

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





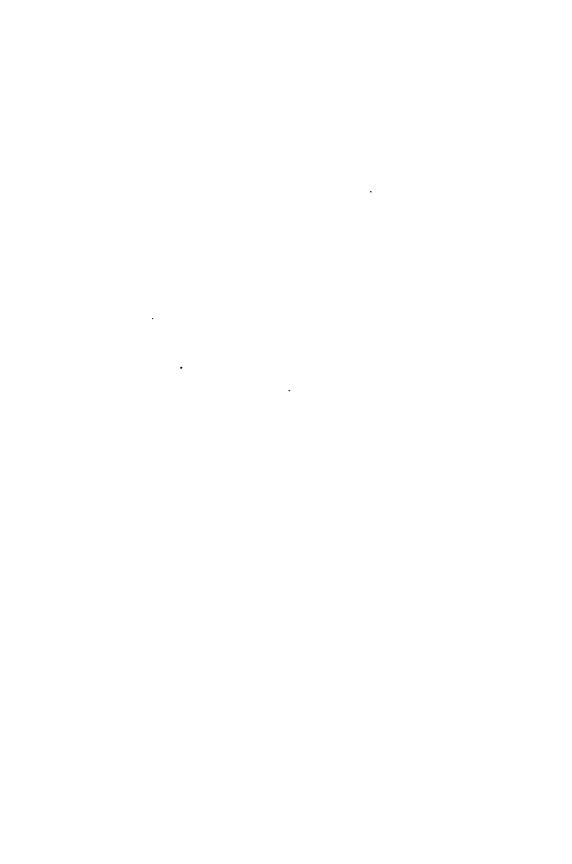



# Briese deutschen Bettelpatrioten

an

### Louis Bonaparte.

Eine gründliche Beutbeitung der sümmtlichen, im Buche: L'Allemagne aux Tuileries, frangösischeteseits veröffentlichten Bokumente.)

In fünf Lieferungen.

Von

Bernhard Becker.



Braunschweig

1873.

Drud und Berlag von 28. Brade jr.

DC 280 . By

## Vorwort.

Der Grund gegenwärtiger Beröffentlichung leuchtet von selbst ein. Das deutsche Bolf soll die Leute kennen lernen, welche mit dem während und nach dem deutsch-französischen Kriege des Jahres 1870 äußerst geschmähten Kaiser Louis Bonaparte in Berbindung gestanden, ihm geschmeichelt, ihn angebettelt und im Auslande die größte Schande über den deutschen Namen gebracht haben.

Zwar find in vielen deutschen Zeitungen aus dem 32 Druckbogen starten französischen Werke: "L'Allemagne aux Tuileries" (Tuilerien-Deutschland) Mittheilungen gemacht worden, aber theils nur in abgefürzter Form, theils in willfürlicher Auswahl.

3ch dagegen gebe die Tuilerien-Briefe nicht nur vollftandig wieder, fondern ich bearbeite fie auch. Bei meiner Bearbeitung habe ich streng darauf gehalten, daß der Sinn bes Driginals nicht durch meine Zusätze verdrängt oder verandert. sondern nur geflart, erläutert und schmachhafter wird.

Das franzosische Original bietet die Briefe in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Verfasser. Mir dagegen war daran gelegen, vor Allem zu zeigen, wie sie entstanden sind. Darum babe ich sie ihrer politischen Bedeutung gemäß geordnet. 3d babe fie in Rapitel eingetheilt, welche Die Ueberschriften tragen: Die Brafidentichafts Beriode, Die Beit vom Staatsftreiche bis jum Raiferreiche, Die Thronbesteigung und Berbeirathung, Die Rrimfrieg-Periode, Die Geburt Des Rindes von Frankreich u. f. w. Die Briefe erklaren fich aus bem politischen Unseben, welches Louis Bonaparte in Deutschland erlangte und bis jum italienischen Kriege ungeschmälert genoß, che ibn fein Ungluct in Merito, Der prengifch-ofterreichische Rrieg von 1866 und endlich der feinen Fall in fich foliegende Deutsch-frangofische Rrieg von 1870 barum brachten. Weil alfo das politische Anfeben Louis Bonaparte's, welches mit feinem Bluck flieg und fiel, als geschichtliche Erklarung ber an ibn geschriebenen, nach feinem Falle in ben Tuilerien vorgefundenen und neuerdings veröffentlichen Briefe deutscher Rlienten Dient: Degbalb lege ich die fich auf die bervorragenben politischen Ereigniffe begiebenben Schreiben meiner Gintheilung ju Grunde und gruppire um diefelben die übrigen. Auf Diese Beife tommt sowohl dronologische Ordnung in bas Chaos einer blog alphabetischen Namenseintheilung, ale auch fieht ber Lefer die Briefe aus den geschichtlichen Ereig niffen berausmachfen.

Bei solchen Briefschreibern, die an Louis Bonaparte mehrere Briefe und zwar zu verschiedenen Zeiten gerichtet haben, durfte ich allerdings nur in seltenen Fällen die Gesammtkorrespondenz aus einander reißen. Denn da hier meist die späteren Briefe die Konsequenz der ersten sind, so würde der Deutlichkeit und Uebersichtlichkeit, welche durch meine Eintheilung bezweckt werden, durch eiserne chronologische Strenge geschadet worden sein. Die Deutlichkeit und Uebersichtlichkeit sowie die unnöthige Wiederholungen vermeidende Kürze sind demnach für mich immer oberstes Geset gewesen.

Die Beurtheilung der Art und Beife, wie ich die Urbeber ber Briefe traftire, gebe ich dem Publifum anheim.



Was die geographischen Namen anbelangt, so sind verschiedene derselben im französischen Originale offenbar unrichtig; auch sind daselbst als Deutsche etwa vierzig Briefsschreiber angeführt, die andern Ländern angehören. Wenn ich die Irrthümer des Originals zu berichtigen gesucht habe, so habe ich doch, damit der Leser selbst entscheiden kann, den französischen Text genau zitirt.

Zum Schluß noch die Bemerkung, daß ich mein Werk, um die Anschaffung desselben zu erleichtern, in Lieferungen erscheinen lasse, wovon jede 5—6 Druckbogen enthält.

Braunschweig, den 18. Oftober 1872.

Bernhard Becker.

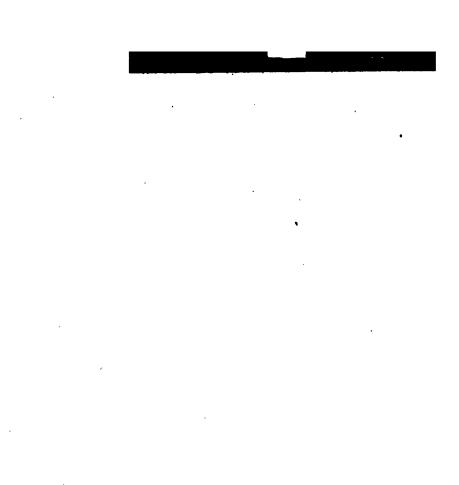

### Einleitung.

Die in den Tuilerien aufgefundenen, von Deutschen an Louis Napoleon geschriebenen Briefe sind von Herrn Heinrich Bordier, dem Schrendibliothekar an der Pariser großen Bibliothek der Rue Nichelieu, zu dem Zwede veröffentlicht worden, der deutsch-nationalen Ueberhebung, welche sich seit den großen militärischen Siegen der Jahre 1870 und 1871 auf Kosten Frankreichs spreizt, den Spiegel der Schande vorzubalten und die deutschen Baterlandssreunde in die Schranken der Besicheidenheit und Mäßigung zurüczurgen.

hören wir, was der frangösische herausgeber der Tuilerien-Briefe fagt. Derselbe schreibt :

"Die Sammlung verschiebenartiger Thatfachen, welche ber vorliegende Band bem Lefer in alphabethischer Rheihenfolge barbietet, ift ein Brudftud aus bem heutzutage zwischen Frankreich und Deutschland eröffneten Zwiegesprach. Es ift ein Denfmal ber zeitgenöffischen Geichichte, welches ein um fein Baterland befümmerter Frangoje, ein biefer allgu iconen und liebreichen Mutter ergebener Sohn nicht unter bem Scheffel verborgen laffen barf. Dach ber Berficherung ber beutichen Diplomaten ift bas Rechtsgefühl ""in Frankreich fogar in benjenigen Mreisen, wo man boch vorzüglich Freunde ber politischen Ordnung und der Gerechtigfeit erwartet, vollständig erloschen"", mahrend ein febr hober ... Grad fittlicher Erziehung, sowie das Gefühl bes Rechts und ber Ehre bem beutschen Bolfe eigenthumlich ift""\*). Das find nun eben zwei Behauptungen. Doch Jeder, der das vorliegende Buch lieft, mo bie Dentichen felbit iprechen und fich felbit abmalen burfen, wird völlig eingesteben muffen, daß bis in ben vornehmften Rreifen Deutschlands bas Befühl ber Burbe nicht erloschen ift, fondern bag es fehlt, bag

<sup>&</sup>quot;Berliner Depefche bom 7. Dezember 1871 an ben preußischen Minifter in Baris, ichließend mit ben Worten: Gegeichnet Bismard.

es ersest wird burch eine hausknechtsnatur, die nothwendige Begleiterin ber feudalen Sitten."

Ueber bie Quelle wird Folgendes angegeben:

"Die in Baris wenige Tage nach bem 4. Geptember 1870 burch die Regierung der National-Bertheidigung eingesette Kommission, welche eine Auswahl ber im Tuilerien = Palafte aufgefundenen Papiere veröffentlichen follte, beauftragte im Monat November eines ihrer Sulfsmitglieder mit der Durchficht und Inhaltsangabe der Briefe, welche ausgegangen waren von ben nämlichen Deutschen, die bamals die Sauptftabt Frantreichs umschloffen und biefelbe aushungerten. Diefe Arbeit bauerte mahrend ber noch übrigen Belagerung und über fie hinaus. In Folge ber Ermächtigung, welche ber Redafteur biefer Unalpie erhalten hatte, die Stude um ber Beichleunigung willen mit nach Saufe nehmen zu dürfen, entging ein guter Theil diefer Korrespondenz bem Tuilerien = Brande und wird in einer öffentlichen Unftalt gujammt ben übrigen herrenlosen Sachen bes Ungluds niedergelegt werden fonnen, jobald als die fie noch gurudhaltende Rommiffion ihr Bergeichnig beendet haben wird. Die Aechtheit unserer Auszuge wird folglich nicht ber Mittel der Kontrolle beraubt fein .... Die Bahl diefer germanischen Epistelichreiber, mit benen ber Lefer bie Befanntichaft machen ober erneuern wird und die von allen Eden und Enden ihres Lanbes ichreiben, um einen Thaler zu erbetteln, eine Bunft zu erfleben, ober doch einen Blid zu erhaschen, beläuft fich auf nicht viel weniger, als auf zweitaufend. Doch wolle ber Lefer ja nicht glauben, bag bamit bie gange Rahl icon ericopft fei. Bir erflaren unfere Sammlung für ichauberhaft unvollständig, und zwar aus folgenden Grunden:

"Erstens ist die Aussuchung der in den Tnilerien aufgesundenen Briese nicht vollendet worden. Tag für Tag entdeckte man frische deutsche Briese, als erst die Kommune, dann die Feuersbrunst hereinsbrachen. Ferner gingen zwei volle Cartons, wohinein diese neuen Stücke nach dem Aufsinden gelegt worden waren, in den Flammen unter, ehe von ihrem Inhalt Kenntniß genommen werden konnte: was wiederum ungesähr 200 Artikel, um die wir gekommen sind, ausmacht. Drittens begriff der Hausen der in den Cartons des Tuilerien Rabinets ausbewahrten Stöße nicht alle eingeschickten Bittschriften, sondern einzig und allein diesenigen, welche der Herr und Meister oder sein vertrauter Sekretär zur Ausbewahrung hineinzulegen für gut befunden hatten. Die ausbehaltenen Stöße liefern selbst davon den Beweis, indem sie sich auf Stücke beziehen, welche sie zitiren und welche man nicht ge-

funden hat. Außerdem wurden die Bricfe, selbst wenn sie im Rabine anlangten und bort regelmäßig eingetragen wurden, nicht burchweg aufbewahrt. Eine gewisse Anzahl unserer Artikel sind mit einem Sternchen bezeichnet; felbiges zeigt an, bag fie nicht aus ben Briefpaketen gezogen find, sondern aus einem Korrespondeng = Journal, in welches bas Rabinet die Briefe, sowie sie ihm zugestellt wurden, eintrug. Bon diesem Nournal haben wir nur zwei Bände oder Register besessen, reichend von ben ersten Monaten bes Jahres 1853 bis zu ben letten bes Jahres 1861 \*). Nun bietet mahrend bes Reitraumes bieser acht bis neun Jahre bas Journal die Angabe von 638 Attenumichlägen, von benen sonst keine Spur vorhanden ist; hätten wir also das Journal ber übrigen elf Jahre beseffen, so wurden wir mahrscheinlich 900 weitere Urtifel gezählt haben. Beiläufig wollen wir hier bemerken, daß, ba Diese Journal-Angaben äußerst turz gefaßt und fehr flüchtig geschrieben find, unfere mit einem Sternchen verfehe Artikel -- besonders in Betreff ber Ramensichreibung - einige Brrthumer enthalten können. Ferner erhielt bei vielen Gesuchen das Rabinet den Befehl, die Sache an das betreffende (reffortmäßige) Ministerium gurudgeben gu laffen, sobaß wir oft die Spur bes Burudgehens, aber nicht die Stude felbit, befeffen haben. Weiter. Nach einigen Jahren bes Kaiserreichs häuften sich bie Bittidriften jeber Urt, mochten fie nun von Deutschland ober aus andern Gegenden tommen, zu einer folchen fteigenden fluth an, daß in den Tuilerien verboten wurde, irgend eine aus dem Auslande kommende Sendung, welche nicht durch die Bermittelung ber Besandtschaft einging, Anstatt birekt ins Rabinet zu fliegen, mandte sich von jest an ber Strom nach bem Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten und nach den von demselben abhängenden Kanzleien; hier fand zuerst eine Sichtung statt, indem nur die für wichtig gehaltenen Bitten burchgelassen murben. Gine Angahl zu unserm Gegenstande gehöriger Stude liegt darum wahrscheinlich auch noch in diesen zahlreichen Bor-Wir haben dieselben nicht herauszuholen gesucht, ba schon der uns enthüllte kleine Theil genügt, um daraus die nöthige Moral zu zieben.

<sup>\*)</sup> Bic sehr Herr Heinrich Bordier hiermit Recht hat, ergibt sich unter Anderm daraus, daß der zu Leipzig wohnhafte Sänger-Poetaster "Müller von der Berra", Sohn eines Pfarrers Müller und geboren im Meininger Dorse Hanna, Louis Napoleon 1856 einen Band Gedichte gewidmet und von demselben eine goldene Schnupstabatsdose erhalten hat, ohne im vorliegenden Verzeichnisse scholar Seelen mit angeführt zu sein. Ebenso wenig sindet sich der Wiener Advokat Schindler, der bei Louis in Salzburg 1868 eine Audienz erhielt, mit angeführt.

"Endlich haben wir von selbst ganze Abtheilungen Individuen, beren Namen nicht ganz ohne Grund in diesem Prachtbuche gestanden hätten, weggelassen: zum Beispiel die meisten Bittsteller, die gegenwärtig acht deutsch sind und einst in den Heeren des ersten Raiserreichs oder neuerdings in der Fremdenlegion gedient hatten; ebenso die zahllosen, auf den Festen des Tuilerien-Palastes oder bei den Vergnügungen des Compiegne-Palastes zugelassenen Deutschen; desgleichen haben wir uns einer merkwürdigen Gruppe von überspannten Briesen beraubt, deren Sthl uns bei ihren Versassen eine zweisellose Geisteskrankheit anzuzzeigen schien.

"Unsere durch so viele Lücken und Ausscheidungen verminderte und verstümmelte, magere Liste bietet auf diese Weise mindestens die Bortheile einer wirklichen Auswahl. Mit einigen seltenen Ausnahmen zeigt sie dem Publikum wahre Klienten Frankreichs im klassischen Sinne dieses Worts, das heißt, wahrhafte Flehende, die demüthig vorm Gitterthore der Tuilerien positirt sind und beide Hände emporstreden.

"Man barf nicht fagen, baß es huben wie bruben ift; benn man wird uns nicht viele Frangofen anführen konnen, die aus ihren Brovingen an feine Majeftat ben Konig von Preugen geschrieben haben, um ihm ihre geringfügigsten Angelegenheiten zu erzählen und ihn minbestens um feine erhabene Beachtung anzuflehen. Eben fo wenig läßt fich fagen, baß wir die Farben zu bid aufgetragen haben, benn unfere Unalpfen find auf die bundigfte Weise ohne irgend eine Reflexion abgefaßt, indem wir die Leute felber fprechen laffen. Doch vielleicht ift man barüber entruftet, bag wir auch Gewerhsleute ober Induftrielle, welche ihre Baaren anbieten, Ingenieure ober Erfinder, welche ihren Beitrag zu ben großen militarifchen ober burgerlichen Arbeiten bringen, Merate, welche ohne Entgelt bie Frucht ihrer Erfahrung geben, Gelehrte, welche ihre Berfe ichenten, mit aufgezählt haben. In ber That begen wir die Bermuthung, daß der begeisterte Bewunderer und der Gelehrte voller Uneigennütigfeit, wenn fie fich vor ber Dacht in ben Stanb nieberwerfen, ber Gottheit nur beshalb ein Opfer barbringen, weil fie bafür einen wohlthätigen Regen erwarten. Bu biefer Annahme berechtigen viele Beisviele. Die tugendhafteste Sulbigung ift ein ausgeworfener Fuhler, ein ins Brett gefetter Stein, und bas llebrige ift nur noch Sache ber Beit. Wir wollen eine gang objettive Bemerfung bingufügen: - Bohl mag es erflärlich erscheinen, wenn die Biffenicaft, anftatt bie ebelfte Beichäftigung bes menichlichen Beiftes gu bilben, manchmal ber Bflange abnelt, welche ju ihrem Bachsthum und

ihrer Befruchtung die goldenen Sonnenstrahlen erheischt; aber ein wissenschaftlich unerklärliches Faktum stellen die ihre krummen Zackblätterchen nach der Sonne einer anderen hemisphäre ausstreckenden Begetabilien dar.

"Die beste Entichulbigung, welche bie faubern Rorrespondenten poricuten fonnten, ware immer noch, bag fie mit ihren Bunichen und Sulbigungen nicht Frankreich, fonbern gerabe ben Feind Frankreiche gemeint haben: nämlich Denjenigen, welcher es nieberhielt \*), mahrend feine Spieggefellen gujammt - wie es icheint - vielerlei frembem Boll ihm die Tafchen ausplunderten. Denn man muß ber Babrbeit Die Ehre geben, daß die Deutschen beim Ausschlachten nicht allein waren. Go gum Beispiel nahm die italienische Scharmengelei in ben Cartons bes Tuilerien - Rabinets ungefahr ben gleichen Blat ein wie Die germanische ranhe Bier; nur behandelten bie Staliener Die Bonaparte immer noch wie ihre Landsleute. Ebenjo ftanden in ihrer Gigenichaft als Landsleute - vom Schloffe Arenenberg ber - Die Schweizer, namentlich bie lieben bentichen Schweiger, hinter niemandem gurud. Die Bolen haben natürlich große Bedürfniffe. Defterreich ift fein reiches Land. Gelbft die Englander und Frangofen find nicht bie letten, wenn es gilt, die faiferliche Gunft zu erhaschen; aber fie thun es auf eine ihnen eigenthumliche Urt. Gie betteln nicht viel Belb und niemals eine Deforation ; bas, worauf fie, bor Allen ihre Frauen, leibenichaftlich erpicht find, find Reliquien : eine eigenhandige Beile, wo nicht ein ganger Brief, eine Unterschrift von ber behren Sand, eine Photographie bon ber erhabenen Larve, irgend ein Gegenstand, ber hinfort fur Mannden und für Beibden die foftlichfte, andachtigfte ber remembrances fein wird.

"Noch haben wir einen Kontrast zu verzeichnen, den der spanischen Wärde. Freilich wissen wir nicht, was man in den Archiven der Kaiserin gesunden hätte, es war Richts davon in den Tuiserien ge-

<sup>\*)</sup> Anmertung des französischen Originals: Der reichliche Borrath der aus Deutschland an den Kaiser wegen seiner Berheirathung, der Geburt seines Sohnes, des Altentals Orsini's u. f. w. gerichteten Beglückwünschungen legt, wenn man ihn mit der beschröntten Zahl der Staatsstreichsbeglückwünschungen vergleicht, die Bermuthung nahe, daß die letzteren durch die Urheber und Mitschuldigen des betressen Altes theilweise beseitigt worden sind. Schon 1852 oder 1853 brach in diesen tompromittirenden Archiven, als sie sich noch im Ethsee besanden, Feuer aus. Indes ind deren immer noch genug übrig, um die Begeisterung und den Jubel nachaweisen, welchen eine ehrlose Bolitit in Deutschland hervorries.

blieben; allein im Rabinet bes Kaisers (wovon speziell das Amt der Geschenke und Unterstühungen abhing), figurirten neben Bitten von Deutschen oder von Andern, welche hier tausendweis wimmelten, auch spanische Suppliken; doch betheuern wir zu unserer Freude, zu unserm Trost, daß uns deren nicht mehr als fünf und zwanzig dis dreißig ausgestoßen sind.

"Endlich läßt sich auch noch einwenden, daß unsere Gallerie mehreren der darin Ausgestellten Ehre macht. Wir sind damit einverstanden; es sinden sich deren wohl ein bis zwei Duhend. Das sind Ausnahmen, welche wir gern anerkennen und welche uns des Beweises überheben, daß, wie wir gleich von Bornherein sagten, das vorliegende Buch ein Geschichtsdokument ist. Es gestaltet sich aus den Stücken, wie sie uns unter die Augen gekommen sind, ohne Unterschied des Guten und Bösen und ohne die Absichtlichkeit der Anschwärzung Deutschlands. Sind wir doch überglücklich, daß wir zum Studium des deutschen Charakters der Wissenschaft eine reiche Aernte psychologischer Elemente darbieten und den Philosophen ein reiches Feld bestellt haben."

So bie Borrebe bes Berrn Berausgebers.

Derfelbe liefert uns Thatjachen, welche wir nicht hinwegläugnen können, wenn er auch aus Nationalhaß fehr weit gegangen ift, alle Deutschen ohne Unterschied in denselben Topf zu werfen. Die bemofratische Bartei Deutschlands fteht rein ba; benn ber von Frantfurt am Main aus ichreibenbe S . . . . . , beffen Rame nicht genannt ift, ift gang offenbar ein Schwindler, ba zu Frantfurt im September 1863 fein demofratisches Bentral-Romité bestand, und ferner bilbet 3. B. von hofftetten eine fo vereinzelte Ausnahme, bag von biefem einzigen rändigen Schafe die Partei unberührt bleibt. Bon den nach Paris wegen politischer Berfolgungen geflüchteten Deutschen wird uns nur einer genannt, ber zu ben Bonapartiften übergegangen ift. Es ift bas Dr. Siegfried Beiß aus Dangig. Indeß burfte in biefer Begiehung die Lifte ber "Tuilerien = Briefe" nicht erschöpfend fein, wie baraus erhellt, daß in einem ums Jahr 1850 abgehaltenen Ehrengericht beutscher Flüchtlinge zu Baris die beiden Wiener Literaten Maler und Siegmund Englander fich gegenseitig ber politischen Spionage und bes Bufammenhangs mit ber bonapartistischen Berwaltung überführten. Maler, ber als Korrespondent verschiedener beutscher Blätter nach London getommen war, fiebelte fpater wegen einer Augentrantheit nach Berlin aber, und Siegmund Englander, welcher gufammen mit Reuter in London das befannte Telegraphen Bureau grundete, hat 1863 bei

Hofmann und Campe in Hamburg ein Buch über die socialistische Bewegung erscheinen lassen. Als Engländer im Jahre 1857 in den damals schon zu London gegründeten, später eingegangenen Juternationalen Berein eintreten wollte, hielt ihm der Verfasser dieses auf dem Zimmer des französischen Flüchtlings Talandier jene Ueberführung vor, und Engländer, der deshalb vom Eintritt in den genannten Berein abstehen mußte, gestand seine Schuld ein. Was den in den "Tuiserien-Briefen" vorsommenden Spizel H. D. Rolfs in London, der das Manustript vom "Fürstenspiegel" und die zu London 1858 erschienenen Flüchtlingszeitungen dem französischen Kaiser zu kausen vorschlägt, anbelangt, so icheint derselbe ein gewisser, sich mit dem Doktor-Titel schmückender Rode zu sein, welcher von Liverpool aus sich mit dem Ausspioniren der Londoner Flüchtlinge beschäftigte und jedenfalls auch ein Ugent deutscher Regierungen war.

Der bemokratischen Partei Deutschlands wird durch die Beröffentsichung des Buchs "L'Allemagne aux Tuileries" ein Ehrenzeugniß aussgestellt; denn durch dasselbe ist der Beweis geliesert, daß sie sich mit dem auf den Thron gelangten Tuilerien-Berbrecher nicht eingelassen hat. Die Schreiber der vorliegenden Bettelbriese, weit davon entsernt, der Demokratie Deutschlands anzugehören, sind im Gegentheil die entschiedenen Feinde der deutschen Demokratie. Es sind hohe und niedrige Adelige, geistliche Faullenzer und Bolksverdummer, verrannte Prosesson, ausgemachte Reaktionäre, welche mit Titeln und Orden gesennzeichnet sind, gesinnungssose Industrielle, die mit dem Kaiser ein Geschäft machen wollen, Leute aus dem Beamten-, Militär- und Diplomatenstande, zussammt einer dunten Horde von Bigennern der Bivilization, die den Ersolg andeten. Kurz, es ist im Ganzen das nämliche Gesindel, welches zu der Errichtung des preußischen Kaiserreichs sein chaudinistisches Hossanach geschrieen hat.

Bon verschiedenen deutschen Bettelbriefschreibern wird Louis Bonaparte ausdrücklich belobt, verehrt und angewedelt, weil er durch seinen Staatsstreich für ganz Europa die Ruhe und Ordnung hergestellt und die Gesellschaft gerettet habe. Die reaktionäre Sippschaft Deutschlandsstühlte sich solidarisch mit ihm; die religiösen, politischen und sozialen Ausbenter, Schmaroher und Schwindler erkannten ihn als ihren Herrn und Meister an. Es war die allgemeine Reaktion, welche ihn in Deutschland populär machte. Je seindlicher gegen die Demokratie, je gedrückter und niederträchtiger die öffentliche Stimmung wurde, desto mehr verehrte man Louis Bonaparte als den Bernichter der Revolution.

Während die Tuilerien Briefe im Drud begriffen waren, brachte Beinrich von Treitschfe, ber befannte professorische Troffnappe ober Train - Knecht bes preußischen Triumphwagens, im Januar - Seft ber "Breußischen Jahrbücher" einen Artitel unter ber leberschrift: "Der beutsche Rangleifthl gur Beit napoleon's I.", worin Proben ber hundiichen Unterwürfigfeit, mit ber fich bie beutschen Regierungen unter ben gewaltigen Rorfen gedudt haben, gegeben wurden. herr von Treitschfe wählte ben Rurfürft Rarl Friedrich von Baben, ben Senator Lampe von Bremen, ben Landgraf Joachim von Fürstenberg, ben Landgraf Emanuel von Seffen, ben Fürsten von Sobenzollern = Sechingen, ben Fürften von Genburg, ben Bergog Friedrich Frang bon Medlenburg, bie Fürstin Regentin von Dettingen - Spielberg und bie von Dettingen-Ballerftein, fowie bie Senate ber freien Reichsftabte Lubed und Augsburg als Mufter bes Lakaienstyls aus, hutete fich aber wohlweislich, ba er felber ein Lataien-Schriftfteller bes preugifchen Ronigshaufes ift, auch Sthiproben ber preugischen Ranglei jum Beften zu geben und bie Berzagtheit und Schmiegfamfeit sowohl bes preußischen Ronigs Friedrich Wilhelm III., wie auch der gepriesenen Königin Louise, die nicht einmal eine vom gewaltigen Korfen ihr bei Tafel bargebotene Rofe gurudguweisen wagte, mit an ben patriotischen Branger gu ftellen. Db die brave Louise bem Korsen 1807 wohl nicht noch mehr gefällig gewesen ift?

herr von Treitschfte fügte felbstzufrieden und mit übermuthiger Sicherheit bingn: \*)

"Stellt man sich jest vor, daß diese Kiste mit Hunderten ähnlicher oder noch schlimmerer Briese, wie die soeben mitgetheilten, angefüllt ist, ist es da nicht sicher, daß das ganze Europa die vielberusene ""Sitelseit"" des französischen Bolfs hat schaffen helsen? Doch wir brauchen hierbei nicht zu verweilen. Die alte Schande ist hinsort abgewaschen und gesühnt. Die Zeit, da brave deutsche Männer, wie Karl Friedrich von Baden und der alte Lampe von Bremen, ihre Namen unter derartige Schreiben seizen konnten, erscheint uns heutzutage wie ein böser Traum."

von Treitschle's übergroße Sicherheit, welche die "alte Schande" für "abgewaschen und gesühnt" und die frühere Schweiswedelei beutscher Regierungen wie einen "bösen Traum" ansah, war gefundenes Futter für den Herausgeber der Tuilerien » Briefe. Dieser übersetzt nicht nur

<sup>\*)</sup> Wir übersehen, da uns das betreffende heft ber "Preufischen Jahrbucher" nicht zur hand ist, diese Stelle aus dem Französischen ins Deutsche zurück.

im Anhange seines Buches bie burch herrn v. Treitschfe ausgewählten Stulproben als eine passenbe Erganzung zu ben Tuilerien - Briefen, sondern er macht auch folgende Bemerkungen:

"Auzu füße Jusion, worin sich der Berfasser (v. Treischte) wiegt! Wie könnte man doch den deutschen Geist von 1804 und 1805 für einen verstogenen Traum halten, wenn man an die Gesinnungen deukt, welche die diedbändige Korrespondenz Deutschlands mit Napoleon III. eingegeben hat? Freilich ist der deutsche Kanzleisthl nach einem erstannlichen Siege nicht mehr der frühere, freilich hat der gegenwärtige norddeutsche Kanzler gänzlich die Urhöslichkeit des alten Lampe aufgegeben, um sich der entgegengesetzen Sprachweise zu besleißigen: aber, verändert sich das menschliche Gemüth wohl binnen Jahresfrist? Berändert es sich überhaupt jemals?"

Somit dienen die Tuilerien-Briefe als französische Wasse in dem Streite zwischen den deutschen und französischen Nationalen. Bon diesem beschränkten Standpunkte kindischer Gemüthsmuderei und vaterländischen Ausscheiderei aus besehen ist diese Wasse allerdings scharsschneidig und die von ihr unsern nationalen Renommisten versehten Hiebe treffen den deutschen Nationalstolz mitten ins Herz. Auch läßt sich unter diesem Geschichtspunkte nicht sagen, daß die Hiebe unverdient seien.

Bor bem alten napoleon waren die Deutschen im Staube gefrochen, und die vornehme erapule, die Fürsten, die Regierungen und ber Abel, waren ihnen hierbei mit ichlechtem Beispiele vorangegangen. Die Bahl Derjenigen, welche bor bem ruffifchen Unglud Rapoleon I. Biberftand zu leiften magten, ift fo gering, bag fie faum als erwähnenswerth gelten tann. Wofür hatte bas beutsche Bolf bamals auch fich gegen ben forfifchen Eroberer erheben follen? Etwa für feine Zwingherren, unter beren Tyrannei fich ju frümmen es feit Sahrhunderten gewohnt war? Bas ift ichlieflich aus ben jogenannten Befreiungefriegen anbers gefommen, als neue Stlaverei? Augerbem war die frangofische Eroberung in vieler Sinficht wohlthatig für bas deutsche Bolt. Der forfifche Eroberer verringerte bie Bahl ber beutschen Fürsten und brachte jociale Berbefferungen in's Land. Die Eroberung erweiterte ben Befichtsfreis ber beutiden Unterthanen und ichwächte ihren dinefischen Glauben an bie Unabsetbarfeit und bas Gottesgnabenthum ihrer hochabeligen berren ab. Darum tonnte es der beutichen Unterthanenichafheerbe, wenn unter allen Umftanben bie Scheererei fortbauerte, nicht nur gleichgültig fein, bon und unter welchem Bolferbirten fie geschoren wurde, fondern in mandier Begiehung mußte ihr fogar ber forfifche Schafhirt nebit beffen

Dienerschaft lieber sein, als die angestammten Hüter. Hierzu kam, daß die wenigen patriotischen Sturmböde, welche sich gegen den Korsen für ihre angestammten Scheerer auslehnten, von diesem seig im Stiche gelassen und ungnädig behandelt wurden, wie z. B. der Freiherr v. Stein seitens der preußischen Königssamilie, oder wie der Sandwirth Hoser aus Basseher seitens der Familie mit der dicken Unterlippe. Das elende Gesindel war viel zu niederträchtig, die dummen Rebellen, welche sich zu ihrer Bertheidigung mit hündischer Treue auswarsen, in Schutz nehmen und sich auf diese Weise dem Zorne ihres Herrn, des Korsen Bonaparte, aussehen zu wollen. Wird doch der Buchhändler Palm, einer der Märthrer sener Zeit, setzt von seiner eigenen Tochter, wie auseinem der Tuilerien-Briese ersichtlich werden wird, als ein unwissentliches Opfer bezeichnet und zur Erlangung einer Bettelgabe, eines Blutgeldes von 500 Franken, benutzt!

Was die von Angehörigen des beutschen Bolls an Louis Napoleon geschriebenen Briese anbelangt, so muß ein Theil berselben auf Rechnung des Auhmes, den sich der alte Korse erworben hatte, gesetzt werden. Denn die napoleonische Legende beschränkte sich nicht auf Frankreich, sondern hatte ihre gläubigen Anhänger in ganz Europa, besonders aber in Deutschland, wo disher seder fürstliche Käuberhauptmann, der sich durch Eroberung gefürchtet gemacht hatte, sowohl dem noblen, wie dem gemeinen Manne imponirte. Es war bei uns hiemit gerade so, wie in Frankreich. Schon Lessing hatte den preußischen Eroberer Friedrich II. in drei Kantschuh-Oden angesungen, Wieland den zum Kaiserthron austeigenden Stern Napoleon Bonaparte's begrüßt. Als beschränkter Untersthan hatte Lessing 1753 gesungen:

"D breimal Schrecklicher! — — boch voller Quell bes Guten, Du bist ber Schreckliche nicht gern. Den weiten Orient zersteischen beine Ruthen; Uns, Bater! zeigst Du sie von fern."

Ein Bolk, das von seinen klassischen Dichtern als solche geistige Speise, als solche Berehrung der die Ruthe zeigenden Kriegsschlächter, gewöhnt worden war, mußte natürlich noch in nachfolgenden Geschlechtern vor jedem schrecklichen Kriegsungeheuer, welches einen ausgeklärten Despotismus bewies, Bewunderung und Ehrfurcht empfinden. Ein Bonaparte als der Sieger über den gefürchteten Zaren, vor dem soeben noch das preußische Königthum sich im Staube gewunden hatte, und als der leberwinder der bigotten, heimtücksischen Habsburg 20thringer flöste den monarchisch zeutschen Sansknechten um so mehr Respekt ein,

je mehr über die bonapartistischen Kriege ausposaunt wurde, daß sie zum Besten der universellen Zivilisation, Freiheit und nationalen Unabhängigkeit unternommen wären.

Richt minber trug gur Popularität Louis Bonaparte's ber Umftanb bei, daß er ein Emporfommling, ein Abenteurer und geschidter Schwindler war. Berglichen mit bem aus altem groben Solg geschnipten Bagoben, erichien er in jehr vortheilhaftem Lichte, ba er fie alle an Gescheidtheit weit übertraf: was freilich nicht viel beißen wollte. Für die Fürsten galt er als ber Bahnbrecher neuer Ibeen und gar manche feiner Ginrichtungen wurden von deutschen Regierungen nachgeahmt. Dbichon Die bonapartistische Familie im Jahre 1814 auf ewige Beiten für abgefest erflart worden war, wurde er bennoch, nachdem er durch ben Staatsftreich auf den Thron gelangt war, alsbald von ben fich für legitim ausgebenden Kronenträgern als Bruder begrüßt. Indem diefelben freundichaftliche Beziehungen mit ihm unterhielten, fetten fie ihren Unterthanen ein Beispiel jur Nachahmung, welches feine übeln Fruchte trug. Da die bemofratischen Beitungen burch die Reaftion unterbrudt worden waren, las bas beutsche Bolf fast nur Blatter, welche - wenigstens bis jum Jahre 1859, bis jum italienischen Rriege - ben bonapartiftischen Schwindel in einem fort hochpriefen. Louis Bonaparte als Mufter perfonlicher Regierung galt, behelligten ibn manche ber beutschen Bettelbriefschreiber mit ihren fleinlichsten Brivatangelegenheiten und glaubten von ihm Alles erreichen gu tonnen. In Unbetracht, daß Deutschland fein großartiges Gemeinwesen bejag und Die beutschen Regierungen ihre Unterthanen nicht zu beschäftigen beritanden, sympathisirten viele ber lettern mit bem erfolgreichen, auf fiegreicher Bahn wandelden Tuilerien = Berbrecher, mit dem felbst die englifthe Arijtofratie und Bourgeoifie eine bergliche Alliang abgeichloffen hatten. Dentichland war gufolge feiner Lage im Bergen Europa's und unfolge feiner beschränften ftaatlichen Ginrichtungen feit ber Reformationes geit tosmopolitischer und namentlich gur Bewunderung ber frangofischen Buftanbe und Borgange geneigter, als jedes andere europäische Land. Bubem gebiert im volfreichen Deutschland, gleichwie in ben übrigen europaifden Lanbern, Die Bivilifation eine Menge Ausgeburten, folche Answürflinge, wie jene, die im Rrimfriege und italienischen Rriege als moberne Landstnechte fich als Salsabichneiber verwenden liegen. Dieje Answürflinge lieferten hauptfächlich bas Element, welches im Frieben ichwindelte und bettelte. Diejes Element betrachtete ben neuen Raifer Bonaparte als fein Borbild und feinen natürlichen Berricher, und es

feste vorans, daß berfelbe nicht mit bem Gelbe fnaufern werbe, weil er auf fehr leichte Beife zu bemfelben gelangt mar. Indeß haben ficher Biele, welche fich an ben frangofischen Raifer wandten, auch bie beutschen und andere Fürsten angebettelt : was manche ber Bettelbriefe geradezu aussprechen. Die in ben Tuilerien Briefen vorkommenben Namen Leinberger, Rau u. f. w. finden fich auch in den Archiven bes beutschen Bundestags unter ben Betenten verzeichnet. Bas aber Die Abeligen, Beiftlichen, Offiziere und Beamten anbelangt, fo find biejelben gewohnt, ihre Erifteng als mit berjenigen ber herrichenden Monarchen verbunden zu betrachten. hierzu tommt, daß uns Franfreich in feiner politischen und socialen Entwidlung vorausgeeilt war, fodaß bas bortige prestige einen nicht geringen Einfluß auf Deutschland ausüben fonnte. Geschichtlich betrachtet, bilbet bie im Buche: L'Allemagne aux Tuileries, zur Unficht aufgestellte reiche Gallerie beutscher Bettelbriefichreiber in ihren Prachtegemplaren Die Schatten, welche bas 1871 endlich zur Erscheinung gelangende preußisch-beutsche Raiserreich vor fich ber warf. In Ermangelung bes noch fehlenben beutschen Raisers ichidte man Begludwunschungen, Lobhudeleien, Suldigungen und Geschenfe einstweilen an den frangofischen Cafar. Bismard hat feitdem die Strömung ber beutschen Saustnechte von ben Tuilerien nach Berlin und Bargin abgelentt. Das Lumpenpad von Patrioten, welches ben Ansbrud fnechtischer Ergebenheit gegenwärtig nach bem preußischen Brennpuntte ichidt, ift als bie Schaar geiftiger Rinder ber Tuilerien-Bettelbriefichreiber anzusehen. Die fich in Diefer Beziehung offenbarende Berworfenheit fann uns viel zu benten geben.

Wir finden es zwar sehr erklärlich, wenn der durch den Krieg hervorgerusene französische Nationalhaß den übermüthigen deutschen Batrioten die Briese der Tuiserien Klienten vorhält, um vermittelst derselben den deutschen Namen anzuschwärzen. Unsere Mordspatrioten vom Schlage eines Treitschte und anderer bedientenhaster Professoren haben, wie wir schon demertten, ein solche Antwort verdient. Gleiche wohl halten wir derartige Borwürse, wie das ganze nationale Gezänt sür sehr einseitig. Freilich: — hätte Louis Bonaparte Deutschland erobert, würden sich unsere jeht aufgeblähten Mordspatrioten dem französischen Kaiser unterworsen haben, gleichwie sie sich 1866 dem prenzischen Eroberer und zu Anfange unseres Jahrhunderts dem alten Bonaparte unterworsen. Indes gehört das politische Lumpenthum und die soziale Bersommenheit seiner speziellen Nation an. Ist doch die ganze Nationalitäten-Lehre eine äußerst seichte Dottrin. Beugniß bessen

find die vielen abnlichen Briefe, die von Englandern, Amerikanern, Bolen, Italienern, Schweizern und Magharen an ben frangofischen Raifer geschrieben worden find. Benn von Spaniern weniger folder Briefe vorliegen, fo mag fich bie fpanische Grandezza mehr aus ber mangelhaften Schulbilbung bes fpanifchen Bolts, als aus fogenannter fpanifcher Burbe erflären. Wenn fich von ben Frangofen nicht viel abnliche Briefe an frembe Berricher aufweisen laffen, fo rührt bas hauptfächlich baber, daß nirgends ein folder Schwindler mit ben Bratenfionen univerfeller Berrichaft, wie Louis Bonaparte, auf ben Thron gehoben mar, bag bie Frangofen fich bisher überhaupt wenig mit bem Studium bes Auslandes und ber Erlernung frember Sprachen beichäftigten und daß fie ben geldverschwendenden Korruptor gang in ihrer Rabe hatten. Die Morruption, welche Louis Bonaparte in Frantreich felber betrieben bat, ift jebenfalls fo beträchtlich, bag bie von Angehörigen anderer Staatswefen an ihn geschriebenen Bettelbriefe nur als von Frankreich ausgegangene ichwache Reffere angesehen werben tonnen.

Burbe man aber einseitig die beutschen Bettelbriefe allein mit einem nationalen Magitabe meffen, jo mußte man zunächft befennen, daß Louis Bonaparte und Eugenie felber nicht frangofischen Ursprungs waren. Der Raifer war ein Rorfe, die Raiferin eine Spanierin. Die Sonne bes Raiferreichs war fomit fein frangofischer Lichtquell. Wenn bie Frangofen in brei Plebisgiten bem Rapoleoniben in überwältigender Majorität ihre Stimmen gaben, ihn zwanzig Jahre über fich herrichen ließen und nur burch die Gulfe bes auslandischen Eroberers von ihm frei werben fonnten, fo lag dies nicht etwa am fogenannten frangofischen Rational Charafter, fondern in gewiffen, machtig einwirfenden politischen und sozialen Berhältniffen, welche zwar in Frankreich fraftiger, als anderwarts entwidelt waren, die aber fich im gangen zivilifirten Europa porfinden und welche hauptfächlich ben an Louis Bonaparte geschriebenen Bettelbriefen zu Grunde liegen. Louis Bonaparte war für Europa ber Sandtreprafentant bes reattionaren, gegen die bemotratische Freiheit, Bleichheit und Bruderichaft ber Bolfer gerichteten monarchijch-antisozialen Schwindels und Schmarogerthums. Seine Berbundeten, Junger und Sympathifirer waren, find und bleiben immer und überall die Feinde ber Demofratie.

Mit Frenden wollen wir übrigens noch die sehr ermuthigende Thatsache konstatiren, daß bis auf zwei oder drei Ausnahmen unter der ungeheuer großen Bahl Bettelbriefschreiber gar keine deutschen Arbeiter zu finden sind. Dieses glänzende Faktum muß als schlagender Beweis für die Kerngesundheit des eigentlichen Bolkes in Deutschland gelten. Nur die herrschenden, bevorrechteten Klassen zusammt dem Philisterium dis tief hinein in die Schichten des Mittelstandes zeigen sich von der grassirenden Fäulniß ergriffen. Lernten wir aus den Tuilerien-Briefen sonst weiter Nichts, als diese einzig dastehende Thatsache, würden wir doch mit der vorliegenden Veröffentlichung zufrieden und dem französischen Herrn Herausgeber des Buches: L'Allemagne aux Tuileries, zu Dank verbunden sein müssen. Die Reinheit des deutschen Arbeiterstandes bildet einen wohlthätigen Kontrast zu der in den übrigen Klassen der beutschen Gesellschaft vorhandenen Korruption.

### Erftes Rapitel.

### Die Bettelbriefe mahrend ber Prafidenticaft.

(Bom 20. Dezember 1848 bis zum Staatsstreiche vom 2. Dezember 1851.)

Louis Rarl Bonaparte, nach Ginigen Sohn bes hollanbischen Abmirals Berhuël, leitet sich aus ber britten Linie bes hauses Bonaparte her. Er war am 20. April 1808 geboren und hatte sich burch die beiben Attentate von Strafburg (1836) und von Boulogne (1840), jowie durch fortgefette Berichwörungen vergebens den frangofischen Thron zu erobern gesucht, als ihm endlich die Pariser Februar-Revolution des Jahres 1848 die Gelegenheit bot, sich jum Abgeordneten in die fransöniche konstituirende Versammlung wählen zu lassen. Nachdem er in ben Departements ber unteren Charente, ber Seine, Ponne und Mosel gewählt worden war, erschien er am 26. September 1848 als Deputirter für das Departement der Nonne in der konstituirenden Versamm= lung, welche die feit 1814 über die Napoleoniden verhängte Berbannung aufgehoben hatte. Nachbem bie Versammlung bestimmt hatte, daß ein auf die Dauer von vier Jahren zu mählender Bräsident an der Spite Frantreichs stehen sollte, bewarb sich Louis Bonaparte um die Prafibentschaft und erhielt am 10. und 11. Dezember 1848 bei der Brafidentschafts Bahl 6,048,872 Stimmen, wodurch er seine Mitbewerber aus bem Felde ichlug. Am 20. Dezember genannten Jahres wurde er burch bie Nationalversammlung auf ben Zeitraum bis zum britten Sonntage bes Monats Mai 1852 jum Prafibenten proflamirt. Er leistete sowohl das vorgeschriebene, als noch obendrein ein freiwilliges eidliches Berfprechen, bag er bie Republit und bie Berfassung aufrecht erhalten wollte, machte aber in ber Nacht bes 2. Dezember 1852 einen Staatsftreich. burch welchen er sich in den unbedingten Besitz der Staatsgewalt setzte. Bon da an dauerte die Republik nur noch nominell bis zu Ende des solgenden Jahres fort. Faktisch war er Diktator. Um 21. und 22. November 1852 wurde er zum Kaiser mit einer ungeheueren Stimmzahl vom ganzen Bolke gewählt, und als solcher am 2. Dezember, dem Jahrestage des Staatsstreichs, proklamirt. Wir rechnen daher die Präsidentschaft hier vom 20. Dezember 1848 bis zum 2. Dezember 1851.

So lange als die Republik dauerte, war sein Ansehen und seine Macht noch gering. Daher gingen ihm auch nicht aus Deutschland während der Präsidentschaft viele Bettelschreiben zu.

Den Reigen eröffnete ein alter Schulfreund.

Ein baierifcher Pfarrer, Namens Broll, hatte zu gleicher Beit, wie Louis Bonaparte, bas Augsburger Ghmnafium besucht. Er war auch in Arenenberg bei Louis gewesen und, wie er schreibt, "oft mit feinen Bohlthaten beehrt" worben. Als nun Louis Bonaparte ber Brafibent ber frangofischen Republit war, bachte ber in ber Politit jebenfalls fehr unbewanderte befagte Broll, daß Louis mit ber Beit boch wohl noch Ronig, wenn nicht gar vielleicht Raifer, von Frankreich werben und daß in jolchem Falle er (Broll) als alter Befannter möglicherweise als Beichtvater feiner foniglichen ober faijerlichen Majeftat angestellt werden fonnte. Er beichloß baber an Louis zu ichreiben. Bum letten Dal gesehen hatte er feinen alten Mitschüler im Sahre 1826, als Louis erft 18 Jahre alt gewesen war. Nachdem berselbe ihm im Marz bes folgenden Jahres von Rom aus ein Empfehlungsschreiben an ben Ritter von Planat, "welches ihm bamals bei ber Bergogin von Leuchtenberg fehr gute Dienfte that," hatte zugeben laffen, mar er mit ihm außer allem Bertehr geblieben. Mit bem fruberen Schulfreunde nach fo langer Bauje die Korrespondenz wieder aufzunehmen, war für ihn feine leichte Aufgabe. Er hatte nicht mehr einen leicht zugänglichen, loje mit Freundichaftsverficherungen und Freundichaftsbezeigungen um fich werfenben Jüngling, fondern einen gereiften, gur hochften Chrenftelle ber frangofischen Republit gelangten Mann por fich. Die ungeschickte Beife, in der er schrieb, verrath die ihm durch ben Brief verursachte Mühe.

Eine Hauptfrage war: sollte er als Freund an den Freund schreiben oder als Pfarrer an den Präsidenten? Nach manchem hin- und hersüberlegen gelangte er zum Entschlusse, daß er zugleich als Pfarrer und Freund, das heißt, zugleich im vertraulichen und salbungsvollen Tone schreiben, und den früheren Mitschüler nicht bloß als Freund, sondern auch als Präsidenten behandeln wollte. Die Gleichheit, die in der

Jugenbfreundschaft lag, führte jur Gleichheit bes Bfarrers mit bem Prafibenten. Broll abnte nicht, baß hierburch fein Schreiben febr tomisch werben nußte.

Er fchrieb folgende Epiftel:

"Berr Brafibent, theuerfter Freund!

"Beute find es feit bem 20. September 1826 gerabe 23 Jahre ber, daß wir unter ben lebhaftesten Busicherungen einer beiligen und innigen Freundichaft beibe mit bem Entichluffe, nutliche Glieber ber Menichheit werden gu wollen, uns von einander trennten. Bas wir und bamals in jenem feierlichen Augenblide mit ber Begeifterung ber Jugend gelobten, haben wir burch unausgesette Anstrengungen und burch Die Gnade von Dben mahr gemacht: Sie find Prafident Frankreichs, ich bin Briefter, bin Pfarrer geworben! Sind wir auch weit von einanber entfernt, find boch unfere Bergen vereint, und feien Gie beffen versichert : jeden Tag, wenn ich die heilige Meffe an ben Altaren las, babe ich an Sie und Ihre felige Mutter gedacht - und zwar feit 19 Jahren, feitdem ich Priefter bin!\*) D welche Freude wurde boch Ihre Mutter empfunden haben, hatte fie ben Tag Ihrer Befreiung feben tonnen! Aber bie traurigen Ereigniffe Ihres Lebens haben vorzeitig bas berg biefer eblen Fürftin gebrochen. \*\*) Friede und Segen ihrer verehrten Afche! . . . . . 3ch glaube fest, bag Gie balb Ronig, wo nicht gar Raifer bon Frankreich fein werben, und bas glaubt man bei uns allgemein. Ich wünsche es von gangem Bergen und möchte es mit einem bauernben Glud verfnupft feben. Dann burfte fich erfullen, was Sie mir zu Arenenberg oft im Scherze fagten: Broll, wenn bu Beiftlicher wirft, follft bu mein Beichtvater werden! Aber nein, fern fei es von mir, bag ich eine folche Stelle gu beanspruchen magte! 3ch waniche und verlange burchaus weiter Richts, als bag Gie mich ftets Ihrer Erinnerung werth halten. Ich bin unter ben bantbarften Befinnungen für's gange Leben Ihr ergebenfter Freund

Joh. Ant. Broll, Pfarrer."

Alfo, wenn auch nur im Scherze, will boch Bröll erst bann ber Beichtvater Louis' werben, nachdem aus bem Prafibenten, bem theuersten Freunde, ein König ober ein Kaifer geworben ift. In Arenen-

<sup>\*)</sup> Warum Bröll nicht auch außer der Messe an den Präsidenten und theuerften Freund, sowie an dessen selige Mutter, und warum er nicht auch schon in den Jahren 1827 bis 1830 an dieselben dachte: diese Trennung der Herzen zu erklären vergißt er.

<sup>\*\*)</sup> Das Hingt wie ein verftedter Borwurf.

berg hatte sich wahrscheinlich Louis über Bröll's Borhaben, Geistlicher zu werben, lustig gemacht. Gleichwohl hielt Bröll jenen Spaß für so ernst, daß er ihn jeht, nach Berlauf von 23 Jahren, dem Freunde vorhielt, wenn er auch sosort verschämt, nachdem das wichtige Bort der Feder entschlüpft war, beisügte, daß er nicht nach einer solchen Stellung trachtete. Der Abstand der Stellungen kam hier troß der versicherten Bereinigung der Herzen zum Bewußtsein.

Als Freund befürchtete Bröll nicht, daß er den Präsidenten der französischen Republik beleidigte, wenn er seinem Schreiben ein langes Post scriptum, das umfangreicher als der eigentliche Brief war, hinzufügte. Obschon Reinede Pfass lüstern mit dem einen Auge nach dem kaiserlichen Beichtstuhle schielte, schenkte er dem jetzigen Präsidenten, dem tänstigen König oder gar Kaiser, doch so wenig Respekt, daß er sein Schreiben nicht zu einem harmonischen Stück geordnet verarbeitete, sondern ihm gleich einer alten Jungser dem ursprünglichen Briefe, als ihm nachträglich noch Berschiedenes, was er sosort hätte schreiben sollen, eingesallen war, eine ausgedehnte Nachschrift anhängte. Diese lange Nachschrift war dazu bestimmt, die freundschaftliche Erinnerung zu vervollständigen; daher Bröll in derselben in vertraulichem Tone schrieb:

"Darf ich Sie wohl um eine Stizze Ihres Lebens bitten? Die wäre mir unendlich angenehm."

Wie benahm sich nun der fünftige Kaiser gegenüber dem früheren Freunde? Zuvörderst ließ er ihn, obschon derselbe gleich ihm ein nühliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft geworden zu sein behanptete, ziemlich lange auf den Bescheid warten. Dann schrieb er ihm nicht eigenhändig, sondern ließ ihm durch einen Setretär die Antwort ertheilen:

### "Mein Berr!

"Der Präsibent der Republik wollte Ihnen selbst schreiben; er würde Ihnen ausgedrückt haben, wie sehr Ihre Gesinnungen ihn rühren. Allein unaufhörlich verhinderten ihn die Geschäfte daran: weshalb er mich beauftragt hat, ihm als Bermittler zu dienen. Glauben Sie es nur, mein herr, er hat weder die ergebenen Gemüthsauswallungen Ihrer Jugend, noch Ihre Unterhaltungen, noch Ihre prophetischen Eingebungen vergessen, und die neuen Beweise Ihrer Anhänglichkeit verleihen diesen alten Erinnerungen einen frischen Werth. Unter den schweren Sorgen des Ranges auf welchen ihn die Borsehung gestellt hat, wird er mit Bergnügen daran denken, daß ein tugendhaster, treuer Freund täglich am Fuße der Altäre für ihn betet. Das Gebet eines Mannes, der,

wie Sie, fich der Zurudgezogenheit und ben guten Werten gewidmet hat, tann ihm bloß Glud bringen. Zweifeln Sie nicht an ber Aufrichtigfeit seiner Bunfche fur das Ihrige."

Wit einem so mageren Broden wurde der gute Bröll abgespeist. Es wurde ihm begreislich gemacht, daß der Präsident wichtigere Sachen zu thun hätte, als mit ihm zu korrespondiren, daß die Freundschaft bloß auf Bröll's Seite wäre, daß der Präsident einen erhabenen Nang einnähme, und daß vorausgesett würde, Bröll hätte sich der Zurückgezogenheit und den guten Werken gewidmet. Auf diesem Posten sollte Bröll bleiben. Bom Beichtvater war keine Rede. Was aber die gemüttliche Erzählung der Lebensereignisse andelangt, von der Bröll geschrieben hatte, daß sie ihm unendlich angenehm sein würde, so versordnete der Präsident: "Man soll sich eine biographische Notiz verschaffen und ihm dieselbe zustellen."

Kurz, Bröll wurde vollständig abgemudt. Der Bittsteller, welcher — in seiner Jugend oftmals von Louis "mit Wohlthaten beehrt" — die Freundschaft zum Borwande genommen hatte, um für den Psassen eine einträgliche Beichtvaterstelle zu ergattern, wurde im Nehe seiner Gottstägleit gesangen. Er wurde nicht kaiserlicher Beichtvater. Im Jahre 1855 meldete J. G. Thum, der Pfarrer vom baierischen Orte Inchenhosen, dem Kaiser, daß der Amtsbruder Bröll selig im Herrn entschlasen seit. Als ob Louis sich noch viel um Bröll bekümmert und demselben wohl gar eine Thräne des Schmerzes nachgeweint hätte! Aber der Pfasse Thum wollte wahrscheinlich, wenn er den unbedeutenden Borsall meldete, nur die Gelegenheit haben, sich dem Wohlwollen des Kaisers zu empsehlen. Er benutzte nämlich den Tod Bröll's zu folgender Lobhubelei:

"Jebermann", schrieb ber schelmische Schmeichler, "bewundert die Weicheit, die Thatfraft und die Politik, welche Sie bisher gezeigt haben. Sire! Sie haben nicht nur Frankreich, sondern zugleich Europa vor dem Ruin bewahrt, als sie die ganz gottlosen Anschläge einer zahllosen Rotte verderbter Leute zu Schanden machten."

Anch Anna Beiß, die "Tante" bes verstorbenen Bröll, welche ihn seit 35 Jahren als Haushälterin liebevoll verpslegt hatte, meldete bem Kaiser den Tod seines einstigen Mitschülers und klagte bettelhaft, daß sie in einer schrecklichen Lage sei.

Der Zeit nach als nächster Bittsteller erscheint ein als Journalist bezeichneter Berliner, Namens Karl v. Forster. Er fleht in ben Jahren 1849 und 1850 um das Kreuz der Ehrenlegion. Auf welche Weise biefer Sundezeichenliebhaber baffelbe verdient gu haben glaubte, ift nicht angegeben. Ebenjo wenig wird uns berichtet, ob er es erhalten hat.

Darauf lief beim Brafibenten ber frangofifchen Republit ein bom 12. Marg 1850 batirtes Schreiben aus Maing ein, worin ein gemiffer Salette, ein zu Mainz wohnhafter Zahndottor, fich erkundigt, ob zwei Pafete, enthaltend wichtige Papiere, die er ohne weitere Bezeichnung an Louis abgeschidt haben will, nicht etwa verloren gegangen find. Ihm wird die Antwort zu Theil, bag nichts Derartiges angetommen ift. Bas für "wichtige" Papiere fonnte wohl diefer chirurgiendentiste, biefer ben Leuten bie Rahne ausreigende Barbiergehülfe, beffen Name keinen beutichen Uriprung verrath, bem Brafibenten ber frangofiichen Republit zu ichiden gehabt haben ?!

3m Marg 1850 mandte fich an ben Pring-Brafibenten ber frangöfischen Republik auch ein Thorner Bürger, Ramens Leopold Beffelbein. Derfelbe mar Raufmann und bejag in Thorn jenes unaufehnliche Edhaus ber Baderftrage, wo 1453 Ropernifus geboren worben war. Da er zugleich einen benachbarten Brunnen befag, welchen ber alte Napoleon 1812 besucht hatte, jo ersuchte er ben Pring-Prafibenten um bas nöthige Gelb, um nebst dem Napoleon-Brunnen bas Ropernitus-Saus zu restauriren und mit einer Bebenftafel zu ichmuden. Indeg ließ fich Louis Napoleon nicht bagu benuten, um bes unbedeutenden Brunnens willen bem Bourgeois Seffelbein bas Saus zu reftauriren. Letterer wiederholte feine Bitte am 13. September 1856, nachbem bereits brei Jahre vorher in ber Thorner Johannistirche bas Ropernifus-Dentmal errichtet worden war.

Eine acht und achtzigjährige, ju Dresben wohnhafte Frau, welche ben frangofifch Hingenden Ramen Dibelius führte, tam 1850 nach Baris, um ben Reffen bes großen Raifers gu feben. Gie erhielt eine Aubieng bewilligt und bettelte vier Sahre fpater um eine Benfion.

Um 8. April 1850 brachte fich bem frangofischen Thronprätenbenten ber Stuttgarter Journalift Elsner in Erinnerung. Er hatte, ichrieb er, por zwölf Jahren bie Ehre gehabt, bem Bringen Louis, als biefer Die Schweiz verließ, feine Befinnungen jum Ausbrud ju bringen, und feit jener Beit waren feine (Elener's) Anbanglichfeit und Erfenntlichteit\*) bem Pringen auf Beg und Steg gefolgt. Elsner faßt feine alte Liebe und Treue in folgende Worte:

<sup>\*)</sup> Der Ausbrud "Erfenntlichfeit" läßt auf eine Belohnung bes erwähnten Gesinnungsausbruds, turz, auf ein früheres Gesinnungsgeschäft, schließen. Elsner trieb also nicht bloße Mondscheins-Ordnungsschwärmerei.

"Prinz, Sie find, was Ihr berühmter Pflegevater zu Anfange unsers Jahrhunderts war; doch find Sie zugleich der Napoleon des Friedens, der Zivilisation, der Schild der Ordnung, auf welchen die durch die Anarchie bedrohten Nationen mit Hoffnung und Zuversicht bliden."

Elsner fügt hinzu: in der "Deutschen Chronit", einem Organ des würtembergischen Königs, dessen treuer Diener er sei, habe er stets die Sache des Präsidenten vertheidigt; auch wisse der verdienstvolle Monarch Schwabens die Eigenschaften des Prinz-Präsidenten hochzuschäpen; derzielbe erkenne recht gut, wie sein kleines Fahrzeug durch die stärksten Bande an das große Staatsschiff Frankreichs gesesselt sei, und wie sehr ihm daran liegen müsse, daß Frankreich glücklich in den Hasen der Ruhe und Ordnung einlause.

Wie man hieraus ersieht, bebeutete für ben alten Würtemberger König, ben bamals nenn und sechzigjährigen mit ber Familie Bonaparte burch Berwandtschaft verknüpften Wilhelm I., das französische Kaiserreich schon ben außern und innern Frieden, noch ehe der Staatsstreich des Z. Dezember eine vollendete Thatsache war.

Der folgende Brieffteller tragt einen auslandischen Ramen. Er heißt Th. Ballien, wohnt ju Brandenburg an ber Savel und ift jugleich Brofeffor und Schriftfteller. (Bahricheinlich ein frangofischer Sprachlehrer, ber einige Lefe- ober leberfepungsftude hatte bruden laffen!) Seine Bitte ftugt fich auf die beutsche Serfunft feiner Frau, und gwar auf die Berfunft berfelben von Raspar Eruciger. Nachbem im Jahre 1505 bie Universität Wittenberg gegrundet worben war, war ein Bermachtniß für bie Familie Cruciger und beren Nachtommen gestiftet worben, bemaufolge bie Gobne ber genannten Familie toftenfrei auf ber Universität ftubiren fonnten und die Tochter bei ber Berheirathung breihundert Thaler Mitgift erhielten. Diefe Stiftung war im Anfange bes gegenwärtigen Jahrhunderts aufgehoben worben, und gwar behauptet ber Bittifeller, bag bieran die Errichtung bes Königreichs Beftphalen idulb gewejen fei. Demgemäß erhebt er ben Unfpruch auf eine Ent= icabigung. Gein Schreiben ift vom 17. April 1850 batirt. Bahrideinlich mar baffelbe ichon beghalb erfolglos, weil Louis Napoleon als Brafibent ber Republit feinen Ueberfluß an Gelb hatte und am Allerwenigsten einen fo weit hergeholten Unfpruch befriedigen zu wollen geneigt fein tonnte. Er wurde hier verantwortlich gemacht für einen Schaben, ber einem Privatmanne aus einer politischen Schöpfung Napoleon's I. erwachjen fein follte. Abgesehen bavon, bag alte Familienftiftungen

viel Mißbrauchliches in sich schließen, hatte sich Ballien mit seinem Anliegen boch an die bentiche Restauration, die preußische Regierung, halten sollen, weil selbige, wenn sein Anspruch stichhaltig war, in sosern eine Entschädigung hätte gewähren mussen, als sie 1817 die Wittenberger Universität mit der Hallischen vereinigt hatte.

Einen gleichfalls weit bergeholten, auf madeligen Gugen ftebenben Anspruch tischte unterm 4. Mai 1850 bie zu Berlin wohnhafte Romponiftenfrau Bauline Duller auf. Gelbige verficherte, bag bor nicht weniger als vierzig Jahren ihr Mann &. C. Müller für die faiferliche Familie gearbeitet und bamals feine Kompositionen an Madame Latitia Bonaparte gu Rom gerichtet hatte, ohne bafur bezahlt worben gu fein. Eine alte Leier! Ein Komponift fendet unaufgefordert fürftlichen Berjonen Rompositionen gu, indem er honorirt gu werden hofft. Wenn bas erwartete fürstliche Beichent ausbleibt, flagt feine Frau über unbillige, unverdiente Behandlung! Und was ging es Louis Napoleon an, wenn Latitia Bonaparte ober fein Dheim einen Romponiften vor vierzig Jahren unberudfichtigt gelaffen batten?! Aber Bauline Muller bielt bem Brafibenten ber frangofifchen Republit obendrein vor, daß ihr Mann auch für Arbeiten, die berfelbe bem Ronig Louis Philipp und andern Berfonlichfeiten geliefert hatte, nicht bezahlt worben mare! Schlieglich appellirte fie an Louis Rapoleon's gutes Berg, indem fie ihre ungludliche Lage hervorhob. Der Parifer Mephifto erhielt hierdurch einftweilen einen Borgeschmad von der Bettelei, womit fpater als Raifer feitens beuticher Runftler und Schriftsteller behelligt gu werben er gleich. fam prabeftinirt war.

Aus Mentlingen, der Hauptstadt des Bürtemberger Schwarzwaldstreises, überschiedte unterm 22. Dezember 1850 der Erzieher J. Kurh seine Glüdwünsche zum Jahrestage der Präsidenten-Bahl Louis Rapoleons und sprach seine Freude über die "schönen und wichtigen Worte" aus, welche der Kronprätendent am 10. Dezember des genannten Jahres in Paris verfündet hatte. Es muß dahin gestellt bleiben, ob Louis Napoleon Muße hatte, über die Nawität des Schulmeisters der von Dienstleuten gegründeten Achalm-Burg zu lachen.

Nun treffen wir auf einen gelehrten Bettler, einen frommen Mann, ber angeblich föniglichen Geblütes ist und aus der geweihten Burzel eines ungläcklichen Abenteurers herstammen will, so daß er auf Seelenverwandtschaft und auf die Erhörung seiner Bitten ziemlich sicher rechnen darf. Derselbe schreibt aus Halle an der Saale unterm 2. Januar 1851:

### "Monfeigneur!

"Das von ber Regierung eurer taiferlichen Sobeit laut verfündete und immer befolgte Bringip, bag bie Religion allein ben Staat und Die moberne Befellichaft aufrecht erhalten und regeneriren fann, verleiht mir gemiffermaßen bas Recht, an Sie ein von mir fo eben veröffentlimites Bert au richten: "Hymns of the Catholic Church of England". 3d halte es für intereffant, felbft bie ichwächften Spuren aufzusuchen, welche bie tatholijche Rirche im protestantischen England übriggelaffen hat, wo fie gegenwärtig neue Rrafte ju gewinnen icheint. Aber mich verpflichtet außerbem ein Befühl ber Daufbarteit, Ihnen mein Buch als Sulbigung bargubringen. 3ch habe burch die Bermittlung bes Minifters ber außeren Angelegenheiten bie Erlaubnig erhalten, Die toptifchen Manuffripte ber Parifer Rationalbibliothet gu benugen. Dieje Erlaubnig ift mir mit ber Frankreich fo eignen Freigebigfeit ertheilt worben, ohne welche ich nicht im Stanbe gewesen ware, meine fritische Berausgabe ber Epifteln bes Denen Teftaments in foptischer Sprache ju pollenben. Gie find ber ermablte Reprafentant bes frangofifchen Bolles, und ale folden, Monseigneur, bitte ich Gie, bie Widmung bes erften Bands meines Berfes, ju beffen Bollenbung bie Danuftripte ber frangofischen nationalbibliothet fo viel beigetragen haben, freundlich aufnehmen zu wollen. . . . Doch, Monseigneur, ich habe eine Bitte an eure Sobeit, welche ber Reffe bes großen Napoleon - beffen bin ich ficher - mir nicht abschlagen wird. Der Baron Theodor bon Renhof, Konig von Rorfita, ift mein Großobeim; ich fann bafur ben Beweis aufbringen : und ich flehe Gie an, Monseigneur, ba Gie biefer Injel eine besondere Theilnahme ichenten muffen und gegenwärtig die bochfte Obrigfeit berfelben find, mir bie formelle Erlaubniß zu ertheilen, bag ich bie Infignien bes von meinem Großoheim gestifteten, in feiner Familie erblichen Befreiungs Drbens tragen barf. Eure faiferliche Sobeit begreift, was es heißt, einen berühmten Berwandten zu befigen. Dein Obeim hat ein Selbenthum und eine Thatfraft entwidelt, Die ein befferes Befchid verbient hatten, und ber englische Minister Balvole hat von ihm gejagt: ,,that his claims to the kingdom were as great as any monarch's in modern Europe" \*). Benn es fich thun laft, bitte ich eure faiferliche Sobeit, Dieje Angelegenheit nicht öffentlich zu behandeln.

<sup>\*)</sup> Bu Dentich: "Daß seine Ansprüche auf das Königreich so groß wären, wie die irgend eines Monarchen im neueren Europa." — Große Ansprüche sind derhalb noch nicht begrundete Ansprüche. Derselbe englische Minister pflegte auch au sagen, daß jeder Wensch seinen Preis habe, d. h. täuflich sei.

Inbem ich höchst gespannt bin, ob eure faiserliche Sobeit mir eine gunftige Antwort ertheilen, habe ich die Ehre zu sein u. f. w."

Benn man fragen wurbe : Bie tommt ber Abtommling bes Barons Theodor von Reuhof jum Sandwerfernamen Bottider? fo berührte man einen Gegenstand, ben ber Grofneffe bes Ronigs von Rorfita felber nicht an die große Glode gehangt wiffen wollte. Er icheute die öffentliche Erörterung. Bu ber beimlichen Behandlung mochte ber fromme Mann wohl feinen guten Grund haben; aber gerade feine Dieffallfige Beicheibenheit mußte ben Cohn Berhuels, ber ben Ramen Rapoleon führte, etwas mißtrauisch machen. Der namliche Dr. Paul Botticher icheint es mit ben Ramen und Titeln, Die er führte, nicht immer febr genau genommen zu haben. Er Schreibt fpater an Rapoleon III. von Schleufingen aus als Profeffor Baul be Lagarde unter bem angeblichen Namen feiner Mutter. Er war alfo ingwijchen boch wenigftens abelig geworben und führte nun einen frangofischen Ramen, beffen Bufammenbang mit bem bes Baron Neuhof nichtsbestoweniger ebenso unaufgetlart bleibt, wie jener bes fruger geführten Fagbrennernamens. Dieje Duntelheit bleibt auch fur ben Fall, dag ibm feine Mutter ben Schleufinger Projeffor-Titel vermacht gehabt hatte!

Dagegen erhielt Louis Napoleon im Juni 1851 ein Schreiben bes Wiener Barons Münch Bellinghausen, somit eines Mannes, bessen Abel unangesochten war und der sich auf ein 1744 bestätigtes Diplom des Kaisers Rudolph II. vom 6. August 1580 stühen konnte. Dieser eble Sprosse eines vornehmen Reichsgeschlechts dankte unterthänigst dem Sohne Berhuöls für die Berleihung des Kreuzes der Ehrenlegion, einer Belohnung sur poetische Liebe und Triebe, welche er dem seinen Kenner, dem Präsidenten der französischen Kepublik, gewidmet hatte. Stolz lieb' ich meine Spanier, zumal wenn sie die Devise führen: Totus honori et patriae.\*)

Nunmehr stoßen wir auf den Brief eines Prosessors der Universität Jena. Dentsche Universitäts-Prosessoren zeigen sich von jeher, d. h. seitdem im Jahre 1346 die erste Universität Deutschlands zu Heidelberg vom Psalzgrasen Ruprecht gestistet worden ist, mit der Andettelung von Fürsten, wenn es sich um vermeintliche Förderung der Bissenschaft oder Gelehrsamseit handelt, nicht sehr strupulös. Diese Eigenschaft haben sie geerbt von den bettelmönch-ähnlichen Theologen, welche Jahrhunderte hindurch auf den Universitäten dominirten. So groß auch sonst der

<sup>\*)</sup> Die Mund-Bellinghausen'iche Devise heißt auf Deutsch: "Der Ehre und bem Baterland gang hingegeben!"

Belehrtenstolz sich spreizen mag: sind boch unsere Stodgelehrten den Mächtigen gegenüber in der Regel servil. Selbst wenn hin und wieder ein Universitäts-Professor sein Leben hindurch im Anse eines Demokraten gestanden hat, ist er nicht davor sicher, daß nicht sein Tod von seinen Rollegen zu Betteleien bei fürstlichen Personen benutt wird. So ist es dem Jenenser Natursorscher Oken ergangen, als ihm 1851 nach ersolgtem Tode zu Zürich an der Seite Gesner's ein Denkmal errichtet werden sollte. Die servile Gesinnung unserer deutschen Professoren erklärt solgenden Brief des Jenenser Professors Dr. D. G. Kiefer an Louis Napoleon:

"Monfeigneur!

"Sie haben die Bnade gehabt, auf eine fo großmuthige und ichnelle Beije mit Bezug auf bas Dentmal bes berühmten Dten's bie Bitte gu erhoren, welche an Gie gu richten wir die Freiheit uns genommen hatten (Sie haben jogar geruht, Ihren Autograph bingugufugen), bag allein mit bem Beiftand bes Ramens Dfen's ich Ihnen meine aufrichtigften Danfesbezeigungen auszudruden vermag. Aber bie Biene, welche Sonig mertt, fehrt zu ben Sonigquellen gurud. \*) Bir Atabemifer find bie Bienen, welche ben Sonig ber Biffenichaft einheimfen. wo fie irgend eine Quelle beffelben entbeden, - Sie, Monfeigneur, befigen eine folche in bem auf Staatstoften gebrudten Buche, welches betitelt ift: "Collections orientales, manuscrits inédits, 2c., 1836-1841. Baris, National = Druderei." Die Universität Jena verfügt über nicht genug Belber, um bie Roften von 628 Franten zu gablen; boch besteht ein Borrecht ber bochften Dacht barin, daß fie mit einem einzigen Borte alle Schwierigfeiten beseitigen fann. Monfeigneur, es murbe Sie blog diefes Wort toften, bann wurde die Universität Jena fich rubmen tonnen, in Diefen prientalifden Berlen einen mahren Schat, fowie ein neues, ber großherzigen Gute bes Prafibenten ber frangofischen Republit verbanttes Weichent zu befiben. Sprechen Sie, Monfeigneur, boch biefes Bort aus und verzeihen Sie ben Sonigbienen bie Freimuth biefes Untrags, welchen Ihr Bohlwollen für bas Gebachtniß Oten's gu entichuldigen geruhen wird. Der beilige Rrispin, welcher fich um ber Armen willen Diebstahl erlaubte, ift fanonifirt worden; wir erlauben und jum Beften unferer Universitat blog bas Bitten. Doge Bott fowohl Sie, Monfeigneur, wie auch bas icone Franfreich ichuten!

Bena, 25. Ottober (Tag bes heiligen Rrispin) 1851."

<sup>\*)</sup> Professor Riefer dentt wohl an die Birgil'ichen Bienen, die trop bes: Non vobis wed vos — den Beg gum faiserlichen Herzen zu finden wußten.

Tie bonapantissischen Vienen — die Wanen Clens — der Tiedsindes heiligen Knispin's! Welche Phusien, um die Bemelei zu verbrieren Jena ift die Aundesuniversität der thüringischen Standen und sollte allindse doch so datint sein, daß ihre Prosesson wicht die Mandbienen nachzuahmen hitten. Der "Schnapphund", jenes "Bunderwert" ar Jenensser Kuchsause, der bei jedem Schlage der Uhr den Mund nac verbotenen Juncht aussperrt, sollte doch nicht der Universität als Symbo bienen! Könnte aber die Bettelei bezüglich der "Lvientalischen Samm lungen" auch insosern entschaltigt erscheinen, als sie nicht für persönliche Bereicherung geschah, hätte doch der Name Dien's nicht durch ein bei Fürsten veranstaltete Kolleste sür ein ihm zu errichtendes Denfmal be subelt werden börsen. Denn Olen gilt sür einen Demutraten. Schade, da nus der Bettelbrief, welcher bezüglich seines Denfmals von den Jenense Prosessonen um Louis gerichtet wurde, nicht mitgetheilt worden ist!

Bleich ber Biffenicaft burfte auch die Runft nicht betteln geber Der Runftler, mit bem wir es bier ju thun baben, ift ein beralbifche Graveur. Gelbiger, ein feiner Juche, angestedt bon ber induftrielle Spelulation, hatte swei Beticafte angefertigt, auf welchen zwei Bortrat granirt waren. Das eine biefer Bortrats zeigte Louis Rapoleou's Bill bas anbere bas Ronterfei Bius bes Reunten. Somit waren bie beibe Berichafte fur bie beiben Berbunbeten, ben Bapit und ben Raifer, be ftimmt. Der Anfertiger wohnte in bem alten ichlefifchen Babeort Barmbrunn, in ber unmittelbaren Rabe bes wunderthatigen . Teiche Bethesba", im iconen Batenthale, mar alfo ein Angehöriger bes preu Bifden Regierungsbegirts Liegnis. Er wollte mit Bapft und Raifer gu gleich ein vortheilhaftes Geschaft machen. Leiber ließ ihn ber gufunftig Raifer Franfreichs ohne Antwort: weghalb er im Oftober 1861, wi por ihm ber Dainger Rahntunftler Salette gethan, bei Louis anfragte ob bie beiben Betichafte richtig angefommen maren. Bir wiffen nich ob er auch ben von Louis nad Rom jurudgebrachten Bapft, ber be male gerabe für funf Dillionen Schattrebiticheine mit Amangefure aus gegeben hatte, eine abnliche Anfrage richtete. Der Rame bes Warm brunner Runftfere beigt Rari Duller.

Um biese Zeit wurde Louis vom Leipziger Buchhändler Gusta Bonide, ber gleichfalls ben fürstlich - religiosen Austand ausbeuten z tonnen hosste, mit der Bitte bestürmt, auf ein frommes Wert zu abonnirer welches berselbe damals zu veröffentlichen Willens war. Es handelt sich nämlich um die Herausgabe des Gedichts Rhaban Maur am Kreu; Bonide schreibt:

"Darf ich nochmals enre Durchlaucht zu bitten wagen, einem nicht vermögenden Manne eine Gefälligkeit zu erweisen, nämlich: ein für die fürstlichen Bibliotheken bestimmtes Brachteremplar von mir zu entnehmen? Ich habe schon die Zustimmung mehrerer großen Personnagen und bege darum die Hossinung, daß euere Durchlaucht meine unterthänige Bitte gut aufnehmen werden."

Pönide mochte bei seiner politisch-industriellen Kombination in Unsichlag bringen, daß die von allen Seiten hereingebrochene und noch hereinbrechende Reaktion allerorts scheinheilig die Angen zu verdrehen pflegte. Indeß hatte er sich bei Louis verrechnet. Derselbe nahm es ihm sedenfalls sehr übel, daß er nicht als kaiserliche Hoheit, soudern mit dem geringen Titel Durchlaucht (Altesse serenissime) angeredet wurde. Ponide ernenerte in den Jahren 1851—4 seine Bitte dreimal, wurde aber immer wieder abgewiesen. Indeß ließ er sich durch die abschlägigen Antworten nicht irre machen. Er glich jenen Pinkelsuden, von denen man sagt, daß sie, wenn sie zur vorderen Thür hinausgeworsen worden sind, durch ein Hinterpförtchen wieder hineinschlüpfen. Auch wurde ichließlich sein beharrlicher Diensteiser reichlich besohnt. Bulett stieg er, wie wir sosort sehen werden, so hoch in der Gunst des Kaisers, daß dieser ihn, um einen trefslichen Bismard'schen Ausdruck zu gebrauchen, unter seine besten deutschen "Sanhirten" zählte.

Im August 1863 nämlich offerirte er dem Kaiser eine kleine, in seinem Berlage erschienene Schrift mit dem Bemerken, daß selbige zeigte, was das deutsche Bolt von Frankreich erwarte. Diese Schrift führte den Titel: "Napoleon III., vom Standpunkte seiner innern und äußern Bolitit aus unparteissch beurtheilt von J. Musäus." — Die verschiedenen Papitel waren überschrieden wie folgt: "Die in Deutschland gegen Frankreich und den französsischen Kaiser vorhandene gereizte Stimmung. — Bründe, welche den Berfasser bestimmt haben, diesen Zustand der Dinge zu belämpsen. — Hat der Kaiser die Mehrheit des französsischen Bolks für sich? — Die Legitimisten, Orleanisten, die Republikaner, die Anarchisten. — Die gewöhnlichen Knisse der Berläumder. — Der Staatsstreich; seine Rechtsertigung. — Nur eine schwache Minderheit ist dem Kaiser abhold." — Und so weiter.

Bonide versichert bem Kaiser im Begleitschreiben: wenn er mit seiner Beröffentlichung hauptsächlich im Ange habe, seinen Landslenten einen Dienst zu erweisen, wünsche er boch auch, sein Majestät möge aberzeugt sein, daß sie in Deutschland eine große Anzahl Anhänger, barunter Bönide selber, zähle: Anhänger, die Alles aufbieten, ihre ehrs furchts- und bewunderungsvollen Gesinnungen an den Tag zu legen.

Dieser Köber war bermaßen verlodend, daß Louis anbiß. Dem früher verschmähten Pönicke wurde heiß gedankt — in Worten und wahrscheinlich auch in greifbarer Liebesgabe. (Chauds remerciements!)

Am 18. Dezember 1865 überschiete ber zu Dresben seit bem April genannten Jahres aktreditirte französische Gesandte Baron Alexander Fourth-Rouen dem französischen Ministerium der auswärtigen Angelegensheiten zwei Exemplare einer bei Gustav Pönicke in Leipzig erschienenen Broschüre, betreffend das "Leben Cäsar's" von Napoleon III. Der Gesandte rühmt der Broschüre nach, daß sie "mit Sorgsalt und in einem sehr guten Geiste geschrieben ist und von ganz Deutschland mit Interesse gelesen werden wird." Er sagt in seiner Kritik:

"Am Schluß fügt der Versasser hinzu, daß ein großer Mann immer nur wieder von einem großen Manne richtig beurtheilt werden kaun. Nur das Auge des selber auf einer Höhe Stehenden vermag die umsliegenden Höhen ordentlich abzumessen. Die große Menge ist im Allgemeinen unsähig, ein zutreffendes Urtheil zu fällen; sie besitzt bloß einen gewissen Instinkt, welcher sie oft irre leitet.\*) Sie als kompetenten Richter bevorzugter Köpfe einsehen, heißt in den meisten Fällen nichts Anderes, als: das Genie dem Richterstuhle der Mittelmäßigkeit, des Blödsinns und der Unwissenheit unterwerfen. Der Oberst Rüstow hat völlig Unrecht mit seiner Behauptung, daß die Massen die Geschichte machen; die großen Männer, welche die Massen sinhren, sind die Schöpfer der Geschichte."

Die Massenhilosophie führt zu solgendem praktischen Schlusse: Der große Mann Casar kann bloß vom großen Manne Louis Napoleon richtig gewürdigt werden; seinerseits kann der große Bersasser des "Lebens Casar's" nur vom großen Manne Musaus Bönicke richtig benttheilt werden; weil aber die große Menge nicht im Stande ist, die großen Männer Casar, Louis Napoleon und Musaus Bönicke richtig zu fassen, empsiehlt es sich, wenn das französische Ministerium des Neußern von der Schrift des großen, von ganz Deutschland gelesenen Musaus Bönicke eine bestimmte Anzahl Exemplare kauft, damit das Leipziger Genie nicht vor dem Richterstuhl der Mittelmäßigkeit, des Blödsinns

<sup>\*)</sup> Der "gewisse Instinkt, ber irre leitet", ift unsers Erachtens sehr "ungewiss" und darum tein "Instinkt". Napoleon I. gelangte auf der Insel helena zur Ertenntniß, daß die Boltsmassen, wenn sie sich auch eine Zeitlang irre führen lassen, auf est doch immer das Nechte heraussinden.

und ber Unwissenheit Schaben erleibet, sonbern im Gegentheil — wie ber besagte Ponide es ausbrudlich municht (comme le sieur Poenicke le demande) — ein gutes Geschäft macht. \*)

Ponide hatte jest Routine bekommen. In ben Jahren 1851—4 war er, als er sich an Louis Napoleon selbst gewandt hatte, abgewiesen worden. Gegenwärtig betrieb er sein Gesinnungsgeschäft durch die Bermittelung des zu Dresden residirenden außerordentlichen Gesandten und beglandigten Ministers Frankreichs, vielleicht ursprünglich durch die Bermittelung des zu Leipzig angestellten französischen Konsuls Dervieu, der an Eugen de Mejan's Stelle getreten war. Um 10. Februar 1866 stellte der französische Minister des Aeußern ein Exemplar der Musänsspönick'schen Broschüre dem Kabinet des Kaisers zu.

Wer war nun jener J. Musaus, ber angebliche Verfasser ber subventionirten Broschüre? Darüber schweigt unsere Quelle. Doch sindet sich in ihr die Nachricht: im September 1867 habe ein gewisser J. C. Ponide den Kaiser daran erinnert, daß er ihm im Lause des verstossenen Juni ein Manustript, betitelt: "Epos auf Napoleon I.", zugestellt habe. Beiter wird uns mitgetheilt, daß dieser J. C. Pönide an den Kaiser schreib: er (Pönide) hätte seitdem beträchtliche Geldverluste erlitten, weß-halb er seine Majestät anslehe, ihm doch für das übersandte Epos eine mäßige Schadloshaltung zukommen zu lassen. Unsere Gleichung lautet solglich:

Guftav Pönide + J. Mujaus = Guftav Pönide + J. C. Pönide. J. Mujaus = J. C. Pönide.

Im Schleufinger Sols fist auf hoher Giche eine Schwarzbroffel, welche bas Lied pfeift:

Bald scheinen's drei Lumpen, Bald wieder nur zwei, Und stets bei den zweien Ist Einer dabei. Und wenn die schöne Sippschaft Kein Kleeblatt war, Dann war sie doch sicher Ein brüderlich Paar.

<sup>\*)</sup> Wenn der französische Gesandte seinem Minister des Acuferen anheim gibt sindinge), von der Musaus-Ponide'schen Schrift eine bestimmte Anzahl Exemplare bu tausen, so darf man nicht etwa glauben, daß nun Pönide für die Geldsumme bie er erhielt, eine dem Buchhandelspreise entsprechende Anzahl Exemplare wirklich zu liesern hatte, sondern es wurde ihm unter der Scheinform eines singirten

## 3 weites Rapitel.

## Bom Staatoftreich bis gur Berfundung bes Raiferreichs.

(Bom 2. Dezember 1851 bis jum 2. Dezember 1852.)

Bon ber Zeit an, wo Louis Bonaparte Präsibent ber französischen Republik wurde, bis zum Staatsstreiche, mit andern Borten, in dem Zeitraume vom 20. Dezember 1848 bis zum 2. Dezember 1851 waren die aus Deutschland an ihn ankommenden Bettelbriese verhältnismäßig wenig zahlreich gewesen. Sie hatten ein Dugend Stück betragen, und noch dazu waren, abgesehen von der Dresdener Dame Dibelins, unter den Unterzeichnern drei Personen, nämlich Ballien, de Lagarde und Halette, mit französischen Namen gewesen.

Die Gründe zu der Seltenheit der dentschen Bettelbriese in dieser Periode sind in folgenden Umständen zu suchen: Erstens war der Ruhm Louis Napoleon's in dieser Zeit noch nicht sest begründet. Man hielt den Thron = Prätendten, indem man sich seiner Staatsstreiche erinnerte, wohl für einen tollen Waghals, aber auch für einen mittelmäßigen Geist. Ja die demokratische Presse pflegte ihn wie einen Dummkopf zu behandeln und wagte triumphirend zu verkünden, daß in Frankreich ein solcher Mensch, der sich besonders beim Boulogner Streiche lächerlich gemacht hatte, völlig zukunstslos sei, da beim französischen Volke mehr als anderswo, die Lächerlichkeit vernichtend wirke. Bewunderungs- und

Kanfes eine Geldsumme eingehändigt und er hatte dann über den Empfang dieser Summe zu quittiren, indem er bescheinigte, daß er die Summe von so und soviel Franken für so und so viele Exemplare seiner Schrift empfangen habe. Es ist das eine anständige Form, in welcher für Preßerzeugnisse Regierungssubventionen gewährt werden.

verehrungsvolle Spetulanten und Glüdsritter, bie sich an ben emporfteigenden Stern des Abenteurers hefteten, waren daher in Deutschland noch sehr wenige vorhanden.

Ameitens verfügte Louis Napoleon bis jum Staatsftreiche fiber wenig Macht; benn er war burch die republikanische Ronftitution gebunden. Als er am 9. Januar 1851 ein Staatsftreichsminifterium, beftebend aus ben neuen Miniftern St. Jean d'Angeln, Droupn-be-Lhuns, Magne, Bonjean und Ducas, fowie aus ben bisberigen Ministern Roucher, Baroche, Fould und Parieu, ernannt, Berrot jum Obertommanbanten ber Nationalgarden, ferner ben General Baraguan b'Silliers jum Oberbefehlshaber ber Truppen ber erften Militarbivifion gemacht und ben General Changarnier abgesetht hatte, mußte er, weil die gesethgebende Berjammlung ihr Migtrauen aussprach, bereits am 24. Januar bas neue Ministerium entlaffen. Er bilbete nun ein bloges "Uebergangeminifterinm". Schon in einer Botichaft vom 12. November an die Nationalversammlung hatte er unter Anderm gesagt: "Bas mich junachst beschäftigt, ift nicht, zu wissen, wer 1852 in Frankreich regieren wird, sondern daß ich die mir vergonnte Beit fo anwende, daß ber lebergang ohne Unruhe ftattfinde." Dan fah wohl, bag er einen Staatsftreich ju machen beabsichtigte; allein er mußte mehrmale, weil die Situation für ihn noch nicht reif war, einen Pflod wieder gurudsteden. Die frangofischen Demofraten wiegten fich mit wenigen Ausnahmen in großer Sicherheit, indem fie weiffagten, daß am 3. Sonntage bes Monats Mai 1852 eine völlig friedliche Revolution por fich geben werbe; benn nicht mit ber Flinte werbe biefelbe gu Stande tommen, fondern jeder Bürger (citoyen) werde, mit dem Stimmzettel bewaffnet, jur Bahlurne marichiren. Demnach ichien die beichrantte Macht, welche ber Brafibent ber frangofifchen Republit bejag, balb gu Ende geben gu wollen.

Drittens besaß Louis Napoleon während seiner Präsidentschaft wenig Geld. Sein ursprüngliches Präsidenten Sehalt hatte 600,000 Franken betragen. Da er die "Gesellschaft des 10. Dezember", die sür das Kaiserreich propagandirte, zu spicken hatte, konnte er mit der geringen Summe nicht auskommen. Es gesang ihm in der Folge, zu dem Präsidenten Sehalt noch 600,000 Franken unter dem Titel von Repräsientations-Kosten, 240,000 Franken als Baus und Unterhaltungs-tosten, 35,000 Franken für die Miethe eines Nachbarhauses des Elhseund 150,000 Franken Antheil am Unterfühungs-Fonds des Ministeriums des Innern zu erhalten. Aber auch diese Beträge, die sich insgesammt

auf 1,625,000 Franken beliefen, reichten für ihn nicht hin. Als er am 10. Februar 1851 einen neuen Dotationszuschuß von 1,800,000 Franken verlangte, schlug ihm die gesetzgebende Versammlung diese Vitte ab. Gerade wegen des Geldmangels konnte er den beabsichtigten Staatsstreich lange nicht ins Werk sehen. Seine Feinde, besonders die Sozialisten Deutschlands, sagten darum mit der größten Sicherheit voraus, daß Louis Napoleon, austatt Kaiser zu werden, im Mai 1852 in den Schuldthurm zu wandern haben würde. Sein Geldmangel nun bot den etwaigen Bittstellern wenig Aussicht, mit ihm Geschäfte machen zu können. Daher die geringe Anzahl Bettelbriese vor dem Staatsstreiche.

Aber auch die in Folge des Staatsstreichs geschriebenen, noch vorhandenen Bettelschreiben sind nicht zahlreich, und zwar wird dieser Umstand von Herrn Bordier daraus erklärt, daß die Urheber sener versbrecherischen That vermuthlich die eingelausenen Beglückwünschungen vernichtet haben. Das mag theilweise richtig sein. Indeß dürste in nicht geringem Maße die Thatsache zu berücksichtigen sein, daß im Jahre 1852 die Demokratie in Deutschland noch Einfluß auf die öffentliche Stimmung hatte und daß folglich die ein offenbares Berbrechen verherrlichende reaktionäre Schamlosigkeit das deutsche Bolk noch nicht im Großen angesteckt hatte.

Die Reihe ber beutschen Zuschriften nach bem Staatsstreiche eröffnete Gustav Zimmermann, toniglich hannoverischer Archivsefretar. Dieser Reattionar schrieb am 27. Dezember 1851:

"Mein Pring! Im Monat Juni gegenwärtigen Jahres veröffentlichte ich eine Brojchure unter bem Titel: "Die Bortheile der tonftitutionellen Monarchie für England; - ihre Unverträglichfeit mit den Institutionen der Lander bes europäischen Kontinents."" - 3ch habe das Glud gehabt, biefe Brofchure von ben Staatsleuten Deutschlands und anderer Lander fo gut aufgenommen gu feben, daß felbige eine zweite Auflage erlebt hat. Sie hat die Aufgabe, ben Beweis zu liefern, bag bie fonstitutionelle ober parlamentarische Regierungsform mit einem verantwortlichen Minifterium fur Die Lander bes Kontinents auf Die Dauer unmöglich und ichablich ift, daß fie die Erekutivgewalt vernichtet und jur Anarchie führt. Obicon fich bie Brofcure im Grunde nur mit Monarchien beschäftigt, enthält fie bennoch indirett eine Rechtfertigung ber weisen Magnahmen bes zweiten Dezembers. 3ch nehme mir bie Freiheit, Monfeigneur, eurer Sobeit ein Eremplar Diefes Berfes jum Beichen meiner tiefen Berehrung und meiner hohen Bewunderung für das in Franfreich Beichehene ju unterbreiten."

Bustav Zimmermann suchte sich dem Napoleoniden durch die Bestürwortung des puren und blanken Absolutismus zu empsehlen. Seine Broschüre war derartig, daß sie im Boraus schon jedem gegen die Bolkssouveränität unternommenen Staatsstreiche die Absolution ertheilte, ja denselben rechtsertigte. Doch hatte Louis Napoleon keinen solchen Rathgeber nöthig. Was er brauchte und einführte, war die parlamenstarische Form ohne den parlamentarischen Inhalt, der Scheinparlamentarismus, gestüht auf offizielle Kandidaturen, die mit Pledisziten verbundene Herrschaft des allgemeinen Stimmrechts. Wir gehen zu einem neuen Bilde über.

Der babifche Oberamtmann Pfifter gu Oberfirch, Ritter bes Babringer Lowenordens und Mitglied mehrerer gelehrter Befellichaften, begludwunicht am 24. Januar 1852 ben Bring : Prafibenten wegen bes großen Attes vom letten 2. Dezember, welcher Frantreich gerettet, Die Ordnung ficher gestellt und bem gangen europäischen Kontinente bie Rube gewährleiftet habe. Er erinnert baran, bag er als Beamter gu Ronftaug 1837 oft bie Ehre gehabt hat, mit bem Bringen und mit ben Berren Barquin, Laity, Querelle und Conneau fich gesprächsweise gu unterhalten, und bag er auf die Ginlabung bes Pringen bem Leichenbegangniffe ihrer Majestat ber Ronigin Sortense in ber Rirche gu Ermatingen beigewohnt hat. Als fpater auf Betrieb bes frangofischen Befandten Geren von Montebello burch bie großherzogliche Regierung Dem Bringen und beffen Befolge (suite) bas Betreten ber Stadt Ronitang unterfagt worben war, hat Pfifter auf eigenes Rifico und Gefahr beim Minifter Binter in Rarlerube ju Stande gebracht, daß bem Bringen, welcher ihm bamals bie Ehre anthat, ihm bafür perfonlich Dant abzustatten, Die Erlanbnig, Ronftang gu betreten, gurudgegeben murbe. Bfifter verfichert, bag er biefe verschiedenen Umftande nur begbalb erwahnt, damit ber Bring von ber Aufrichtigfeit feiner Begludwunichungen und feiner Singabe überzeugt fei. Qui s'excuse, s'acuse! Monarchiften find eigennütig. Es geschah wohl nicht ohne Absicht, wenn Bfifter in feinem Schreiben ausbrudlich ermahnte, bag er es ichon bis jum Ritter bes Bahringer Lowenorbens gebracht hatte. Der Mann, an ben er ichrieb, verfügte über ben Orden ber Ehrenlegion, und biefem Manne rief er ins Gedachtniß, daß er (Pfifter) ihm in fruberer Beit einen Dienst, wofür ihm nur mit Worten gebankt worben war, geleiftet

3m Januar 1852 fühlte auch ein Berliner Bolizeibeamter ein unwiberfiehliches Brideln, ein Schreiben, verbunden mit einem Gefchent, an den Staatsstreichshelden zu richten. C. A. Bistmann war so glücklich, einen alten Pseisenkopf von Anno (Tabac) 1804, worauf sich das Bildniß des Kaisers Napoleon's I. besand, zu besiten. Dieses Erbschaftsstücken, von ihm bisher "mit religiöser Sorgsalt" aufgehoben, hatte er nun die Ehre, dem Nessen des alten Bonaparte anzubieten. Im Falle der Annahme konnte das Gegengeschenk ja doch nicht ausbleiben. Ungläcklicherweise rauchte Louis Napoleon zwar Zigarren, war aber kein besonderer Freund von alten Pseisenköpsen. Das Bildniß seines Onkels besaß und kannte derselbe schon. Der Onkel hatte nur geschnupst! — Lauter ungünstige Konjunkturen!

F. Silber, Hossithograph zu Berlin, übermacht im Januar 1852 dem Prinz-Präsidenten ein Exemplar eines von ihm für ein Fest des russischen Kaisers angesertigten allegorischen Bildes. Silber, der sich für einen scharssinnigen Diplomaten halten mochte, besaßte sich auch mit der Ratur der Beziehungen der europäischen Kabinette zu einander, und erlaubte sich, weil er keine Ahnung von dem nahe bevorstehenden Krimfrieg hatte, sein allegorisches Bild mit den Worten zu empsehlen: "Ihre freundschaftlichen Beziehungen zu diesem erhabenen Fürsten (Bar Nitolaus), sowie das lebhafte Interesse, welches euere Hoheit allen Erzeugnissen der Kunst und Industrie schenken," lassen den Absender eine huldvolle Aufnahme hoffen.

Im Dorfe Stammheim, nabe bei rheinisch Gladbach und Mulbeim am Rhein suchte fich um biefe Beit einer ber bamals nicht feltenen Löfer ber focialen Frage maufig zu machen. Mertwürdigerweise hatte berfelbe ben Ramen mit ber That; benn er hieß &. Dauf. Diefer Mügling begann fein Schreiben an Louis mit einer captatio benevolentiae; er lobte nämlich nachbrudsvoll ben Staatsitreich. Dann ermahnte er ben Staatsftreichshelben, das Beichid bes frangofifchen Bolfes, welches lettere bisher noch feinen Ruten von ben Revolutionen gehabt habe, zu verbeffern, und framte hierauf feine unberufenen Rathichlage aus. Mauß ichlug bas abgebroichene Mittel einer Nationalbant vor. Diefem Inftitute follte jeber Burger ben Betrag feines Bermogens gu beflariren haben. Mauß verordnete, daß alle Eigenthumer, beren Eigenthum ein gewiffes Dag überfteigen wurde, gezwungen fein follten, fich bes Ueberichuffes zu entäußern. Während alsbann bie Bant die Intereffen verburgte, konnte fie nothigenfalls über die Rapitalien verfugen. Auf biefe Art, meinte Mauß, wurde ber Staat (bas beißt im gegenwartigen Falle: Louis Napoleon!) Nichts von den Reichen zu befürchten haben und ben Armen Arbeit verichaffen tonnen. Alfo bie Auffrischung bes

Maximums nebst der Swoboda'schen und Proudhon'schen Nationalbant, über welche der Staat (Louis Napoleon) nach Gutdünken verfügte! Bahrscheinlich hoffte Mauß Finanzminister zu werden. Einstweisen jedoch bat er sich nur das Porträt Louis Napoleon's zur Belohnung für seinen weisen Nath aus. So geschehen den 9. März 1852!

Unter ben vielerlei Freunden, welche Louis in feinen jungeren Sabren beseffen hatte, hatte fich auch ein babifcher Industrieller befunden, ber fich jum Dichter berufen glaubte. In ber That war er fein gewöhnlicher Boet, fondern befaßte fich fpeziell mit ber Befingung bes Bonapartismus. Bereits im Jahre 1834 hatte er "Navoleonische Dichtungen" (Poesies Napoleoniennes) verfertigt und felbige waren bamals su Burich auf Louis Rapoleon's Roften gebrudt worden. Rach ben fpateren Duftern zu ichließen, muffen fie nicht bie Drudtoften werth gewesen fein. - Mis nun Louis burch ben Staatsftreich fich jum herrn von Franfreich gemacht hatte, gerieth bei bem alten Freunde Schultheiß ploblich die poetische Aber wieder in Flug. Er übersandte 1852 zwei gebrudte und brei ungebrudte Bedichte. Indeg machten biefelben fo wenig Eindrud, daß er vergebens auf eine Belohnung wartete. Da er fich nicht beruhigte und immer wieder reflamirte, brang fein Fleben endlich im Juni 1853 burch ben Bollenhimmel und Sternenhimmel Des Softingsgeschmeißes bis zum Thron bes Allerhöchsten im frangofischen Frendenhimmel. Gin Engel melbete:

"Er hat feine Antwort erhalten. Bunfcht ber Raifer, daß herrn Schultheiß ein Andenken geschielt werde? —

""Ihm 500 Franten ichiden!"" erichallte es aus bem Munbe bes gefronten herrn.

Nachdem ber Engel gethan, was ber Herr geheißen hatte, sandte Schultheiß ein heißes Dankgebet zum Thron des Allerhöchsten auf. Drei Gedichte auf Einmal entwanden sich seiner Bruft. Er schrieb in ichlechtem Französisch:

"Die brei beifolgenden Gedichte werden genügend darthun, daß meine alte Berehrung für Sie, Sire, und meine Begeisterung für die große napoleonische Sache seit zwanzig Jahren sich gleich geblieben sind, wie anch das Biel meines ganzen Lebens ein napoleonisches Epossein wird.... Den Helden in Poesie zu seiern, das ist es, was ich mir vorzubehalten so frei gewesen bin. Mein alter Plan, ein napoleonissches Epos zu schreiben, ist von eurer Majestät und deren hehren Mutter schon in den idhluschen Tagen von Arenenberg gebilligt und unterstützt worden. Damals, Sire, haben Sie mir eine für diesen Zweck

bestimmte Pension ausbringen und sie durch die ganze taiserliche Familie zusammensteuern lassen wollen; ein Plan, zu Nichte geworden durch die Ungunst der folgenden Zeiten, aber jeht von eurer Majestät leicht zu realisiren. Erhielte ich eine schieltsche Pension, um mir alle nöthigen Kenntnisse erwerben und um alle ausgedehnten Studien und langen Reisen, welche ein wahrhaft homerisches Epos zu unserer Zeit erfordert, machen zu können, dürfte ich vielleicht zugleich noch vermöge meiner sehr speziellen Studien in der Chemie, Industrie und National Dekonomie reale und prosaische Dienste leisten."

Darauf sette Schultheiß seine "prosaischen" Pläne auseinander. Er tönnte, wenn er die Pension hätte, über die Detonomie der Alpen eine Denkschrift versassen. Sodann könnte er praktische Rathschläge ertheilen, wie sich aus den Forsten des Atlas durch seine Schwarzwälder Landsseute Holz zu Schiffen herbeistößen ließe. Außerdem hätte er neue Erssindungen gemacht, um die deutsche Auswanderung nach Algerien zu seiten. Später könnte er eine Abhandlung über die Uhrmacherschulen schreiben. Doch die Hauptsache würde die Einrichtung eines napoleonischen Mausoleums aus Emaille uns sein. Er hatte nämlich aussindig gemacht, wie sich das Eisen emailliren läßt, und könnte sowohl hierüber schreiben, als auch den französischen Industriepalast aus emaillirtem Eisen verfertigen.

Als Schultheiß die Belohnung von 500 Franken erhalten gehabt hatte, war er nach Paris gekommen. Indeß war der Kaiser nicht zu sprechen.

Seine neuen Gedichte sandte Schultheiß an den Großkämmerer des Reiches, indem er wiederholt neue Geldspenden verlangte. Diese Gedichte waren theils deutsch, theils französisch. Ein kleines französisches Gedicht, betitelt: Fusion ou Réconciliation, schloß mit den Worten:

> Il ne s'agit de l'idee d'une cordiale alliance; Il s'agit d'exploiter avec profit la France.

(Rein herzlich Bundniß gilt es einzuleiten, Es gilt nur, Frankreich tuchtig ausbeuten.)

Troh dieses acht napoleonischen Gedankens ließ der Kaiser seinen Freund ohne Bension. Endlich begnügte sich der Dichter damit, für zwei neue Gedichte mindestens nochmals 500 Franken zu begehren. Seine Berse, sowie seine Bitten um Geld und Anstellung sehte er bis zum Jahre 1857 mit "unverwüstlicher Begeisterung" sort, und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er, wie's im Bolksmärchen gewöhnlich heißt, heute noch.

Außer biesem alten Bekannten schrieb an Louis im Herbste des Jahres 1852 Johann Riderle, Benefizpriester im oberbairischen Städtchen Dachau, welches wegen seines Mooses und wegen des in der Nähe liegenden Mineralbads Mariabrunn bekannt ist. Kiderle war ein Mitschüler Louis Napoleon's zu Augsburg 1817 und 1818 gewesen. Natürlich sördert dieser Pfasse sehr erbauliche Phrasen zu Tage, wie zum Beispiel: er ist mit Bewunderung der Lausdahn seiner kaiserlichen Hoheit gesolgt; er hat den Prinzen betrachtet wie einen Führer, Frankreich durch des Herrn Zebaoth Hand gegeben, auf daß derselbe es lenke in schweren Zeiten; — er wünscht dem Prinzen Glück dazu, daß dieser der heiligen Mutter Kirche die Hand gereicht hat; — jeden Tag beim Messelsen will Kiderle Gottes Segen auf den Prinzen herabsslehen; — Kiderle stimmt in den Auf Frankreichs ein: "Es lebe der Kaiser!" — Für diesen geistlichen Quatsch wurde dem Pfassen im Namen des französischen Usurpator's gedankt.

Im Ottober 1852 fchrieb an Louis auch ber Münchener Staatsanwalt A. Bolf. Auch biefer glaubte fich bem jum Raifer berangereiften Früchtchen bes Augsburger Gymnafiums als einstiger Mitichuler bemertlich machen zu muffen. Der Staatsanwalt brudte bem alten Berichwörer, Rebellen und Unruhestifter feine lebhafte Sympathie nebst dem "heißen" Wuniche aus, daß Louis das mit so vieler Thatfraft begonnene Bert bes Beils vollenden und jum höchsten Range, für welchen diesen politischen Berbrecher deffen Fähigkeiten befähigten, emporfteigen möge. Wolf halt seine eigene Stellung, die er als Staatsanwalt einnimmt, für ungeheuer wichtig, und vermeint als gesetlicher Staats= ftreichler dem zu der höchsten Burde aufklimmenden früheren Schulfreunde behülflich fein zu fonnen. Er fühlt fich nämlich überaus gludlich, ben etwas fomisch klingenden Gebanken aussprechen zu konnen, daß er — ber Staatsanwalt A. Wolf — in seiner obrigkeitlichen Stellung in Baiern zum gesetlichen Schute bes Unsehens feiner taifer= lichen Hobeit in fofern beitragen tann, als er zufolge ben zwischen Frantreich und Baiern abgeschloffenen Konventionen Die bairische Breffe an feinblichen Ausfällen gegen Louis zu verhindern bie Macht befitt. Rufte nicht Louis vor lauter Ruhrung über folche gefetliche Dienftbefliffenheit sofort dem Brefpräfetten Wolf bas Diensthalszeichen ber Chrenlegions-Ritter umbangen?

Der Olbenburger Obergerichts = Abvotat G. Hohler übersichidte unterm 13. November 1852, wahrscheinlich um seine Befähigung zum bonapartistischen Ugenten zu beweisen, eine Nummer bes Olben-

burger "Beobachters", worin ein vom Absender geschriebener Artitel frand, betitelt: "Ein Wort über die Zufunst Danemarks." — Louis belohnte diesen Fühler weder mit Gold, noch mit einem Orden, sondern ließ dem patriotischen Links- und Rechtsmacher einsach schriftlich seinen Dank ausdrücken.

Ja tob Kammerer aus Rottweil übersandte im November 1852 ein lithographirtes Bild, welches die Ausgießung des heiligen Geistes darstellte, der noble Berliner v. Brodhusen ein Fruchtmesser. Beide Industrielle erhielten nicht, was sie erwartet hatten. Sie empfingen nicht einmal eine Antwort, tropdem daß sie zweimal darum anfragten.

Bald nach dem Staatsstreiche regten sich auch verschiedene Grazien und Rhmphen, die entweder mit dem Staatsstreichler selber oder mit dessen Familie früher einmal bekannt gewesen oder geworden zu sein jest als unendliches Glück empfanden. Es waren das Huldinnen, denen ein Bappen nobler Abkunft auf die der Bergangenheit zugewandte Seite ihres zarten Daseins aufgedrückt war. Obenan in dieser Beziehung steht die

Baronin Karoline Walban, wohnhaft in Berlin. Selbige bringt sich schon am 12. Mai 1852 dem "Prinzen" als alte Nach-barin des Arenenberger Schlosses in Erinnerung. Sie hanchte folgende Empfindungen auf liebedustiges Papier: "Monseigneur! Alles, was Sie sind und treiben, durchdringt mich mit einer Art Schweiswedelei (adulation), welche auszudrücken mein Herz erheischt. Gestatten Sie mir also, Sie um eine unerhörte Gnade, um ein liebes Wort, zu bitten; denn Ihnen ist Alles möglich. Ich werde es als die kostbarste Reliquie ausbewahren..." — (Louis ging damals auf Freiersfüßen; denn seine Kebsin "Wiß" Howard wollte er nicht heirathen. Man durste darum weiblicherseits zärtlich gegen ihn sein und "Alles sür möglich" halten!)

Einen recht interessanten Brief, der uns einen Blid in das Maitäserleben und die Schürzenbeziehungen der kaiserlichen Familienmitglieder gibt, schrieb unterm 14. Mai 1852 an den Präsidenten der durch den Staatsstreich aus der Belt geschafften französischen Republik eine adelige, zu Bürzburg wohnhaste Dame, Namens Karoline von Beinbach, geborene Baronin von Sprgenstein. Diesielbe sagte:

"Monseigneur! Ermuthigt burch die Erinnerung an den graziösen Empfang, womit ich zu Augsburg bei ihrer königlichen Soheit, Ihrer Krau Mutter, beehrt worden bin, und von diesem suffen Gefühl geleitet, wage ich beute mich bem behren Sohne berfelben vorzustellen, inbem ich feine Berechtigfeit und Dilbe anflebe . . . . Go lautet bie Ginleitung, gefdrieben fur ben behren Gohn. Darauf tragt bie Raroline von Beinbach ihre Schmerzensgeschichte vor. Ihre Tante, bie Baronin von Reding, geborene Baronin von Eptingen, ift ben 1. Marg 1851 bei ber Pringeffin Mathilbe Demiboff gu Baris geftorben, und unter andern Berthfachen bat man in ihrer Sinterlaffenicaft eine vom 31. Marg 1827 batirte Obligation gefunden, fraft beren ber Pring Jerome Bonaparte, Sergog von Montfort, fich als Schuldner ber Baronin von Reding mit einer Summe von 15,000 Franken, verginsbar ju funf Prozent, und gu einem Reftant im Betrage von 26,000 Franten, welche Summe burch ben Bringen ber Madame bon Reding für die Erziehung ihrer beiben Rinder zugeftanden und versprochen worden war, befennt. Die Intereffen waren vom 31. Marg 1827 bis gum 1. April 1828 ausgezahlt, aber feit biefer Beit im Rudftanbe geblieben. Rachbem ber Notar ber Damen von Beinbach und von Reding (Madame Beaufeu) ju Bunften berfelben bei bem Bringen von Montfort offigioje Schritte gethan und ber Bring bem Bergog Borftellungen bieferhalb gemacht hatte, geruhte ber Leptere burch feinen Abjutanten, ben Oberften Dumas, antworten zu laffen, er fei bochlichft barüber erstaunt, bag biefe Summe, gu welcher er fich als Schuldner befenne, nocht nicht erledigt worden fei, und daß, wenn fie co noch nicht gemäß dem im Jahre 1848 gegebenen Berfprechen feiner Tochter ware, bergestalt bag bie Pringeffin ju gablen fich weigere, er es auf fich nehmen wolle, die Erben der Madame von Reding ichablos ju halten. Da jedoch die Frau Bringeffin nicht verpflichtet mar, die Berbindlichkeiten ihres Baters zu übernehmen, fchritten bie Manner bes Bejepes vom Reuen ein, und jest antwortete ber Bergog, bag er, weil ja boch ber Bring Mabame von Rebing eine lebenslängliche Benfion bargeboten habe, fich nicht mehr als Schuldner ber Berblichenen betrachte. Dabame von Beinbach fleht nun die Protettion feiner Sobeit (Louis Rapoleon's) im Intereffe ihrer brei vermögenslofen Rinber an.

Wir kommen nun zu einem Konkurrenten des oben, am Ende des ersten Kapitels, erwähnten Leipziger Buchhändlers Gustav Pönicke. Der Ehrenmann, mit dem wir es zu thun haben, ist mit dem Titel Hofrath geschmuckt, ein Umstand, der bisweilen auf reaktionäre Gossen- und Kehrichtenste schließen läßt. Der Wackere nennt sich Verlagschef und heißt Dr. Ferd in and Philippi. Er schreibt an den Prinz-Präsidenten unterm 16. Mai 1852. Doch hat er als weiser verdienstvoller Hofrath

mit Louis Rapoleon ichon vor biefem Datum bie Geichäftsverbindung angefnüpft.

Nachdem er schon die Ehre gehabt hat, für eine feiner früheren Bublitationen, betreffend bie hohen politischen Besichtsfreise feiner Sobeit, eine ebenfo schmeichel- wie ehrenhafte Billigung zu erlangen, hat er fich vorgenommen, in den deutschen Sandern die philosophischen und wesentlich reformatorischen Ibeen feiner Sobeit bem Bolte zugänglich zu machen, indem er einen Theil ber ausgezeichneten Schriften, welche Louis Napoleon ju berichiedenen Beiten in Frankreich veröffentlicht hat, überfeten will. "Dbichon eine folche Beröffentlichung" fagt er, "in Deutschland burch das ungeheure Renommee, welches fich an den Namen bes Berfaffers fnupft, und burch biefes Berfaffers Ginfluß auf die Lage ber givilifirten Belt gut motivirt ift, ift fie boch mit einer unabweislichen Bedingung verbunden, wenn fie bis in die niedrigften Gutten benn in Deutschland fühlt Jebermann bas Bedürfniß gu lefen! - bringen foll: und biefe Bedingung befteht barin, bag bie Uebersetung billig fein und oft jogar gang gratis verbreitet werben muß. . . Der unterzeichnete Ueberfeger, welcher feit breißig Jahren burch feine Beröffentlichungen fich einen großen Ginfluß zu erwerben gewußt und fich immer als einen eifrigen Berfechter ber Berechtigfeit, Bahrheit und Milbthätigfeit gezeigt hat, hat fich vorgenommen, in einem ber Schriften eurer Sobeit beigefügten Kommentare zu beweisen, daß niemals diese mahrhaft driftlichen 3been einen warmeren Bertheibiger gefunden haben, als ben erhabenen Erben bes in ber Beschichte aller Jahrhunderte größten Namens."

Der einslußreiche Hofrath, der übersehende Versechter der Gerechtigseit, Wahrheit und werkthätigen Liebe sucht jest die Furcht jener vorshergehenden Publikation, für welche er nur schmeichelhastes Lob erhalten hatte, mit einzuärnten und einen guten Schnitt zu machen, indem er in den Stand gesetz sein will, die Uebersehung der Schristen des großen Tuiserien-Philosophen und Resormators Louis dis in die niedrigste Hütte Deutschlands billig und — sogar oft — unentgelklich zu versbreiten. Die wahrhaft christlichen Ideen des erhabenen Erben des in der Geschichte aller Jahrhunderte größten Mannes sollen einen Goldzregen in seine Uebersehungs-Unternehmergewinn-Rasse slück, als um diese Beit Pönicke mit dem für fürstliche Höfe bestimmten Prachteremplar. Sein Unternehmen fand in den Tuiserien Anklang; sein Plan wurde genehmigt. Die Summe des Unternehmergewinns und Rissoprosits wird uns nicht augegeben.

Im August 1852 erhielt Louis die Schrift eines preußischen Pferdebereiters: Ludwig Seeger's, der nach dem Urtheile des zu Berlin residirenden französischen Gesandten der samoseste Pferdekünstler des preußischen Staates war. Die Schrift, von Louis mit Dank akzeptirt, war betitelt: "Herr Baucher und seine Künste. Ein ernstes Wort an Deutschlands Reiter."

Um Hofe des bisweilen mit Komponisten = Federn geschmudten Roburger Bergogs Ernft II. lebte ein Rapellmeister, der den französischen Ramen Drouet führte. In seiner Jugend mar berfelbe an die Berson bes Königs Louis von Holland attachirt gewesen und - wie es scheint, auch an die — der Königin Sortense: benn mit Letterer hatte er "gearbeitet" und "unter ber Direktion ihrer Majestät" bie frangofische Bolksweise Partant pour la Syrie in Noten gesett. Im Jahre 1810 war er an der Kapelle bes Raijers Napoleon I. angestellt worden und biefer hatte ihm auf bas Rreuz ber Chrenlegion für spätere Tage, wenn Drouet alter sein murbe, Aussicht gemacht. Drouet's treue Anhänglichkeit an das Gebächtniß bes Raisers widerstand, als Lepterer gefallen war, ben Antragen, die ibm feitens ber frangofischen Restauration gemacht wurden. Go tam er nach Deutschland und wurde hier Tonmeister bes Bergogs Ernft. Dronet ichrieb nun im September 1852 an Louis Napoleon, indem er ihn um bas Kreuz ber Ehrenlegion bat. Bahricheinlich murbe seine Bitte erhört. — Uebrigens ift er als Ritter bes Ordens bes Roburger Bergogs bezeichnet, womit nur der fachsen= erneftinische Sausorben, gestiftet 1690 und erweitert 1864, gemeint fein tann. Er war ein Orbensjäger, ber fich auf feine frühere Beziehung ju bem toniglich hortenfischen Unterrod berief.

In dem 1851 von Lippe-Detmold gegen eine Jahresrente ganz an Preußen abgetretenen, vom Grafen Beruhard II. 1150 erbauten Städtschen Lippstadt, bei welchem die Lippe den ersten Grad ihrer Schiffbarskeit erreicht, wohnte ein seine Blide schon längst sehnsüchtig nach den Tuilerien richtender, pillendrehender Kräuters und Raritätenbesitzer, Namens C. Fabro. Unter seinen Specifitäten verwahrte derselbe eine alte, mit dem Buchstaden N. gezeichnete Duchle, sowie eine alte lederne Brieftasche auf, zwei ehrwürdige Gegenstände, von denen er hoch und theuer versicherte, daß sie nach der Schlacht bei Waterloo in der Kutsche des alten Rapoleon "gesunden", beziehentlich als Beute weggenommen worden wären. Diese Beutestücke, meinte besagter Apotheter Fabro, dürsten sich jetzt vortheilhaft an den Mann bringen lassen, um im Louvre zu Paris ausgestellt zu werden. Er bot dieselben daher im September

1852 dem neuen Tuileriengaste an, erhielt aber für seinen guten Billen nur Dant mit abschlägiger Antwort.

Indem wir verschiedene Erfinder, sowie mehrere abelige und unabelige, männliche und weibliche Bettler, die im Jahre 1852, ohne politische Schminke anzuwenden, Louis geradewegs um Unterstühung anslehen, hier bei Seite lassen, müssen wir noch einige Lobhudler des Staatöstreichs erwähnen. Selbige bettelten nicht geradezu und auf plumpe Beise, sondern suchten sich einen Stein in's Brett zu sehen, indem sie entweder in Reimen oder in Prosa den Staatöstreich, jenen mit Meineid, Mord und allerlei Gewältthat verbundenen nächtlichen Uebersall des 2. Dezembers, wodurch sich Louis den Beg zum Throne gebahnt hatte, hochpriesen.

Die Berherrlichung des Staatsstreichs fällt manchmal noch in spätere Zeit; denn manche von den Lobhudlern hielten später immer noch gerade den Staatsstreich für den geeignetsten Gegenstand und Borwand ihrer verbrämten Bettelei. So zum Beispiel seierte F. Straub aus Kürnberg den Jahrestag des Staatsstreichs noch 1854 vermittelst eines an den Kaiser eingesandten Gedichtes.

Bwei Berliner "Burichchen", bas eine vom Abel, bas andere von ber Bolizei, hielten ebenfalls für nothwendig und vortheilhaft, ihren Genf über ben Staatsftreich und über bie Bortrefflichfeit ber neuen bonapartiftischen Berrichaft bem Barifer Gefellichafteretter als Gulbigung barzubringen. Der Ebele von den Beiden führte ben Titel Doctor, Redafteur u. f. w., und hieß Alexander Ferdinand von Rede. Sein ursprüngliches Machwert, worin er ben Staatsftreich lobt, ift nicht mehr vorhanden; boch bezieht er fich auf daffelbe in einem fpatern Bettelbriefe. Er schreibt im Jahre 1862, als er Quadfalberei gu treiben versucht, an Louis u. A.: "Sire! Zweimal icon habe ich gewagt, eurer faiferlichen Majeftat meine aufrichtigften Sympathien bargubieten; zuerst 1852, indem ich am Jahrestage bes zweiten Dezember bem mächtigen Retter ber europäischen Gesellschaft ein anspruchloses Gedicht widmete. . . Diese Sympathien tommen nicht einzig baber, daß ich mich immer noch als ber großen frangofischen Nation angehörig betrachte, weil ich von einer burch die Aufhebung des Ebittes von Rantes vertriebenen protestantischen Familie herstamme \*), fondern fie

<sup>\*)</sup> Das Ebift von Nantes wurde durch Ludwig XIV. 1685 aufgehoben, nachbem es seit 1598 in Kraft gestanden hatte. Die Zahl der allein in Berlin sich auf Einmal ansiedesnden französischen Protestanten betrug, abgesehen von den Nachgüglern, gegen 10,000.

murgeln befonders in ben fürftlichen erhabenen Tugenben eurer faiferlichen Majeftat, von ber ich einer ber größten Bewunderer in ber gangen Belt bin. " \*) - Das andere Berliner Rind, der "Burgermeifter" und fonigliche Bolizeianwalt" Dr. Friedrich Liepe, überichidte im Dezember 1852 Louis ein Machwert, betitelt : "Eviftel eines Breufen." Er nannte wegen bes Staatsftreichs ben Dezember ben weltberühmten Monat, weil dieser die Belt beruhigt habe und geschichtlich fei. Liepe bejang fpater auch die Geburt Lulu's und wollte noch am 7. Dars 1870 feiner faiferlichen Dajeftat ein Wert widmen, erhielt aber im letteren Falle nicht Die nachgesuchte Erlaubniß, weil Die Berliner Boligei, bei welcher Erfundigung über ihn eingezogen worden war, erflart hatte, bag Liepe, ein Dottor ber Rechte und feit 1837 bei ber Boligei angeitellt, wegen Liiberlichfeit feine Stellen verloren hatte, bag er viermal fich verheirathet hatte und breimal geschieden worden fei, und bag berfelbe auch einmal wegen nachtlichen Unfugs zu brei Thaler Beldbufe verurtheilt worben fei.

Die Belobungen bes Staatsstreichs setten sich noch jahrelang fort. Lumpen, welche vom Raiser Gelb ober einen Orden haben wollten, glaubten vor Allem seine hauptrettungsthat preisen ju muffen.

Unterm 6. Juni 1854 wurde bem Raifer eine Broschüre aus Wien jugeschidt, die betitelt war: "Napoleon III. und der Staatsstreich." Der Berfasser hieß Anton Langer.

Als im Februar 1863 ber Berliner "Gesundheitsrath" Dr. Leo Erapp eine Broschüre über die chronischen Krantheiten übersandte, schrieb berselbe die schweiswedelnden Worte: "Es geschieht nicht zur Empfehlung des Versaffers, nein, es geschieht um durch ein schwaches Zeichen seine Ehrsurcht und seine Bewunderung für einen Monarchen zu bekunden, welcher es verstanden hat, die Anarchie zu sessen, die Ordnung herzusstellen, den Geschen Respett zu verschaffen. . . . ."

In ähnlicher Weise schrieb natürlich auch der baierische Arzt Löwenftein aus Ingenheim, als er 1400 Franken zu erschwingen trachtete, um seinen ältesten Sohn auf eine französische Universität, wo dieser den

<sup>\*)</sup> Rede ist irrthumlich zweimal im Buche: L'Allemagne aux Tuileries, angeführt, nämlich unter Kr. 265 und Kr. 1134. Das fommt baher, weil er das eine Mal in dem kaiserlichen Korrespondenz-Tagebuche als Ferdinand Denecke aus Danzig, von wo ans er sein Gratulations-Gedicht geschicht hatte, verzeichnet war, während er das andere Mal als Alexandre Ferdinand de Necke aus Berlin in den Dossiers eingetragen war. Er war jedenfalls später nach Berlin übergesiedelt ober schrieb doch von Berlin aus.

Dottorgrad erwerben sollte, schieden zu tönnen. Nachdem er die gebettelten 1400 Franken zugestellt erhalten hatte, bezeigte dieser frühere Schulgenosse Louis Napoleon's letterm seinen Dank in nachstehenden ennuchischen Ausdrücken: "Der ehrsurchtsvoll Unterzeichnete nebst seiner Familie wird unaushörlich zu Gott beten, auf daß er eure Majestät am Leben und bei Gesundheit erhält, denn Beides ist unersestlich für das Wohl Frankreichs und ganz Europa's. Die außergewöhnliche erstannliche Kraft, welche blitzgleich die Unordnung, den Haber, die Mühseligkeit und das Elend unter den Bewohnern Europa's zu vernichten vermochte, binnen fünf Jahren fast auf übermenschliche Weise mehr Wohlthaten um sich verbreitete, als sonst die ausgeklärtesten, geehrtesten und berühmtesten Männer während ihres ganzen Lebens, was innerhalb der verschiedensartig zerrissenen menschlichen Gesellschaft eine ganz außerordentliche Erscheinung ist; diese Krast, Sire, muß unter dem besonderen Schube Gottes stehen!" (1857.)

Einer wo möglich noch widerlicheren, noch äußerst niederträchtig unterthänigeren Sprache besleißigte sich der Pastor H. Rohde, wohnhaft zu Parchim in Medsenburg-Schwerin. Um Geldsummen vom Dezember-Manne herauszuarbeiten, begann dieser Pfasse ebenfalls mit einem Lobgebete auf die Greuelthat des 2. Dezembers. Der sobhudserische Bettelbrief des fraglichen Dieners des Wortes Gottes, datirt vom 28. November 1861, sautet folgendermaßen:

Sire! Bor allen Dingen bitte ich eure Majestät, mich unter Dieienigen zu rechnen, welche ben 2. Dezember als bas größte Weft ber Rengeit feiern. Ihre Borte vom 14. November tonnten nicht auf Die Brangen Ihres großen Reiches beschränkt bleiben; es gibt viele bentiche Bergen, welche, bes verblichenen Rimbus ber Dynaftien alten Schlages überdruffig, fich gur Beit barüber gefreut haben und mit neuer Boffnung für die Bufunft erfüllt worden find. Bom Throne herabverfundet mußten bieje Borte uns fehr groß ericheinen und fie werden nie aus unferm Gedachtniß ichwinden. D, wie fehr beneiden wir doch Franfreich. wo die personifizirte Menschlichkeit auf bem Throne fist und des Reiches Szepter führt! D Deutschland, badurch gehoben, daß bu einen folchen Nachbar haft! Rein einziger Mensch braucht bort erst um die Bunft eines folden Souveran's lange ju fleben; ber Bedürftige befigt fie icon, fobalb er feine Unliegen nur ausspricht. 3ch nun, Gire! bin einer von Diefen Bedürftigen, die Geld brauchen fur eine fruchtbringende Thatigfeit : ich bedarf Geld von Dem, ohne den jede Bewegung aufhort ; benn Sie, Sire, haben mahrend fieben Jahren unermudliche Beftrebungen

hervorgerusen, nachdem Ihre Atademic der Wissenschaften einen Preis ausgesetzt hatte, der ohne Zweisel alle öffentlichen und geheimen Banken ruiniren sollte. Damals war ich noch Pastor zu Damm bei Parchim; damals schrieb ich an die Akademie, daß ich das gestellte Problem gelöst hätte; aber leider war's zu spät; der Termin war verstrichen. Einmal angeregt, setzte ich mit verdoppeltem Eiser meine Anstrengungen sort. Kurz, ich blieb anderthalb Jahre zu homburg und gewann nach meiner Wethode. Allein der kleine Einsatz, auf den ich durch meine Kasse des schränkt war, vermochte nicht genugsam die Ausmerksamkeit der Spieler aus sich zu lenken. . . Darum, Sire, slehe ich eure kaiserliche Majestät ganz unterthänigst an; strecken Sie mir unter irgend einer Bedingung 2—4000 Franken auf ein Jahr vor. Zum Beweise der Richtigkeit meiner Berechnung mache ich mich anheischig, ein Surplus von 50 Prozent zu zahlen. . . . "

Also vertauscht ein Pfasse Kanzel und Altar mit Roulette und Spieltisch! Aber noch interessanter ist, daß er dem Kaiser ein Kompagnon-Geschäft vorschlägt. War doch Louis Bonaparte selber in London ein sehr leidenschaftlicher Spieler gewesen! Das Spiel ist ja eine noble Bassion!

Bunachft erhielt Paftor Robbe bie nachftehende Antwort:

"Mein Herr! Die zahlreichen Ausgaben, welche die Zivilliste besichweren, haben dem Kaiser nicht erlaubt, Ihnen, wie er wohl gewünscht hatte, die Bitte zu erfüllen; seine Majestät beauftragt mich mit der Ehre, Ihnen sein Bedauern auszudrücken."

Der Pastor Rohbe erblickte in dieser Antwort einen Hoffnungs= strahl, welcher ihn zur Zudringlichkeit und Beharrlichkeit ermuthigte. Er schrieb unterm 15. Dezember 1861 von Neuem:

"Sire! Die gute Aufnahme, womit, um nach dem seutseligen Tone der Antwort zu schließen, euere Majestät meine Bemühungen zu ehren geruht haben, würde hinreichen, daß ich sofort Hand an's Werf legte, wenn ich wüßte, wie ich es ohne Sie, Sire, ""ohne den alle Bewegung aushört,"" thun könnte. . . . Tausend Franken würden hierzu genügen, was nur die Hälfte der in meinem ersten Briefe erbetenen Summe ist. Allein die Kosten würden dieselben sein, woraus denn folgt, daß ich längere Zeit brauchen würde, um mich meiner Schuld zu entledigen. Wenn zum Beispiel der Borschuß 25,000 Franken betrüge, könnte ich 5000 Franken monatlich abtragen; bei einer Summe von 50,000 Franken würde ich 10,000 Franken zahlen. . . . . Geruhen Sie daher, durch Ihr taiserliches Wort das Gemüth eines Familienvaters zu beruhigen,

ber sich barnach sehnt, euerer Majestät zu bienen; setzen Sie die Höhe ber Summe, sowie den Termin, bis zu welchem ich sie erhalten kann, ganz nach Ihrem Willen sest und erlauben Sie im Vertrauen auf meine Redlichkeit, daß ich mit der Zeit Ihrem Kabinet-Chef eine Summe unter 25,000 Franken zurückerstatte. Wenn ich auch warten muß, hoffe ich doch, daß es nicht zu lange dauert, und ich biete euerer Majestät all mein schwaches Können an. Und wenn Sie sich dessen bedienten, dann würden die Söhne Frankreichs, dessen Sonne mit jedem Tage klarer und wärmer strahlt, sich schwach, wenn sie nicht Ihre Zivilliste erhöhten, sobald sie empfänden, daß sie sie nöthig hätten. . ."

Der Pastor Rohde mußte warten bis zum 23. November 1864. Dann wurde ihm eine Unterstützung bewilligt. Die Bettelei unter der anständigen Hulle eines in's Wert zu setzenden Kompagnon-Spielgeschäfts wurde verstanden, erregte die Sympathie des Mannes vom Hay-Market und gelang. Das Lob des Staatsstreichs, womit Rohde seine Bettelei begonnen hatte, wurde also doch noch mit Ersolg gefrönt.

## Drittes Rapitel.

## Die Periode ber Thronbesteigung und Beirath.

Alls Louis Bonaparte den mit dem Blute des Staatsstreichs gesärbten Purpurmantel umgethan und die Kaiserkrone ausgesetzt hatte, worststreite er seine Throndesteigung den europäischen Mächten, woranf dieselben, voran das englische Ministerium, ihm ihre Anerkennung und die Bertrauen aussprachen. Ebenso liesen, als er sich am 29. Januar 1853 mit Marie Eugenie de Guzman und Porto Carrero, Gräsin von Teda, der Tochter des spanischen Grasen von Montiso, Herzogs von Beneranda, vermählte, seitens der besreundeten Regierungen dei ihm Beglädwünschungen ein. Zu den besreundeten Mächten gehörten auch die Staaten des deutschen Bundes. Doch nicht mit den ofsiziellen Kundschungen der deutschen Aristofratie haben wir, indem wir unserer kunzösischen Duelle solgen, hier zu thun, sondern nur mit der nichtspisiellen Gesellschaft: — wenn auch das von den deutschen Regierungen Begebene Beispiel nicht völlig außer Acht gelassen werden darf.

Bir beschäftigen uns zunächst mit benjenigen Privatpersonen, welche bem neuen Kaiser wegen seiner Thronbesteigung ihre Beglüdwünschungen weben ließen. Unter benselben dem Range nach obenan steht die Türfin Marie Louise Sann, Tochter bes Grafen von Leiningen Besterburg. Sie bringt dem Kaiser ihre Beglüdswinschung und Hulbigung dar am 23. Dezember 1852.

An vorstehende abelige Gulbin schließt sich würdig eine andere an, die freilich schon gesetzteren Alters ist und erwachsene Kinder besitzt, aber doch, wie es scheint, noch gern zurückbentt an die Zeit, da ein Pring sie mit nedischer Galanterie auszeichnete. Es ist das die Gräfin

Natalie von Rielmanusegge, eine Ehrendame bes Therefienordens gu München. Um des Berftandniffes willen wollen wir bemerten, bağ biefer Orben im Jahre 1827 von der bairifchen Ronigin Therefia für zwölf vermögenslofe abelige Damen geftiftet worben ift. Natalie war alfo arm. Beil bem liebesbedürftigen Gemuth in porgerudten Jahren nicht mehr die Befriedigung unftater Sehnsucht zu Theil gu werben pflegt, findet baffelbe für die ichwelgerischen Benuffe und Bautelfreuben ber vergänglichen Welt gulett einen Erfat an ber ichwarmerifchen Inbrunft religiofen Brutens und driftlicher Barmbergigfeit. Junge Freudendamen verwandeln fich baber nicht selten in fromme Schweftern, und die altgewordenen Tag- ober Rachtfalter verfeten fich, folange fie nun noch auf bem irbifchen Jammerthale herumguflattern haben, oft unter die anbetungsvolle Schaar feister, glastopfiger und tonsurirter Beerschaaren. Die Grafin Ratalie fchrieb an Louis, als er jum Raifer proflamirt war, an ben alten Befannten, von bem fie wohl in ihrer Armuth irgend eine Unterstützung ober Bunft zu erlangen hoffte, ben 16. Dezember 1852 folgende Beilen :

"Sire! - Wird wohl jest, ba Sie mit Sulbigungen und freudigen Burufen umringt find, ein fehr beicheibenes Briefchen in Ihre Sanbe ichlüpfen? . . . . Warum follte benn, habe ich mich gefragt, ber Ausbrud einer aufrichtigen Freundschaft und einer fehr lebhaften Theilnahme, wie ich folche für den Prinzen Louis, wenngleich ich ihn nicht wiedersah, immer bewahrt habe -: warum sollten dieje ebenjo unabhängigen wie wahren Gesinnungen allein sich versteden, wenn alle andern sich frei zeigen? Das ware ein ungludliches Borrecht bes Thrones!..... Das lette Mal, beffen ich mich erinnere, Sie gesehen zu haben, war's zu Rom mahrend bes Karnevals. Unsere Wagen fuhren im Rorso neben einander, und faum hatte ich Beit, Gie zu erfennen, als unfere Raleiche auch ichon mit einer Menge Beilchen und anderen Blumen überschüttet wurde. Unglüdlicherweise batten bie Rlatichereien ber Gesellschaft ben innigen Berkehr meiner Mutter mit ber Bergogin Saint-Leu ichon unterbrochen. Bas mich anbelangt, fo ift mein Leben ebenfalls fehr bewegt und von traurigen, peinlichen Ereigniffen durchfreugt gewesen. Lutherisch geboren, habe ich bas Blud gehabt, in ben Schoof ber tatholijchen Rirche gurud(?)gufehren. biefem Augenblide an hat mich meine Tochter verläugnet. Ich hatte gehofft, einen religiösen Bernf gu haben; ber in biefer Sinficht angestellte Berfuch hat aber mich vom Gegentheil überzeugt. Alsbann habe ich mich meistens mit Erziehung beschäftigt, und jest lebe ich von ber

großen Belt gurudgezogen in Dininden, meinem theuren Aboptiv-Baterlande (follte wohl beißen : meiner Aboptiv-Baterftadt ?) in einem fleinen Rreife inniger, burch bie Wechselfalle bes Lebens erprobter gartlicher und treuer Freunde. . . - Bum Schluß, Gire, empfehle ich Ihnen bie Dentichen, welche zu Paris find. Gie find gahlreich - man vermuthet, bag fie zwifchen 80 - 100,000 betragen; ber größte Theil von ihnen find arme junge Leute, Sandwerfer, Lehrlinge und Andere, welche babin tommen, um durch ihre Arbeit einen Biffen Brot gu verdienen. Der Sitten und ber Sprache bes Landes unfundig, im Rampfe mit bem Etenb, fallen fie nur ju oft bem Berberben, bem Kommunismus, ber Demofratie, gur Beute. Sire, lenten Sie Ihr Augenmert bierauf. Brunden Sie ein deutsches Rirchipiel, indem Sie Diefen Ungludlichen einen eifrigen, von mehreren Raplanen unterftutten Bfarrer geben, und awar mußten biefe Beiftlichen fammtlich binlanglich gut bezahlt fein, um nicht für die Bedürfniffe bes alltäglichen Lebens fich abmuben gu muffen und um die Durftigen unterftugen gu tonnen; bauen Gie ihnen eine Rirche, ftellen Gie beutsche Schulen ber, wo bie Rinber ber wenigft Urmen gegen eine fleine Entgeltung, bie ber Armen aber gratis aufgenommen werden; boch follten Alle verpflichtet fein, ihre Rinder bineinzuschiden, sowie die Eltern felbst gezwungen fein mußten, fich in die Regifter bes Bfarrers eintragen ju laffen, bamit Letterer feine Schafe lennt und fie überwachen und unterftugen fann."

Ratalie von Kielmannsegge stammte aus einem hannöver'schen lutherischen Geschlechte, daß am 3. Ottober 1632 geadelt, am 8. Mai 1679 in den Freiherren- und am 23. Februar 1723 in den Reichsgrasenstand "erhoben" oder besser: "versetzt" worden war. Sie war am 28. Juni 1803 geboren, folglich fünf Jahre älter als Louis, und sie war die Tochter erster Ehe eines hannöver'schen Staats- und Kriegs- ministers und General-Lieutenants. Ihre Mutter Auguste Charlotte, geborene v. Schönberg, war vom Grasen Kielmannsegge geschieden worden.

Ihren Brief an den neuen Kaiser hatte Natalie mit einer Erimmerung an die lebenslustige Zeit ihrer Zwanzigerjahre begonnen, war aber durch die Erzählung ihrer Lebensgeschichte in Melancholie verfallen und hatte von Louis Napoleon verlangt, derselbe solle sich zu Paris einer katholischen Mission unterziehen, um die dort lebenden Dentschen durch seine Polizei in die Arme und unter die peinliche Kontrolle einer neu zu errichtenden himmelsgendarmerie treiben zu lassen. Indeß mußte sie auch jest sinden, daß sie für religiösen Beruf nicht tangte. Consilio non impero, lautet ihre Familien-Devise. Natalie erhielt eine Antwort burch ben Unterches bes Kabinets. "Bas Ihren Plan einer neuen Stiftung anbetrifft", schrieb berselbe, "habe ich die Ehre, im Auftrage Ihnen mitzutheilen, daß demselben keine Folge gegeben werden kann." — Im lebrigen erhielt sie für ihre Beglückwünschungen und Bünsche eine kurze freundliche Antwort.

Am Borabend des Weihnachtssesses richtet Rüttinger, Oberamtmann zu Freiburg im Breisgan, an den Kaiser seine Gratulationen und Wänsche. Dieser Kättinger überschidt zugleich einen Auszug aus dem "Moniteur" vom 23. März 1815, worin die Rückehr Napoleon's I. von der Insel Elba beschrieben war: — gleich als ob Louis Napoleon eine solche Beschreibung und die betreffende Nummer des "Moniteur" erst hätte aus Deutschland von einem badischen Fürstendiener beziehen müssen!

Anselm Zech zu Neufirchen bei Chemnit hatte seine Hulbigung und Beglückwünschung in schweiswedelnde Reime gefaßt und übersandte dieses Beugniß seines Knechtsinns am 30. Dezember 1852. Schon ben 12. Dezember hatte ben Kaiser ein gewisser F. Elis, wohnhaft zu Kausen (?) in Preußen, angesungen.

Daffelbe gilt von einem gewissen August Sauber, als bessen Bohnort Werder in Hannover angegeben wird. Auch er überschickte eine gereimte Gratulation (ben 30. Dezember 1852).

Im Dezember d. J. wartete auch B. Greve, Professor zu Limburg, dem Kaiser mit einem bonapartistischen Gedichte auf, worin die Rückehr der Usche des alten Napoleon besungen wurde. (Wahrscheinslich ist die Stadt Limburg an der Lahn gemeint, und somit dürste sich der Versasser in der alten Limburger Chronik Vordilder für seine Kahbuckelei gesucht haben.)

Georg Filser, Pfarrer bes baierischen Ortes Mauern und einstiger Augsburger Mitschüler Louis Bonaparte's, ließ am 4. Dezember 1852 in der "Augsburger Postzeitung" ein Raiserreichsgedicht drucken, welches er, wie vierthalb Jahre später ein ungedrucktes Lulu-Gedicht, eiligst nach Paris sandte. Die alten Augsburger Mitschüler des Kaisers waren meistens darauf bedacht, von dem Emporkömmlinge der Tuilerien Etwas zu erhaschen.

Den 23. Dezember beglückwünschte ben Kaiser lebhaft ein alter Mitschüler, der Chirurg-Major Dodelbauer vom zweiten Artillerie-Regimente zu Würzburg.

Um 23. Dezember 1852 begludwünschte ihn auch fein alter Angsburger Studiengenoffe Rolb, Landgerichtsarzt zu Amberg. Um ficher bie gewünschte Antwort zu empfangen, klagte Dr. Kolb, daß er durch einen unglücklichen Zufall den Brief verloren habe, welchen Louis Bonaparte an ihn nach Angsburg geschrieben hatte, und er betheuerte, daß er sich sehr glücklich schüben würde, wenn der Kaiser ihn über den allttenen Berlust durch Zusendung seiner Namensunterschrift trösten wollte. — Kold's Sohn trat, als der Krimkrieg ausbrach, in die Fremdenlegion ein, avancirte zum Korporal und wurde bei Inkerman verwundet: worauf Kolb (Bater) den Kaiser im Dezember 1855 bat, dem Sohne den Grad eines Unterlieutenants zu verleihen.

Der Mainzer Graveur Ferbinand Korn nahm die Gelegenheit wahr, um eine Friedens-Medaille anzusertigen und dem franzönischen Kaiser zwei Exemplare davon zuzusenden. Da die erwartete Betohnung ausblieb, schrieb er im Rovember 1853: sein Motiv sei edel
und sei von jeder Nebenabsicht gewesen; er habe dem Kaiser nur seine Erfenntlichteit für die Biederherstellung des Friedens und für Alles,
was demselben die Wissenschaft und Kunst verdankte, bezeigen wollen.
Der zu Darmstadt residirende französische Gesandte aber schrieb über
Ferdinand Korn an den Chef des Kabinets Folgendes:

"Mein Hert! Ich fann Ihnen versichern, daß der besagte Korn mit Erkenntlichkeit ein Beichen des Wohlwollens in klingender Münze ausnehmen würde. Er ist ein geschickter Künstler, aber ohne Vermögen, und als er dem Kaiser mit einer Medaille, worauf das Vildniß seiner Rajestät gravirt war, huldigte, scheint er die Hoffnung genährt zu haben, daß er dafür eine pekuniäre Unterstühung erhalten würde." — Darauf dankte unterm 2. Mai 1854 der edle, von jeder Nebenabsicht freie Graveur Korn dem Kaiser für den Empfang von 300 Franken.

Im Januar 1853 murde der Raifer von nachstehenden Berfonen angewedelt:

Grünberger zu Raftel, der Nebenstadt von Mainz, übersandte ben Ausbrud seliger Berzüdung, in die ihn die Krönung des französisischen Kaisers versett hatte, am 6. Januar.

Iba Rähse zu Berlin schiefte ein Blumen Bouquet als Begrüßung zum neuen Jahre 1853 und übermachte noch extra ihre Beglückwünschungen wegen ber kaiserlichen Bermählung am Ende bes Monats. Richt hiermit zufrieden, begrüßte sie das Napoleonssest am 15. August 1853 und sandte einen Neujahrswunsch unterm 29. Dezember 1854 ein. Ein Neujahrswunsch langte ebenfalls aus Stuttenheim in Baden seines gewissen Barthelme den 1. Januar 1853, sowie im solgenden Jahre an.

And J. Stein, "Professor" zu Lauterbach im Großherzogthum Hessen, übersandte einen gereinten Neujahrswunsch unterm 2. Januar 1853. Den Lohn für diese schöne Handlung bat er sich am folgenden 3. Februar und 28. Mai aus, als er in zwei Bettelbriesen um Unterstühung unterthänigst siehte. Hierauf gratulirte er wieder am 1. Januar 1854 und besang im nämlichen Jahre das Napoleonsfest.

A. H. Dingler, wohnhaft zu Bettersroth, einem uns unbefannten Orte, überschidte am 14. Januar Berse nebst einem Begleitschreiben, worin er bettelte.

G. Forbe aus Ling gebrauchte, als er am 15. Januar 1853 bem Kaiser Beglückwünschungsreime zugehen ließ, die Borsicht, sogleich um eine Antwort zu bitten.

G. Busch zu Dresden war so bescheiben, am 30. Januar nur um das Bildniß des Kaisers zu bitten; am 9. März 1854 übersandte er eine Probe seiner Dichtkunst. Um das Bildniß des erhabenen Gebieters siehte balb nachher auch Donat Klein zu Konstanz und Auguste Baumwarth zu Sigmaringen.

A. Fasbender zu Kirchherten bei Köln bezeigte seine Verehrung, indem er die Biographie der Königin Hortense einschiete. Als die Bestohnung ausblieb, ersuchte er am 24. April 1853 um Anzeige des Empfangs.

Der baierische Richter Riß zu Weiben an ber Naab fühlte sich getrieben, am 19. Januar wegen ber bevorstehenden Vermählung Bonaparte's mit der spanischen Gräfin überselige Glückwünsche zu stammeln. Dasselbe Glück passirte dem Berliner Bankier Louis Mürer am
26. Januar. — J. Flan in Hamburg überschickte eine heirathsereimerei den 30. Januar.

Bis zum Januar 1853 hatte auch ein gewisser J. G. Au offer, als bessen Wohnort der uns unbefannte baierische Ort Gultstein oder Güttstein angegeben ist, mit saurer Mühe ein Gedicht fertig geschmiedet, welches den Titel trug: "Die Krönung des Kaisers." Underes ähnsliches Reimgeklingel sandte er dem Auserwählten des französischen Bolts am 10. Mai 1853 zu.

Walbemar Schieß zu Dresden bekomplimentirte ebenfalls bie Beirath Bonaparte's in Bersen; bagegen wird uns nicht berichtet, ob die Bermählungsgratulation, die von dem Hannoveranor Seegmanu, wohnhaft in Baarselben (?), am 28. Januar 1853 einlief, gereimt oder ungereimt war. Gustav Braumüller in Dusselborf gratulirte und

hulbigte im Januar 1853 und 1856 in gebundener Sprache; ungebunden jedoch war seine Bettelei.

Somit bethätigte sich bei der Krönung und Bermählung des franjösischen Dezembermanns die Einheit der deutschen Bettler aus Süd und Rord, aus Ost und West. Sie dokumentirte sich in gedrechselten und ungedrechselten Phrasen, mit dem Stichel, in Blumensprache und in Rusik. Edle und Unedle, Pfarrer, Aerzte, Richter und Bankiers, zusammt allerlei undetiteltem männlichen und weiblichen Gesindel zerstoffen in Rührung und Verehrung ob dem Triumphe gekrönten Verbrechens.

Aber mit bem Monat Januar war die Wonne noch nicht zu Ende. Roch im Februar langten von einer gemiffen Raroline Große aus Allichonburg (?) "félicitations et caetera" (Beglüdwünschungen und fo weiter) an. Bon Ulrich Appel zu Schwedt an ber Dber besgleichen. Der preufische Lieutenant a. D. Ebm. Cebernholm ju Berlin vertauschte gesinnungsvoll im Februar die Feber mit dem Schwerte und brachte dem erhabenen Raiserpaare seine Bermählungsgratulation in zierlichen Reimen bar: berfelbe übte sich jest einstweilen ein für die Reimerei, welche er vier Sahre später "zur allerhochsten Geburt bes faiferlichen Pronprinzen, bes Sohnes von Frankreich", zusammenquälte. Abolph Praute zu Lommatich fandte Berfe aus ber "Rorntenne und Schmalzgrube" bes Ronigreichs Sachsen, ber Baier Sebastian Raft eine feurige Gratulation aus der alten Graffchaft Cham östlich von ber Im Februar hatte auch ber Baier Philipp Beiger (mahriceinlich ber nämliche Musikant, ber 1867 bei ber Reise bes Raisers nach Salaburg ein Geschent von 30 Gulben empfing) die Gefühle feines Entzudens zu einer Bermählungsbegludwunschung gesammelt. Anton v. Bermerftein zu Begweinstein in Baiern fandte im Februar herzhaft seinen nachträglichen Heirathswunsch, und ber Jube Louis Ibig, ber ein Lieutenant und Architekt in Berlin zu fein bas große Bergnugen hatte, murbe von "Gott bem Gerechten" ebenfalls ju einer Bermählungs-Dbe begeistert. Itig bichtete nicht hebräisch, sondern deutsch.

Doch ber diesem Ihig muffen wir etwas verweilen. Derselbe schrieb im folgenden Jahre wieder Berse und bemerkte dabei:

"Sire! Inbem ich Sie von ganzer Seele anbete, wage ich nun zum zweiten Male Ihnen die Verse zu widmen, welche mir die Versehrung für eure Majestät eingegeben hat. Wenn auch in deutscher

Sprache, zeigen fie nichtsbestoweniger meine unterthänigften Befinnungen und gehorfamften Buniche."

3big's Dichtungsweise gefiel. Gine Rote bes Kabinets beurtheilte fie mit ben Worten: "Die Berje find nicht abel."

3big erhielt nun ben 22. Mai 1854 folgenbe Antwort:

"Wein herr! Der Kaiser empfing die ihm von Ihnen gewidmeten Berse. Seine Majestat, gerührt von diesem Ausdrud Ihrer Gefinnungen, beauftragt mich mit ber Ehre, Ihnen dafür zu banten."

Doch, was heißt Dant? 3hig dürstete nach einem Orden! Er war nicht blobe und schrieb unterm 20. Juni leggenannten Jahres in fehlerhaftem Frangosisch:

"Als ich im Jahre 1815 als Sefretär des preußischen Kommanbanten zu Baris war, wurde ich zum Ritter des Ordens des heiligen Ludwig gemacht"), und als 1830 dieser Orden abgeschafft wurde, versicherte man mir, daß man mich dafür mit der Ehrenlegion zieren wollte. Bisher wartete ich darauf vergebens und alle meine Bemühungen blieben erfolglos. Da jedoch eure Majestät allergnädigst meine Berdienste in dem erwähnten Briese so huldvoll haben anerkennen wollen, wage ich eure Majestät ergebenst anzuslehen, selbige möge allergnädigst mich durch die Berleihung des Ordens der Chrenlegion glücklich zu machen geruhen."

Hierauf wurde von Seiten bes Kaisers verfügt: "Classer". (Das heißt: "Hiervon kann nie die Rede sein. Abgemacht. Selah!") — Am 7. Marz 1867 bat Ihig um ein Eremplar des vom Kaiser geschriebenen Buches: "Das Leben Casar's"; denn er (Jhig) besitze nicht die Mittel, sich bas Wert anzuschaffen.

Rehren wir jest zu ben noch übrigen Gratulanten gurud.

Frang Ratterbe, ein faiferlich frangofischer Raffee-Sachse ju hochfirch (an ber Strafe von Löbau nach Bauben), gratulirte innigft bewegt am 22. Februar 1853.

Lubwig Zirnborfer zu Frankfurt a. M., ber Redakteur des Frankfurter Intelligenzblattes, ber mit allen möglichen Regierungen Subventions Beziehungen anzuknüpfen pflegte, begeisterte sich, als er eines Tages eine gute Quantität Aepselwein getrunken haben mochte,

<sup>\*)</sup> Für den Leser wollen wir hierbei bemerten, daß es bisher in Frankreich folgende acht Orden gegeben hat: Saint-Esprit, Saint-Michel, Saint-Louis, Saint-Lazare, Merite militaire, Legion d'honneur, Juillet und Medaille militaire (heiliger Beift, heiliger Michael, heiliger Ludwig, heiliger Lazarus, Militarverbienst, Ehrenlegion, Juli-Orden und Militar-Medaille).

ju einem Gedicht über die Kindheit Napoleon's und sandte dieses Kraststück unterm 10. Februar 1853 ein. Bon einem lagirten Magen zeugte auch im folgenden Jahre ein kleineres Gedicht, welches er auf die tapfere Einschiffung des kanonensieberbehasteten Prinzen Plon-Plon von Gallipoli nach dem Kriegsschauplat der Krim machte.

Im Februar übersandten ihre Vermählungsbeglückwünschungen auch wei beutsche Unterrocksbewohner: Koletha (Bertha?) Tausch er in Lindau und Umanda von Schenk. Als Wohnort der Letteren findet sich Niederörbach (?) in Sachsen angegeben.

Der bekannte Gothaer Komponist, Organist und Pianist Louis Böhner komponirte auf die kaiserliche Bermählung eine Symphonie und übersandte dieselbe dem Kaiser im Monat März. Weil er nicht dasur belohnt wurde, schickte er im März 1854 einen Bettelbries. In demselben erbietet er sich für den Fall, daß die übersandte Symphonie abhanden gekommen sein sollte, eine Kopie zu schicken. Er jammert, daß er troß fünfzigjähriger Arbeit ein armer Künstler geblieben ist, daß ihm das Glück nie gelacht hat und daß er Noth leidet. Dann bittet irine trocene Gurgel den Kaiser um eine Unterstühung. — Am 10. Juli 1854 dankt Böhner für 100 Franken, die ihm vom Kaiser zugegangen sind, und übersendet den zweiten Theil seiner Symphonie. (In Thüstingen ist es hinlänglich bekannt, daß Böhner ein "verbummeltes" Genie war. Die Berbummelung erklärt die schamlose Bettelei.)

Eine Beglüdwünschung seitens bes Augsburger Organisten Dem harter rief zugleich dem Raiser ins Gedächtniß, daß dieser Organist ihm einstmals Unterricht im Rlavierspiel ertheilt hatte.

Lubwig Dolberg zu Schwerin huldigte dem französischen kaiser in Versen den 31. März. Ebenso sah sich Heinrich Merche in Germersheim erst am 29. März im Stande, eine schwache Beglückwünschung einzusenden. Martin Gisel aus Walchingen kam voller Gezeisterung damit erst den 28. April, Albert Dummel aus Stodach den 26. April als dentscher Japanese an die Stusen des Intones gerutscht. Friedrich M. Friedmann in München überschiede verschiedene possirische Stücke Verse, sowie ein kalligraphisches Tablean den 7. Mai 1853 und bettelte darauf um eine Unterstützung den 28. Juni. Metzer zu Fürstenberg (im Herzogthum Braunschweig der in Mecklenburg-Stressy) tischte seine Gratulation erst den 12. Mai auf, P. Schulz aus Wien erfüllte seine patriotische Pflicht den 20. Mai.

Alls später Rachzügler erscheint auch Gottlieb Thäter, ein alter Mitschüler des Kaisers zu Aeschach (sollte wohl Aichach heißen) in Baiern. Nachdem derselbe seine Beglückwünschung am 5. Mai ausgehaucht hatte, empfing er eine goldene Medaille, für welche er am 1. August Purzelbäume des tiefsten Dankes schling. Drei Jahre später (im Mai 1856) schöpfte er Stoff zu neuer Beglückwünschung.

Rodteschel aus Danzig unternahm seinen Begasus - Ritt zum französischen Golbspender erst den 6. August. Der Blautittel Josephine Gesse von Hessenthal, wohnhaft in Breslau, besang den 15. August und die Statue des Marschalls Ney. Der Kölner Sprachlehrer Fleden reichte dem Kaiser ein unsinniges Geburtstagsgedicht ein.

Ein recht uneigennüßiger Mann war der Hamburger Buchhändler Meyer. Als er ein Wert vorlegte, betitelt: "Die Großthaten Napoleon's I.", forderte er Nichts (Dezember 1853), machte sich aber dem französischen Kaiser bemerklich, indem er denselben bat, die Huldigung anzunehmen. Der Kaiser verordnete: "Man erkundige sich, wo das Wert ist, nehme es an, danke und schiede ein Geschent dasür. N." — Hierauf erhielt Meher folgende Antwort: "Der Kaiser hat die Huldigung anzunehmen geruht... Seine Majestät beaustragt mich, Ihnen zu wissen zu thun, daß er von diesem Beweise Ihrer Ergebenheit gerührt gewesen ist, und laut seinem Besehl überschiede ich Ihnen als ein Beichen seines Wohlwollens eine goldene Medaille mit seinem Bilde. (Februar 1854.)

Der vorstehenden Reihe beutscher Gratulanten und Verherrlicher bes französischen Kaiserreichs fügen wir nun die Reihe anderer Personen hinzu, die sich unter den verschiedensten Vorwänden um diese Zeit an den neuen Kaiser wandten.

Wir beginnen mit dem preußischen Bildhauer J. Hartung, welcher unterm 9. Dezember 1852 den nachfolgenden Brief an ben französischen Raifer schrieb:

"Sire! Nachbem ich die Bildhauerkunst zu Paris studirt hatte, berief mich seine Majestät der König von Preußen nach Berlin, um in Marmor eine wichtige Gruppe auszusühren, welche einen öffentlichen Plat in Roblenz, meiner Geburtsstadt, zieren sollte. Die Gruppe und anderweite wichtige Arbeiten, unter ihnen ein Philostet, trugen mir die Ehre ein, daß mich der König in meiner Werkstatt besuchte. Bei dieser Gelegenheit und nachdem meine Darstellung des griechischen Helden

meine Bedanken auf einen größeren Selben ber neueren Beit gelenkt und ich den Entwurf einer Gruppe des auf St. Belena befindlichen Napoleon's I. gejaßt hatte, unterbreitete ich ebenfalls biefe Arbeit meinem königlichen Befucher. Die Urtheile feiner Majeftat und des berühmten Gelehrten herrn Alexanders von humboldt über die Schönheit bes Gegenstandes und feine gludliche Planung flößten mir bas lebhafteste Berlangen ein, mein Werf bem murbigen Nachfolger Napoleon's bes Großen zu unterbreiten. Beil in der That, Gire, sonst Riemand beffer sich in den Adel, die Höhe der Ansichten und in die erhabenen Gedanken Ihres Onkels zu versetzen vermag, als eure Majestät, so war es mein heißester Bunich, daß ich zu ber ausnehmenden Ehre gelangen möchte, meine Arbeit an den Stufen Ihres Thrones niederzulegen. Ihr Urtheil allein, Sire, wird mein hochstes Befet fein, mogen Sie nun meinen Berfuch verwerfen, weil Sie ihn ber Bobe bes Begen= standes nicht gleichkommend finden, ober fei es, bag Sie ihn billigen, indem fie ihn für würdig halten, die erhabene Größe bes auf einen Felsen inmitten bes Dzeans angeschmiebeten Rapoleon's in Marmor oder Bronze auszuführen." — (Hartung erhielt eine Audienz bewilligt am 9. Januar 1853.)

\*) A. Aubelitsichth, bem Namen nach ein Bafferpolake, zu Leipzig wohnhaft, wartet im Juni mit einem Buche auf, das Napoleon I. gehört haben soll.

Elise Bachmann zu Leipzig bittet im Juni 1853 ben Raiser, ihm ein Musikftud, ben "Marich ber Königin Hortense", widmen zu durfen. Fünf Jahre später will eine Person, Namens Bachmann, von Chemnit aus ein Padet schiden.

Ulrich Bed zu Sunniswald schlägt den 25. Februar 1853 eine Universal= Medizin vor.

Friedrich Berge zu Stuttgart bittet ben 9. Februar um Unterstützung, bamit er miffenschaftliche Untersuchungen betreiben tann.

Elemens, preußischer Artillerie "Hauptmann, übersendet ein Kreuz ber Sprenlegion, welches ihm ein Zufall in die Hände gespielt hat, und bittet, daß über dasselbe nach Gutdunken versügt werden möge (31. Juni 1852). Louis Bonaparte läßt ihn wissen, daß er seine Abssicht zu schähen versteht, und schieft ihm mit Dank daß Kreuz, von dem Elemens der einzige Besiher geworden ist, zurud. (Dieser Fall, der streng

<sup>\*)</sup> Bo wir den Monat oder Monatstag ohne Jahreszahl setzen, hat man bis zum Schluß gegenwärtigen Kapitels das Jahr 1853 zu verstehen.

genommen in bas vorige Rapitel gehört, wird, weil er bort vereinzelt gewesen ware, hier mitaufgegählt. — Der Berfasser.)

Bodurch der Prosessor Dr. Heinrich Döring zu Jena sich die Gunst Louis Bonaparte's errungen hatte, ist leider in dem uns vorliegenden französischen Originale nicht angegeben. Döring empfing den 14. Oktober 600 Franken. Wie es scheint, hatte er einsach gebettelt. Er richtete am Ende des Monats nämlich an den Chef des Kabinets solgenden Brief:

"Mein Herr! Ich habe die Ehre gehabt, die Summe von 600 Franken als ein Pfand der Freigebigkeit seiner kaiserlichen Majestät zu empfangen. Entschuldigen Sie, mein Herr, die Berzögerung meiner Antwort. Weil Ihr Brief in Jena während meiner Abwesenheit einstraf, war ich außer Stande, Ihnen den Empfang des Wechsels früher anzuzeigen. Das Geschenk, welches seine Majestät Ihrem Briefe hinspuzusügen die Gnade gehabt, ein einzig dastehendes Geschenk, das semals irgend ein Monarch mir machen konnte, hat nacheinander alle Sprungsedern meiner Seele berührt und in Schwingung versetzt. Empfangen Sie, mein Herr, die Bersicherung u. s. w." — (Man wird sich an Prosesson Rieser erinnern [s. o.], welcher die Jenenser akademischen Lehrer mit Bienen verglich, die dahin slögen, wo sie Honig merkten! Eine solche Biene war auch Heinrich Döring.)

A. Forster zu Passau bat im Juni um eine Stelle als Finangbeamter.

Rudolph Griß zu Wien theilte dem Raiser im Januar mit, daß er ein Mittel gegen die hundswuth mußte.

G. von Gunther zu Stuttgart bat im Dezember um das Kreuz ber Ehrenlegion.

Marie Gusten, geborene Mees, zu Köln hat dem Kaiser ein Porträt des Königs Ludwig geschickt und bittet im Januar um eine Antwort (b. h. um ein Geschenk).

herr von Sachten zu Roftod bittet im Januar, eine frangofifche Militärschule beziehen zu burfen.

Sartmann zu Beidelberg theilt im Juni und August verschies dene Projette, betreffend Kornfammern des Ueberflusses und Rugels spiele, mit.

Selb zu homburg wünscht im Januar, nach Paris gerufen zu werben, um dem Raifer ein neues Finanzsphitem auseinanderseten zu können.

Buchtler zu Remlingen (einem der brei Herrschaftsgerichte der baierischen Grafen Castell) bittet den Kaiser, der Pathe seines Söhnchens werden zu wollen.

Fransein He bwig\*) von Reichlin-Melbegg schreibt am 19. August einen sehr erbaulichen Brief, der auf frühere vertraute Besiehungen zum Kaiser schließen lassen dürfte. Sie ist nach Paris getommen in der Ueberzeugung, daß der Kaiser ihr eine Unterstühung zu Theil lassen werde. Seine Majestät weiß, daß sie eine Waise und seder Stütze berandt ist. Sie könnte im gegenwärtigen Augenblick ihr Blück sicher stellen durch ihre Berheirathung mit dem Grasen von Reischuch, wenn sie demselben eine Mitgist von 18000 Gulden zubringen könnte. Sie würde alsdann das väterliche Gut übernehmen oder einen kleinen Landsitz kausen: wodurch sie sosort ein Einkommen genießen würde. Sie bittet daher seine Majestät um Borstreckung dieser Summe, die sie ihm in jährlichen Kückzahlungen abtragen würde. — (Im Februar des solgenden Jahres dankt sie für den Emsang von 6000 Franken.)

Magbalene Ritter zu Augsburg empfiehlt sich bem Angebenten bes Kaisers, ben sie in ber Zeit von 1815 bis 1822 gefannt hat. — In eben demselben Monate ersucht Dr. Bücheler zu Düffelsborf um Protektion zum Besten einer Anstalt für arme Kinder und Burgheim in Hamburg schieft einen Talisman.

3. M. Dannhorn zu Sparned im Fichtelgebirge verlangt im Ottober eine Entschädigung für seine Mühle, die ihm im Kriege 1806 eingeäschert worden ift. Beil seine Forderung unbeachtet bleibt, wiedersholt er fie in den beiden folgenden Jahren.

Heinrich Alippel zu Gladenbach in Hessen wünscht den Kaiser zum Tauspathen für sein Kind zu haben. — J. G. Koch zu Heidelberg will als Kolonist nach Algerien befördert sein.

Der Bundarzt Köberle zu Reichertshofen in Baiern hat eine Schuldforderung von 1000 Gulben an den Grafen Deroy, bessen Bitwe eine geborene Tascher de la Pagerie, eine Berwandte des Kaisers, ift. Köberle bittet ben Kaiser, ihm diese Summe, welche sein ganzes Bersmögen ausmacht, auszahlen zu lassen.

Koldig in Berlin übersendet Rupferstiche. — Emilie Runte in Risig (Rigingen?) will nach Frankreich reisen und bittet um bas nothige Reisegeld. — Gauthe zu Köln offerirt dem Kaiser eine Schrift von Foucault über Pendel Beobachtungen. — Holz zu Kon-

<sup>&</sup>quot;) 3m frangofischen Originale fteht Fledwige.

ftang bescheinigt den Empfang eines Geschenkes von 2000 Franten. — Lank zu Löwenstein bei Heilbronn erwartet ein Ehrengeschenk für die Rettung französischer Gesangenen. — Foseph Maier zu Oberrath (Ober-Rad?) erinnert daran, daß er als Postillon einst den jegigen Raiser der Franzosen gefahren hat.

Dr. Lubwig von Mangolb, Literat, wohnhaft zu Karlsruhe und Herdwangen, beginnt im April 1853 seine sich bis zum Jahre 1865 erstredenden Zuschriften an den Kaiser. Zuerst bittet er zweimal um Geld, damit er nach Paris kommen und dort Medizin studiren kann. Im Jahre 1862 schreibt er: da er die Güte des Kaisers von Arenenberg her kenne, bitte er um ein Mittel, welches ihn sobald als möglich in den Stand sehe, seinen Lebensunterhalt in Frankreich zu gewinnen. Um Ende des letztgenannten Jahres gratulirt er zum neuen Jahre, indem er seine Bitte um ein Aemtchen oder Geschenkschen erneuert. Im Dezember 1863 hält er wegen der Uneinigkeit der deutschen Fürsten die politische Konstellation für günstig, daß sich der Kaiser in Deutschland Sympathien erwirdt. Seine unausschörlichen Geldbetteleien verbindet er häusig mit Gedichten: "Entmuthige Dich nicht", "Deutschland an der Himmelspforte" ze. Er erhält viele Unterstützungen.

Wilhelm Maurih zu Aerdingen (?) in Preußen überschickt Napoleon III. eine Kokarde, die Napoleon I. getragen hat. — Marouschnig zu Gurk in Kärnten bietet unterm 27. Januar ein Porträt Napoleon's II. an.

Die Witwe bes Hauptmanns Mauschern ing zu Arnsberg, ber einstigen Hanseischaft und der Hauptstadt des oberen Ruhrlandes, wünscht dem Kaiser verschiedene Sachen zu verkausen, welche ihr Gemahl nach der Schlacht bei Waterloo in den Wägen Napoleon's I. erbeutet hat. Selbige bestehen in silbernem Taselgeschirr, einer Uhrkette, einem Holztoffer, in Juwelen, Diamanten u. s. w. — Nachdem sie 1868 ihr Angebot wiederholt hat, wird sie um Angabe der von ihr gesorderten Preise bestragt. Sie schickt nun das Verzeichniß der Gegenstände ohne Preissforderung ein, indem sie bemerkt, daß sich solche Liebesgegenstände schwer abschähen lassen. Sie fügt hinzu, daß sie soeben zwei Sachen verkaust hat. — Daraus erhält sie abschlägige Antwort.

Karl Mayer zu München bittet um die Erlaubniß, bem Raiser ein Musikstüd widmen zu dürsen. — Der Schlosser F. Mende zu Landsberg (am Lech oder an der Barthe?) wünscht seinen Sohn als kaiserlichen Bedienten untergebracht zu sehen. — Karl Mohs zu Bernburg (nach dem französischen Original in Hessend!) ist Abjutant Napoleon's II. gewesen und bittet um eine Stelle. — Ignag Rüller zu Franksurt am Main schickt (unterm 19. Februar) eine Denkschrift über gezogene Doppelkanonen. — Heinrich Müller bietet einen silbernen Löffel, welcher einst Napoleon I. gehört hat, an. — Bilhelm Müller zu Oldisteben im Beimarischen schlägt ein neues Bersicherungswesen vor. — Eduard Rehse zu Ballenstedt im Anshaltischen wünscht in Paris ein großes Musiksest ausgeführt zu sehen.

Am 1. Dezember schreibt zu Paris Sophie Lechner, geborene **Balm**, einen Brief als Tochter bes bekannten Patrioten Palm, jenes Rürnberger Buchhändlers, welcher 1806 auf Besehl Napoleon's I. deß-balb erschossen wurde, weil Palm das Buch: "Deutschland in seiner tiessen Schmach", verkaust hatte. Sie sagt, daß ihr Bater die Schrift weder verlegt, noch deren Inhalt gekannt hätte. Dann sett sie auseinander, daß der Tod ihres Baters die Familie ins tiesse Elend gestüngt hat und ihr (Sophiens) Mann, ein Bronzesabrikant, nach Paris gekommen ist, um ein Geschäft zu errichten, aber der nöthigen Mittel entbehrt. Sie bittet nun den Kaiser, ihr diese Mittel zu gewähren, und schließt mit den Worten:

"Eure kaiserliche Majestät, die das Schwert und die Gewalt Gottes in die Sand genommen haben zur Strase für die Schlechten, zur Aufmunterung für die Guten, zum Beistand für die Unterdrückten und Bedürftigen, wollen hier einer armen, schwer vom Herrn heimgesuchten Frau gnädigst bewilligen, daß der Geist der Gerechtigkeit sich weit über die Zeit einer Generation hinauserstrecke und diese Frau protegiren zur Beilegung der sie betreffenden Angelegenheit und für sie zum Ansang eines kummerfreien Lebens."

Die Tochter bes erschossenen Patrioten, bessen Familie seitens der beutschen Fürsten, für die er gestorben, im Elend gelassen worden war, erhielt vom französischen Raiser 500 Franken. Welch' eine Fronie auf den beutschen Patriotismus!

Rutter zu Bürzburg bittet im Februar den Kaiser um Anstellung. — Salissig zu Köln erbietet sich zur Mittheilung eines Gescheimnisses. — Schenk zu Germersheim huldigt dem Kaiser durch Zustellung von Märschen und erinnert denselben an diese Kompositionen vier Jahre später. Wir ersahren jedoch nicht, ob er dann eine Belohnung empfangen hat. — Schmelzer zu Düsseldorf bietet ein von David herrührendes Gemälbe an. Selbiges ist geschildert als ein Korträt von Madame Mutter, mit dem fünfjährigen Kaiser Napoleon auf dem Arm." — Schmid zu Neuhausen schlägt den Erwerb eines

Landgutes vor. (Bahricheinlich ift bas Dorf Neuhaufen bei Schaffhaufen in ber Schweiz gemeint.) - F. Scholy gu Sarehlen (? - mahricheinlich Strehlen im Regierungsbezirfe Breslau!) verlangt eine Belohnung für eine von ihm neuerdings überichidte geichniste Schunditabatedofe. - 3. M. Schrat ju Sunsberg empfiehlt fich ber Erinnerung bes Raifers als fein einstiger Mitichuler. - Geeliger gu Brestau übersendet einen Gegenstand, der Rapoleon I. gehört haben foll, und bittet nach Berlauf von neun Monaten, weil er inzwischen feine Belohnung empfangen hat, um eine Antwort. - 3. Bagner zu Munchen hat eine Sammlung baierifcher Nationaltrachten eingefandt und gleiche falls teine Antwort erhalten : weshalb er fich am 28. Marz erfundigt, wie es bamit fteht. - Chriftian Bagner aus Eglingen \*), Rellner im Sotel jum Abler in Ronftang, erfucht um eine Anftellung. - Sermann Baldner ju Biehl bei Baben bittet Louis Bonaparte um bie Erlaubnig, ihm ein Wert über bie Insetten widmen zu durfen. -Bilbelm Solbach ju Roln bietet die "Befehrung bes beiligen Subertus" an. - Ebuard Sona in Berlin wünscht ben Raifer gum Bathen feines Rinbes. - Bh. Statemann gu Rarleruhe bittet um eine Anstellung im faiferlichen Saushalt. - F. Gut erinnert ben Raifer baran, daß er (Sug) Provifor beim Apothefer Bicari gu Ronftang gemejen ift und daß ihn damals ber Raifer gefannt hat. - herr von Unger zu Oberarmftabt in Beffen ichidt ein Schaufpiel in einem Aufzuge. - Der Graf E. von Unruh in ber baierifchen Gerrichaft Buchau bittet im August um bas Kreuz ber Ehrenlegion; er wiederholt feine Bitte unterm 26. Februar 1855.

Walther, erster Rath und Untersuchungsrichter von Sondershausen \*\*), wendet sich an den französischen Siegelbewahrer (Justizminister), um ihm ein "Rechtswörterbuch", welches Walther soeben veröffentlicht hat, vorzulegen. Er spricht die Ueberzeugung aus, daß dieses Wert nicht versehlen wird, in Frankreich eine gute Aufnahme zu finden, weil er den Rechtsbüchern, die seit der Herrschaft des "Kaisers Napoteon des Großen" über Deutschland erschienen seien, viel Raum ge-

<sup>\*)</sup> Im französischen Original steht Sklingen "in Baben", statt "in Burtemberg": ein Irrthum, ber jedensalls dadurch veranlaßt worden ist, daß Konstanz, wo der Bittiteller als Kellner sungirt, im Badischen liegt.

<sup>\*\*)</sup> Das frangofische Driginal, wohl irre geleitet durch den Umitand, daß der frangosische Gesandte für Schwarzburg in Weimar residirte, verlegt Sondershausen aus verzeihlicher Untenntniß der fleinen Raubstaaten ins weimarische Gebiet.

widmet habe. (Dem Sondershäuser Untersuchungsrichter, dem Berehrer Rapoleon's "des Großen", wurde einsach gedankt.) — Henriette Weber zu Mühlhausen in Freußen\*) übersendet ein Gedicht. — Das Weber=Komité zu Oldenburg ersucht am 15. Juli um einen Beitrag. Nach vier Monaten drückt Th. von Wedderfop, Rammerherr und Obersgerichtsrath zu Oldenburg\*\*), seine tiese Erkenntlichkeit als Vorsitzender zerichtsrath zu Oldenburg\*\*), seine tiese Erkenntlichkeit als Vorsitzender zenks Komité's aus, weil der Kaiser zur Errichtung des Weber=Denksmals 1000 Franken, die seitens eines Fürsten dem Komité zugegangene erste Summe, geschickt hat. — Das Goethe=Schiller=Wieland=Komité, unter der Gönnerschaft des Weimarer Großherzogs und des baierischen Königs, welches in einem Zirkular um einen Beitrag für ein in Weimar zu errichtendes Denkmal den französischen Kaiser anbettelt, erhält von demselben 2000 Franken zugestellt.

Beneditt Beiß, ein Zufunstsmusifer zu Baben, übersendet eine Kantate und verlangt dabei ein Almosen. — Adolph Bidesmann zu Marburg (in Kurhessen ober in Stehermart?) ist ein alter Ritschüler des Kaisers und bittet am 8. Juni um eine Anstellung. Den 16. Februar 1854 dankt berselbe für erhaltene Gelder, bettelt bald darauf von Neuem und gratulirt 1856 bei Gelegenheit der Geburt Lusu's. — Louis Billhalm zu Nürnberg sieht um eine Stelle für seinen Ressen. — Binkler zu Tagenwielen bittet um eine Anstellung als Gärtner.

Karoline von Bocher=Schäffer, Witwe eines Stuttgarter Staatsraths und Mutter von zwei Töchtern, welche zu den Künstlerinnen gehören, schidt an Monseigneur (den Großkammerherrn) Konzert=Billets und erörtert ihre dürftige Lage. "Diese Krankheit", sagt sie, "hat uns sur den Augenblid aller unserer Hülfsmittel beraubt; da meine Familie vermögensloß ist ze....." — Die dürftige Witwe erhält eine Audienz bewilligt. — Im März 1867, also nach vierzehn Jahren, schreibt sie an den Kaiser: "Ich nehme mir die große Freiheit, seine kaiserliche Majestät um die hohe Gnade zu bitten, mir eine Unterstühung von 200 Franken zu bewilligen geruhen zu wollen, was mich tief erkenntlich

<sup>\*)</sup> Im frangofischen Original fteht Mulhausen; es ift wohl Muhlhausen im Regierungebegirte Erfurt gemeint; ein sonstiger preufischer Ort dieses Namens ift und wenigstens unbefannt.

<sup>3</sup>m Französischen steht conseiller du tribunal supreme. In Oldenburg gibt es einen Staatsgerichtshof, ein Ober-Appellationsgericht, ein Ober-Auditoriat und einen Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflitte. Wir wissen nicht, welche dieser Oberbehörden gemeint ist.

und glücklich machen wurde, wenn ich mein Möglichstes thun könnte, meine schon vor mehreren Jahren geschriebenen Werke zu verwerthen und in Umlauf zu bringen. Ich nehme mir die Freiheit, eurer Majestät einige meiner Gedichte vorzulegen; ich habe auch vier Theaterstücke geschrieben, wovon das eine in Deutschland zur Aufführung gekommen ist." — (Mit Bedauern abschlägige Antwort!)

Andre as Beller, Steinschneider zu horn bei Grenzach \*) in Baden, hat dem Kaiser eine Medaille geschickt und bittet um eine Antwort. — Konrad Zoller zu Nenweiler (ein Ort, der nicht näher bezeichnet ist), schreibt dem Kaiser, daß er ihm Enthüllungen zu machen hat.

Das französische Original führt noch einen galizischen Juden aus Lemberg, Namens M. Mohr, sowie ben Magharen Schenba b'Orlenb aus Best auf. Da beibe teine Deutschen find, übergeben wir sie.

Run haben wir diejenigen Bettler anzuführen, welche ohne jegliche Berhüllung den Kaiser um Unterstützung anslehten. Ihre Zahl in dem Beitraume, welchen das gegenwärtige Kapitel umfaßt, ist sehr beträchtlich. Gleichwie sich um ein Aas die Raubvögel sammeln, so auch schaaren sich die unverschämten Bettler von aller Herren Ländern um das neue Kaiserreich. Sie unterscheiden sich von den übrigen, schon aufgeführten Bettlern, welche mittelst Gratulationen, Gedichten, Broschüren, Geschenken und allerhand Mittheilungen sich der kaiserlichen Huld zu empsehlen suchen, dadurch, daß sie ohne Feigenblatt und mit eherner Stirn als ächtes Lumpen-Proletariat den bluttriesenden, schwindelhasten Mann im Purpurmantel um milde Gaben angehen. Wir zählen sie einsach auf. Sie heißen:

Josephine Ott zu Angsburg; Matthäus Bähl zu Grafenstaden (?) Alohsius Bart zu Ueberlingen in Baden; Dibinger zu Heiligenberg (im Hessischen oder im Badischen?); Amalie Dippel zu Borchen (einem uns unbefannten Orte) in Preußen; Diringer zu Karlsruhe; Georg Dott zu Hofrankenheim (einem uns unbefannten Orte); Andreas Geher zu Speier; A. von Göler zu Singen am Bodensee; S. Göpfert zu Niebersanspach; Friedr. Gont zu Bairenth; Johann von Grasenstein zu Neuburg an der Donau in Baiern); die Baronin von Gravenreuth (aus einem der ältesten Geschlechter des eingeborenen Abels) zu Ragnit\*\*)

<sup>\*)</sup> Im französischen Driginale steht das tauberwälsche Wort Grenheuch; selbiges erflärt sich durch die flüchtige Handschrift des Korrespondenz-Journals der Tuilerien. Grenzach an der Südabbachung des Schwarzwaldes ist wegen seines seinen Martgräfler's befannt.

<sup>\*\*)</sup> Im frangofischen Original steht Ragnip. Da tein Ort bieses Ramens

in Preuften ; bie Bitme Griefs zu Beibelberg ; E. Belff gu St. Blafien \*); Bojef Bepperger, alter Mitichuler Louis Bonaparte's, gu München wohnhait: Raroline Bugler ju Schleißheim (bem 11/2 Meile von Munchen entferuten Luftichlog); Deichmann zu Frantfurt am Main; 3. Ranfer gu Duffeldorf; Friedrich Rind gu Rurnberg; Rig gu Meinisberg (einem unbefannten Orte); Frangista Rlein zu Ronftang; Frau Rleinart ober Rlemert (im Original als zwei verichiebene Berfonen aufgeführt) gu Erfurt ; Unton Roppauner ju Baffau \*\*) ; Marie Rramer ju Eppishaufen feiner unter baierifcher Oberhoheit ftebenben Berrichaft ber Grafen Jugger = Rirchheim); Unton Rrangfelber gu Reuburg in ber Dberpfalg: Preis zu Bairenth; Gebaftian Rufer zu Buhren (Buren ?); Friedrich Erdmann zu Rieberfteinbach (in welchem Staate? ift nicht angegeben); Rojalie Fenerlin zu Schlotheim im Fürstenthum Schwarzburg-Rudolftadt; Faung Pollwein, Rammerjungfer ber Baronin von Benningen zu München; Rarl Richard zu Memmingen; Benriette Riedel zu Neuftadt an ber Mifch; Maximilian Roser ju Augsburg; M. Rupprecht zu Nürnberg; G. Fritich ju Gidftabt in Mittelfranten (im Driginal fteht Eichstadt); Beter guche gu Berbiteim (?) in Baiern; Die Grafin Jugger von Nordenborf gu Romphenburg \*\*\*) und gu Rurnberg : Philippine Fürft gu Engen bei Ronftang; Lugie Bartner ju Rarleruhe; Jojeph Gebhard gu Sagnau in Baben; ber Baron bon Sohenhaufen gu Fulba, ein alter Militar bes frangofifden Raiferreichs bettelt am 23. Marg 1853 und im Sahre 1854 bei Bonaparte um Unterftugung †).

vorhanden ist, kann nur Ragnit im Regierungsbezirs Gumbinnen gemeint sein. Bir sinden auch den Ort Balt-Bommel verzeichnet, wo ein gewisser Haas um Unterstützung für seinen blinden Sohn bittet. Balt-Bommel ist nicht in Deutschland, sondern in holland zu suchen.

<sup>\*)</sup> Im frangösischen Original steht: S. Blasius (Prusse); allein St. Blasien liegt nicht in Preußen, sondern im Schwarzwalde und gehört zu Baden. Leffing wünschte an diesem schönen Orte als Bibliothekar absterben zu können.

<sup>\*\*) 3</sup>m Original steht: Pressath (Bavière). Im Korrespondeng-Journal ber Tuilerien ist wahrscheinlich Bassau sehr unleserlich geschrieben gewesen.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Original steht Nymphemsbarg. Das Lustschof Rymphenburg mit frangofischer Gartenanlage liegt eine Stunde westlich von München.

t) Das Geschlecht der Freiherren von Johenhausen und Hochhaus zerfällt in eine baierische, preußische und schwedische Linie, wovon die schwedische nicht freiherrlich ist. Dier ist aus der preußischen Linie der turfürstlich hessische Major in Bension Freiherr Ludwig Emil von Hohenhausen und Hochhaus gemeint. Er ist geberen am 21. Ottober 1795, Sohn eines preußischen Kriegs- und Domänenraths. Seine Frau, eine Freisn von Sturmseder, starb 1856. Er hatte neun Kinder, die sammtlich in Fulda geboren sind.

Bir fahren mit ber Bettlerlifte fort: Benriette von Lang ju Unsbach (im Original fteht Ausbach); Eduard Lobebant zu Dornach (?); Therese Maier gu Engen bei Ronftang; Frig Mallhaus gu Buchteim (wahrscheinlich Buchheim) in Baben; F. Mart gu Unsbach; Chriftian Meyer zu Konftang (bankt für bie Unterstügungssumme von 200 Franken); Anton Meper ju Augsburg ; Leibel (?) Meper ju Schweinheim in Baiern ; Ranette Muller gu Dunchen; Friedrich Muller gu Augsburg; Auguft Müller, Schulmeifter, alter weftphälischer Solbat, ju Afen (?) in Breugen; Mufter, Lehrer in Rappelen (? mahrscheinlich das Dorf Rapellen bei ber Burg Stolzenfels am Rhein); bie Baronin von Oberlander gu Bien; Unna Bagner gu Biesbaben; Baidmann gu Ronftang (bezeichnet fich als ben Schwiegersohn bes Tischlers Rreffibuch aus Emishofen im Thurgau); Balburger an München; Anton Balcher zu Dürmentingen (?) in Burtemberg; Ruticher A. Begmann zu Mühlingen, einer anhaltischen Ertlave im preußischen Regierungsbegirt Magbeburg; Wegmann gu Tübingen; Rlara Beigel zu Lauterburg (an ber Lauter); Regina Bolff gu Schmerheim; A. J. Bont gu homburg \*); bie Fürftin von Sann-Wittgenstein im Schloffe Berleburg bei Bittgenftein im preugischen Regierungsbezirte Arnsberg; E. von Schach ju Bnogen im Dedlenburgifchen; bie Grafin von Schellart, eine Offiziers = Bitme, wohnhaft ju Machen (im frangofischen Original fteht irrthumlich Schellard); Berr von Bafferat = Schewinge ju Sabelichwert im preugischen Schlefien (im frangofischen Original steht fälschlich Sabelschwerbt); der Unterlientenant Th. Schmidt ju Augsburg; Maximilian Senler jn Budesheim (in ber Rabe von Bingen); Beronita Sieber ju Leutenberg im Schwarzburg-Sonbershäufifchen (im frangofifchen Driginal fteht Leubenberg); Sofephine Steeg zu Germersheim; 3. Steg zu Munchen; Bitwe E. Steg ju München; J. Stein zu Roln; Anton Streicher an einem Orte, ben bas frangofische Original als "Ringichen ober Singichen" bezeichnet, worunter mahricheinlich ein an ber Ringig liegendes Dorf zu verstehen ift; Ebm. Bincens zu Sof, alter Mitichuler Bonaparte's.

Bu einigen von den angeführten abeligen Namen wollen wir Er- läuterungen machen.

Die Unterftugungsgefuche ber Grafin Jugger von Norbenborf beginnen mit bem Jahre 1853 und werden bas folgende Jahr,

<sup>\*)</sup> Der Ort ist nicht näher bezeichnet. Es gibt ein Homburg v. d. Höhe; ein Homburg im Braunschweigischen; eins im preußischen Regierungsbezirte Köln; ein Homburg a. d. Mart; Homburg in der Rheinpfalz; Homburg in Unterfranken; Schloß Homburg und Herrschaft Homburg.

jowie unterm 12. Tezember 1857 und im Februar 1858 fortgesetht. Diese Dame hatte früher den Soireen der Königin Hortense beigewohnt und damack "die Ehre gehabt, mit dem erhabenen Neffen des großen Kaisers zu tanzen". Sie bringt Louis Bonaparte die Huldigung ihrer Bünsche und Beglüchverschungen folgendermaßen dar. "Sire", schreibt sie, "die Borsehung ist gegen oure Majestät gerecht gewesen, als dieselbe die Bünsche der französischen Nauen erfüllte 20." Dann sett die gute Gräfin auseinander, daß ihr Bater ihr von seinem FeudalsErbtheil nur ein ungenügendes Bermögen hinterlassen hat, und daß sie beim Eintritt hohen Alters die Entbehrungen der Bereinzelung und Armuth zu ertragen hat.

Die Fürstin von Sann=Bittgenstein hat Bettelbriefe am 19. August, 15. September und 11. Oftober 1853 geschrieben. Das Fürstenhaus Sann und Wittgenftein leitet fich von ben Grafen von Spoheim her. Die alten Grafen von Sann sind ein Zweig der Grafen von Nassau. Jest gibt es brei Sauptlinien, nämlich : Sann-Wittgenstein-Berleburg, Sann-Wittgenstein-Sann und Sann-Wittgenstein-Hohenstein. Die Linie Sann-Wittgenstein-Berleburg besitt bas Amt Berleburg in Bestphalen und die herrichaft homburg a. b. Mark, hat aber die standesherrlichen Vorrechte an bas preußische Königshaus verkauft. Ihr Bohnfit ift Berleburg. Die Linie Sann = Wittgenstein = Sann ift ohne reichsunmittelbaren Besit und besteht nur noch aus weiblichen Gliedern; für die Einbuße ber Grafichaft Sann ist fie von Nassau und Baben feiner Zeit mit Gelb entschädigt worben. Die britte Linie, beren Bohnfit das Schloß Wittgenftein ift, befitt drei Fünftel ber westphälischen Graficaft Bittgenftein und einen Theil ber wurtembergischen Graficaft Limburg-Sontheim-Dberfontheim.

Die Grafen Schellart von Obbenborf am Nieberrhein und im preußischen Schlesien stammen aus Spanien. In den Reichszgrasenstand wurden sie 1674 durch den deutschen Kaiser Leopold I. verziett. Früher zerstelen sie in drei Linien, wovon jedoch gegenwärtig nur noch die zu Gürzenich übrig ist. Reichsgraf Ferdinand Schellart, verzheirathet mit Ferdinandine, geborene von Kalt, starb 1844.

Eberhard Friedrich Abolph Freiherr Göler von Ravensburg gehört der Eberhardischen Branche der Göler von Ravensburg an. Er ist geboren am 6. Juni 1819 auf dem Neuhof bei Sulzfeld, Grundsherr zu Sulzfeld, Bogtherr zu Daisbach und vermählt am 23. Novbr. 1845 mit einer Tochter des Seifenfabrikanten Heinrich Müller zu Altstetten bei Zürich. Als er ben französischen Kaiser um Unterstützung anslehte, wohnte er zu Singen bei Radolfszell und hatte damals dra (später fünf) Kinder. Das Geschlecht der Göler von Raversurg ist eines der ältesten Geschlechter der ehemaligen reichsfreier Kitterschaft im Kraichgau. Karl Göler, ein Sohn Raban's, son nach alten Traditionen gegen das Jahr 940 im Kraichgau geless gaben.



## Biertes Rapitel.

## Die Periode des Arimfrieges.

Die Popularität, welche sich Louis Bonaparte bei ben beutschen Liberalen erwarb, rührt baber, daß ber von ihm bekampfte Rar für die Hauptstütze der europäischen (namentlich der deutschen) Reaktion galt und daß die deutschen Großmächte, theils weil sie sich noch nicht von bem ungebührlichen Ginflusse bes Baren emanzipirt hatten, theils weil ihr Haus-Interesse ihnen eine andere Politik anwies, sich nicht an dem Rampfe ber Bestmächte gegen Rufland betheiligten. Selbst viele bemofratifche Flüchtlinge, die zu ben blauen Republikanern und pringipienlosen Nationalen gehörten, erwarteten, daß ber Krimfrieg in einen Revolutionsfrieg umichlagen und bie Wiederherstellung ber unterbrudten Nationalitäten zur Folge haben murbe. Abgefeben von ben Magharen, Bolen und Italienern, beren Bund auf einer Flüchtlingeversammlung in Long = Ucre zu London von Ludwig Roffuth verkundet wurde, suchte auch die beutsche Flüchtlings - Fraktion, die durch Ruge und Ronge geleitet murbe, eine Demonstration ju Gunften ber westmächtlichen Bolitik ju veranstalten. Rur bie Gifersucht zwischen Ruge, Ronge und bem ruffifden Suhneraugenausschneiber "Grafen" Bittinghoff, von benen jeber den Borfit bei ber beabsichtigten Demonstration führen wollte, vereitelte bas Buftanbetommen berfelben. Doch fandte Ronge alberne Flugfdriften nach Deutschland, worin er bie Deutschen "gottvergeffen" und "gottverflucht" nannte, weil fie nicht ben westmächtlichen Rampf unterftupten, und worin er die beutschen Jungfrauen beschwor, die Junglinge nicht mehr zu heirathen, wenn selbige nicht sofort die beutschen Fürsten Die Sympathie mit ben Westmächten galt in zum Teufel jagten. gang Deutschland bamals als ein Zeichen ber Freifinnigfeit. liberalen Schwächlinge hulbigten icon bamals bem Erfolge und beugten fich vor bem Rriegsruhme eines solchen Menschen wie Bonaparte.

Es konnte daher nicht fehlen, daß Louis Bonaparte nun als Befreier und Held begrüßt, und daß sein Ruhm mit demjenigen Napoleon's I. verknüpft wurde. Aus Deutschland gingen ihm von Schmeichlern und sonstigen Bürschchen, die von ihm irgend einen Bortheil zu erlangen hofften, eine Menge Berherrlichungen und Beglückwünschungen in gereimter und ungereimter Prosa zu. Einzelne Journalisten erboten sich, in ihren Journalen die französische Politik zu unterstüßen, spekulirende Musiker komponirten für ihn Militär-Musik, und ein Paar Klügslinge gingen ihm sogar mit Rath an die Hand, wie er es anzusagen hätte, wenn er Sebastopol und Kronstadt erobern wollte. Natürlich wurden derartige Zuschriften selten, ja wohl niemals, ohne eigennützige Hintergedanken gemacht.

Zwischen bem Namen Beth und Beust in der alphabetischen Reihenfolge des französischen Originals ist ein gewisser Dr. juris Edw. B..... als Eigenthümer oder Agent einer beutschen Zeitung bezeichnet, der am 29. Juli 1854 an Louis Bonaparte Folgendes schrieb:

"Wenn die französische Regierung nach der Weise anderer Kabinette beabsichtigt, sich des . . . Journals zu bedienen, um dem Auslande ihre innere Politik bekannt zu machen, so werden diese Mittheilungen mit Eiser und Verschwiegenheit aufgenommen werden."

B.... hängt seiner Bitte um Subvention das Mäntelchen der Kannegießerei um. Er erklärt sich nämlich für überzeugt, daß Rußland auch noch gegen Desterreich versuchen wird, was es gegen die Türkei versucht hat. Desterreich ist vollständig in die östliche Frage verslochten; die seindliche Haltung Desterreichs ist ernst gemeint, und die russische Regierung wird ihm dieselbe nicht vergessen. Im Kriegsfalle würde es für Frankreich vortheilhaft sein, wenn seine politischen Absichten, welche die Aufrichtigkeit der Allianz zwischen den Westmächten und Desterreich bezeugten, zum Organ ein Journal besäßen, das die politische Richtung der verschiedenen europäischen Staaten vom deutschen Standspunkte aus darlegte.

Der nämliche, sein Journal aubietende Dr. Edw. B...., bessen Rame und Bohnort uns leider verschwiegen werden, hat sich schon unterm 30. Oktober 1852 an Louis Bonaparte gewandt mit der Bitte, demselben auf einem zu bezeichnenden Wege politische Mittheilungen machen zu dürsen. Er hatte sich damals auf Morip von haber berusen und versichert, daß er sich "diese Freiheit nur aus Ergebenheit gegen die Sache des Prinzen, gegen dessen erhabene Person und dessen

ebenso reinen wie ausgeflärten Tenbenzen" herausnähme. Er ist wahricheinlich ein Süb- ober Mittelbeutscher.)

Ein anderes Journal-Angebot erfolgte ein Jahr nachher. Eine Buchbruderei-Besiherin, Namens Hohmann aus Baden, überschiedt bem kaiser im Oktober 1855 die erste Rummer eines neu erschienenen "Bades blattes" worin der französischen Politik das Bort geredet ist. Bir wissen nicht, ob Baden bei Wien oder jenes im Schweizer Kanton Nargan zu verstehen ist. Im letzteren Falle würde Madame Hohmann, die den Kaiser in den Jahren 1834—37 oft zu Konstanz gesehen haben will, mit Deutschland Richts zu thun haben, sondern auf Rechnung der Schweiz zu sehen sein.

Innozenz Louis Zaillner, Dr. jur., Referendarius bei ber österreichischen Finanz-Profuration zu Linz an der Donau, der schon für Zusendung von Schreibhesten, herrührend vom Herzog von Reichstadt, mit einer goldnen Medaille bedacht worden war, forderte unterm 4. April 1854 das Kreuz der Ehrenlegion dasür, daß er öffentlich mit den Feinden Rußlands sympathisit und die französisch-österreichische Allianz, die vom ganzen Europa mit Beisall aufgenommen worden sei, besürwortet habe. Als geringsten Lohn wünschte er die erhaltene goldene Medaille "mit einer vom (französischen) Kaiser selber vorgeschriebenen Devise" am rothen Bande tragen zu dürsen. Er wiederholte seine Bitte am 16. März 1858 und im September 1863.

Am 16. Juni 1854 schickt Ferdinand Krusemark zu Altsetreith (im Großherzogthum Mecklenburg-Strelit) dem Kaiser ein Gesdicht ein zum Beweise, daß Mecklenburg hinter dem übrigen Deutschland an Liberalismus nicht zurückteht. — Unterm 8. Juli 1854 bescheinigt Friedrich Rang zu Kaisheim\*) in Baiern, daß er Almosen im Betrage von 50 Franken für ein Huldigungsgedicht empfangen hat. — E. Meher zu Winkel (im Rheingau) wartet am 26. August mit einem Gedichte auf, in welchem er die Jungkrau von Orleans für seinen unkeuschen Zweck mißbraucht. — E. Boigt zu Lengeseld in Sachsen\*\*) bietet am 12. September die Widmung zu einem Gedichte an, welches den Titel führt: "Das Leben Rapoleon's I."

Dietrich Ronemann, Rommunal-Schullehrer zu Berlin, bejang jogar ben Marichall St. Arnaud, ben einstigen Londoner Schau-

<sup>\*)</sup> Blelleicht ift Raifersheim im baierifden Schwaben gemeint.

Bahricheinlich ift Lengenfelb in der fachfischen Amtshauptmannicaft Blauen gemeint.

spieler und Fechtmeister, der den Oberbesehl über die Krim-Truppen erhalten hatte, und übersandte seine Reimübung dem französischen Kaiser vermittelst des französischen Gesandten in Berlin. Letzterer entschuldigte sich wegen der Uebersendung eines so schlechten Gedichts mit den Worten: "Ich habe geglaubt, daß ich Diesenigen nicht entmuthigen dürste, welche (in Deutschland) gegenwärtig ihre Sympathie für Frankreich zu offenbaren den Muth besitzen."

2. Engel zu Merzig im preußischen Regierungsbezirfe Trier, ber, wie es icheint, unfahig war, felber ein Bettelgebicht angufertigen, überfandte am 22. Mai 1854 einen von feinem Bater auf Napoleon I. verfertigten Lobgesang. Als die erwartete Belohnung gu lange ausblieb, bat er am 15. Juni um Antwort. - Ch. Subner zu Unterhambach bulbigte bem Raifer mit einem Rriegsgedicht im November. - Der Ergieber Julius Bagner ju Stavenhagen im Großherzogthum Medlenburg-Schwerin hulbigte in Berfen ben 14. Juni. - Der im britten Rapitel icon ermannte Frantfurter Breffoldling Birnborfer entblobete fich nicht, fogar die Ginschiffung bes feigen Bringen Rapoleon Jerome von Gallipoli nach ber Rrim als eine helbenthat angufingen. - 3. Scharpf ju Rarlerube feierte bas Napoleonsfeit (15. August) 1854 in Anittelversen und fand fich bewogen, am 25. Nobember angufragen, ob fein Deifterftud richtig angefommen mare. Rebenfalls erhielt er nun einen Lohn für feine Arbeit; benn unterm 25. September 1857 ichidte er ein neues Bedicht. - 3ohann Scheufele, alter babifcher Unteroffizier und alter Solbat bes erften frangofischen Raiferreichs, überschidte feine unterthänigsten Empfindungen unterm 15. Juni 1854. - Schmittfrombach ju Ettelbrud im Luremburgifden gratulirte bem frangofifden Raifer zu Beihnachten b. 3. - Unna von Lob zu Ronftang gibt am 3. Januar 1854 ihrer Ertenntlichfeit Ausbrud und gratulirt jum neuen Sahre. - G. Tuffenbfammer zu Beibenbeim im baierifchen Mittelfranten legte von feinem Dichtertalent eine Probe ab, indem er bas Blud befang, welches ber 15. August ben Menschen gebracht hatte.

Bu diefen Dichterlingen gefellen fich noch folgende Stribifage:

Der Baron von Kinsty-Tettau bittet unterm 28. Mai 1854 um Substription auf seine Gedichte und bittet dann nochmals am 16. November 1856, neue poetische Erzeugnisse darbieten zu dürfen. Dieser Baron wohnte in Biesbaden und stammte aus einer der ältesten und angesehensten Familien Böhmens (ehemals Wechinsty und Wechniz und Tettowa oder Tettau, und Chinsty von Chiniz und Tettau), die Eble Panner und Freiherren", beschenkt worden war. — Ch. Pfeiffer zu Hersbruck (Baiern) huldigte am 7. Juni 1856 mit Versen, bie er dem Kaiser gewidmet hatte. — L. Kirchner zu Seligenstadt (im Großsberzogthum Hessen) übersandte am 10. März 1855 ein Manuskript, welches er dem Kaiser und der Kaiserin gewidmet hatte. — E. Laaf zu Koln schiede am 15. Dez. genannten Jahres ein der männlichen und weiblichen Majestät gewidmetes Gedicht. — Schartmann zu Berlin dagegen, der ein Neujahrsgedicht einreichte, hatte dasselbe nur dem mannlichen Thronprinzip gewidmet. — Ch. Schulmeister zu Ingsweiler, einem unbekannten baierischen Orte, benutzte ein Gedicht, um den Minister des Ackerdaues zu ersuchen, ihm auf eine vorgängige Bitte Antwort zu geben (15. Sept. 1855). — In Reimen huldigte im Mai 1855 auch Sigler zu Memmingen.

Dr. Müller, mahricheinlich wohnhaft zu Rees im preußischen Regierungsbegirfe Duffelborf\*), erfuchte im Oftober 1855 um bie Ermachtigung, feiner taiferlichen Majeftat eine foeben von ihm unter bem Titel: "Mganippe" peröffentlichte Sammlung poetischer, religioser und philosophischer Betrachtungen "als Erstlingsopfer der tiefften Devotion" batbieten zu dürfen. Rachdem er biefe Ermächtigung erhalten hatte, fügte er bem genannten Berte am 1. Januar 1856 ein gebrudtes Bebicht bingu, welches bie Ueberschrift trug: "An feine Majestat ben Roifer ber Frangofen, Napoleon III., ben eifrigften Forberer jeder wiffenichaitliden Inspiration." - Hierauf erfundigte er fich in mehreren Briefen, ob feine Zusenbungen angelangt waren, und bat am 16. Marg 1856 um bie Berleihung bes Rreuges ber Ehrenlegion, indem er fein Dottor Diplom beifügte. Jest tam also bes Bubels Kern jum Bor-Ichin, Rach vergeblicher Bieberholung feiner Bitte forberte ber Unbeter bes Bonaparte fein Doftor-Diplom gurud und mußte trop tieffter Debotion als gemeiner Dottor ber Philosophie ersterben.

Muthen zu Köln gratulirt dem Kaiser vorzeitig am 11. September 1855 wegen angeblicher Einnahme Sebastopols. — Dasselbe thut kroner zu Magdeburg am 15. Sept. — Bogel zu Neuwied überstadet am 26. Mai 1855 einen Talisman, damit der Kaiser unversehrt die Krimreise antreten und vollenden könne. Als dem Absender der Talisman, von dem Bonaparte keinen Gebrauch machen will, wieder wrüdgestellt worden ist, drückt Bogel im Juni den lebhastesten Bunsch

<sup>&</sup>quot;) 3m frangösischen Originale steht: à Reez (Prusse ou Mecklenbourg).

aus, von ber hand bes Raifers nur eine einzige Beile zu erhalten. Bielleicht biente bie platonische Liebe nur zum Borwand anderer Gelüfte!

Dummler in Speier huldigte dem Raiser ben 13. August 1855.
— Frau C. Faltenberg, angebliche uneheliche Tochter des alten Bonaparte, beglückwünscht Napoleon III. am 14. Juli.

Dr. Schräder zu Rostod war im Februar 1855 in ein so großes Entzüden ob des Krimfrieges gerathen, daß er dem Drange seines Herzens nicht länger zu widerstehen vermochte, sondern in einem frahfüßigen Schreiben dem Kaiser all' die Liebe, Berehrung und Erkenntlichkeit sallen mußte, welche sich das Genie seiner Staatsstreichsmajestät dadurch erobert hätte, daß sie das Glück des edelsten und glorreichsten Bolkes der Erde zu begründen verstanden. Der Patriot Schräder, der demnach damals die Franzosen noch nicht für Erbseinde hielt, hosst schlieblich in seinem Schreiben, daß der Kaiser die Darlegung dieser von Willionen Ausländern getheilten Gesinnungen huldvoll aufnehmen möge. (Er wird mit einsachem Dank abgefunden.)

Auch der Abvokat Otto Weber in Banhen mußte seinen Gefühlen Ausdruck geben. Seine Begeisterung für den Bonapartismus, d. h. für die Bolksunterbrückung, den politischen Schwindel, das Menschenabschlachten und den Kriegsruhm, trieb ihn an, den Pegasus zu besteigen und den Kaiser Napoleon I. zu besingen. Darauf dat Weber den Helden Louis Bonaparte, ihm sein Bändchen Gedichte widmen zu dürsen, und übersandte als Probe seiner Reimklingelei drei Stück Gebichte zur Ansicht. Ein gewisser R. v. Sendorf unterstützte die Bitte Weber's mit einem Empschlungsbriese, worin versichert wurde, daß die Weber'sche Poesse nicht aus eitler Speichelleckerei, sondern aus einer ächt poetischen Ader herrühre. (Qui s'excuse, s'accuse!)

Krebs aus der badischen Fabriktadt Lahr hoffte eine Gnadenbezeigung bes französischen Kaisers dadurch zu erringen, daß er unterm 2. Januar 1856 Jubelverse über den Fall Sebastopol's einreichte. — Neuland aus Bonn offerirt außer einem Gedichte ein chinesisches Bettgestell (16. Febr. 1856)\*).

Als ber Rrimfrieg gu Ende war, schidte fich ber Literat Johann Dbermaier gu Dünchen in Die Zeit und richtete an ben Raifer ein

<sup>\*)</sup> Das franz. Original führt noch ein Gebicht auf den Kaiser, versertigt von Hartig aus Neusah (?) unterm 6. März 1856 an. Neusah ist unsers Wissens tein dentscher Ort. Ober sollte vielleicht die preußische Bürgergemeinde Neusalz gemeint sein? Weiter sinden wir eine Neusahrsgratulation (1856) ausgehend von Baumgart aus Beitsch (??) in Preußen.

Friedensgebicht (unterm 1. Mai 1856). Angesungen mußte werben: - gleichviel, mochte nun Krieg ober Friede fein!

Hiermit find die Gratulations- und Bersfünstler des Krimfrieges zu Ende. Wir muffen nun in turzen Worten noch der Tontunftler gebenten, damit auch biese verewigt werden.

G.... (Louis) zu G.... huldigt bem Kaiser mit zwei Musisstüden eigner Komposition. Er theilt zugleich mit, daß die preußische Armee gegenwärtig (im Juli 1854) mit einem überlegenen Gewehre, dem Bündnadelgewehre, ausgerüstet wird, welches gleichwohl an bedeutenden Mängeln leidet. Da er selber der Ersinder eines neuen Jündnadelgewehres, bei dem diese Fehler nicht vorsommen, ist, so offerirt er seine Ersindung, deren Bortheise er in zehn Artiseln auszählt, dem Kaiser unter solgenden Bedingungen: 1) 60 Louisd'or zur Reise nach Paris; 2) eine zehnsährige Bension von 120 Louisd'or; 3) die Berseihung des Titels: Musischiertor. — (Ihm wird geantwortet, daß die französsische Regierung erst dann mit ihm unterhandeln kann, wenn sie die vorgeschlagene Basse gesehen und geprüst hat.)

Ferner huldigt J. Frid zu Karlsruhe mit einem den 30. Mai 1854 eingesandten Marsche.

Drinnenberg zu Frankfurt (am Main ober an ber Ober?) kommt mit einem gleichen Produkte anderthalb Jahre später. — L. Chatt zu Darmstadt widmet am 22. April 1854 der französischen Armee eine Polka und am 8. September 1855 sendet er unter dem Titel: "Die Einnahme von Sebastopol", einen Marsch ein. — Brand't zu Bürzdurg erscheint mit einem dem Kaiser gewidmeten Marsche am W. September, und Kaspar Raff zu Lahr widmet Louis Bonaparte einen Marsch am 12. Dezember 1854. — Frau Mohr zu Baldshut in Baden gratulirt im Januar 1855 dem Kaiser zum neuen Jahre und übersendet bei dieser Gelegenheit eine im französischen Originale nicht näher bezeichnete Pianosorte «Komposition ihres Mannes. — G. Mader zu Passau widmet nachträglich (im Mai 1856) der Kaiserin einen Warsch.

C. F. Müller, Kapellmeister zu Berlin und zu Görlit, Ritter des brasilianisch-taiserlichen Ordens der Rose (da Rosa), tättowirt mit Ehrenmedaillen seitens der Regenten Dänemarks, Baierns, Griechenlands und Badens, bittet den Kaiser, ihm die Ehre zu bewilligen, daß er verschiedene Kompositionen "ihm zu Füßen" legen darf, nämlich: Märsche; — "ben Triumph von Sebastopol" — und "die tapsern Heere Franksreichs".

Ihm wird unterm 25. April 1855 die kühle Antwort zu Theil: "Der Kaiser hat die ihm von Ihnen geschickten Kompositionen empfangen. Seine Wajestät hat geruht, diese Huldigung anzunehmen, und beauftragt mich, Ihnen dafür zu danken".

Run überschieft Müller unterm 16. September 1855 ein neues musikalisches Werk, betitelt: "Napoleon I. und die beiden Grenadiere seiner alten Garbe."

Mis dieje neue Sulbigung gurudgewiesen wird, verlangt Muller am 3. Ottober b. 3. 20 Napoleoneb'or "gewöhnliches Sonorar" für Die früheren Rompositionen, welche er auf "allerhochsten Befehl" gu ben Fußen feiner bonapartiftifchen Majeftat niederlegen gu durfen die Ehre gehabt hat. - Da er jedoch bas geforderte Sonorar nicht erhält, ichreibt er noch 11 unterthänigfte Briefe, um die Golbftudden berauszuarbeiten. In denselben fagt er: "Ich schmeichle mir, daß euere faiferliche Majestät meine allerunterthänigste Bitte mit jener Gulb, welche fie bem ausgezeichneten Berdienft ohne Rudficht auf die Nation angebeihen lagt, gnädigft erfullen wird . . .; wir haben ichon jest eine ungeheuere Theuerung in unferer Broving, und ich bin ein beuticher Runftler und Autor . . . : ich bin ein beutscher Runftler von 66 Jahren ohne Bermögen, Bater einer gablreichen Familie, und baber bereit, mit ber größten Erfenntlichfeit fobald als möglich eine Nachricht aus bem allerhöchften Rabinet gu empfangen . . .; indem ich vertraue auf die berühmte frangofische Benerofitat, wie auf die Berechtigfeit und humanitat feiner Majeftat bes Raifers" u. f. w. - (In Folge biefer Bettelei erhalt C. F. Muller endlich 1856 bie Summe von 500 Franken.)

Es ist merkwürdig, wie häufig gerade Leute mit Titeln und Orben fich unter dem gemeinen Bettelvolt der Tuilerien herumtreiben. Doch erklart fich biese Erscheinung aus der Seelenverwandtschaft.

Dr. Boldmar zu homberg in Kurhessen, Direktor ber "königlichen" (fursürstlichen) Musik, Hauptlehrer am Seminar, Besiter ber königlichen Medaille von Bürtemberg und der herzoglich koburgischen Medaille für Bissenschaft und Kunst\*), bittet am 2. Januar 1855 um die Ermächtigung, dem Kaiser ein musikalisches Werk widmen zu dürsen. — Aehnliche Bitten in den Jahren 1864 und 1868, welche sich

<sup>\*)</sup> Im Französischen steht: de la medaille grand-ducale de Saxe-Cobourg, was jedensalls ein Frrthum sein muß, ba es keinen Groß-Herzog von Koburg gibt. Uebrigens haben wir noch Nichts von den für servile Gelehrte und Künstler bestimmten beiden Medaillen gehört: — was indeß deren wirkliches Borhandenein keineswegs ausschließt.

auf Orgelmufit bezogen, wurden abichlägig beichieben. Bahricheinlich hatte Louis Bonaparte bie bettelnben beutichen Rünftler fatt.

Auch Schneiber zu Uffenheim (im baierischen Mittelfranken) erbot sich, dem Kaiser eine musikalische Komposition zu widmen (4. Juli 1855). — Ein anderer Tonkünstler, Biß in Speier, überschickte am 12. Ottober 1854 dem Kaiser eine Mehmusik. — Ch. Seeger aus Offenbach huldigt im November 1855 mit dem musikalischen Werke: Der praktische Organist".

Wir kommen nun zu ber Klasse Personen, welche zur Erringung bes Sieges bem Kaiser mit Rath und That an die Hand zu gehen bereit find.

Der in Folge seiner zahlreichen Reklamen bezüglich der deutschen Auswanderer bekannte Konsul Sturz, bezeichnet als "brasilianischer Konsul Preußens" zu Dresden, bietet den 14. Juli 1854 Mittel zur Eroberung Kronstadt's an. Es muß befremden, daß derselbe sich nicht an den englischen Admiral Napier wandte. Aber bei der englischen Admiralität war voraussichtlich Nichts zu holen!

Ein gewisser W. Schmidt zu Heibelberg bringt unterm 2. Mai 1855 dem Raiser verschiedene Plane zur Eroberung von Kronstadt und Sebastopol in Borschlag.

Der Graveur August Grimmer in Pforzheim empsiehlt sich am 1. September 1855 als der Erfinder einer Kriegsmaschine (wie esscheint, einer auch auf rauhem Boden anwendbaren militärischen Lokomobile), womit der Kaiser die russische Macht sicher wird zerstören können, "gleich wie einst die Römer mit ihren Elephanten (?) alle Bölker besiegt haben." Seinen modernen Sichelwagen erwähnte Grimmer nochsmals 8 Jahre später.

Der turhessische Buchhändler G. Ludwig Ballhaus, wohnhaft zu Imosseld (?), hingerissen lediglich von seiner Sympathie für den Ruhm der hohen verbundeten Heere, unterbreitet dem Kaiser einen Feldzugsplan zur Fortsetzung des Krimkriegs (Mai 1855).

Der ichon in einem früheren Kapitel von uns erwähnte Rebakteur Dr. Alegander Ferdinand v. Nede zu Berlin, alias Ferdinand v. Nede zu Berlin, alias Ferdinand v. nede zu Berlin, alias Ferdisminister ein Geheimniß seiner (Denede's) Ahnen, betreffend die Bereitung einer tostbaren Bundsalbe, zum Rut und Frommen der in der Krim verwundeten tapseren französischen Truppen.

Bartels zu Luneburg will am 8. Dezember 1854 eine neue

Runft, die Pferde icharf zu beschlagen, einführen. Unterm 18. April bes folgenden Jahres forbert er die Erstattung der Reisekosten.

2. Dörich, Baffenichmied zu Luxemburg, ichlägt am 10. Januar 1859 einen neuen Sinterlader vor. Beil er bie vom Raifer bem Beneral von Bebel geschenften Biftolen gu feben Belegenheit gehabt hat und die Aufmertfamteit fennt, welche feine Dajeftat auf die Berbefferung ber Feuerwaffen verwendet: offerirt Dorich ein Bewehr eigner Erfindung. Da er viele Jahre hindurch in der preugischen Bundnadelgewehrsabrit ju Sommerba angestellt gewesen ift, fennt er die zahlreichen Mangel bes preußischen Bundnabelgewehres. Er hat nun biefelben burch eine Kombination mit bem Frangofischen Thouvenin'schen Shiteme zu verbeffern gesucht. Seine neue Baffe trifft immer bei hundert maligem Schiegen mindeftens fünfundzwanzig Mal auf taufend Schritte Entfernung ein Biel von vier Fuß Bobe und fechs Jug Breite, indem die Rugel bann eine zweizöllige Gichenplante burchichlagt. Ungeachtet diefes Resultats hat General von Bebel bas neue Gewehr in Preugen nicht einführen können, mahrend ber beutsche Bund es nur in geringer Bahl in ben Bunbesfestungen in Anwendung gebracht hat. Dorfc tragt beshalb feine Erfindung bem frangofijchen Raifer an. (Er erhalt einen Rorb, ber mit ber großen Menge abulicher Offerten motivirt ift.)

Clauer zu Morschheim (?) in Baiern bringt eine neue Kanone in Borschlag und forbert für seine Erfindung 60,000 rheinische Gulben (27. Juni 1855).

Dr. Edhart, bairischer Militararzt, übersendet ein Buch, enthaltend eine Sammlung Gesundheitsvorschriften für die bairische Armee (1855).

F. Epp zu Dürkheim (in der Pfalz) bittet um Anftellung als französischer Militärarzt. — Auch A. v. Göler zu Singen bei Radolfzell (f. unsere Notizen über ihn am Ende des dritten Kapitels!) bittet, in das französische Heer eintreten zu dürfen (15. Mai 1854).

Als Nachtlang ber Krimfrieg = Beriobe ift ein unterm 14. April 1856 eingesandtes Buch, betitelt: "Bergleichenbe Studien ber Armeen", zu betrachten. Berfaffer (?) und Einsender ift hallberger in Stuttgart.

Dem haufen ber biefer Beriobe ben charafteriftischen Stempel aufbrudenben Tuilerien - Alienten schließen sich nachstehenbe Berehrer bes bonapartistischen Raiserthums mit verschiedenartigen Unliegen an:

Dr. Graffe, Bibliothetar ber foniglichen großen Bibliothet und Direttor bes japanefischen Museums zu Dresden, übersendet im Januar

1854 dem französischen Kaiser ein schön eingebundenes Exemplar seiner Abhandlung über alte Numismatik. Als er nicht schnell dafür belohnt wird, fragt er im Juni an, ob sein Werk auch richtig dem erhabenen Monarchen zugegangen sei, indem er die wirkliche Absicht seines Schreibens durch solgende Blendworte verbrämt: "Da ich überzeugt bin, daß mein Buch bei der gelehrten Welt Frankreichs eine sehr gute Ausnahme sinden wird, wenn man erfährt, daß seine Majestät ein Exemplar als einen Beweis der Devotion von mir anzunehmen geruht hat, so würde ich Eurer Exzellenz sehr verbunden sein, wenn Sie mich davon unterzichten wollten, ob seine Majestät mit der allerunterthänigsten Opserzichende des Bersassers zufrieden gewesen ist." — In Folge dieser Erkundigung" erhielt Dr. Grässe eine goldene Schunpftabatsdose nebst einem Begleitschreiben zugestellt. (Maecenatum caritas!)

Gottlieb Brand zu Gotha bankt bem Raiser ben 30. Juni 1854 für ben Empfang von 500 Franken, ohne baß wir ersahren, was Brand eingebrockt hatte, um diese sette Mahlzeit verzehren zu können.

Dr. E. G. Carus, erster Leibarzt bes Königs von Sachsen, bittet unterm 18. Jebruar 1854 Louis Bonaparte um die Gnade, ihm ein Cremplar seines großen Wertes über Anatomie zu Füßen legen zu dürsen, und sleht allerunterthänigst um das Kreuz der Chrenlegion, welches dem Dr. Carus angeblich schon von Napoleon I. am Tage vor der Schlacht bei Leipzig versprochen worden war. (O mi Care, muß man dich in solcher Gesellschaft und auf solchem Wege sinden!)

3. Eisenberg, bessen Wohnort nicht angegeben ist, überschidt ein von seinem Großvater versaßtes Buch, betitelt: "Die moderne Reitschnle" (London 1727). Er fragt: "Wird seine Majestät, wenn sie anzunehmen geruht, auch die Antwort zu unterzeichnen geruhen?"—
(Seine Wajestät nimmt an, läßt aber durch den untern Kabinets-Chef antworten.)

Heth zu Nürnberg übersante ein von ihm über bie atheniensische Alropolis verfaßtes Werk, sowie ein Panorama von Nürnberg. — Beth zu Kösu offerirt ein kalligraphisches Tableau (1. Juli 55.) — Karoline Dengler zu Karlsruhe erbietet sich den 11. Mai 1854, dem Raiser eine "Enthüllung" zu machen. — Ch. M. Keber in Berlin wünscht eine Konzession (Land) in Algerien (22. Sept. 54). — Rellner zu Spalt im bairischen Mittelfranken bittet (1. Mai 54), daß die Kaiserin die Pathenstelle bei seinem Töchterchen übernehmen möge. — B. König aus Riederbruch (wo liegend?) bittet um die Ermächtigung zu einer Reise nach Baris, um eine Andienz bei dem

Kaiser bewilligt zu erhalten. — Der Baron von Kuplin zu Emishosen (?) bittet um eine Anstellung (4. Nov. 54). — Der Destillateur Jakob Drouven in Koblenz, welcher seine auf der Ausstellung besindlich gewesenen Produkte der Armee des Orients zum Geschenk gemacht hat, bittet um den Titel: Lieserant des Kaisers der Franzosen
für Arrak- und Rhum-Bunch (Januar 1856).

Der Magbeburger Buchhändler Gust av Chers übersandte eine von ihm im April 1854 verlegte, vom Jugenieur G. Wölfers geschriebene Broschüre über die Eriksson'sche Luftmaschine. (Sein Buch wird mit Bergnügen angenommen, bringt ihm aber nur Dank ein.)

Dr. Johann Mathias Firmenich, föniglicher Professor zu Berlin, Ritter des bekannten rothen Bogels und Träger verschiedener anderer modern barbarischer Titel, huldigt im April 1854, ersterbend in tiesster Unterthänigkeit, dem französischen Dezember Manne mit der "Sammlung der deutschen Mundarten". — Hierauf spricht der Professor seinen unterwürsigsten Dank aus dafür, daß es dem erhabenen Monarchen Frankreichs gefallen hat, auf zehn Exemplare von Firmenich's Buche: "Germania's Bölkerstimmen", zu subskribiren. Er schreibt au seinen hohen Protektor den 12. November 1855:

"Daber erlaube ich mir, mit bem tiefften Refpett unterthänigft gu bitten, enere faiferliche Majeftat mogen erlauben, bag ich höchstbieselben in bem Berte: Germaniens Bolferftimmen, neben ben übrigen allerhöchsten und erhabenen Protektoren, neben feiner Majeftat bem Ronig von Preugen, seiner Majestät bem Raifer von Desterreich und feiner Majestät bem König von Baiern, namentlich anführe. Schon im britten Bande, in ber Borrede, habe ich ben erstaunlichen Dienst beleuchtet, ben euere Majestät ben Biffenschaften burch bie Berauftaltung einer allgemeinen Sammlung frangofischer Boltspoefien (Recueil general des poësies populaires de la France) geleiftet haben: eines Nationalwerfes, welches in ber That ein ruhmreiches Dentmal für eure Majestät und für Franfreich alle Jahrhunderte hindurch bleiben wird. Durch die Sammlung biefer Boltsreichthumer, welche fouft die Beit hinweggefegt haben würde, haben enere Majestät bie umfassendsten Forschungen auf bem Bebiete ber europäischen Literatur, Geschichte und Sprachen gefördert; denn ohne Zweisel werden die übrigen europäischen Nationen auf der wiffenschaftlichen Bahn Deutschland und Franfreich nachfolgen. Mögen enere Majestät geruben, die Dankesbezeigungen ber Biffenschaft entgegenzunehmen, welche bie Beitgenoffen, indem fie allerhöchftdieselben verherrlichen, für die fünftigen Geschlechter in die Annalen (der Geschichte)

einschreiben." — Im November 1864 übersandte der Herr Prosessor ben dritten Band. — (Ihm wurde mit Sorgsalt gedankt.)

Der bekannte Diplomat Anton Freiherr von Prokesch = Dsten, geboren den 10. Dezember 1795 zu Grah, welcher eine Zeitzlang österreichischer Gesandter in der deutschen Bundesversammlung war, schenkte dem französischen Kaiser eine Zeichnung des Herzogs von Reichstadt und schrieb d. d. Franksurt am Main, 3. Oktober 1855, solgenden Bries:

"Sire! In ber Audienz, welche euere Dajestät mir vor gehn Tagen ju bewilligen geruhten, erinnerten Sie Sich an die Beziehungen, in welcher ich zu bem Sohne bes großen Mannes gestanden habe, beffen Namen Sie zum Ruhme und Glude Frankreichs mit einem neuen Glorienicheine umgeben. Dieje ruhrende Bezugnahme auf eine meinem Bergen stets gegenwärtige Vergangenheit ermuthigt mich, euerer Majestät ein Andenken an seine Soheit den verstorbenen Bergog von Reichstadt, die von seiner Sand ausgeführte und unterschriebene Zeichnung eines Bierdes seines erhabenen Baters, zu Fußen zu legen. Ich wurde untroftlich sein, wenn euere Majestät den Beweggrund, welcher mich zu biefer Spende bestimmt, verkennen wurden; berfelbe geht gang auf in ber Bewunderung, welche enere Majestät mir eingeflößt haben: - mir, einem taum befannten Manne, ber jedoch den großen Eigenschaften huldigt, welche das Auge eines Jeden überwältigen, der der Geschichte unserer Tage folgt. Guere Majestät werden den Muth und, wie ich jagen möchte, der vertrauensvollen Reinheit meiner Ergebenheit nicht die Ehre verweigern, mit Wohlwollen diese kleine Reliquie eines edlen Prinzen anzunehmen, welcher in jeder Beziehung würdig gewesen wäre, auf seinem Saupte die Krone zu tragen, die euere Majestät ihm auf's Grab gelegt haben."

Randhartinger zu Wien übersendet dem französischen Kaiser ein demselben gewidmetes Werk unterm 12. Februar 1854.

Fanny Rapedins zu Berlin, die früher den Kaiser in Konstanz oft "gesehen" (vu) hatte, hatte sich um eine Stelle im kaiserlichen Haus- salte beworben. War ihr auch hierauf keine Stelle bewilligt worden, hatte doch seine Majestät bei ihr anfragen lassen, womit er ihr nütlich sein könnte. Nun hatte Fräulein Rapedius eine Anteihe verlangt, um ihr Modegeschäft in Berlin ein wenig erweitern und dadurch ihre Rulusst sichen zu können (Juli 54). — (Kaiserliche Verfügung: "Man sich ihr 400) Franken. N.")

Regher zu Berlin übermacht am 4. Dezember 1854 ein Schreib= meisterstüd: er hatte nämlich bas Baterunser auf ben fleinen Raum eines 25-Centimes-Stüdes geschrieben.

Alfred von Reumont, ber preußische Geschäftsträger gu Florenz, richtet unterm 17. Januar 1855 an ben Raiser folgendes Schreiben:

"Sire! 3d mage euere taiferliche Majeftat um die gnabige Erlaubniß zu bitten, höchstberfelben eine ",Beschichte ber Jugend Ratharinens von Medici"" unterthänigst überreichen zu burfen. Indem fich bie moderne Beichichtsichreibung auf zeitgenössische unwiderlegbare Dofumente ftust, hat fie ber Mutter ber Letten ber Balois Gerechtigteit wiberfahren ju laffen angefangen. Dhne diefelbe rein zu maschen oder ihre Schwächen und Fehler rechtfertigen ju wollen, hat fie fie gegen die leibenschaftlichen Beschimpfungen baburch vertheibigt, bag fie zeigt, wie - um mit ben Borten eines venetianischen Gefandten gu fprechen ohne felbige bas Ronigreich bem Untergange verfallen ware. blieb übrig, die Geschichte von Katharinens Jugend zu ichreiben. habe bies versucht mit Gulfe bes Zeugniffes ber tostanischen Archive. fowie ber Chronifen und Dentschriften jener Beit. Beginnend mit ber Bermählung bes Lorenz von Medici und Magbalenens be la Tourb'Auvergne, welche im Amboife = Schloffe in Gegenwart von Frang 1. gefeiert murbe und aufhörend bei ber Berheirathung Ratharinens mit Beinrich von Orleans, einer burch ben Papit Riemens VII. zu Marfeille eingesegneten Che, habe ich bie fturmische Jugend Derjenigen ergablt, bie, obichon eine Ausländerin, gleichwohl fo machtig auf die Geschide ihres neuen Baterlandes einwirfen follte. Bit bemnach ber Wegenftanb meines Buches mit ber großen, glangenben Beit Franfreichs verfnupft, fo mage ich aus biefem Grunde euere Dajeftat zu bitten, hochftbiefelben möchten meine ehrfurchtsvolle Sulbigung anzunehmen geruhen, und ich wurde gludlich fein, wenn mein Berfuch mir einen hulbvollen Blid von einem ebenfo generofen (!!) wie intelligenten Beichirmer ber Wiffenschaft und Runft gugoge." - Der frangofifche Minister ber auswärtigen Angelegenheiten preift Berrn von Reumont als Diplomaten und als Gelehrten; er jagt, bag berfelbe impathijche Befinnungen für Franfreich bege und feine Belegenheit, ber frangofischen Legation gefällig ju fein, unbenutt verftreichen laffe. - Bierauf antwortet der Rabinets - Chef, daß die Suldigung angenommen wird und daß er feinem Briefe ein eigenhandiges Schreiben bes Raifers an herrn bon Reumont beigefügt.

2. Rose zu Raffel offerirt unterm 23. Oftober 1854 eine Widmung, bie wir wegen völliger Unbestimmtheit ber Angabe erst hier erwähnen.

Die baierische Gräfin Hochstebt bankt (1854) bem Kaiser dassür, daß er ihr die Gewährung der französischen Naturalisation versprochen hat. — Hoffmann aus Memmingen schlägt einen Finanzplan vor (1. Jan. 54.) — G. Hofmann zu Kupferberg (im Bober-Thale) bittet im Ottober 55 wiederholt das kaiserliche Baar, bei ihm Gevatter stehen zu wollen. — Die Gräfin von Holnstein\*), Gattin eines vosprosessons der Unterhosen ausziehungskunst, überschiefte 1855 ihren neuen Roman als Tribut ihres Respekts und ihrer Bewunderung.

Bie gar baufig bie bem frangofischen Raifer an's Berg gelegten Unliegen feiner beutschen Berehrer auf einer Bindbeutelei beruben mochten, bavon liefert ein recht aufchauliches Beifpiel folgender Fall, in welchem gufällig ber Schwindel entbedt murbe. Beter Unbreas bolgapfel in Raffel fiehte 1854 als alter Golbat bes erften franwijden Raiferreichs die Freigebigfeit Louis Bonaparte's an und ichidte um Beweife, bag er unter Napoleon I. gebient habe, feinen ichriftlichen Abidied ein. - In Folge hiervon ließ ihm Louis 500 Franken überichiden. Doch am 7. Januar bes folgenben Jahres fchreibt ber franwijde Befchaftstrager zu Raffel, bag er für nothig erachtet hat, bis auf Beiteres von ber Auszahlung ber 500 Franken abzustehen, weil der fragliche Solbat bes Raiferreichs, ein etwa 35 Jahre gahlender Denarbeiter, niemals in frangofischen ober heffischen Diensten gewesen fei, fonbern ben Abschieb feines Baters, welcher Anbreas geheißen, nach Baris geschidt habe. - (Bei biefer Gelegenheit wollen wir ausbrudlich barauf hinweisen, daß Golgapfel einer von ben außerft wenigen Arbeitern war, welcher bon bem frangofifchen Raifer Beld gu erlangen uchten. Er entehrte, indem er fich mit Abel, Beamtenthum, Beiftlich= lett und Bourgeoifie auf eine und biefelbe Stufe ber Bettelei ftellte, fine Maffe.)

Ph. Houben zu Aanten, ber alten Trajanischen Kolonie und bem Geburtsorte bes Boltshelben Siegfried (preußischer Regierungsbezirk Tuffeldorf), bot bem Kaiser unterm 31. März 1855 eine Sammlung Allterihumer zu Kauf an.

<sup>\*)</sup> Las Geschlecht der Grasen von Holnstein in Baiern ist eine Bastard-Art. Es sammt vom baierischen Kurprinzen Albrecht, dem späteren Kaiser Karl VII., und einer gewissen Karoline, geborenen Freiin von Ingolheim, her. Der Grasenstell Latirt vom 4. Oltober 1728, der Reichsgrasentitel vom 20. Oltober 1768. — Hier handelt es sich um die Fran des baierischen Kämmerers Karl Theodor v. Holnstein.

E. Jonas in Samburg ichidt um Diefelbe Beit bentiche Werfe nebft einer Lampe von "Madame Mutter".

Recht intereffant und erbaulich find bie Begiehungen, in benen Dr. Jatob Beinrich Raltichmidt aus lleberlingen, ber befannte Lexitograph, gu bem frangofifden Staats- und Gefellichafteretter ftebt. Sie tonnen als ein portreffliches Beispiel bes Anechtfinns beutscher Belehrten bienen. Es icheint, bag Raltichmibt einzig zu bem 3wede nach Franfreich reifte, um mit dem Raifer Geschäfte gu machen. In folden Fällen wird von ben gelehrten bentiden Saustnechten und Fürstenanbetern der hehre Rame der Wiffenschaft als Borwand ffir Bettelei und Landstreicherei und als Bemantelung bes politifch = fogialen Eunuchenthums migbraucht. Unter bem 15. August 1855 bittet Rattichmidt den Raifer um die Erlaubniß, ihm ein Werf widmen zu durjen. Die Gulbigung und Widmung bilben ja fo häufig bie Ginleitung bes Belehrten und Rünftler-Cancan's. Dr. Raltichmidt fleht barauf, indem er fich als ein zu Berfailles feit 4 Monaten wohnhafter Lübeder Sprachgelehrter (professeur de langues) bezeichnet, um bie Unterftutung bes Raifers zu dem Behufe, ein allgemeines Wörterbuch, an welchem er ichon breißig Jahre gearbeitet habe, beendigen zu fonnen. Wörterbuch foll funf Bande in Folio ftart werben und ben Titel er halten: Panglotte-Napoléon. Er ichreibt in feinem Bettelbriefe:

"Sire! Um die 50 Wörterbücher in eine Panglotte umzuwandeln, brauche ich fünf Jahre. Um die Panglotte zu einem für euere Majestät würdigen und für Frankreich ehrenhaften Denkmal zu gestalten, ist euere Majestät gebeten, freundlich mir 50 Louisd'or für die schon gesammelten Materialien, 250 Louis jährliche Pension auf fünf Jahre und earte blanche (unbedingte Bollmacht) bezüglich der Pariser Bibliotheken zu bewilligen. Eurer Majestät ergebener panglottistischer Arbeiter."

Am 4. Dezember genannten Jahres stattet Dr. Kaltschmidt Dank ab. Die gesorderte große Summe scheint er freilich nicht erhalten zu haben. Denn nach einiger Zeit steckt er sich hinter die Geistlichkeit und behilst sich mit der Duckmäuserei des Religionswechsels. Im Dezember 1856 nämlich empsiehlt ihn dem Kaiser der Generalvikar von Bersailles. Seldiger seht auseinander, daß dieser Gelehrte, ein geborener Lutheraner, durch die reinsten und achtbarsten Motive in den Schoos des Katholizismus überzutreten bewogen worden ist und daß berselbe, um seinen Arbeiten in Beziehung stehende Stelle oder eine jährliche Pension braucht. (Dezember 1856). — Auf diese geistliche

Küriprache hin erhält Goldichmidt 500 Franten. - Dann wirft er fich auf Broichuren-Literatur und huldigt dem Raifer unter andern mit der Schrift: "Napoleon I. und Napoleon III., ein Miniaturbild" (1857, 80). — Er erhält verschiedene Unterfrützungen. Später erbietet er fich, das Werf des Maifers über Julius Cafar ins Lateinische zu überjegen, indem er jagt: "Da ich zu dieser Arbeit Beit brauche, hoffe ich, baß mir inzwischen die Generosität des Raisers Erleichterungen gewähren wird" (Mai 1869). — Roch den 17. Juli 1869 schreibt Dr. Raltschmidt an Conti: "Warum thut ber Minister bes öffentlichen Unterrichts feit 1860 Richts mehr für mich? Weil er auf jene Mitglieder des Inftituts hört, welche aus Gifersucht barüber, daß ich weiter gehe als sie, und daß ich unaufhörlich in Linguistit arbeite, meine gange Etymologie verwerfen, mahrend doch die Legifographen Dr. Schufter und Littre gang anders barüber urtheilen. Wäre ich dabei, murde bas "Diction= naire de l'Academic" balb auf eine radifal fundamentale Beije eriheinen. Gerade wegen ihrer heftigen Opposition finde ich keinen Berleger für mein Dictionnaire fondamental de la langue française, in welchem die Elemente der Sprachwurzeln auf ihren chinesischen Ursprung jurudgeführt werben."

So machte Dr. Kaltschmidt von der Periode des Krimkrieges an, wo er als Panglottist des Kaisers sich eine ansehnliche Pension ergatztern wollte, fortgesetzte Versuche, Almosen herauszuloden. Er erhielt zwar Unterstützungen, konnte aber nicht, wie er beabsichtigte, einen Hauptzeaup aussühren. Wir sahren mit der Aufzählung der Spekuzlanten der Krimkrieg-Periode fort:

Unterm 22. Dezember 1854 bietet David Rapp aus Mainz bem Kaifer ein Rhein-Panorama an.

Dr. Johann Gottfried Lüdde, Mitglied der königlichen Atademie der Naturwissenschaften zu Berlin, erinnert unterm 4. August 1854 daran, daß er vor dreiundzwanzig Jahren, als er im Schlosse Lenzdurg wohnte, die Ehre gehabt hat, den Kaiser zu sehen, welcher sich damals bei ihm nach dem Maler Sparrmann erkundigte. Lüdde hatte damals eine lange Unterredung mit dem Kaiser, welcher von seinen leitdem verwirklichten Hoffnungen und Vermuthungen sprach und ihm schließlich mit Güte die Hand drückte. Hierauf gestüht, versichert Lüdde den Kaiser seiner Ergebenheit und dietet ihm seine Dienste an. Sein Leben, sagt er, ist der Wissenschaft geweiht gewesen, und seine Werke würden ihn besonders dazu eignen, die Stellung eines Prosessios der Geographie oder eines Bibliothekars einzunehmen. Seine Kenntnik der

Menschen und der öffentlichen Angelegenheiten würde ihn aber auch in den Stand sehen, seden andern Posten, auf den er berusen würde, anzunehmen. Schließlich bittet Lüdde den Kaiser, derselbe möge ihm die Deforation der Chrenlegion "zum Andenken" verleihen. — (Er erhielt indeß austatt des Ordens der Ehrenlegion und austatt der erbetenen Anstellung einen höslichen Korb.)

- 3. Märkt zu Augsburg bankt am 22. Mai 1854 für eine Uhr, welche er zum Geschenk erhalten hat. G. Mahnert zu Augsburg bringt sich (3. März 56) in Erinnerung, weil er dem Kaiser einmal ein Kasirmesser geschliffen hat. Th. Mahr in Augsburg bittet am 12. April 1855 um eine Stelle im kaiserlichen Haushalte. Die Witwe Metzer zu Konstanz, deren verstorbener Mann (ein Prosessor) mit der Leitung des Requiem beim Leichenbegängnisse der Königin Hortense betraut gewesen ist, hat, weil sie keine andere Hüssquelle als eine Pension von 50 Franken besitzt, zu Frankfurt am Main in Dienst treten müssen und bittet 1855 den Kaiser, ihren Sohn einem Franksurter Hause empsehlen zu lassen. M. Meyer in Steinburg (im Holsteinischen) wünscht seinen Sohn in den kaiserlichen Marställen ansgestellt zu sehen. Michael Miller, ein Wiener Photograph, erssucht im August 55 um die Erlaubniß, dem Kaiser die Photographien der Wiener Konserenz übersenden zu dürsen.
- L. Mohl zu Stuttgart hat sich als National-Dekonom mit ber französischen Staatsschuld beschäftigt und möchte sich dem Kaiser nützlich machen, indem er ihm im Februar 1855 ein Mittel zur Amortisation derselben vorschlägt.
- J. G. Moriell, Regierungs-Revisor zu Karlsruhe, bildete sich ein, er würde eine gute Belohnung erhalten, wenn er unterm 5. Dezember 1855 an den Kaiser schrieb, daß er (Moriell) vor 35 bis 38 Jahren das große Glüd gehabt hätte, ihm das Leben zu retten. Der Kaiser, damals noch ein junger Mensch, badete sich beim Schlosse Arenenberg im Rheine und wäre ertrunken, wenn Moriell ihn nicht aus den Fluthen gezogen hätte. Der Intendant der Königin Hortense war dessen Beuge und der ohnmächtige Prinz wurde in das Haus des Herrn Lieb in Ermattingen getragen. Der Baron von Seldeneck, die Großherzogin von Baden, der Baron von Engelhardt, französischer Gesandter, und andere Personen haben sich damit beschäftigt, die von Moriell bei der fraglichen Angelegenheit geleisteten Dienste zur Anerkennung zu bringen. Moriell bemerkt: wenn der Kaiser sich an den Borfall nicht erinnere, so seil eicht der Bruder besselben, der Prinz Napoleon, gewesen,

ber bamals beinahe ertrunfen wäre. Bas die Thatsache, daß Moriell einem Sohne der Rönigin Hortense das Leben gerettet habe, selbst anbelange, jo ftehe fie außer Zweisel, und beghalb mage er, um einen Beweis bes Wohlwollens zu flehen. — Moriell fette feine Bitten um Belohnung fort bis zum Jahre 1865, indem er fich unter Andern auch auf ben babifchen Bundesgefandten, ben Baron von Schweiter\*), bejog. — Bergebens! Sei es, bag Louis Bonaparte ihn für einen Schwindler hielt, ober sei es, daß er es ihm nicht Dank wußte, wenn berfelbe einem Sohn ber Hortense (einem Nante Strumpf Bonaparte senior ober junior) bas Leben gerettet hatte: Moriell ging leer aus. Satte berselbe ben alteren Bruder Louis Bonaparte's gerettet, so hatte er statt jeder Belohnung die tiefste Ungnade des Letteren verdient, denn er hatte Denjenigen am Leben erhalten, beffen Thronanspruche die des jungeren Bruders ausschlossen: wobei nicht unbeachtet bleiben barf, bag über ben nicht gang unaufgeflärten Tob diefes alteren Brubers Bermuthungen, die mit dem Charafter bes Dezembermannes fich recht wohl vertragen, hin und wieder laut geworden find.

Am 8. September 1855 schrieb ein gewisser Müller, daß er bes Raisers Sohn sei. Als Wohnort Müllers wird im französischen Origiznale ber uns unbekannte Ort Schangran angegeben. — Ph. von Münster zu Baireuth bittet unterm 10. April 1854, 6. Mai 1856 und 17. März 1857 um eine Dekoration. (Das freiherrliche und gräfzliche Haus Münster, dem wahrscheinlich der Bittsteller angehört, ist eines der ältesten deutschen Geschlechter, weil es seinen abeligen Ursprung bis auss neunte Jahrhundert zurücksicht.)

3. Fr. Negges, Lehrer ber beutschen Sprache zu Augsburg, war ein Mitschüler bes Kaisers gewesen und gerieth baher auf ben wunderlichen Einfall, der Kaiser solle ihn zu einem berühmten Bühnendichter machen. Im Oktober 1855 richtet er an denselben folgendes Schreiben:

"Sire! Wenn ich mich bem Throne eurer Majestät zu nahen wage, Kichieht es nicht in der Absicht, die Zahl Derzenigen zu vermehren, welche die unerschöpfliche Hulb eurer Majestät anflehen, sondern ich strebe nach der ausgezeichneten Gunst, in den Rang von deren treuen Berehrern ausgenommen zu werden. Ich würde mir nicht erlauben, als ein Anrecht auf die Huld eurer Majestät den glücklichen Zusall

<sup>\*)</sup> Die Familie Schweitzer ist am 18. Oktober 1816 geabelt, freiherrlich immetrikulirt ist sie in Baben am 10. Juli 1844.

geltend zu machen, daß ich bas St. Annen-Gymnasium in Augsburg bis zum Jahre 1818 besucht habe, wenn manche von meinen früheren Mitschülern nicht gerade biefem Umftande biefe oder jene Bunft, beren fie ihr ganges Leben eingedent fein werben, zu verdanten gehabt hatten. Bur mich gabe es feine größere Auszeichnung, als wenn ich für würdig gehalten wurde, eurer Majestat zu bienen." - Run theilt Regges mit, baß er fich für einen bramatischen Dichter halt und baß einige feiner Stude in Deutschland gut aufgenommen worden fein follen. Bum Beweis feines Dichter-Talents überschidt er bem Raifer bas Schaufpiel: "Sultan Selim III." - Er fügt bingu, bag er fich in feiner Runft noch zu vervolltommnen beabsichtigt, "um in Baris Erfolg zu haben", und er bittet gu diefem Behufe, in bas Theatre français eintreten gu tonnen. Er fagt: "Es fleißig zu besuchen, wurde mir eine über meine Mittel gebenbe Ausgabe verurfachen . . . , wenn nicht ein faiferlicher Befehl mir die Gunft verschafft, in ben Tempel ber Thalia eintreten zu konnen; ba ich die hohe Brotektion, welche enere Majestät der deutichen Literatur angebeihen läßt, tenne, wage ich auf eine fo große Bnade ju hoffen." - (Regges erhielt ben Bescheid, bag ber Raifer fich in die Sache nicht einmischen fonnte. Auf Diese Weise find wir um einen großen Dichter armer geblieben.)

Franz Niebermaher zu Regensburg führt den doppelten Titel: Major in der Landwehr und Brauer. Unter dem 16. Juli 1855 schreibt er an den Kaiser, um mit demselben ein Geschäft einzuleiten. Seit einem Jahre nämlich ist er der Eigenthümer von einem 1/2 Stunde von der Stadt entsernten Grundstüd geworden, welches die "Napoleons-Höhe" heißt, weil hier Napoleon Bonaparte die Schlacht vom 23. April 1809 (zwischen den Franzosen und Desterreichern) leitete und hier verwundet wurde. Niedermaher meldet, daß der Stein, woraus Napoleon Lsaß, während demselben ein Berband angelegt wurde, sich in die Erde gesenkt hatte, aber auf Niedermahers Beranstaltung wieder emporgehoben und mit drei Ahornbäumen umpflanzt worden ist. Für den Fall, daß Louis Bonaparte an dem Orte ein Denkmal errichten lassen will, stellt Niedermaher dem Kaiser sein Grundstüd zur Bersügung und erwartet die kaiserlichen Besehle. — (Ihm wird auf abschlägige Beise gedankt.)

Delschig in Meißen bietet am 2. Juni 1855 bem Kaiser eine Sammlung Bobensee-Bogel an. — Ein gewisser Olberg aus bem baierischen Orte Reustetten (?) bittet um eine Konzession Land in Algerien (5. März 56). — Der Großrabbiner Dr. Philippson in Magde-

burg ersucht im Februar 1856 den Kaiser, derselbe möge nicht zugeben, daß auf dem Pariser Rongreß bezüglich der Rechte der türkischen Rajahs ein Unterschied des religiösen Bekenntnisses gemacht werde, weil hiersdurch die israelitischen Rajahs von den Wohlthaten des Vertrages ausgeschlossen werden würden. (Diese Petition gehört zu den äußerst wenigen Tuilerien Vriesen, denen kein Eigennutz zu Grunde lag, und gereicht ihrem Urheber deshalb zur Ehre.)

A. Stabler zu Wien übersandte einen Trauermarsch auf ben Tob des Königs von Sachsen (September 54).

Der Freiherr Arnied von Wigleben, Kammerherr bes Herzogs von Rassau und Kommandeur des 1841 vom niederländischen · Könige gestisteten "Luxemburgischen Orden der Gichentrone", dankt im Ottober 1855 bem Chef bes kaiserlichen Rabinets dafür, daß ber Raiser ein Bipleben'sches Werk anzunehmen geruht hat, und bittet sich das Arenz der Ehrenlegion aus. Er betont, daß er in Fraufreich geboren ift, und daß schon sein Bater und Grofvater dieses Kreuz besessen Der naffauische Söfling fagt: "In Anbetracht ber erhabenen Großmuthigkeit seiner Majestät und der hohen Protektion, welche der Kaiser selbst ben schwächsten Zweigen \*) ber Wissenschaft zu Theil werden laßt, wage ich zu hoffen, mein Herr, daß, wenn Sie die wohlwollende Gnade besäßen, seiner Majestät einen Bericht zu meinen Gunften zu ernatten, alsbaun ber Kaiser vielleicht geruhen würde, mich würdig ju finden, daß ich von ihm mit einer besonderen Auszeichnung beehrt wurde: was für mich und für meine Familie ein kostliches, ewig heiliges Andenken der Guld seiner Majestät sein würde."

Gleich dem oben erwähnten Regensburger Brau = Major Niedermaher, besaß ein Ostpreuße, Namens Louis Wüstenberg, der sich
als alten Teputirten der Ritterschaft des Kreises Bromberg bezeichnete,
ein sich an die napoleonische Legende knüpsendes Stück Land und suchte
dasselbe nach Krästen zu verwerthen. Er war wohnhaft zu Terespol
bei Bromberg und begann seine geschäftliche Unterhandlung mit Louis
Bonaparte den 28. Juli 1854. Unter diesem Tatum schrieb er an
den französischen Kaiser, daß Napoleon I. am 6. Juni 1812 auf der
Reise von Thorn nach Dauzig auf dem Grundeigenthume Wüstenberg's
an einem einzelnstehenden Hause Auft gemacht und daselbst einige Erfrischungen eingenommen habe. Um das Andeusen an diesen unbedeu-

<sup>\*)</sup> Somit tonnte es laut eigenem Befenntniß mit dem Wipleben'ichen Buche nicht weit her fein.

tenden Borfall zu verewigen, hatte Wüstenberg, wie er versichert, bereits 1835 an der nämlichen Stelle, wo Napoleon verweilt hatte, einen Obelisten errichtet und denselben mit einer schönen Anpstanzung umgeben. Die Folge hiervon sei gewesen, daß an diesem Orte oft der Ruf: "Es lebe der Kaiser!" gehört worden sei. Am 15. August 1853 habe Wüstenberg das Dentmal mit Blumen geschmüdt und mit Lorbeeren betränzt, und am Abend habe er den Bewohnern der benachbarten Dörfer auf eigne Kosten ein ländliches Fest veranstaltet. Bon prächtigen Bäumen umgeben, habe der Obelist oft die Ausmerksamkeit der Reisenden auf sich gesenkt; aber jeht seien dringende Reparaturen nöthig, deren Kosten sich auf 100 Thaler besausen würden.

Die Schilberung, welche Buftenberg von feinem Dbelisten gab, flang jo hubid, bag ber frangofische Raifer ihm gur Roftenbedung ber Reparaturen 500 Franken (= 134 Thaler) fenden ließ. Nachbem Buftenberg einmal biefes Gelb geschmedt hatte, befam er größeren Appetit und wurde in feinen Bufdriften berghafter. Bunachft bantte er jeboch nur fur bie erhaltene Summe und melbete, bag er bas Dentmal habe abmalen laffen wollen, um bem Raifer eine Anficht von bem zierlichen Plate zu verschaffen, daß er aber burch die preußische Polizei an der Bollendung feines Borhabens verhindert worden fei. Sobann richtete er am Ende bes Jahres an ben Raifer eine Reujahrs = Gratulation, welcher er eine Zeichnung bes fraglichen Denkmals beifügte. -Endlich fchrieb er einen vollständig unverblumten Bettelbrief unterm 1. Marg 1855. In bemfelben theilte er mit, bag fcmere Schlage bes Schidfals ihn gum Bertaufe bes Grundftuds, worauf fich bas Monnment befande, nothigten; fast von Mlem entblößt und wegen feiner Unbanglichfeit an die faiferliche Familie bem Uebelwollen preisgegeben, wünsche er in Frankreich wohnen zu konnen und bitte um eine Unftellung. - Sierauf faßte er am 7. Juli 1855 einen neuen Bettelbrief ab. Um in diesem Jahre angeblich bas Fest bes 15. August nochmals wurdig am Juge bes Obelisten begeben zu fonnen, bat er ben Raifer um eine abermalige Substription. - Der arme Buftenberg empfing ungeachtet fo vieler Lieb' und Trene eine abschlägige Antwort. - Aber er verzweifelte nicht. Er wiederholte am 22. November fein Bittgefuch um Unstellung. Dbenbrein mar bies Mal fein Schreiben frangofifch abgefaßt; benn er hatte, wie er erffarte, einen Aufenthalt in Dangig bagu benutt, fich in ber "ichonen frangofischen Sprache" gu vervollfommnen. "Diefes Stubium", fagte er, "gibt mir bereits einen Borgeschmad von bem Glud, welches ich empfinden werbe, wenn ich meinen

Jug auf ben gludlichen Boben bes iconen Frankreichs fege." - Da bem p. Buftenberg trot Alledem nicht geholfen murbe, rubte nun bie Korrespondeng bis jum 5. Angust 1862. Dann fcbrieb er, indem er fich als Boftbirector in Boppot unterzeichnete \*), nochmals, daß er fein Brundftud mit bem Obelisten verfaufen mußte. Beil er nun die Berforung bes Monuments befürchtet, ichlägt er bem Raifer vor, die in einer romantischen Gegend liegende Domane anzufaufen, indem er binjufest, bag biefelbe auf ber bevorstehenden Auction zu bem Preife von 7187 Thalern zugeschlagen werden wurde. - Nichtsbestoweniger erbielt er nochmals eine abschlägige Antwort. - Hierauf ichrieb er unterm 16. September, daß er, nachdem er bie abichlägige Antwort empfangen babe, für feine lange Unbanglichfeit an die faiferliche Familie mit einer Musgeichnung bechrt zu werben muniche. - Ferner melbet er unterm 8. August 1865, daß bas Grundstud verfauft worden ift, und bag am Obelisten Reparaturen nothig find, ju welchem boch ber Raifer beitragen moge. - Jest wird ber frangofische Konful in Danzig über die Berjonlichteit bes faiferlichen Korrespondenten befragt, und es erfolgt bie Antwort, daß berfelbe ein ehrenwerther Mann fei, ber eine aufrichtige Anhanglichkeit an die faijerliche Dynastie bege. - Begen biefes gunftigen Beugniffes empfing Buftenberg 500 Franten. - Indes ichreibt biefer am 12. Februar 1866, bag bie Reparatur-Roften fich auf 1100 Franken belaufen. Die 500 Franken habe er nicht nur verausgabt, fonbern die übrigen Roften theils felbst baar ausgelegt, theils geborgt : weghalb er ben Raifer bitte, ihn für die übrigen Roften entichabigen zu wollen. - In Folge biefes Schreibens erhielt Buftenberg noch 600 Franten. - Im August bes nämlichen Jahres bittet er um eine Unterftugung von 500 Thalern und erneuert feine Bitte im folgenben Oftober. - Dann gratulirt er 1867 und 1868 bem Raifer gum Geburtstage. Ferner bittet er in ben beiben genannten Jahren nicht weniger als fanimal um weitere 600 Franken, welche zur Erhaltung Des Monumentes nothig feien. - (Somit biente ber Obelist gur Abfaffung einer Denge von Bettelbriefen, Die fich über einen Beitraum von viergehn Jahren erstreden!)

Biel fürzer faßte fich ber Pfarrer Joseph Benß zu Geifelhöring in Baiern. Selbiger bat fich im September 1855 brei bei Sebaftopol erbentete Ranonen aus, bamit er für feine Rirche eine Glode gießen laffen tonne.

<sup>&</sup>quot;) Joppot ist ein bei Danzig und zwar am Meere liegendes Dorf, welches vielfach als Seebad benutt wird.

Schloffer ju Mugsburg bat ben Raifer, felbiger moge auf eine Mebaille, die Schloffer gelegentlich ber Berheirathung bes biterreichischen Raifers anfertigte, substribiren. (Die Bermählung bes Raifers Frang Joseph mit Glifabeth, ber Tochter bes Bergogs Maximilian Joseph in Baiern, geschah am 24. April 1854.) — Friedrich Schneider gu Neumarkt\*) in Baiern fucht am 12. April 1854 um eine Unftellung an ber Lyoner Gifenbahn nach. - Schneiber gu Rarlerube forbert Bezahlung für vier Anfichten, welche ber Großherzogin von Baben angehörige Besitzungen barftellen und von ihm bem Raifer eingeschicht worden find. Seine brei Mahnbriefe fallen in die Monate Januar und März bes Jahres 1855. — Arthur Schönberg von Roth. ich onberg ju Dresben behauptet, daß fein Bater vom Ronige Ludmig XVI. ben Grafentitel erhalten gehabt; weil jeboch bas Diplom verloren gegangen fei, möchte er zur Fortführung biefes Titels ermächtigt fein (1854). - B. Schübler in Stuttgart überschickt am 26. Dai 1854 fein Wert über ben Ginfluß des Goldes. - Dt. G. Schullermann zu Burgeinn in Baiern fest beim Raifer religiöfen Aberglauben poraus und überfendet bemfelben ein eigens für faiferlichen Gebrauch abgefaßtes Webet (14. Febr. 55). - herr von Steiner zu Geligenftadt bittet erft am 5. September 1855 und bann noch breimal in ben Sahren 1858 und 1859 um die Autorifation, feine Berte bem Raifer guftellen gu durfen. - Simon Toplit gu Frantfurt a. DR. theilt bem Raifer feine unmaßgeblichen Anfichten über die Entstehung ber Theuerungen und über bie Mittel zur Abstellung berfelben mit (3. Juli 1854).

Schließlich verzeichnen wir Diejenigen, welche in ber Krimfrieg-Periode den Raiser geradewegs und ohne Umschweise um Unterstützung angebettelt haben.

Frau von Berge zu Dresden, Witwe eines sächsischen Garbetürassierhauptmanns und Tochter des sächsischen Generals von Berge,
welcher 1813 die Napoleon I. treu gebliebenen sächsischen Truppen befehligte, bat 1854 um Unterstützung oder um eine Pension und wurde
dem französischen Kaiser hierbei vom sächsischen Kriegsminister empfohlen. — G. Dreher zu Kronau in Baden, alter Zollausseher zu Konstanz, bat um Unterstützung den 18. Januar 1854. — Die Witwe

<sup>\*)</sup> Im frangofifden Original fieht Nouenmarkt. Gin Ort Reumarkt liegt in Oberbaiern und ein anderer in der baierifden Oberpfalg.

Forneiß zu Reuburg (Oberfranken) bat um eine milbe Gabe unterm 30. Jan. 55. — Göbbäus zu Elberfelb fleht am 20. Aug. 55 um die nöthigen Mittel, damit er nach Algerien übersiedeln kann.

Madame Gonnard, geborene Göler von Ravensburg, erinnert den Kaiser baran, daß er 1836, als er sich in einem Hotel zu Lichtenthal bei Baden befand, die Baronin Göler von Ravensburg, die Mutter ber Bittstellerin, welche ben anwesenben Reffen bes großen Kaifers nicht kannte, ihre lebhafte Bewunderung für Napoleon I. ausdruden hörte und daß er sich bei dieser Belegenheit berselben zu er= fennen gab unter ber Versicherung, er werbe fich eines Tages ihrer Anhänglichkeit erinnern. Er fügte bingu, bag er, wenn Mabame Goler nicht mehr lebe, seine Wohlthaten auf ihre (damals noch fehr junge Tochter) übertragen werbe. Die Bittstellerin theilt mit, daß fie ihre Rutter verloren und einen frangösischen Raufmann geheirathet bat. Da ichwere Schicffalsschläge ihren Mann in eine schwierige Lage versest haben, bittet fie um 2000 Franken Unterstützung, bamit berselbe fein Geschäft wieber in Ordnung bringen tann. Das Bittichreiben ift datirt vom Monat Januar 1855. Im folgenden Monate, bis zu weldem bie erbetene Unterstützung alfo noch nicht gewährt worben war, benachrichtigt Madame Gonnard ben Kaifer, daß fie wegen eingetretener gludlicher Umstände dieselbe nicht mehr braucht, und bittet nur um eine Stelle für ihren Mann als Rabincts-Rourier. — Gine Bitme Grutering fommt ben 18. August 1854 um Unterstützung aus bem Testaments = Fonds des Raisers ein. Als Wohnort dieser Witwe ist Meteten in Bestphalen, ein uns unbefannter Name, angegeben. -Al. von Sammerer zu Rarleruhe fleht um eine milbe Babe am 25. November 1855. — Auch ein gewisser B. Barnftein, ber aber nicht in Deutschland, sondern in London wohnt, wird unter ben Bettlern bes Jahres 1855 mit angeführt. — Anna Sausrath, geborene Berr, zu Germersheim fleht um ein faiferliches Almofen am 28. August 1854.

Haushalter, Rechtsgelehrter zu Wernigerode, bettelte im September 1855 in seiner Eigenschaft als Präsident des Mozart-Vereins "um die wohlwollende Theilnahme" des französischen Kaisers. Der genannte Verein, unter den Auspizien des Herzogs von Koburg gegründet, hatte den Zweck, junge musikalische Talente zu ermuthigen und dürftige Künstler, sowie deren Familien, zu unterstützen. Haushalter erneuert seine Vitte im Juli des folgenden Jahres.

.

3. Hefl zu Ueberlingen\*) in Baden ruft die kaiferliche Hulb an im Jebruar 54. — Die Fräulein Heindl zu Angsburg bitten unter dem Borwande, daß sie die Töchter eines früheren Repetenten des Kaisers sind, um pekuniäre Hulfe zu drei verschiedenen Malen (in den Jahren 1855—1857). — Witwe Heint in München klagt ihre liebe Noth am 11. April 1855.

Der Freiherr von Henneberg sendet dem französischen Kaiser ein Bettelschreiben aus Presburg. Obschon diese Stadt in Ungarn liegt und folglich nicht zu Deutschland gehört, dürsen wir doch nicht unbeachtet lassen, daß die Hauptlinie der Herren Henn von Henneberg start in Preußen verbreitet ist. Der hier in Rede stehende Petent scheint der böhmischen Nebenlinie anzugehören und ein Offizier in österreichischen Diensten zu sein. Er bittet den Kaiser um 6000 Gulden. Militärs dieses Namens im österreichischen Heere sind der Hauptmann Karl Henn von Henneberg-Spiegel, der sich im August 1856 mit Ottiste, geborene Freiin Sturmseder von Oppenweiser, verheirathete, und der österreichische Kittmeister und Eskadrons-Kommandant Gottlieb von Henneberg. Das Bittschreiben ist datirt vom 10. Mai 1855, und ein neuer Bettelbrief kommt von demselben Freiherrn unterm 27. Septemsber 1857.

Wir verzeichnen noch einfach aus den Jahren 1854—56 (bis zur Geburt des "Kindes von Frankreich") folgende Gelbbedürftige, die nicht zu ben verschämten Armen gehören:

Beng aus Potsdam; Brenner in Nürnberg; Deutgen in Düren (preuß. Regierungsbezirk Aachen); Ph. Rempf in Ragenhausen (wo liegend?); H. Roch in Minden; Ph. Röhler zu Ballendar (im preußischen Regierungsbezirke Koblenz); Katharina Kremer zu Mainz; Krieg zu Ludwigsburg (wahrscheinlich ist nicht das Schloß dieses Namens in Schwarzburg-Rudolstadt, sondern die bekannte Stadt in Würtemberg gemeint); L. Ehrle zu Sipplingen (?) im Großherzogthume Baden; Kömer zu Hilbesheim; Hintz zu Tilsit (im französischen Original steht Tilsitt); H. Höninger in München; D. Kauffmann in Heiligenbach (wo liegend?); Witwe Loe zu Augsburg; J. Markt ober Märkt in Augsburg; Herr v. Merz in München; L. Müller in Speier; Bally Bahr zu Stadt am Hof (in Baiern); R. Pert in Bornheim (bei Franksurt am Main); R. und Louise Pfandt in Karlsruhe; Wolff in Berlin; Sattler in

<sup>\*)</sup> Das frangöfische Original hat Reberlingen.

Eggisheim (wo liegend?): Friedrich Schlegel in Honau (? vieleleicht: Hanau?): M. Schmid in Stein (ob an der Donau, ob in Arain, ob am Rhein oder in Sachsen? ist nicht angegeben); Steinert in Hildesheim; A. Thumb in Karlsruhe; Bogt zu Bergalingen (?) in Baden; Hildebrand zu Biesendorf (in Prengen?); Liepold zu Günzenhausen (Baiern); Bügler zu Wagenhausen; Gög zu Karlsruhe.

Diesen Bettlern haben wir noch einige andere taiserliche Gatterftopfer hinzuzufügen. Nämlich:

Christine Eberle zu Heidelsheim (bei Bruchsal) empsiehlt sich als alte Köchin bes Grasen Douglas und bittet um eine Unterstützung am 23. März und 26. April 1855, sowie noch einmal später (1857).

Der Hauptmann Fr. Gantier zu Mannheim schreibt an den Kaiser im Februar 1854, daß die zahlreichen Beweise der Huld, die ihm derselbe geschenkt habe, ihn dazu bringen, den Kaiser mit seiner (Gantier's) trauriger Lage bekannt zu machen. Mit Familie beschwert, ein Opser unglücklicher Umstände und Schuldner von 4000 Franken, appellirt er an die Freigebigkeit seiner Majestät. — (Abgewiesen.)

Marie Hettiger, Witwe Scheuble, geboren den 9. Oktober 1809 zu Freiburg im Breisgau, bittet um Unterstützung (Juli 1855), indem sie behauptet, eine natürliche Tochter Napoleon's I. zu sein, und zwar soll zusolge ihrer Behauptung dieser sie im Januar 1809 auf seiner Passage durch Freiburg erzeugt haben. — (Eine Polizei-Note erklärt diese Behauptung für lügenhaft, weil Napoleon I. 1809 von Baris erst den 13. April abgereist sei.)

Hilbebrand, alter Sergent im Regimente Markgraf Wilhelm zu Konstanz, hat einstmals bie Ehre gehabt, bem Raiser Unterricht im Bajonnett-Fechten zu ertheilen. Er ist nun blind und gelähmt, und bittet beghalb um Unterstützung. (1856.)

Elias hirschmann, Postschretar zu Würzburg, Sohn eines alten philologischen Prosessors des Augsburger Gymnasiums, hat oft die Ehre gehabt, den Raiser zu sehen. Da hirschmann ein Familienvater in dürstigen Umständen ist, bittet er im Januar 1855 um Unterstützung und erhält im solgenden April 400 Franken, worauf er nächstes Jahr im März zur Lulu-Geburt gratulirt.

Die Baronin Karoline von Lestocq in Bingen, Witwe eines Generals bes alten beutschen Reichs, befindet sich im Alter von 77 Jahren ohne Gulfsquellen und bittet baher um Unterstützung. Sie erbietet sich zugleich, dem Kaiser in ihren handen besindliche Papiere

ber Königin Hortense zuzustellen (Mai 1855). (Sie erhält 1000 Franken. Die Papiere soll fie behalten.)

Gustav Braumüller in Dusselborf, der im Januar 1853 ein Gedicht auf die Kaiserin eingeschickt hat, sendet im Januar 1856 wieder Berse, indem er um eine Unterstützung bittet.

Joseph Allgeier und zweiundbreißig andere Badenser, die als Kolonisten zu Siddi-Phassen in Algerien angesommen sind, weil ihnen das Bersprechen gemacht worden ist, daß ihnen ein Dorf angewiesen werden würde, schlasen seit dem Monat März 1854 unter Belten und ihre geringen Mittel erschöpfen sich. Sie ersuchen daher den Kaiser, dis zur ersten Aernte ihnen Eristenzmittel zu gewähren und, damit sie eine Wohnung bauen können, einen Geldvorschuß zu machen. Ihnen wird im August 1854 die runde Summe von 1000 Franken zugeschickt.

Dacher zu Sarrisberg gratulirt 1856 gum neuen Jahre.

Der Baron von Buttlar zu Festenberg bei Breslau, welcher ber Sohn eines Palast = Präsekten des Königs von Westphalen ist, bittet um eine Unterstützung am 14. Januar 1855, indem er hervorhebt, daß er eine starke Familie und kein Bermögen besitzt.

Mete zu Köln bittet am 5. Juni 1855 um ein Darlehn von 3000 Franken. — G. Müller, wohnhaft in bem uns unbekannten Orte Marweil, ersucht am 30. Januar 1856 um die Borstreckung von 3500 Franken.

Joseph Wehrle, Architekt in Konstanz, ist dem französsischen Minister der öffentlichen Angelegenheiten vom Kaiser empsohlen worden, hat aber ungeachtet dieser Protektion keine Anstellung erlangt. Ein Bruder (Max Wehrle), der, um in Rom die Gemälde zu studiren, in die päpstliche Armee eingetreten ist, sitzt gleichfalls im Pech. Beide Brüder slehen im Januar 1856 durch die Vermittlung des Pfarrers Wehrle, ihres Oheims, die allergnädigste Freigebigkeit des Kaisers an. Ucht Monate später wiederholen sie ihre Bitte. — Unterm 29. Novemsber 1859 sleht Joseph Wehrle (der Architekt) nochmals für seinen in Kom besindlichen Bruder Mag (den Maler).

A. Templin zu Stettin bittet um Unterstützung, indem er eine von Napoleon I. als Andenken verliehene Schnupftabalsbose anbietet (8. Jan. 55).

2. Beit in Donaueschingen ersucht behufs einer Bublitation ben Raifer im Januar 1854 um eine Subvention von hundert Gulben.

(Das frangofifche Driginal führt unter ben beutichen Bettelbrief-

schreibern auch unterschiedliche Auständer an, die solglich nicht in unsere Gallerie gehören. Zu diesen Auständern muß der jett in Leipzig wohnshafte Komponist Hugo Pierson gerechnet werden, der zwar in Stuttgart, Hamburg n. s. w. gewohnt hat und mit einer deutschen Frau verheirathet ist, aber aus England stammt. Pierson bat am 15. März 1855 den französsischen Kaiser, ihm die Partitur seines "Faust" widmen zu dürsen. Nachdem er eine abschlägige Antwort erhalten hatte, widmete er seine Komposition dem Könige der Belgier und rächte sich später am französischen Kaiser dadurch, daß er antisbonapartistische Lieder komponirte. Wäre Pierson ein Deutscher, würden wir ihn schon weiter oben unter den Tonkünstlern mit angeführt haben.)

## Fünftes Rapitel.

## Lulu, das Rind Franfreichs.

Nachdem Louis Bonaparte, der angebliche Sohn des Admirals Berhuël, der sich Napoleon III. nannte, im Bunde mit der englischen Aristofratie und Bourgeoisie den Krimtrieg siegreich bestanden und unter großem Gepränge den Pariser Frieden, welcher zugleich ein neues Seerecht schuf, zu Stande gebracht hatte, war er auf dem Höhepuntte der Macht und des Ruhmes angelangt. Um sein Ansehen vollstommen zu machen, trat um diese Zeit jenes frohe Ereigniß ein, auf welches Europa von der französischen Landesmutter Eugenie durch das Anlegen einer Krinoline seit mehreren Monaten vorbereitet worden war. Die sämmtlichen Frauen Europa's nahmen sofort an diesem Ereigniß innigen Antheil, indem sie von nun an ebenfalls Krinolinen trugen. Begreislicherweise fonnte Eugenie, wenn der Thron sicher gestellt werden sollte, nur einen Sohn zur Welt bringen.

Die beutschen Bettelbriefschreiber, das immer auf eine passenbe Gelegenheit lauernde Lumpengesindel, bemächtigten sich alsbald dieses Ereignisses, um das Kaiserpaar anzuwedeln. Gleichwie sie schon die taiserliche Heirath ausgebeutet hatten, so machten sie sich auch die Geburt eines kaiserlichen Kindes zu Ruße. Um die sich hierin offenbarende Niedertracht zu veranschaulichen, sei es uns gestattet, hier ein Benig auf die Schürzenbeziehungen des Kaisers und der Kaiserin einzugehen.

Als Louis Bonaparte nach seiner Entweichung aus bem Fort Sam sich im englischen Exile befand, nährte er sich, weil sein Krebit sich balb erschöpfte, hauptjächlich vom Spiel. Indeß ging es ihm oft



recht knapp, und ich habe während meiner eignen euglischen Exilzeit verschiedene Engländer getroffen, welchen er damals einige Schillinge abgeborgt hatte, um seine Wohnungsmiethe decen zu können. Er juchte daher ein leichtes, aber reiches Mädchen der Londoner vornehmen Welt an sich zu sessellen und auszubenten. Diese Person hieß Miß Howard.

An einem jener nebeligen Abende, wie solche in London vorstommen, wandelte auf dem Haymarket, dem Hauptplaze der Londoner demi-monde, ein Mensch hin und her, gleich als ob derselbe auf Jemanden lauerte. Er maß fünf Juß und einige Zoll, hatte einen langen Oberkörper und sehr kurze Beine, sein Gesicht war von schwärzlichgelber Farbe, seine kleinen Augen zeigten die unbeschreibliche Falscheit der Seele und ein großer gedrehter Schnurrbart prangte ihm unter der gedogenen Nase. Er trug in der Hand einen Stod mit Bleikuopf, und da er den Rod dis an den Hals zugeknöpft hatte, hätte man ihn, wenn man seinen Hut nicht beachtet hätte, leicht für einen Londoner Konstabler nehmen können. Plöslich öffnete sich eine Thür und eine clegant gekleidete Lady trat ins Freie, welche dicht an dem Helden unserer Erzählung vorbeistrich. Dieser drückte sich an eine Säule des Königlichen Theaters" und rief der Dame zu:

"Ei, mein Fraulein, Sie find allein zu fo spater Stunde und bei fo abscheulichem Wetter?"

Und ohne Beiteres folgte er ber Dame, welche bei ber Anfunft in ihrem Salon, weil sie ben Begleiter für einen liebenswürdigen police-man hielt, eine halbe Krone (ein Gelbstüd im Berthe von fünf und zwanzig Silbergroschen) aus ihrer Börse als Trinkgelb hervorlangte.

3hr Begleiter, gang erstaunt, wandte ein: "Wie, mein Fraulein, mir bieten Sie Gelb an?"

"Und warum nicht? Wer find Sie benn?""

"Ich bin ber Pring Louis Napoleon."

Am folgenden Tage sah sich ber Sohn Berhnöl's durch Miß Howard in den Stand geseth, seinen Anhängern zur Einsädelung von bonapartistischen Berschwörungen englisches Geld zu schieden. Bon nun an drückte ihn teine Noth mehr, so lange er noch im Exile zuzudringen hatte. Die Spieler von Tam-Tall erblickten den geschiedten Kartenmischer nicht mehr beim Landsknecht an ihrem grünen Tische. Die Pariser Februar-Revolution brach aus, worauf der Mann, der sich nach vier Jahren Napoleon III. nannte, nach Frankreich reiste und der

Republik seine Dienste anbot, aber durch ein Wort Lamartine's wieder über den Kanal nach England zurückgescheucht wurde. Indeß wurde auf Betreiben Louis Blanc's das über die Familie Bonaparte verhängte Verdannungs – Dekret aufgehoben, und Louis Bonaparte, zum Deputirten gewählt, konnte srei nach Paris reisen und dort Sit in der National – Versammlung nehmen. Während seiner Präsidentschaft ließ er Miß Howard, die zu seiner Wahl acht Willionen Franken hergegeben haben soll, nach Paris kommen und miethete ihr daselbst in der rue de Ciry Nr. 14 ein Hotel. \*) Jeder, der das Liebesverhältniß kannte, glaubte nach dem Staatsstreich, daß Louis Bonaparte die Engsländerin heirathen würde.

Indeg bewarb er fich zunächst um die Sand einer schwedischen Bringeffin. Als er aber am ichwedischen Sofe einen Rorb erhalten hatte, wandte er feine Aufmertfamteit im Stillen einer in Baris wohnhaften ichonen Spanierin ju, ber jungen (b. h. ber bei ihrer Berbeirathung 26 Jahre alten) Eugenie, welche viele galante Abenteuer aufzuweisen hatte. Ihre Mutter, eine Unhängerin bes Don Carlos, hatte als Witme fich an Mouvillon be Glimes, ber bis zur völligen Beflegung ber Rarliften ber Gefandte bes Don Carlos am Betersburger Sofe gewesen war, angeschloffen, und Beibe, von ber jungen Gugenie begleitet, hatten gufammen Italien, Frankreich, Deutschland, England, Belgien und andere Lander bereift. Sie hatten in bemfelben Sotel abzusteigen gepflegt, hatten gemeinschaftliche Bimmer genommen und an gemeinschaftlicher Tafel gegeffen, fobag man fie gewöhnlich für Bater, Mutter und Tochter gehalten hatte. In Baris unterhielt bie junge Eugenie, ohne indeg andere Manner zu verschmahen, ein Berhaltnig mit einem fpanischen Jüngling, bem Grafen von Glaves, ber wohl weitläufig mit ihr verwandt war. Derfelbe bewohnte ein reich möblirtes Botel in ber rue de la Madeleine und hatte in ber Oper, aux Italiens, eine Loge. Frau von Montijo, herr von Glimes und die junge Eugenie waren fleißige Tijchgenoffen des eblen Raftilianers. Die Chronit bes Stadtviertels bejagte jogar, bag die Bergogin von Theba ben Brafen bon Glaves oft allein besuchte und daß fie manchmal des Nachts nach ihrem eigenen Botel gurudgutehren vergaß. Beboch jog fie, als es fich um eine Bermählung handelte, ben häßlichen Dezembermann, weil

<sup>\*)</sup> Unsere Erzählung sind die im Wesentlichen richtigen Mémoires de Griscelli Brüssel, Genf und London, 1867) zu Grunde gelegt. — Im Hotel wohnen, heißt in Paris häufig soviel wie: in sein mödlirten Zimmern wohnen. Hotel heißt oft: vornehme Wohnung, Palast.

derfelbe ihr eine Kaiferfrone zu bieten vermochte, bem spanischen Freunde vor.

Unterbeffen wiegte sich bie englische Miß howard immer noch in bem Bahne, baß Louis Bonaparte — schon aus Dankbarkeit — nur sie allein zu seiner Kaiserin erwählen würde. Sie wurde arg enttäuscht.

Eines Tages schickte Louis Bonaparte fie in Begleitung seines Sefretärs Mocquart nach Havre, indem er den folgenden Sonntag nachzulommen versprach. Mittlerweile vermählte sich am Sonnabend ber Berräther mit der Tochter der Gräfin Montijo.

Am Sonntag Bormittag nahm Dig Howard gerade ihren Thee ein, als fie im Moniteur officiel bie Beschreibung ber faiferlichen Bermahlungs-Beremonie entbedte. Sie verließ eiligft bas Sotel Frascati, ließ eine Lofomotive fur fich allein heigen und fuhr mit Dampf nach ihrem Botel in Baris gurud, wo fich ihren Bliden ein gang unerwartetes Schauspiel barbot. Die Möbeln gerbrochen, die Riffen geridnitten und ausgeleert, Die Briefe, Die Billets und Kontrafte gestohlen! Etwas Aehnliches hatte ber Bergog Rarl von Braunichweig in ber Nacht bes Staatsftreichs erlebt, wie wir weiter unten berichten werden. Bas Dig Soward anbetrifft, fo war ber Bolizeiprafett Bietri burch eine bon Mocquart ihm zugefandte telegraphische Depesche von ihrer Anfanft benachrichtigt worben. In Folge hiervon hatte fich Pietri rechtzeitig nach Rummer 14 rue de Ciry begeben. Er fonnte somit boren, wie die wuthende Englanderin feinen Berrn einen Meuchelmorder, Schwindler und Dieb ichimpfte. Um andern Morgen murbe Dif Soward burch bie herren Fould und Fleury als Brafin von Beauregard begrußt, indem biefelben ihr ben Gigenthums = Titel eines gleichnamigen, an ber Berfailler Strafe liegenben Landgutes guftellten. Rach einigen Monaten reifte bie neue Brafin nach Italien und ließ fich bort an ben Ufern bes Urno einen prachtigen Balaft bauen. Gie tam erft nach einem Jahrzehnt nach Baris gurud, entfaltete bier große Bracht, foll baburch ihre fpanische Rivalin Eugenie in Buth verfest haben und wurde eines Morgens erstidt in ihrem Bette gefunden. Dan hat in Diefer That ben Finger ber fpanischen Cafarine entbeden mollen.

Als Engenie Raiserin geworden war, reiste ihre Mutter alsbalb nach Spanien zurück. Mouvillon de Glimes jedoch blieb noch eine Zeitlang in Frankreich. Er trat als Finanzmann auf und gründete auf Attien zu Glichh an der Garonne eine Kommandit Sesenschaft unter dem Titel: "Chemische Produkte", mit einem Kapital von 6 Millionen Franken. Er wurde der Gerant der Gesellschaft, schwindelte als Chemiker und verließ dann Frankreich mit einem Raube von 1,539,000 Franken. Der gegen ihn versuchte Prozeß wurde durch den Einfluß der Raiserin niedergeschlagen.

And ber Graf von Glaves blieb noch einige Zeit in Paris. Diefer Jugenbfreund ber Raiferin bilbete burch feine Frifche und Dunterfeit für fie einen wohlthatigen Wegensat gu bem bei feiner Berbeirathung icon 45 Jahre alten Raifer. Leiber paffirte ibm ein Unglud, welches bas noch größere feiner Entfernung aus Frantreich nach fich jog. Als er nämlich auf einem Tuilerien-Balle eine neue Quabrille aufführte, glitt er auf bem Barquet aus, fiel und brach ben linken Urm. hierdurch entstand eine große Störung bes Geftes. Die Raiferin in einer Anwandlung von Menschlichteit befahl, bag ber Bermunbete in einem Rimmer ber Tuilerien untergebracht und bier bis gu feiner Genefung verpflegt murbe. Beld' innigen Antheil in ber Folge Eugenie an bem Schicffale bes fpanischen Grafen nahm, entbedte Louis Bonaparte gang zufällig eines Abends, als er fie in ihrem Appartement auffuchen wollte. Die Raiferin war in ihrem Gemach nicht ju finden. Bei feiner Rudfehr ging Louis Bonaparte an bem Bimmer bes franten fpanischen Grafen vorbei und horte bier ein luftiges Geficher. Ohne angutlopfen trat er ein und überzeugte fich nun, bag nicht alle Blieder bes Spaniers verlett und gebrochen maren. Gine Stunde nachher wurde ber junge Graf, ber ben Urm noch im Banbe trug, bon einem Polizei-Agenten über bie frangofifche Grange gebracht. Das Betreten bes frangofischen Gebietes wurde ihm unterfagt.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß die schöne Eugenie ihre außerehelichen Liebschaften fortsetzte: zumal dann, als der Kaiser völlig abgestumpft und krank war. Vor dem Ausbruch des deutsch-französischen Krieges im Jahre 1870 war, wie in Paris allgemein bekannt ist, einer ihrer Liebhaber ein österreichischer Literat, Namens Bauer.\*) Der Kaiser war ihr so wenig tren, wie sie ihm.

Ihre Schwangerschaft gegen bas Ende bes Krimfrieges bin und ihre Niederkunft am 16. Marz 1856 wurden jum großen Ereignisse ausgebauscht. Es wurde jest der Welt verfündet, daß dem Kaiser ein

<sup>\*)</sup> Ich habe bei meiner Anwesenheit in Paris die Kaiserin im November 1869 zweimal in einer ganz gewöhnlichen Kneipe der rue du Cherche-Midi des Abends gesehen. Sie wahrte das Incognito und zwar war sie das erste Wal mit einem männlichen Begleiter und das zweite Wal ohne jede Begleitung in der betreffenden Kneipe.

Thronfolger geboren fei. Derselbe erhielt in ber Taufe die Namen: Rapoleon Eugen Louis Johann Joseph. Bon ben Feinden bes französischen Raiserreichs wurde er im beutsch - französischen Kriege mit bem Spignamen "Lulu" belegt.

Es ist bezweiselt worden, daß er ein Kind des Mannes, ber sich Rapoleon III. nannte, sei. Auch hat man gemeint, Lulu sei untergeschoben gewesen. Wir wissen hierüber nichts Positives. Wenn die Borschrift besteht, daß die Großwürdenträger Frankreichs, wenn ein Thronfolger geboren wird, bei der Abbindung der Nabelschnur gegenwärtig sein müssen, so ist auf der andern Seite zu bedenken, daß der Gaunerei des Staatsstreichsmannes gleichwohl Alles möglich war. Wir lassen daher die Frage über die Aechtheit Lulu's dahin gestellt sein.

Die Geburt und die Tanse Lulu's wurden mit großem Pomp geseiert. Der großen Menge wurde vorgespiegelt, nun sei der Familie Bonaparte der Thron Frankreichs auf ewig gesichert. Diejenigen, welche sich durch eine solche Borspiegelung haben täuschen lassen, haben inzwischen sehen können, daß der Lulu-Schwindel den französischen Kaiserthron nicht zu retten vermocht hat.

Bon ben Schmeichlern murbe Lulu mit verschiedenen Titeln belegt. Die Betitelung "taiferlicher Rronpring" lag am Nachften. Sonft murbe er als angeblicher Gohn bes Raifers - weil diefer, indem er in ber Regentenfolge ben nie gur Berrichaft gelangten Bergog von Reichstadt mitablite, fich Napoleon III. genannt hatte, - als "Napoleon IV." bezeichnet. Durch bie Annahme des Titels Napoleon III. hatte ber Sohn bes Abmirals Berhnel bie napoleonische Dynastie mit bem Scheine geicidtlicher Stabilität umgeben wollen. Außerbem bieg Lulu bas "Rind Franfreich &", weil er burch die Borfehung ben fammtliden Frangofen, Die er bereinft beherrichen follte, beideert fei. Beil aber feine Beburt gur Beit bes wiederfehrenben Friebens erfolgt mar, nannten ibn bie Speichelleder auch ben "Friebensfürften". Rach Analogie bes Bergogs von Reichstadt, welcher ber Ronig von Rom titulirt worben war, wurde Lulu "ber Ronig von Algerien" genannt. Damit aber auch bas frangofifche Beer fur ihn fich intereffirte, wurde er balb nach feiner Beburt jum Rorporal gestempelt und bieg baber hanfig "ber fleine Rorporal".

Alls Thronfolger mußte Lulu ichon in der Wiege wie eine sogenannte faiserliche Hoheit verehrt werden. Gine seiner Ammen, eine Gascognerin, wurde entlassen, weil sie ihn mit dem Schmeichelnamen: "Neines Haschen", liebtoste. Sobald als es thunlich war, mußte er als bie hoffnung Franfreichs bem Bolte vorgeführt und gezeigt werben. Defihalb wurde er frühzeitig in einem tleinen prächtigen, mit schwarzen Biegenböcken bespannten Bagen ausgefahren.

Unfere beutsch staiferlichen Bettelbrief - Patrioten ftanben an efelhafter Schmeichelei hinter ben frangofischen Bonapartiften nicht gurud. Bon allen Theilen Deutschlands tamen an ben Raifer ber Frangofen Begludwünschungen wegen ber Geburt Lulu's. Befang ein golbburftiger frangofischer Berstünftler bas Rind Frantreichs mit ben Worten : "Es ift ein Jesus mit dem blonden Saupte", so wußten ihrerseits die beutichen Speichelleder gereimtes Beug vorzubringen, bas jedem vernunftigen Menichen ungereimt vorfommen mußte. Die beutiche Bergudung ob der Geburt eines bonapartistischen Kronpringen mußte um fo auffälliger fein, als monarchisch gefinnte Deutsche, benen bie geringschätige Behandlung, womit bie beutschen Offiziellen beim Abichluß bes Barijer Friedens behandelt wurden, nicht unbefannt fein tonnte, nicht die minbefte Beranlaffung zu frendigen Rundgebungen hatten, ausgenommen ihren angeerbten Anechtsfinn ober bie Gier nach goldenen Debaillen ober nach sonstigen Belohnungen. Die Bahl berjenigen Berfonen, bie fich in Folge ber Geburt Lulu's bem frangofischen Raifer bemerklich gu machen suchten, betrug in Dentschland nicht weniger als hundert.

Bir laffen zuerft bas Beer ber Reimer auffpapieren.

Im süblichen Theile bes würtembergischen Schwarzwaldkreises liegt bas Städtchen Tuttlingen, in bessen Umgebung die im dreißigjährigen Kriege zerstörte Burg Hohenberg zu sinden ist. Der Tuttlinger Bostmeister, Namens S. Baader, drechselte Verse auf die Geburt Lulu's noch am 21. Februar 1857. Uebrigens ist im französischen Original Tüttlingen statt Tuttlingen gesetzt, aber es ist dort augegeben, daß der Ort in Würtemberg liegt.

Ein beutscher Baron, welcher Otto von Brauneder bieß, bichtete ein "Biegenlieb" und schiedte baffelbe am 28. Marg 1856 an ben Rabinet-Chef bes Raifers mit folgendem Schreiben:

"Mein Herr! Seit einem halben Jahre in Paris anwesend, um wegen dramatischer Uebersehungen die französische Literatur zu studiren, habe ich die glorreiche Geburt des kaiserlichen Prinzen Napoleon Engen zu einem Gedicht über dieses glückliche Ereigniß, von dem Jedermann sich angenehm berührt fühlt, verwandt. Judem ich weiß, daß meine Landsleute die lebhaften Gesinnungen, welche ich immer bei diesem glorreichen Namen und besonders über die Größe seiner Majestät des Kaisers Louis Napoleon empfunden habe, theilen werden,

bitte ich Sie, mein Herr, um die Freundlichkeit, mir eine Andienz zu bewilligen, auf der ich mir erlanden werde, Ihnen meine aufrichtigen, in ein Wiegenlied gefaßten Wünsche darzutegen, und ich bitte Sie, mein Herr, dieselben den Augen des Raisers freundlichst unterbreiten zu wollen." — Auf diese Scharwenzelei erhielt der Baron Otto von Branneder eine hösliche abschlägige Antwort.

Der prensische Lieutenant a. D. Ed. Cedernholm zu Berlin lieferte unterm 1. Mai 1856 "zur allerhöchsten Geburt des k. Kronprinzen, des Sohnes von Frankreich", ebenfalls ein speichellederisches Gedicht.

Die Baronin Marianne von Elmpt zu Tuffelborf schidte noch am 30. November 1863 eine bem kaiferlichen Prinzen gewidmete beutsche Obe ein, doch wurde ihr die Annahme der Widmung, weil die beutsche Bettelei nicht aushörte, rundweg abgeschlagen.

Georg Filser, Pfarrer in dem bairischen Orte Mauern, sandte unterm 30. März 1856 eine geschriebene Reimerei, betitelt: "Naposteon IV., König von Algerien." — Filser, ein alter Augssburger Mitschüler des Kaisers, hatte schon unter dem 4. Dezember 1852 in der "Augsburger Postzeitung" ein Gedicht zu Ehren Louis Bonaparte's veröffentlicht.

Der beutsche Sprachlehrer Unton Joseph Huber Nifolaus Fleden in Köln ließ unterm 28. März 1856 ein Gedicht zur Feier ber Geburt bes faiserlichen Kronprinzen auf eigne Kosten in die "Kölnische Zeitung" einrüden, unterließ aber nicht, dem französischen Kaiser hiervon Kenntniß zu geben und demselben zu melden, daß er beshalb von aller Welt beglückwünscht worden wäre. Dieses Lulus Gedicht führte die lleberschrift: "Der Segen Frantreichs." Dem "Dichter" wurde für seine lluterthanengesinnung gedantt.

Ch. Ferb. Gerichtswige zu Leipzig präsentirte ein Gebicht, worin er die Geburt Lulu's verherrlichte, im März 1856. Diesem Gedicht war ein Beglüchwünschungsschreiben beigegeben, worin der gewiegte Bursche daran erinnerte, daß er es der Freigebigkeit des Kaissers allein zu verdanken hätte, wenn seine Familie während des Winsters mit "Brot, welches er täglich mit Thränen der Erkenntlichseit benegte", versorgt gewesen wäre. Diese Thränen bettelmännischer Erstenntlichseit zeigen uns, daß Gerichtswige den Kaiser schon stüher angebettelt und daß er von demselben in der That schon Almosen bekommen hatte. Da nun in unserm Verzeichnisse der Tuilerien-Vriese keine frühere Zuschrift des Betressenden an den stanzösischen Tyrannen

i.

sich erwähnt findet, so läßt der vorliegende Fall schließen, daß wirllich, wie herr heinrich Bordier in der Borrede des französischen Originals versichert, die in Paris veröffentlichte Bettelmanns - Gallerie nicht alle beutschen Bettelbriese enthält.

Der Breslauer Blechschmied Arnold Hensel schmiebete gleichfalls sein Lulublech in Geburtstagsreime zusammen und übersandte biese unterthänige Hulbigung dem französischen Kaiser unterm 17. April 1856.\*)

Ferdinanb Krusemart zu Alt-Strelit, einer im Stargarbichen Kreise bes Großherzogthums Medlenburg-Strelit liegenden Stadt,
ichidte am 16. Juni 1856 ein Gedicht zur Berherrlichung der Taufe Lulu's ein, nachdem derselbe schon zwei Jahre früher dem französischen Kaiser ein Hulbigungsgedicht hatte zugehen lassen.

Ein die Geburt des faiserlichen Prinzen feierndes Gedicht langte im März 1856 auch von dem Rechts : Praktikanten Eduard Langfelber aus Wien in den Tuilerien an. \*\*)

Löhn zu Hohenstein wartete, da ihm die poetische Ader nicht sosort bei der Geburt Lulu's fließen wollte, den 15. August 1856 ab, um für das Napoleons-Fest ein Lulu-Gedicht in tiefster Ersterbung einzureichen. (Das französische Original verlegt Hohenstein nach Baiern. Uns ist bloß die sächsische Bergstadt Hohenstein und das an der Aar liegende nassauische Schloß Hohenstein bekannt.)

Ob der oben auf den Seiten 76—77 erwähnte Münchener Literat Johann Obermaier in seinem Friedensgedichte Lusu ebenfalls mit zum Gegenstande heiliger Begeisterung gemacht hat, können wir, da uns das Gedicht selbst nicht vorliegt, nicht wissen; indeß spricht die Bahrscheinlichkeit dafür. Benn man den Frieden besang, durste doch füglich der Friedensfürst nicht unerwähnt bleiben.

<sup>\*)</sup> Im frangofifden Original fteben folgenbe zwei Artitel :

Mr. 624. Hensel (Arnold), ferblantier à Breslau; adresse une pièce de vers à l'empereur sur la naissance du prince impérial.

Mr. 645.\* Heusel (A.), à Breslau; hommage de vers (17 avr. 1856).

Bir vermuthen, daß A. Hensel und A. Seusel in Breslau eine und dieselbe Person sind. Die scheinbare Berschiedenheit erklärt sich nach unserer Ansicht dadurch, daß die Notiz in Nr. 624 aus den Briefpaketen gezogen, die andere dagegen in Nr. 645 der unleserlichen Anfzeichnung des taiserlichen Korrespondenz-Journals entlehnt ist.

<sup>\*\*)</sup> Das französische Original bezeichnet den Wiener Krapfüßler als juriste et prédicateur (Jurist und Prediger), weil man das deutschgeschriebene Wort Praktisant (licencié en droit) für Prediger (prédicateur) genommen hat. Die Entskhung des Jerthums springt auf den ersten Blid in die Augen.

Der würtembergische Jurift Gottlieb Geinrich Rau ju Egtingen, ber auch ben beutschen Bunbestag um ein Stellchen angebettelt hat, schidte bem frangofischen Raiser unterm 14. April 1856 "für bas Rind Frantreichs, Napoleon IV.," ein "Biegenlieb".

Schlafe fanft, fang heinrich Rau, Schlaf', mein Bring, miau, miau!

Ein Magbeburger, der Rumpf heißt, wird ebenfalls als ber Einsender eines Lulu - Gedichtes angeführt. Ob er seines Zeichens ein Blech- oder Reimschmied, oder ob er ein sonstiger Ehrenmann war, ist nicht angegeben. Rumpf schidte sein Produtt am 31. Juli 1857 ein.

Rarl Bilhelm Sauter in Nurnberg, im frangofifchen Driginale als Gelehrter (homme de lettres) bezeichnet, überfandte unterm 8. Mai 1856 bem frangofifchen Raifer ein Gebicht mit folgenbem Begleitichreiben : "Sire! Gin beuticher Dichter magt eurer faiferlichen Majeftat unterthänigft bas fur bie allerhöchfte Beburt eines faiferlichen Bringen verfaßte Erzeugniß feiner Dufe gu überreichen. Doge bas Bind Frantreichs ber neue Friedensfürft fein und moge berfelbe bereinft eine unter ber Beisheit feines Gzepters fruchtbare neue Mera, bas Blud bes gangen Europa's, begrunben." - Das Bebicht führte bie Ueberichrift: "Der neue Friedensfürft." -Die Rarnberger, welche bie urfomiiche Ericheinung bes bortigen Rupferftechere Sauter, eines mit abgefägter Soje und mit bis auf bie Schulter herabhaugendem haare in ben Rneipen fich herumtreibenden und bon jeinen berühmten Berten gern ergablenben Mannes, recht gut fennen, werben fich eines Sohngelächters nicht erwehren fonnen, wenn fie benfelben als Belehrten angeführt finden. Im heitern Biergefprach pflegt man ihn wohl als ben ruhmreichen Berfaffer ber "Urinaben" und "Duronen" ehrenhaft anguerfennen, aber ernftlich für einen beutichen Dichter ober gar für einen Gelehrten halt ihn fein Menich. Muerbings macht er Reime auf alle möglichen Wegenftanbe, benn er ift ein Gelegenheitsreimer, bem vollständig bie nur von ber Ratur vertiebene Weihe bes Dichters abgeht. 3m "Nürnberger Unzeiger" (Nr. 267) bom 25. September 1872 finden wir eine von ihm herrührende Angeige, welche wir hier reproduziren, weil fie unfern Lefern fofort ein beutliches Bilb von bem Rurnberger "Belehrten" Sauter geben wird. Selbige lautet: "Bohl gu beherzigende Befanntmachung und Literatur - Ungeige. 3m Abregbuch meiner Baterftabt Rurnberg fieht mein Charafter angegeben noch als Rupferftecher. Allein Diefes Fach habe ich ichon lange verlaffen, und mich feit Jahren

3. Mich. Wamich, Kreissekretar zu Erkelenz im preußischen Regieingsbezirte Nachen, schrieb kurz nach ber Geburt Lulu's — nämlich unterm.

d. März — an ben Kaiser, indem er als preußischer Japanese deniben um die Erlaubniß bat, "zu den Füßen seiner Majestät
es Königs von Algerien" verschiedene, Napoleon III. gewidmete
ab in der "Aachener Zeitung" durch Wamich veröffentlichte Gedichte
lerunterthänigst niederlegen zu dürsen. Als Beleg übersandte Wamich
ne Kummer der "Aachener Zeitung" vom 19. März 1856.

Bisher haben wir die Dichterlinge, welche die Geburt Lulu's fangen, einfach angeführt. Wir wollen einige Probchen auffälliger nwebelung jum Beften geben.

Johann Baber, Pfarrvorsteher (cure-président) in bem baischen Orte Unterrieden, richtete seine Gratulation bezüglich der Geburt nlu's an den Kaiser in lateinischer Sprache und zwar wählte er jene eraltete Form der in mittelalterlichen Büchern häusig zu sindenden unstelei, durch welche in römischen Zissern, die zugleich Buchstaben er gewählten sateinischen Wörter sind, die Jahreszahl eines merkürdigen Ereignisses ausgedrückt wird. Im vorliegenden Falle mittelsterlicher Winemonit drückten die den Wörtern eingefügten römischen issern begreissischerweise das Jahr 1856 aus. Die gelehrte Formel, elche Johann Bader dem Kaiser am 2. April des genannten Jahresisandte, sautet so:

## Vt IMperator LVDoVICVs NapoLeon flLIVsqVe VIVant, VaLeantqVe, petlt.

(Bu Deutsch: "Er wünscht, daß der Kaiser Napoleon und sein Sohn ben und sich wohlbefinden mögen." — Die römischen Ziffern, welche Buchstaben in den einzelnen Wörtern vorkommen, sind folgende: = 1000, D = 500, C = 100, viermal L = viermal 50 = 200, zehnsat V = zehnmal 5 = 50, und sechsmal I = sechsmal 1 = 6: zusmmen 1856.)

Der gewöhnliche Pfarrer bes nämlichen Ortes Unterrieden hieß ranz Beber. Derfelbe fandte in Gemeinschaft mit bem soeben igeführten Pfarrvorsteher Johann Bader am nämlichen Tage !. April 1856) dem Kaiser nachstehende lateinische Distichen zu:

> Omnia, quae magnam possunt afferre salutem In festum magnum, sint Tibi vota mea. Tu semper felix vivas, valeasque perenne. Gratia Tecum sit saepe benigna Dei.

nur der Dichtkunst und Literatur gewidmet. Ich gab die Poetischen Klänge (1838), die Uraniden, die Urionen (1845—46) mit Gedichten, dramatischen Dichtungen und Prosa, meine Selbstbiographie nebst dem Shstem meiner Naturs und Lebensphilosjophie und noch vieles Andere heraus. Deswegen oder somit ersuche ich den serneren Herausgeber des Adresbuches, es zu ändern und meinen Charafter als Literat zu bezeichnen. Außerdem benachrichtige ich meine Gönner und Freunde von neuester Herausgabe von Gedichten von mir. Diese sind: ein philosophisches Gedicht auf Ludwig Feuerbach und ein Erinnerungsgedicht an die Dreiskaiser-Zusammenfunft. Allen Substribenten auf mein neues Wert in Lieserungen mache ich auch befannt, daß bald die dritte Lieserung erscheinen wird, da ich nahe an tausend Unterschriften bereits habe. E. W. Sauter von Rürnberg, Patriot im Deutschen Reiche, berühmt als Sauter von der Begnip."

Ein zu Nastätten (am nordwestlichen Abhange des Taunusgebirges) wohnhafter Lehrer, der Karl Schaus benamset ist, richtete Berse "Un Napoleon IV., den Friedensfürsten", sowohl unterm 12. April 1856, als auch unterm 21. August 1857.

Ein gewiffer G. Schneiber zu Bamberg feierte in zierlichen Reimen bie Geburt bes faiferlichen Pringen am 18. Marg 1856.

A. Stennes zu Guchteln im preußischen Regierungsbezirte Duffelborf begrufte ben neugeborenen Bringen in Berjen am 20. Marg 1856.

Julius Wagner, Lehrer zu Stavenhagen im wendischen Kreise bes Großherzogthums Medlenburg Schwerin, versertigte ein Gedicht auf die Taufe Lulu's und überschidte dasselbe dem französischen Kaiser unter dem Ausbruck seiner allerunterthänigsten Bunsche den 14. Juni 1856.

An der Chaussee zwischen Bechelde und Hildesheim liegt das hannöversche Dorf Groß - Lasser (abgethan, tertig!) — Das zweite Schreiben Kaiser versügter: Classer (abgethan, fertig!) — Das zweite Schreiben Wallmann's ist datiet vom 16. März 1867.

3. Mich. Wamich, Kreisseferetar zu Erkelenz im preußischen Regierungsbezirke Aachen, schrieb furz nach ber Geburt Lulu's — nämlich unterm. 20. März — an den Kaiser, indem er als preußischer Japanese densielben um die Erlaubniß bat, "zu den Füßen seiner Majestät des Königs von Algerien" verschiedene, Napoleon III. gewidmete und in der "Aachener Zeitung" durch Wamich veröffentlichte Gedichte allerunterthänigst niederlegen zu dürsen. Als Beleg übersandte Wamich eine Rummer der "Aachener Zeitung" vom 19. März 1856.

Bisher haben wir bie Dichterlinge, welche bie Geburt Lulu's besangen, einsach angeführt. Bir wollen einige Probchen auffälliger Anwebelung zum Besten geben.

Johann Baber, Pfarrvorsteher (cure-president) in dem bairischen Orte Unterrieden, richtete seine Gratulation bezüglich der Geburt Lusu's an den Kaiser in lateinischer Sprache und zwar wählte er jene veraltete Form der in mittelasterlichen Büchern häusig zu sindenden Künstelei, durch welche in römischen Zissern, die zugleich Buchstaben der gewählten lateinischen Wörter sind, die Jahreszahl eines mertwürdigen Ereignisses ausgedrückt wird. Im vorliegenden Falle mittelalterlicher Mnemonit drückten die den Wörtern eingesügten römischen Zissern begreislicherweise das Jahr 1856 aus. Die gesehrte Formel, welche Johann Bader dem Kaiser am 2. April des genannten Jahreszusande, sautet so:

## Vt IMperator LVDoVICVs NapoLeon fillivsqve Vivant, Valeantqve, petit.

(Zu Dentsch: "Er wünscht, daß der Kaiser Napoleon und sein Sohn leben und sich wohlbesinden mögen." — Die römischen Ziffern, welche als Buchstaden in den einzelnen Wörtern vorkommen, sind folgende: M = 1000, D = 500, C = 100, viermal L = viermal 50 = 200, zehn=mal V = zehnmal 5 = 50, und sechsmal I = sechsmal 1 = 6: zussammen 1856.)

Der gewöhnliche Pfarrer bes nämlichen Ortes Unterrieden hieß Franz Beber. Derfelbe fandte in Gemeinschaft mit dem soeben angeführten Pfarrvorsteher Johann Bader am nämlichen Tage (2. April 1856) dem Kaiser nachstehende lateinische Distichen zu:

Omnia, quae magnam possunt afferre salutem In festum magnum, sint Tibi vota mea. Tu semper felix vivas, valeasque perenne. Gratia Tecum sit saepe benigna Dei. Bu Deutsch :

Was auch immerhin kann Dir großes Eutzücken verleihen, Das sei Dir gewünscht heute zum herrlichen Fest. Glücklich lebe stets und sest bleib' Deine Gesundheit: Möge die gütige Huld Gottes oft mit Dir sein.\*)

Franz Beisgerber, Hofrath bes Großherzogs von Baben, ein vom Amte zurückgetretener Prosessor der Philologie, versertigte ein Lulu-Gedicht und ließ dasselbe nach alter klassischer Borschrift erst neun Jahre alt werden, ehe er es dem Kaiser zustellte. Im französischen Original ist der Wohnort Weisgerber's nicht angegeben, doch sind wir so glücklich, ihn bezeichnen zu können. Sein Wohnort ist die Universitätsstadt Freiburg im Breisgau, wo das sidele bemooste Haupt unter den Studenten als einer der Gründer der Rhenanen-Berbindung verehrt wird. Urheiter, wie er selbst gewesen, war auch die Geschichte seines Lulu-Gedichts, welches indeß ihm keine große Belohnung eintrug. Er schrieb im März 1865 an den Kaiser wie solgt:

"Sire! Nach huldvoller Annahme meines lateinischen Gebichtes: Uterque Caesar et Novi Caesaris Haeres (Zu Dentsch: "Die beiden Cäsaren und der Erbe des neuen Cäsars"), welches versertigt war zu Ehren des Kaisers Napoleon III., des damaligen Ueberwinders der Russen, geruhten eure Majestät, mir "für meine literarische Huldigung und für meine Anhänglichkeit an höchstdero Person" zu danken. \*\*)

\*\*) Das lateinische Gedicht, worauf fich ber hofrathliche Professor bezieht, ift in ben Tuilerien-Briefen nicht vorhanden: ein neuer Beweis für die Lüdenhaftigteit derselben und für die große Zahl ber Schweisweder und Bettelleute.

<sup>\*) 3</sup>m frangofifden Original ift Johann Baber, ber Bfarrvorfteber von Unterrieden, unter Dr. 52, und ber Pfarrer Frang Beber von Unterrieden (mit der Bemertung: Beffen ober Baiern) in Dr. 1702 einzeln angeführt. Sobann find biefelben nochmals gemeinichaftlich angeführt als Lehrer (instituteurs) ju Unterrieben im Artifel Rr. 1699. In Diesem Artifel heißt es wortlich: Weber (Franz) et Bader (Johann), instituteurs à Unterrieden; adressent leurs félicitations et leurs voeux à l'occasion de la naissance du prince impérial (30 mars 1856); -Weber sollicite un secours (31 juin 1857). Auf Deutsch: "Beber (Frang) und Baber (Johann), Lehrer zu Unterrieden, fenden ihre Gratulationen und Buniche bei ber Geburt bes faiferlichen Bringen (ben 30. Marg); Beber fieht um eine Unterftubung am 31. Juni 1857." Es ift febr wohl bentbar, bag bie beiben Beiftlichen gugleich Lehrer waren; im Uebrigen ftimmen die Bor- und Bunamen, sowie ber Bohnort. Der Untericited in ben Daten (bem 30. Marg und 2. April 1856) lagt fich baburch erflaren, bag bie Schreiben und Webichte vom 30. Marg batirt maren und erft am 2. April beim Raifer eintrafen und zur Borlage gelangten. -Bemertenswerth ift, bag Beber fünf Bierteljahre nachber um Unterftubung bettelte. Er wollte alsbann ben Lohn für feine Gratulation, ben er bergebens erwartet hatte, fich durch das Borjammern feiner elenden Lage herausarbeiten.

Diefe "Unbanglichfeit", Die gegrundet ift auf Die Renntniß Ihrer gro-Ben Eigenschaften als Mensch und als Fürft, sowie ferner auf die lebbaftefte Dantbarteit bezüglich fo vieler Beichen ber Bute und ehrenhafter Broteftion, beren Begenstand ich zu Arenenberg gemesen bin, bem ibpllifchen Aufenthaltsorte ber beften, ebelften und gaftfreundicaftlichften Fürstenfamilie: - Dieje Anhanglichfeit ift, wie meine babifden Landsleute febr gut wiffen, aufrichtig und ewig unerschütterlich! Dieje Anhanglichkeit, welche mir bas Unrecht zu verleihen icheint, alle eure Dajeftat und allerhochftbero Saus betreffenben Ereigniffe gleichsam zu theilen, hat mich auch zu bem fleinen Gebichte begeiftert, bas ich fofort nach ber Beburt Ihres taiferlichen Bringen anfertigte; allein ich habe nicht gewagt, felbiges nach Baris abgeben zu laffen, weil bamals einer meiner literarischen Freunde mir freimuthig fagte, bag er es fur zu wenig wurdig hielte, um einem Raifer vorgelegt zu werden. Jener Freund, ein frangofischer Rationaler, bezeichnete mir bie ichwachsten Stellen, Die ich bann gu verbeffern fuchte. Seute nun, am Bortage bes Geburtsfeftes feiner Sobeit bes taiferlichen Bringen, mage ich baffelbe eurer Majeftat zuzustellen, freilich feineswegs als eine Boefie, die wurdig ware, einem Raifer unterbreitet zu werben, ber außer seinem monarchischen Blange auch in bem Bereiche ber Wiffenschaft und Runft fo hoch baftebt, fonbern einzig und allein als einen Beweis meiner ehrfurchtsvollen Anhang lichteit, Die fich auch auf Ihren geliebten Gobn, ben fünftigen Erben Ihrer glang- und ruhmreichen Krone, erftredt . . . " - Das frangofifche Gebicht, welches Beisgerber bem Raifer nach neunjährigem Beilen unterbreitete, lautete fo:

Le XV et le XVI mars.

Le XV mars ravit à un César la Vie,

Et puis au monde entier la paix était ravie,

Le XVI mars fit voir à un César le jour,

Puis le monde fêtait de la paix le retour.

La fleur des descendants de la race sacrée

De Vénus\*) par un crime affreux fut massacrée.

Mais le dieu des destins remplit aon saint devoir

Pour réparer le mal. Car le mois (depuis noir!)

Qui à la mère ota des neveux de sa race

L'orgueil, donna un fils, à la Fille une Grâce \*\*).

Dieu, bénissez ce prince et laissez-le servir

D'ange-gardien de paix aussi pour l'avenir;

<sup>\*)</sup> Vénus fut regardée comme aïeule de Jules César. — (Note de l'Auteur.)

<sup>\*\*)</sup> Vénus fut la mère des Grâces. - (Note de l'Auteur.)

Vérifiant pour lui ce grand mot que vous, Sire, Avez dit, que la paix a pour garant l'Empire! Monarque heureux, ayant l'héritier désiré Et à la fois le front de lauriers couronné, L'astre du grand Neveu ternit la boréale Aurore. — Ah! de Moscou au grand Oncle fatale: L'aigle français plus haut que jamais prit son vol, Planant sur les débris du fort Sébastopol!

In beutscher Sprache wurde die frangösische Reimklingelei bes hofrathlichen Professors Beisgeber etwa folgendermaßen lauten :

Der funfgehnte und ber fechsgehnte Marg. Mls einft ber funfzehnte Marg einem Cafar bas Leben genommen, Da war die gange Belt um ihren Frieden gefommen. Mis brauf am fechezehnten Marg ein Cafar bas Leben erblidt, Da fühlte fich auch die Welt vom Frieden wieder entzudt. Die Bluthe bes heiligen Stamms, aus Benus' Blute entiproffen \*), Bard burch ben ichredlichen Dold bes Mords ins Berg gestoßen. Doch ber Geschicke Gott erfüllte bie beilige Pflicht Und machte Uebles gut. Drum fah bas Tageslicht Im feither finftern Marg, ber ben Stolg ber Mutter benommen, Ein Cohn: - mit Grazien ift die Göttin niedergetommen. \*\*) Bott, fegne biefen Pring und fege ihn hienieden Much fünftig immer jum Schutengel für ben Frieden. Erfüll' er doch das Wort, bas große, vom Raifer verfündet, Dag in dem Raiferreich der Frieden die Burgichaft findet. D gludlicher Monarch, dir ift der Erbe gefunden; Bugleich ift auch bein Saupt mit Lorbeer'n reich umwunden. Des großen Reffen Stern verduntelt bas Polarlicht! -Bon Mostan — (ber große Ohm war gludlich bort furmahr nicht!) — Schwang jest der frant'iche Mar viel höher denn je fein Gefieder Und blidt auf die Trummer von Gebaftopol hernieder.

Auf diesen schauderhaften zusammengereimten Unsinn, auf diese Bermengung der Zeiten und der Cäsaren, auf diese klingelnde Zussammenwürfelung der römischen und jüdischechristlichen Mythologie verstügte der Kaiser: man solle dem Hofrath-Prosessor Weisgerber "einsach danken" (remericer simplement) und ihm die kleine Ausgabe vom Leben Julius Cäsar's zustellen. Wir wollen schließlich bemerken, daß der hofräthliche Prosessor Weisgerber, der ein ziemlich hohes Alter erreichte, jest todt ist.

Der Major Rart von Billinger, Arfenal = Direktor gu Germersheim, hat ben frangofifden Raifer gu wiederholten Malen um

\*\*) Benus mar die Mutter ber Grazien. (Anmerfung bes Autors.)

<sup>\*)</sup> Benus wurde als die Ahnfrau Julius Cajars betrachtet. (Anmertung des Autors.)

Untersützung angegangen. Um sich in der taiserlichen Gunst sestzusepen, durste er natürlich nicht versehlen, eine Lulu-Ode in die Tuilerien zu senden. Bei dieser Ode, die er, so schlecht sie auch war, vielleicht gar nicht selbst versätze, passirte ihm das höchst trollige Unglück, daß er den 15. März, den Tag der Ermordung Cäsars, statt des 16. März, welcher der Geburtstag Lulu's war, besang. Die Ode wurde von ihm eingeschickt am 15. März 1860. In dem an den Kaiser gerichteten Begleitschreiben sagte er:

"Sire! Geruhen Sie anzunehmen, was ein ber Person eurer Majestät ganz ergebenes Herz an diesem für einen Bater so glüdlichen Tage Ihnen darzubieten wagt."

Die Dbe felbst lautete:

Ode à S. A. le prince héréditaire de France Eugène Napoléon IV, A son quatrième jour de naissance le 15 mars 1860.

Enfant chéri! — Prince Unique et sans égale,

Ange précieux d'une liaison tendre et sublime, Espérance de vos parents et gloire d'une grande nation, — Nature de ses dons les plus précieux vous a douée..., etc.

Bu Deutsch :

"De an feine hoheit ben Kronpringen von Frankreich Eugen Napoleon IV.

"Geliebtes Rind! — Bring "Einzig und unvergleichlich,

"Rostbarer Engel eines zarten und erhabenen Chebundes, "Du, die Hossmung deiner Eltern und der Ruhm einer großen Nation, — "Natur hat dich mit ihren köstlichsten Gaben ausgestattet..."\*) (Und so weiter.)

Einen Monat nachher hatte Willinger entbeckt, welch' ungeheuern Bod er geschossen, als er ben 15. März statt des 16. für den Geburtstag des allerhöchsten Kronprinzen gehalten hatte. Glücklicherweise war sein Freund Philipp Bollmer zu Paris der Hauptkassirer des Kronschafts. An diesen schrieb er unterm 15. April einen Brief, worin er sein schwerzliches Bedauern darüber ausdrückte, daß er sich mit seiner Ode im Datum des Geburtstages vergriffen hatte, und worin er daran trinnerte, daß er zu Augsburg täglich in der Gesellschaft "des geliebten Brinzen" (Louis Bonaparte) gewesen sei. Bor Allem aber vergaß er

<sup>\*)</sup> Bie es in Betreff ber Filrstenkinder gewöhnlich geschieht, wurde in ben sewilen, täuslichen Beitungen vertündet, daß der kaiserliche Kronprinz ein Genie sit, eine schone Seele in einem schönen Körper habe. Die Wahrheit war, daß Lulu um diese Zeit musterhafte Frapen schneiben konnte.

nicht, die traurige Lage zu schilbern, in der er sich gegenwärtig befände. Eine Unterstützung vom Kaiser zu erhalten, war doch wohl der eigentsliche Zweck der anekelnd widerlichen Lulu-Ansingung gewesen. — Zuserst wurden ihm 500 Franken zugestanden. Dann wurde jedoch die Anweisung auf diese sünschundert Franken aufgehoben und ihm der viersache Betrag, nämlich 2000 Franken, am 8. Mai 1860 zugesandt. Somit wurde ihm seine dienstmännische Gesinnung gut besohnt. Aufseine übrigen Betteleien und Geldbezüge kommen wir weiter unten zu sprechen.

Neben ben spekulativen Reimschmieden gab es eine beträchtliche Anzahl anderer Spekulanten, die ihre angebliche Freude über die Geburt Lulu's dem Kaiser in hösisch ebentscher Prosa ausdrückten. Natürlich wollten auch sie sich der Huld des Kaisers empsehlen: denn warum hätten sie sich sonst um die Geburt eines kleinen kaiserlichen Balges bekümmern sollen?

Zehn Bürger (bourgeois) der Stadt Stettin, von denen G. Dannensberg, Ebeling, Fischer, Koch und Schlegel namhaft gemacht sind, bedienten sich in ihrer ungereimten Gratulation folgender bedientenshafter Worte: "Die frohe Kunde, welche soeben die Welt in Bewegung set, die Kunde, daß die Vorsehung eure Majestät mit einem Sohn, Frankreich mit einem Thronerben beschenkt hat, bietet uns die Gelegensheit, unsere ehrsurchtsvollsten Wünsche eurer Majestät für allerhöchstdero Glück zu Füßen zu legen." (Das Gratulationsschreiben ist vom Juni 1856 datirt.)

M. Dreber, der Bürgermeister der würtembergischen Stadt Erelingen (Ereglingen an der Tauber?) gratulirte am 21. März 1856, ein gewiffer G. Gulich zu Köln am folgenden Tage.

Der Oberst von Samel, Stallmeister bes Königs von Bürtemberg, faselte in seinem Beglückwünschungsschreiben "von dem jungen Prinzen, auf welchen die Hoffnungen Frankreichs und des ganzen Europa's gesetzt sind!" — (März 1856.)

Bon Matthias Seiffingen, einem Münchener Gemeindebeamten, der früher die fehr zweifelhafte Ehre gehabt hatte, ber Schufter bes Prinzen Eugen zu sein, lief eine Gratulation am 19. März 1856 ein.

Das Frauenzimmer Sophie Herzer, als bessen Wohnort sich Seybottenreuth in Baiern angegeben findet, gab dem Kaiser ihr Entzüden über die Lulu-Geburt am 20. April 1856 kund. Dr. Bilhelm Hopf, Direktor der Handelsschule zu Rürnberg, glaubte um so mehr einen Borwand zur Gratulation zu haben, als er in Augsburg ein Mitschüler des Kaisers gewesen war. (März 1856.)
— Heute ist Hopf in Nürnberg einer der eifrigsten Unhänger des preußisch-deutschen Kaiserreichs, hält patriotische Borträge und ragt dort hervor als Rational-Liberaler.\*)

Curt von Kretschner zu Dresden wedelte den französischen Kaiser, indem er sich über die Geburt eines kaiserlichen Kronprinzen überselig zeigte, am 20. März 1856 an.

Am nämlichen Tage gratulirte auch ein Frauenzimmer, Luzie Knby, in Neustabt. Wir erfahren nicht, welches Neustabt gemeint ist. Es gibt Städte dieses Namens an der Aisch, an der Dosse, an der Haardt, an der Heise, an der Drla, an der Saale, an der Waldsnaad, am Neunsteig, am Rübenberge, bei Stolpen, in der Rosenau unter dem Kulm, unterm Hohenstein, eine Herrschaft Neustadt in Baiern, ein Neustadt in Böhmen, eins im preuß. Regierungsbezirke Köln, eins im preuß. Regierungsbezirke Ersurt, eins in Holstein, eins in Mecklenburgschwerin, eins in Niederösterreich, eins in Oberhessen, eins in der Provinz Preußen, eins in der Rheinpfalz, eins im badischen Seetreis, endlich eins in Schlessen (polnisch Prudnis).

Eine Lulu - Gratulation aus bem Jahre 1856 liegt uns vor von einem Lehrer, welcher H. Jos. Lievre heißt und folglich, nach bem Ramen zu schließen, ein Franzose ist. Der beutsche Name für bas französische Wort Lievre ist Hase. Wir machen hierauf ausmerksam, weil im französischen Original Leute aus Amerika, aus England u. s. w. mit aufgeführt sind, weil sie deutsche Namen haben.

Im Juni 1856 gratulirte Johann Scheufele, ein alter badischer Unterossizier, mit dem Hinzusügen, daß ihn sein Landesherr mit
ber Militär-Medaille und der Großherzog von Hessen mit dem Kreuze
bes Berdienst-Ordens ansgezeichnet habe. Er ließ somit sehen, wo ihn
ber Schuh drückte. Bielleicht hätte sich sein Lulu-Enthusiasmus, wenn
er nicht mit der Ehrenlegion belohnt wurde, mit dem Mérite militaire
oder mit der Médaille militaire begnügt.

Der Freiherr Napoleon Mag Seefried von Buttenheim gratulirte aus ähnlichem Grunde; benn er bat in seinem Begludwunschungsschreiben vom 26. März 1856 um bas Kreuz ber Ehren-

<sup>\*)</sup> In Rr. 728 ift als Geburtstagsgratulant irrthumlich auch ein Englander, Ramens Sunter, wohnhaft in Lerwid, unter ben beutschen Bettlern aufgeführt. Hunter heißt auf Deutsch Jäger.

legion. Max von Buttenheim, geboren am 28. Angust 1804, war bairischer Kämmerer und Major im sechsten Chevaux-legers-Regimente, vac. Herzog von Leuchtenburg, zu Bamberg. Das Geschlecht Seefried von Buttenheim hat seinen Wappenbrief im Jahre 1546 empfangen und sein Abel ist bestätigt am 12. August 1723. In den Freiherrenstand wurde es den 17. Juli 1790 verset.

Der Dresbener Maler Rarl Chrift. Sparmann, ber bem Raifer Beichnen-Unterricht in Arenenberg ertheilt hatte, prafentirte Buniche und Gludwuniche ben 29. Marg 1856, worauf er am 4. Oftober bes nämlichen Sahres feine Gemalbe gum Rauf anbot. Weiterhin schrieb er im April 1858: daß die Wohlthaten des Raisers ihn bagu veranlagten, fich nochmals an benfelben in feiner Roth zu wenden, daß mit jedem neuen Tage fich feine schwierige Lage verschlimmerte, weil er feine Berte nicht hatte loswerben fonnen; wenn er aber bierin bas Schidfal ber ausgezeichnetften Rünftler theilte, mare boch feine Lage besonders baburch peinlich gemacht, weil er nicht im Stande mare, für bie Erziehung feiner Rinder zu forgen. Aus biefen Grunden bat er feine Majestät, ihn nicht im Stiche zu laffen, fondern ihm in Paris eine Anftellung zu geben. hierauf erhielt er eine Unterftugung im Betrage von 500 Franten. Nachdem er fein Rlagelied und feine Bettelei ben 7. November 1859 wiederholt hatte, wurde ihm ben 16. Dezember bes lestgenannten Jahres eine Benfion, bestehend in 1200 Franken, bewilligt.

Der Baron von Spilder. Schaulenburg betrachtet (im Marg 1856) bie Geburt bes faiferlichen Bringen nicht blog

"als die sicherste Bürgschaft für den ununterbrochenen Fortbestand "ber napoleonischen Dynastie und als eine Gewähr für das Glüd "Frankreichs, welches ihm sehr am Herzen liegt, wenngleich er selber "tein Franzose ist,"

sondern er halt sie auch für eine recht passende Gelegenheit, um in die hande bes Kabinets-Chess ein Bittgesuch an den Kaiser zu legen, wobei er vertraut auf jene

"allerliebste Zuvorfommenheit, die eine natürliche Tugend des Fran-"zosen ist, womit derselbe ebenso viel Herzen erobert, als er Lorbeeren "auf dem Schlachtselbe gewinnt."

In dem Schreiben an ben Kaiser sett ber Baron von Spilder-Schaulenburg auseinander, daß er (ber Baron) aus einer ber vornehmsten Familien Hannovers stammt und daß er, "hingerissen vom unsterblichen Ruhme bes größten Mannes aller "Jahrhunderte, welchen er 1808 in seiner ganzen Größe erblickte," in den französischen Heeren unter dem ersten Kaiserreiche diente, daß er wegen seiner Anhänglichteit an Frankreich sein Baterland verlassen mußte, und daß der Berlust seines Bermögens sein Unglück vollständig machte. Er sährt dann fort:

"In einem trüben Augenblide richtete meine Gemahlin, welche die Mutter eines elijährigen Sohnes ist, an ihre Majestät die Kaiserin eine Denkschrift. Jedoch sind seitdem viele Monate verstossen, und wir sind immer noch in der vollständigsten Unkenntniß bezüglich des Resultates. Plöglich frischt die wichtige Pariser Neuigkeit unsern Muth wieder auf, und die Wirkung hiervon, Sire, ist gegenwärtige allerehreinrchtsvollste Denkschrift, welcher es vielleicht gelingt, Ihre Milde auf eine Familie aus vornehmem Stande zu lenken, welche dieselbe ansleht in einem Augenblide, wo alle ihre Hüssquellen versiecht sind und wosse mit ihrem Sohne umkommen muß. Berschmähen Sie nicht, Sire, uns eine Erleichterung zu gewähren, und wollen Sie uns demnach die Mittel geben, mit denen wir uns einen kleinen Hausrath auschaffen können, um ein Zimmer auszumöbliren und uns eine heimstätte zu berreiten. Wir armen Miether sind die Stlaven der Launen einer Haus-wirthin, welche möblirte Zimmer ausmiethet..."

Den 1. September 1862 wohnte ber Baron von Spilder-Schaulenburg zu Paris in ben Elbfäischen Felbern. Er schrieb bann an ben Kaiser, um ihm

"ohne irgend eine gewinnsuchtige Absicht"

ein Aleinod, in beffen Besith er soeben gelangt ift, anzubieten: ein Medaillon, aus ben Saaren ber Königin Hortenfe angesertigt und von ihr ber Fürstin Borghese geschentt.

Aus Dierdorf, einer prensischen Amtoftadt, die bis 1815 dem fürstlichen Sause Wied angehört hat, traf beim Raiser eine Beglüdwünschung gelegentlich der Lulu-Geburt den 20. März 1856 ein. Der Gratulant hieß Stabler.

Der schon oben unter ben Lulu-Dichtern erwähnte A. Stehnes wiederholte seine Beglüchwänschung am 16. März 1858 und zwar, wie es scheint, in Prosa.

Eroste ju Baderborn genügte bem Drange feines herzens ben 24. Marg 1856. Den Bortlant feiner Gratulation fennen wir nicht.

Gottlieb Thäter zu Aschach in Baiern, ein früherer Mitsichniter bes Kaisers, gratulirte ben 20. Mai 1856.

Der Kavallerie-Lieutenant Gustav von Barbenburg aus Oldenburg benutt die Lulu-Gratulation, um daran zu erinnern, daß er nebst seiner Frau im vergangenen Binter die Ehre gehabt hat, ihren kaiserlichen Majestäten vorgestellt zu werden. (März 1856.)

Abolph Wibemanu aus Marburg, ein alter Mitschiller bes Kaisers, übersandte Bünsche und Glückwünsche am 17. April 1856. Derselbe hatte ben Kaiser in den Jahren 1853 und 1854 dreimal angebettelt: das eine Mal um ein Amt, die beiden andern Male um klingende Mänze. (Wir wissen nicht, ob Marburg an der Lahn oder Marburg in Steiermark sein Wohnort war.)

Ein gewiffer Bolf (Guftav?) zu Schweidnit gratulirte bem Raifer ben 29. März 1856.

Die Oberstin Cäcilie von Bunsch zu Neiße erinnerte ben Kaiser, indem sie ihm zur Geburt Lulus gratulirte, daran, daß sie vor drei Jahren (den 9. März 1853) ihm ihre "äußerst traurige Biographie" zugestellt und die Bitte um 300 Franken vorgelegt hatte. Sie erneuert jett ihre Bitte und beruft sich dabei auf ihre Großtante, welche im Dienste von Madame Josephine Napoleon gestanden habe. (15. April 1856.)

Endlich famen noch zwei Massen-Gratulationen an. Die eine, ausgehend von 37 alten würtembergischen Soldaten, die unter dem ersten Kaiserreiche gedient hatten, war vom 25. März 1856 datirt. — Die zweite, ebensalls von alten Soldaten des ersten Kaiserreichs herrührend, kam von Uhrweiler im prenßischen Regierungsbezirte Koblenz. Sie trug die Unterschrift von 28 Mitgliedern des dortigen Militär-Bereins, datirte aus dem Juni 1856 und wurde durch einen gewissen Ioseph Gies übersandt.

Die erheuchelte Freude über die Geburt Lulu's äußerte sich nicht bloß in Gedichten und ungereimten Gratulationen, sondern gab sich auch in Geschenken und in Anerbietungen, zur Erziehung desselben beisutragen, tund. Wahrscheinlich hofften die frohen Geber, daß ihnen der Werth der Geschenke durch Gunsterweisungen des Kaisers aufgewogen und daß auf diese Weise von ihnen ein gutes Geschäft gemacht werden würde.

Den llebergang von den Gratulanten zu dieser Klasse bildet der babische Apotheter Strelin, als bessen Wohnsitz Sindolsheim angegeben ist. Derselbe schrieb an den Kaiser unterm 23. März 1856:

"Der allmächtige Gott segne und schütze eure Majestät, sowie Ihre ganze erlauchte Familie jest und immerdar und er möge fie blüben

laffen bis in ihre fernsten Zweige zu seinem eignen Ruhme, wie jum Blud und Bohlergeben der Belt."

Hierauf gratulirte Strelin jur Geburt Lulu's und übersandte als alter Prattifus Rathschläge über die Behandlung des kleinen Prinzen, die er unter dem Titel zusammensaßte: "Goldene Regeln für die Behandlung der neugeborenen Kinder." — Ihm wurde hierfür gedankt.

Lugie Bief aus Ederberg (?) in Preugen offerirte am 26. Marg 1856 ein halsband fur ben fleinen Kronpringen. \*)

Der Pfaffe P. Lacher, als beffen Bohnfit Garrisberg (?) angeführt ift, überschiefte unterm 4. Mai 1856 für Lulu eine Bibel.

Ein gewiffer Milbe zu Landshut im preußischen Regierungsbezirke Liegnit bat am 10. März 1857 um die Ermächtigung, dem Kronprinzen von Frankreich eine Widmung machen zu dürfen.

Ch. M. Pfeil zu Bernstadt bei Dels im preußischen Regierungsbezirte Breslau huldigte am 15. Februar 1860 bem vierjährigen Kronprinzen mit einer Stiderei.

Der Schuster Schmidt zu Leipzig übersandte unterm 13. Juni bes nämlichen Jahres ein Baar Stiefeln, Die er für Lulu angefertigt, respettive zum Geschenk bestimmt hatte.

Der Großhändler Anton Bachmaier zu Passau schiete unterm 6. Dezember 1861 zwei Lloyd Attien im Werthe von 2500 Franken ein, indem er bat, dieselben zu einem Legate zu Ehren des Kronprinzen zu verwenden. Als Motiv dieser beabsichtigten Stiftung bezeichnete er das Interesse, das er an der naposeonischen Dynastie nähme. Die Attien wurden ihm nebst abschlägiger Antwort am 23. Dezember dessielben Jahres zurückgeschiett. Mit ihm zusammen suchte am 27. Mai 1865 der bei ihm angestellte Prosessor Wilhelm Stephanus Anntal aus dieser beabsichtigt gewesenen Stiftung zu schlagen, indem er für Anton Bachmaier, der durch die Politik des Grasen Bismarck ruinirt worden sei, eine Anstellung in Frankreich begehrte. Indes wurde das Gesuch abgeschlagen, gleichwie auch der von Bachmaier und Stephanus eingereichte Plan bezüglich der Einführung einer sogenannten Pasigraphie, auf den wir zurücksommen werden, keine Gnade sand.

Der Romponift R. T. Diffler aus Beimar, geschmudt mit bem

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift die Rreisftadt Edartsberge im Regierungsbezirfe Merfeburg zu verfieben.

weimarischen Zivil-Berdienstorben\*), suchte bem Kronprinzen, als berselbe achthalb Jahre alt war, das Komponiren spielend beizubringen. Indem er um die Ersandniß nachsuchte, seine Abhandlung über musikakalische Komposition dem Kaiser zustellen zu dürsen, schried er den 28. Dezember 1863:

"Was sonst ganz unnahbar schien, wird nach unserer Abhandlung ein Kinderspiel. Diese Abhandlung bringen wir seiner Hoheit dem kaiserlichen Prinzen dar; mögen Wajestät geruhen, dieselbe günstig aufzunehmen. Wenn eure Majestät mich einer Probe unterwersen wollen, wird seine Hoheit der kaiserliche Prinz binnen wenigen Stunden ganz in den gewünschten Regeln einen Walzer, eine Polka oder jedes andere musikalische Stück komponiren."

Der Kaiser wollte seinen Prinzen boch wohl lieber zu einem Kriegshelben, als zu einem Musikanten heranbilden lassen und ertheilte Mißter eine abschlägige Antwort. Bielleicht hegte er auch Mißtrauen gegen eine Kompositionskunst, die zum Kinderspiel geworden wäre. Indeß schrieb Mißter noch mehrmals an ihn. Ermuthigt durch die Ausenahme, welche der Kaiser mehreren Kompositionen Mißter's hatte zu Theil werden lassen, bat dieser, daß seine kaiserliche Majestät doch auf eine gewisse Anzahl Cremplare seiner Abhandlung, deren Widmung Rossini angenommen habe, substribiren möge (2. Oktober 1864). — Sein dessallsiges Gesuch wurde dem Direktorium der schönen Künste übergeben.

Mathilde Clobius, geborene Arnz, zu Paris, erbietet sich im Juni 1864, den kaiserlichen Prinzen im Deutschen oder auch in der Musik zu unterrichten.

Der Ritter Karl Johann Braun zu Wien, Redakteur des Haus- und Familienbuchs, würde sich, wie er am 12. Angust 1864 schrieb, sehr glücklich geschätzt haben, hätte man ihn für würdig befunben, den kaiserlichen Prinzen das Deutsche zu lehren und denselben in die deutsche Literatur einzuführen.

Schon im Dezember bes vorhergehenden Jahres hatte fich B. Lütgen, ein Prenge, der im Hause ber Prinzessin Clotilde Napoleon beutschen Unterricht extheilte, erboten, auch dem Prinzen bentschen Unterricht zu geben. Obschon vom Baron d'Arlincourt empsohlen und mit einer artistischen

<sup>\*)</sup> Der weimarische Hausorden der Wachsamkeit oder vom weißen Falken ist vom Herzog Ernst August 1732 gegründet und vom Großberzog Karl August 1815 erneuert worden. Unter dem Livil-Berdienst-Orden ist vielleicht eine andere, für geringer erachtete barbarische Auszeichnung zu verstehen.

Medaille des "heiligen Baters" gefennzeichnet, wurde Lügen boch unter bem Borwande abgewiesen, daß Lulu noch zu jung sei.

Den 12. September 1866 übersandte Dr. A. Pelide, Reftor in Bechingen, für Lulu seine "Französische Grammatik ohne Worte" (Grammaire française sans paroles). Er schrieb bem Kaiser:

"Sire! Geruhen Sie, das Buch, welches enrer Majestät ich zu offeriren die Ehre habe, als eine der elegantesten Sprache der Welt, dem großen Bolke, welches sie spricht, und dem großen Kaiser desselben dargebrachte Huldigung zu betrachten. Ich wage zu hoffen, daß eure Majestät die in diesem Buche angewandte rein heuristische Methode\*), welche die Mutter der Logik ist, wohlwollend beurtheilen werden. Ich würde sehr glücklich sein, wenn ich hoffen könnte, dieses Buch in den Händen des künstigen Herrschers von Frankreich, des kaiserlichen Prinzen, zu sehen."

Emanuel Schönfelber, Musiksehrer zu Bromberg in Preußen, hatte 1864 einen vierhändigen Triumphmarsch komponirt, dessen Melodie unr aus fünf verschiedenen Noten bestand, so daß selbst ein Anfänger mit leichter Mühe den ersten Theil spielen konnte. Schönselder überschiefte seinen Marsch dem Kaiser für den Prinzen, indem er um die Erlaubniß bat, letzerem denselben widmen zu dürsen. — Der Marsch wurde angenommen, aber die Widmung verweigert.

Franz Christian, Direttor einer öffentlichen Schule zu Blabings in Mähren, wünscht dem kaiserlichen Prinzen eine genealogische, chronologische und statistische Karte Desterreichs zu widmen, erhält aber nicht die Erlaubniß hierzu, weil er nicht rechtzeitig Nachricht gegeben hat. (November 1867.) — Tropdem schieft er seine Karte von Neuem, indem er den Bunsch ausspricht, einige Zeilen von der Hand seiner Hobeit des kaiserlichen Prinzen zu erhalten, da selbige für seine Familie ein kostbares Deutmal sein würden (Oktober 1868).

Gustab Abolph Busch, Agent der Fabrif-Firma Jordan und Timäus zu Dresden, bat am 2. Mai 1869 um die Ermächtigung, zu dem hundertjährigen Jubiläum Napoleou's I. dem Kronprinzen ein mit dem elsenbeinernen Bildniß des ersten Kaisers verziertes, in Silberdraht eingesaßtes Notizbuch, auf welchem die Namen Austerliß, Jena, Waspram u. s. zu lesen wären, offeriren zu dürsen.

<sup>\*)</sup> Die heuristische Methode ist biejenige, vermittelst welcher ber Schüler Alles selbst finden muß, ohne daß ihm die Regeln der Sprache vorgeschrieben werden.

Wir haben jest eine recht hubsche Reihe von Lulu-Berehrern. Indeß ist die Zahl ber Letteren bamit noch feineswegs erschöpft. Wir tragen noch folgende Namen nach.

Guftav Schult, Hoffalligraph des Prinzen Friedrich von Preußen, ein mit der "goldenen Medaille des Ordens Alberts des Bären" versehener Mann, huldigte schon am 12. April 1856 dem französischen Kaiser, indem er ihm ein selbstgesertigtes kalligraphisches Tableau übersandte, wie er sagte: "bei Gelegenheit der in ganz Europa so geseierten Geburt des kaiserlichen Prinzen und des unter den Auspizien seiner Majestät des Kaisers hergestellten Friedens." — Schult bezeichenete sein Geschent als "eine Arbeit, welche ein Zengniß für seine aufrichtige und sautere Berehrung des napoleonischen Hauses" ablegen sollte.\*)

Friedrich Wilhelm Daniel Buhse, kurhessischer Titular-Rath (conseiller honoraire), bot im Mai 1867 dem französischen Kaiser seine "Internationale deutsche Grammatik für das Französische, Englische, Italienische und Spanische" (Grammaire internationale allemande pour le franzais, l'anglais, l'italien et l'espagnol) zum Gebrauch für den französischen Kronprinzen an. Auch empfahl er zur Wiederhersstellung der Gesundheit "seiner Hoheit" (das heißt Lulu's) ein Heilmittel. Buhse stantes in Beziehung.

Der Nürnberger Raufmann Georg Döberlein organisirte 1863 einen Bergnügungszug von Nürnberg nach Paris und ersuchte

<sup>\*) 3</sup>m frangofifden Original ift eine Frau, Ramens Amalie Altmann aus Dfen, angeführt. Gelbige bot bem Raifer aus Gelbverlegenheit eine bom alten Rapoleon herrührende Uhr fur ben taiferlichen Bringen jum Rauf an. Dabei ift im frangofischen Original die Bemerkung gemacht: "Die gahl ber in biefer Sammlung bortommenben öfterreichischen Deutschen ift gering und unter Dem, was fie hatte fein tonnen. Wir haben die Aufmertfamfeit des Lefers vorzuglich auf die Lente aus bem Rordbunde lenten gu muffen geglaubt." - Bir entgegnen hierauf, bag Amalie Altmann überhaupt nicht in die vorliegende Sammlung gehört; denn fie ift gu Dfen, der Sauptfradt Ungarns, wohnhaft. Ungarn gehort nicht gu Dentichland. Der beutiche Rame ber Fran Altmann entscheidet Richts; benn in Defterreich haben manchmal gerade die Feinde der Deutschen beutsche Familiennamen. Bir erinnern an ben Deutschenfeind Rieger in Brag, ben Führer ber Caechen. Huch geht ans ber Entstehungsgeschichte ber burgerlichen Familiennamen hervor, daß lettere nur in manden Fallen die Rationalität anzeigen. Der Uriprung der beutiden Familiennamen batirt, von ber Wegenwart aus gerechnet, vier bis fünf Jahrhunderte gurud in die Bergangenheit und hatte feinen Sauptgrund nicht in ber nationalen Abstammung, fondern in ber Entwidelung bes bürgerlichen Gigenthums.

für bie Passagiere und sür sich selber den Kaiser um Dispensation vom Paßzwang, sowie vom Durchsuchen des Gepäcks an der Gränze u. s. w. — In dem Schreiben vom 15. September des genannten Jahres, in welchem Döderlein dafür dankt, daß der Kaiser ihm diese Bitte gewährt hat, fügt er in Bezug auf den kaiserlichen Prinzen Folgendes hinzu:

"Sire! Wollen Sie mir als lette Gunst erlauben, bei meiner Untunft in Paris einige von unsern berühmten Lebkuchen seiner Hoheit bem taiserlichen Kronprinzen anbieten zu dürfen. In der Erwartung, Sire, daß Sie mich durch die Gewährung dieser letten Bitte zum glüdlichsten Sterblichen machen, habe ich die Ehre zu sein zc."

Fris Anoblauch, ein gu Paris etablirter Binngieger, benachrichtigt ben Raifer im Marg 1862, daß er fich vorgenommen habe, bem taiferlichen Bringen gu beffen Geburtstage eine Schachtel voll Bleifoldaten, nämlich 36 Ruraffire ber Barbe, gu liefern. Er bat baber um einen berartigen Auftrag. - Sierauf theilte er bem Raifer mit, er fei aus Mangel an Arbeit und aus Mangel an Freunden verhindert gewesen, feine Abficht bezüglich bes Geburtstagsgeschents gang zur Ausführung zu bringen. Er überfandte (im April) zwei Ravalier-Mobelle und schilderte seine traurige Lage. - Im April bes folgenden Jahres ichrieb er an ben Raifer, daß er ihn ichon funf und breißig Sabre fenne. Er befürchtete, bag er entweder vergeffen werbe, ober bag ibm Bemand bei feiner Majestat zu ichaben fuche. Er erzählte, er hatte neulich am Geburtstage bes faiferlichen Bringen einen Transparenten gemacht gehabt; inbeg habe ihm der Polizei-Rommiffar die Ermächtigung verweigert, benfelben anzubringen. Er hofft nun, bag feine Beit und feine Daihe nicht verloren fein moge. - Ihm werben in Folge feiner Bettelei mehrere Unterftugungen bewilligt.

Heinrich Start zu Berge bei Forst in Preußen\*) schidte im Januar 1868 für den taiserlichen Prinzen einen Stuhl, den er ohne Auftrag angesertigt und zum Geschent bestimmt hatte. Er bemerkte babei, daß seine Mittel nicht, wie er wohl gewünscht hätte, ihm erlaubten, zum Geburtstage des Prinzen nach Paris zu kommen und den Stuhl zu überbringen. — Der Spender dieses Geburtstagsgeschenks scheint die närrische Hossung gehegt zu haben, daß er vom Kaiser Geld

<sup>\*)</sup> Forst in der Niederlausit ift gemeint. Berge ist ein großes Dorf, welches fast mit Forst zusammenhängt und von ihm gleichsam eine Borstadt bildet. Bwischen Forst und Berge fließt die hier überbrückte Neiße durch.

angewiesen erhalten werbe, um zum Geburtstage bes Prinzen nach Paris zu reisen und sich dort am kaiserlichen Hose unverdiente Bichtigseit beizulegen. Daher übersandte er sein Geburtstagsgeschenk schon im Januar. Indeß suchte der französische Kaiser in der Regel sich derartige Kunden vom Leibe zu halten, indem er auf alle Anerdietungen, nach Paris zu kommen, antworten ließ, man solle ja nicht kommen; denn die Reisekosten würden von ihm nicht vergütet werden.\*)

Peter Joseph Preisse aus Weil oder Weilerstadt in Würtemberg \*\*) übersandte dem Kaiser ein kleines deutsches Gedicht eignen Fabrikats zur Konsirmation Lulu's. (16. April 1868.)

Man ersieht hieraus, daß die hundewedelei nach jeder Gelegenheit ichnappte, um einen Bissen Futter hingeworfen zu bekommen.

Dr. Johannes Giftel, der als zu Freising in Baiern lebenber Naturforscher aufgeführt ist, und sein Weib Anna Gistel sind regelrechte kaiserliche Schnurranten. Empsohlen vom Herzoge Tascher de sa Pagerie, haben sie in den Jahren 1863 und 1864 mehrere Bettelbriese geschrieben und in Folge ihrer Bettelei Unterstützungen empfangen. Bald war der Natursorscher krant, bald sollte er ausgepfändet werden. Der kaiserliche Prinz wurde zum Borwande der Bettelei in solgendem, vom 30. April 1864 datirten Gistelschen Schnurranten-Schreiben genommen:

<sup>\*)</sup> Im französischen Driginal ist ein galizischer Jude, ein gewisser Abraham Jaat Mentes, welcher ein zu Lemberg wohnhafter Drudereibesiger war, angeführt. Selbiger machte besonders Geschäfte mit Bibeln. Unter andern besaß er eine vierbändige, zu Amsterdam 1723 gedruckte hebräische Bibel, die in russisches Judten gebunden und so ungeheuer groß war, daß sie 100 Kilos (zwei Zentner) wog. Er scheint nun sast in seinem Geschäftseiser den kalserlichen Prinzen für einen jungen Hebräer gehalten zu haben, denn er schlug vor, daß der Prinz das "wunderdare Wert" kausen solle. Mentes erklärte bei diesent beabsichtigten Schacher, mit demsenigen Preise, welchen man ihm bieten würde, zufrieden sein zu wollen. Er dachte zedensalls, daß ein kaiserlicher Prinz sich doch nicht lumpen lassen könnte. Schon rieb er sich vergnügt über das brillante Geschäftchen die Hände. Allein — o weih geschrien! — er erhielt eine abschlägige Antwort. — Mentes gehört nicht in unsere Sammlung, weil Gasizien, in dessen Hauptstadt er wohnt, nicht zu Dentschland gehört, und weil er der Abstammung nach kein Deutscher, sondern zum auserwählten Bolke Gottes zu rechnen ist.

<sup>\*\*)</sup> Im Originale steht die Form Weil-der-Stadt. Der Name der bei Esslingen liegenden früheren Reichsstadt Weil wird von Billa hergeleitet, weil sie ursprünglich eine römische villa gewesen sein soll. Jest besindet sich dort ein Landesgestüt.

"Sire! Seit vier Jahren überfeste ich meine Berte: 1) Raturgeichichte bes Thierreiches; 2) Beographie und Statiftit bes Ronigreichs Baiern; - für bie Bibliothet feiner taiferlichen Sobeit, Ihres Sohnes. Eure Majeftat find Philanthrop, find ber Bohlthater ber Menichheit, ber Macenas ber Gelehrten und ber Schutengel ber Biffenschaften. Aus biesen Grunben also erwarte ich von eurer Dlajestät Unterftugung. Wer tonnte fich mit Ihnen an Ebelmuth und Großherzigfeit vergleichen ?! Die Unterftugung, welche ich im Ramen der humanitat von eurer Dajeftat ju erbitten mage, ift nur eine augenblidliche Aushulfe von 200 Franten, ber Breis fur Die bezeichneten Bucher, um mich aus ber alltäglichen Mifere, in welche ich gerathen bin, gu befreien, und mich por Schulden, welche ehrenrührig find, gu bewahren. 3ch bitte baber allerunterthänigft eure Dajeftat, mir die bejagte Aushulfe zu bewilligen; felbige wird für die Erziehung und ben Unterhalt meiner Kinder genugen." - Um folgenden 30. Juni flattet Dr. Giftel für bie 200 Franken, Die ihm burch bie Gesandtichaft ausgezahlt worben find, feinen Dant ab.

Indem Dr. Hegewald, Professor zu Karlsruhe, dem französsischen Kronprinzen ein Geschenk macht, spielt er in dem an den Kaiser gerichteten Begleitschreiben nichtsdestoweniger den Patrioten. Er schreibt nämlich unterm 9. Mai 1866, daß die Rede, welche seine Majestät zu Anzerre gehalten haben, an den Usern des Rheins Annexions-Besürchtungen rege gemacht hat, bezüglich deren er (Hegewald) und seine Mitz-patrioten beruhigt zu werden wünschen, weil die Rheinprovinzen deutsch sind und deutsch bleiben wollen. Dieser patriotischen, für den französischen Landesvater bestimmten Auslassung fügt Hegewald für das Kind hantreichs ein Geschenk hinzu, welches in seinem Buche: "Ausgewählte Tüde" (Morceaux choisis) besteht.

Bon ber wegen ihrer Wasserheilanstalten berühmten Stadt Baden ber alten Civitas Aurelia Aquensis, welche vom römischen Kaiser dadian gegründet sein soll, sührt die liebliche Lichtenthaler Allee, in der 1861 Osfar Becker ein Attentat auf den König von Preußen machte, nach dem 1275 gestisteten Bisterzienser-Kloster Lichtenthal, dem an eine steile Bergwand gelehnten "deutschen Clairvaux". Hier wohnte tin alter abergländischer Kavallerie-Ofsizier, Namens Wilhelm ällcer, der den französischen Kaiser mit einer wunderthätigen Resiquie heilen zu können glaubte. Im Juli 1867 huldigte derselbe dem ranzösischen Kronprinzen mit seinem "Handbuche für den Pserdes

markt", das als ein in Bwiegesprächen arrangirtes "dramolet" bezeichnet wird. Gine Rabinetnote sagt über bieses Buch:

"Der Verfasser ist auf den Gedanken gekommen, eine Schule für Pferdekäuser in dramatischer Form zu schreiben. Sein Dramchen, welches keinen literarischen Werth hat, enthält in technischer Beziehung nur abgedroschene Redensarten. Dasselbe ist ohne Zweisel die Frucht der Muße eines alten Kavallerie-Lieutenants, der in seiner Zurückgezogenheit Nichts zu thun hat und nicht weiß, wie er sich nüblich beschäftigen soll... Er scheint uneigennützig zu sein; wenigstens fordert er Nichts ausdrücklich." —

Wilhelm Fischer scheint indeß von seinem Handbuche eine viel bessere Meinung gehabt zu haben, als der Versasser der soeben zitirten Kabinet-Note. Im folgenden Dezember äußerte er den Bunsch, sein Handbuch zu Gunsten der in den letzten italienischen Kämpsen verwundeten französischen und päpstlichen Soldaten drucken und verkausen zu lassen, und bat um die Ermächtigung, eine Widmung an seine Hoheit (Lulu) an die Spite des Buches setzen zu dürsen. "Mit Bedauern" wurde ihm ein abschlägiger Bescheid ertheilt. In der Folge verlegte er sich auf die Ersindung von Mordwaffen und suchen von Neuem mit dem französischen Kaiser Geschäfte zu machen.

Ernst Wähnert, ein zu Nürnberg wohnhafter Maler, hulbigte unterm 1. Dezember 1868 dem kaiserlichen Prinzen mit einem Jagd-Album in Papierausschnitten. Als ihm das Album nicht zurückgeschickt, auch ihm eine Antwort nicht ertheilt worden war, schrieb er den 1. Januar 1869, man möge das Album behalten, ihm aber vierundzwanzig Franken (6 Thaler 20 Groschen) Honorar dasür bezahlen.

Georg Bader zu huchenfeld bei der babischen Fabrifftadt Pforzheim überschickte im April 1865 für Lulu eine goldene Borstednadel und einen goldenen Ring. In dem Begleitschreiben sagte er:

"Eure kaiserliche Majestät!... Schon als kleiner Knabe war ich mit einer besondern Ehrsurcht für ein hohes Haus, für eine mächtige Fürstensamilie, die mit derjenigen meiner Heimath verwandt ist, erfüllt. Diese innige Zuneigung und diese Berehrung haben nicht aufgehört neue Nahrung zu empfangen und stärkere Wurzeln zu schlagen, als ich die edle Handlungsweise eurer kaiserlichen Majestät und deren Liebe für das Bolk und für das Bohl der Arbeiter sah...." — Georg Wacker bittet daher, daß der kaiserliche Prinz ein kleines Geschenk annehmen möge, bestehend in einer goldenen Vorstecknadel und einem goldenen Ring: "beide" — sagte er — "von mir selbst versertigt in

Unbetracht biefer hoben Bestimmung." - Der Raifer erblidte bierin eine Bettelei oder doch ben Berfuch, ein Geschäft zu machen, welches ber Bettelei ahnlich war, wenn es fich auch unter ber Sulle bes partitulariftifchen Batriotismus und fentimentaler Fürstenverehrung verbarg. Unfer lieber Beorg Bader erhielt baber einen Rorb und fonnte nun über bie Rarrheit feiner angeblichen Liebe und Berehrung nachbenten. Er icheint fein bloger Urbeiter gewesen gu fein, weil er ausbrudlich bejagt, er habe nur wegen ber hohen Bestimmung, bie ber Ring und die Borftednadel hatten, Diefe Gegenstande felbft verfertigt: was borausseten läßt, bag er fonft bergleichen Sachen burch andere Leute, burch eigentliche Lohnarbeiter, aufertigen ließ. Wir glauben baber bie Bermuthung aussprechen zu burfen, daß er ein nicht fehr vermögenber Goldschmied war, ber ein gutes Beichaft machen und zugleich ben Titel: Bofgolbichmied bes frangofischen Raifers, erwerben wollte. Der Bettelleute waren gu viele, als bag Louis Bonaparte, ber vor Allen bie frangofifden Bludsritter und Saugpilze verforgen mußte, fie fammtlich hatte befriedigen tonnen. Im Uebrigen mochte er von Deutschland, wie Jugurtha feiner Beit von Rom, benten : man tonnte es faufen, wenn man nur genug Gelb hatte.

Johann Hoff in Berlin\*), ber allbefannte unermüdliche Anspreiser bes Malzertrafts, machte auch Geschäfte mit dem französischen Kaiser. Als Arzt werden wir ihn jedoch erst weiter unten behandeln. hier tommt er nur als Lulu-Berehrer und als Nitter hoher Orden in Betracht. Unterm 14. März 1870 schreibt dieser strenggläubige Jude an den französischen Kaiser, indem er seine Titel und Auszeichnungen auszahlt. Hoff stylisit sich:

"Rath der föniglich preußischen Kommission; — — Mitter des "Kronenordens; — — dekorirt mit der goldenen Medaille der "österreichischen Krone; — — dekorirt mit der Hohenzollern"schen Berdienst – Wedaille, sowie mit mehreren andern Medaillen "und fürstlichen Diplomen, die er erhalten hat in Frankreich, Eng"land und Deutschland; — — Direktor mehrerer Bohlthätigkeits"Anstalten; — — Eigenthümer einer großen Anzahl Malz"sabriken."

Wer hatte, wenn er die vielen Malzegtrakt-Reklamen lieft, je daran gedacht, daß Hoff auch in Orden Reklame machen kann? Aber Hoff ift nicht gewöhnlicher Spekulant, sondern sein Spekulantenthum hat

<sup>\*) 3</sup>m frangofifden Original fteht irrthumlich Sof ftatt Doff.

manchmal einen diplomatischen Anstrich, Je mehr Titel er aufzuweisen vermag, besto mehr Aussicht hat er, sein Malzegtrakt in den obern Regionen der Gesellschaft abzusehen. Im vorliegenden Falle beglückwünschte er den Kaiser wegen dessen Politik, als deren ergebenen Parteigänger er sich bekannte. Bekanntlich äußerte sich diese Politik bald darauf als Krieg mit Preußens Herrschause. Doch Hoff war dermaßen begeistert von der bonapartistischen Politik, daß er, um seiner Sympathie einen kräftigen Ausdruck zu verleihen, 300 Franken für das Orphelinat des französischen Kronprinzen übersandte. Mit Speckfängt man Mäuse!

Balthafar Frenner, Schulmeister zu Rohr in Baiern, übersenbet unterm 12. März 1863 dem Kaiser und dem Kronprinzen zwei für sie von ihm eigens komponirte Musikstüde, welche zur Feier des kronprinzlichen Geburtstages dienen sollen. Dem Bettelbriese ist ein Zeugniß des Rohrer Schulzen beigefügt, worin bescheinigt wird, daß der in der Rohrer Gemeinde angestellte Schulmeister die beisolgenden Musikstüde wirklich selbst geschrieben und komponirt hat. Trozdem wurde die Annahme verweigert. (Ein Dorf, Namens Rohr, liegt auch im meiningischen Gebiete: was wir bemerken, weil im französischen Original die Lage des schulmeisterlichen Wohnorts nicht näher bezeichnet ist.)

May Jacob, Jöraelit zu Berlin, telegraphirt dem kaiserlichen Prinzen unterm 16. März 1869, daß er der Sohn eines einsachen Arbeiters, aber, wie er, vor dreizehn Jahren an dem nämlichen Tage geboren und ebenfalls der einzige Sohn seiner Eltern ist. Er gratusirt, indem er sich der Worte des Propheten bedient: "Diesen Tag hat Gott gemacht; darum lasset und jubeln und frohloden." — Ihm wird — o weih! — kein Geld, sondern nur einsacher Dank geschickt. Was doch der Mensch für Unglück hat!

F. B. Kaula zu Frankfurt a. M. will erfahren haben, daß der Kaiser die Absicht hege, für seinen Kronprinzen einige Millionen in Ländereien außerhalb Frankreichs anzulegen, und erbietet sich darum 1868 ihm in dieser Angelegenheit zu dienen, da er mehrere gute Gelegenheiten an der Hand hat. Zugleich erinnert er daran, daß er in seiner Jugend die Ehre gehabt habe, vom Kaiser gekannt zu sein.

— Hierauf wird verfügt, das Schreiben Kaula's zu den Akten zu legen (Classer).

Dr. Bilhelm Dieg-Felwinger gu Munden wünschte im Geptember 1863 bem faiferlichen Kronprinzen hiftorifche Souvenirs,

betreffend Napoleon I., Napoleon II., Napoleon III. und Napoleon IV., zu widmen, wurde aber abschlägig beschieben. Siehe weiter unten.

Der Waffensabrikant Fischer in Berlin bittet im Mai 1864 um die Erlaubniß, dem kaiserlichen Kronprinzen mit einem preußischen Bündnadelgewehre huldigen zu dürfen, indem er bemerkt, daß das diesem Gewehre zu Grunde liegende System sich nun im Kriege mit Dänemark erprobt hat.

Martin Schmibt, alter Rommiffionar zu Rempten in Baiern. nennt fich in einem aus bem Juni 1865 herrührenben Schreiben einen natürlichen Sohn Napoleon's I. und ersucht in feiner Eigenschaft "als Napoleonibe und illegitimer Sprögling" ben Raifer um bie Bergunftigung, eine Stunde bei bem Kronpringen zubringen und bas Grab feines (Schmidt's) Baters besuchen zu burfen. — Auf biefes Schreiben erhielt er feine Antwort. Er überschidt nun feine Buniche gum Rapoleons-Fefte (ben 15. August bes Jahres 1867). Er strebt, wie er verfichert, weber nach Ehren, noch nach Reichthumern; fein einziger Bunich besteht barin, einmal auf bem Grabe Napoleon's I. ju beten und bem Raifer mundlich alle Buniche feines Bergens auszuschütten ; wenn er aber feine Audienz erlangen tann, hofft er boch, bor feinem Tobe noch bas Blud gu haben, feine Majeftat feben gu tonnen, weil fich fein Ronig gegenwärtig barauf vorbereitet, allerhöchstbiefelben gu empfangen. Diefes Mal rechnet er bestimmt auf eine Untwort. - Berichiebene Briefe mit Gratulationsschreiben bes nämlichen "illegitimen Sprößlinge" Schmidt ftammen aus ben Jahren 1868-1869.

Bilhelm Kriginger zu Dropfig im preußischen Regierungsbezirte Merseburg ruft bie Generosität bes Raisers beim zehnten Geburtstage bes frangosischen Kronpringen an.

Manche Deutsche, benen am 16. März 1856 ein Kind geboren worden war, rechneten es sich zur besonderen Ehre an, daß ihre Nachstommenschaft an demselben Tage das Licht der Welt erblickt hatte, wie der französische Kronprinz. War die Geburt des Letzteren auf spezielle Anordnung der Vorsehung geschehen, nicht aber als die natürliche Folge eines gewöhnlichen Uftes zu betrachten, so konnte es ja wohl auch durch wunderbares Eingreisen der "Vorsehung" geschehen sein, wenn die Geburt eines deutschen Kindes mit der Geburt eines kaiserlichen Prinzen auf den nämlichen Tag siel. Wenn nun dem französischen Kaiser gemeldet wurde, daß ein Kind in Deutschland an demselben Tag geboren sei, wie sein Pariser Kronprinz, ließ sich erwarten, daß

er einen besonderen Antheil an diesem deutschen Kinde nehmen und dasselbe ober dessen Eltern mit Geschenten bedenken werde.

Unterm 21. März 1856 empfahl sich der Huld des Kaisers aus diesem Grunde L. Redeke zu Diepholz in der hannöver'schen Grafschaft Diepholz, sowie am folgenden Tage G. Rosien in Hamburg. Auch ein gewisser Spier zu Ersurt empfahl sich dem Kaiser den 30. März, wenngleich ihm am 16. März nicht ein Sohn, sondern eine Tochter geboren worden war.

Dasselbe war mit Wolff Lewenstein, noien Posener "Händler", ber Fall. Dieser schrieb am 26. März 1856 an den Kaiser, indem er dessen Politik, dessen mächtiges Schwert, welches die Ottomanen geschützt hätte, sowie die künftige Größe Frankreichs pries. Letzter sollte namentlich auf der Geburt des kaiserlichen Prinzen beruhen, welcher zur nämlichen Zeit zur Welt gekommen sei, wie die in der Nacht des 16. März geborene Tochter Lewenstein's. Der Genannte erklärt daher diese Gelegenheit ergriffen zu haben, um an den vielberusenen "Stusen des Thrones" seine Wünsche niederzulegen. Wolff Lewenstein sügte seinem Schreiben ein Geburtszeugniß seines Töchterchens bei. (Aus den Namen Wolff Lewenstein, Rosien und Spier ergibt sich, daß die spekulativen Bäter dem jüdischen Stamme angehörten \*): was wir hervorheben, weil es sich in dem widerlichen nationalen Gezänk um die Bolksabstammung handelt.)

Bon Trier schrieb ein gewisser Gören feld, er habe die "Ehre", daß ihm ein Sohn am nämlichen Tage, am welchem der kaiserliche Prinz das Licht der Welt erblickt habe, geboren worden sei. Andere glückliche Bäter sprachen sich etwas deutlicher aus, indem sie den Kaiser geradezu ersuchten, der Pathe ihres Kindes zu werden. Hierher gehören: G. Isler zu Wagenhausen (woliegend?), Klas in Niederwesel und Sedelmeher in Ellwangen, der Hauptstadt des würtembergischen Jagsttreises.

Den 13. Januar 1857 fleht Bed aus Wald die Sulfe des Raisers für seinen (Bed's) Sohn an, weil Letterer das Tauspathchen bes Raisers ift. Ihm wurden 500 Franken geschenkt, ein Geschenk, für

<sup>\*)</sup> Das französische Original führt einen komischen Fall an. Gin gewisser Strupler empsiehlt sich der Fürsorge des Kaisers, weil ihm ein Söhnchen am 17. März, also einen Tag nach der Geburt Lulu's, geschenkt worden ist. Als Bohnort Strupler's ist Kreuzling genannt. Wahrscheinlich ist hiermit das mit einem Seminar und einer sandwirthschaftlichen Schule ausgestattete kleine schweizerische Städtchen Kreuzling en im Thurgau gemeint und der vortiegende Fall somit nicht auf deutsche Rechnung zu schreiben.

welches er am 28. März pflichtschuldigst dankte. Wahrscheinlich ist Bed ein Schweizer und dürfte folglich nicht in unsere Gallerie gehören. Zwar gibt es einen deutschen Ort des Namens Bald in Hohenzollernsigmaringen und einen andern im preußischen Kreise Solingen; allein unterm 18. Juni 1860 schreibt der kleine Pathe Bed an den Kaiser von Basel, einer schweizerischen Stadt, aus, indem er denselben andettelt. Wir dürsen daher mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß er zu Wald im schweizerischen Kanton Zürich geboren ist. \*)

Auf welche Weise der Geburtsschwindel betrieben wurde, davon liesert das Schreiben eines gewissen August Arrenberg aus Berlin ein recht hübsches Beispiel. In diesem vom 5. Mai 1870 batirten Schreiben melbet Arrenberg dem Lulu, daß sie beide im nämlichen Jahre geboren und im nämlichen Monate getauft sind. Darauf benachrichtigt er seinen kaiserlichen Altersgenossen, daß er konfirmirt werden soll (qu'il va faire sa première communion), daß aber seine Ettern zu arm sind, um ihm die nöthigen Festkleider anzuschaffen. Dann sährt er fort:

"Außerdem jedoch habe ich noch einen sehr heißen Bunsch auf dem Herzen, welchen nicht der Eitelkeit zuzuschreiben ich eure kaiserliche Hoheit bitte: ich möchte nämlich gerne eine kleine Uhr besitzen. hier in unserm protestantischen Norden kann ich nicht auf die Berwirklichung meines herzenswunsches rechnen und ich wage daher ehrfurchtsvoll meine innige Bitte an eure kaiserliche Hoheit, deren herzensgüte allbekannt ist, zu richten. Kaiserlicher Prinz, wie will ich mich doch, wenn Sie mein Flehen erhören, enthalten, Sie jemals wieder zu belästigen! Wie will ich zu unsern lieben Bater im himmel beten, daß er auf eure kaiserliche hoheit und auf deren erhabene Eltern seinen reichen Segen ausgießen möge!"

Hiche Ostar Scholt, welcher ihn zu firmeln hatte. Derselbe war Kaplan an der St. Hedwig-Kapelle zu Berlin und hatte die schriftliche Bescheinigung beigelegt, daß Angust Arrenberg ein "braver Junge", der Sohn armer Eltern, sei, und er sprach seine unmaßgebliche Ansicht dahin aus, daß dieß genügen werde, "um die wohlthätigen hände zu öffnen." Der französische Kaiser dachte jedoch anders. Er versügte: "Rien a faire (Es soll Nichts gethan werden)."

<sup>\*)</sup> Das frangosische Original hat aus der Pathen-Bettelei von Bed senior und Bed junior zwei getrennte Artikel gemacht.

Emil Fleischhauer, ein 1856 bereits fünsundzwanzig Jahre zählender Mechaniker, der zu Tambach bei Gotha wohnte, schrieb am 2. April des genannten Jahres an den Kaiser, um angeblich seine Freude darüber auszudrücken, daß er mit dem kaiserlichen Prinzen den nämlichen Geburtstag habe. Er legte seinem Briefe einen Geburtsschein, respektive Heimathsschein, bei, worin beglaubigt wurde, daß er am 16. März 1831 geboren war. Hätte der Kaiser alle seinen Zeitgenossen, die in einem früheren Jahre am 16. März geboren waren oder in einem künstigen Jahre noch an diesem Monatstage zur Welt kamen, beschenken wollen, so hätte er viele Bettelleute abzusinden gehabt.\*)

In der Periode der Luin-Geburt, nämlich in die Jahre 1856 und 1857, fallen noch zahlreiche andere an den Kaiser gerichtete Schreiben, die zwar verschiedenartigen Inhalts, aber doch im Grunde saft durchgängig von demselben Geiste, wie die vorhergehenden, durch-weht sind.

Den 21. Februar 1857 bot die "Augsburger Zeitung" Noten über den Prinzen Eugen an. Wir wissen nicht, ob die "Allgemeine Augsburger Zeitung" ober die "Postzeitung" unter der Bezeichnung Gazette d'Augsburg zu verstehen ist. Die Noten selbst werden als von v. Schluß herrührend (des notes de von Schluss) etwas dunkel bezeichnet. Waren das vielleicht Schlußbemerkungen?

Ans dem Jahre 1856 liegt das Programm der Ehrenbezeigungen vor, welche dem Pring-Regenten Friedrich Wilhelm Ludwig von Baden bei seinem Besuche in Frankreich in den Städten Calais, Nanch u. s. w. erwiesen wurden. Dasselbe enthält vier Seiten Imperial-Quart (d. h. Quart vom größten Format) und ist unterzeichnet: Der Groß-Beremonienmeister Cambaceres, den 19. Juni. Genau genommen gehört dieses Programm nicht unter die Tuilerien Briefe. Der Groß-herzog Friedrich Wilhelm Ludwig von Baden, geboren den 9. September 1826, ist der Sohn des Großherzogs Karl Leopold Friedrich;

<sup>\*)</sup> Bum Geburtstage Lulu's am 16. Marg 1870 jandte Beffele von Dresden folgende hubiche telegraphische Depeiche:

<sup>&</sup>quot;Eine vorgerudte Schildwache ber frangöfischen Bivilisation richtet an Sie ihre Begludwünschungen. Es lebe ber Raifer! Es lebe Engenie!"

Sowohl ber Name des Gratulanten, wie auch der Inhalt der Depesche, welche ausdrücklich von einer "vorgerückten Schildwache der französischen Zivilisation" (sentinelle avancée de la civilisation française) spricht, weisen darauf hin, daß wir es hier nicht mit einem Deutschen, sondern mit einem in Dresden wohnenden Franzosen zu thun haben.

er folgte als "Regent" an der Stelle seines Bruders, des Großherzogs Ludwig II., in der Regierung seinem Bater am 24. April 1852 nach und nahm den Titel "Großherzog von Baden" am 5. September 1856 an, also kurz nach der Zeit, um welche es sich hier handelt.

Beders zu Köln unterbreitete bem Raiser ein Projekt für land= wirthschaftliche Bersicherung ben 31. Dezember 1857.

Böhmer aus Köln hulbigt bem Kaiser mit einem Gebicht vom 25. September 1857.

Carl zu Bruchweiler (in Baiern) theilte ihm ein untrügliches Mittel gegen die Krape mit (Dezember 1856).

Der Senator Clarus zu Frankfurt am Main schlägt am 28. Juli 1856 vor, das Sparkassenwesen mit Einsammlungen, die jede Woche in den Wohnungen der Unbemittelten vorzunehmen wären, zu verdinden. Nach der Versicherung des genannten Senators sind in Frankfurt mit dieser Einrichtung gute Resultate erzielt worden. — Der General = Direktor des französischen Sparkassenwesens, vom Kaiser über seine Ansicht befragt, beurtheilt den Clarus'schen Vorschlag folgenders maßen:

"Diese Denkschrift bes Herrn Clarus enthält beachtenswerthe Ideen und Thatsachen, und es läßt sich darin der Keim zu einer nüglichen Berbesserung im Interesse der armen und arbeitenden Klassen sinden; allein der angerathene Fortschritt ist nicht berartig, daß die Regierung einzugreisen hätte, weil diese sich darauf beschränken muß, vermittelst der in der Note entwickelten Maßregeln die Resultate eines Aufruss an die öffentliche Meinung und an die Beihülse der gutgesinnten Staatsbürger zu sördern und zu regularisiren. Es ist bedauerlich, daß zur Leitung und Fruchtbarmachung des Sparkassenwesens keine Oberswumission wie für die Hülssvereine und für die Alterversorgungsstassen besteht."

Custer zu Ingolftabt in Baiern\*) bittet am 13. Mai 1857 um eine nicht namhaft gemachte Suftription.

A. Dallmann zu Greiffenhagen im preußischen Regierungsbezirke Stettin\*\*) sucht am 14. Juli 1856 beim Kaiser um die Ermächtigung nach, ihm ein Werk widmen zu dürfen, und übersendet die Widmung darauf am 1. September.

<sup>\*) 3</sup>m frangofifchen Driginale fteht Ingoldstadt.

<sup>\*\*) 3</sup>m frangöfischen Original fteht Greifenhagen.

Dregen zu Köstrit, einem wegen seines Bieres und seiner Blumenzucht bekannten Reuß-Schleizer Dorfe, schlägt am 10. Marz 1857 die Einführung einer neuen Kartoffel vor.

Ch. F. Demuth zu Brünn, welcher der Direktor des Grundund Boden-Katasters von Mähren ist, sett im Mai 1857 dem von
ihm monseigneur angeredeten Kabinet-Chef auseinander, daß er die
bis zum Jahre 1348 zurückreichende "Geschichte der Landtasel Mährens"
geschrieben und sich vorgenommen hat: "an die französische Gesandtschaft zu Wien die unterthänigste Bitte zu richten, daß sie geruhen
möge, ihn mit dem großen Glücke zu begünstigen, hoffen zu dürsen,
daß dieses Werk in die kaiserliche Bibliothek seiner Majestät Napoleon III.
ausgenommen wird." Welch' eine Kathuckelei!

Der Abjutant Lubwig Karl Diehl, ber 1823 zu Angsburg geborene Sohn eines alten Offiziers ber Kaisergarbe und Bathe des Kaisers, bittet von London aus im Dezember 1856 um eine Unterstützung, damit er nach Amerika überfahren kann. Er erhält im folgenben Monate 500 Franken.

Die Baronin von Dietfurt zu Sigmaringen fleht am 29. November 1856 für ihren Mann um eine Anstellung im Schlosse Arenenberg, sah aber ihre Bitte nicht erfüllt, da sie vierzehn Monate später nochmals um eine Anstellung ober auch um eine Pension nachssucht.

Diezelsky, ein zu Briezen im preußischen Regierungsbezirk Potsbam wohnhafter Mann mit polnischem Namen, kommt um die Erlaubniß ein, in französischen Militärdienst treten zu bürsen. (21. Februar 1857.)

Gottlob Fink zu Augsburg ist beaustragt, das Haus zu verkausen, worin der Kaiser den ersten Theil seiner Jugendzeit zugebracht hat und welches dem Grasen von Fugger-Kirch berg gehört. Ghe er einen andern Käuser sucht, bietet er es dem Kaiser zu einem Kauspreise von 70,000 Franken au. Der Kaiser schlägt jedoch das Anserbieten aus. (Juli 1856.)

Form ft ech er zu Offenbach schlägt im September 1856 ein Suftem für Einführung einer Beltsprache bor.\*)

Fredere gu Munchen überfendet unterm 9. April 1857 Er-

<sup>\*)</sup> Das frangofifche Driginal verlegt Offenbach nach Baiern.

banungsschriften.\*) Dieser Fredere ist der nämliche Joseph Friesderich, welcher sich als Münchener Hauseigenthümer bezeichnet sindet. Er war ein abergläubischer Mensch, der folgende zwei Schriften dem Kaiser schiefte: 1) Die Offenbarungen der seligen Geister im Jahre 1855 von der Hand der Marie Kahlhammer, und: 2) Die Offenbarungen des Erzengels Michael durch den Mund der Kreszenzia Wolff. Hiermit waren zwei Bände Erläuterungen verbunden. Die Annahme dieses auf einer Buchhändlers oder Pfassenspekulation beruhenden unsinnigen und blödsinnigen Zeuges wurde laut allgemeiner Berfügung verweigert.

Friedrich, Stettiner Stadtrath, offerirt am 28. Juli 1856 bem Kaiser eine Bistole. Ueber seine Mordwaffen-Erfindung und Gelbbettelei werden wir noch sprechen.

Gabbum zu Köln bietet am 28. November 1856 ein im Jahre 1815 aus St. Cloud entwendetes Werf an.

G...., Sohn eines alten Majors des ersten Kaiserreichs, überschidt eine Nummer eines in Berlin erscheinenden Bochenblatts, worin die taiserliche Familie angegriffen wird. Da er bemerkt, daß dieses Bochenblatt vom preußischen Könige gern gelesen wird, ist wahrscheinslich der Berliner "Kladderadatsch" gemeint. Der nicht mit seinem vollen Namen bezeichnete Denunziant war Sprachlehrer zu Darmstadt und theilte mit, daß der hessische Hauptmann Gerlach den Napoleons ganz ergeben sei.

Berr v. Gengen = Fuich (-Fuchs?) ju Gotha bittet im Jahre 1856 zweimal, bem Raifer ein Wert offeriren zu burfen.

Der Graf von Grafenstein zu Steinweg (wo liegend?) wunscht am 18. Marg 1856 seinen Sohn in eine faiserliche Schule aufgenommen zu feben.

Das alte abelige Fräulein Molly von Gregers erinnert ben Raiser im November 1857 baran, daß sie in ihrer Kindheit oft die Ehre gehabt hat, ihn in Augsburg zu sehen (voir). Sie bedauert, daß sie mährend ihres Aufenthalts in Paris nicht eine Andienz, um welche sie gebeten hatte, hat erhalten können. Da sie nach dem Tode ihres

<sup>\*)</sup> Diese Rotiz, mit einem Sternchen versehen, stammt aus dem Korrespondenz-Journal der Tuilerien, wo wahrscheinlich das undeutlich geschriedene Wort Frederic gestanden hat. Frederic (irrthümlich Fredere) und Friedrich sind, wie der Inhalt, der Wohnort und das Datum ergibt, eine und dieselbe Person, sodaß Arrifel 409 und 416 des französischen Originals nur einen einzigen Artifel bilden

Baters ohne Vermögen ist, hat sie bei einer reichen griechischen Familie bie Stelle einer Gesellschafts-Dame angenommen, und weil sie jetzt von Paris abzureisen im Begriff steht, möchte sie wissen, ob der Kaiser einen eigenhändigen Brief und eine Haarlocke der Königin Hortense erhalten hat: kostbare Gegenstände, welche sie von ihrer Mutter bestommen und vor einigen Jahren dem Kaiser geschickt hatte.

Dr. Grießmaher, Abvokat in München, unterstüht am 15. Juli 1856 bas an seine Majestät von den Bauherren der Neuburger Kirche gerichtete Gesuch, welches dahin sautet, der Kaiser möge das von ihnen veranstaltete funfzigjährige Jubiläum, durch welches die Priesterweihe des Abtes Förch, des Pfarrer von Neuburg und alten Augsburger Prosessos seiner Majestät, verherrlicht werden sollte, durch ein Geschent verschönern. — Hierauf dankt der Abt Förch dem Kaiser im solgenden September für eine prächtige silberne Theekanne und entschuldigt sich wegen der Indiskretion, die seine Freunde ohne sein Wissen begangen haben. — (Neuburg liegt in der bairischen Oberpfalz.)

h. haas zu Wiesbaden huldigt bem Kaiser mit verschiedenen Berken am 21. Juli 1856.

Saberle zu Ludwigsburg in Burtemberg bittet am 9. August 1856 um Prüfung seines Erzeugnisses, welches Indian plaster ift.

Hiffer ich zu hamberg (Heffen) bringt eine unterm 13. März 1857 von ihm gestellte Entschäbigungsbitte in Erinnerung. — Rach neun Jahren schreibt er, daß, nachdem er vergeblich eine Belohnung für seine unter dem ersten Kaiserreiche geleisteten Dienste gefordert habe, der Kaiser ihm wenigstens die Kosten, welche die Uebersetung seines Gesuchs ins Französische ihm verursacht habe, erstatten solle. Diese Kosten betragen 15 Franken. Er erhält keine Antwort, solglich auch nicht die Erstattung der Kosten.

Hoffmann in Augsburg bietet, nachdem er zum Neujahr gratulirt hat, im April 1856 bem Kaiser Basen an, welche ber Königin Hortense gehört haben.

hoffmann zu Breslau hulbigt bem Raifer im Marg 1856 mit einer Schrift über bas Proletariat.

Hoffmann aus Gönningen, einem wegen seiner Sämereien bekannten großen Dorfe in ber Nähe Tübingens, hulbigte unterm 23. September 1857 mit einer an ben Raiser gerichteten Obe.

Der Freiherr von Hohenhausen zu Augsburg bot bem Kaiser bas Hotel ber Königin Hortense, bessen Eigenthümer ber genannte Freiherr war, unterm 18. September 1857 zum Kauf an. Dieser Freiherr gehört der bairifchen (tatholischen) Linie des im Jahre 1686 in den Freiherrnstand versesten Geschlechts hohenhausen und hochs aus an.

Der Fürst Karl von Hohenlohe Rangenburg bittet im Jahre 1856 den Kaiser, berselbe möge die römischen Besatungstruppen aus einem Gebände, welches römischen Nonnen gehörte, zurückziehen. — (Der eigentliche Fürst Hohenlohe Rangenburg hat seinen Wohnsit zu Langenburg in Würtemberg. Fürst Hermann ist geboren am 31. August 1832. Hier handelt es sich jedoch um seinen Bruder Karl Ludwig Wilhelm Leopold, geboren am 25. October 1829 in Langenburg. Derselbe war würtembergischer Kavallerie Major und verzichtete durch Familienvertrag vom 21. April 1860 auf den Besitz des Fürstenthums Hohenlohe-Langenburg und der Hälfte der oberen Grafschaft Gleichen. Sein Wohnsitz war Weitersheim in Würtemberg. Das Haus Hohenlohe leitet seinen Ursprung vom Herzog Eberhard von Franken, dem Bruder des deutschen Königs Konrad I. (911), her. Die reichssürstliche Würde stammt aus dem Jahre 1764.)

2. Suth zu Ludwigsluft im Medlenburg-Schwerin'schen hulbigt bem Raifer mit musikalischen Kompositionen am 24. März 1856.

Jahn in Berlin bietet am 1. November 1857 Kleiber an, welche bem preußischen Könige Friedrich II. gehört haben. Wahrscheinlich glaubte er, daß dieselben für den Louvre, wo Kleider von französischen Königen, von Napolen I. und vom Herzoge von Reichstadt ausgestellt sind, angekauft werden würden.

Rirsch zu höchst hulbigt ben 9. Mai 1857 mit einem Gebicht, welches bem Raiser gewibmet ist. Das französische Original verlegt höchst nach Baiern. Wir kennen bloß eine Stadt dieses Namens im früheren Herzogthum Nassau.

Rlein zu herb bittet am 18. März 1856 um eine Anftellung. Rach bem frangosischen Original liegt herb in Breugen.

Klein zu Brunn offerirt die Todten-Maste oder den Gypsabdruck, der auf dem Gesichte des Herzogs von Reichstadt (Napoleon II.) abgenommen worden ist. Das betreffende Schreiben ist datirt vom 21. Jebruar 1857. Brunn liegt in den unter bairischer Hoheit stehenden Besitzungen des früheren reichsunmittelbaren gräslichen Hauses Giech.

Roppel zu Stuttgart hulbigt am 26. September 1857 bem Raiser mit einem Bedichte.

Rrieger zu Bittenberg bietet im Dezember 1856 eine preufifche Gifenbahnfarte an.

Kriesler zu Trolfen (?) in Preußen bittet am 6. Januar 1857 um eine Subskription.\*)

Runns aus Wien schlägt einen Plan zur Abschaffung des Pauperismus vor. (16. März 1856.)

Lichtenstein zu Grabow bringt am 5. Dezember 1857 bem Kaiser seine Hulbigung dar. Db Grabow im Medlenburg-Schwerinsschen ober jenes im prenßischen Regierungsbezirke Stettin gemeint sei, ist nicht angegeben.

3. Löde in Berlin bittet am 6. August 1856 um Berleihung bes Titels: Französisch faiserlicher Hofschneiber.

Wir wollen an dieser Stelle bemerken, daß der Berkehr des Arztes Löwenstein aus Ingenheim (Baiern) über welchen oben auf Seite 45 und 46 berichtet worden ist, ins Jahr 1857 fällt. Die Briese Löwenstein's sind batirt vom Mai und vom August.

G. Maber zu Paffan übersendet im Mai 1857 einen der Kaiserin von ihm gewidmeten Marich.

Maisch zu Ravensburg im Bürtembergischen bietet bem faiserlichen hofe Taschentücher an. (16. September 1856.)

Mayer aus Ulm wünscht eines seiner Gemälbe dem Kaiser zu verkausen. (24. September 1857.) – Ein gewisser Meyer, ebenfalls in Ulm wohnhaft, offerirt am 23. Dezember 1856 eine von ihm versaßte Schrift über Drainage. Bielleicht sind Meyer und Mayer eine und dieselbe Berson.

Klara Mundt in Berlin bittet am 30. März 1856 ben Kaiser um die Erlaubniß, ihm ihre Werke offeriren zu dürsen. — Darauf huldigt Louise von Mühlbach dem Kaiser im Oktober 1856 mit ihrer "Geschichte der Königin Hortense", sowie am 31. Januar des solgenden Jahres mit einer im französischen Original nicht näher bezeichneten Widmung. Wir wollen hier gleich bemerken, daß ein weiterer Artikel besagt: "Mundt von Mühlbach zu Berlin huldigt dem Kaiser mit dem: ""Leben der Kaiserin Josephine" (unterm 28. November 1860)." — Ferner übersendet im Jahre 1868 ein Apotheker

<sup>\*)</sup> Im französischen Original steht: Trolsen (Trossen?), Prusse. Bielleicht heißt ber Ort Krossen; er wurde bann aber, weil es in Prenßen mehrere Orte bieses Ramens gibt, immer noch ungewiß sein. Die Notig ist ber unleserlichen Sandschrift bes Tuilerien-Journals entnommen.

dus Wartenburg (bei Königsberg), welcher F. Pielte heißt, ein aus ber "Berliner Muster- und Modenzeitung für 1856", Nr. 24, gesichnittenes Feuilleton, indem er einen dort erzählten, Louis Bonaparte zugeschriebenen Zug der Mildthätigkeit benutzt, um von demselben, nachdem er (Pielke) seine Apotheke verloren hat, eine Geldvorstreckung zu erlangen. Dieses Feuilleton aber führte keinen anderen Titel als: "Königin Hortense" von L. Mühlbach. In diesem Falle zeigte sich sehr deutlich sowohl die korrumpirende Wirkung der Presse, als auch die speichelleckerische Berdorbenheit des schriftstellerischen Lumpen-Proletariats.

Ein gewisser Müller aus Berlin offerirt ein Schutymittel gegen bie Kranfheit ber Seibenraupen (17. Marz 1857).

Der abelige Berr Bh. von Dunfter gu Baireuth in Baiern, ber im April 1854 ichon um Berleihung einer Deforation gebettelt hatte, fette feine besfallfige Bettelei ben 6. Mai 1856 und ben 17. Darg 1857 fort. - (Die Berren von Munfter gehören einem ber altesten beutiden Beichlechter an, ba fie ihren abeligen Urfprung, bas heißt: ben Beitpunft, wo fie burch die Guld eines monarchischen Machthabers geabelt wurden, bis in bas neunte Jahrhundert gurudleiten. Sie find somit in biefem abeligen Ginne fehr vornehm. Ja es heißt fogar, daß hermann I., ber Erbauer von Meinhovel, ber 789 im Kriege gegen ben frantischen Ronig Rarl ben jogenannten Raifer Rarl ben Großen gefallen ift, ber gemeinschaftliche Stammvater ber abeligen Berren von Münfter fei. 211s naber liegender Stammvater wird Ebgar, ein ebler Berr zu Meinhovel und Rünen, ber 1522 ftarb, angegeben. Die Mitglieder der Familie ichrieben fich als Freiherren baufig "Monfter"; feit fie jeboch am 27. Juni 1792 in den Reichsgrafenftand erhoben worben find, ift nur noch ber Rame "Münfter" gebräuchlich.)

Pachler zu Effen offerirt am 16. Dezember 1867 eine Widmung an den Raifer. Im frangöstischen Text ist Effen als in Hannover liegend bezeichnet.

Karl Abolph Matthias von Pflugt, ein Samburger Schiffseigenthumer, bessen Firma: "Karl Pflugt" lautet, schreibt am 6. September 1856 an den Kaiser:

"Sire! Ich stamme von den Pflugt her, welche am sächsischen Dose Chrenamter verwaltet haben, und bin Kaufmann und Schiffseigenthumer zu hamburg geworben. Da ich im gegenwärtigen Angenblide auf meinem Schiffszimmerhose ein ausgezeichnetes Dampsboot liegen habe, welches der Bollendung entgegengeht, und welches zu-

sammen mit einem andern Dampsboot, das "Biktoria" heißt, die Elbe zu besahren bestimmt ist, so wage ich eure Majestät zu bitten, daß ich ihm Ihren Namen geben darf. Indem ich glaube, daß Sie mir Glück bringen, Sire, würde ich mich als gemachten Mann betrachten, wenn Sie geruhen würden, meine Bitte zu erhören. Ich habe die Ehre zu sein, Sire," u. s. w. — hierauf erhielt Pflugk die Antwort: "Seine Majestät haben geruht, Ihre Bitte huldvoll zu gewähren, und den Besehl gegeben, Ihnen dieß zu wissen zu thun." (14. Oktober.)

Franz Kaver Pfeher, bairischer Münzbeamter, wohnhaft zu München, trägt am 17. April 1857 ganz ergebenst bem Kaiser ein Gesuch vor, das er schon in mehreren Eingaben bargelegt und um bessentwillen er schon vergebens eine Reise nach Paris unternommen hat. Dieses Gesuch formulirt er in solgenden Ausbrücken:

"Möge enre kaiserliche Majestät den von mir ihrer Majestät der Königin von Holland, Hortense, geseisteten Dienst irgend einer huldvollen Auszeichnung für würdig halten. Es hat schon so oft eurer Majestät gesallen, Beweise von dem Bergnügen zu geben, welches allerhöchstdieselben empsinden, indem Sie Sich an die Personen aus der alten Umgebung eurer Majestät erinnern: was mich ermuthigt zu erwähnen, daß mir während des Ausentholts eurer Majestät zu Sichsstardt (?) und Arenenberg mehrmals das große Glück widersahren ist, zu den von eurer Majestät angeordneten Spielen und Ergöpslichseiten zugesassen zu werden." — Pseher stützt seine Bitte auf solgendes Beugniß:

"Die Unterzeichnete bezeugt Herrn Fr. A. Pseper, einem königlichen Beamten in der Münzstätte des Königreichs Baiern, welcher vormals Latai im Dienste seiner königlichen Hoheit des Herzogs von Leuchtenberg war, daß sie davon Zeuge gewesen ist, wie im Jahre 1823 der besagte Pseper durch seine Geistesgegenwart ihrer Majestät der Königin von Holland, Hortense, das Leben rettete, als dieselbe bei Tasel zu ersticken in Gesahr war, weil ihr in der Kehle eine Brotkruste steden geblieben war, die er durch seinen raschen Entschluß zu entsernen so glücklich war. Zum Zeugniß dessen stelle ich ihm das gegenwärtige Bertisstat aus, indem ich wünsche, daß es ihm nühlich sein möge. München, den 26. October 1852. Die Baronin von Arretin, Ehrendame ihrer verstorbenen königlichen Hoheit der Frau Herzogin von Leuchtenberg."

hierauf erhielt Bfeber 300 Franten zugeschicht,

Pufch zu Pillfallen im preußischen Regierungsbezirke Gumbinnen bietet unterm 13. März 1857 einen von Napoleon I. unterzeichneten Tagesbefehl an.

Reichard zu Wien übersenbet ein Gebicht zur Berherrlichung bes 15. August, bes Rapoleon-Tages. (2. März 1857.)

Röber zu Liebenwerda im preußischen Regierungsbezirke Merseburg huldigt am 3. August 1856 mit einer Abhandlung betreffend Ueberschwemmungen.

Rogge zu Schwerin bittet am 15. Dezember 1857 um die Ermächtigung, dem Kaiser seine Werke offeriren zu dürsen. Im solgenden Jahre reklamirt er die Werke, welche er der französischen Gesandtschaft übergeben hat, und fleht um die Autorisation, seine Werke dem Kaiser persönlich überreichen zu dürsen.

Roth in Karlsruhe bittet um Beförderung für seine Bettern. (24. September 1857.)

Die Baronin von Rüpplin in Baben hulbigt am 5. Oktober 1857 bem Kaiser, indem sie ihm eine gestickte Brieftasche übersendet. Drei Jahre später schreibt sie an den Kaiser, daß der plötliche Tod ihrer Mutter sie mittels und stützelos zurückgelassen hat. Dabei ersinnert sie an die ehrsurchtsvolle Ergebenheit ihrer ganzen Familie. \*)

Scharlau zu Stettin bringt fein Bert über legale Debigin im Dezember 1856 bem Raifer als Sulbigung bar.

3. Scharpf in Rarleruhe, ber fich ichon unter ben Raiferfest-

<sup>\*)</sup> Die Baronin von Rupplin ift mit Unrecht im Buche: L'Allemagne aux Tuileries, auf beutiche Rechnung gefett worden. Gie ift eine Schweigerin und wohnt gu Baben im Ranton Margau, fonft auch gu Bettingen, welches ebenfalls im Ranton Margan liegt und welches bis 1841 eine große Riftergienser-Abtei aufguweisen hatte. - Die Baronin Glife von Belben, geborene von Rupplin, wohnhaft ju Bettingen, icheint nur aus bem unftichhaltigen Grunde aufgeführt gu fein, weil fie einen beutschen Ramen bat. Gie bettelte unablaffig den Raifer an und erhielt viel Gelbunterftupungen. Ihre Betteleien erftreden fich über den langen Zeitraum bon 1853-1866. Gie erhalt 2000 Franten in vier Bahlungen, mehrmals 1000 Franken und mehrmals 500 Franken. Balb ift bie Mutter geftorben, balb ber Gohn. - Da die Baronin Glife von Belben, geborene von Rupplin, eine Schweigerin ift, geben wir bie Geschichte ihrer Betteleien nicht ausführlich wieder. Außerdem wollen wir noch hervorheben, daß ber Berausgeber ber Tuilerien-Briefe aus Diefer einen Berfon zwei Berfonen, welche er als Baronin von Belben und als Baronin von Rupplin in Nr. 1725 und in Nr. 1349 behandelt, irrthumlich gemacht hat.

befingern bes Jahres 1854 befindet, übersendet bem Raifer am 25. Geptember 1857 bie neuen Ausfluffe feiner poetischen Aber.

Scheibegger zu Pfaffnan (wo liegend?) bittet am 19. Mai 1856 um eine Benfion für seine Mutter.

Schmibt aus Leipzig sendet am 13. Juni 1856 ein von ihm versaßtes Buch. In diese Zeit fällt auch der Band Gedichte, für welchen der zu Leipzig wohnhafte Müller, der sich den Beinamen "von der Werra" gegeben hat, vom französischen Kaiser eine goldene Schnupftabatsdose erhielt. Dieses Gedicht-Buch, welches 1859 bei Lehmann in Leipzig wieder aufgelegt wurde, führte den Titel: "Flamboyant, Demaskation eines weltpolitischen Karnevals. Zeitgedichte." — Später spielte der nämliche Müller den Nationalen und den Sozialistenfresser. Aus seiner frühern Zeit ist bekannt, daß er sich 1849, als er zu Bern war, mit einem Bändchen Sonnette Geld vom jezigen Meininger Herzoge, damaligem Erbprinzen, verschaffte.

Seit zu München huldigte dem Kaifer am 26. Juli 1856 mit einem falligraphischen Tableau.

Seis zu Wien, ein Mann mit feinem beutschen Namen, bot bem Raifer am 28. August 1856 autographische Briefe Napoleon's I. an.

Settegast zu Prostau im preußischen Regierungsbezirke Oppeln sandte dem Kaiser am 5. Februar 1857 ein Buch über die Landbomäne Brostau.

Rampf in Berlin ersucht 1856 ben Raiser, ber Pathe feines Rindes zu werben.

Kreszenzia, geborene Gräfin von Sidingen-Hohenburg, Baronin von Speth, wohnhaft zu Bürzburg, erscheint mit einem von der Großherzogin Stephanie von Baden und der Erinnerung an die Königin Hortense unterstützten Bittgesuche, um die Intervention des Kaisers gegen mehrere Urtheile der französischen Gerichte und gegen die Entscheidungen des Staatsraths zu erlangen, welche unter den Regierungen der Restauration und Louis Philipp's, "besonders unter der Herrschaft Louis Philipp's, wo das Interesse mehr als die Justiz galt," die Familie der Grasen von Sidingen abgewiesen haben, als dieselbe Einwand erhob gegen eine angeblich irrthümliche Aussegung des Bertrags von Lüneville (vom 20. Pluviose des Jahres 9\*), frast deren ihr "ungerechterweise" ein Theil der im

<sup>\*)</sup> Die republikanische Zeitrechnung begann mit dem 22. September 1792. Der Pluvisse oder Regenmonat dauert vom 20. Januar bis zum 18. Februar. Es ist also hier der 9. Februar 1801 gemeint.

Rreife Beigenburg liegenben Balber von Bingen und Climbach, welcher Diefer Familie gehörte und ihr ein jahrliches Gintommen von 254,000 Franken abwarf, entriffen wurde. Das Bittgefuch ift vom 14. April 1857 datirt. Louis Bonaparte tonnte ben Ertrag Diefer Balber, welche doch von Natur Riemandem gehören, felbft brauchen und verfügte beghalb einfach: Classer (Es foll nicht mehr hiervon die Rebe fein!). - Wir geben folgende Berfonen-Erläuterung : Die Großbergogin Stephanie Quije Udrienne von Baben, geboren am 28. August 1789 und gestorben am 29. Januar 1860, war eine Aboptiv-Tochter Napoleon's 1. Sie hatte am 8. April 1806 ben babifchen Großherzog Rarl Ludwig Friedrich, ber am 8. Dezember 1818 ftarb, geheirathet. - Die Brafen von Sidingen find ein fehr altes Beschlecht. abeliger Rame taucht mit Albrecht von Sidingen im Jahre 936 in ber Beichichte auf. Doch fangt erft mit Eberhard gegen bas Jahr 1158 Die regelmäßige Stammreibe an. Um Befannteften ift Frang bon Sidingen burch die von ihm in ber Reformationszeit gespielte Rolle; er war am 1. Mary 1481 geboren und ftarb 1523. Deffen Cohn Frang Ronrad wurde vom beutschen Raifer Maximilian II. zum Freiberrn gemacht. Die Reichsgrafenwurde hatte icon Frang von Sidingen burch Raifer Rarl V. erhalten follen; er hatte fie aber ausgeichlagen. Endlich wurde am 3. März 1773 Freiherr Rarl Anton von Sidingen, welcher bem alteften Ufte ber Familie angehörte, jum Reichsgrafen burch ben Raifer Joseph II. ernannt, worauf ber Raifer Leopold IL auch die Gebrüber Johann Nepomud Ferdinand und Ferdinand aus ber Linie ju Sohenburg 1790 ebenfalls in ben Grafenftand verfeste. Bon ben fammtlichen Linien, in welche Die Familie Sidingen gerfiel, ift allein die Linie gu Sobenburg bis auf die neueste Beit übrig geblieben. Rreszentia, die im Ramen ihrer Familie im vorliegenben Falle an ben frangofischen Raifer ichrieb, war die Batereichwester bes am 9. Januar 1833 geborenen Reichsgrafen Jofeph von Gidingen-Sohenburg. Sie war am 1. Ottober 1780 geboren und hatte fich mit Frang Ludwig Freiherrn Speth von Zwiefalten auf Gammertingen vermablt. Ihr Gatte war ju ber Beit, als fie bas Bittgefuch an Louis Bonaparte richtete, noch am Leben.

Stolzenberg zu Butbus, einem alten Dorfe auf ber Insel Rügen, empfiehlt am 21. März 1857 bem Raiser ein Mittel gegen bie Krantheit ber Seibenraupen.

Tade zu Berlin fieht am 13. September 1857 um den Titel : Raiserlicher Schneibermeister." G. Tuffendsammer zu Heibenheim im bairischen Mittelfranken, welcher schon im Jahre 1854 erwähnt worden ist, befingt den Kaiser in einem Gedicht am 27. September 1857.

Angust Bögeler zu Minden ruft im Jahre 1857 die Intervention des französischen Kaisers an, um in einem streitigen Falle von den preußischen Behörden Recht zugesprochen zu erhalten. Der Betreffende betrachtet also ganz offenbar den französischen Kaiser schon als den Schirmherrn und das Oberhaupt Deutschlands. Louis Bonaparte mischte sich jedoch nicht ein, sondern verfügte: Classer (abgethan)!\*)

Beigmann zu Stuttgart übersenbet am 27. September 1857 ein Gebicht, welches bas Rapoleonsfest verherrlicht.

Der Baron Inlins von Bidebe, Kavallerie-Offizier im Dienste des Großherzogs von Medlenburg-Schwerin, Ritter des vom sächstischen Könige Friedrich August am 7. Juni 1815 gestisteten Berbienstordens, offerirt dem französischen Kaiser im Jahre 1856 ein Wert, welches betitelt ist: "Bergleichende Studien über das französische, österreichische, preußische und englische Heer." — Dieses Wert wird vom französischen Gesandten zu München dem Kaiser mit den Worten empsohlen: "Dieses Wert enthält die ehrenhastesten Urtheile für die französische Armee, deren Ueberlegenheit darin saut verfündet wird." — Dem Bersasser wurde als Souvenir eine reiche Schnupstabatsdose zusgestellt.

Ein bairischer Arzt, Dr. Wilbberger zu Bamberg, bittet unterm 6. August 1856 um die Ermächtigung, dem Kaiser mit einem Werte huldigen zu dürsen.

Binter zu Darmstadt huldigt mit kalligraphischen Taubleaux am 28. April 1856.

Bapf aus Baireuth sendet ein in Stroh-Mosark angesertigtes Recessaire am 10. April 1856.

<sup>\*)</sup> Dieser Fall ist im französischen Original unter Nr. 1650 angesührt. Der selbe Fall, entlehnt aus dem Korrespondenz-Journale der Tuilerien, wird irrthümtich in Rummer 1667 zum zweiten Wale erzählt, weil man wegen der schlechten Handschrift Wageler statt Bögeler gelesen hat. Es heißt allda: Wageler, a Minden (Prusse); se recommande à la protection de l'empereur (29 sept. 1857). Bu Deutsch: Wageler zu Minden (Prusse); se recommande de l'empereur (29 sept. 1857).

Bimmer aus München bettelt am 25. März 1856 um eine Deforation.

Bir tommen nun gur Reihe ber gewöhnlichen Schnurranten, bie in biefer Periode einfach Gelb betteln.

Um Unterftühung fleben :

Bautemer in Maing am 18. November 1857; Beng in Botsbam ben 14. Marg 1856; Fran von Bismard aus Magbeburg (Schrosborfftrage Dr. 4) am 14. Juli 1856; Burfle gu Sielgfall (?) (wahricheinlich Gulgfelb im bairifchen Unterfranken) am 17. April 1857 : Chrus zu Trauenstein (mahricheinlich ift bas bairifche, wegen des bort gesottenen Salzes befannte Stäbtchen Traunftein zwischen bem Inn und ber Salgach gemeint) am 25. September 1857; Diringer aus Rarisruhe am 20. September 1857; Witwe Dobbel aus Dagbeburg am 6. Januar 1857; Dreifus gu Schmieheim in Baben ben 20. Marg 1856; Buich ta gu Gumbinnen in preußisch Litthauen bittet um Unterftugung ober um bie Bezahlung von Uffignaten ben 13. Januar 1857; Sammerichmitt gu Afchaffenburg bettelt am 6. April 1857; Saspel ju München ben 15. Mai 1856 und ben 4. Marg 1857; Beibenich neiber gu Gichftadt (bem alten Enftedt im bairifchen Altmubithale) ben 26. August 1856; Joseph Bepperberger gu Munchen, ber ein alter Augsburger Mitfchuler bes Raifers ift, bettelt zum zweiten Dale am 3. August 1856; 3. Se & zu Rreuznach (Strafenfreugungspuntt ber Rabe) im preußischen Regierungsbegirte Robleng ben 27. Juli 1856; Serr von Senbenaber gu Sagenbach im Babifchen ben 25. September 1857; Bitwe Suhn gu Lichtenau (in ber Rheinpfalz ober in Baben?) am 6. April 1856; Sundle ju Rarleruhe ben 25. September 1857; Surt in Rlofterbeuren (Baiern), ein alter Mitschüler bes Raifers, ben 18. Marg und ben 15. Juli 1856; Reber gu Stettin ben 3. November 1857; Riefel gu Rurnberg ben 19. Marg 1856; Rlebfe gu Rurnberg ben 23. September 1857; Roniger ju Frantfurt a. M. ben 26. September 1857; Rolb gu Aufenau ben 23, Marg 1856; Ropp gu Bidwand bettelt für feine abgebrannte Gemeinde am 25. September 1857; B. Rraus zu Fuchsendorf bettelt am 20. Dai 1856; Rrieg

an Neu-Ulm\*) am 25. September 1857; Lerchgeguer ju Ludwigsburg ben 27. September 1857; henriette Lieb gu Rarlerube fleht am 20. Juli 1857, indem fie an die Ronigin Hortenfe erinnert, Die Generofitat bes Raifers an und erhalt 2000 Franten; 3. Dartt ober Märkt in Augsburg, ber schon im Jahre 1854 gebettelt bat, wiederholt feine Betteleien am 26. Februar 1856, 22. September 1856, 17. Februar 1857, 24. August 1857 und ersucht schließlich um Burudfendung ber Sachen, welche ber Raifer von ihm nicht angenommen bat; B. Manr in Augsburg bettelt am 1. Oftober 1857; Deper gu Ludwigsburg am 20. September 1857; Ranette Mireur\*\*) gu Augsburg im Jahre 1856 und 1857; Marie Müller zu Augsburg dantt für eine ihr gewährte Unterstützung von 200 Franken unterm 24. August 1856; Müller zu Roblenz bittet um Unterftugung im September 1856; 2. Ochwefinger, Forfthuter ju Egg an ber Gung in Baiern, am 28. Marg 1856; Ranh, alter Angeburger Schufter bes Raifers, am 5. Oftober 1856 und am 26. September 1857; Reiner zu Sonfolgen (?) in Baiern am 5. September 1856; DR. Ridenbach zu Tale (?) in Baiern am 5, August 1856; Ruble Bu Stuttgart ben 26. September 1857; Schoch zu Rymphenburg bei München ben 30. November 1857; Schumann gu Ranch bittet am 27. Juli 1856 um eine Subvention, um in genannter Stadt Die deutsche Oper aufführen zu tonnen; Berr von Geethal zu Uberlingen bettelt am 23. Marg 1856; G. Seig gu Ronftang ben 14. Juni 1856; Dagimilian Gehler gu Budesheim in Rheinheffen ben 26. Marg

<sup>\*)</sup> Das französische Original verlegt Neu-Ulm nach Preußen. Neu-Ulm liegt in der bairischen Donau-Ebene, ist besestigt und durch eine Brücke mit Ulm verbunden.

<sup>\*\*)</sup> Mireur ist dem Namen nach eine Französin. Dieselbe war lange Zeit hindurch eine Dienerin der Königin Hortense gewesen. Im französischen Original sind über sie drei verschiedene, hinter einander solgende Artisel zu sinden. Sie dantt am 24. October 1856 für die Unterstühungssumme von 1000 Franken, die sie erhalten hat, und bettelt im September 1857 von Reuem. Im französischen Original scheint es, als ob auch ein alter Diener der Königin Hortense um Unterstühung gesteht hätte. Es heißt daselbst in Nr. 1063: Mireur (Christ.), & Augsbourg; sollicite un secours comme ancien serviteur (juin 1856). — Darauf sieht in Nr. 1064: Mireur (Nanette), & Augsbourg; sollicite un secours comme ayant été 22 ans au service de la reine Hortense (1856). Endsich sinden sich beide Bersonen vereinigt im Art. 1065, wo es heißt: Mireur (C. on N. on autre), & Augsbourg; remercie du secours de mille francs qui lui a été accordé (24 oct. 1856). — Demande un nouveau secours (29 sept. 1857).

1856; Siebel zu Bamberg ben 28. April 1856; der Hauptmann a. D. Maximilian Spraul zu München am 6. Februar 1857; Stegmaier zu Egesheim im Würtembergischen den 7. November 1856; Stevens zu Kanten im preußischen Regierungsbezirf Düsseldorf den 17. Juli 1857; Straßer zu Auernhofen in Baiern den 16. April 1857; Stubenvoll in München den 10. April 1856; der adelige Herr G. von Ballöde zu Augsburg am 20. März 1856; Wagner in Augsburg den 28. September 1857; Wegmann in Tübingen den 10. Juli 1856; J. Wehrle zu Allensbach den 20. April 1856; Willhalm in Würzburg den 17. Februar 1857; Beint in Karlsruhe den 27. September 1857.

Die oben erwähnte Frau Minna von Bismard war bie Bitwe eines alten beutschen Offiziers, ber im faiserlich frangösischen Ariegsbienste gestanden hatte. Ihr Brief an Louis Bonaparte, worin sie ihm um Unterstützung bat, lautet folgendermaßen:

"Sire! Die Witwe eines alten Offiziers Ihres ruhmreichen Ontels Napoleon bes Großen wagt es, fich an ben Fugen bes Thrones eurer Majeftat niederzuwerfen, um baselbit ein fleines Wert niederzulegen. Daffelbe enthalt bie Biographie ihres ploglich im Alter von fiebengig Jahren am Schlagfluffe gestorbenen Mannes. Der Tob ereilte ibn mabrend einer Reise auf ber Gifenbahn und ließ fie (bie Bitme) in einer graufamen Entblößung gurud. Der hohe Ruf ber Menichlichfeit und unendlicher Gulb, welchen eure Dajeftat um fich verbreiten, lagt fie hoffen, daß allerhochstdieselben geruben werben, diefe ben Manen bes großen Raifers, bes Abgottes ihres verblichenen Mannes, barges brachte Sulbigung anzunehmen. Mis im Sahre 1805 ber regierenbe Fürft von Iffenburg \*), Oberft im Dienfte Franfreichs, aus öfterreichi= iden Rriegsgefangenen ein Infanterie-Regiment für ben Dienft Frantreichs bilbete, vergaß ihr (ber Bittstellerin) Mann, bag er preußischer Unterthan war, und bat um Dienit bei bem Marichall Berthier, welcher ibn an ben Fürften von Sffenburg (follte beigen : Benburg) verwies, und biefer machte ihn jum Bremier-Lieutenant im britten Fremden-Regiment im Dienste Frantreichs mit bem Berfprechen, er folle binnen vier Wochen zum Sauptmann ernannt werben. 2013 ber Raifer nach

<sup>\*)</sup> Es ist der Fürst Karl Friedrich Ludwig Moris von Jenburg-Birstein, geberen am 29. Juni 1766, gemeint. Durch die Rheinbunds-Atte wurde das fürstliche Haus Fienburg souveran. In den Reichsfürstenstand war die Linie Jenburg-Birstein 1744 durch Kaiser Karl VII, versetzt worden.

bem Tilfiter Frieden bas Ronigreich Bestphalen errichtete, wurde er (Bismard) ein Unterthan bes Ronigs Jerome und hatte bas Blud, bem feierlichen Ginguge beffelben in die Stadt Raffel beiguwohnen. -36r (ber Bittstellerin) Mann, welcher burch unerhörte Ungludsfälle fein ganges Bermögen verlor, im Alter von 70 Jahren blind war, in einer vollständigen Durftigfeit lebte und fich gezwungen fah, feine Lebensgeschichte gu biftiren, um leben gu tonnen, hatte immer ben Bunich an ben Tag gelegt, Dieje feine Biographie feiner faiferlichen Majestät zu widmen. Seine Majestät ber Konig von Preußen haben gleichfalls geruht, bas bejagte Bert anzunehmen, und bie arme Bitme, ohne irgend welche Eriftengmittel, ohne Benfion, wagt zu hoffen, daß feine taiferliche Majeftat nicht die Bitte ber ungludlichften ber Frauen gurudweisen werden. Sie wird bie Erhaltung ber fostbaren Tage feiner Majeftat und allerhöchftfeiner ruhmreichen Familie wünschen und jum Simmel bie beigeften Bebete aufschiden, welche jemals aus ber Bruft eines menschlichen Befens hervorgegangen find, und fie hat die Ehre au zeichnen als eurer Majestät allerunterthänigste und allergehorsamste Dienerin: Minna von Bismard. Schrosborfer Strage 4, Magbeburg, ben 14. Juli 1856."

Auf biefen Bettelbrief verfügte ber französische Raifer: Rien. Classer. (Richts. Abgethan.)

Das alte Geschlecht ber Eblen von Bismarc stammt nach ben Einen von ben Wenden her, nach den Andern ist es zur Zeit Karls bes Großen aus Böhmen in die Altmark eingewandert. Hier gründete es die Stadt Bismarck und das Dorf Burgstall. Es zersällt in die Linien: Bismarck-Schönhausen, Bismarck-Crevese, Bismarck-Schierstein und Bismarck-Bohlen.

Der unter ben Bettlern oben erwähnte L. Och wesinger, Forsthüter zu Egg an der Günz in Baiern, empfahl sich dem Kaiser als alter Mitschüler. Nachdem am 21. Februar 1854 seine Frau mit einem Knaben niedergekommen war, gab er ihm den Namen Louis und stehte seine kaiserliche Majeskät an, ihm demnächst als Gevatter zu bienen und zu erlauben, daß sich später dieser Sohn dem Dienste des Kaisers widme. Er hatte die Absicht gehabt, seine Bitte persönlich vorzutragen; allein da er kein Bermögen, wohl aber eine zahlreiche Familie besaß, konnte er nicht aus den Einnahmen seiner bescheidenen Stellung die so kostspieligen Reisekosten entnehmen. — Obwohl er hierauf vom Kaiser eine abschlägige Antwort erhalten hatte, bettelte er nichtsbestoweniger um Unterstützung den 28. März 1856. Unter ben Unterstützungsgesuchen bes Jahres 1856 befindet sich auch eines der schon oben erwähnten Baronin von Gravenrenth zu Ragnit (?) in Prenßen. Da in dieser Familie die Haberland auf Raiwit vorkommen, ist vielleicht Raiwit statt Ragnit zu lesen. Im vorigen Jahrhundert verheirathete sich Julius Ernst, herr auf Schlammersdorf, Menzlas zc., mit Eva Katharine Marie, geborenen von Haberland auf Raiwit und stiftete eine freiherrliche Linie.

## Sechstes Rapitel.

## Das Attentat bes Grafen Orfini.

Im alten Griechenland und Rom galt, solange als baselbst bas Recht der freien Gleichen herrschte, das heißt: solange das Bolf von Griechenland und Rom in der Blüthezeit stand, die Ermordung eines Thrannen für die höchste Bürgertugend. Troz des Christenthums, welches die Duldung und das Ducken unter die Gewaltherrscher lehrte, sinden sich auch in christlichen Staaten viele Beispiele, in denen das öffentliche Rechtsbewußtsein den Thrannenmord als eine große, edle That verehrte. Derzenige, der es unternimmt, ein Bolk von einem Thrannen zu befreien, muß nicht nur durch Muth und Entschlossenheit, sondern auch durch persönlichen Opfersinn über die Menge hervorragen. Mißlingt sein Unternehmen, so büßt er gewöhnlich mit dem Leben, und sein Andenken wird von den feilen Werkzeugen der Thrannei mit Koth beworsen, während der Thrann von knechtischen Seelen beglückwünscht und hochgepriesen wird.

Der Thrann Napoleon III. wurde mehrmals, während sich Frankreich unter seinen Füßen krümmte, aus der Welt zu schaffen gesucht. Die Attentäter waren jedoch keine Franzosen; denn die modernen
französischen Republikaner sind nur an Massenerhebungen gewöhnt und
besitzen darum die Gigenthümklichkeit, daß ihre Berschwörungen, wenn
sie solche machen, die Volksrevolution und den Straßenkampf zum
Zweck haben. Die Attentäter waren Italiener oder handelten doch im
Interesse Italiens, indem sie durch hinwegschaffung des verruchten
Mannes, welcher Kom besetzt hielt, dem italienischen Volke die freie
Selbstbestimmung zurückgeben wollten. Sie waren somit Nationalitäts-

pringips-Republikaner und zwar birekt ober indirekt vom italienischen Berschwörer Joseph Mazzini aufgestiftet.

Die meisten Attentate gingen im Stillen ab und wurden durch die seige, seile Presse vertuscht und verschwiegen. So wurde Kelch, ein Abgesandter Mazzini's, zu Paris in einem Casé der rue de Trancy nebst seinem Verbündeten Morelli durch geheime Polizei Agenten verwundet, gesangen genommen und dann abgethan. In die Dessentlichseit drang von diesem Vorsalle nicht viel. Ebenso wurde Sinibaldi, als er zu Paris unter dem Namen Peters im Hötel de Mirabeau (rue de la Paix) abgestiegen war, durch einen Mouchard verhaftet. Es versautete, daß er im Mazas-Gesängnisse, wohin er gebracht worden war, vergistet worden sei, während seitens der Polizei ausgesprengt wurde, er habe sich gehangen. Der Attentäter Morelli, der, um den Kaiser zu ermorden, in Calais erschienen war, wurde durch einen geheimen Polizei-Agenten erdolcht und in die Gironde geworsen: — ans geblich hatte der Mann Selbstmord begangen!

Nur zwei Attentate machten viel von sich reben, weil sie in ber Deffentlichkeit geschahen. Der Polizei war es nicht gelungen, die Unternehmer berselben, ehe sie an die Aussührung gehen konnten, zu vershaften. Das war das Attentat Pianori's und jenes, welches sich an den Namen Orsini's knüpft.

Das erftere fiel im Jahre 1855 vor. Der Jaliener Bianori, feinem Geschäfte nach ein Schuhmacher, war von London nach Paris gefommen, hatte bafelbit in ber rue de la Galande fich einlogirt und machte fein Attentat am 28. April genannten Jahres auf bas Leben Rapoleon III. in ben elnfäischen Felbern vermittelft eines Revolvers. Als nämlich ber Raifer geritten fam, naberte fich Bianori ihm, gleich als ob er ihm eine Bittichrift überreichen wollte. Der Raifer ichien bereit, die Bittichrift in Empfang gu nehmen, als Bianori anftatt berfelben aus feiner Tafche einen Revolver hervorlangte und mit felbigem brei Schuffe auf ben Thrannen abfeuerte. Da ber Raifer fofort beim Unfichtigwerden ber Biftole bem Pferde Die Sporen gab, und letteres in Folge hiervon fich baumte und Sprunge machte, fo tonnte Bianori, ber obendrein vorher zu viel Abfinth getrunten gehabt haben foll, nicht ficher zielen und traf nur mit bem einen Schuffe ben but bes Raifers. Der tapfere Italiener murbe auf der Stelle von den faiferlichen Bolizeischergen verhaftet, von ben faiferlichen Richtern gum Tobe verurtheilt und von ben faiferlichen Benfern guillotinirt.

Die Kunde dieses Attentats drang auch nach Deutschland. Alsbald sanden sich einzige knechtische Seelen bereit, die Gelegenheit wahrzunehmen, um sich in der Gunst des Kaisers einzunisten. Unterm 6. Mai 1855 gratulirte ihm wegen glücklichen Entrinnens, welches in solchen Fällen gewöhnlich dem besondern Eingreisen der personissisten sogenannten Borsehung schuld gegeben wird, ein gewisser M. Ge is aus Augsburg. Benn nun ein solches dämonisches, Borsehung genanntes Besen vorhanden wäre, welches dergleichen Galgenvögel, wie den französischen Kaiser, unter seinen vorzüglichen Salgenvögel, wie den französischen Kaiser, unter seinen vorzüglichen Schutz nähme, müßte dasselbe der Erzseind der Menschheit sein.

Aber Geis aus Augsburg stand mit seiner Gratulation nicht allein. Abgesehen davon, daß dem Kaiser die französischen großen Körpersichaften, die oberen Behörden, die Minister, die fremden Gesandten und solche Personen, welche in monarchischen Staaten sich die Souveräne nennen, gratulirten, empfing er aus Deutschland von Privatpersonen gereimte Huldigungen. So besang ein gewisser Meher aus Potsdam das Attentat vom 28. April und sandte sein Attentats Gedicht am 4. Mai 1853 dem Kaiser zu. — Ebenso schiefte ein gewisser E. Nonne aus Linz Huldigungsverse bezüglich des in Rede stehenden Attentates den 2. Mai 1855 ein. — Auch gratulirte der General Ludwig von Madroux zu Donauwörth.

Doch das meiste Aufsehen erregte das Orsini'sche Attentat, welches am 14. Januar 1858 vorfiel. Selbiges zog daher dem französischen Kaiser auch die meisten Gratulationen seitens knechtisch gesinnter Deutschen zu.

3ch will ben Bergang furz erzählen.

Alls ich zu London im Exile lebte, langte daselbst 1857 ein italienischer Flüchtling an, welcher sich aus der Gefangenschaft, in die er
wegen seiner Betheiligung an den italienischen Unabhängigkeitskämpsen
gekommen, dadurch gerettet hatte, daß er einige hundert Fuß tief von
einem Thurme der Festung Mantua hinab in den Festungsgraben gesprungen war. Dieser kühne Springer war ein seingebildeter, schöner
junger Mann, ein Sprößling des alten römischen Geschlechtes Orsini. Er war Carbonaro gewesen und hatte an den Mazzini'schen Berschwörungen theilgenommen, war aber mit der Leitung des alten
Ginseppe unzufrieden und suchte nach einer Gelegenheit, demselben zu
zeigen, auf welche Beise man Berschwörungen betreiben müßte, wenn
dieselben gelingen und wirksam sein sollten. Orsini hatte den Plan
gesaßt, den französsischen Kaiser, den Unterdrücker Roms und Italiens. mit Bomben ans ber Belt ju ichaffen. Er fand einen Unterftuger feines Brojeftes an bem Londoner reichen Brauereibefiger Allfop, ber ein Grundftud für 3000 Pfund Sterling (20,000 Thaler) verlaufte, um Defini mit bem nöthigen Gelbe auszustatten. Bugleich verschaffte er ihm einen englischen Bag auf ben Ramen Allfop. Das Rnallquedfilber, womit bie Bomben gelaben werben follten, bereitete ber frangofifche Müchtling Dr. Bernard. Die Bomben felbft wurden in einer englischen Gifengießerei angefertigt. Gie maren nicht rund, fondern bilbeten Burfel von gleichen Seiten, welche mit pistons (Bargchen) für bie Unffegung von Bunbhutchen verfeben waren, bergeftalt, bag fie losgeben mußten, wenn fie mit irgend einer ihrer Geiten auf harten Boben fielen. Dieje Bomben wurden über Belgien nach Paris geschidt und paffirten unbeaustandet die frangofische Grange, weil fie für neue Gasometer beflarirt wurden. Bum Sauptmitausführer bes Unternehmens hatte fich Orfini ben Oberften Bierri gewählt, ber früher in ber algerischen Frembenlegion gedient hatte und barauf aus Baris, wo er einige Beit gewohnt hatte, polizeilich ausgewiesen worben war. Sonft fungirte bei bem Attentate Carlo bi Rubio, ber bis jum Jahre 1848 bie Rabettenschule in Mailand besucht batte und bann, nachbem er an ben revolutionaren Rampfen Italiens theilgenommen, einige Jahre hindurch in bem Magginiichen Carbonari-Bunbe thatig gewesen war. Er war nach London ins Eril gefommen, hatte bafelbit viel Roth gelitten und hatte fich mit einem englischen Mabchen, bas ihm eine Tochter gebar, verheirathet. Ein vierter Berichworener, ber bas Attentat ausführen half, hieß Gomes. Derfelbe war fehr unbedeutend und fpielte ben Bedienten Drfini's. Rubio, Bierri und Gomes reiften mit portugiefifchen Baffen nach Baris, wo Orfini mit Bomes baffelbe Sotel bezog, mahrend Bierri fich mit Rubio zusammen einlogirte. Orfini, ber unter bem englischen Ramen Allfop in Baris lebte, hielt fich bafelbft ein Reitpferd und machte in jeder Beziehung ben reichen Ravalier: woher es benn fam, baß bie Barifer Bolizei, Die bamals unter ber Leitung Bietri's ftanb, nichts Bofes ahnte. Da bie Berschworenen reichlich mit Gelb verfeben waren, warteten fie ruhig in Baris bie gunftige Gelegenheit ab. Diefe bot fich bar am Abend bes 14. Januar 1858, als ber Raifer nebft ber Raiferin in die Oper fuhr. Jeder ber Berfdmorenen führte minbeftens eine Bombe, einen Revolver und einen Dold bei fich. Indeg murde Bierri, als er in ber Rabe bes Musführungsortes herumpromenirte, burch einen ihn wiedererfennenben Monchard etwa eine halbe Stunde por ber Ausführung bes Attentates verhaftet und ins Wefäugnig abgeführt, wo ihm feine Baffen abgenommen wurden. Somit blieb nur noch Orfini, Rubio und Gomes übrig. Gelbige warfen bei ber Unnäherung bes faiferlichen Wagens ihre Bomben, tobteten mit ben Bombenfplittern ein Pferd biefes Bagens und verwundeten ober töbteten 132 Berjonen, welche fast alle gur geheimen Boligei gehörten und bem Raifer auf feiner Fahrt: "Es lebe ber Raifer!" gugurufen gehabt hatten, trafen aber bas Raiserpaar nicht felber. Ebenso wenig tonnten fie Bebranch von ihren Revolvern und Dolchen machen, ba bei ben furchtbaren Bomben = Explosionen bie ben Raifer bebedenben Lanciers fofort berbeisprengten und ben Bagen umringten. Die Detonation ber erften explodirenden Bombe hatte fofort bie fammtlichen in ber Strafe befindlichen Gaslaternen ausgeloscht. In ber Duntelheit und Berwirrung gelang es ben Berichwörern zu entfommen. Orfini, von einem Bombenfplitter verwundet, war in fein Sotel gurudgefehrt, wo er noch am felbigen Abend verhaftet wurde, weil ber ungeschidte und feige Gomes, ber in einem Café von ber Bolizei arretirt worben war, gegen ihn ausgesagt hatte. Auf die Spur Rudio's, ber mit Bierri zusammengewohnt hatte, half ber Bolizei die Arrestation bes Lettern. Orfini und Bierri wurden guillotinirt. Gomes wurde gum Lohn für feinen Berrath freigelaffen und über die frangofische Brange nach Italien geschubt, während Graf Rudio ein halbes Sahr lang an eine Galeere geschmiebet und bann nach Capenne, von wo er fpater entfam, transportirt wurde. Dem Unfertiger bes Anallquedfilbers, Dr. Bernard, wurde in London ber Prozeß gemacht; doch fprach ihn die englische Jury frei. Mis ber englische Premierminifter Palmerfton in Folge bes Attentates ben Berfuch machte, burch ein Gefet Die englische Ufplfreibeit su beichränten, wurde er im Barlamente, welches burch bie überall veranftalteten großen Meetings beeinflußt murbe, völlig geschlagen und mußte vom Amte gurudtreten. Auf Louis Bonaparte blieb bas Attentat nicht ohne Eindrud. Er veröffentlichte einen angeblich von Orfini vor beffen Sinrichtung gefdriebenen Brief, worin er erfucht murbe, fich jum Befreier und Beichüger Italiens aufzuwerfen, pflanzte bas Nationalitäts-Bringip als Leitstern seiner außern Politik auf und unternahm im folgenden Jahre, indem er Stalien von den Alpen bis jum abriatifchen Meere freimachen zu wollen versprach, ben Rrieg gegen Defterreich.

Im Orsini'schen Attentate hatte bas Leben Louis Bonaparte's an einem Haar gehangen. Mit Schreden legten sich bie Ausbeuter bes Bolks in ganz Europa bie Frage vor, was wohl entstanden ware, wenn Orsini ben französischen Tyrannen getöbtet hatte. Die einfältigen

Fanatifer ber Rube und Ordnung glaubten, bag in Europa fofort Mues barunter und barüber geben mußte, wenn ber frangofifche Raifer bie rothe Revolution nicht mehr gurudhielte. Besonders bumm in diefer Begiehung waren die beutschen Ordnungs = Fanatifer, weil bei ihnen ber angestammte fnechtische Sinn jum beschränften egvistischen Urtheil binautrat. Gie waren nicht im Entferntesten befähigt, bas Drfini'iche Attentat als ein geschichtliches Symptom ber im Anguge begriffenen Emangipation Italiens aufzusaffen. Indeg wurde man irren, wollte man annehmen, bag Diejenigen, welche bem frangofischen Raifer ihre Freude über bas Diglingen bes Attentates ausbrudten, baffelbe nicht ale willfommene Belegenheit betrachtet hatten, ihre fleine Berfonlichfeit dem frangofischen Raifer bemerklich machen zu fonnen. Satten beutsche Lafaien dem Staatsftreich, ber faiferlichen Thronbesteigung und Berbeirathung, fowie ber Geburt Lulu's Beihrauch geftreut, ebenfo waren auch fofort beutsche Lataien bei ber Sand, als bas Orfini'iche Attentat Die Gelegenheit barbot, bem Schwindler und Berbrecher, welcher vorgeblich die Ordnung in gang Europa ichuste, zu gratuliren. Die Bahl ber bentichen Gratulanten war, wie es fich benten lagt, feineswegs gering. Bielleicht fiel bem einen ober andern ein Orben ber Ehrenlegion ins Anopfloch, vielleicht faßte vermittelft ber Gratulation biefer oder jener einstweilen festen Sug, um in späterer Beit, wenn nicht auf ber Stelle ein Bortheil gu erhaschen war, mit bem Raifer ein Beichaft machen zu fonnen.

Gleich nach dem Attentat übersandte seine Glückwünsche Dr. Fr. Amthor, Direktor der Handelsschule zu Gera. Selbiger hatte früher eine Handelsschule in Hildburghausen gehabt und sich immer burch national-liberales preußenthümliches Gesasel hervorzuthun bestrebt.

Louis Max von Auer, Kaplan im Wallsahrtsort St. Salvator, bei schwäbisch Gemund an der Rems, übersandte am 20. Januar 1858 dem Kaiser eine Attentats = Jubelhymne, indem er demselben versicherte, daß seine Majestät bei der Reise nach Stuttgart sich die Sympathien des ganzen würtembergischen Landes erworben hätte und daß die in dem Gedichte ausgedrückten schwabens getheilt würden.

Unterm 18. Januar gratulirte G. Bier aus Berlin, Unteroffizier bei ben Landwehr = Bionnieren; Tags vorher Joseph Böhner aus Magdeburg, ein penfionirter Lieutenant. \*)

<sup>\*)</sup> Im Artifel 130 des frangofischen Originals ist ein gewisser Blod aus "Lessen in Breugen" (a Lessen, Prusse) verzeichnet. Wahrscheinlich burch bas

Bon einem in Sachsen liegenden Orte, Namens Bähringen, übermittelten ihre Glückwünsche drei dortige Einwohner. Diese Philister
hießen Emil Edelmann, Ostar Schoch und Kurt Traut =
mann. Aus ihrer Gratulation läßt sich schließen, was für einen
Schrecken unter den hinterwäldlern kleiner deutscher Nester die Orsinische Bombenwerserei verbreitete. Das Schreiben war vom 19. Januar
batirt. Unter Nr. 1631 des französischen Originals ist Trautmann
noch einmal und zwar einzeln aus dem Korrespondenz - Journal der
Tuilerien angeführt. Als sein Wohnort wird alsbann nicht Bähringen,
sondern Behringen in Sachsen bezeichnet.

F. G. Engel zu Bochum im preußischen Regierungsbezirke Arnsberg sandte am 24. Januar 1858 ein Attentats = Gedicht, nachdem er unterm 15. Oktober 1854 schon den französischen Marschall St.=Arnaud angesungen hatte!

Der Augsburger M. Geis, der drei Jahre vorher wegen des Mißlingens des Bianori'schen Attentates den Kaiser beglückwünscht hatte, beglückwünscht ihn auch wieder wegen des Mißlingens des Orsinischen Attentates im Januar 1858. Ihm scheint dabei au klingender Münze gelegen gewesen zu sein; denn er gratulirt im solgenden Dezember dem Kaiser auch zum neuen Jahre.

Aus Arzbach, womit wahrscheinlich der gleichnamige Ort im "Kannenbäckerlande" am Besterwalde gemeint ist, übersandte ein gewisser Gung ein Beglückwünschungsschreiben unterm 18. Januar. Siehe weiter unten den Gratulanten Johann Jung. \*)

Der Berlagsbuchhändler Sallberger zu Stuttgart, ber bem Kaiser im April 1856 bie "Bergleichenden Studien über die Heere" zugestellt hatte, übermittelte ihm unterm 2. Juli 1858 einen Artitel ber "New-Porfer Kriminal-Zeitung" bezüglich bes Orsini'schen Attentates.

Auch eine Berliner Bitwe, Namens Samel, gratulirte ben 10. Februar. Bwei Tage vorher ging bem Raifer ein Begludwunschungs

\*) Im französischen Original steht: à Arzbach (Bavière); demzusolge mußte auch ein Arzbach in Baiern liegen. Söchst wahrscheinlich ift ein und derselbe Name in Nr. 747 und Nr. 532 zweimal angeführt. Anstatt Gung ist Jung

su lefen.

Orsini'sche Attentat bazu veranlaßt, erbot sich berselbe, dem Kaiser eine unbefannte Episobe des Jahres 1807 bezüglich eines auf Rapoleon I. gemachten Attentates mitzutheilen. Bielleicht ist dieses Lessen die auch unter dem Namen Lessines befannte, in der Provinz hennegan liegende belgische Stadt (an der Dender). Blod wurde somit nicht in unsere deutsche Gasserie, sondern auf Rechnung der belgischen Wallonen zu schreiben sein.

ichreiben aus Bugenborf, einem Orte, beffen Lage nicht näher angegeben ift, von einem Deutschen Sang gu.

Mosine Hartmann aus Koblenz benutte bas Orsini'sche Attentat zur ungeschminkten Bettelei. In dem Prozeß, welcher zu London gegen Dr. Bernard, den Ansertiger des Knallquecksilbers für die Orsini-Bomben, angestrengt worden war, hatte der Raiser über ein-hundert Belastungszeugen geliesert. Unter diesen scheint sich die in Rede stehende Bittstellerin besunden zu haben. Denn sie schrieb später an Napoleon III., daß ihre gewissenhafte Zengenaussage in der Sache bezüglich des Attentats vom 14. Januar sie daran verhindere, in London eine Stelle anzunehmen, weil daselbst ihr Leben bedroht sei. Aus diesem eitlen und lächerlichen Vorwande bat sie um eine Pension; das heißt mit andern Worten: sie bat um gute Bezahlung für ihre Zeugenaussage.

Hed, Stadtsefretär zu Düren (dem römischen Marcodurum) im preußischen Regierungsbezirke Aachen, gratulirte dem Kaiser sosort am 15. Januar, als die telegraphische Depesche mit der Nachricht vom Attentat eintraf.\*)

Einen gewissen Sirschhorn im Fleden Brühl bei Röln brachte bas Orfini'sche Attentat im April auf ben Ginfall, bem Raiser zu schreiben, bag er ihm Enthüllungen machen wolle.

Hondwehr, Dr. medicinae zu Berlin und Sekonde-Lieutenant der Landwehr, gratulirte am 18. Januar. Jrrthümlicherweise ist er im französischen Original zweimal angeführt. Nämlich unter Nummer 670 steht der Artikel:

Hoepner (Le docteur), médecin, second lieutenant dans la landwehr, à Berlin; adresse ses félicitations à l'empereur à l'occasion de l'attentat du 14 janvier 1858 (18 janvier).

Sodann folgt unter Nr. 709 bie aus dem Korrespondenz-Journale der Tuilerien gezogene Notiz:

Hoepner, à Berlin; félicitations à l'occasion de l'attentat du 14 janvier (18 janvier 1858).

Johann Jung, Lehrer zu Arzbach im Raffauischen, gratulirte ebenfalls am 18. Januar. In bem ihn betreffenden Artikel gibt bas

<sup>\*)</sup> Dieser hed findet sich irrthümlich im französischen Original noch einmal angesührt. Er sigurirt dann unter dem salsch gelesenen Namen Ibed. In Nr. 734 steht nämlich der Artitel: Ibeck à Duren (Prusse); selicitations à l'occasion de l'attentat du 14 janvier (15 janv. 1858). Diese zweite Notiz ist dem unleserlich geschriebenen Korrespondenz-Journale der Tuilerien entschnt.

frangösische Original richtig an, daß Arzbach in Nassau liegt, während unter dem Namen Gung, der wohl Jung heißen soll, Arzbach nach Baiern verlegt ift.

Unter den weiteren Gratulanten ist ein gewisser Aröll genannt, ber zu "Rolpen in Preußen" wohnen soll. Wahrscheinlich ist Stolpen austatt Kolpen zu lesen; aber dieser Ort liegt in Sachsen.

Ferner gratulirte ein baierischer Spotheken-Beamter, Namens Lang, wohnhaft zu Beigenhorn in ber bem gräflichen Sause Fugger gehörenden Serrschaft Kirchberg-Beigenhorn.

Aus bem vier Stunden von Leipzig entfernten sächsischen Landstädtchen Zwenkau ging bem französischen Kaiser eine Gratulation seitens eines gewissen Lehmann am 19. Februar zu. Im französischen Original steht Zwenskau.

Sonst finden sich als Gratulanten verzeichnet: Löffler zu Schweinit (im preußischen Regierungsbezirfe Magdeburg oder in Böhmen?); — Löwen stein zu Frankfurt am Main; — S. Moser, der Borsteher der israelitischen Gemeinde zu Frechen, einem bei Köln am Rhein liegenden, früher zum herzogthum Jülich gehörigen Dorfe.

Der General Lubwig von Madroux zu Donauwörth, der schon wegen des Mißlingens des Bianori-Attentats dem Kaiser seine Glüdwünsche dargebracht hatte, gratulirte auch in Betreff des Mißsersolgs Orsini's. Dieser Gamaschenknopf war dem Hause des Kaisers und der Königin Hortense auf der Reise nach Italien attachirt gewesen. Sein Tod erfolgte 1865 und wurde von seinem Sohne Max, einem zu Unsbach stationirten baierischen Kavallerie-Hauptmann, alsdann dem Kalser gemeldet. Louise von Madroux, wohnhaft zu Donanwörth, bettelte im letztgenannten Jahre den Kaiser um eine Unterstützung an. Die Bettelei war also der Hintergrund der Attentats-Gratulation. \*)

<sup>\*)</sup> In Ar. 1055 rechnet das französische Original mit Unrecht auch einen poten, Namens Stanislaus Michalsth, unter die deutschen Bettler, weil verlethe unter preußischem Szepter als Bollsschullehrer zu Dobrzzea in Posen lebts. Er gratulirte am 16. Januar und war ein Berwandter des Londoner andalshändler Michalsth. Der Posener Schullehrer Michalsth gratulirte, wie es ichelut, hanvsfächlich desthalb, um dem Kaiser mittheilen zu können, daß er derlente Michalsth sei, der für ihn während seiner Anwesenheit in London die Magaretten im bortigen Michalsth'schen Geschäfte angesertigt habe. Vielleicht wunschlie er hierstr nachträglich den Orden der Ehrenlegion zu erhalten. Ueber die Ichalmeisterliche Nasvetät, dem französischen Kaiser eine solche Mittheilung zu muchen, beauchen wir sein Wort zu verlieren.

Ein gewisser Mener zu Ansbach brechselte ein Attentats-Gedicht und unterließ natürlich nicht, dasselbe brühwarm dem französischen Kaiser einzuschicken. Wie sang doch Heinrich Heine?

Im Land der Giden und ber Linden Bird ficher fich fein Brutus finden.

Deutschland, die fromme Rinderftube, 3ft feine römische Mördergrube.

Der Bürgermeister bes fächfischen Städtchens Mitweida glaubte gleichfalls die günftige Gelegenheit, sich dem auf dem
französischen Kaiserthron sitzenden Schwindler und Mörder bemerklich zu machen, nicht entschlüpfen lassen zu dürfen. Er gratulirte den 22. Januar. Im französischen Original ist fälschlich die Stadt Mitweida nach Preußen (Prusse) verlegt.

Unter den kaiserlichen Bettlern sind vor allen andern die Baiern zahlreich vertreten. Das kommt daher, weil theils die Psassen Louis Bonaparte als den Beschüher des römischen Oberpriesters und des allein selig machenden Glaubens unaushörlich dem Bolke priesen, theils Louis Bonaparte das Augsburger Chmnasium besucht hatte und daher von den beschränkten Leuten wie ein halber Landsmann, der in Frankreich sein Glück gemacht hatte, verehrt wurde. Besonders vermeinten die alten Mitschüler des Kaisers ein Anrecht auf Begünstigung und Theilnahme zu haben. Es kann daher nicht aussallen, daß jest, als das Orsini'sche Attentat vorgefallen war, ein solcher alter Mitschüler, Namens Alois Prazer, der ein Regierungs-Beamter zu Ansbach war, dem Kaiser mit Glückwünschen auswartete (18. Januar). — Kaspar Ursprung, ein Polizeis Offiziant zu Augsburg, der ebenfalls ein alter Mitschüler des Kaisers war, besann sich, ehe er gratulirte, dis zum 15. Februar.

Von einem Burtemberger, ber Reiching heißt, liegt ebenfalls eine Gratulation, d. d. 15. Februar, vor. Als sein Wohnort ist Groß-Eislingen im französischen Original genannt; wahrscheinlich eine falsche Lesart für Eglingen.

Reg ju Ems erbietet fich ben 18. Juni, bem Raifer Enthullungen ju machen.

Rettich in Bamberg und Joseph Schiest, ein Gerichtsaffessor zu Witterau (?) in Baiern, faßten ihre Begeisterung über die Rettung Vonaparte's in Reime. Jeooch ist nicht gemeldet, ob sie für ihre Rühe belohnt wurden. Bu ben Beglückwünschern gehörte auch ber oben erwähnte Rurnberger Aupferstecher Sauter, ber sich unter bie Gelehrten und berühmten Patrioten bes neuen beutschen Reiches gahlt.

Ein zu Nastenburg im preußischen Regierungsbezirke Königsberg wohnhafter Gratulant ist mit dem schönen, aber jüdisch klingenden Namen J. G. Rosent hal geschmückt. Wir weisen auf diesen jüdischen Namensklang deßhalb hin, weil der Betreffende, wenn er ein Sohn Abrahams wäre, zusolge dem Nationalitäts Frinzip nicht unter den bettelhaften Nachkommen des Arminius angeführt sein dürfte. Das französische Original führt um ihrer deutschen Abstammung willen Bettler an, die in Frankreich, England, Amerika, Italien u. s. w. wohnen. Es ist daher inkonsequent, in Deutschland lebende Juden, Engländer, Franzosen, Italiener und Polen mit unter den Deutschen anzusühren. Aber die Nationalitäten Lehre ist überhaupt ganz widersspruchsvoll!

Der Bürgermeister vom nassaulichen Städtchen Flörsheim bachte, wie sein oben erwähnter Mitweidaer Rollege, "klug und weise" zu sein, wenn er als würdige Magistrats-Person jeht dem französischen Kaiser durch eine Gratulation Notiz von seiner Existenz gab. Der gravitätische Mann hieß Franz Anton Schleidt, und die Stadt, welche unter seinem Szepter stand, liegt in der Nähe von Hochheim.

Ferner gratulirte ein gewisser Schmiede finecht zu Blankenburg. Die Lage dieses Orts ist nicht näher bezeichnet. Städte des fraglichen Namens gibt es im Herzogthum Braunschweig (am Harz), im Fürstenthum Schwarzburg - Rudolstadt (auf dem Thüringer Walde), sowie im Großherzogthum Oldenburg.

Aus Breslau gratulirte in Reimen ein Handelsmann ober Kaufmann, Ramens Scholz, am 25. Januar.

Sodann ist ein gewisser Sittenthal, der in dem verdächtig klingenden Orte Welsaad wohnen soll, aus dem Korrespondenz-Journal der Tuilerien angeführt.

Ein Gratulant, Julius Seffelberg genannt, ist wohnhaft nicht in Deutschland, sondern in Paris. Er muß sich dort in reaktionären Kreisen bewegt haben, wosern er seine gratulatorische Gesinnung nicht etwa aus Deutschland nach Frankreich importirt hatte.

Bon einem andern Gratulanten, der "Steiger=Beler" heißt, wird "Altstätten" als Wohnort angeführt. Wahrscheinlich ist der badische Ort Alltstetten, füdlich vom Bodensee, gemeint. — Bon einem bei

Bremen wohnhaften Gratulanten, Namens Wendel, wird im frangöfichen Texte als Wohnort Arftein ober Arften (?) bezeichnet.

Endlich schickten noch Gratulationsschreiben: Gustav Bolff, wohnhaft in Posen, und ein anderer Jude, ebenfalls Namens Wolff, Lepterer wohnhaft zu Schweidnitz im preußischen Regierungsbezirke Breslau, sowie ein gewisser August Bülfinghoff aus der alten hansestat Soest in Westphalen.

Hienten. Siermit schließt die Reihe ber Attentats : Gratulanten ab. Wir fügen an fie diejenige der übrigen diefer Periode angehörigen Tuilerien Rlienten.

Im Januar 1858 verweilte in Paris ein Deutscher, welcher Abolph Dussel hieß. Derselbe reichte ein Gedicht ein, indem er schriftlich versicherte, daß ihm sein armes Herz weber Ruhe noch Rast gelassen habe, bis das beifolgende Gedicht von ihm niedergeschrieben worden sei. Sein Herzensgruß bestand in deutschen Reimen und führte die lleberschrift: "Die schönste Blüthe Frankreichs." Dem Inhalt nach sedoch hätten die Verse der schön ste Glücksstern Frankreichs überschrieben sein müssen. Der Inhalt des sonderbaren Carmens wird uns im französischen Original übersetzt mitgetheilt, wie folgt:

FRANÇAIS! — Un grand bonheur vous est advenu.

Un bonheur d'un haut prix inestimable!

Nul autre peuple n'en a de tel ici-bas;

C'est un présent que le ciel vous réservait.

De lointains pays le voilà venu; Fier, il s'est vaillamment frayé le sentier; C'est une Etoile-de-bonheur, une lumière — Plus Inmineuse que le diamant.

Suivez cette étoile dans tous les chemins, Sans hésiter, toujours plus loin, encore, en avant! Du ciel sur vous elle attire la bénédiction Et vous garantit une port assuré.

De cet astre dois-je maintenant vous apprendre le nom? C'est le couple souverain assis sur le trône de France. Long-temps puisse-t-il vivre encore! Amen. Vive Eugènie et Napoléon!

Demnach wurde bas Gebicht, wenn man vorstehenben Inhalt in beutiche Reime gurud überfest, etwa fo gelautet haben:

Die ichonfte Bluthe Frankreiche. Frangofen!

Ein großes Glud ward euch beschieden Bon hohem unschähdaren Berth, Kein andres Boll hat das hienieden, Bas euch der himmel selbst bescheert.

Es tam zu euch aus fernen Lanben, Stolz hat's den tapfern Weg gebahnt, Ein heller Glüdsstern ist erstanden, Lichtvoller als der Diamant.

Folgt diesem Stern auf allen Wegen Ohn' Unterlaß und immersort, Er bringt auf euch des himmels Segen, Berbürgt euch einen sichern Port.

Wie heißt von diesem Stern der Namen? Das Herrscherpaar auf eurem Thron (Mög' es noch lange leben! Umen! — :) Eugenie und Napoleon!

Eine Rabinetsnote enthält die Bemerkung: "Die Berse sind sehr gut." — Sie zeigt, daß die hündische Schmeichelei gesallen hatte. Wahrscheinlich waren sonst gewöhnlich die Verse der von Deutschland kommenden Reimereien sehr schlecht. Die betreffende Note läßt nicht zweiseln, daß der Dichter Dussel gut belohnt worden ist.

Am 7. August 1858 hulbigte Arnold aus Bremen bem Tuilerien-Berbrecher mit seiner "Biographie bes Raisers."

Bachmann in der sächsischen Fabrikstadt Chemnit bittet inständig, daß doch ein von ihm an den Kaiser geschicktes Backet, welches ihm gurudgeschickt worden ift, angenommen werden möge (20. April 1858).

Berthold zu Breslau bittet unterm 1. Marg um Ertheilung ber Autorisation, bem Raifer eine Widmung machen zu burfen. \*)

Brundow zu Berlin ichidt ein Mobell zu einem nicht namhaft gemachten Monumente ein (24. Juni).

Cihlaer zu Beistirchen in heffen offerirt einen Brief bes erften Konfuls Bonaparte (28. September). \*\*)

Frang Arnold Collen zu Berlin bittet im September um Die Bergunftigung, feine Gedichte, welche ben Titel: "Bilbe Blumen"

<sup>\*)</sup> Wo wir teine Jahreszahl angeben, ift bis zum Schluß des gegenwärtigen untitels bas Jahr 1858 zu verstehen.

Diefe aus bem unleferlich geschriebenen Korrespondeng - Journale ber 'egogene Notig enthält vermuthlich unrichtige Eigennamen.

führen, dem Raifer zustellen zu burfen. Später bietet er von Bonn aus seine "Reisen und Dichtungen" in speichellederischen Ausbruden an.

Dem Kölner Bürgermeister läßt der Raiser auf ein desfallsiges Gesuch antworten, daß er ihm kein Exemplar von der in der kaiserlichen Druckerei gedruckten "Nachfolge Jesu Christi" schicken kann, weil bereits die ganze Auflage vergriffen sei. Es ist nicht angegeben, ob der Bater der Stadt Köln das erbetene Exemplar für sich oder für seine Stadt zu haben wünschte.

Fery zu Bensheim im Großherzogthum Geffen gratulirt am 23. De-

Bum neuen Jahre wünsch' ich Glud: Mir fehlt ein Zwanzigfrantenftud.

Der Baron von Göler zu Karlsruhe huldigt dem Kaiser mit einem Werke über die "Feldzüge Cäsars in Gallien" (1858 und 1860). Unter den verschiedenen Freiherren von Göler, welche Klienten des französischen Kaisers waren, ist hier aus der Frizisschen Linie und zwar aus der Fosephischen Branche wahrscheinlich Ludwig Gustav August Joseph Freiherr Göler von Ravensburg, geboren den 9. Juni 1819 zu Karlszuhe, zu verstehen. Dieser Sprößling eines sehr alten Adelsgeschlechts war Grundherr zu Sulzseld, Bogtherr zu Daisbach, großherzoglich badischer Hauptmann im ersten Leibgrenadier Regiment und Mitglied der uralten abeligen Gesellschaft des Hauses Franenstein zu Frankfurt am Main. Er hatte sich am 4. November 1845 mit Luise Charlotte Hermine, der einzigen Tochter des würtembergischen Oberhosmeisters Heinrich August Julius Eduard von Detinger und der Sophie Konstanze Johanne Luise, geborenen von Mollenbec, verheirathet. Seine Fran war am 20. November 1824 zu Sulz a. N. geboren.

Haiser eine Orgel an. Wahrscheinlich ist es die nämliche, mit BlassInstrumenten versehene Orgel, welche 1862 auf der Londoner Industries-Ausstellung zu sehen war.\*)

Kämpf zu Kroffen in Preußen reklamirt unterm 21. April bie Bezahlung eines Auftrags aus bem Jahre 1806. Im französischen Texte ift als fein Wohnort Grossem (Prusse) angegeben. Wahrschein-

<sup>\*)</sup> Unter Ar.555 bes frangosischen Originals findet sich aus bem Korrespondeng-Journal ein gewisser hall aus Knochholt, welcher um eine Substription für die Reparation seiner Kirche bittet, angesührt. Derselbe gehört nicht in die deutsche Gallerie; denn er ist ein Engländer.

lich ist im Korrespondenz = Journale der Tuilerien Crossen undeutlich geschrieben gewesen. Uebrigens giebt es in Preußen mehrere Orte, welche Krossen heißen. So z. B. liegt ein Marktsleden Krossen, der nur wenig befannt ist, in der Nähe von Zeig.

Ruhnau zu Reu- Ruppin in bem preußischen Regierungsbezirf Botsbam bietet unterm 21. Februar bem Raifer einen Rosentrang an.

Louis von Laer, Premier-Lieutenant und Polizei-Kommissär Düsselborf, reklamirt, indem er sich auf eine Empsehlung der Großherzogin von Baden stütt, die Auszahlung der Pension eines gewissen Andreas Ströder aus dem Herzogthum Nassau, der 1812 im Dienste Frankreichs verwundet worden war: — eine Pension, wovon Louis von Laer der Cessionär zu sein behauptet.

Lauger zu Leipzig hulbigt bem Raifer am 15. April mit einem Buche.

Lobed zu Elberfeld überschidt unterm 28. April ein Gebicht zur Berherrlichung bes auf ben 20. April gefallenen faiferlichen Geburtstags.

Meißner, damals in Paris anwesend, huldigt dem Kaiser mit deutschen "Dichtungen" unterm 18. Mai. (Der Betreffende scheint damals die Pariser Bibliotheken behufs Ansertigung eines geschichtlichen Werkes über einen Gegenstand aus der Zeit der ersten französischen Revolution durchsucht zu haben. Seine Verbindung mit dem Kaiser liesert uns die Erklärung, warum er den Robespierre, Danton, Marat und andere Männer der großen Revolutionszeit so geschmäht und in den Koth gezertt hat. Im Französischen steht irrthümlich Meisner.)

Der Freiherr Karl von Mentingen, ein würtembergischer Oberft, ber im Feldzuge Napoleon's I. gegen Rußland verwundet worden ift, bittet um die Berleihung der St.-Helena-Medaille.

Müller zu Bittmund im alten Sarlinger Lande (Sannover) bietet bem Raifer ein Rezept gegen die häutige Braune an (20. Mai).

Neihs in Herlisheim (wahrscheinlich in Kurhessen liegend)\*) bietet dem Kaiser unterm 3. April Körbe an. Im französischen Text ist hinter corbeilles (Körbe) ein Franzezeichen gesetzt. Judeß hat ein solches Angebot insofern nichts Ausfälliges, als dem französischen Kaiser von

<sup>\*)</sup> Bir vermuthen dieß, weil in Kurhessen Orte mit ähnlichem Namen liegen; zum Beispiel: Herleshausen. An einem andern Orte der Tuilerienbriese (f. oben S. 67) steht "Herbigeim in Baiern." Dort bittet unterm 23. Jebruar 1853 Beter Fuchs um eine Unterstützung. Bielleicht ist Neihs für diesen Korbmacher Juchs eine sallsche Lesart, entstanden durch die schlechte Handschrift des Korrespondenz-Journals der Tuilerien. Sollte Herbigeim vielleicht einer der beiden Orte Herbolzheim in Baden sein?

andern beutschen Industriellen ahnliche Angebote, wie z. B. von Fruchtmessern, Taschentüchern und bergleichen, gemacht wurden.

Overlad in Roln bittet am 15. Januar um einen Konsulposten. Padewet (?) in Rarlsruhe offerirt unterm 26. April eine Harse ber Königin Hortense.

Reifer zu Speier verlangt für einen gewiffen Mundler "bie Detoration" (18. März).

Der ichon oben erwähnte Rogge in Schwerin fleht um bie Bergünstigung, seine Werke bem Kaiser persönlich offeriren zu dürfen (28. Oktober).

Ein in England lebenber Polizeispipel (Dr. Robe, damals mohnhaft in Liverpool), ber in den Tuilerien Briefen den Bfeudonym 5. D. Rolfs führt, ichreibt unterm 25. September an ben Raifer, daß feit der ihm (bem Raifer) durch ben Oberften Geiler überfandten Mittheilung bezüglich eines Gesprachs, welches von zwei Individuen in St. James = Bart geführt worden fei, er (Rolfs) vergebens vier Briefe geidrieben habe, um vom Raifer eine Antwort zu erlangen, und bag et ebenjo vergeblich verschiedene Original = Briefe des Herzogs von Augustenburg und bes Fürsten von Brindenau gurudgefordert habe Briefe, welche er eingesandt gehabt hatte, bamit biefelben als Beugniffe In feinem Bunften bienten. Rolfs theilt ferner mit, daß er die beiben Ragliden Individuen, deren Unterhaltung von ihm berichtet worden war, nicht wieder getroffen, aber neue Aufschluffe erhalten hat. fündigt die bevorstebende Beröffentlichung eines Bertes an, welches ben Ittel: "Fürftenfpiegel" führen und ein gefährliches Buch fein wirb. Indes glaubt er, daß ber Berfaffer fich leicht bewegen laffen wird, fein Manuffript zu verfaufen. Sodann macht Rolfs auf mehrere zu London ericeinende Journale aufmertfam, die nach feiner Anficht in ben letten Bugen liegen und barum fich billig taufen laffen. Diefe Journale beißen : "Die Deutsche Zeitung"; - "Die Neue Beit"; - "La Tamise" und - "La Presse de Londres". Schlieflich ersucht er ben Raifer um eine Audieng und um 2500 Franken. \*) - - Eine mit bem Roth-

<sup>\*)</sup> Robe, alias Rolf, hatte in London, wohin er von Liverpool aus öfters tam, erfahren, daß ein beutscher Flüchtling mit dem Plane sich trug, einen solchen "Fürstenspiegel", eine Nachahmung des Wacchiavelli'schen Buches Il Principe, erst noch zu schreiben. Das Manustript des Buches, das der Spion kaufen zu wollen vorschlägt, war also noch gar nicht vorhanden. Rolf sucht nur vom Kaiser Geld herauszuschwindeln. — Bas die genannten Zeitungen anbetrifft, so befand sich die Deutsche Zeitung" im September 1858 in den händen eines gewissen Ermani; sie

stist gemachte Note: "And.", soll wahrscheinlich Audience (Audienz) bebeuten und scheint anzuzeigen, baß bem Spione die erbetene Audienz bewilligt wurde.

Dr. von Schelhaß, Regierungsrath im bairischen Unterfranken, wohnhaft zu Würzburg, suchte mit dem französischen Kaiser ein vortheilhaftes Geschäft zu machen, indem er demselben den Ankauf eines alten Dampsbootes unterm 2. Dezember 1858 vorschlug. Herr v. Schelhaß führte nämlich den Borsit in einer Kommission, welche mit dem Verkauf des Materials der Bürzburger Dampsschiffsahrts-Verwaltung beauftragt war. Unter diesem Material befand sich das Boot, welches die Aschen Napoleon's I. von Havre nach Paris gebracht hatte. Der Kommissions-Borsitzende v. Schelhaß schrieb nun an den Kaiser Folgendes:

"Bewogen burch bas Gefühl tieffter Berehrung für bas Andenten bes großen Raifers Napoleon I. und im Bertrauen auf die Beisheit eurer Majestat, nehme ich mir die ehrfurchtsvolle Freiheit, an allerhöchdieselben dieses Besuch zu richten, welches bezwedt, einen beiligen Begenftand nicht in unwürdige Sande fallen zu laffen. Bierbei, Gire, hege ich bie Ueberzeugung, ben Bunichen eurer Majeftat zuvorzutommen und gleichzeitig eine Pflicht zu erfüllen .... Diefes Boot ift in Folge einer gründlichen Reparation, welcher es unterworfen worden ift, gegenwärtig im Buftanbe ber Bollfommenheit. Bon feinem Gelbwerthe will ich nicht sprechen; selbiger ift Richts im Bergleich zu feinem geichichtlichen Werthe .... In Diefer meiner Gigenschaft (als Borfigender ber Rommiffion), Sire, und burchbrungen von Bewunderung bezüglich ber weisen Magregeln, welche eure Majestät im Interesse ber frangofiichen Nation, sowie in bemjenigen bes europäischen Friedens (sic!) ergriffen haben, betrachte ich es als eine heilige Pflicht, bei eurer Dajestät anzufragen, ob allerhöchstbieselben gesonnen find, als einen Theil ber an die Geschichte bes Ontels eurer Majestat, Napoleon's I., sich fnüpfenden Gesammtbeziehungen biefes Boot zu erwerben ..."

Nachdem der Regierungsrath Dr. von Schelhaß unterm 20. Dezember noch einen zweiten Brief im gleichen Sinne geschrieben hatte, ertheilte ihm der Kaiser eine dankende, aber ablehnende Antwort.

war vom Wiener Flüchtlinge Siegmund Engländer und vom ungarischen Flüchtlinge Zersti gegründet worden; eine Zeitlang (vom November 1857 bis März 1858) wurde sie von mir redigirt. — Die "Nene Zeit" war von mir und vom Elberselder Flüchtling hillmann ins Leben gerusen worden. Im September 1858 besand sie sich in den händen des Kasseler Flüchtlings Friedrich Zinn, für den Edgar Baner Artikel schried. — Die beiden französischen Zeitungen wurden von Franzosen redigirt.

Darauf richtete Dr. von Schelhaß an ben Rabinets : Thef unterm 7. April bes folgenben Jahres nachstebenbes charafteristische Schreiben:

"Dein Berr! Ich fann nicht umbin, Ihnen zu fagen, wie febr ich bavon gerührt bin, bag feine Majeftat ber Raifer mir feine Bufriedenheit barüber ausgedrüdt haben, weil ich mir die Freiheit genommen hatte, mich an allerhöchstihn zu wenden. Bleichwohl qualt mich eine Befürchtung. Geine Majestät haben mir burch Ihre Bermittelung zu wiffen gethan, bag allerhöchftbiefelben nicht bas Boot taufen wollten, aber boch fich barüber befriedigt fühlten, weil ich jenen Borichlag machte. In meiner Gigenschaft als foniglicher Rommiffar für bie Liquidirung ber Befellichaft und als Regierungerath follte ich geglaubt haben, baß feine Majeftat bie Ausbrude bes allerhochften Bohlwollens auf bem Bege meines Munchener Ministeriums hatten an mich gelangen laffen: was mir von großer Bichtigfeit für meine gufünftige Carriere gemefen ware und gugleich ben wirffamften Beweis geliefert hatte, daß feine Majestat wirklich die Aufrichtigfeit meiner Ergebenheit gegen allerhochftdieselben anerkannt haben ... Bollen Sie barum, mein Berr, mein qualvolles Bewiffen beruhigen, indem Sie an das Minifterium ber außeren Angelegenheiten zu Munchen Die Ausbrude richten, welche feine Majeftat ber Raifer Ihnen an mich aufzutragen geruht haben. Sierdurch werben Gie ben größten Dienft erweisen, ber jemals einem Menschen gethan worden ift, und ich werde alebann bas Bewußtfein haben, bag ich feiner Majeftat bem Raifer nicht mißfallen habe ...."

Scherer, ein Blinder, damals wohnhaft zu Weimar, bittet unterm 13. Dezember den Kaiser um eine Anstellung. (Scherer war auf einem bairischen Dorse geboren und hatte durch eine Krankheit sein Augenslicht im zarten Alter von anderthalb Jahren verloren. Sein Bater war ein armer Maurer gewesen. Der blinde Knade hatte die Dorsschule besucht. Wegen seiner großen Anlagen hatten sich vermögende Leute seiner angenommen und ihn studiren lassen. Er reiste in versichiedenen Theilen Deutschlands herum, wo er hauptsächlich Borträge über die Lage der Blinden, 3. B. über die Ehe der Blinden, den Blindenunterricht u. s. w., hielt. Unter Anderm lebte er auch eine Beitlang in Leipzig, wo er in freundschaftlichem Berkehr mit Müller von der Werra, dem Schmeichler Louis Rapoleon's, stand. Eines Tages hörte er im Hötel de Saze mit an, wie der Leipziger Professor Bod seinen Freund Müller von der Werra dasschaft, daß dieser sich durch seine Schmeichelei eine goldene Schnupstabatsdose vom franschaft der Schmeichelei eine goldene Schnupstabatsdose vom franschaft

zösischen Kaiser verdient hatte. Bei dieser Gelegenheit sagte Prosessor Bock, indem er den Nagel auf den Kopf traf, zu Scherer: "Da Sie mit dem Kerle (Müller von der Werra) umgehen, sind Sie wohl auch ein solcher Sch—". — Im Jahre 1862 hatte Scherer in Altona ein Blinden Institut, mußte dasselbe aber im folgenden Jahre aufgeben. Wohin er alsdann gekommen und was aus ihm geworden ist, das ist mir unbekannt. Er hat mehrere Schriften über die Blinden versöffentlicht.

Schmid zu Rheined im preußischen Regierungsbezirfe Roblenz offerirt ein Reitzeug ober Antschgeschirr (harnais), welches ber Königin hortense gehört hat. (11. Dezember.)

Spingler in Stuttgart bietet eine elsenbeinerne Medaille an, auf welcher sich das Bild des Kaisers nebst den Bildern von zwei andern "Sonveränen" befindet (30. Juni). Am ersten Oktober wieder-holt er die mit der Uebersendung der fraglichen Medaille verbundene Forderung.

Herr von Steiner zu Seligenstadt im Großherzogthum heffen wiederholt am 17. Mai seine schon vor drei Jahren vorgebrachte Bitte um die Erlaubniß, dem Kaiser mit seinen Werken huldigen zu dürsen. Er wiederholt diese Bitte noch zweimal im folgenden Jahre (am 23. Februar und 31. Dezember 1859).

Tunner (Turner?) zu Graz im Herzogthume Steiermark offerirt ein Porträt von "Madame Mutter" am 18. Februar. Im französischen Tert steht: Gratz (Autriche).

Ein gewisser Wagner, als bessen Wohnort im französischen Texte Frauenbiburg, Bavière (Frauenbiburg, Baiern) angegeben ist, ersucht ben Kaiser um die Antorisation, demselben ein Werk widmen zu bürsen (29. Mai).

herr bon Beinland ju Mergentheim im würtembergischen Jagittreise huldigt bem Raifer mit einer Brofchure über ben Maisban am 14. August.

Bennberg und Beber aus Berlin bieten bem Raifer einen merkwürdigen (curiouse) Stein an (24, April).

Bicht ju Lowenberg im preußischen Regierungsbezirfe Liegnis bittet um bie Erlaubniß, bem Raifer eine Widmung machen ju burfen (18, September).

Ebnard Billmann, babischer Hofgraveur, Ritter bes preufischen rothen Ablerordens, bittet den Raiser, daß berselbe geruhen möge, sich mit einem von Willmann angesertigten Kupferstiche, welcher bie Stadt Heidelberg darstellt, huldigen zu lassen. Diesem Rupserstiche sügt der Bittsteller die französische llebersehung eines von Alexander von Humboldt geschriebenen Briefes bei, in welchem dem Hosgraveur unter vielen Lobeserhebungen angekündigt wird, daß der König von Preußen zur Belohnung für eine so glänzende Kunstleistung Willmann soeben zum Ritter des rothen Adlerordens ernannt hat. — Der Kaiser ernannte indeß Willmann nicht zum Ritter der Ehrenlegion, sondern ließ ihm einsach danken.

Bir wollen nun den gemeinen Saufen der unverfappten Bettel-

Ginfach um Unterftugung bitten :

Faber zu Dambach in Baiern; Fetter in Eflingen; Figher (foll wohl Gifcher beigen?) ju Rlappftein (?) in Breugen; Bein= rid Friedel zu Rangenthal (?) in Baiern erhalt 50 Franken; ein gemiffer Goldichmidt in einem Orte, der Struth heißen und in beffen ober Preugen liegen foll, bettelt im Februar; ferner find als Bettler zu erwähnen : Frau Göllerer zu Stuttgart, Tochter eines Augsburger Professors;\*) Robde zu Berlin; Marie Rramer zu Eppishaufen in ben Besithungen bes bairischen Brafen Fugger-Rirchheim; Lut gu Obenheim (wo liegend?); Machtner in einem preußischen Orte, ber "Tonnenburg" ober "Tonnenbuhr" beigen foll; Dichel gu Illighaufen (?) verlangte ein Darleben, bestehend in 500 Franken; Rinten : berger gu Bachtersbach in Beffen; Bitwe Rod gu Effen; Gder= mener ju Altendorf ober Altendorn (wo liegend?); Schmitt gu Berlin bittet um eine Belohnung (wofür?); Schmager, wohnhaft in einem preugischen Orte, ber "Balme" heißt; Stolpe gu Berlin; Strauß zu Festenberg in Preugen (bittet um eine Unterftugung für feinen Bruber); Biemann gu Samm, ber alten Sanfestadt.

Schließlich wollen wir die verschiedenen Betteleien der Baronin Olga von Wessenberg anführen. Die Reichsfreiherren von Bessenberg haben am 16. August 1681 ihren Namen und ihr Bappen mit den Herren von Ampringen vereinigt und besitzen in Baden die Detrschaften Feldfirch und Fuhrenthal, sowie in Böhmen die Herrschaft Diettenig. Der Reichsfreiherr Philipp Heinrich von Wessenberg = Am-

<sup>\*)</sup> Als Bettlerin ift im französischen Tegt auch Witwe Raftner aus Lemberg angeschet. Selbige bittet um Unterstützung am 4. Jebruar. Lemberg gehört als haupthadt Galizien's bekanntlich nicht zu Deutschland. Der deutsch klingende Rume ist nicht entscheidend,

pringen, geboren 1837, war zur Zeit, welche hier in Betracht kommt, kaiserlich königlicher Lieutenant im österreichischen siebenten UhlanenRegiment Erzherzog Karl Ludwig. Unsere Bettlerin Olga ist seine Schwester und im Jahre 1836 geboren. Selbige besand sich zu Paris, wie es scheint, fortwährend im Pech und rief im Juni 1858 die gnädige Hand bes Tuilerien-Mannes an. Dieser bewilligte ihr eine milbe Gabe, bestehend in der beträchtlichen Summe von 1000 Franken. — Dierauf sam sie mit einer neuen Bettelei am 16. August 1861. — Herner schrieb sie an den Kabinets-Chef im März 1863 solgenden von Bettelstolz erfüllten Brief:

".... Meine Familie hat lange Zeit hindurch den Prinzen Louis Napoleon im Schloß von Arenenberg gefannt. Mein Großvater, ein österreichischer Staatsminister\*), und mein Großonkel, \*\*) General-Bikar zu Konstanz, liebte ihn sehr; unter den Auspizien derselben und ermuthigt durch die pietätvolle Erinnerung an dieselben habe ich 1860 bei seiner Majestät um eine Audienz gesteht und selbige bewilligt erhalten, und bei dieser Audienz haben mir seine Majestät gesagt: Ich werde Sie nicht vergessen. \*\*\*) Der Brief, welchen Sie mir unterm 7. September 1862 auf allerhöchsten Beschl geschrieben haben, versichert mich zwar dessen; allein die mittlerweile verstreichende Zeit nebst den großen Beschäftigungen des Kaisers bewirken, daß ich mir erlaube, seiner Majestät meine Lage, welche allerhöchstsie fennen und zu verbessern versprochen haben, ins Gedächtniß zu rusen."

Auf Diesen Bettelbrief wurde verfügt : Classer (gu ben Aften gu legen)!

Bei Gelegenheit des Napoleon = Festes (15. August) des nämlichen Jahres offerirt Olga unterm 7. August ihre Bünsche für das Glüdseiner Majestät und für das Bohlergehen seiner (der bonapartistischen) Dhnastie. Zugleich spricht sie die Hoffnung aus, daß seine Majestät "geruhen werden, ihre Zukunft und diejenige ihres Kindes (sie!) sicher zu stellen."

<sup>\*)</sup> Johann Repomut Joseph Ignaz Alexander, der sich Philipp naunte, obischon er nicht auf diesen Namen getauft war, war am 28. November 1773 in Dresden geboren und starb am 2. August 1858 zu Freiburg im Breisgan. Er war österreichischer Kämmerer und Staatsminister außer Dienst. Seine Frau, die im November 1855 zu Freiburg starb, hieß Marie und war eine geborene Mühlens.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Grofontel hieß Ignas Heinrich, war geboren gu Dresden am 2. November 1774 und war Domherr gu Augsburg und Bafel.

<sup>\*\*\*)</sup> Olga war bei biefer "Audieng" 24 Jahre, Louis jedoch ichon 52 Jahre alt.

Diefer Bettelbrief murbe ebenfalls gu ben Aften gelegt.

Olga schrieb nun im April 1864: daß ihr gegenwärtiger Zustand ihr nicht erlaubte, eine Schuld im Betrage von 7500 Franken zu berichtigen, und daß sie daher den Kabinets-Chef bäte, ihre traurige Lage dem Kaiser zu schilbern. Unterm 15. August des nämlichen Jahres wiederholte sie ihre Bitte; indeß bemerkte sie in einem Schreiben zwölf Tage später, daß sie sich mit 3—4000 Franken begnügen wollte, weil sie befürchtete, daß die ursprüngliche Forderung zu hoch erschien.

Ter italization delegates are 1859. manufactured and detailed the street of the wife in 1600. purious tilliant for the form of making Squares and ater Medie er ein fehrebet reeplantenere Stanter bemee eiter alle

## Sechstes Rapitel.

## Der italienische Rrieg bon 1859.

(Die beutiche Gahrungs-Beriode von 1859 bis 1861.)

Um ben unaufhörlichen Berichwörungen ber Italiener ein Ende gu machen und ben brobenben Aufftand in ein monarchifches Flugbett gu leiten, bor Allem aber, um bie öffentliche Stimmung Franfreichs nach Außen zu bivertiren, Die Brangen bes frangofischen Raiferthums ju erweitern und fich ein neues Ruhmes-Breftige zu geben, pflanzte ber Raifer am 1. Januar 1859 bie Fahne bes Nationalitäts= und Proteftionsfrieges auf und zeigte fich entichloffen, burch Befampfung bes Sabsburg-Lothringifden Defterreichs, ber zweitgrößten alten Großmacht bes fontinentalen Europa's nach Rugland, die Ueberlieferungen ber alten Metternichichen Politit zu beseitigen, eine neue Politif an bie Stelle berfelben zu feten und im fogenannten europäischen Ronzerte bie Oberleitung ju übernehmen. Aus ben Schlachten von Solferino und Magenta ging er als Sieger hervor. Inbeg machte er ploplich auf feiner Siegesbahn, indem er Mäßigung beuchelte, Salt, annettirte Savopen und Nissa mit 669,059 Einwohnern, und machte Italien nicht, wie er verfündet hatte, von den Alpen bis zum adriatischen Deere frei, fonbern begnügte fich bamit, burch bie gwischen ben Rabinetten von Bien und Berlin erregte Gifersucht einen Reil in ben beutschen Bund getrieben und hiermit bie Saat für einen fünftigen beutichen Rrieg gefaet zu haben. Die meiften feiner Bewunderer in Deutschland wurden baburch an ihm irre. Die beutschen Bettelpatrioten hatten ihn vorzüglich als Rubestifter und Revolutions-Bandiger gepriesen. Nun aber ftedte er ein icheinbar revolutionares Banner heraus, erichien als ber Berbunbete von Roffuth und Garibalbi, und brobte auf Grund bes imaginaren Nationalitäts- Bringips gang Europa umzugestalten. Die beutschen Bettelpatrioten, bie ihn angewedelt hatten, waren undemofratijde, ja meistens bewußte reattionare Elemente gewesen. In ber Bolitit waren fie Unhanger bes beutschen Bundes und feiner Dachte gewesen, in ber Religion hatten fie ben frangofischen Raifer als ben Beschützer bes Papites verehrt, in fozialer Beziehung war er ihnen als ber Retter ber Befellichaft und als ber unerfetliche Bemahrsmann der Rube und Ordnung erschienen. Mit einem Male zeigte er fich ihnen in einem andern Lichte. Gie wurden bemnach ftutig und ichuttelten die Röpfe. Daber ift die Bahl ber im Jahre 1859 an ihn geichriebenen beutschen Bettelbriefe auffallend gering und baber beschäftigt fich tein einziger biefer Briefe mit Politif: mas gewiß als ber befte Beweis von unferer in der Ginleitung gegenwärtigen Bertes aufgeftellten Behauptung gelten muß, daß die Rlienten bes frangofischen Raifers, Die ichamlofen Unwedler bes Tuilerien-Mannes, durch die Bant Beinde ber beutschen Demokratie waren und bag Lettere rein ift von ben Schandfleden, welche bem beutschen Namen burch bie Beröffentlidung ber Tuilerien-Briefe eingebrannt worden find.

Aber noch mehr. Die bisherigen beutschen Schweifwebler bes trangofischen Raifers, impressionirt durch ben italienischen Rrieg, gerletten und befämpften fich nunmehr. Abgesehen von ben beschränften und heuchlerischen Ratholiten, die um ben Schut bes romischen Bischofs ich befümmert zeigten, traten fie als Groß= und Kleindeutsche, als Bartifulariften und als Anhanger eines von bem Sohenzollern'ichen Breugen zu grunbenden einheitlichen beutschen Reiches auf. Der deutsche Nationalverein, der nucleus der spätern National-Liberalen und Fortidrittler, entstand und feine Mitglieder und Unhanger, anftatt ich langer bem frangofischen Raifer in ber Politit zuzuwenben, ichentten bre Schönheitsphrasen ber in ber preußischen Regentschaft angebrochenen neuen breugischen Mera, auf die fie ihre Soffnung feten. Diefer Ploblich durch ben italienischen Krieg hervorgebrachte deutsche Gährungsund Berfetzungsprozeg erflart uns, warum in ber Beriode bes italieni= den Rrieges einestheils fo wenige Bettelbriefe beutscher Batrioten vorliegen und anderntheils in ben wenigen vorhandenen Briefen nicht mehr auf reattionare Art gekannegießert wird. Der unmittelbare Eine drud bes italienischen Krieges auf Deutschland erstredt sich auf bi-Johne 1859-1861.

In birefter Begiehung auf ben italienischen Rrieg liegt überhaupt

nur ein einziges Schreiben vor.\*) Dasselbe rührt von einem Wiener Mädchen her, welches, als ihr Geliebter nach Italien in ben Kampf ziehen muß, einen rührenden Ausschrei der Berzweislung über den Wenschenmord bes Krieges ausstößt. Das gute Kind heißt Marie und richtet sich in ihrer narven Herzensbessommenheit an den kaiserlichen Tuilerien-Berbrecher mit folgenden Worten:

"Eure Majeftat, guter lieber Raifer! Berben Gie nicht boje über meine Ruhnheit, eure Majestät, wenn ich Sie mit meinem Schreiben gu beläftigen wage. 3ch bitte allerunterthänigft eure Majeftat: ob eure Majeftat nicht Frieden machen fonnen! Denn es wird Elend und Trubfal geben! Es ift eine Gunde, bag man bie iconen jungen Manner fo tobt ichieft! Gure Majestät wird es boch wohl felber ichmerglich empfinden, nicht wahr? 3d bin ein armes junges Mabden, ein Wiener Burgerstind, welches bom frühen Morgen bis gum fpaten Abend arbeitet, und ich bin voll Rummer, weil ich einen Beliebten habe, ber auch fort muß. Moge ihn Gott behuten, damit ihm im Rriege Nichts geschieht. 3ch bitte Sie taufendmal, lieber feelenguter Raifer, machen Sie Frieden! 3ch hoffe es, eure Majeftat, bag Gie uns Alle mit Freude erfüllen wollen. 3ch bitte allerunterthänigft, nicht barüber boje gu fein, baß ich an eure Majestät zu schreiben gewagt habe. Ihre treu ergebene Marie." — Nachschrift: "Ich habe meinem Papa Richts bavon gefagt, baß ich an Gie gu ichreiben gewagt." \*\*)

Hier haben wir also ben Brief einer Arbeiterin vor uns. So sehr berselbe auch geeignet ist, uns burch seine gutmüthige Einfalt ein Lächeln abzunöthigen, so sehr sticht er durch die Unschuld und Seelenzeinheit seiner Bersasserin wohlthätig ab von der finstern, schuldbeladenen, tücksischen Seele des Massenwörders, an den er gerichtet ist. Diese Proletarierin bittet um kein Geld, um keinen materiellen Bortheil; sie sleht einzig um Frieden als ein liebendes Weib und verurtheilt die

<sup>\*)</sup> Im September 1866 schickte E. Hirschberg aus Forst in Preußen (in ber Nieberlausis?) ein deutsches Gedicht an den Kaiser, betitelt: "Napoleon III." Selbiges hatte den italienischen Krieg zum Gegenstande und sollte angeblich, wie der Berfasser versicherte, "der allgemeinen Dankbarkeit Europa's für die Wiederherstellung Italiens Ausdruck geben."

<sup>\*\*)</sup> Im französischen Texte steht hierzu die Anmerkung: "Dieses wahrhaftig reizende Schriftstud hat fein Datum; doch bezieht es sich ohne allen Zweifel auf das Jahr 1859. Es trägt nicht den Kabinets-Stempel, sondern mit dem Bleistist die Bezeichnung: Rother Fächerschrant."

ichandliche Menschenichlächterei. Ihr Schreiben gereicht nicht bloß ihr zur Ehre, sondern bildet auch ein ehrenhaftes Dokument für den deutsichen Arbeiterstand, der sich nicht durch Anbettelung des Dezember-Mannes, gleich den privilegirten deutschen Gesellschaftsklassen, besudelt hat. Die deutschen Abeligen, Professoren, Beamten, Pfassen und Industriellen suchten mit dem französischen Kaiser Geschäfte zu machen; sie wollten seinen am französischen Bolke begangenen Naub theilen; sie baten ihn um Geld und um Dekorationen. Abgesehen von einem Fabrikarbeiter, einem Artillerie-Arbeiter, einem Seidenwaaren-Arbeiter und von dem Kasseler Dsenarbeiter, der den Kaiser vermittelst eines Militär-Abschiedes zu prellen versucht, liegt von Seiten der deutschen Arbeiter nur dieser eine Brief vor, ein Brief, der für ihre Klasse ein Ehrendenkmal bildet. Sie haben sich trop der allgemeinen Korruption von der Berührung mit dem bonapartistischen Schwindler und Verbrecher rein erhalten.

Ein anderes Schreiben, welches freilich keinen direkten Bezug auf ben italienischen Krieg hat, geht von sechs Israëliten Schwerin's aus und enthält eine Petition an den Kaiser zu Gunsten des jungen Mortara, den zu Rom die Jesuiten seinen Eltern mit Gewalt entrissen hatten, um ihn im christlichen alleinseligmachenden Glauben zu erziehen. Das Schreiben stammt aus einer Zeit, in welcher der Krieg noch nicht ausgebrochen war; denn es ist vom 14. Januar 1859 datirt.

Anders steht es um ein von München ausgegangenes Beglückwünschungsschreiben eines gewissen Rickert. Obgleich uns selbiges nicht vorliegt, ist doch zu vermuthen, daß der Kaiser darin wegen seiner in Italien ersochtenen Siege beglückwünscht wird. Es trägt das Datum des 1. Angust 1859.

In einiger Beziehung zum italienischen Kriege mag auch bas Angebot einer tragbaren Feldküche stehen, welches Abler aus Wien an den Kaiser unterm 4. November 1839 richtete. Es ist beachtenswerth, daß bieses Angebot aus der Hauptstadt des soeben besiegten Desterreichs tam.

Eben so bietet ein gewisser Dubek, ber, wie es scheint, ein Desterreicher ist, bem Kaiser erst von Wien, dann von Berlin aus seine Erfindung eines unterseeischen Fahrzeuges an (3. und 17. September 1859).

Etffe, wohnhaft in Paris, bittet unterm 22, Juli 1859 um eine Aubienz.

Bichwend aus Munchen hulbigt am 10. September mit mufita-

Rossign old'Astorg, ber Better des Fürsten von Hohenzollernscignaringen (bes preußischen Premier-Ministers), schreibt unterm 13. März an den Kaiser einen Jammerbrief. Bermögenslos und Bater von füns Kindern, dem Kaiser im Jahre 1852 vorgestellt und zum Kommissär der Aufsichtsverwaltung der französischen Eisenbahnen ernannt, hat er sich durch seinen eifrigen Dienst nur bis zum Kommissariat erster Klasse aufzuschwingen vermocht. Da er mit seinem Gehalt nicht auskommen kann, sleht er seine kaiserliche Majestät an, ihm den Grad eines Inspektors zu verleihen.

Rarg zu Bregenz bittet um Belohnung für Berwundeten-Pflege, bie er im Jahre 1813 verrichtet haben will (24. Juli 1859).

Rabgien zu Königsberg (in Preugen?) bittet um eine Schabloshaltung (?) am 14. Märg 1859.

Kra zu Frantfurt (am Main ober an ber Ober?) ichlägt ein Finang-Shitem vor (28. Februar).

Müller zu Stuttgart huldigt mit einer Lithographie am 14. Februar.

Röke zu Solingen hulbigt am 28. Februar 1859 bem Kaiser mit einem Messer, welches ber kaiserlichen Familie gehört hat. Weil er keine Belohnung erhält, fordert er am 15. Juli des nämlichen Jahres das Wesser zurück.

Rugendas in München bietet eine Borftednadel, welche Rapo- leon I. gehört hat, an (20. Juli).

Folgende Deutsche bitten im Jahre 1859 den französischen Raiser um Unterstützung:

Barbaran in Wien; Cotta in Hamburg; Kalter in Krainburg, bem Sit der alten Krainer Markgrasen; Kubert zu Mzach (wo liegend? vielleicht an der II auf der linken Rheinseite?); der Baron von Lauburg zu Mödling\*) in Baiern (uns ist bloß Mödling im niederösterreichischen Kreise unter dem Wiener Walde betannt); Müller zu Konstanz; Witwe Ortlier zu Reichenau (in Böhmen, in Sachsen oder in der Schweiz?); Scheerer zu Blankenstein in Preußen; Stubenvoll zu München, welcher schon drei Jahre vorher um Unterstützung gebettelt hatte; Joseph Wehrle, Architekt zu Konstanz, bittet um Unterstützung für seinen Bruder, einen sich in Rom aushaltenden Waler; Werner zu Wittenberg in der

<sup>\*) 3</sup>m frangösischen Texte fteht: Mödling (Baviere).

preußischen Provinz Sachsen.\*) — Schmiedefnecht zu Blankenburg, ber im vorigen Jahre bezüglich bes Orsini'schen Attentats gratulirt hat, bedankt sich ober erhält Dank am 20. Februar 1859. Das Nähere in Betreff dieses Dankes ist nicht angegeben.

Gleich dem Jahre 1859 hat auch das noch unter dem Einflusse bes italienischen Krieges stehende Jahr 1860 wenige deutsche Klientenschreiben aufzuweisen. Offenbar hatte jeht die neue Aera Preußens und die Agitation des deutschen National Bereins der Schaar der Tuiserien-Bögel eine andere Richtung gegeben. Un den französischen Kaiser wandten sich im Jahre 1860 solgende Personen:

Unton Altfahrt ju Schattau in Defterreich ichreibt am 30. 3uni 1860: er wurde feine liebsten Buniche erhort feben, wenn feine faiferliche Majeftat geruhen wurde, die Bidmung eines Mufit-Albums angunehmen, welches er (Altfahrt) jum Andenten an ben Frieden von Billa-Franca fomponirt hat. — Nach fieben Jahren (im Mai 1867) bringt Altfahrt biefe Sulbigung in Erinnerung und verlangt bas Rreug ber Ehrenlegion. - herr von Gramont, ber frangofische Gefandte gu Bien, ift alsbann ber Unficht, bag man bem Bittsteller eine filberne Medaille, die etwa zweihundert Franten werth ware, ichiden fonnte : eine Mebaille, auf beren einen Geite ber Name bes Bittstellers gravirt ware. Bugleich ichlägt ber Gefandte bor, gang ebenso mit bem Architeften Lingbaner, ber eine ahnliche Forberung gestellt hatte, gu verfahren. - Der Raifer ichidt jedem ber beiben Bittfteller eine golbene Debaille (im Werthe von hundert Franken) und benachrichtigt ben Befandten, daß instunftig folgende Debaillen bewilligt werben follen : 1) bronzene; 2) filberne (im Werthe von zwanzig Franken); 3) fleine goldene (im Berthe von einhundert Franken), und 4) große goldene (im Berthe von breihundert Franken). - Nachdem hierauf Unton Altfahrt unterm 18. Dezember 1868 an ben Rabinets-Chef eine von ihm tomponirte Bolfa gerichtet hat, bittet er unterm 1. Juni 1870 um die Ermächtigung, feine golbene Mebaille am Banbe tragen gu dürfen.

Kaspar Berth, Maler zu Darmstadt, ersucht unterm 22. März 1860 den Kaiser, vierzig Loose für eine Lotterie zu nehmen, vermittelst deren ein Porträt Ludwigs III., Großherzogs von Hessen, von ihm angesertigt werden soll. — Er erhält abschlägige Antwort.

<sup>\*)</sup> Das frangösische Driginal fagt; Wittenberg (Saxe).

Rarl Johann Ritter von Braun gu Bien, ber Rebatteur bes bort ericheinenben "Saus- und Familienbuchs", offerirt am 4. 3nli 1860 bem frangofischen Raifer seinen historischen Roman : "Napoleon II." - Es läßt fich leicht benten, in welchem Beifte biefer geschichtliche Moman abgefaßt murbe, wenn babei ber Sintergebante maggebend war, bas Wert Napoleon III. zuzustellen und hierdurch mit Lesterem ein Beichaft gu machen. Dem Ritter von Braun wurde indeg einftweilen nur gebanft. Weil er flingende Mange erwartet hatte, rief er unterm 18. Oftober bes in Rebe ftehenben Jahres bie Freigebigteit bes Raifers an. Als ihm bieg aber Richts half, erneuerte er feinen Welbruf burch bie Bermittelung von Friedrich Sebel, "einem ber größten Dichter unserer Beit." (1. November 1860.) - Jedoch half ihm auch bie Bermittelung Bebel's Richts, Unterm 2. Juni 1864 bringt Braun bie Zusendung feines Romans bem Raifer in Erinnerung und fieht gur Belohnung für feine literarischen Arbeiten, wovon bie eine (Fauft) von ber Revue des Deux-Mondes gunftig beurtheilt worden war, um bie Berleihung bes Krenges ber Ehrenlegion. Um 8. Juli 1864 offerirt er ein Gebicht: "Der Genius ber Menschheit." 3m August verfichert er vom Reuen feine Singabe an ben Raifer und bemertt babei, daß er fich gludlich ichagen wurde, wenn er ben taifer lichen Kronpringen im Dentichen unterrichten und benfelben in bie beutiche Literatur einführen tonnte.- Sierauf fendet er im Darg 1865 ein Original-Manuftript ein, betitelt : "Der Stern Franfreichs." Er bittet, bag felbiges, wenn ber Raifer hierzu feine Einwilligung gebe, in frangofifder Sprache veröffentlicht werben moge, und fügt bas Befuch bingu, es möchten ihm die nothigen Mittel bewilligt werben, bamit er feinen Bohnfit in Frankreich aufichlagen tonne. - Ferner offerirt er im September 1865 bie Brofchure: "Der Imperialismus und die Ibee bes Rongreffes." - Angefichts biefer unaufhörlichen, gudringlichen Betteleien verfügt der frangofische Raifer: Classer (gu ben Aften gu legen)! - Richtsbestoweniger überfenbet ber Ritter von Brann am 30, Dezember 1865 bem Raifer feine Abhandlung : "Ueber ben Beichmad und die Renntnig bes Schonen", eine Abhandlung, bezüglich beren ber "große Rritifer Mengel" verfichert hat, bag bie barin ent baltene Definition bes Schonen "bie merfwurbigfte feit ber Beit bes Ariftoteles" fei.

Unterm 12. Juni 1860 offerirt Dörich Baumgarten gu Suhl (auf bem Thuringer Balbe) ein neues Bunbnabelgewehr. Bielleicht ift biefes Angebot nur eine Wieberholung besjenigen, welches

2. Dorich, Wassenschmied zu Luxemburg, dem Kaiser im Jahre 1855 gemacht hatte. Uebrigens bemerken wir hier, daß wir die Ersinder, namentlich die Ersinder von Mordwaffen, weiter unten speziell behandeln werden. Wir übergehen daher hier ähnliche Angebote. (Ersindung Edelmanns zc. von einem neuen Distanz-Messer zc.).

Wie wir oben erwähnten, übersendet in diesem Jahre der Freiherr von Göler zu Karlsruhe den Schluß seines Werkes über die Feldzüge Cafar's in Gallien.

Höffner ans Eppingen in Baben ersucht ben Raiser um freie Beförderung nach Algerien (8. Februar 1860).

Jean Baptist von Hofftetten, bairischer Lieutenant, hulbigt bem französischen Kaiser Napoleon III. im Jahre 1860 mit einem beutschen Gedicht, welches betitelt ist: "Die Garde von Waterloo." Possetten versichert bem Kaiser, daß man den Versasser diese Gedichts nicht tenne und daß er (Herr Baron von Hosstetten) nur leichte Korrekturen darin angebracht habe. Wenn seine Wajestät, sagt der schweiswedelnde Baron, dieses Gedicht einer Uebersehung ins Französische etwa würdig sinden sollte, würde er (Hosstetten) sich reichtich besohnt fühlen. Jedenfalls glandte der Schweichler, daß alsdann die andere, greisbare Belohung — der Orden der Chrenlegion oder gar eine Anstellung auf einem französischen diplomatischen Posten — in solchem Falle ganz von selbst erfolgen werde.

Ueber ben Baron Jean Baptist von Hofstetten können wir folgende ergänzende Details unsern Lesern geben. Er ist der Sohn eines armen Münchener Edelmanns und war zur Zeit, als er den oben erwähnten Brief an den französischen Kaiser schrieb, ungefähr 25 Jahre alt. Ueber leine frühe Erziehung und seine sonstige Jugend ist uns nichts Näheres besannt. Wir wissen nur, daß er eine Zeitlang Schauspieler war und als solcher mit einer Truppe herumzog: bei welcher Gelegenheit er anch in die Schweiz kam. Nach dem vergeblichen Versuche, als Komöbiant sich einen Namen und Vermögen zu erwerben, wurde er baierischer Lieutenant und wurde in die Suite des Königs verseht. Als Lieutenant verheirathete er sich 1862 mit Gabriele, geborenen Gräsin von Strachswiß. Deine Frau führte ihm eine Mitgist von 24000 Gulden zu.

<sup>&</sup>quot;Gabriele von Strachwit ist geboren im Jahre 1843. Sie ist eine Tochter und ber britten Ehe bes Grasen Hnacinth, eines Sohnes erster Ehe bes Grasen Ernst Joachten von Strachwip. Ihre Mutter Laurette geb. Reichsgräfin von Oppersdorff (geboren den 3. April 1814), Hertin bes Rittergutes Arnoldsborf in

Babrend Sofftetten noch Junggefelle, bas beißt: ein armer Schluder von Lieutenant, war, richtete er, ba er noch nicht wußte, wie er fein Blud machen fonnte, fein Augenmerf auf ben frangofischen Raifer und fuchte mit bemfelben auf eine feine Art angutnupfen. Er bielt es für ausnehmend ichlau, bem Raifer zu ichreiben, er hatte ihm Enthullungen über ben bairifden Sof zu machen und wünschte baber auf ber Sälfte bes Beges zwischen Munchen und Paris, in Strafburg, incognito mit ihm gusammengutreffen. Obichon Sofftetten auf Diefes Unerbieten feine Untwort erhielt, weil er anonym geschrieben hatte, reifte er bennoch ju bem bewußten Ronbeng-vous nach Strafburg; allein ber frangofifche Raiser erschien nicht zu ber vorgeschlagenen Unterredung, ba er es, wenn auch nicht für gefährlich, jeboch für feiner unwürdig halten mochte, fich auf die Sofftetten'iche Bebeimnifframerei und Dummerei einzulaffen. Mis hofftetten feinen Plan, geheimer Agent bes frangofischen Raifers am bairifden Sofe zu werben, gescheitert fah, betrat er im Jahre 1860 ben Weg bes offenen Berfehrs mit bem Louis Bonaparte, inbem er biefen mit bem Bebicht: "Die Barbe von Baterloo," fich geneigt gu machen fuchte. Allein auch biefer Weg fchlug fehl. Darauf reifte Baron von hofftetten im Commer 1862 gum Schütenfeste nach Frankfurt am Main und ichlog baselbit ein Freundschaftsbundnig mit bem Frankfurter Baron Jean Baptift von Schweißer ab. Gelbiger mar ber Bigeprafibent bes Schübenfestes, und ber beutiche Schübenbund, jene nationale Dufelei und Spielerei beutscher Philister, verbantte ihm ihre Entstehung. Wie natürlich, ftand Schweiger beim beutschen National-Berein bamals in hobem Unfebn und war vom Bergoge Ernft von Sachfen-Roburg, mit bem er fich auf bem Schutenplate, ber Bornheimer Saibe, Urm in Urm führte, gur Tafel gezogen worben. Leiber bauerte bas Blud bes Freundes Schweißer nicht lange. Wegen einer unfittlichen Sandlung, bie er im Mannheimer Schloggarten mit einem Junglinge (einem

Schlesien, hatte sich mit dem Grasen Hvacinth von Strachwis am 5. August 1840 verheirathet. Gabrielens leibliche Schwester Maxietta (also ebenfalls ein Kind dritter Ehe), geboren am 12. Januar 1842, verheirathete sich im September 1860 mit dem bairischen Diplomaten Max Tausstirchen zu Bamberg. Der ultraunontane Gras Tausstirchen ist sonach ein Schwager des Barons von Hossteten. Eine andere leibliche Schwester Gabrielens, Mathilde Valerie, geboren am 31. Januar 1844, verheirathete sich am 25. Januar 1862 mit Wolfgang Sduard Winkler, bairischem Oberlieutenant und Plastommandanten zu Bamberg. Die Familie Strachwis, ein sehr altes Dynasten-Geschlecht aus Schlesien, und schon 1331 urtundlich genannt, war am 22. September 1630 in den Reichsfreiherren- und am 6. Juli 1798 in den preußischen Grasenstand versetzt worden.

Maurerlehrlinge) vorgenommen haben follte, gerieth berfelbe ins Mannbeimer Befangniß, aus bem er jeboch burch bie Bemühungen feiner Familie (feines Ontels, welcher babifcher Bundestagsgefandter mar, und feiner Mutter, einer Darmftabter Sofbame, die in ber Angelegenheit jum Bifchof von Maing reifte), nach fechewochentlicher Untersuchungshaft wieber frei wurde. Schweißer, ber nicht nach Frankfurt gurudgutebren fich getraute, weil die Schütengelber nicht ftimmten, brachte nun einige Bochen bei feinem Freunde Sofftetten in Munchen gu und ging bann nach Wien, wo er Borlefungen über bie Schopenhauer'iche Bhilojophie hielt und ber öfterreichischen Regierung feine Dienfte anbot. Da er jeboch bei Letterer nicht anfommen fonnte, fehrte er im Juni 1863 nach Frantfurt gurud und trat, protegirt von Ferdinand Laffalle, bem er feinen Roman Lucinde widmete, trot bes Protestes und ber mehrfachen Borftellungen ber Franffurter Mitglieber bes Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, in Diefen Berein ein, indem er fich in Leipzig von bem Bereinsbevollmächtigten Otto Dammer in Die Liften als Mitglieb eintragen ließ. In Frantfurt wurde Schweiter burch Sofftetten mehrmals befucht. Im Berbft 1863 hatte Sofftetten ben Blan, ben er gu Anfange bes folgenben Jahres auch Laffalle vorlegte, mit Schweiter verabrebet, daß Sofftetten ben bairifden achtzehnjährigen Rronpringen Ludwig, ben jegigen bairifchen Konig Ludwig II., ber bamals in Burgburg ftubirte, als geheimer bezahlter Agent bes Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins beeinfluffen follte, bamit biefer bereinft als Ronig, geftust auf die bis auf 120,000 Mann gu erhöhende bairifche Beeresmacht, die Einheit Deutschlands herstellte. 3ch brachte damals biefen antisbemotratifchen Sofftetten'ichen Blan im Samburger "Norbstern" an Die Deffentlichteit und geißelte benfelben gebührendermaßen. Runmehr ichloffen im Juni bes folgenden Jahres bie beiben Barone v. Sofftetten und v. Schweiter mit Laffalle einen Bertrag ab, wonach biefelben nach Berlin überfiedelten und bas Journal "Sozial-Demotrat", welches bas offizielle Organ bes Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins werden follte, grundeten. Im Juli 1864, als ich aus Berlin ausgewiesen wurde, follte auch Sofftetten ausgewiesen werben; indeg machte er feine Musweifung rudgangig burch einen Befuch, ben er bei Bismard abstattete. Fur Schweiter war Sofftetten gang ber Mann, wie er ihn brauchte. Derfelbe ließ fich bei Transattionen, ba er fich für einen feinen Diplomaten hielt, gern als Unterhandler benuten, fobag Schweiter fich felber immer ben Ruden beden fonnte. Außerbem lebte Schweiger mit von ben 24,000 Gulben, welche Sofftetten's liebensmurbige Gattin als Mit-

aift eingebracht hatte. Rur 4000 Gulben wurden bavon für hoffietjen's Tochterchen gerettet. 218 Schweiber feinen Freund Sofftetten vollig ausgebeutet hatte, berebete er benfelben 1868, nach Bien gu geben und bert ein Arbeiter-Organ ju grunden. Allein die Wiener Arbeiter wollten von Sofftetten Richts wiffen. Bon Schweiter im Stiche getaffen, gerieth er bier in große Roth, und fnüpfte mit dem Grafen Blaten, bem Berather bes Er-Königs von Sannover, fowie mit bem Bater Wrenter, bem ultramontanen Tyroler Deputirten im Wiener Monderathe, Unterhandlungen an, um fich Geld gur Grundung ber boablichtigten Zeitung zu verschaffen. Pater Greuter vertröftete ibn auf Die Bufunft und Graf Platen gab ihm ben Rath, fich an ben wangbilden Raifer zu wenden: ein Rath, ben Sofftetten auch befolgen wollte, benn er ersuchte mich, ihm ein frangofisches Memoire gu biefem Webufe auszuarbeiten. 3ch bedte bieje Unterhandlungen Sofftetten's bamalo in ber Wiener alten "Breffe" und in ber Wiener "Ronftitutionellen Borftabt-Beitung" auf. Ueber München tehrte Soffetten nach Berlin gurud. Durch bie Bermittelung feiner Gattin, Die mit bem Berliner Bolizeiprafidenten v. Burmb verwandt geworden mar, respettive burch bie Bermittelung bes Schauspielers Bechsel, an ben bie von ihrem Manne nun getrennt lebende Frau Gabriele geborene Strachmis von Baris aus ichrieb, murbe hofftetten eine Beitlang auf bem Ber liner Bolizei-Bureau mit Schreibereien, bie fich auf die Ausweifungen von Deutschen aus Franfreich bezogen, beschäftigt. Bas er gegenwärtig treibt, ift mir unbefannt. Schabe, um fein ichones biplomatifches Talent, welches in ber Arbeiterbewegung übel angebracht war! Satte er in einer andern Sphare gelebt, murbe fich baffelbe viel glangender au entfalten vermocht haben.

Maisch zu Bruchsal in Baden offerirte dem Kaiser unterm 16. Juni 1860 eine Kirchenfenster-Lotterie. Bielleicht wollte berselbe bie samose Goldbarren-Lotterie aus Louis Napoleon's Prasidentschafts-Periode nachahmen.

Manrhofer aus Berlin hulbigt am 14. Juli 1860 mit einer musikalischen Komposition.

Das "Leben ber Kaiserin Josephine", womit am 28. November 1860 Mundt von Mühlbach aus Berlin hulbigte, hat bereits oben Erwähnung gefunden.

Frau Bfeiffer aus Lubben im preugischen Regierungsbegirte Frantfurt (an ber Ober) fandte am 6. Marg 1860 eine Faftur von

benjenigen Auslagen ein, die sie in den Jahren 1807 und 1808 für die frangösischen Truppen gemacht zu haben behauptete.

Der Abt Reb, bessen Wohnort nicht angegeben ist, quittirte unter dem 10. Februar 1860 über den Empsang von 800 Franken, die er vom Kaiser als Honorar sür die französische Uebersehung des von Mansseld in deutscher Sprache geschriebenen Werkes: "Napoleon III.", empsangen hatte. Diese Notiz steht im französischen Text unter Nummer 1256. Mit ihr harmonirt nicht ganz der unter Nummer 1000 stehende Artisel, wonach das Mansseld'sche Werk ursprünglich in französischer Sprache geschrieben wurde. Es heißt daselbst:

"Albert Dansfeld bittet um eine Andieng, um bem Raifer ieme "Geschichte Rapoleon's III." juguftellen. Derfelbe wird dem Großtammerer in folgendem Schreiben empfohlen: ""Monsieur le duc!\*) Ein beutscher Weschichtschreiber hat jo eben in vortrefflichem Frangofisch unter dem Namen Albert Mansfeld die Geschichte bes Raifers in zwei Banben veröffentlicht. Gie enthalt über Napoleon III. das Beste, liefte und Politischfte. Ich habe bieje Weschichte von vorn bis hinten gelefen; fie ift popular im Elfaß; fie wird es in Frankreich fein. Es ift icon gehandelt von einem Dentiden, daß er dem Retter bes Baterlandes einen fo großen Dienst geleistet hat. Die Wirfung in Deutschland wird für bas Raiserreich ausgezeichnet sein. Der Raiser wird etwas Burbiges thun, wenn feine Majeftat biefen eblen Schriftfteller, welcher fo viele andere übertrifft, mit feiner Audienz beehrt. Daber bitte ich Sie hiermit, monsieur le duc, bei feiner Majeftat barauf zu bestehen, bamit Berr von Mansfeld bem Raifer bie Gulbigung leines großen Werfes überreicht. Der Raifer wird fehr ftolz darauf tein, wenn er es lieft. Empfangen Sie, monsieur le dac, die Berficherung meiner Hochachtung. 2. Belmontet.""

Bielleicht lassen sich die Widersprüche dieser "Geschichte Napoleon's III." dadurch lösen, daß man annimmt, der Abt Reb sei der 
Verfasser berselben, habe sich gleich von vornherein mit dem Kaiser in 
Verbindung geseht gehabt und sei von ihm auf sein Ansuchen für die 
Nebersehung des ursprünglich deutschen Manuskriptes in's Französische 
mit dem Honorar von 800 Franken bezahlt worden. Belmontet, welcher 
bei Empsehlungen von Deutschen mehrmals eine Rolle spielte, sernte 
das fragliche Geschichtswerf erst ein Jahr später kennen, als der Kaiser,

<sup>\*)</sup> Bortlich! herr herzog! (Einfache frangoffiche Anrebe eines Litularbergoges). Der Oberfammerherr ober Groftammerer war der herzog von Baffano,

der bereits im Jahre 1860 ben eigentlichen Verfasser honorirt hatte. Der Ausdruck Belmontet's, daß das Geschichtswerk bereits im Elsaß populär sei, könnte darauf schließen lassen, daß der Verfasser ein beutscher Elsässer war.

Der Sohn ber Sibonie Spraul, einer geboren Baronin von Seefried, zu München, ber in die Frembenlegion getreten ift, bittet um den Offiziersgrad. Der Bater bes Petenten war in Augsburg Fechtmeister gewesen und stammte aus dem Elsaß.

Uebrigens bettelte ein Sauptmann a. D., Ramens Magimilian Spraul, wohnhaft ju München, in ben Jahren 1857 und 1865.

Dr. Steiner, Hofrath und Historiograph bes Großherzogs von Hessen, sandte im Jahre 1860 zehn Exemplare von seinem Werke, auf welches der Kaiser substribirt hatte und welches den Titel führte: Codex inscriptionum romanarum Danubii et Rheni (Verzeichniß der römischen Inscription an der Donau und am Rheine). Die Subskription des Kaisers war nicht aus freien Stücken, sondern auf Bitten des Verfassers, bes Hofraths Dr. Steiner, erfolgt; mit andern Worten: es hatte eine Bettelei stattgesunden!

August Wernau, Lieserant von Monturstücken zu Wien, übermittelte 1860 bem französischen Kaiser eine Abbildung der vollständigen Equipirung des österreichischen Heeres. Da er hierfür keine Belohnung erhielt, verlangte er nach fünf Jahren ein Zeichen der Anerkennung, damit er sehen könne, ob der Kaiser mit seiner Sendung zusrieden gewesen sei. Er empfing dann eine goldene Medaille.

Professor A. B. Zumpt in Berlin hulbigte in biesem Jahre bem französischen Kaiser mit einem Werke über bas römische Kriminalrecht. Beiter unten werden wir Zumpt's Lobeserhebungen auf den Kaiser kennen lernen.

Den Uebergang zu ben eigentlichen Bettlern bes Jahres 1860 bilbet die Baronin Leopoldine Genial von Schäfer zu Karlsruhe. Selbige fleht ben Kaiser um ben Ankauf al pari von 3000 Gulben österreichischer Metalliques, für die man ihr nur 1200 Gulben geboten hatte, im Dezember des genannten Jahres an.

Die Ramen ber eigentlichen Bettler find :

Der oben erwähnte Bed, das Pathchen, das indes von Geburt ein Schweizer zu sein scheint; Forster zu Thiengen in Baden; Heufelder in Berlin; Ralfer in Krainburg im Herzogthum Krain; Mederich zu Lebbin (Lübben?) in Preußen; Michelstadt zu Koblenz; Marianne Müller zu Augsburg, eine alte Magd ber Königin Hortense; Witwe Ortlier zu Reichenau; die Baronin von Rüpplin zu Baden, die durch den Tod ihrer Mutter arm und stüplos geworden zu sein behanptet (s. oben unsere Bemerkung bezüglich dieser nicht in die deutsche Gallerie gehörenden Schweizerin); Schmid zu Mehlspüren (wo liegend?); Schramly zu Hettlingen in Baiern; Bennand zu Bertrich bei Cochem im preußischen Regierungsbezirke Roblenz.

Indem wir nunmehr die Gatterklopfer des Jahres 1861 behandeln, wollen wir damit anfangen, daß wir von den beiden politischen Schreiben bieses Jahres Notiz nehmen.

Ein badischer Publizist, Namens Gustav Abolph von Sauden, unterbreitet im Juni 1861 dem Kaiser zwei politische Aussätze, worin er darzuthun bestrebt ist, daß Deutschland sich nach italien ischem Muster als Einheitsstaat konstituiren muß, und daß dieß nicht anders als mit Hülse bes französischen Kaisers geschehen kann. Herr von Sauden bittet um eine Aubienz, um seine Ansichten dem Kaiser mündlich mit größerer Aussührlichkeit darzuthun. Ohne alle Scham erklärte er sich bereit, den politischen Agenten des Kaisers in Deutschland abzugeben, das heißt: er wollte gegen gute Bezahlung, so viel an ihm lag, die französische Eroberung in Deutschland vorbereiten und die Korruption betreiben. In seinem Schreiben sagt er ausdrücklich:

"Ich möchte eure Majestät bitten, mich in Ihre Dienste zu nehmen; ich möchte ben Schutz eurer Majestät für mich, meine Frau, meine beiden Knaben und für mein beutsches Baterland anrusen. Das letzte Bort setze ich nicht etwa leichtsinnig hinzu; nein, ich glaube in der That, daß mein beutsches Baterland, gleich mir selber — (vielleicht sind wir etwas zu lange ein Bischen zu idealistisch gewesen!) — kurz daß wir Beide, Deutschland und ich, die thatsächliche Protektion eurer Rajestät ein wenig nöthig haben."

Leiber ift uns kein Aufschluß barüber gegeben, ob ber Kaiser bem babischen abeligen Wiethlinge die erbetene Audienz bewilligte und ob er ihn in Brot und Lohn nahm.

Das andere politische Schreiben des Jahres 1861 geht ebenfalls von einem Abeligen aus. Es betrifft die Zänkereien zwischen den beiden Familien Bonaparte und Bourbon. Der Freiherr Friedrich von Thielmann, wohnhaft zu Bonn, schreibt nämlich unterm 13. September an den Kabinets - Chef: er habe durch die Zeitungen kenntniß erhalten von den Streitigkeiten, welche sich zwischen seiner

kaiserlichen Hoheit dem Prinzen Napoleon einerseits und der Familie ber Bourbonen, namentlich dem Herzoge von Aumale, andererseits, ershoben hätten. Ihm sei die Broschüre: "Ein Brief über die französische Geschichte", zu Gesicht gekommen und er habe die Behauptung gelesen, daß die Herrschaft der Bourbonen in Frankreich sehr gerühmt würde. Doch müsse er gegen den so hochgepriesenen Ruhm der Bourbonen protestiren. Der Freiherr von Thielmann begründet seinen Protest in solgenden Worten:

"Ich erinnere seine Majestät den Kaiser und die französische Regierung an die Angelegenheit in Betress der Schulden der Bourbonen zur Zeit ihrer Flucht nach Dentschland, wo sie zu Koblenz als emigrirte Prinzen Hof hielten; dann an die Sache der Assignaten; an die schlechte Münze, die vom Fürsten von Wied-Neuwied\*), wie auch in England sabrizirt wurde, um das Heer der Emigranten zu besolden; an die Armee-Lieseranten; an die (adeligen) Herren, die ihnen die Schulden bei vielen vornehmen Familien in Deutschland bezahlen halsen... In Betress dieses letzten Kunttes möchte ich die Regierung seiner Majestät des Kaisers von Frankreich an den berühmten Prozes des Grasen Pfass von Frankreich an den berühmten Prozes des Grasen Bfass von Prankreich an seine Schuldsorderung im Betrage von 1,125,000 Franken, an seine gerichtliche Klage gegen die Bourbonen, gegen Ludwig XVIII., gegen Karl X., gegen Louis Philipp, den Bater des Herzogs von Aumale, gegen den Herzog von Bourbon, den Herzog von Angoulême und andere Mitglieder der königlichen Familie."

Der Baron von Thielmann kommt nun auf den eigentlichen Grund warum er an den Kabinets-Chef des französischen Kaisers schreibt, zu sprechen. Er erzählt nämlich, daß der Graf von Pfassenhosen ein Nachbar und Freund der Familie Thielmann gewesen ist, und daß derselbe über seine Streitigkeiten mit dem Hause Bourbon Memoiren hat drucken lassen, die aber zur Zeit seines Todes auf seine Anordnung verbrannt wurden. Jedoch ist trop der Bernichtung der ganzen Auflage ein Exemplar übrig geblieben. Selbiges besindet sich in den

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte steht irrthümlich Wied-Leu-Wied. Das fürstliche Hans Wied leitet sich von den lotharingischen Herzogen her; indeß werden die Grasen von Wied urfundlich erst im Jahre 1093 erwähnt. Im Jahre 1698 ipaltete sich das Haus Wied in die Linien Wied-Runkel und Wied-Reuwied, wovon die erstere 1824 ausstard. Der hier gemeinte Fürst von Neuwied ist F. Johann August Karl, geboren am 26. Mai 1779, der seinem Bater durch Zession am 20. September 1802 sutzedirte und sich am 24. Februar 1796 mit Sophie Auguste. Tochter des Kürnen Wilhelm von Solms-Braunfels, verheirathet hatte.

Handen des Barons von Thielmann. Letterer will nun mit einem französischen Buchhändler in Berhandlung treten, um eine neue Auflage in Frankreich zu veranstalten. Indeß glaubt er dieß nicht thun zu dürsen, ohne, wie er sagt, anzusragen: "ob nicht vielleicht seine Majestät lieber das Wert direkt von mir kausen will?" — Der Baron von Thielmann ersucht den Kabinets - Chef "um die Freundlichkeit, sich mit dieser Angelegenheit zu besassen, und diesen Brief nebst der von mir gemachten Offerte seiner Majestät dem Kaiser vorzusegen. Ich verpslichte mich selbst," sagt Baron von Thielmann, "aus Furcht, daß man nicht mit Sicherheit das Werk der Kost oder der Eisenbahn anvertrauen kann, in Person nach Paris zu kommen, um das Werk an den Ort seiner Bestimmung zu bringen: — allein das nur unter der Bedingung, daß man mir die Reisesossen vorstrecken will."

Sonach wollte der Baron von Thielmann dem Hause Bonaparte den schmutzigen Hermelin des Hauses Bourbon ausklopfen helsen und hoffte babei ein gutes Geschäft machen zu können. Indeß hatte er sich verrechnet; denn der Kaiser ließ ihm eine abschlägige Antwort ertheilen. Der Graf Pfaff von Pfaffenhosen, um den es sich im Thielmann'schen Schreiben handelt, war Franz Simon, geboren am 13. Dezember 1753 und gestorben am 8. April 1840. Er war Herr der Herrschaften Reissenberg und Rothenhaus in Desterreich, sowie Stiftsherr in Lüttich.

Albert Clar in Berlin ichict unterm 26. November 1861 ein Schreiben ein, in beffen Ginleitung ein Langes und Breites von feiner Liebe ju Franfreich, mit bem burch Familienbande verfnüpft gu fein er behanptet, fowie von feiner ehrfurchtsvollen Ergebenheit gegen Die Person bes Raifers bie Rebe ift. Albann auf ben eigentlichen Amed feines Briefes übergebend, ergablt er, bag er in einer Bierwirthichaft gefeben bat, wie zwei Individuen fich einander Bilber, die für die taiferliche Regierung beleidigend waren, lachend zeigten. Er will fich biefen Individuen genabert und ihnen die Bilber fammt ben Anpferplatten felbft thener abgefauft haben. Die Letteren ließ er, wie er verfichert, burch einen Rupferschmied vernichten. Er bittet nun um Die Erlaubniß, jum Beweife feines Gifers fur Die Ehre Franfreichs Die Aupferftiche bem Raifer gufenben gu burjen. - Sierauf wird ihm am 9. Dezember 1861 gedantt. - 3m folgenden Jahre ichreibt er, bag er am lettverfloffenen 9. Dezember bas Dantichreiben erhalten hat, welches im Namen feiner Majeftat an ihn gerichtet worben ift, weil er Die Rarritaturen eingefandt hatte, die von ihm, um beren Beröffentlidiung zu verhindern, trot feiner verhaltnigmäßigen Armuth, angefauft worden waren. Er bittet jest dringend, daß man sich seiner erinnern und ihn (ohne daß er etwas Bestimmtes angibt) seiner Majestät empsehlen möge (10. Dezember 1862). — Zwei Jahre nachher (am 7. Dezember 1864) versichert er auss Nachdrucksvollste, daß seine Handlungsweise nur von der Liebe für den französischen Thron geleitet worden ist und daß es ihn sehr freuen würde, wenn er von seiner Majestät eine Antwort erhielte, aus welcher hervorginge, daß der Kaiser jenen Beweis seiner Ergebenheit zu schähen geruhte. Clar fügt diesem Briese seine Photographie bei.

Den nift e dt, Berliner Polizei = Lieutenant, sowie Lieutenant im zwanzigsten Landwehr-Regimente, überreicht unterm 26. Dezember 1861 dem Kaiser den Anfang eines siebenbändigen Werkes, welches den Titel führt: "Preußisches Polizei-Lexikon." Das Begleitschreiben lautet:

"Sire! Dant ber Beisheit und ber munberbaren Regierung eurer Dajeftat nimmt Frankreich, beffen Inftitutionen allen zivilifirten Staaten jum Mufter bienen fonnen, unter ben Lanbern Europa's einen hervorragenden Blat ein .... Eure Majeftat haben für mein Baterland bie wohlwollendsten Gesinnungen fundgegeben; ich wage barum mir mit ber hoffnung gu ichmeicheln, daß ein Wert, welches eine vollständige Sammlung aller Befete, Berfügungen zc. enthalt . . . . \*) Dieje hoffnung, verbunden mit der Billigung, welche meine Arbeit in Preugen und im Auslande erfahren hat, die Auszeichnungen, womit erhabene Fürften mich zu beehren geruht haben, ermuthigen mich, an eure Majestät bie unterthänige Bitte gu richten, mein Wert hulbvoll aufgunehmen geruben gu wollen." - Nachdem Dennstedt Boligei - Sauptmann geworden ift, bittet er im Juli 1867 um die Ermächtigung, die Fortsepung bes preußischen Boligei-Legitons bem Raifer gusenben gu burfen. Er beruft fich barauf, daß ber Raifer ben Anfang biefes Wertes anzunehmen geruht hat. Er fagt: "Diefe hohe Auszeichnung, sowie viele Deforationen feitens anderer europäischen Fürsten, haben mir Duth und Rraft gegegeben, mein Lexifon fortzusehen und zu erweitern. Der Bunfch, Die von eurer Majeftat geschaffenen Staatseinrichtungen genau tennen gu lernen, hat mich in die Sauptstadt Frankreichs geführt, wo ich einen reichen Schat neuer Erfahrungen gesammelt habe. Ich möchte meiner Erfenntlichkeit Ausbrud verleihen und an ben Stufen bes erhabenen Thrones eurer Majeftat bie Fortfetung meines Bertes nieberlegen." - (Die Fortsetzung wurde angenommen und bem Berfaffer fur bie

<sup>\*) 3</sup>m frangösischen Texte ift biefer Sat abgebrochen.

Busenbung gedankt. Eine Dekoration scheint einstweilen noch nicht als Lohn erfolgt zu fein.)

Der Baron von Diergard zu Hamburg bietet unterm 11. und 12. August 1861 dem französischen Kaiser Napoleon III. Autographien des Königs von Preußen, Napoleon's I. u. s. w. an.

Der Berliner Dalgertraft = Fabritant Johann Soff ichreibt am 5. November 1861, daß er die Ehre gehabt hat, bem Raifer mit einem Probchen feines Malgertrafts zu huldigen. Er nennt, wie in ben Beitungs = Retlamen, fo auch in feinem Schreiben an ben frangofischen Raifer feinen Extratt "ein zugleich fehr angenehmes und in gang Europa als fehr wirtsames Mittel gegen Uebel jeber Art besonbers gegen Bruftleiben, anerkanntes Getrant." - Ferner theilt er mit, bag ber Ronig von Breugen und ber Borganger beffelben fich biefes Getrants lange ichon bedient haben. Ebenjo hat der Raifer von Defterreich geruht, ben Erfinder mit einer wohlwollenden Aufnahme zu beehren und biefes mit toftbaren Gigenichaften ausgestattete Bier jum täglichen Bebrauche für feine hohe Perfon zuzulaffen. Johann Soff fpricht die Soffnung aus, feine taiferliche Majeftat Napoleon III. werbe ihm bie ausgezeichnete Guld erweisen, bag er (Soff) feiner erhabenen Berfon nahen durfe. - In Folge diefes Schreibens wurde bem Malgertratt-Fabrifanten Soff am 12. November 1861 eine Andieng bewilligt. Welch' hohe Ehre, welch' prächtige Reflame!

Karl Hohenegger zu Waldfirchen in Baiern macht im Namen seines Schwiegervaters, bes Barons von Pflummern, dem Kaiser den Borschlag, ein unter dem Namen: La tabatière en topaze orientale (Die orientalische Topas-Tabalsdose) bekanntes Kleinod, welches schon Napoleon I. zu kausen gewünscht haben soll, zu erwerben; erhält aber eine abweisende Antwort.

Der Fürst Karl Ludwig Leopold von Hohenlohe = Langens burg, königlich würtembergischer Major in der Reiterei, der durch Familienvertrag vom 21. April 1860 auf den Besitz des Fürstenthums Hohenlohe = Langenburg und der Hälfte der obern Grafschaft Gleichen verzichtet hat, dankt im März 1861 dem französischen Kaiser für dessen huldvolle Intervention bezüglich der Heirath des Fürsten, die am 21. Februar 1861 geseiert worden ist.

Anop zu Robleng ichlägt unterm 29. April 1861 bem Raifer ein Mittel gegen bie Seefrantheit vor.

Sugo Lippe, ein handelsmann zu Chemnig in Sachsen, wunscht im Monat September bem Raifer eine von feinem (Lippe's) Bater her-

rührende heraldische Sammlung, welche aus 40,000 Stüd besteht, um ben Preis von 3000 Franken zu verkausen. Lippe's Bater war 1812 als junger sächsischer Postbeamter mit einer Depesche an den Raiser Napoleon I. betraut worden und damals auch so glücklich gewesen, dieselbe an ihren Bestimmungsort gelangen zu lassen, ohne sich jedoch in Person seiner kaiserlichen Majestät vorstellen zu können. — Obschon Hugo Lippe junior dem Kaiser Rapoleon III. diese Depeschen-Geschichte, welche zwischen Lippe senior und Napoleon senior vorgegangen ist, als eaptatio benevolentiae austischt, erhält er nichtsbestoweniger mit seiner heraldischen Sammlung einen Korb.

Rofalie Dehl, eine "Bonne" zu Frantfurt a. M., schreibt im Juni 1861 an ben Oberfammerheren, daß fie im Besitz eines Geheimnisses ist: fie versteht nämlich einen Baljam, welcher alle Bunden heilt, gugubereiten.

War bieses ber Balsam des Grases der Zeit oder jener der Liebe? Dr. Pitschner in Berlin bittet im Februar um die Erlaubniß, dem Kaiser und der Kaiserin ein Werk zustellen zu dürsen, worin er seine neuliche Besteigung des Mont-Blanc beschreibt. Er hat diese Besteigung ausgesührt auf Anordnung des preußischen Kultus-Ministeriums und damit neue Resultate für das Studium des mikrostopischen Lebens gewonnen. Dr. Pitschner versichert, daß er sur seine Zusendung weiter Richts als eine Empsangsbescheinigung haben will. Er erhält jedoch außer einem Dankschreiben zwei Basen aus Sevres-Vorzellan.

Schredter zu Fulda bietet am 19. Juni 1861 bem Raifer ein Tischgebed nebst einem Löffel und einer Gabel, welche Napoleon I. gebort baben, an.

Die Witwe Stanb zu Benben (Lippe) ichreibt am 29. August 1861 an ben Raifer, um ihn als feine Tochter in Unspruch zu nehmen.

Fran von Stengel, geborene Parquin, bittet im April um die Bergünstigung, mit ihrem Manne, dem badischen Staatsminister v. Stengel, zur Andienz vorgelassen zu werden, um seiner Majestät sür seine Bohlthaten (bontes) zu danken. Die Familie Stengel ist geabelt am 26. September 1740 und in den Freiherrenstand versetzt am 18. Juni 1788. Franz von Stengel, um den es sich hier handelt, war am 5. Oktober 1803 geboren und hatte sich mit Maria Magaretha Eleonore Claire, geborenen Parquin, verheirathet. Er war großherzoglich badischer Geheimerath erster Klasse und Präsident der Ministerien des Innern und der Justiz. Er gehörte zur jüngern oder badischen Linie der Freiherrn von Stengel; die ältere Linie hält hohe

Staatsstellen in Baiern besetzt. Wir dürfen uns nicht wundern, ihn unter den Berehrern des Tuilerien-Abenteurers, die ihm für Gunstbezeigungen danken, zu sinden. Für Louis Napoleon war es jedenfalls von Belang, einen badischen Staatsminister und Geheimerath erster Klasse unter seinen Klienten zu zählen, zumal da Baden unmittelbar an das französische Kaiserreich gränzte. Auch ist es, wenn man bebentt, welche Begriffe von Ehre in den Schichten der monarchisch gessunten Aristokratie vorherrschend sind, sehr begreislich, daß das Weib des Herrn Staatsministers darnach lüstern war, an der französischen Hossfähigkeit theilzunehmen.

Bipfler zu Schwehingen in Baben bittet "um die Deforation", womit wohl ber Orben ber Ehrenlegion gemeint ift.

Herr be Bitt, Oberpostsekretär zu Düsseldorf, bietet dem Kaiser eine Doppelstinte zum Kauf an, von der er eingesteht, daß "sie aus der Gewehrsammlung des Louvre stammt." Indeß soll sie nicht ungesehlich aus dem Louvre entwendet, sondern von Napoleon I. einem deutschen Fürsten gegeben worden sein. Sie trägt in oder auf dem Lause inmitten von Kronen und andern Berzierungen die Worte: Les Laroche, aux galeries du Louvre à Paris ("Die Laroche in den Louvrezullerien zu Paris"). Herr de Witt will die Bestimmung des Preises sur Berzies aus dem Louvre herrührende Gewehr dem französischen Kaiser überlassen, wird aber von demselben abschlägig beschieden.

Die in das Jahr 1861 fallenden Schreiben ber Erfinder Tiedge aus hannover und Rummer aus Dresden werben wir weiter unten ermahnen.

Wir verzeichnen nunmehr diejenigen Personen, welche im Jahre 1861 um Unterstützung siehten. Unter benselben nennen wir zuerst Pfahl aus Koblenz, welcher nicht für sich selber, sondern für einen Gesangszögling am 26. April um Unterstützung bittet.

Durch Größe der Forderung zeichnete sich M. A. Schuh, der als ein zu Graach in Preußen wohnender Dekonom angegeben ist, aus. Derselbe verlangte, weil er der Sohn eines französischen Soldaten des wien Kaiserreichs war, ein Geschent von 50- dis 60,000 Franken. Natürlich sand eine solche Forderung keine Berückschtigung. Wir wollen übrigens nicht undemerkt lassen, daß streng genommen dieser Dekonom Schuh nicht in die Gallerie deutscher Bettelpatrioten gehört, weil er in als Sohn eines französischen Militairs (fils d'un militaire franzais) nicht beutsches, sondern französisches Blut in seinen Mdern haben mußte.

Bescheibener ist Anton Moser, Gemeinbeeinnehmer zu Mühlborf am Jun, dem bairischen Orte, wo Ludwig der Baier 1322 in offener Feldschlacht Friedrich von Desterreich besiegt hat. Dem Einnehmer Moser, einem Bater von sechs unmündigen Kindern, ist sein ganzes Modisiar, welches seine einzige Habe bildet, gepfändet worden. Die Schulden sind durch Krankheiten, welche die Familie betroffen haben, entstanden. Er bittet nun den Kaiser, sich seiner anzunehmen und ihn durch ein edelmüthiges Geschenk aus seiner Noth zu besreien. Die Schulden belausen sich auf 476 rheinische Gulden (oder 272 Thaler). Der Gemeinderath von Mühldorf stellt dem Anton Moser, anstatt ihm selber zu helsen, für den französischen Kaiser das Zeugniß aus, daß er ein Mann von unbescholtenem Wandel ist und wirklich sich in der beschriebenen Nothlage besindet. Die Bettelei beim französischen Kaiser trägt das Datum 28. Septembers 1861.

Die übrigen Schnurranten des Jahres 1861 heißen: Grumber zu Neundurg in der bairischen Oberpfalz; Hauch zu Boneseld in Preußen; Lute zu Bamberg; Mangold in dem badischen Schwarzwälder Holzuhrenorte Triberg oder Tryberg; Müller zu Pfersen in Würtemberg; Phill in dem turhessischen, früher zum Kölnischen Herzogthume Westphalen gehörenden Orte Bolkmarsen; Rosenthal zu Herbede (?) in Preußen, der dem Kaiser die Wahl läßt, ob er ihm Ussignaten versilbern oder eine Unterstützung geben will; endlich die schon oben erwähnte Baronin Olgavon Wessenberg.

## Achtes Rapitel.

## Die megifanische Expedition, der danifche Rrieg und der polnische Aufftand.

Louis Napoleon hat in feinen Berfen über bie Bolitit Napoleon Bonaparte's gefagt: biefelbe fei im Allgemeinen richtig gewesen, nur tonne man ihr zum Borwurf machen, daß fie zu haftig verfahren fei. Louis Napoleon befolgte alfo im Allgemeinen die nämliche Bolitit, wie Rapoleon I.; boch fuchte er ben Fehler feines Borgangers baburch gu vermeiben, daß er langfamer verfuhr. Er ertannte nicht, daß bie Bolitif bes alten Bonaparte nur beghalb ju raich verfahren war, weil für ein eiliges Berfahren bie bamaligen Buftanbe Europa's noch nicht gezeitigt worden waren. Ingwischen war aber ein halbes Jahrhundert verfloffen, mabrend beffen fie burch bie ichnell wirtenben Bertehrsmittel, Die ber Dampf und die Eleftrigitat an die Sand gegeben hatte, fich außerft ichnell entwidelt hatten. Die Politit, welche unter Napoleon I. angefichts ber noch ziemlich unentwidelten europäischen Berhaltniffe gu raid verfuhr, ware beghalb, hatte fie nun gleichen Schritt eingehalten, feineswegs zu raich fur die Beit Napoleon's III. gewesen. Indem daber Letterer mit großer Behutfamteit gu Berte ging, nur einige Schlage ausführte und bann immer auf fofortigen Frieden bedacht war, verfiel er in den Fehler der Salbheit und hatte ben unwiederbringlichen Nachtheil zu großer Langfamteit. Un Diefem Gehler ift er gu Grunde gegangen.

Wie den Krimfrieg, hatte er den italienischen Krieg lokalisirt. Anstatt die Frucht der italienischen Siege in Deutschland, wo der Bund in große Bersahrenheit gerathen war, zu ärnten, unterbrach er seine

Nationalitätsprinzips-Politik durch die abenteuerliche Expedition nach Mexiko. Seit diesem völlig unglücklichen überseeischen Raubzuge war das Schicks des französischen Raiserreichs und der bonapartistischen Dynastie entschieden. Der französische Raiser hörte seitdem auf, der Bahnbrecher und Tonangeber auf dem europäischen Kontinente zu sein. Mit ihm zusammen unternahmen die mexikanische Expedition die Regierungen von Spanien und von England. Hatte er vielleicht den dintergedanken gehegt, England in einen Krieg mit der nordamerikanischen Union zu verstricken, um dann nach Herzenslust auf dem europäischen Kontinente wirthschaften zu können, schlug doch dieser Plan gänzlich sehl; denn indem gerade die englische und spanische Regierung sich bei Beiten aus dem mexikanischen Unternehmen zurückzog, blieb er allein in Mexiko engagirt und mußte zu Interletzt herzlich froh sein, daß er den österreichischen Erzherzog Max als ehrgeizigen Lückenbüßer fand.

Bahrend Louis Rapoleon in Mexito fich immer fester verrannte, famen in Europa zwei Sauptnationalitäts - Fragen zum Durchbruch, in welche er nicht einzugreifen fich getraute und die baber bewirften, bag er nicht mehr als jener oberfte Ordner und Lenter Europa's erschien, für den ihn ichon Biele nach dem Krimfriege und nach dem italienischen Kriege hielten. Das war die polnische Frage, auf die europäische Tagesordnung gesett burch ben bon ben polnischen Abeligen und Beiftlichen zur helllobernben Flamme angefachten Aufftand, sowie die burch ben plöglichen Tob bes banifchen Konigs Chriftian VII. am 15. Dovember 1863 freigemachte ichleswig-holfteinische Nationalitäts-Bewegung. Der ohnehin icon frankliche frangofische Raifer murbe in beiben Fallen durch bie ihm im Rrimfriege verbundet gewesene englische Regierung, Die ihn in Merifo in ber Falle wußte, an ber von ihm im Schilde geführten Ginmischung abgehalten. Bar boch seine Intervention in Mexito das gerade Gegentheil von der Nationalitäten-Lehre, die jest in Bolen und in Schleswig-Solftein, wie erft vor Rurgem in Stalien, ale beiliges Bölferrechts-Evangelium angerufen wurde! Da er die Nationalitäten-Befreiung nicht ernft meinte, ja nicht ernft meinen fonnte, batte er bereits ben Schwindel im italienischen Rriege icon viel zu weit getrieben, als bag fich berfelbe nicht an ihm rachen mußte. Anftatt im beutschen Bunde Defterreich zuerst anzugreifen, hatte er zuerft Breugen befämpfen und abichwächen muffen: wozu fich durch die Neuenburger Frage im Winter von 1857-1858 die beste Belegenheit geboten hatte. Diefen gunftigen Augenblid verpaßte er, weil er bie relative Starte ber beiben

beutschen Großmächte jo wenig tannte, daß er Desterreich für die stärkere Bas er in Italien that, that er im Grunde für die Erhöhung Breußens in Deutschland. Er war folglich fein so großer Polititer, wie man ihn aufangs aufah, sonbern er litt, wenn er auch in Augsburg auf bem Gymnasium gewesen war, an bem nicht ungewöhnlichen Fehler ber Frangofen, daß er das Ausland, befonders aber Deutschland, nicht gründlich fannte. Batte er Deutschland beffer gefannt, murbe er Breugen vor Desterreich wegen ber Neuenburger Frage befriegt und hierdurch fich jum herrn ber beutschen, polnischen und ichlesmig=holiteinischen Nationalitätsfrage gemacht haben: - ben mabr= icheinlichen Fall bes Sieges vorausgesett. Reuenburg mar bamals bie wunde Stelle Preugens, und auch fonft ftanben 1858 die Chancen für ben frangosischen Kaiser, wenn er Krieg mit Preußen anfing, viel gunftiger als zwölf Sahre fpater. Wie aus den Briefen benticher Bettelpatrioten zu ersehen ift, hatte seine Popularität 1858 in Deutsch= land ben Gipfelpunkt erreicht, während in Preußen noch nicht bie fogenannte neue Aera und die neue Heeresorganisation eingetreten mar.

Hinsichtlich ber mexikanischen Expedition liegen zwar aus Deutschland an ben Kaiser verschiedene Briefe vor, allein Niemand erwärmte sich in Deutschland für die Eroberung Mexiko's. Mit zwei Ausnahmen zeigt sich auch in den Briefen deutscher Bettelpatrioten kein Enthusias= mus für das irrlichterirende überseeische Raubunternehmen.

Der erste Brief, ber sich auf die megikanische Expedition bezog, kam von einem Münchener, Namens Georg hofbauer. Derselbe bat um die Erlaubniß, als Unter-Lieutenant die megikanische Expedition mitmachen zu dürsen. Er reiste in der Folge nach Straßburg, wurde aber hier zurückgewiesen, weil er bereits über vierzig Jahre alt war. Bon Straßburg aus rief nun Hofbauer die Wohlthätigkeit des Kaisers an, indem er ihn anslehte, ihm zu seiner Rückreise 45 Gulben auszahlen zu lassen. (12. Dezember 1862.) Der Kaiser aber ließ die Bitte ganz unbeachtet und verfügte: Classer.

Jobokus Robert zu Köln, der Erfinder eines Lebens-Glizirs zur heilung anstedender Krantheiten, schrieb im Jahre 1862 an den Kaiser, daß er (Robert) so eben 100 Fläschchen dieses Elizirs an ihn abgesandt habe, damit die Tugenden des unübertrefflichen heilmittels im mezikanischen heere erprobt werden könnten. — Ihm wurde geantwortet, daß man eine Substanz, die nicht hinlänglich bekannt sei, nicht anwenden könne:

Franz Anvil zu Kambruch in Preußen (à Kambruch, Prusse), einst Soldat in den französischen Heeren, richtet 1862—63 mehrere Briese an den Kaiser, um ein von Knoll selbst bereitetes vegetabilisches Pulver für die in Mexiko besindlichen französischen Truppen als Schutsmittel gegen das gelbe Fieber zu empsehlen. Zugleich bittet er als Bater von neun Kindern und als Großvater von siebenunddreißig Enteln um Unterstützung: gleich als ob der französische Kaiser die Berpslichtung gehabt hätte, für die kostspielige Kinderliebhaberei eines alten Soldaten der französischen Heere petuniär einzustehen.

Der Handelsmann Branden in Köln erbietet sich 1863, um einen "vernünftigen" Preis eine Erfindung, betreffend die Zubereitung von Robeis, abzutreten. Er weist dabei auf den Rugen hin, den das Eis für die mexikanische Expedition haben kann.

Der Arzt Bruno Seelmaier zu München erinnert 1866 ben Kaiser baran, daß er ihm vor drei Jahren medizinische Rezepte überssandt und für dieselben eine Belohnung in Geld oder das Krenz der Chrenlegion verlangt hat. Da im Jahre 1866 die medizinische Fakultät (l'Académie de médecine) sich noch nicht über den Werth seiner Rezepte ausgesprochen hat, bittet er um endliche Entscheidung seiner Angelegenheit.

herr von Lehwenfehlt, ein alter preußischer Offizier, bietet 1863 bem Raifer feine Dienste an.

E. Beiß, ein Deutscher, ber unter das Sternenbanner ber nordamerikanischen Föderation sich hat einreihen lassen, bietet ebenfalls 1863
dem französischen Kaiser seine Dienste an. Er ist überzeugt, daß das Resultat seiner Studien und Erfahrungen dem Kaiser nützlich werden
kann. Freilich müßte, wenn der Kaiser seine Dienste annähme, sein
Bertrag mit der amerikanischen Regierung gelöst werden: eine Sache,
die ihm um so weniger Kummer macht, als er sich schon hat "zurückziehen"
müssen, weil man von ihm eine Schrift, welche die Nothwendigkeit
einer Universal-Monarchie zu beweisen sucht, mit Beschlag belegt hat.

Georg B. Schwarting, wohnhaft in ber bem Grasen Bentind angehörenden oldenburgischen Herrschaft Barel, thut dem Kaiser am 12. Juli 1863 fund und zu wissen, daß in dem von Schwarting bewohnten Lande die Leute von den mexikanischen Siegen ganz begeistert sind. Er bietet seine Dienste für den Fall an, wenn man etwa Leute zur Kolonisirung braucht. Zu seiner Empsehlung führt er an, daß er in den Bereinigten Staaten gereist ist, mit Mexikanern im Bertehr

gestanden und die Sprache derselben ein wenig fennen gelernt hat. — Diefes Schreiben wurde zu den Aften gelegt.

Bilhelm Parje, Zivil - Jugenieur zu Offenbach bei Frankfurt am Main, schlägt dem Kaiser im August 1863 ein Telegraphen-System vor, um Frankreich mit Amerika zu verbinden. Seine Entdeckung ist ein Geheimniß, welche einer Prüsung unterwersen zu lassen er sich bereit erklärt. Der ausländische Name des in Rede stehenden Ingenieurs läßt sich vielleicht auf die in der Rähe von Frankfurt am Main besindlichen Riederlassungen französischer Hugenotten zurücksühren. Als Hugenotten-Abkömmling aber wäre Parje, wenn er auch die Lust und Milch der deutschen Denkungsart eingesogen hätte, französischen Urssprungs.

Abam Cyffert zu Nürnberg bittet 1863 um Gnade für seinen im ersten Regiment der Fremdenlegion stehenden, zu zwei Jahren Gesängniß und drei Jahren Zwangsarbeit verurtheilten Sohn. Wir wollen hierbei bemerken, daß die Fremdenlegion aus Ufrika nach Mexiko übergeführt und in derselben ein schauderhaftes Gesindel von Halsabschneibern bei einander war. Sie kam in Mexiko nie in den Kampfund die Disziplin in ihr war äußerst loder. Die Legionäre wurden zu Guterseht um einen Theil ihres Soldes geprellt.

Fr. Rüppert, babischer Zollaufseher, erneuert 1864 jum vierten Male bie Bitte um Befreiung seines Sohnes aus ber Frembenlegion. Sein Sohn war Boltigeur.

Hugust 1864 dem Raiser ein Gedicht an, welches überschrieben ist: "Kriegslied zu Ehren der französischen Armee." Panizza versichert, daß er nicht versehlen würde, immer Gedichte zu den Geburtstagen ihrer taiserlichen Majestäten einzusenden, wenn er nur wüßte, auf welches Datum diese Festtage sielen. Hieraus läßt sich wohl zur Genüge ersehen, daß Panizza ein "Gelehrter" (homme de lettres) vom Schlage des Rürnberger Kupserstechers Santer (f. v.) war.

Der Freiherr Joseph von Palm, Malteser=Ritter und Kommandeur des Ordens des heiligen Grabes, wohnhaft zu Chicago in den Bereinigten Staaten Nordamerika's, erinnert im Juli 1865 den Kaifer an seine alten Beziehungen zu ihm und seiner Familie, an die Tage von Augsburg und Arenenberg. Er stellt ihm seine durch zehnstährigen Ausenthalt in den Bereinigten Staaten erlangte Ersahrung zur Bersügung und bittet um Austellung als diplomatischer Agent in Weriko. — Die Herren von Palm sind verzweigt in den Königreichen

Bürtemberg und Sachsen. Ihr Wohnsitz ist Mühlhausen am Nedar. Sie wurden am 13. Februar 1711 Reichsritter und am 7. August 1735 Reichsfreiherren. Es "blüht" von ihnen ein älterer und ein jüngerer Zweig. Der Reichsfreiherr Eberhardt Joseph Christian von Palm, würtembergischer General-Major a. D., war am 3. Mai 1786 geboren und hatte sich am 1. Dezember 1808 mit Amalie, geborenen Freiin von Röber, verehelicht.

Die vorstehenden vierzehn Briefe sind die einzigen Schreiben, die von Deutschen in Betreff der merikanischen Expedition an Louis Napoleon geschrieben wurden. In Bezug auf die polnische Insurrektion sind drei und hinsichtlich der schleswig-holsteinischen Frage neun Schreiben vorhanden.

Unterm 30. Januar 1863 forberte Friedrich Jutting, ein Upothefer aus Münfter in Beftphalen, den frangofischen Raifer auf, daß berfelbe in Bolen doch fofort einschreiten moge. Indem er Bezug nahm auf ein von feinem Bruder bem Raifer eingeschidtes Drama, betitelt: Sir William Penn, auf welches noch feine Antwort erfolgt war, erlaubte fich Jutting bem Rabinets : Chef bes Raifers mitzutheilen, baß fein Bruder Wilhelm, um gur Berwirklichung ber faiferlichen Worte, wonach das Raiferreich der Frieden fei, beizutragen, auf der Stelle nachstehenden Plan in Betreff bes polnischen Aufstandes entworfen habe: 1) Es wird eine englisch-frangofische Flotte ausgeschickt und felbige wirft vor Dangig Unter; 2) eine frangofisch-ruffische Armee rudt nach Bofen vor. - Am 9. Februar ichreibt ber nämliche politische Biftmischer bem Raifer, daß die Rabinette und die Diplomatie, mahrend bas Blut in Stromen fließe bie Sande in den Schoos legten und daß er daher mit befümmertem Bergen im Namen ber Bivilisation eine Intervention gegen ben Bandalismus forbere. - Die übrigen Jütting'schen Raiserpillen werden wir weiter unten gu toften befommen.

Ein gewisser B. S. Heimers, wohnhaft zu Paris, ruft im April 1863 die Gulfe bes Raifers zu Gunften Bolens an.

Ferdinand von Schachtmeher, Eskadron-Chef im preußisichen Heere, bietet dem Kaiser ein Exemplar seines letzterschienenen Wertes: "Die Theilung Polens", an, indem er versichert, daß er sich die Mühe gegeben hat, die Thatsachen und Data aus offiziellen Dotumenten zu geben. Würde man eine gewisse Anzahl Exemplare nehmen, so würde der Berkasser, "der nicht reich ist," eine französische Ausgabe veranstalten. (Januar 1864.) Zwar bezieht sich das Wert des Herrn Eskadron-Chefs Ferdinand von Schachtmeher nicht direkt auf den

polnischen Aufstand; allein es behandelt doch die brennende polnische Frage in deren Ursprunge und beleuchtet somit den historischen Grund dieser Angelegenheit.

Die schleswig sholsteinische Frage brachte am Ende des Jahres 1863 den ganzen beutschen Patriotismus auf die Beine. Man hörte Nichts mehr als das Lied: "Schleswig-Holstein meerumschlungen" und lieblich tönende Phrasen der Stammverwandtschaft. Aurz vor Weihnachten bes genannten Jahres trat in Frankfurt a. D. ein "beutscher" Abgeordnetentag zusammen, auf welchem von ben begeisterten Batrioten eine gewaltsame Erhebung in nabe Aussicht gestellt murbe, wenn Schleswig = Holftein von ben beutschen Regierungen im Stiche gelaffen und der danische Uebermuth nicht in Schranken gewiesen murbe. Konnten es nun auch die deutschen Sänger, Turner und Schützen, die fo oft mit umflorten Fahnen und umwölften Bliden Schleswig-Solftein das Leben zu weihen geschworen hatten, im Augenblide ber Entscheibung nicht über fich gewinnen, für's Baterland ben Belbentob zu fuchen, herrschte boch in ben Nordmarten bes beutschen Bundes eine fo ungefunde Aufregung, daß die beiden Grogmachte Defterreich und Breugen nebst ben beiben Ronigstabinetten von Sachsen und hannover im tiefen Binter eiligst Interventions=Truppen nach Holstein vorschoben und die Danen im Bege ber Bunbes-Erefution nach Jutland gurudtrieben. Das patriotische Schleswig = Holftein = Delirium hatte felbst einen Theil bes sozial = demokratischen Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins ergriffen : weßhalb fich in hamburg im Biberfpruch mit ber Bereins-Disziplin ein Altions-Komitee aufwarf und Gelber und Waffen für einen nationalen Indem nun die beutschen Truppen Aufstand zu beschaffen suchte. Holstein und Schleswig in Beschlag nahmen, um einem dortigen Aufstande vorzubeugen, wurde von dem am 21. September 1862 an die Spite bes preußischen Ministeriums gelangten Baron von Bismard-Schönhausen (dem späteren Grasen und Fürsten) der Keim zur gewalt= samen Lösung der bentschen Frage gelegt. Louis Napoleon, beffen Nationalitäts-Prinzip-Schriftsteller sich zu Gunsten eines unter französiicher Protektion ftebenben fandinavifden Reiches ausgesprochen batten, war vom beutichen Schleswig - Folftein - Enthusiasmus betroffen und blieb, als das englische Rabinet die gemeinsame Jutervention abgelehnt batte. unthätia.

Indes benutten "eine Gruppe Pfalzer Ginwohner" bie schleswig-holsteinische Bewegung, um bem französischen Raiser bie Bitte vorzulegen, bie Pfalz an Frankreich zu annektiren. Ohne Zweifel

spekulirten diese deutschen Biedermänner auf die Intervention des französischen Raisers, der seinerseits eine Kompensation haben und sich am Rheine entschädigen müßte, wenn die Elbherzogthümer ganz dem deutschen Bunde einverleibt würden. Die in Rede stehenden Pfälzer, von denen in einem demokratischen Pfälzer Blatte behauptet worden ist, daß sie sich später als eifrige National-Liberale bemerklich gemacht haben, sandten in die Tuilerien folgendes Annektions-Gesuch ab:

"Im Namen der Nation für die Freiheit und nicht für die Anechtschaft!

Un feine Majeftat ben Raifer Rapoleon!

Die Einwohner ber Pfalz-hegen ben stärtsten Bunsch und seit Jahrhunderten eine Sympathie für die große Nation, daß sie sich eine Ehre daraus machen würden, wenn sie in Frankreich einverleibt würden. Die Gelegenheit ist da. Der Raiser wird gebeten, die schleswig-holsteinische Angelegenheit aus eine Beise zu beendigen, wie selbige dem Patriotismus der übrigen Dentschen geziemt. Für diesen Dienst wird der Raiser den Einwohnern der Pfalz den Gesallen thun, sich zum Eigenthümer ihrer Provinz zu ernennen. Mit Stolz erinnern sie sich an die Beit von 1814 und 1815, wo sie zu Frankreich gehörten, besonders Landau, Randel und Reustadt.

Landau, ben 30. November 1863.

Bezeichnet:

Das Annettions = Romitee ber Pfalz.

Bohl mag es sein, daß nur einige wenige verschrobene Köpse bieses unwürdige Schreiben an den französischen Kaiser richteten und daß selbiges nicht, wie vermuthet worden ist, den späteren nationaliberalen Stimmführern der Pfalz zur Last gelegt werden kann; immerhin aber ist und bleibt es ein äußerst bedenkliches Symptom der damaligen Stimmung eines nicht unbedeutenden Theiles der Pfälzer Einwohner. Die in diesem Schreiben ausgedrückten französischen Sympathien waren, wie mir Pfälzer versichert haben, vielsach vorhanden, und daher würde man sich leicht in die Vertauschung der dairischen Herrschaft mit der bonapartistischen gefunden, ja sich willig und freudig in dieselbe geschickt haben.

Im Dezember 1863 fühlte sich Franz herzog in Reichenberg (in welchem Reichenberg?) gebrungen, bem Kaiser politische Rathschläge zu ertheilen und bemselben die Erhaltung bes Friedens ans herz zu legen.

Dr. Th. Phl, Prosessor an der Universität Greiswald, der am 2. Juni 1864 an den Kaiser schrieb, hatte eine Tragödie und verschiedene Abhandlungen, sämmtlich auf die Greiswalder Universität bezüglich, drucken lassen. Unter diesen Sachen besand sich auch ein Dokument aus dem Jahre 1423, betreffend einen Krieg, welcher damals zwischen Dänemark und Schleswig geführt wurde. Prosessor Phuldigte mit diesem geschichtlichen Dokument dem französischen Kaiser, weil dasselbe seine Majestät interessiren könne. Zusolge dem Begleitschreiben des Prosessor ist Louis Rapoleon der ausgezeichnetste der Potentaten; denn "er glänzt unter den Souveränen Europa's nicht allein durch seine großartige und hervorzaubernde wünschelruthenartige Politik, sondern stellt sich auch in den ersten Kang durch seine wissenschaftliche Intelligenz, welche den Stempel des Genies trägt." — Dem Schmeichler wurde für die Kahbucklei gedankt.

Abalbert Harnisch, preußischer Premier-Lieutenant zu Neisse in Schlesien, behauptet am 2. April 1864 die Gesinnungen von mehreren Millionen Deutschen auszubrücken, wenn er dem Kaiser für die schönen Worte dankt, welche derselbe erst unlängst für das Bölkerrecht in Bestress der schleswisschen Frage gesprochen hat. Der genannte Premiers Lieutenant legt ihm daher ein Gedicht zu Fühen, welches betitelt ist: Protectori (Unserm Schupherrn)! Zugleich erlaubt er sich, ein Bändchen Gedichte beizusügen, welches der kaiserlichen Majestät vielleicht einiges Interesse abgewinnen wird, weil es auf Seite 77 "von Ihrem Großen Onkel spricht." — Somit betrachtete sogar ein preußischer Premier-Lieutenant damals den französischen Kaiser als den Schupherrn Preußens und Deutschlands! Tempora mutantur et nos mutamur in illis!

Bernharb Hörhammer zu Freising in Baiern senbet bem Kaiser ein "allerunterthänigstes" langes politisches Schreiben, worin seiner Majestät der heilige Stuhl empsohlen und die dänische Frage vor Augen geführt wird. Der Schreiber verlangt zum Beweis, daß seine Borstellung richtig angelangt ist, ein Porträt, eine einsache Photographie des Raisers: "einen im bairischen Lande sehr seltenen und sehr theuren Gegenstand". (1864.)

Rubolph Abams, historien-Maler, Ab. Mühling, Lubm. Krüger und andere Einwohner Berlin's bieten bem Kaiser ber Franzosen unterm 5. Mai 1864 eine Papierpresse, die aus den im Kriege mit Dänemark gesammelten Bombensplittern angesertigt ist, zum Besten der Bermundeten an. Dieser Schritt gibt zu folgender Korresspondenz Beranlassung:

Der frangösische Gesandte in Berlin ichreibt an Mocquard, ben Sefretar bes Raifers:

"..... Ich habe die Ehre, Ihnen einen Brief zu übermitteln, welcher an ben Raifer von ben Mitgliedern eines Romitee's geschrieben ift, bas fich hier in Berlin ju bem 3mede gebilbet hat, ben Berwundeten des ichleswigichen Rrieges gu Gulfe gu fommen. Die Unterzeichner diefes Schreibens, gerührt von ben Begludwunschungen, welche bon seiner Majestät (Napoleon III.) an den König von Preußen bei der Einnahme der Dappeler Positionen gerichtet worden find, möchten gerne bem Raifer eine Papier = Preffe offeriren, die aus ben Bomben= und Granatsplittern gefertigt ift, welche auf ben bem Feinde entrissenen Boben aufgelefen worden find. Diefes Unterftupungs = Romitee befteht aus Personen, die in der Bourgeoifie der Stadt Berlin gut situirt find, und feine Mitglieder wurden viel barauf geben, wenn feine Majestät die Zusendung, zu der fie ermächtigt zu werden nachsuchen, anjunehmen geruhte. Demgemäß bitte ich Sie, Berr Senator, um die Freundlichfeit, ben Augen bes Raifers ben Ausbrud bes im beigefügten Briefe enthaltenen Buniches unterbreiten zu wollen, und ich wurde Ihnen febr erkenntlich fein, wenn Sie mir die Befehle feiner Majeftat ju wiffen thaten. Ich wurde mich fehr gludlich ichagen, wenn ich bie Suldigung bes Berliner Romitee's angenommen fabe . . . . " (8. Mai.)

Untwort:

"Herr Gesandter! Ich habe mich beeilt, dem Raiser... zu unterbreiten. Wie Sie wissen, ist seine Majestät immer geneigt, an jenen Werken sich zu betheiligen, deren Zweck in der Unterstützung des Unglücks besteht; allein die Sache, um die es sich handelt, nimmt, wenn fremde Personen zu derselben beistenern wollen, eine positische Bedeutung an. Gemäß dem Prinzip der Reutraliät, dessen Beobachtung der Raiser sich in der dänisch-deutschen Frage zum Geseh gemacht hat, scheint es sonach dem Raiser nicht gestattet, einen Gegenstand anzunehmen, aus dessen Annahme auf eine markirte Bevorzugung geschlossen werden könnte. In diesem Sinne, herr Gesandter, din ich von seiner Majestät mit der Ehre beaustragt, eurer Erzellenz zu schreiben, und Sie zu ersuchen, den

Komitee-Mitgliedern den wahren Grund der durch die Umstände nothswendig gemachten abschlägigen Antwort auseinander zu sehen, indem Sie der Kaiser bittet, benselben zugleich sein Bedauern auszudrücken." (18. Mai.)

Ernst Balbe zu Wien bietet im August 1864 bem Kaiser ein Exemplar von einem Rupferstiche an, welcher die Heldenthaten der öfterreichischen Armee im letten Kriege mit Dänemark darstellt. Der Einsender ist vorsichtig genug, um in den Text seines Schreibens die Bemerkung einzuslechten, daß dieses Exemplar ihn nicht weniger als fünf Dukaten gekostet hat. Also waren fünf Dukaten das Geringste, was er für seinen Kupferstich als Gegenleistung erwartete.

Urban Rad zu Baris sucht 1864 um eine Audienz nach, um bem Kaiser barthun zu können, warum er (Rad) die Protektion desselben wegen eines in deutscher Sprache veröffentlichten und auf Befehl des Großherzogs von Baben mit Beschlag belegten Buches über die eurospäische Politik zu verdienen glaubt.

Der bekannte Reaktionär Friede = wollt' = er Sperling, weiniglich preußischer Geheimer Regierungsrath, wohnhaft zu Riesdorf bei Magdeburg, \*) unterbreitet dem Kaiser am 28. Dezember 1863 zwei politische Broschüren, welche er in Betreff des einzuberusenden europäisichen Kongresses an seine Regierung gerichtet hat. Bugleich reicht er einen Borschlag, betreffend das Kongresse Programm, ein. Ihm wird am 13. Januar 1864 der Empfang seiner Zusendung angezeigt. Hiersauf schreibt er unterm 6. Februar 1864, daß er, nachdem der Kaiser seine früheren Broschüren angenommen hat, hiermit eine neue Schrift einreicht. Der Kaiser scheint nunmehr die Friede wollt'= er Sperlingsselbesselbes zu haben; denn er ließ dem preußischen Geheimen Regierungsrathe nicht wieder den Empfang anzeigen, sondern verfügte: "Bu den Atten zu legen!" (Classor.)

Die Nationalitäten-Lehre hatte in dem Zeitraume, welchen wir im gegenwärtigen Kapitel behandeln, in Deutschland so viel Gährung hervorgerusen, daß dem Einflusse des Nationalitäten = Schwindels sich auch
die Juden, das auserwählte Bolk Gottes, nicht entziehen konnten und
so viel sie auch sonst schon emanzipirt, assimilirt, naturalisirt und routimirt sein mochten, konnten sie sich doch, da sie sich mit den Gohim
nicht vermischt hatten, sondern seit Abraham rein, ungemischt und nur

<sup>\*)</sup> Im Frangösischen: Conseiller royal intime de régence prussien. Der wirtliche Geheime Ober-Regierungsrath ber preußischen Proving Sachsen war herr von Bignau.

sich selber gleich geblieben waren, gleichsam als die Nationalität der Nationalitäten betrachten! Einer der Jhrigen, ein gewisser Adolph Löb zu Hamburg, slehte nun im Februar 1863 die Protektion des Nationalitäten Beschührers Louis Napoleon an, damit durch dessen mächtige Hand den Israeliten Palästina, das ihnen einst vom Herrn Zebaoth gelobte Land, zurückerstattet würde. Löb schrieb dem Kaiser, daß er ihm in dieser Hinsicht mehrere Pläne, welche von großer Wichtigseit wären, unterbreiten könnte. Da jedoch der französische Kaiser das Nationalitäts-Prinzip schon nach Mexiko relegirt hatte, hegte derselbe keine Lust, sich aus einen Mauschelei-Kreuzzug einzulassen, sondern besahl, das Schreiben Löb's zu den Akten zu legen. Sonach mußten sich die Juden mit ihrem nationalen unbestrittenen Geburtsadel begnügen ohne zu den Stammsihen ihrer heiligen Ahnen zurücksehren zu können-

Mus bem Jahre 1863 liegt ein auf die Sozial-Demofratie bezuglicher merfwürdiger Schwindel vor. Im September biefes Jahres murbe burch in frangofischer Sprache abgefaßte, von Benf ausgebenbe Ginladungen und Brogramme ein bemofratischer Rongreß in Bruffel einberufen und zwar murben folche Berfonen, welche als bemofratische Revolutionare befannt geworben waren, eingelaben. Mus Deutschland reifte zu diefem Rongreß nur ber Uhrmacher Schöppler von Maing. Die beutschen Demofraten waren ber Ansicht, bag ein auf diefe Beife einberufener Rongreg nichts Erhebliches leiften, wohl aber ber politischen Bolizei ein willtommenes Material gur Berfügung ftellen wurde. In der That liefern uns die Tuilerien-Briefe ben Beweis. bağ ein beutscher Spigel Rapital aus bem Bruffeler bemofratischen Rongreß zu schlagen suchte. Ein Pseudonymos H ....., Dr ....... ber fich als ein Mitglied bes Frantfurter und Berliner bemotratischen Bentral-Romitee's bezeichnete, bot bem frangofifchen Raifer feine beutichgeschriebene Brofcure, betitelt: "Der bemotratische Bruffeler Rongreß vom 26. September 1863 und bie Blane bes Wenfer bemofratischen Bentral=Romitee's," eine gwei Drudbogen ftarte, "ben regierenben und nichtregierenben Gurften Guropa's" gewidmete Schrift, an, worin ber Schwindler die geheimen Bewegungen des raditalen Sozialismus entichleiern zu wollen vorgab. Um ben frangofischen Raifer für biefe Denungiation zu intereffiren, fügte ber Schwindler hingu, daß an der Spipe ber Parifer Settion ein Deutscher, ein Spanier und ein Italiener ftanben; boch butete er fich, Ramen ju nennen, weil alsbann fein Schwindel auf der Stelle entbedt worden ware. Indeg nannte er brei angeblich gefährliche

Agenten ber europäischen Umfturgpartei in Genf. Er erflarte fich im Stanbe, noch genauere Aufschluffe geben und bie in feiner Brofcure erwähnten, angeblich "gebeimen" Statuten überliefern gu tonnen. Endlich forberte er eine Gratififation, mit andern Worten: ben Denungianten-Lohn, indem er borgab, nach Amerita auswandern zu wollen, aber nicht die bagu nöthigen Mittel gu besiten. Er ichrieb an ben Raifer zweimal, nämlich am 4. April und am 23. Mai 1864. Der frangofische Raifer ließ fich im vorliegenden Falle nicht dupiren, fondern befahl, daß die Schreiben des beutschen Spigels zu ben Alten gelegt werben follten. Ber mit ber Befchichte bes beutschen Sozialismus nur einigermaßen befannt ift, ber weiß, bag weber in Frantfurt am Main, noch in Berlin ein bemofratisches Bentral-Romitee bestanden hat und daß somit Alles, was ber Spigel bem frangofischen Raifer in biefer Begiebung melbete, auf bloger Erdichtung beruht. Die beutschen Sozialisten waren in ben Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein eingetreten, und die Organisation beffelben ichlog ein folches Bentral-Romitee, welches nach ber Denungiation bes in Rebe ftehenden Spigels vorhanden fein follte, mit Rothwendigfeit aus. Der beutiche Sozialismus ware gu feiner Bebeutung gelangt, hatte er fich auf geheime Umtriebe verlegt; benn nur die größte Deffentlichfeit tonnte feine Berbreitung berbeiführen. An Aftion war bei ber geringen Anzahl feiner Befenner nicht ju benten, fonbern einzig und allein an Bropaganda. Der Name bes Spipels ift uns im frangofischen Driginal nicht genannt; zwar ift andentungsweise Dr. S. angegeben, boch ift biefes hochft mahricheinlich nur ein angenommener Rame. Leiber ift im frangofifchen Original auch nicht mitgetheilt, bei wem die Denungianten-Broichure gebrudt war ober gebrudt werden follte. Benn bie Brofchure nicht auf Schoppler ober Schweißer und hofftetten gurudzuführen ift, fo ift fie mahricheinlich bas Erzeugniß eines Individuums, welches fich bamals zu Frantfurt am Main in der Rannengiegerftrage bei Al. Straug, bem Bevollmachtigten bes Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, mit einer Matreffe einlogirt hatte und bei ben Mitgliedern bes Bereins einen nicht unbegrunbeten Berbacht erregte.

Noch ist aus dieser Zeit eine Broschüre zu erwähnen, welche Sophie von Rauchienegger, geborene von Speth, Louis Napoleon zustellte. Die genannte Person bot nämlich in einem Schreiben, d. d. Paris, 4. Dezember 1863, dem Kaiser eine Schrift an, welche den Titel führte: "Das Papstthum und das Kaiserreich, eine Lösung der römischen Frage" (8°, 1863). Sie bat den Kaiser, dieselbe zu

lesen und "sich nicht durch den Titel bieser auf unwiderlegbaren Prinzipien beruhenden Schrift abschrecken zu lassen." Sie sagte, daß die Schrift durch "Bublikationen, welche als Schlußsolgerung wichtige, in der That für die hohe Dynastie des Raisers wahrhaft wichtige Punkte erwähnten, ergänzt werden könnte." — Ihr Mann, der Prosessor, demerkte Sophie von Rauchienegger, beschäftigte sich schon seit einem Biertelzahrhundert mit Untersuchungen über die Staatswissenschaft. Sie slehte um Bewilligung einer Audienz, indem sie die Borte gebrauchte: "Gernhen Sie, diese Bitte allerhuldvollst zu gewähren — es ist im Interesse Ihrer hohen Dynastie!" — Der Raiser ließ der Supplikantin den Empfang der Broschüre anzeigen, verweigerte aber die Audienz.

Wir verzeichnen nun aus den Jahren 1862 und 1863 die übrigen kaiserlichen Korrespondenten Deutschlands, versparen aber die in diese Jahre fallenden Schreiben, welche sich auf das "Leben Julius Casars" beziehen, für das solgende Kapitel, dem wir zugleich die Schreiben des Jahres 1864 einverleiben. Die Ersinder werden wir, wie bisher, nur ganz kurz erwähnen, weil wir denselben ein besonderes Kapitel widmen wollen.

Giner bieser Erfinder ift Guftav Abenheimer in Beibelberg, ber im Oftober 1862 eine Audienz verlangt, um dem Kaiser Aufschlusse über universelle Schrift zu geben.

Ludwig Abry zu Helmstebt im Braunschweigischen schreibt in die Tnilerien unterm 11. Dezember 1863, daß sein Vater sich d'Aubry genannt und zu den französischen Emigranten gehört hat. Ludwig Abry glaubt daher, daß er "sich selber für einen halben Franzosen ansehen" kann; darum ist es "nichts Außergewöhnliches, wenn das französische Blut in ihm sich an die Seelengröße seiner Majestät wendet." Er besindet sich in Folge des italienischen Krieges in großer Geldverlegenheit, weil der Krieg die Ausbentung einer Kohlenmine unterbrochen hat, auf welche er (Abry) Aktien genommen hat. Für seinen Antheil an der Kohlengrube hat ihm früher ein Braunschweiger Haus 80,000 Thaler offerirt. Er bittet nun den Kaiser, ihm die Attien abzutausen und auf diese Weise ihn in den Stand zu sehen, seinen Verpslichtungen nachzukommen. Ob diese Bitte des "halben Franzosen" einer Antwort gewürdigt wurde, ist nicht mitgetheilt.

Maximilian Abler, geboren zu Rübarsebach in Baiern, wohnhaft zu Paris, bringt am 18. Dezember 1863 in Erinnerung, daß er um eine Unterstützung gebeten hat.

Asmus, Steuereinnehmer zu Diepholz in hannover, bittet am 23. Juni 1863 ben Raifer, berfelbe möge bei einem ihm am 15. Mai geborenen Rnaben Pathenstelle vertreten. Betent versichert, daß die Gewährung dieser Bitte das größte Glück seiner Familie ausmachen würde. — Usmus erhält jedoch eine abschlägige Antwort in Anbetracht der großen Unzahl ähnlicher Bitten, die an den Kaiser gestellt werden.

Aftein zu München reicht im Jahre 1862 ein Unterftützungsgefuch ein.

Anton Bachmaier, Handelsmann zu Passau in Baiern, schreibt am 21. Februar 1863, daß der Bunsch, die großen Schöpfungen des Frankreich regierenden Souverains zu sehen, ihn in die französische Hauptstadt führt und daß er daselbst mit Bewunderung die prächtigen Berke, welche Frankreich dem Genie des Kaisers verdankt, betrachten wird. Wahrscheinlich erwartete derselbe, daß der Kaiser den Mann, der ihm zwei Uktien zu einer Lulu-Stiftung gesandt hatte, ohne Beiteres zu sich in die Tuilerien einsaden und in Paris herumsahren lassen werde.

Balben zu Neuburg in Baiern bittet 1862 um Unterstützung.

Wilhelm Bartels zu Nikolaiken im preußischen Regierungsbezirk Gumbinnen, sendet dem Kaiser im Mai 1862 einen Finanzplan und fordert denselben im folgenden Jahre, weil er nicht angenommen worden ist, wieder zurück.

Fr. Jos. Bertsche, Schullehrer zu Röhrenbach im Großherzogsthume Baben, meldet dem Kaiser, daß er (Bertsche) durch eine Feuerssbrunft, welche sein Haus zerstört hat, ruinirt ist und daß er daher verschiedene Gegenstände verkausen muß. Er schlägt dem Kaiser vor, ein Bianosorte zu kausen, welches sich im Schlosse Arenenberg zur Beit, als seine Majestät dasselbe bewohnte, besunden hat. (Februar 1863.)

Abolph Behrens zu Berlin, Präsident der sogenannten Nationalstiftung Friedrich Wilhelm Bittoria, einer Wohlthätigkeitsgesellsschaft, welche dazu bestimmt ist, durch eine Ausstattung die Heirath junger Leute zu verschönern, wünscht am 1. Januar 1862 dem Kaiser viel Glück zum neuen Jahre und legt ihm den Bericht zu Füßen, welcher in der vierten Generalversammlung der Gesellschaft abgestattet worden ist, indem er die Huld und Wohlthätigkeit seiner Majestät zum Besten der besagten Gesellschaft anruft. Um 1. Januar 1863 wird von ihm die nämliche Bettelei wiederholt.

3. A. Blume, Herausgeber ber Münchener Theaterzeitung, überseindet bem Kaiser im März 1863 mehrere Nummern bieser Zeitung, indem er die Hoffnung ausspricht, daß er boch wohl den Befehl erhalten wird, mit dieser Zusendung fortzusahren. Außerdem rechnet er dermaßen auf die Huld seiner Majestät, daß er nm eine Unterstützung von 600 Franken (160 Thalern oder 280 rheinischen Gulden) allerunterthänigst zu siehen wagt. Diese Unterstützung will er, wie er sagt, benutzen, um seinen Geschäften einen neuen Ausschwung zu geben und auf diese Beise einen heilsamen Einfluß auf das Geschick seiner Familie auszuüben. So verbrämt sich der Bettelsad mit der heiligen Sorge für die Familie!

Ein Mannheimer, Namens Bremer, bittet im Dezember 1863 um Unterstützung.

Dr. phil. Bilhelm Bunger, geographischer Ingenieur aus Dresden, fucht barguthun, bag er, weil er in ber Runft ber Geoftereoplaftie (ber Runft, Relief-Plane anzufertigen) fehr geubt ift, ben ftercoplaftifchen Plan bes githmus von Banoma aufertigen und benjelben nachher in Paris ausstellen fonnte, um die Möglichfeit der Durchstechung biefes Afthmus zu zeigen und auf biefe Urt zu einem Berte, welches an großen Refultaten fruchtbar fein wird, beigutragen. Er fügt eine betaillirte Berechnung ber Roften bei, welche fich auf 7500 Franten belaufen würden. Für den Fall, daß fein Borichlag nicht angenommen wurde, bittet er um eine Unterftugung, um nach Deutschland gurudfehren zu konnen. (16. März 1863.) — Ihm werben beibe Befuche abgeschlagen. - Nachbem er weber bei bem Raifer, noch in London Blud gehabt hatte, fing Dr. Bunger "mit ber Sulfe Gottes und unter bem Beiftande wohlthätiger Berfonen ein großartiges Wert" an, beffen öffentliche Ausstellung ihm die Mittel gur Reife in die Beimath gewahren follte. Das öffentlich ausgestellte großartige Wert follte betitelt fein :

"Das moderne Paris im Jahre 1875, stereoplastisch ober im haut-relief dargestellt im Berhältniß von 1:1080, wie Paris geworden sein und aussehen wird, nachdem alle Beränderungs-, Erweiterungs- und Berbesserungsprojekte unter der ruhmreichen fünfundzwanzigs jährigen Herrschaft seiner Majestät des Kaisers Rapo-leon III. ausgeführt sein werden."

Er bemerft hierzu:

"Der zwölfte Theil dieses ebenso schweren wie tostspieligen Runstwerts ist in der Aussührung begriffen und wird die Stadttheile zwischen dem Boulevard du Mont-Parnasse und der rue de Rivoli nebst der Seine und ihren Inseln zwischen der Austerliß- und Alma-Brude umfassen..... Einzig und allein durch diese theilweise Ausstellung, welche zu Ende des nächsten Monats stattfinden soll, werde ich die Mittel zur Herstellung der übrigen elf Partien des großen Berkes gewinnen, dessen Ganzes, wenn es auch in den andern Städten aussegitellt wird, sicherlich dazu beiträgt, überall den Ruhm zu bestätigen, daß Paris die schönste Stadt der ganzen Belt ist."

Dr. Bunger wendet sich daher nochmals an die kaiserliche Freisgebigkeit, um ein wenig hülfe zu erlangen. (21. September 1863.) — Der Raiser versügt jedoch: Bu den Alten zu legen (Classer)!

Johann Busch, Artillerie-Arbeiter zu Dresden, übersenbet ber Raiserin ein religiöses Werkchen, welches betitelt ist: "Das Wort Gottes", sowie ein Gedicht, betitelt: "Das Reich Gottes". (Oftober 1863.) — Im September des folgenden Jahres bittet der Nämliche den Raiser um eine Substription, damit er ein Werk: "Die Beschaffensheit der Sonne und der sieben Planeten", veröffentlichen kann.

Morit Deutsch, als Mediziner bezeichnet, dessen Wohnort nicht angegeben wird, bittet den Kaiser, mit einem Werk huldigen zu dürsen, welches er soeben in deutscher und französischer Sprache versöffentlicht hat. Selbiges schildert die Wohlthaten der Herrschaft seiner Majestät und führt den Titel: "Gesichte eines Propheten des naposleonischen Testamentes." — Er schreibt im November 1863:

"Sire! Nachdem der Unterzeichnete in zwei Sprachen dem Konzerte der öffentlichen Meinung Frankreichs und Europa's eine harmonische Note hinzugefügt hat, geizt er nach der Ehre, eurer Majestät durch einen persönlichen Akt deweisen zu können, wie sehr im Bewußtsein der Bölker ihre eigene Sache mit derzenigen des glorreichen Begründers allerhöchstdero Dynastie, sowie auch mit der von dessen glorreichem Nachfolger identisch geworden ist, dessen Großthaten in den Angelegensheiten des Friedens und des Krieges wegen des permanenten Charakters ihrer unmittelbaren und fernen Resultate, noch unvergleichlich fruchtbarer sur das menschliche Geschlecht und ohne Beispiel in den Geschichtssannalen der Fürsten und Bölker sind. . . . "

Morit Deutsch empfing für feine huldigung Dant.

Richt so glücklich bei bem Kaiser war Dr. Die z. Felwinger aus München. Derselbe führt ben verdächtig klingenden Titel: "Gesichichtichreiber und sammelnder Dichter (poète rédacteur), Miglied von gelehrten Gesellschaften und Inhaber einer Auszeichnung (décoration) für Berdienste in ber Wissenschaft und Kunft." — Er bot im Septem-

ber 1863 dem Kaiser ein Exemplar einer von ihm (Dr. Diez-Felwinger) veröffentlichten periodischen Sammlung an: von Reproduktionen von Autographen und von historischen Erinnerungen, betreffend Napoleon I., Napoleon II., Napoleon III. und Napoleon IV. Er bat um die Ermächtigung, diesenigen dieser Souvenirs, welche in seinen Händen geblieben wären, drucken zu lassen, um sie dem kaiserlichen Prinzen zu widmen; ferner bettelte er um eine hinlängliche Sudvention, um den Druck dieses Werkes bewirken zu können, und endlich sorderte er eine ehrende Belohnung für seine Hingebung an die kaiserliche Familie oder eine Anstellung in der Bibliothek seiner Majestät, da er, wie er versicherte, trop seiner Verdienste und seiner untadeligen Führung keine Stelle in seinem eigenen Lande sinden konnte. — Er erhielt auf alle vier Bitten abschlägige Antwort.

Christian Elze zu Berlin, der Auffinder von Berfahrungsweisen, welche nach seiner Bersicherung die Erzeugnisse des Aderbaues verdreisachen, hatte im Ottober 1862 den Entschluß gefaßt, Deutschland zu verlassen, um Afrika zu erforschen. Er bat den französischen Kaiser um eine Audienz, damit er ihm seine Pläne auseinandersetzen könnte.

Die Bitwe Unna Fäge zu Mannheim bittet 1863 um eine Unterstützung. Sie führt zu ihren Gunsten an, baß sie eine Tochter bes Obersten Baldmann, eines Militärs bes Kaiserreichs, sei.

- J. Frand aus Mannheim erzählt im September 1863 bem Kaiser, daß er elf Jahre lang zu Bordeaux einen Handel mit Kolonial-Baaren getrieben und sich dort zulest mit einem Preußen, Namens Friedr. Ch. Aug. Stahl, assoziirt gehabt, welcher ihn durch seine schlechte Geschäftssührung ruinirt habe, sodaß jest Frand's einzige Hossung auf den Kaiser gerichtet sei. Indem Frand sich darauf beruft, daß er "kein unnüßes Mitglied des französischen Handels gewesen" sei, richtet er an den Kaiser die Bitte, derselbe möge ihm eine Summe von 60- bis 75,000 Franken in Kommandite zuweisen, wosern nicht etwa "seine Majestät die Güte so weit treiben wolle, ihm sie selber vorzustrecken!!..."
- 3. F. Feddersen zu Hannover schreibt im Jahre 1863 bem Raiser, daß es ihm nicht mehr in Deutschland gefällt, weil ihm seine Angelegenheiten nicht nach Bunsche gehen, sondern daß er Unterthan seiner Majestät werden und in Frankreich irgend eine Anstellung annehmen will. Feddersen theilt dem Kaiser zu seiner Empsehlung mit, daß er vierunddreißig Jahre zählt, eine gute Gesundheit besitzt und teine Arbeit scheut. Er dachte offenbar, daß der Kaiser den ersten

besten herbeigelausen kommenden Fremden sosort austellen und in dessen kleinliche Privatangelegenheiten als monarchische Borsehung eingreifen werbe. Indeß verfügte Louis Napoleon, das Schreiben des nawen Menschen zu den Akten zu legen.

Dr. Hermann Friedberg, Chef einer chirurgischen Klinik zu Berlin und von der medizinischen Fakultät der Pariser Universität wegen seines Werkes: "Pathologie und Therapeutik der Muskellähmungen", mit dem Preise gekrönt, bietet dieses Werk dem Kaiser an. "Indem ich soeben", schreibt er im Dezember 1862, "von diesem Buche die zweite Auflage veröffentlicht habe, möchte ich mit demselben seiner Majestät dem Kaiser huldigen, denn dieser will, daß Frankreich die fremden Gelehrten ermuthigt." — Dem Doktor Friedberg wird für die Huldigung gedankt.

Friedrich Frissche, Leineweber zu Renstadt bei Stolpen in der sächsischen Umtshauptmannschaft Pirna, trägt im Juni 1863 dem Raiser eine mit Bettelei verbundene Schürzengeschichte vor. Er erzählt nämlich, daß er durch den Tod seiner Eltern allein auf Erden steht und ein tugendsames junges Nädchen, welches ihn liebt, heirathen will. Da aber seine Glücksumstände sehr bescheiden sind, sleht er das Wohl-wollen seiner Majestät an. Namentlich bittet er um solche Toilette-Gegenstände, welche ihre kaiserliche Majestät Madame Eugenie nicht mehr benutzt, indem er betheuert, daß seine Braut sich sehr glücklich sühlen würde, wenn sie schön gekleidet wäre. Er fügt seinem lächerslichen Bettelmannsschreiben sein photographirtes holdes Bild bei. — Classer!

Der Baron von Gablenh, Mitglied bes preußischen (?) Abgeordnetenhauses, unterbreitet dem Kaiser im November 1863 den Plan einer Gründergesellschaft, wonach in den verschiedenen Bierteln von Paris Kiosten errichtet werden sollen, um daselbst zu einem sehr niedrigen Preise gashaltige fühle Getränke zu verkausen. Der Baron seht ausseinander, daß derartige Einrichtungen schon in Berlin und in Dresden vorhanden sind und daß dieselben durch Fernhaltung vom Wirthshaussbesuch mehr zur Sittlichkeit des Bolkes beitragen, als alle Anstrengungen und Predigten der Mäßigkeitsvereine. Das Gesuch des Herrn von Gablenh wird vom Baron von Seebach, dem sächsischen Gesandten, unterstüpt. \*) -- (Der Gablenhissen)

<sup>\*)</sup> Der wirfliche Geheimrath und Rammerberr Albin Leo Freiherr von Seebach war als außerordentlicher Wefandter und bevollmächtigter Minifter fur bas

tion by common time. For Formum and Forest and Income Income in a confidence for a continuous contraction of the contraction of

For a constant formation of Colleges and Commonwell of Comming of Commonwell of Common

August berming Groeut zu harmann der Australe mit bei Freide bei Matte bei Groupe von Mattenbeiter geschäftigt fin eine Britanis der Weiter beime von Foredorft bei haben bei Groupe Mattenbeite ausgeschaute gemeinen dem Belaten aus dem gedichten Om Tiedenbeite, der gründlich ausgeschäften der mit bei fin eine Leicher von Gronzen Groeut Groeut der gebeitet der gründlich der mittele wie Leicher Leicher Leicher der Groupe der der Groupe dem bei der Kann lasstudern, wie Wosfe beite gegen fein eitzelte Kand habe Grommer dem nicht eine mattelle sest bester. Seine Wasfe feiner mit leifen moten taller mat untereilte sest bester. Seine Wasfe feiner mat ihr dem kalle ferdere er mehre mat von femmer lasse einem Beld. 3. Marz 1468.

Lant Graffe in Duffelberf venffenerer Kammermufites und Seie Biefeneellift bes Freffererage von Domeier, bitter 1863, daß ber Kaifer aueranabieft vertien mese bie Wilmung von mehreren Maftfrieden melde Groffe feiber tempenere bar und welche er bem Kaifer als halbinung barerer ein will, anzunehmen. — Die Bitte wird abgefchlagen.

Renigiend Gadien am Entlerfen Bofe ben 10. Januar 1853 affredifirt worden. Die Baren von ber Gableny ideint ein Gadie ju fein, weil er von bem fachflichen Boa eben in Barts empfehlen wirb.

Karl Gubera aus Leipzig richtet an ben französisches Kaiser am 13. Mai 1863 folgendes Schreiben:

"Eure kaiserliche Majestät! Ta manche Bitte ganz untergeordneter Bedeutung Ihnen vorgelegt und von Ihnen mit großer Güte aufgenommen wird, erlaube auch ich mir, allerunterthänigst Sie anzuslehen, um von Ihnen einige hier äußerst seltene, mir in meiner Sammlung sehlende Briesmarken, nämlich solche aus den französischen Kolonien, zum Beispiel aus Bestindien, und einige Exemplare von den neuesten Briesmarken des französischen Kaiserreichs, zu erhalten. Seien eure Wajestät mir deshalb nicht ungnädig, sondern empfangen Sie im Voraus den Tank mit den allerunterthänigsten Grüßen Ihres ehrsurchtsvollen Karl Gudera. — (Verfügt: "Zu den Alten zu legen!")

Hander, preußischer Hosbuchdruder, ersucht 1863 den Raiser um ein Probeblatt der in der faiserlichen Hosbuchdruderei zur Berwendung fommenden Druder-Lettern.

Rarl Sampel, Scheerenichleifermeifter zu Salberftadt im preu-Bischen Regierungsbezirke Magdeburg, schreibt an den Kaiser, daß er (Hampel) als natürlicher Cohn eines frangofischen Soldaten, von bem man hier zu Lande seit dem Januar 1828 \*) keine Rachricht mehr erhalten hat, sich auf die Dienste seines Baters bezieht und die Freigebigkeit des Kaisers anruft, indem er unter dem Titel einer Anleihe um die Summe von 2000 Franken bittet, welche ihn in den Stand jegen murbe, für den Unterhalt jeiner aus fünf Rindern beftehenden Familie zu forgen. Als Beihnachtsgeschent offerirt er seiner taiferlichen Majestät ein Baar ausgezeichnete Rasirmesser und der Kaiserin einige vom mahren Arenzesstamme kommende Reliquien (28. Dezember 1862). - Er erhalt zur Antwort : "Angesichts der großen Menge Gegenstände, welche dem Raifer angeboten werden, hat diefer es fich zur Regel ge= macht, Alles zurudzuweisen, und seine Majestät hat nicht geglanbt, die Reliquien und Rafirmeffer, welche Sie ihm überfaudt haben, annehmen ju dürjen. Der Raijer hat mich nichtsdestoweniger mit ber Ehre beauftragt, Ihnen seinen Dank zu übermitteln." (17. Januar 1863.) — Raff Sampel bedauert nun in einem weiteren Schreiben, daß bie von ihm angebotenen Begenstände nicht angenommen worden find, und er bittet, daß sie ihm auf seine Rosten mit ber Bost gurudgeschickt werben; er würde es lieber jehen, wenn man die Rafirmeffer, welche ausge-

<sup>\*</sup> Datum eines Briefes, welchen feine Mutter erhalten hat und welchen er uberichicht.

zeichnet und nach seiner Schätzung 16 bis 18 Franken werth sind, behielte. Da der Brief des Kabinets Nichts von seiner Bitte (um Geld) erwähnt, möchte er gern wissen, ob man für den Sohn eines französischen Soldaten Nichts thun wird, und er bittet, daß man ihm in deutscher Sprache antwortet, weil es ihm hinderlich ist, wenn man ihm französisch antwortet, weil er dann den Brief, um ihn übersetzen zu lassen, fremden Leuten zeigen muß. (31. März 1863.) — Ihm wird geantwortet: "Die vom Kaiser nicht angenommenen Kasirmesser und Reliquien werden Ihnen Ihrem Bunsche gemäß zurückgeschickt und begleiten die gegenwärtige Depesche." (28. April 1863.)

Dr. Robert Hartmann zu Berlin schreibt an ben kaiserlichen Kabinet-Chef, um die Ermächtigung zu erlangen, dem Kaiser die Beschreibung seiner afrikanischen Reise zustellen zu dürsen. Sein Schreiben lautet:

"Mein Herr! Vor drei Jahren kam der Herr Baron von Barnim, ber einzige Sohn seiner königlichen Hoheit des Prinzen Abalbert von Preußen, \*) auf den Gedanken, eine Reise im öftlichen Zentral-Afrika zu unternehmen. Ich hatte die Ehre, als Mediziner und Natursorscher zu seinem Reisegesellschafter ernannt zu werden. Lange Zeit hindurch lief unsere Expedition glücklich ab. Aber Afrika will seine Opfer haben. Der Sohn des erkauchten Prinzen vermochte den wiederholten Attaken des verderblichen Fiebers nicht zu widerstehen. \*\*) Zu Rosseiros am Blauen Flusse erkag er. Niedergebeugt von Schmerz und an dem nämlichen, sehr gefährlichen Fieber erkrankt, kehrte ich in mein Vater-

<sup>\*)</sup> Im französischen Text steht irrthümlich: Le baron de Barim. Der preußische Prinz heinrich Wilhelm Abalbert, geboren am 29. Oktober 1811, Abmiral und Oberbeschlähaber der preußischen Marine, Chef des ersten thüringischen Insanterie-Regiments Nr. 31, erster Kommandeur des dritten Bataillons dom zweiten Garde-Grenadier-Landwehr-Regiment und a la suite der Garde-Artillerie-Brigade, sowie Chef der russischen zweiten Artillerie-Brigade, war der Sohn des am 28. September 1851 gestorbenen preußischen Prinzen Friedrich Wilhelm und einer Tochter des Landgrasen Friedrich Ludwig von Hessen-Homburg. Er vermählte sich in morganatischer Ehe am 20. April 1850 mit Therese Freisrau von Barnim, nachdem er und berselben einen am 22. April 1841 geborenen Sohn erzeugt hatte. Dieser Sohn hieß Adalbert Johann Baptist, wurde am 2. Juni 1857 in den erblichen Freiherrnstand des Königreichs Preußen ausgenommen und war Portepee-Fähnrich im preußischen Garde-Dragoner-Regimente.

<sup>\*\*)</sup> Barum ließ man ben Cohn einer pringlichen unftandesmäßigen Che auch in eine fo ungesunde Gegend reifen! - (Anmerkung bes Bearbeiters ber Tuilerien-Briefe.)

land zurud, indem ich burch ben Suben Franfreichs reifte; aber gerabe bie Reise burch Frankreich trug fehr viel gur Bieberherstellung meiner Gefundheit bei. Ueberall, mein Berr, begegnete ich seitens ber faiferlichen Behörden jenem hohen Bohlwollen, welches man nur unter bem Ginfluffe einer edlen Regierung antrifft. Angeregt vom lebhaften Bunfche, ein schwaches Zeugniß von ber Erkenntlichkeit abzulegen, welche mein Berg erfüllt in Folge bes Wohlwollens, welches mehrere eble Frangofen mir mahrend meines Aufenthalts in Afrita und in Frankreich bewiesen haben, faßte ich ben Entschluß, seiner Majestät bem Raifer meinen Bericht über die Reise in Afrita, ber mit einer großen Ungahl genauer Karten, Abbilbungen und fehr treuer Bemalbe bereichert ift, vorzulegen. . . " (27. Juni 1863.) - - Beicheib : "Angenommen, boch foll er bie Sachen ichiden, ohne selber nach Paris zu kommen." --- hierauf ichidt am 17. September Dr. Robert hartmann eine Rifte voll Bücher.

Franz und Aloisia hawraned zu Steinit in der österreichischen Markgrasichaft Mähren haben vergeblich die Bezahlung von
197 Fässern Wein (22,100 Franken), von ihnen in den Jahren 1805
und 1809 den französischen Soldaten geliesert, verlangt. Gemäß den
ihnen mitgetheilten Motiven erkennen sie an, daß Frankreich nicht zur
Bezahlung verpstichtet ist; nichtsdestoweniger wenden sie sich an den
Kaiser, um eine entsprechende Schabloshaltung zu sordern, weil, wenn
man die Sache genau besieht, der Wein doch von den Franzosen,
namentlich von den Verwundeten, getrunken worden ist. Außerdem
machen sie die unglückliche Lage geltend, in welcher sie sich gegenwärtig
(im März 1863) besinden.

Franz heber im Heibelberger Schloß, Kapellmeister, bietet bie Widmung einer von ihm komponirten dramatischen Duvertüre im Jahre 1863 dem Kaiser an. Drei Jahre später bringt er diese Widmung dem Kaiser in Erinnerung und empfängt dann zur Belohnung für seine künstlerische Unterthanen-Leistung eine goldene Wedaille.

Ludwig Heimburg er aus Plötfau im Herzogthume Anhalt-Bernburg überschiet zu Paris dem Kaiser eine Arbeit im Manustript und bettelt um Geld zur Heimreise. (Mai 1862.) — Als er zu Hause angekommen ist, soll ihm so eben sein Haus und sein Garten gepfändet werden. Wenn er es nun zuwege brächte, daß man nicht ihm, sondern seiner Frau eine Geldsumme im Betrage von 3000 Franken bewilligte, würde dieses Geld obendrein ihn in den Stand setzen, sich die wissenschaftlichen Hulfsmittel anzuschaffen, die er nöthig hat, um sich seiner Majeftat nuglich ju machen: mas fein größter Bunich ift. Er befennt, baß er auch zu Paris zwei Baren angebunden bat, nämlich 177 Franken Schulden in feinem Botel und 74 Franten bei feinem Ronful. \*) (16. Juni 1862.) - Darauf übersenbet er ein Manuffript, welches betitelt ift: "Betrachtung über ben Saladin," und bittet ben Raifer um 6675 Franken, um vorm Ruine gerettet zu werben. (20. Juli 1862.) - Alebann melben feine Tochter bem Raifer, bag ihr Bater frant ift, und bitten für ihre Mutter um eine Unterftugung von 300 Thalern. (17. Mai 1863.) - Der Raifer bewilligt, angefichts diefer frifch-frohlichfreien Betteleien dem Beimburger in ber Beit vom 14. November 1862 bis jum 11. Februar 1863 brei Unterftubungen. - Bald barauf theilt Ludwig Beimburger bem Raifer mit, daß am 29. Juni Alles, mas er befigt, unter ben Berichtshammer gebracht werben foll und daß er nebit Familie ohne Bufluchtsort ift, wenn er nicht 300 Thaler auftreibt, um ben Berfauf aufschieben, ober aber beffer 3000 Thaler, um fein väterliches Erbtheil gurudtaufen zu konnen. Dun wird ber Raifer, fagt er, nicht zugeben, bag ein Mann, welcher fich mit Leib und Geele ber Errichtung einer frangofischen Rolonie im Innern Afrika's gewidmet hat, einem folden Geschid gum Opfer falle. (5. Juni 1863.) - Unterm 8. Juli ichidt er eine Rotig über die vom Rapitan Spete und Rapitan Grant gemachte Entbedung ber Nilgnellen. - 3m folgenden Jahre bettelt er nochmals, und zwar um 4000 Thaler, um jein Saus und feinen Garten wieber zu erlangen.

Ernst Heinold zu Saalfeld im preußischen Regierungsbezirke Königsberg bittet um eine Unterstützung und erhält ein kaiserliches Almosen im Jahre 1863. (Im französischen Texte steht: Saalfelt, Prusse.)

Karl Helmentag, Regierungs-Affessor (assesseur de régence) zu Köln, übersendet zwölf von ihm komponirte Lieder, bittet um Antellung in einer französischen Gesandtschaft und legt seinem Briese ein "ärztliches Zeugniß des Prosessors der Gehirnleiden" bei, worin bescheinigt wird, daß er bei gesundem Berstande ist. (Juli 1863.) — Im Dezember 1863 erneuert er seine Bitte.

herhager, Tischler zu Bellheim bei Landan, ruft dem Kaiser einen Dienst, welchen er ihm 1838 geleistet hat, ins Gedächtniß. Ohne diesen Dienst näher zu bezeichnen, sagt er: "Bas werden Sie für Das,

<sup>\*)</sup> Der anhaltische Ronful ju Baris mar Morit Schlefinger.

was ich an Ihnen that, als Sie noch unten waren, jett thun, jett, ba Sie oben sind?" — Er bittet seine Majestät, ihm in seiner besträngten Lage zu hülfe zu kommen. (September 1862.) — Ihm wird am 2. Oktober 1862 Unterstützung zu Theil.

Lisette Hermann, die Witwe eines Rektors zu Offingen bei Nördlingen\*), schreibt dem Kaiser, daß sie, ermuthigt durch die Freundslichkeit, welche seine Majestät in seinem Briese dem Augsburger Rektor bezeigt habe, ihrerseits einen Bunsch zu befriedigen wage, welchen sie schon lange hege, nämlich: sie wolle seine Majestät an die mit seiner eignen Gegenwart und mit der seiner königlichen Mutter 1819 beschrten Abende bei der Familie der Baronin Herman\*\*), sowie bei der Familie von Silberhorn erinnern, an jene Abende, an welchen sie die Ehre gehabt habe, sich mit seiner Majestät zu unterhalten. Seitdem habe sie Theil genommen an allem Glücke oder Unglücke, welches diesem Prinzen geschehen sei, den sie kennen gesernt gehabt, als sie noch kaum els Jahre gezählt; doch die in Rede stehenden Familien seien saft ganz verschwunden. (März 1863.) — Der Kaiser versügt: "Zu den Akten zu legen!"

Bu Angsburg, von wo dem Kaiser eine Menge Bettelbriefe zugingen, hatte sich eine Gesellschaft zur Unterstützung von nothleidenden Schriftstellern, resp. Gelehrten, sowie von deren Witwen und Waisen gebildet. Ueber sie stehen im Buche: L'Allemagne aux Tuileries folgende zwei Artikel:

"Ar. 630. Hermann, Vorsitzender der Unterstützungsgesellschaft für Gelehrte zu Augsburg; da er der Mitschüler des Raisers im St. Annen-Kolleg gewesen ist, unterbreitet er ihm die Statuten dieser Gesessischaft, welche die Unterstützung der Schriftsteller, sowie ihrer Witwen und ihrer Kinder bezweckt, und bittet ihn um seine Substription. (August 1863.)"

"Rr. 39. Augsburg. Der Setretar hermann und Schmibt, ber Raffirer von der Unterstützungegeselschaft, welche in diefer Stadt

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte steht: Nordlingen.

<sup>\*\*)</sup> Es ist Henriette Christine geborene von Lonsberg gemeint. Selbige war den 2. März 1786 geboren und hatte sich am 23. Juli 1806 mit Philipp Moolph Freiherrn von German verheirathet. Im französischen Texte steht irrthümlich: Hermann. Die Familie Hermann trat in den Reichsadel am 4. August 1742 und gelangte in den Reichsfreiherrn-Stand am 24. Oktober 1774. Sie ist in Baiern und Würtemberg verzweigt.

au Gunften der Schriftfteller gegründet worden ift, danken dem Raifer für die ihnen geschickten 300 Franken, und die Gesellschaft hat geglaubt, ihm am Besten dasür zu danken, wenn sie ihn seierlich als Ehrenmitglied einschreibt. Behält sie ihn als solches, kann sie nicht ermangeln, eine wahre hülfsquelle sür die unglücklichen Schriftsteller, deren Witwen und deren Waisen zu werden. (9. August 1864.) — Erneuerung der Bitte um die 300 Franken in jedem folgenden Jahre."

Der Baron E. B. von Bermsborf bittet im Januar 1863 feine taiferliche Majeftat um einen Borichup, welcher gang punttlich surudgezahlt werben foll. Außerdem möchte er als lebenslänglicher begahlter fpanischer Beneral = Ronjul angestellt fein. Er wird fehr warm burch ben preußischen Pringen Rarl empfohlen, welcher ben Bunich außert, ber Raifer moge ben Baron aus ber ichwierigen Lage, in welcher fich berfelbe befinde, befreien. - Der Rriegsminifter, bei welchem ber Raifer felbst die Ernennung bes Barons auf ben Boften eines Beneral Direttors ber beutschen Auswanderung nach Algerien betreibt, antwortet, bag ein folder Poften nicht vorhanden ift, bag aber ber Bittfteller eine Ueberlaffung von algerischen Ländereien verlangen fann gleich ben Benfer Rapitaliften, an welche 20,000 Settaren überlaffen worben find. (8. Juni.) - Bierauf ichreibt ber Minifter bes Rrieges an ben Rabinet - Chef, bag feine Berwaltung genothigt ift, fich zu einer fehr ernften Prufung Beit zu nehmen, weil ber Baron von Germsborf eine Landabtretung von 90,000 Seftaren verlangt. (4. Juli.) - (Der bamalige frangofifche Rriegsminifter war Marichall Ranbon.)

Maria Hoffmann zu Nürnberg fann, obschon sie fern von ben schönen Gesilden Frankreichs wohnt, ihr Entzüden über des Kaisers Brief vom 14. September 1862 nicht länger in ihrem Herzen zurüchalten, sondern muß die Bewunderung und Begeisterung, welche sie für seine Majestät empfindet, in Worten ausdrücken. Sie legt in ihren Brief für seine Majestät vierblättrigen Alee. (1863.)

Jakob Hollander, Buchhalter in Breslau, schlägt dem Raiser einen Finanzplan vor, welcher zum Ergebniß haben soll, daß ein Theil der Staatseinkünste nüglich zum Bolte zurückehrt, ohne daß der Staat Schaden davon hat. Ferner soll dieser Finanzplan bewirfen, daß die öffentliche Schuld vermittelst eines Amortisations-Fonds gelöscht wird und daß Jedermann ein Kapital besitzt. U. s. w. (Dezember 1863.) Im solgenden Jahre wiederholt Holländer die Borschläge bezüglich seiner Finanz-Operation und beginnt die prattische Ansführung derselben damit, daß er den Kaiser um Unterstützung anbettelt.

C. Homburg, Chef-Redakteur der in der französischen Hauptstadt erscheinenden "Pariser Nachrichten", einer täglichen deutschen Beistung, welche er seit dem 1. März 1863 herausgibt, bittet den Kaiser am 27. Juni 1863 um Unterstützung, indem er vorschützt, daß er seine Publikationen zu erweitern gedenkt. Seine Zeitung hat zusolge seiner Bersicherung den Zweck, die deutsche und französische Nationalität einsander näher zu bringen; doch erlauben ihm seine Mittel nicht, dem Unternehmen die nöthige Verbreitung zu geben.

Dr. Horn, geheimer Obermedizinalrath, Medizinal Direktor der Charite u. s. w. in Berlin, huldigt dem Kaiser mit seinem Werke: "Die Medizin in Preußen." — Er sagt: "Dieses Werk wird, wie ich zu hoffen wage, für den erhabenen Souverän, der sein Auge auf alle Zweige der Zivilisation gerichtet hält, nicht ganz des Interesses zu entbehren scheinen." (1863.) — Die Huldigung wird angenommen und dem Dr. Horn wird dafür gedaukt.

Johann Jonsern aus Wien bittet im Januar 1863 um die Erlaubniß, dem Kaiser ohne eine Vermittelung einen Finanzplan von der höchsten Wichtigkeit mittheilen zu dürsen. — Er wird an den Minister der Finanzen verwiesen. \*) — Er besteht jedoch auf eine Audienz, indem er vorgibt, daß es sich dabei um geheime Mittheilungen handle. (Februar 1863.) — Hierauf wird er an den Oberkammerherrn verwiesen. \*\*)

Dr. Wilhelm Jütting zu Münster in Westphasen überschickt dem Kabinet Chef \*\*\*) fünf Exemplare seines historisch romantischen Trama's Sir William Penn. Hiervon sind drei für den Kaiser, eines für den Kabinet Chef und eines für den Prinzen Napoleon bestimmt. Er fordert nichts Geringeres, als daß sein Trama ins Französische übersetzt und in Paris, sowie in den vorzüglichsten Städten Frankreichs aufgesührt wird. — Ihm wird für die Huldigung gedankt. — Später bittet er sich die Geschichte Julius Cäsars aus und will sich als Arzt in Paris etabliren. — Sein Bruder

Friedrich Intting, ebenfalls wohnhaft zu Münster, ein über ben polnischen Aufstand kannengießernder Apotheker, dessen wir oben gedachten, schreibt unterm 30. März 1863: Nachdem ber Kaiser so

<sup>\*)</sup> Der Minister der Finanzen war seit dem 14. November 1861 der kaiserliche Senator Achille Fould.

<sup>\*\*)</sup> Un den Senator Bergog von Baffano.

<sup>\*\*\*)</sup> Rabinet Chef war ber Staatsrath Conti, Direttor ber Unterstützungen Dr. Conneau.

freundlich gewesen sei, das von seinem Bruder versaßte Drama Sir William Penn anzunehmen, nehme er sich ebenfalls die Freiheit, einige Zeilen an den Kaiser zu richten, um demselben zu erzählen, daß er (der Apotheter Friedrich) Jütting) am 5. Mai 1821, Abends 6 Uhr, also im nämlichen Augenblicke, in welchem der Tod Napoleon's I. eintrat, von einer Linde herabgefallen sei. Er bittet um eine Audienz, um mit seiner Majestät sich über "diese Korrespondenz" unterhalten zu können.

— Doch der Kaiser, welcher glauben mochte, daß Friedrich Jütting auf den Kopf gefallen sei, versügte: man solle das Schreiben des Pillendrehrs zu den Alten legen.

Der Waler Gottlieb Kerner zu Konstantinopel hatte seine vier Töchter einem Kloster anvertraut und zwei davon starben in Folge übler Behandlung. Er bittet nun um die Unterstützung des französischen Gesandten zu Konstantinopel,\*) damit er die Herausgabe der beiden ihm übrig gebliebenen, von den Nonnen ihm verweigerten Töchter erstangt. Er erinnert daran, daß er früher einmal im Schlosse Arenenberg gearbeitet hat. (September 1863.) — Im Mai des folgenden Jahres dankt er für den Schuß, den ihm die französische Gesandtschaft hat angedeihen lassen, und bittet um das nöthige Geld, damit er mit seinen Töchtern nach Frankreich sommen kann. Unter dem Ausdruck Bedauerns wird ihm auf diese Bitte eine abschlägige Antwort zu Theil.

Dr. J. A. Knop zu Leobschütz im preußischen Regierungsbezirke Oppeln huldigt dem Kaiser mit einem Buche, welches betitelt ist: "Paradogien des menschlichen Willens," und bittet ihn, die Aufmerksamkeit des Publikums auf diesen wichtigen Gegenstand zu lenken. (1863.)

Johann Koch, Stadtmusikmeister zu Aub im bairischen Unterfranken, bittet um die Annahme von drei Märschen für Militär-Musik. Er hat diese Musikstüde in der Absicht komponirt, sie dem Kaiser, der Kaiserin und dem kaiserschen Prinzen zu widmen. (1862.) — Er erhält abweisende Antwort.

Fräulein Theodora Korté zu Düsseldorf, Schwester des Generals Korté, "dessen Leben allezeit dem Kaiser und dessen Dynastie gehörte," bleibt durch den Tod ihres Baters mittellos in einem schon vorgerückten Lebensalter. Sie bittet (April 1862) um eine Pension, erhält im Juli 1862 eine Unterstützung, empfängt im Dezember 1863

<sup>\*)</sup> Der frangösische Botschafter war Lionel Marquis de Moustier, ernannt am 28. August 1861.

tausend Franken und dankt im April 1864 für den Empsang einer weiteren Unterstützung.

Karl Friedrich Kräuter\*), Gerichtsbeamter zu Salem (Salmansweiler) im badischen Seekreise, schreibt über seine Geldverslegenheit einen langen Brief an den Kaiser. Er hat nämlich für eine Summe von 3300 Franken Bürgschaft geleistet, der erste Zahlungsstermin fällt auf den 12. Mai 1863, und da Kräuter nicht das ersforderliche Geld zur Zahlung besitzt, bittet er seine Majestät, ihm dasselbe vorzustrecken. Er dietet dem Kaiser dafür seine Dienste auf dem Schloß Arenenberg an, in welchem angestellt zu werden er sich sehr glücklich schäpen würde. — Sein Schreiben wird zu den Akten gelegt.

Im Jahre 1862 schreibt ein alter preußischer Premier=Lieu= tenant, ein Erfinder, Namens Philipp Krüger, gebürtig aus Neiße in Schlesien, lange Bettelbriese an den Kaiser, den er für einen "braven Wann" erklärt. Ausführliches hierüber werden wir später ersehen, wenn wir die Ersinder besonders behandeln. Am 15. August 1862 empfängt er endlich ein Almosen von 50 Franken.

Friedrich Krupp, Gußstahlfabrikant zu Essen im preußischen Regierungsbezirke Tüsseldorf, übersendet im April 1863 dem Kaiser eine Abschrift des offiziellen Berichtes über die Bersuche, welche die englische Regierung mit seinen Gußstahl-Kanonen hat zu Woolwich anstellen lassen. Ueber seine sonstige Anwedelung des französischen Kaisers handeln wir später.

Franz Ruchlen, preußischer Major, richtet an das Kaisers paar zwei Sonnette: das eine von Rom aus an den Kaiser (1862), das andere von Paris aus an Eugenie (1864).

Kunze, Berlagsbuchhändler in Mainz, macht ben Kaiser 1863 ausmerkjam auf das soeben bei ihm erschienene "Lehrbuch der Lande wirthichaft von Abam Müller" (3. Auslage, 8°, 570 Seiten). Er bittet, daß dasselbe ins Französische übersetzt und in Frankreich verbreitet werden möge. — Im nämlichen Jahre kündigt er dem Kaiser ein ebenfalls im Kunze schen Berlage erschienenes "klassisches" geographisches Werk an und läßt bei dieser Gelegenheit sein politisches Licht leuchten. Er schließt sein Schreiben mit der wörtlichen Ansührung von jener Stelle

<sup>\*) 3</sup>m frangösischen Text fteht Krauter.

biefes Bertes, welche "von der Thronbesteigung seiner Dajestät und ben großen Ereignissen der kaiserlichen Regierung" handelt. \*)

G. Lauber zu Ratibor (polnisch Raciborcz) auf bem linken Obernfer im preußischen Regierungsbezirke Oppeln bietet bem Kaiser für 3000 Franken eine neue Geheimschrift an. (1863.) Er wird an ben Minister ber auswärtigen Augelegenheiten verwiesen.\*\*)

Hektor Liebmann, ein junger Sausewind, bezeichnet als Student der Züricher Universität, welcher aus dem Kaiser Geld herauszuarbeiten suchte, war vielleicht gar nicht aus Deutschland gebürtig, sondern aus der deutschen Schweiz. Sein vom 6. Februar 1863 datirtes Schreiben lautet folgendermaßen:

"Sire! Der Mensch, der auf dem Punkte steht, das Leben in den Meereswogen zu verlieren, würde sich, um sein Heil zu suchen, ebenso gut auf irgend einen im Wasser schwimmenden Balken, wie auf einen heiligen Gegenstand wersen: vorausgeset, daß das spezisische Gewicht des heiligen Gegenstandes geringer ist, als dasjenige der verrätherischen Flüssigkeit.

"Der Mensch nun bin ich, eure Majestät ist der heilige Gegenstand, die treulosen Wellen, welche mein Verderben wollen, sind die mir bis an den Hals gehenden Schulden. Ich gestehe: ich hätte, ehe ich mich auf den heiligen Gegenstand, von dem ich mein Heil erslehe, warf, zuvor mich nach irgend einem Balken umblicken sollen; aber, großer Gott, in diesem Jahrhundert sind alle Balken, von denen ich spreche, von einem Wurm zernagt, den man Engherzigkeit nennt. Uedrigens bettelt eine stolze Seele disweilen lieber um die Gnade der Götter, als um die der Menschen.

"Der Mensch, das heißt ich, der ertrinkt, das heißt, der bald ins Gefängniß gesetzt werden soll, fleht um seine Nettung, das heißt um ein wenig Geld, den heiligen Gegenstand, das heißt eure Majestät, an

"Ich bin Student, ich habe Tollheiten begangen; seit der Zeit meiner Immatrikulation habe ich von drei Semestern eins studirt; würde man mich jedoch wegen Schulden einsteden, so wäre ich schrecklich gefoppt und könnte auf der erwählten Laufbahn nicht weiter wandeln

<sup>\*)</sup> Das geographische Werk, von dem hier die Rede ist, war das "Lehrbuch der Geographie von T. Schacht," 7. Auslage, 8°, 939 Seiten. Die kleine Schulgeographie von Schacht (9. Auslage, 8°, 150 Seiten) ist ein Auszug des größeren Werkes.

<sup>\*\*)</sup> Un Droupn de Lhuis, ernaunt am 15. Oftober 1862.

aus bem gang einfachen Grunde, weil ich, wenn ich ins Loch fame, meinen Kredit bei allen meinen Lieferanten, selbst bei benen, welche mir zum Leben bas erforderliche Gelb liefern, verlieren würde.

"Bill mir eure allmächtige Majestät nicht 2000 Franten schieden, bie mir nöthig find, um im Frieden der Freiheit zu genießen? Eurer Majestät würde das gar Nichts kosten und mir würden es die köstlichsten aller Güter sein.

"Wenn ich in vierzehn Tagen nicht das fragliche Gelb habe, bin ich beinahe ruinirt und kann dann mathematisch selbst dem Euklid besweisen, daß eure Majestät daran schuld ist. Eurer Majestät untersthäniger Diener...."

Der frangösische Raifer hatte fein Berftandniß für einen so flotten Brief. Darum befahl er, benselben zu ben Atten zu legen.

Sieben Jahre später erhielt er eine neue Zuschrift von einem Liebmann, der sich aber jest mit Bornamen nicht mehr Hektor, sondern Johann Heinrich nannte. Trot der Berschiedenheit der Bornamen bemerkt das französische Original: "Nach der Handschrift zu schließen haben dieser und der vorhergehende Brief den nämlichen Berschser." — Johann Heinrich Liebmann zeigt sich nicht als flotter Student, sondern als ächter Schwindler. Er gibt sich für Franz Bonaparti, den Erben des Herzogs von Reichstadt, aus und reklamirt seine Ansrechte auf den Thron; doch erklärt er sich bereit, einstweilen sich mit 100,000 Franken absinden zu lassen. Im zweiten Briefe gibt der französische Text keinen Wohnort an.

Wir kommen nun zu zwei Namen, die vom französischen Original in zwei verschiedenen Artikeln behandelt werden, aber zweiselsohne einen und denselben Mann bebeuten. Es handelt sich um die Namen Mueder und Maeder, die unter Nr. 983 und Nr. 1083 stehen.

Artifel 983 lautet wörtlich überfest:

"Maeder (Rubolph), "beutscher Sänger." Da er ersahren hat, baß sein bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten eingereichtes Gesuch um Anstellung keine Aussicht auf Erfolg hat, wendet er sich vom Reuen an den Kaiser, um eine Anstellung bei Berwaltung der Güter seiner Majestät in Deutschland oder ein kleines Kapital unter dem Titel einer Anleihe zum Ansangen eines bescheidenen Handels zu erlangen (1863). Abschlägige Antwort."

Die wortliche Ueberfepung bes Artifels Rr. 1083 lautet:

"Mueder, beutscher Ganger; bittet im Namen einer Gefellichaft von Runftlern bes beutschen Theaters, Die fich nach einem ungludlichen Streifzuge zu Baris ohne Gulfsquellen befinden, den Raifer, ihnen zu hulfe zu tommen, und sendet ihm 15 Billets für eine nahe bevorstehende Borstellung (Baris, 9. April 1863.)" — ""Abgewiesen in Anbetracht der von seiner Majestät schon gegebenen 3000 Franken.""

Joseph Michel, Buchhändler in Mainz, stattet im Januar 1863 bem Kaiser Dank ab für ein schönes Geschent, womit berselbe ihn zu beehren die Gnade gehabt hat. Ueber die weiteren Beziehungen bes Mainzer Buchhändlers Michel zum französischen Kaiser werden wir weiter unten berichten.

Leonhard Muhling zu Munchen bittet am 1. Ottober 1863 ben Raifer, einen filbernen Bouquet = Rocher, ber feiner Tante von ber Ronigin Sortenje gegeben worden ift, annehmen zu wollen; benn ba Mühling feine Kinder besitt, wünscht er, daß dieses Andenken nicht in fremde Bande nach feinem Tobe tommt. - Ihm wird bie Untwort gu Theil: "Seine Majestät hat die Gesinnung, welche Ihnen den Bebanten eingab, fich ju feinem Bunften biefes toftbaren Souvenirs gu berauben, gewürdigt und mich mit ber Ehre beauftragt, Ihnen bafür feinen Dant zu übermitteln." (18. Rovember.) - Sierauf fucht 3. 2. Mühling bom Raifer Geld zu erhalten. Er ichreibt am 30. Dezember 1863: er sei sehr erfreut barüber gewesen, daß ber Raiser geruht habe, ben filbernen Blumenftraughalter ber Königin Sortenje, einen toftbaren Gegenstand, ben Muhling nach seinem Tobe nicht in fremde Sande tommen laffen wollte, anzunehmen, und erfühne fich nun, feine Majeftat bavon in Reuntniß zu feten, daß er ungludlich fei: er bitte fonach um eine Unterftubung. - 3hm wurden auf Dieje Bettelei 200 Franken bewilligt.

Witwe Anna Wüller, geborene Schnorpf zu Baben\*) ift zwar bavon benachrichtigt, daß ihre Bitte bem Bureau der Gaben und Unterstützungen \*\*) überwiesen worden ist; allein sie bittet seine Majestät gleichwohl nochmals, eine unglückliche Bitwe nebst deren Kindern nicht im Stiche zu lassen (1862).

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte ist nicht angegeben, wo dieses Baden liegt. Ift es Baden in der Schweiz, dann gehört die Bittstellerin nicht in die deutsche Bettler-Gallerie.

<sup>\*\*)</sup> Direktor der Unterstühungen war Dr. Conneau, der Leibarzt Louis Napoleon's. Groß-Almosenier im Hosstaate des Kaisers war Darbon, der Erzbischof von Paris.

Friedrich August Müller, Gerichterath zu Bauten, ber alten Hauptstadt ber sächsischen Oberlausis \*), sucht ein Reliquiens Geschäft mit dem französischen Kaiser zu machen. Sein Bater, schreibt er, hat die Ehre gehabt, zur Zeit der Schlacht bei Lüten 1813 den Kaiser Napoleon I. mehrere Tage bei sich zu empfangen. Müller der Sohn bietet nun, ohne durch irgend ein eigennühiges Motiv\*\*) dazu bewogen zu sein, seiner Majestät verschiedene Gegenstände an, deren sich Napoleon bedient hat: namentlich den Tisch, worauf derselbe seine Karten studirte (15. August 1863). — Hierauf erhält der Herr Gerichtszrath eine abschlägige Antwort; doch ist die bittere Pille dadurch verssüßt, daß ihm für seinen guten Willen gedankt wird.

Bilhelm Nelden zu Ratingen im preußischen Regierungsbezirke Düffeldorf bietet bem französischen Kaiser in den Jahren 1862 bis 1864 neue Vertheibigungsspsteme an, kann aber nicht bas gewünschte Geschäft machen.

J. Hantell zu Stralfund in Neuvorpommern übersendet bem Kaiser ein ärztliches Buch mit einem Beilsnstem von Le Roi (1863).

Paulus, würtembergischer Finanzrath, stellt dem französischen Gesandten zu Stuttgart (dem Grafen de Tamremond, aktreditirt am 28. Oktober 1861) verschiedene archäologische Werke für den Kaiser zu (1863). Nach 4 und 5 Jahren wiederholt er diese Husbigung. Er schreibt an den Gesandten im Jahre 1863: "Das hohe Interesse, welches Ihr erhabener Souveran dem Alterthume, besonders aber den Wilitär-Angelegenheiten der alten Römer zollt, deren tiefster Kenner seine Wajestät ist, ermuthigt mich zu dem Wunsche, den kompetenten Augen des Kaisers das Resultat meiner Forschungen unterbreiten zu können."

Albert Platt, "Carthograph" zu Neustadt = Magdeburg im Rorben von der Stadt Magdeburg, schreibt im Mai 1862 an den Kaiser:

"Sire! Geruhen Sie zu gestatten, daß der Unterzeichnete zu den geheiligten Füßen (aux pieds sacres) eurer Majestät ein Werk mit geographischen Karten niederlegt. Dasselbe bezieht sich auf den Handels-

<sup>\*)</sup> Das französische Original begeht den Jrrthum, Baugen als in Preußen liegend zu bezeichnen. Rreisdirektor in Baugen war damals hermann von Rositz-Ballwig.

<sup>\*\*)</sup> Gott bewahre!

vertrag, welchen eure Majestät mit den deutschen Bundesstaaten abzuschließen geruht haben... Leider sinde ich damit keinen guten Absat. Ich wage deßhalb eure Majestät um die Gnade anzuslehen, daß allershöchstbieselben geruhen wollen, mein Wert anzunehmen. Der Substriptionspreis ist 70 preußische Thaler; das heißt, ich überlasse es ganz eurer Majestät, welchen Preis allerhöchstsie mir als mein Honorar bestimmen wollen." — Der Kaiser substribirt auf 1 Exemplar.

Ludwig Regensburger zu München appellirt an die alten Erinnerungen, welche der Kaiser von Augsburg her bewahrt hat, um eine Unterstützung, die er zum ärztlich verordneten Gebrauche von Bädern verwenden will, dem Kaiser zu entloden. Ihm wird jedoch seine Bitte mit dem Bemerken abgeschlagen, daß er im letztverslossenen Jahre schon eine Unterstützung erhalten habe.

Georg Regler, Bostbeamter zu Bürzburg, läßt dem Kaiser ein Manustript zugehen, welches betitelt ist: "Brief an Herrn von Mirecourt, den Bersasser der Schrift über die galanten Frauen der Napoleon's." — Regler versichert, daß er aus reiner Indignation über die Lügen, welche in der Mirecourt'schen Schrift enthalten seien, in seinem "Briese" darauf geantwortet habe. Er fragt an, ob seine Majestät sein Manustript übersehen, drucken und veröffentlichen lassen will. Ferner bemerkt er, daß er sich glücklich schähen würde, wenn man ihm irgend eine Anstellung geben wollte. (Inli 1863.) — Abschlägige Antwort. — (Der Kaiser als Anbeter der Herzogin Castiglioni, der Gräsinnen de St.-Marceau u. s. w. wußte wohl am Besten, ob die nach einer Stelle lechzende Indignation des Kostbediensteten Regler guten Grund hatte, den unliedsamen Gegenstand der Mirecourt'schen Schrift nachmals auszurühren!)

Der Baron von Reichlin-Melbegg zu Ronftanz, hat sich dem Studium der romanischen Ibiome, namentlich dem des Provençalischen, gewidmet und muß, um dieses Studium vollenden zu können, sich längere Zeit im Süden Frankreichs aushalten. Da ihm jedoch für einen solchen Aufenthalt die erforderlichen Mittel sehlen, bittet er seine Majestät, ihm aus Freundschaft für seinen Oheim zu hülfe zu kommen. (März 1863.) — Sein Gesuch wird dem Direktor des Gaben- und Unterstützungsamtes (dem Dr. Conneau) überwiesen.

Beinrich Reiß, Berlagsbuchhandler in Bien, Ritter bes tonigl. amerif. Orbens Ifabella's ber Ratholifchen, bittet um bie Ermächtigung,

bem Kaiser mit einem ber ersten Exemplare eines im mittelalterlichen Style abgesaften römischen Megbuches hulbigen zu bürfen. (Januar 1863, Erneuerung ber Bitte im März.) Der Bittsteller wird absgewiesen.

Wir gelangen nun zu einem Sprachlehrer, ber zu Bruchsal in Baben wohnt und ben französischen Namen H. Ribeaud hat. Derselbe trägt offenbar Verlangen nach ber Rolle eines Hofnarren und schlägt dem Kaiser ein Käthsel vor, "um ihn durch die Originalität und Neuheit zu überraschen und zu zerstreuen: jedes andere Motiv wäre unbescheiden, unschilch und unzeitgemäß." — Die Sitte, Hofnarren zu halten, ist ja schon längst abgetommen! — Das Käthsel lautet solgendermaßen:

"Mis ein Monarch fich von feinem nördlichen und feinem füblichen Nachbar bebroht fah, versammelte er seine Minister, um zu berathen, was im Falle bes Rrieges ju thun fei. Man beichloß, bag man, um bie Rubnheit biefer Feinde fo ichnell als möglich zu zuchtigen, ein Armeeforps im Lande gur Befegung ber Feftungen und gur Aufrechterhaltung ber Ruhe gurudbehalten, bem Norden aber 5/a und bem Guben 4/a ber übrigen Truppen entgegenstellen wollte. Run empfing ber Monarch gu feinem großen Erstaunen eine Rriegserflarung aus bem Rorben, aus bem Guben und aus bem Dften. In einem neuen Minifterrathe murbe entschieden, daß man das nämliche Truppentorps im Lande behalten, daß man, fatt mit den 5/9 ber übrigen Truppen gegen ben Norden ju marichiren, fich vielmehr ber 3/9 biefes Korps gegen ben Guben und ber 1, gegen ben Diten bedienen wollte, und bag die 4/9, welche uriprünglich für ben Guben bestimmt waren, gegen ben Rorben marichiren follten. Es handelt fich barum, herauszufinden, wie ftart bie gange Armee und wie ftart jebes einzelne Rorps war. Es ift babei an bemerten, bag bas Rathfel, wenn man feinen Erfinder nicht gu Rathe gieht, unlösbar ift."

Der Erfinder des Räthsels stellt sich seiner Majestät zur Berfügung, um die Auflösung zu geben oder um alle diejenigen Räthsel, die man ihm aufzurathen gibt, zu lösen. (23. April 1863.) — Der Kaiser jedoch versügt, daß das Räthsel zu den Aften gelegt werden soll!

hermann Joseph Rings zu hoffenberg in Preußen "nimmt sich bie Freiheit, sich bem Throne seiner Majestät zu nahen, um zu ben allerhöchsten Füßen besselben ein Geschent niederzulegen, so daß er (Ringe), während er ein beutscher Staatsbürger ift, boch, wie er hofft,

etwas Nühliches und Angenehmes für den vom Kaiser beherrschten großen Staat, in welchem die Künste und Bissenschaften blüben, zu thun vermag...." Dieses Geschent ist ein niedergeschriebener, seinem Briese beigelegter Prospektus, welcher die Ankündigung einer Methode zur Entwicklung der menschlichen Stimme enthält: einer Methode, die hauptsächlich auf den Auben, der sich daraus für das Militär ziehen läßt, berechnet ist. (Mai 1863). — "Zu den Akten zu legen!"

Joseph Röttmund, Literat zu Augsburg, bringt in Erinnerung, daß dem Kaiser vor einigen Monaten von ihm ein sehr schön eingebundenes Buch: "Die Abentener eines Deutschen, welcher unter den englischen, römischen, französischen, garibaldischen und anderen Truppen gedient hat," überschickt worden ist, und daß er dafür um eine wahre Photographie seiner Majestät für seinen Bater, den Berstasser Buches, einen alten Mitschüler Louis Napoleon's im Augsburger St. Annen Rolleg, gebeten hat (Ottober 1863). — "Ihm zu schieden."

Christian Rubolph zu Elberfeld\*) wünscht bem Raiser 1862 ein Mittel gegen Fälschungen ber Papiere zu vertaufen. — Abweisenbe Antwort.

Friedrich Rühl, "Surpropateur," d. h. Rechnungs-Beglaubiger am großherzoglich hessischen Hose, bietet dem Kaiser ein Exemplar seines Werkes, betitelt: "Die Kameralrechnungswissenschaft," la science de la eomptabilité sinancière, welches in der deutschen Presse eine günstige Erwähnung gesunden hat, an. Da er mit seinem Amtsgehalte von 2000 Franken seine Mutter, seine Frau und sieben unmündige Kinder ernähren muß, spricht er die Hossinung aus, daß der Kaiser die Huld besitzt, seine Arbeiten zu ermuthigen. (Darmstadt, September 1862.) — Der Bittsteller wiederholt seine Bettelei mehrmals im solgenden Jahre; doch der Kaiser läßt die Bettelsschen desselben zu den Atten legen.

3. Salomon aus hamburg ist nach Paris gefommen, um bort unter bem Beistande bes Kaisers burch die medizinische Atabemie ein von ihm entbedtes wunderbares Mittel probat erklären zu lassen. Er richtet an den Kaiser zu diesem Behuse folgendes Schreiben:

"Sire! Die in meiner Baterstadt Hamburg wie überall anderwärts auf dem Erbenrund bekannte herablassung eurer Majestät und das Interesse, welches eure Majestät den Wissenschaften und der Bohlfahrt der Menschheit bezeigen, verleihen mir den Muth, daß ich unter-

<sup>\*)</sup> Rach bem frangofischen Text liegt Diefes Elberseld im Ronigreich Sannover.

thänigst um die Gnade einer Aubienz zu bitten wage. Ich wage die hohe Protektion eurer Majestät anzustehen — und ich bin einzig deß= halb nach Paris gekommen — um von der Akademie der Medizin ein Heilmittel prüsen zu lassen, welches die Tugend besit, bei den Männern das Unverwögen und bei den Frauen — —\*) zu heilen... Dieses wirksame und untrügliche Heilmittel ist aus ganz unschählichen Substanzen zusammengesetzt und wird äußerlich angewandt. Aussührslichere Angaben würde ich die Ehre haben, der Weisheit eurer Majestät zu unterbreiten." (September 1863.) — Abschlägiger Bescheib.

Die Fürstin von Sann-Bittgenstein zu Berleburg in Preußen schreibt unterm 1. November 1863 an ben Raiser nachstehenben lamentablen Brief:

"Erlauchter Raifer! Berzeihung, Sire, daß eine beutsche Frau sich Ihrem Throne naht, um eine Bnade von eurer Majestät zu erfleben. In meinem Leben ist es das erste Mal, daß ich um Etwas für mich bitte \*\*), und es gibt feinen Monarchen auf ber Welt, an welchen ich mich gern wende, ausgenommen an Sie, Monseigneur \*\*\*), ber Sie cbenso ebel, wie ritterlich sind: - vielleicht ift es, weil bas schöne Frankreich das Baterland des Großvaters meiner guten Mutter gewefen ift, mas mir die Gewißheit gibt, bag eure Majeftat hulbvoll meine Bitte gewähren wird; aber mehr, als biefes Alles, verleiht mir ber ebelmuthige Charafter eurer Majestät bie Soffnung, baß Sie, gnabiger herr, mir ju bulfe tommen. Gine Baife feit meinem elften Jahre, ohne nahe Bermandte, habe ich mein ganges Leben als fparfame Wirthschafterin zugebracht, weil die Damen der mediatisirten Familien ihren Rang mit einer sehr mäßigen Apanage behaupten müssen und weil für sie tein Mittel zur Bermehrung ihrer Finangen vorhanden ift. Deffenungeachtet hatte ich teine Schulben bis zu bem Augenblide, wo meine kleine Billa einer Reparatur bedurfte, und zwar war dieß zur nämlichen Beit, als mein Arzt mir jur Pflicht machte, bie Baber von Riffingen zu gebrauchen. Best muß ich eine Anleihe kontrabiren, und bas ist für eine Dame eine sehr peinliche Sache. In Dieser Berlegenheit hat mir Gott den Gebanken eingegeben, eure Majestät um die

<sup>\*)</sup> andere Mängel.

<sup>\*\*)</sup> Unterstützungsgesuche hatte die Fürstin von Sayn-Wittgenstein an ben Kaijer schon am 19. August, 15. September und 11. Oktober 1853 gerichtet. Es war sonach nicht das erste Mal, sollte auch nicht das leste Mal sein!

<sup>\*\*\*)</sup> Unadiger herr.

Gnabe zu bitten, mir auf fünf bis zehn Jahre die Summe von 1000 Thalern vorzustrecken; ich bin sicher, daß ich nach dieser Zeit im Stande bin, diese Summe zurückzuerstatten, und Gott wird enre Majestät segnen für diese Gnade, die nicht für mich allein ist, denn es gibt einige arme Familien, welche schon seit langer Zeit meiner Unterstühung bedürfen. Haben Sie darum die Gnade, Sire, mir diese Bitte zu gewähren, und entschuldigen Sie, daß ich den Muth hatte, eure Majestät zu meinen Gunsten anzustehen. Erlauben Sie dann, gnädiger Herr, daß ich Sie meiner tiesen Anbetung versichere, mit welcher ich auf immer din eurer Majestät ganz ergebene 2c."

Auf biese bemüthige, anbetungsvolle Supplit versügt ber Kaiser: "Bu ben Atten zu legen!" — Der bose Korse läßt sich nicht erweichen, obschon die Fürstin ihre Bitte mehrmals wiederholt. — Eine neue Bettelei zwei Jahre später hat das gleiche Schickal. Der Borname der Fürstin ist nicht angegeben; vielleicht ist sie, weil sie sich als ohne nahe Berwandte dastehend bezeichnet, aus der Karlsburgischen Speziallinie der Fürsten Sahn-Wittgenstein-Berleburg.

Herr b'on Schlid. — In einem Rechnungsbuche steht die Notig: "herr von Schlid, fünfte und lette Serie der Substription seiner Majestät, 3250 Franken." (August 1863.)

Bahricheinlich ift bas alte Geschlecht ber Reichsgrafen zu Baffaun (Baffano) gemeint. Für ben Grunder biefes alten Beichlechts gilt Beinrich Schlif von Lason, ber fich gegen 1396 mit Ronftantia, Martgrafin bon Trebifo bermählte und aus Bohmen ftammte. Wappenbrief ber herren von Schlit batirt vom 16. Juli 1422, zu Reichsfreiherren murben fie burch ben Raifer Siegmund am 16. Juli 1422 ernannt, am 8. August 1433 erlangten fie bas große Balatinat und Reichsgrafen zu Baffaun wurden fie am 31. Ottober 1437. 3m Jahre 1643 wurden fie in das ichwäbische Reichsgrafen-Rollegium eingeführt, bas Fibeifommiß Ropiblno wurde am 27. Oftober 1672 gestiftet, und bas ungarische Indigenat erlangten fie am 25. Januar 1688. Der Graf Stephan von Schlit, ber reiche Silberminen in Joachimsthal befaß, prägte 1517 Joachimsthaler, bie auch Schlifenthaler biegen : woher unfere Bezeichnung Thaler für die befannten Gilbermungen tommt. Die noch jest vorhandenen Reichsgrafen von Schlit ftammen aus ber welisch-topiblnoer Linie. - Erwein, Reichsgraf von Schlif zu Baffano (Baffaun) und Weißtirchen, ift am 22. Januar 1852 geboren und ber Sohn bes am 11. August 1859 geftorbenen Reichsgrafen Beinrich Frang; er ift ber Berr ber Fibeitommiß - Berrichaften Ropibluo und

Altenburg im jieiner Kreise und erbliches Mitglieb bes Herrenhauses bes österreichischen Reichsrathes. Seine Geschwister heißen: Henriette Franz und Almerie.

Lubwig Schult, Privatlehrer zu Perbangen (?) in Preußen, hat sich seit langer Beit dem Unterrichte gewidmet und bittet um die Summe von 1000 Napoleonsd'or, um eine "Lebensschulte" (!!!) zu gründen. Bergebens hat er schon ein ähnliches Gesuch an das preusbische Ministerium gestellt. Da ist ihm im Traume ein Engel erschienen, der ihn ausgesordert hat, sich an den französischen Kaiser Napoleon III. zu wenden. (1863.) — Der Kaiser jedoch kehrt sich nicht im Geringsten an den Traum eines Berrückten, macht den auf anderer Leute Kosten Beschle und Rathschläge austheilenden Traumengel zum Lügner und läßt das Gesuch des Privatlehrers Schult unbeantwortet.

Schünemann, Postbeamter im Großherzogthume Mecklenburgschwerin, offerirt dem Kaiser als ein Souvenir des ersten Kaiserreichs das Postdirektions-Siegel des Großherzogthums Berg. Er benutt das fragliche Siegel, um dem Kaiser vorzusammern, daß er bei einem sehr mäßigen Gehalte sieben Kinder zu ernähren hat und in einer peinlichen Lage ist. (1863.) — Die Annahme des Petschafts wird vom Kaiser verweigert, aber der Bettelbrief an die Direktion der Gaben und Unterstützungen überwiesen.

Sidonie Spraul, geborene Baronin von Seefried, wohnhaft zu München, ist die Witwe eines im Elsaß geborenen Officiers, ber bairischer Hauptmann gewesen ist und dem Kaiser in Augsburg in den Jahren 1817—1820 Unterricht im Fechten ertheilt hat. Da dieser bairische Offizier kein Vermögen hinterlassen hat, bittet seine Witwe 1862 um Unterstützung. Ihr werden 500 Franken bewilligt; früher hatte ihr Mann 1000 Franken erhalten. — Der Sohn dieser Dame, der 1860 Offizier in der (afrikanischen) Fremdenlegion zu werden suchte, bettelt 1863 um eine Anstellung als französischer Zollbeamter.

Theodor Schwarze zu Arensberg im Großherzogthume Olbenburg erzählt dem Kaiser seine Unglücksfälle. Er gibt dieselben einem preußischen Beamten schuld, der angeblich mit Unrecht ihn seines Gutes beraubt und ihn als Dieb hingestellt hat. Er erbittet sich als Gnadengeschent vom Kaiser eine Leierorgel, um seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Er ist, wie er angibt, schon achtzig Jahre alt (1863—4). — Ihm wird vom Kaiser Unterstühung zu Theil. — Vier Jahre nachher bettelt er wieder. Sittl, Posigehülse zu Passan zu Baiern, übersendet bem Kaiser einen Abrif des beutschen Post- und Eisendahn-Reglements\*) und bittet ihn, vermittelst der französischen Gesandtschaft zu Wünchen einige gute Worte der Empsehlung für ihn einzulegen, damit er avanciren tann (Mai 1863). — Ihm wurde für seine Zusendung gedankt, doch ward ihm zugleich bemerklich gemacht, daß der Kaiser ihn nicht empsehlen könne.

Sittl, uhrenversertigender Mechaniter zu Munchen, bettelt 1862 um Geld als Belohnung für bas von ihm übersandte Modell einer gezogenen Kanone.

Seligmann Lazarus Stutsch\*\*), Juhaber eines Kommissionsund Briefsteller Bureaus \*\*\*) in München, schlägt dem Kaiser die Gründung einer allgemeinen Gesellschaft zur Errichtung von Gebäuden für Angestellte, Handwerfer und für Personen jeglichen Berufs, die darin Wohnung finden könnten, vor (1863). — Bu den Atten zu legen!

Der Arzt J. Steinbacher zu München, ber Befürworter und Beförberer bes Naturheil-Spstems, offerirt bem Kaiser mehrere Berke: 1) bie Dampfbaber; 2) die Naturfur; 3) die Heilung bes mannlichen Unvermögens burch natürliche Mittel (1863). — Dank.

Dr. Stens, "Gesundheitsrath des Königs von Preußen," ein Anhänger des homöopathischen Versahrens, schidt dem Kaiser ein Buch über diesen Gegenstand, indem er die Hossinung ausspricht, daß seine Majestät die homöopathische Wethode begünstigen wird (Dezember 1863).

Projessort) Bilhelm Stephanus, angestellt bei Anton Bachmaier: "einem ber größten Industriellen in Deutschland," zu Bassau in Baiern; empsichlt sich bem Kaiser als einen Mann, ber französisches abeliges Blut in seinen Abern hat, als einen Abkömmling ber Estienne ††), und bittet um die kaiserliche Protestion, sowie um

\*\*) 3m frangösischen Texte fteht Skutsh.

<sup>\*)</sup> Bermuthlich bezog fich biefer Abrif nur auf Baiern, das von jeher feine gute Organisation besaß.

<sup>3</sup>m frangösischen Text bureau de commissions et d'écritures, eigentlich: Bureau für Auftrage und Schreibereien.

<sup>†)</sup> Im Französischen steht professeur, ein Wort, das eigentlich einen öffentlichen Lehrer bedeutet. Hier geht es offenbar auf einen Privat-Angestellten, vielleicht auf einen Hauslehrer.

<sup>11)</sup> Estienne ift bas altfrangofifche Bort fur Stephanus ober Steffen.

Belbunterftütung zu Bunften feines Planes einer Univerfal = Schrift= sprache, einer "Pafigraphic." Bemäß seinem Plane sollen die fammtlichen Bölfer ber Erde in den Stand geseht werden, mit und unter einander vermittelft gleichmäßiger und in allen Sprachen überall gu gebrauchender Schriftzeichen zu forrespondiren (7. April 1863). — Drei Wochen später schreibt er nochmals über diefen Begenstand und stellt seine Bitte als dringlich bar, indem er ein seinen Plan empfehlendes Schreiben Anton Bachmaier's beilegt. — Dann antwortet er im April und September folgenden Jahres auf Einwürfe, welche bas Rabinet bes Raijers ihm entgegengehalten hat. Er legt Proben vor, welche beweisen sollen, daß der Plan im Wege der Ausführung begriffen ift. - Das kaiserliche Rabinet überträgt bie Prüfung bes vorgeschlagenen Systems ber Weltschriftsprache hierauf ber Berwaltung ber Telegraphen= Linien, welche dasselbe zwar für nicht ausführbar erklärt, aber boch ihrerseits ben Stephanus'ichen Rlan bem Ministerium bes öffentlichen Unterrichts unter bem Bemerken zuweist, bag in biesem System Stoff zu einem intereffanten Studium gefunden werden fonne (Rovember 1864). — Auf ein späteres Unterftugungsgesuch bes Professors Bilhelm Stephanus zu Bunften seines herrn, sowie auf eine spätere Binuberschweifung besselben in die hohe Politik kommen wir weiter unten jurüd.

Ferdinand Stolte, "preußischer Poët" (poète prussien), bessen Wohnort nicht angegeben ist, hat den Kaiser zu Zürich im Jahre 1833 kennen gelernt und bittet jett (im Januar 1863) um die Erlaubniß, ihm sein Gedicht "Faust" zum Geschenk machen zu dürsen. — Er empfängt die Ermächtigung, sein Buch zu übersenden. Der Titel diese Buches lautet: "Faust. Dramatisch-didaktisches Gedicht." (1 Theil, 2. Austage, 8°, 249 Seiten, Preis 2 Thaler, Leipzig 1860.) Es ist verlegt bei Leit & Co., einer Firma, deren Inhaber Einhorn, wie der Leser bald weiter unten sehen wird, auch in anderer Hinsicht mit dem französischen Kaiser Geschäfte zu machen suchte. — Ferdinand Stolte wohnt jetzt zu Hamburg, ist ein Prediger der freigemeindlichen Richtung und hat eine seiner Zeit ihn versorgende Schauspielerin geheirathet. Sein Gedicht Faust hat er mehrmals öffentlich vorgelesen.

B. Tauerichmibt zu Plauen in Sachsen legt sich eine Briefmarkensammlung an. Er bittet besthalb, man niege ihm schone Marken überschicken ober, wenn man es nicht kann, ihm boch antworten und zwar franco, indem man den Brief siegelt. (Januar 1863.) — Sein Schreiben wird unbeantwortet gelassen und zu den Akten gelegt. Im französischen Driginal ist irrthümlich Johann Tonsern (im Artikel 1626) mit einem Doppelgänger, Namens Johann Jonsern, ben wir schon oben behandelt haben, gesetzt worden. Wir wollen die beiden Artikel, welche sich auf eine und dieselbe Person besiehen, hier neben einander stellen:

Artifel 1626: Tonsern (Johann); sollicite une audience afin d'exposer à l'empereur un plan financier pour la réforme des impôts (fevr. 1863.) - Refus. (Bu Deutsch : Tonfern (Johann) bittet um eine Audienz, um dem Raifer einen Finangplan für die Steuerreform auseinanderzuseten (Februar 1863). - Abichlägige Antwort.) Urtitel 745: Jonsern (Johann), à Vienne; demande la permission de présenter directement à l'empereur un plan financier de la plus haute importance (janvier 1863). - Renvoyé au ministre des finances. - Insiste pour obtenir une audience, alléguant qu'il s'agit de communications secrètes (fév. 1863). - Renvoyé au grand chambellan. - Durch biefen zweiten Artitel erfahren wir, daß ber Bittfteller aus Wien ift, daß er zweimal ichreibt und bag er nach bem erften Briefe an ben Finangminifter, nach bem zweiten aber an ben Oberfammerheren verwiesen wird. Die Audieng wird ihm verweigert. Jener Artifel 1626, worin er Tonfern genannt ift, lehrt uns, daß bes Betenten Finangplan eine vorgebliche Steuerreform bezwedt. Db ber Biener Finangfunftler Tonfern ober Jonfern beißt, fonnen wir nicht enticheiben; nur fteht foviel fest, bag ber eine Rame falich fein muß und daß zwei Artifel ftatt eines einzigen angefertigt worden find. \*)

Beit & Co., die bekannten Verlagsbuchhändler in Leipzig, figuriren gleichfalls unter den Klienten des Tuilerienverbrechers. Die "hohe Unparteilichkeit" (?) und "die aufgeklärten Ansichten" (?), womit der Kaiser (nach der Glattzüngigkeit erbärmlicher Schmeichter) alle historischen Spochen beurtheilt, geben Beit & Co. die "Kühnheit", seiner Majestät die politischen Memoiren des Grafen Senfft, des sächsischen Gesandten bei Napoleon I. von 1806 bis 1813, die soeben durch die Familie des dahingeschiedenen Grafen veröffentlicht worden sind, zu unterbreiten. (Dezember 1863.) — Der Kaiser läßt für diese Huldigung der genannten Leipziger Berlagshandlung seinen Dank abstatten.

<sup>\*)</sup> Wir wollen hier bemerken, daß ein Schreiben eines gewissen A. Rößler aus Blankenburg, betreffend die Gesundheit des Kaisers, im französischen Original auf den 18. Juni 1853 verlegt ist, während wohl ein späteres Jahr — vielleicht 1863 — stehen sollte.

Befiger ber Buchhändler-Firma "Beit & Compagnie" war seit bem 2. Januar 1859 Wilhelm Theodor Ferdinand Cinhorn (Sohn).

Unbreas Bader, penfionirter Rorporal gu Mugsburg, ein Mann von fünfundsechzig Jahren, thut bem Raifer fund, bag er arm ift. Um fich ben "Retter ber Gesellschaft" geneigt zu machen, schreibt er ihm platte Schmeicheleien. Er fühlt fich nämlich immer noch gerührt, wenn er fich baran erinnert, wie er als fleiner Junge ben jetigen Raifer ber Frangofen burch die fromme verstorbene Mutter beffelben, indem fie Sand in Sand mit ihm ging, in die Rirche bis an ben Jug bes heiligen Rreuzes geführt werben fah. Geine faiferliche Majeftat hatte fich baburch bie allgemeine Sympathie erworben, und Anbreas Bader tann noch heutzutage nicht vergeffen, bag bes Raifers nunmehr "gottfelig entschlafene tonigliche Mutter" bie Mutter ber Armen bieg. Unbreas Bader überfendet mit diefer Unwebelung jugleich einen Artitel einer Augsburger Zeitung über bie Lage Europa's, indem er hervorbebt, bag biefer Artifel ber napoleonischen Politit gang gunftig fei. (5. Juni 1863.) - Trop aller Schmeichelei wird bas Schreiben bes penfionirten Rorporals einfach zu ben Atten gelegt.

Der Graf von Wartensleben, Berliner Hofrath (conseiller à la cour royale de Berlin), hat im Februar 1862 vom französischen Raiser eine günstige Antwort bezüglich der "Savigny-Stiftung" erhalten, einer Stiftung, welche den Zwed hat, alljährlich durch eine der drei Afademien von Berlin, Wien und München einen Preis für die beste Arbeit über das römische, deutsche oder internationale Recht aussehen und zuerkennen zu lassen. Der Sekretär des sur Frankreich eingesehten Komite's, der Pariser Advokat Heinrich Beder, dittet nun den Kaiser, daß dieser seinen Namen an die Spize der französischen Substribenten sehen möge. (April 1863.) — Abschlägige Antwort.\*)

<sup>\*)</sup> Das Haus Wartensleben stammt aus der Grafschaft Schauenburg in Westphalen. Das Stammschloß ist Exten bei Rinteln, von wo aus sich die Herren von
Bartensleben (oder, wie sie früher auch hießen, von Bartensleben) über Sachsen,
Brandenburg und Oesterreich verbreiteten. Als Reichsfreiherren wurden sie 1668
bestätigt und am 29. März 1706 zu Reichsgrafen ernannt. — Im französischen
Tert wird uns nicht angegeben, welcher Graf von Wartensleben sich an den französischen Kaiser gewandt hatte. Der zu Berlin wohnende Graf Boguslav
Merander von Bartensleben, geboren am 10. Dezember 1804 zu Königsberg bei
Kurib, Majoratsherr auf Minfonsti bei Namslau in Schlesien, war preußischer
Rammergerichtsassessischen Der Eraf

G. Weber, R. Buchholz und andere in Preußen lebende alte Soldaten des ersten Kaiserreichs behaupten in Zeitungsblättern gelesen zu haben, daß der Kaiser am 15. August, dem Napoleonsseste, alle Beteranen des Kaiserreichs in Paris zusammentommen lassen will: was sie zu der Bitte um Geld veranlaßt, damit sie die Reise nach Paris machen und an der Feierlichkeit theilnehmen können. (19. Juni 1863.) — Antwort: "Sie sind schlecht unterrichtet; der Kaiser hegt diese Absicht nicht und daher kann Ihrer Bitte keine Folge gegeben werden. Seine Majestät beaustragt mich mit der Ehre, Sie hiervon zu benachsrichtigen."

Dr. Wildberger zu Bamberg hat bereits dem Kaiser 1856 gehuldigt. Er bittet 1863 wieder um die Ermächtigung, dem Kaiser mit einem Buche über das orthopädische Heilversahren huldigen zu dürsen, wiederholt zwei Jahre nachher seine Bitte und erhält einen allerhöchsten Fußtritt.

Witwe Wilken zu Greifswald in Preußen richtet an den Raiser einen Brief, bessen Inhalt sinnlos ist und auf eine Berrückte schließen läßt. Doch läßt sich soviel aus dem Schreiben ersehen, daß sie von seiner kaiserlichen Majestät ein Almosen zu haben wünscht. (1863.) — Der Brief wird zu den Akten gelegt.

Der Major Karl von Willinger, der Direktor des Arsenals von Germersheim und der Uebersender einer Lulu-Ode, sowie
Anbettler des französischen Kaisers, bereits mit 2000 Franken Korruptions-Almosen im Jahre 1860 abgesunden, sendet im Mai 1863 ein
neues Bettelschreiben. Er theilt dem Kaiser mit, daß seine Mittel ihm
nicht erlauben, seinen Töchtern diesenige Erziehung zu geben, die bewirft hat, daß seine älteste Tochter gut unter die Haube gekommen ist,
und er bittet daher seine Majestät, ihm das nöthige Geld zu liesern,
damit er seine übrigen Töchter in einem Pensionat erziehen lassen kann.
— Wahrscheinlich wurde sein Schreiben berücksichtigt; denn im solgenden
Jahre bettelt er ganz dreist wieder. Ein solcher Arsenal-Direktor gleicht
einem zum Gärtner gesetzen Bock.

Innozens Ludwig Baillner, Dr. jur., Referendarius in ber ofterreichischen Finang-Profuration zu Ling, wiederholt 1863 seine

Julius Casar Leopold Karl Wilhelm Emil Bernhard von Wartensleben, ber ebenfalls gemeint sein kann, war Rechtsritter bes Johanniter-Ordens, Dr. juris und Stadtgerichtsrath zu Berlin; er war am 12. Juni 1809 zu Kleinwirsewig bei Guhrau im Regierungsbezirke Breslau geboren.

icon unterm 4. April 1855 und unterm 16. März 1858 dem Kaiser vorgelegte Bitte um Berleihung eines Ordens (une de ces hautes distinctions) zum Lohn für seine ber Politif bes frangofischen Raisers bewiesene Hingabe. Auch wünscht Petent die Handschrift des Raisers zu erhalten: einige Büge von der mächtigen Hand, welche die Geschicke ber givilisirten Belt leitet!

Bum Schluß dieses Kapitels tragen wir folgenden, auf die mexifanische Expedition bezüglichen Brief, welcher oben ausgelaffen worben war, nach.

Der Brofessor Eduard Buschmann in Berlin offerirt bem Raiser unterm 20. Ruli 1865 acht Bande feiner Werte, indem er an ihn nachstehendes Schreiben

"Sire! Eure faiferliche Majestät wollen geruhen, einem ergrauten Erforscher ber Sprachen Merito's und Amerita's im Allgemeinen, jowie berjenigen bes Großen Dzeans und Niens zu gestatten, daß er eurer Majestät mit seinen Werten über biesen Gegenstand huldigen darf. Daszenige, welches den Titel hat: "Die Spuren der azteischen Sprache im nördlichen Mexito und drüber hinaus", ist von der Atademie der Inscriptions) mit dem Preise Bolnen gefrönt worden. Das andere ist der erste Theil einer Grammatit der Sprachen von Sonora, einer Provinz, welche neuerdings durch die französischen Armeen berühmt geworden ist; in diesen Sprachen habe ich das aztetische Element entdeckt. Das Werk über die aztetischen Namen versolgt die Spuren der aztetischen Sprache gegen Süden hin dis nach Nicaragua. Ein anderes behandelt den großen nördlichen Stamm der athapastischen Sprachen, welcher vom 30. Breitengrade in

Mexito bis zum Eiseneere reicht.
"Das Szepter eurer Majestät reicht ebenfalls bis zum Großen Dzean und bis nach Polpnesien. Sie wollen mir daher hinzugusügen gestatten: meine Ergänzungen zu dem Werte Wilhelm's von Humboldt über diese Sprachen (genannt: Rawi-Sprachen), welches ich nach seinem Tode vollendete und veröffentlichte, das heißt den zweiten Band (der über die Sprache von Madagaskar und andere handelt) und den dritten Band (enthaltend meine vergleichende Gramatik der nehmelischen und perleichende Gramatik der welche der der des des perchen). Dann ein Ruch welche ich matit der polynessischen und malaischen Sprachen). Dann ein Buch, welches ich in französischer Sprache (1843, als Frankreich von den Marquisen-Inseln Bestis ergriff) über "die Sprache der Marquisen-Juseln und die tattische Sprache" gesichrieben habe. Der herr Admiral Nadau hat dieses Wert durch die Vermittlung des Barons Alexander von Humboldt mit Güte ausgenommen.

des varons Alexanoer von Humovior mit Gure aufgenommen.
"Ich habe schon lange gewünscht, diese Werte zu den Füßen eurer kaiserlichen Majestät als des Gründers und Beschützers des mexikanischen Reiches legen zu können und ihr meine Bewunderung für Alles, was allerhöchstbieselben für die Wiedergeburt und das Glück dieses von mir 1827 und 1828 besuchten Landes gethan haben, auszudrücken. Die Besetzigung des großen begonnenen Werkes ist durch eure Majestät gegenwärtig seiner Majestät dem Kaiser Mazimilian anheimsekollen: aber ich von der De ich von Norm den werkelten Erne einer Westellen Weiterstellen werden weiterstellen werden weiterstellen werden weiter der Verlegen werden werden weiter werden werden werden weiter werden vurg eure Wazestat gegenwartig zeiner Majestät dem Kaiser Mazimilian anheimgefallen; aber da ich vom Neuen den mächtigen Arm eurer kaiserlichen Najestät erhoben sehr geha des neuen fränklich-atlantischen Reiches, so habe ich geglaubt, daß ich mir gestatten dürste, eure Majestät um die Gnade anzuslehen, die Werte anzunehmen, welche ich zu allerhöchstdero Füßen lege, und auf diese Beise Ihre erhabene Protektion den linguistischen Studien einer befreundeten und benachbarten Nation zu gewähren. Ich dies, Sire, mit der allertiesten Unterthänigkeit eurer kaiserlichen Majestät niedrigster und allergehorsamster Diener."

Für diefe Krapfuße, Budlinge, Uniefalle und allerunterthänigften Bafchlappigfeiten erhielt ber Berliner Professor Bujdmann bas Rreug der Chrenlegion.

## Reuntes Rapitel.

## Die Gefchichte Julius Cafar's, verfaßt von Rapoleon III.

Louis Napoleon gab ju glauben vor, bag ber Bonapartismus filr bas moderne Europa die nämliche Bestimmung habe, wie einst für bas römische Weltreich ber Cafarismus. Wenn nun in Napoleon I. ber römische Casar wiedererstanden war, fo war Napoleon III. jest ber moderne Augustus, ber die Institution ber Cafaren bauerhaft zu machen hatte. Es fehlte in ber That nicht an Schmeichlern, welche biefer bonapartiftischen Marotte bas Wort rebeten. Aber noch gab es, besonders in Frankreich, eine Menge Gelehrter, welche bie romische Raiserzeit in einem fehr ungunftigen Lichte betrachteten und auch ben Julius Cafar, ben Eröffner ber Mera ber Cafaren, nicht gerabe als großen Mann ober als Bohlthater ber Menschheit verehrten, sondern benselben wie einen verachtenswerthen Staatsftreichler, wie einen va banque fpielenben ehrgeizigen, luberlichen, wenn auch talentvollen Menichen betrachteten. Louis Napoleon unternahm es nun, von Cafar ein foldes Bilb gu entwerfen und baffelbe in einen folden hiftorifden Rabmen einzufaffen, wie es ihm bem Intereffe ber bonapartiftischen Dynaftie angemeffen ichien. Er wollte die Mitwelt jum Glauben an die Beilsaufgabe bes Cafarismus und gur Berehrung für ben ber cafariftifchen Richtung bahnbrechenben Julius Cafar befehren. Darum veröffentlichte er bie Befchichte Julius Cafars, indem er benfelben als einen über alles Gemeine erhabenen großen Mann hinzustellen suchte. Wir brauchen wohl faum ju fagen, daß ein Geschichtswert, welches eine folche Tenbeng verfolgt, ber Bahrheitsliebe, bes erften Erforberniffes, bas man bon jebem Beschichtswerfe verlangen muß, entbehrt. Das bonapartiftifche Buchhandels-Produkt ist eine schamlose Entstellung und Verdrehung der Geschichte zur Verherrlichung des römischen Wüstlings, der im Jahre 44 vor Ansang der christlichen Zeitrechnung verdientermaßen ermordet wurde.

Der Titel lautet: "Histoire de Jules César par l'empereur Napoleon III." Das Wert liegt in zwei Bänden vor. Die Borrebe ift batirt vom 30. März 1862 und am Ende bes zweiten Banbes fteben bie Borte: "Aux Tuileries, le 20 mars 1866. Napoleon." Deutich: In ben Tuilerien - im Biegelhüttenschloß - ben 20. Marg Da bie geschichtliche Darftellung nur bis gum 1866. Napoleon). Beitpunkte reicht, wo Cafar ben Rubifon überschreitet und fich ber Stadt Ariminium bemächtigt (im Jahre 705 nach Erbauung ber Stadt Rom): icheint bie Anlage des Bertes auf noch zwei weitere Bande berechnet gewesen zu fein. An der Spite bes zweiten Bandes fteht eine Bemerkung bes Berausgebers, welche uns belehrt, dan fich bereits folgende Fürften "mit bem nämlichen Wegenstande" beichäftigt haben: ber frangofische Ronig Rarl VIII., ber sich vom Monche Robert Gaguin 1480 eine frangofische Uebersetung von Cafar's Beichreibung bes galliichen Krieges überreichen ließ; ber Kaifer Rarl V., welcher Cafar's Rommentare mit eigenhändigen Randnoten bededte und den fizilianischen Bigefonig Ferdinand Gongagues veranlagte, eine wiffenichaftliche Rad= forschung bezüglich des Terrains anstellen zu laffen, deren vierzig Schlachtenplanc 1575 in ber Ausgabe bes Jafob Straba veröffentlicht worden find; der Sultan Soliman II., ein Beitgenoffe Rarl's V., ber Cajar's Rommentare ins Türkische überseten ließ; ber frangosische Könia Beinrich IV., ber bie zwei ersten Bucher von Cafar's Rommentaren ins Französische übersette, sowie ber französische König Ludwig XIII., welcher die beiden letten Bucher von Cafar's Kommentaren ins Frangolische übertrug; Ludwig XIV., welcher das erfte Buch ber Kommentare übersepte; ber "große" Conde, ber bie von Nitolaus Perrot d'Albancour unternommene Uebersetung begunftigte; Die ichwedische Konigin Christine, welche "Betrachtungen über das Leben und die Thaten Cajar's" verfaßte; Louis Philipp Foscph von Orleans, zubenannt Egalité, welcher eine Rarte zu ben gallischen Feldzügen Cafar's anfertigen ließ; enblich ber Kaifer Napoleon I., ber auf ber Insel St. Belena einen "Abrif ber Kriege Cajar's" (Précis des guerres de César) bem Grafen Marchand in die Feder dittirte: ein Buch, welches 1836 zu Paris in Ottab erichienen ift.

Wenn ein Herricher ober ein Fürst selber teine Thaten verrichten tann, verlegt er sich auss geschichtliche Studium der Thaten eines Cäsar. Es ist, meint schon Sallust, rühmlich, selber Thaten zu verrichten; ins deß — faute de mieux — ist es auch schon, die Thaten Anderer zu beschreiben! Als Louis Bonaparte ausing, die Geschichte Julius Cäsar's zu schreiben, sühlte der franke Mann, daß seine Thatenzeit vorüber war. Er hatte sich abgenußt. Eugenie hatte ihn abgemattet und sahm gelegt. Sein Geschichtswert war seine eigene Leichenrede des französischen Cäsarismus. Unstatt in Europa die erste Rolle beim "Ordnen" der polnischen, schleswig sholsteinischen und deutschen Nationalitäten stragen zu spielen und anstatt die letzte Hand an den Bau Italiens zu segen, versiel er auf eine unsruchtbare Geschichtsschreiberei, stellte sich mit Mommsen, Göler und Zumpt auf die gleiche Stuse und buhlte um die Anerkennung des gelehrten "Federviehes". Von jetzt an brauchten ihn die alten Potentaten nicht mehr zu fürchten!

Das bonapartistische Geschichtswert zerfällt in vier Bücher. Das erste Buch schildert die erste Geschichte des römischen Gemeinwesens dis auf Julius Casar; das zweite Buch beschreibt das Leben Casar's dis zum Profonsulate in Gallien; das dritte Buch enthält die gallischen Feldzüge Casar's, sowie die sonstigen unter sein Profonsulat in Gallien fallenden Creignisse; das vierte Buch zeigt die Berwedung des gallischen Profonsulats Casar's mit den Creignissen in Rom, eine Berwedung, welche in den offenen Bürgerkrieg, in den militärischen Kampf zwischen Pompejus und Casar, ausmündet.

Das erste Buch, welches weit über die erste Halfte des aus den beiden ersten Büchern bestehenden ersten Bandes einnimmt, erscheint zwecklos und überstüssis; denn der Leser ersährt durch dasselbe nichts Neues über die römische Geschichte, sondern der Bersasser scheint dasselbe hanptsächlich zu dem Zwecke geschrieden zu haben, vor Allen sich selber in der römischen Borzeit zu orientiren. Sonach hätte er diese seine Schüler-Studien füglich sür sich behalten sollen. Wie stümperhaft seine Forschungen sind, geht daraus hervor, daß er, anstatt die Institutionen Rom's unter den Königen aus den Thatsachen der Eroberung und somit aus den Besitzverhältnissen zu erklären, vielmehr sich mit den Quartaner-Anschauungen der Prosessoren begnügt und mit dem geistreich sein sollenden Ausspruche Montesquien's beginnt, wonach im Ansange die Institutionen durch die Menschen, dann aber die Menschen ihrerseits durch die Institutionen gebildet werden. Das heißt doch nichts Anderes, als die Orehtrankheit der Schase auf das Feld der geschichtlichen Forschung übertragen.

Nachdem Louis Bonaparte einen solchen Abc Schützen Ausgangspunkt genommen hat und durch denselben in einen vitiosen Zirkel gerathen ist, kann es nicht bestemden, wenn ihm die ersten Institutionen Rom's durch die Könige geschaffen zu sein scheinen. Es ergeht ihm wie den Theologen, wenn sie durch Gott die Welt aus Nichts erschaffen lassen. Woher die Könige gekommen sind und warum auch unter den Königen von bestehender Republik die Rede ist, das kümmert diesen schalen Kopf so wenig, daß er sich mit der mechanischen Uebersseyung begnügt, indem er sagt:

"Wir (bas heißt: Bonaparte) gebrauchen absichtlich bas Wort "Republit", weil alle alten Autoren bem Staate unter den Königen und unter ben Kaisern diesen Namen gegeben haben. Nur bann, wenn man die Bezeichnungen treu übersest, kann man sich einen genauen Begriff von den alten Gesellschaften machen."

Die Republik (res publica) ist die öffentliche, gemeinsame Sache ber ben Staat bildenden romischen Stlavenbefiger im Wegensat zu ihrer Privatsache, zu ihrem Sans- und Familienwesen. Der König ift bas Erzeugniß ber Eroberung, der überkommene Felbherr, ber an der Spipe der Stlavenbesiger steht, aber, ba er fie nicht tyrannisiren barf, nicht ein Scheusal von Souveran ist. Nur einmal bammert im Kopfe Louis Napoleon's der Lichtstrahl durch, daß die Blebejer möglicherweise eine unterworfene Rlaffe find; aber er weiß diefen Lichtstrahl nicht zu verwerthen und läßt die auf Stlavenarbeit durchaus beruhenden Brobuttions= Berhältniffe Rom's gang unberührt. Rurg, er schreibt die romische Beichichte gerade so oberflächlich, wie ein beutscher Universitäts = Professor. Die innere Beschichte Rom's ift bei ihm daher Richts weiter, als eine Uneinanderreihung zufälliger, nur burch bie außeren friegerischen Ereigniffe bisweilen beeinflußter Borfalle. Buerft haben die Ronige Alles geschaffen (résultats obtenus par la royauté) und dann haben bie mustischen "Sitten", welche aus den von den Königen geschaffenen Institutionen hervorgegangen sind, die blauen Wunder geschichtlicher Schöpfung verrichtet. \*)

<sup>\*)</sup> Er sagt wörtlich: Ainsi Rome, arrivée au troisième siècle de son existence, se trouve constituée par les rois avec tous les germes de grandeur qui se developperont dans la suite. L'homme à créé les institutions; nous verrons maintenant comment les institutions vont former les hommes. Er hat feine Ahnung davon, daß die ganze Königsgeschichte mythenhaft ist.

Wenn die Plebejer die politische, rechtliche und soziale Gleichstellung mit den Patriziern (mit den großen Sflavenbesißern) sordern, benuht Louis Bonaparte dieses Emanzipationsstreben zu einer sehr wohlseilen Diatribe gegen die neueren Revolutionen, indem er rundweg behauptet, daß die damaligen Revolutionen es nicht auf bloße Zertrümmerung, wie die jehigen, abgesehen gehabt hätten. Das Emanzipationsstreben der arbeitenden Klassen der Gegenwart erscheint ihm nur als zwecklose Umsturzssüchtelei und blinde Zertrümmerungswuth.

Louis Napoleon zieht fich aus ber romifchen Weichichte manche "weise" Lehren, die wir hier verzeichnen wollen. Go lobt er die geichidte und unbeugiame Politit ber romifchen herrichenben Rlaffe, welche nicht nach einer Niederlage mit dem Feinde, wie er felber 1870 bei Seban that, unterhandelt ober einen Bertrag abichließt, jolange biefer Feind noch auf vaterländischem Boden fteht, und welche fich - wie er auch 1870 versucht hat - "bes Rrieges bedient, um die Beifter von den inneren Wirren abzulenken" (qui se sert de la guerre pour faire diversion aux troubles intérieurs). "In ber That," fagt er, "ber Krieg gegen fremde Invasion hat immer ben ungeheuren Bortheil, daß er ben inneren Spaltungen ein Enbe macht, inbem er alle Staateburger gegen ben gemeinfamen Feind vereinigt." - Soziale lebelftanbe fonnen nur burch itrenge Befete geheilt werben, nämlich: "für bie gute Dronung einer Gefellichaft ift es nothwendig, Die Wefete in bem nämlichen Dage ftrenger gu machen, in welchem fich bas Befühl ber hierarchifden leberordnung ab: ich wacht." Man loft die fogiale Frage wie Doctor Gifenbart!

Tropdem deklamirt er mehrmals davon, daß Ibeen, welche nothwendige gesellschaftliche Resormen ausdrücken, zwar momentan mit Gewalt niedergeworsen werden, aber doch nicht untergehen können. In dieser hinsicht stellt er unter andern die folgende Betrachtung an:

"Es ist merkwürdig, zwei Männer" (ben Oberpriester Scipio Nasica und den Konsul Opimius), "beide Sieger über einen Aufruhr" (den Aufruhr von Tiberius und Cajus Gracchus), "ihr Leben auf fremder Erde enden und dem Haß und der Berachtung ihrer Mitbürger preis gegeben zu sehen. Der Grund hiervon ist jedoch natürlich; sie betämpsten durch die Wassen, welche durch die Wassen nicht versnichtet werden konnten. Wenn inmitten des allgemeinen Wohlstandes gefährliche Utopien, die im Lande ohne Wurzeln sind, anstanchen, so macht die einsachste Anwendung von Gewalt dieselben verschwinden;

wenn aber dagegen eine von wirflichen und gebieterischen Erforderniffen tief ergriffene Besellichaft nach Reformen verlangt, jo ist ber Erfolg der gewaltsamen Unterdrückung nur momentan: die in die Enge getriebenen Ideen erscheinen unaufhörlich wieder und wie bei ber Hydra ber Fabel erstehen an Stelle eines abgeschlagenen Ropfes hundert neue." - (Wir brauchen taum barauf hinguweisen, bag biefe Stelle auf die beiben Napoleon, welche beibe Sieger über die Revolution ber Neuzeit und Retter der anftandig-fittlichen Ausbeuter-Gesellichaft maren, angewandt werben fann. Beibe enbeten ihr Leben im Eril, beibe waren dem Saffe und ber Berachtung ihrer Mitburger preisgegeben, bis sie elendiglich am Magentrebs und am Blasenstein starben, nachdem jie mit brutaler Bewalt hatten Ibeen ausrotten wollen, welche fich burch die Gewalt ber Baffen nur momentan unterdrücken laffen. hatten, weil sie gar Nichts von Gesellschaftswissenschaft verstanden, Diese Ideen für haltlose Utopien gehalten und mußten barum als lebendige Leichen für ihre Rurgsichtigkeit bugen.)

Louis Napoleon warnt im sechsten Kapitel bes ersten Buches bavor, ja nicht bellum sociale oder sociorum burch ben Ausdrud "sozialer Rrieg" (guerre sociale) ju überfeten, weil diese llebersetung bei uns migverstanden werden fann. Also hier kommt es ihm nicht, wie beim Borte "Republit", auf die wörtliche Uebersehung an, sondern im Gegentheil will er hier um bes genauen Berftandniffes willen ben richtigen Sinn bes lateinischen Ausbrude wiedergegeben wissen. Bleichwohl übersett er noch im nämlichen Kapitel gebankenlos bellum sociale (Bundesgenoffenfrieg) mit guerre sociale (fozialer Krieg)! Das find Beil er diese Be-Probchen, wie er die romische Geschichte traktirt. schichte nicht versteht, nicht im Minbesten bie innere Birfungefraft und joziale Kausalität dieser Beschichte begreift, sondern ganz schüler- und professorenhaft nur in den äußeren Erscheinungen herumfingert: barum erscheint ihm Cafar als der große Mann, der die Bestimmung hat, die Republik auf neuen Grundlagen zu errichten. "Bas Spartacus anbelangt, der die Stlavenerhebung machte, fo ging er über bas Biel hinaus und fein Erfolg bedrohte die ganze Befellichaft" (nämlich die ehrbare, auftändige Gesellschaft ber Stlavenausbeuter!): "er wurde vernichtet!"

Die napoleonische Oberstächlichkeit offenbart sich besonders in jenen Stellen, wo er von der Sittlichkeit deklamirt. So sagt er pathetisch: "Es genügt, wenn man den Zustand einer Gesellschaft würdigen will, wahrhaftig nicht, daß man die Gesetze derselben ergründet; nein, man

muß fehr wohl bie Birfung fonftatiren, welche bie Gitten hervorbringen. Die Gefete verfündeten bie Gleichheit und Die Freiheit, aber bie Sitten beließen der oberen Rlaffe bie Ehrenftellen und bas Uebergewicht." - D fiber biefe bofen Gitten, Die ber Bucht bes Grogbesiges nicht Stand gu halten vermochten! Dieje Sittlichfeitspredigten, mit benen fich Seuchler und Dummtopfe behelfen, ftammen vom moralischen Träumer und Deflamator Jean Jacques Rouffean ber. Wenn man, anftatt von ben materiellen Brunblagen ber Besitzuftanbe, aus bem Luftreiche ber Sitten bie icheinbaren Biberfpruche zwischen ber "reinen" Demofratie und ber wirflichen Ariftofratie erflart, bann tommt man allerdings auf bie fittliche Rühlichkeitstheorie, welche Louis Napoleon zu bem lächerlichen Musspruche bringt: "Die Macht mußte ben Patrigiern verbleiben, fo lange als fie fich berfelben wurbig zeigten." Rach feiner Unficht halt fich jebe Institution gerade fo lange, als fie nuglich ift. Sie hort auf, wenn ihr Rugen aufhort. Go lange fie bleibt, ift fie auch noch nütlich und nothwendig! Diese Theorie ift fürmahr ein fehr bequemes Faulbett. \*)

Nachdem Louis Napoleon auf diese Weise die römische Geschichte mißhandelt hat, kommt er im sechsten Kapitel des ersten Buches (VIII.) zu dem bewunderswerthen Resultat: "Die Geschichte der letzten funfzig Jahre, besonders aber die Diktatur Sulla's, zeigte bis zur Evidenz, daß Italien einen Herrn erheischte." — Dieser Herr konnte natürlich bloß der "große" Cäsar sein!

Komisch klingt es, wenn der Lobredner des Kaiserreiches und der Anwender des Gesehes der Berdächtigen sich folgendergestalt über das Majestätsbeseidigungsgeset ausläßt: "Seit den Jahren 305 und 369" (nach Erbauung der Stadt Rom), sagt er, "lieserte die Anwendung des Gesehes, betreffend die perduellio oder das Attentat auf die Republik, der Billkür eine Basse, von der man (!) später unter den Kaisern, unter dem Namen des Gesehes der Majestätsbeseidigung, einen so bedanernswerthen Gebrauch machte." — Louis Napoleon wirst hier den

<sup>\*)</sup> Les rois sont expulsés de Rome. Ils disparaissent par ce que leur mission est accomplie. Il existe, on le dirait, dans l'ordre morale ainsi que dans l'ordre physique une loi suprême qui assigne aux institutions, comme à certains êtres, une limite fatale, marquée par le terme de leur utilité. (Erstes Buch, dweites Kapitel.) — Anders steht es um Griechenland, das crobert werden und in Italien ausgehen muß, damit sich die "Bivilisation" über die ganze Welt verbreiten kann. In diesem Falle fängt beim Untergange der Nusen erst recht an!

Hochverrath gegen das souverane Bolk mit der Majestätsbeleidigung der kaiserlichen Uebelthäter in einen und denselben Topf!

Er bricht, ohne es zu wissen, den Stab über seine eigene Raiserwirthschaft, wenn er im dritten Kapitel des vierten Buches sagt: "Richts zeigt mehr den Berfall einer Gesellschaft an, als wenn das Geset, anstatt der aufrichtige Ausdruck von den allgemeinen Bedürfnissen zu bleiben, für die verschiedenen Parteien zur Kriegsmaschine wird." — Die Ausnahmegesetze im römischen, französischen und deutschen Kaiserreiche, die solche Kriegsmaschinen vorstellen, sind genugsam bekannt.

Louis Napoleon mißt die Gesellschaft mit bem Makstabe ber heeresorganisation wie folgt: "Die Militar = Organisation," jagt er, "ipiegelt immer ben Buftand ber Gefellichaft ab, und ba, mo es nicht Bolf gibt, gibt es auch teine Infanterie." - Dem= nach mußten die Aristofraten immer nur Reiterei bilben: eine Ansicht. die durch die Militär = Organisation Rom's hinlanglich widerlegt ift. Bon dem Borhandensein der Kavallerie fann man wohl auf das Borbandensein von Pferden ichließen; boch muß nicht nothwendig, wenn, wie bei den Deutschen unter Ariovist, die Ravallerie die Sauptwaffe bilbet, auf die Abwesenheit des Boltes geschlossen werden. Uebrigens ift uns eine Befellichaft ohne Bolt noch nie und nirgend befannt geworden; benn die Aristofraten brauchen ftets Leute, welche für fie arbeiten, und gerade diese Arbeiter, mogen fie nun Stlaven, Leibeigene, Borige, Unterthanen oder Staatsburger heißen, find bas eigentliche Sie find die Grundlage aller Gefellichaft: les bas-fonds de la société! Benn im alten Gallien der Abel und die Priefter herrschten. brauchten fie doch Bolt, um daffelbe ausbeuten zu können. daffelbe hatten fie fich felber zur Arbeit bequemen muffen und maren hierdurch jelber Bolf geworden. Die goldenen Armbänder, die goldenen Finger- und Beinringe, die aus massivem reinen Golde bestehenden Saleringe und die goldenen Kuraffe ber gallischen herrschenden Klaffe waren burch das arbeitende Bolt, durch die Stlaven, beschafft worden. Nimmt Louis Napoleon "Bolf" im Sinne von plebejischen Staatsburgern, so widerlegt ihn ebenfalls die Infanterie einer Menge Länder, in denen die arbeitenden Unterthanen trot ber Infanterie noch nicht ju Staatsbürgern geworben, noch nicht jur "Gleichheit vor bem Befet gelangt waren.

Beil Louis Napoleon bas eigentliche Bolt nicht beachtet, deßhalb behandelt er auch die Stlavenaufstände und die fortwährende Gährung unter den Stlaven nur im Borbeigehen. Aber gerade die unabläffige Importation bon Kriegsgefangenen, Die als Stlaven verfauft wurden, war die Urfache jur Bernichtung ber Republit und gur Schlaffheit ber Sitten. Durch bie unaufhörliche Ginfuhr von Stlaven vergrößerte fich bie res privata (bas Privatvermögen einzelner Staatsburger) bermagen, daß fie die res publica (die öffentliche Sache, den Staat) überwog und übermucherte, fo bag bas Brivatintereffe fich an die Stelle bes öffentlichen Intereffes fette. Wenn Cafar über eine halbe Million folcher Kriegsgefangenen, die als Stlaven verfauft wurden, allein aus Ballien lieferte, half er, anftatt ben Staat auf neuer Grundlage gu errichten, feinerfeits nach Rraften die res publica (die Republif) vollends unterminiren. Er felbft betrachtete und behandelte als Diftator ben Staat wie feine Brivat = Domane, gleich jedem ber folgenden Cafaren. Das Raiferreich ift somit ber Berwejungsprozeg ber Republit, Die nach und nach burch die Raifer ganglich zu Grunde gerichtet murbe, bis bas römische Reich zerfiel. Sätte Cafar Die Stlaven emanzivirt, fo hatte er bie Republif auf neuer Grundlage errichtet; aber alsbann batte fich junachft biefe neue Republit auf Stalien und Griechenland beichranten Wenn Louis napoleon im zehnten Rapitel bes vierten müffen. Buches fagt:

"Die in Auflösung begriffene römische Gesellschaft forberte einen herrn, bas unterbückte Italien einen Bertreter seiner Rechte, die unters Joch gebeugte Belt einen Retter;"

so ist das, abgesehen von heuchlerischer Deklamation, weiter nichts als imperialistischer Blödsinn.

Cajar's Agrargeset war eine nach der Macht ausgeworsene Angel, burch die er sich das Lumpen - Proletariat Rom's, besonders aber die veteranen Halsabschneider, gewinnen wollte. Dieses Geset ist nicht werth, daß man es diskutirt. Es war eine Berwässerung der Agrarbläne der Gracchen und des Rullus, und es lautete so:

"Theilung aller öffentlichen Ländereien mit Ausnahme jener in Campanien und Bolaterrä. Im Falle, daß der Boden nicht ausreicht, sollen neue Ländereien mit demjenigen Gelbe angekauft werden, das aus der Eroberung des Pompejus oder aus dem Ueberschusse der Staatseinkünste kommt. — Die zwangsweise Expropriation ist verboten. — Ernennung von zwanzig Kommissären zur Aussührung der Landetheilung; doch darf der Einbringer des Gesehes nicht mit zum Kommissärernannt werden. — Abschähung der zu verkausenden Privatländereien in Gemäßheit des letzen Zensus. — Berpslichtung für jeden Senator,

auf gegenwärtiges Bejeg einen Gid zu leisten, wonach er beschwört, daß er nie etwas im Gegensage zu diesem Gesete vorschlagen will."

Bufolge Louis' Napoleon's Berficherung hat 'Cajar Alles im öffentlichen Intereffe gethan. Man tonnte fast sagen, daß Louis Rapoleon lügt, sobald er den Mund aufthut. Sein Julius Cajar, jener nachläffig um die Lenden gegürtete Bruder Lüderlich, ift einer der infamften aristotratischen, um die Boltsgunft buhlenden Balgenstride, welche bisher den Boden der Republik entweiht hatten. Er wurde nacheinander Militär = Tribun, Quaftor, Oberpriester, Berwalter ber appianischen Strafe, Stadt = Prator, Proprator in Spanien, Konful und zulett, ebe er sich offen durch Burgerfrieg jum Ginherrscher machte, Protonful in Gallien. Er war die mannliche Geliebte bes Ronigs von Bithynien und die Frau vieler anbern geilen Bode. Er war aber auch ber Mann aller lüberlichen Frauen. Er buhlte mit Tertulla, der Frau jeines Freundes Craffus; er trieb Unzucht mit der Frau seines Freundes Pompejus, als dieser im Seeraubertriege fern von Rom war; er war ber begunftigte Liebhaber von Lollia, ber Tochter bes Aulus Gabinins; er trieb. Chebruch mit Postumia, ber Frau bes Servius Sulpicius, und in Servilia, die Schwester bes sittlichen Cato, hatte er sich dermaßen verschwelgt, daß er ihr eine Perle ichenfte, welche feche Millionen Geitertien (300,000 Thaler) werth war. Durch die Frauen bearbeitete er beren Manner: fo ben Craffus, beffen Beld er brauchte. bejaß ein Bermögen von ungefähr 12 Millionen Thalern. Den Bom= pejus kuppelte er burch feine Schwester Julia an fich und nach beren Tobe schlug er ihm die Beirath seiner Nichte Octavia vor, mahrend er ielber die bereits mit Kaustus Sulla vermählte Tochter des Pompejus heirathen wollte. Kurze Zeit darauf heirathete Cafar die Calpurnia, die Tochter Lucius Biso.

Für seine maßlose Verschwendung mußten ihm die Ehrenstellen der Republik, die er mißbrauchte, immer neues Geld schaffen. Bereits zur Zeit, als er Oberpriester wurde, hatte er so viele Schulden, daß er am Tage der Wahl zu seiner Mutter sagte: Entweder werde ich heute Oberpriester oder Flüchtling! Da er Oberpriester wurde, erhielt er neuen Kredit. Er borgte von Pompejus, Atticus und Crassus, und schloß nach dem Geldbedürsniß Freundschaften ab. Mit Pompejus im Berein dewirkte er, daß der ägyptische Thonprätendent Ptolomäus Auletes, ein ausgebildeter Mörder, zum Freunde und Bundesgenossen Kom's erklärt wurde, und die beiden unsauberen Geister erhielten hierssür die Summe von 10 Millionen Thalern. Beide mußten die Ges

wässer der Republik trüben, um barin sijden zu können. Daher die doppelten Triumvirate zwischen Casar, Crassus und Pompejus. Mit allen Denen, welche Unruhe stifteten, war Casar befreundet: so mit Catiliana und Clodius, der mit Casar's Frau Pompeja eine Liebschaft hatte und dessen Stlave zur Ermordung des Pompejus aufgestistet war. Als Casar in Gallien Protonsul war, kaufte er sich in Rom unablässig Leute, besonders Bolkstribunen, die Unruhen hervorzurusen hatten. Louis Napoleon schreibt in dieser Beziehung:

"Nichtsbestoweniger mußte er (Casar), um die fortwährend von einer mächtigen Partei in den Weg geworsenen hindernisse zu beseitigen, von den wichtigen Aemtern die seindlichen Kandidaten sern halten, die ausgezeichneten Leute an sich ziehen, wie zum Beispiel den Cicero, und, da Alles fäuslich war, mit der gemachten Kriegsbeute die seilen Gewissen kaufen. Diese Handlungsweise, unterstüht von Pompejus und Crassus, versprach Ersolg." — (Biertes Buch, viertes Kapitel.)

Suetonius erzählt, daß Täsar, als er Konsul war, dreitausend Pfund Gold aus dem Staatsschape stahl und dasselbe durch geringes, vergoldetes Metall ersetze. Bom Pompejus erzählt Plinius das Gleiche. Glänzende Spiele, Schauspiele, Gladiatorentämpse, Geschenke an das Bolt und schamlose Bestechungen bei den Wahlen, sowie Korruption von fäuslichen Subjetten, Luzus und Ausschweifungen aller Art erforderten vieles Geld!

Auch schreibt Louis Napoleon im neunten Rapitel bes vierten Buches:

"Sein (Cäsar's) Wohlwollen gegen Warcus Antonius beschwichtigte wahrscheinlich ein wenig den Groll Curio's, seine Freigebigteit that das Uebrige. Wenn man dem Appian Glauben beimessen darf, scheutte er ihm (dem Curio) über 1500 Talente (drei Willionen Thaler). Freisich tauste er sich zur nämlichen Zeit ganz ebenso theuer den Konsul Lucius Emilius Paulus, ohne für den Kauspreis etwas Anderes zu verlangen, als die Neutralität des Konsuls. Man kann kaum begreisen, wie Cäsar, während er doch auch seine Armee besoldete, derartige Opser (?) sich auferlegen und dabei noch so vielen anderen Ausgaben genügen konnte. Seine Ausgaben waren solgende: durch Beschenkungen mußte er die Zahl seiner Anhänger in Rom vermehren; er ließ in der Narbonnaise Theater und Wonumente errichten; bei Aricia in Italien erbante er eine prächtige Billa; er schickte reiche Geschenke an sernliegende Städte. Wie konnte er nun, um diese Ausgaben zu bestreiten, aus einer durch achtsährigen Krieg erschöpften Provinz das hierzu nöthige

Weld gieben? Die ungeheuere Große jeiner Sulfsquellen erklart fich abgesehen von den durch die Besiegten zu gahlenden Tributen, die sich für Gallien auf 40 Millionen Sestertien (über sieben und eine halbe Million Franken oder über zwei Millionen Thaler) jährlich beliefen aus dem enorme Summen ergebenden Berkaufe ber Ariegsgefangenen an romifche Sandler. Cicero berichtet uns, daß er 12 Millionen Sestertien (oder 600.000 Thaler) nach der unbedeutenden Belagerung von Bindenissus aus den Gefangenen heraus-Wenn vorausgesettermaßen bie Bahl berfelben fich auf 12,000 belief, jo beträgt diese Ziffer 1000 Sestertien (oder 50 Thaler) por Ungeachtet ber Generosität Casar's nun, ber oft (?) bie Befangenen ben Befiegten zurudgab ober, wie bieß zum Beifpiel nach ber Belagerung von Alifia geschah, seinen Soldaten baraus ein Beichent machte, tann man boch annehmen, bag mahrend bes achtjährigen gallischen Krieges 500,000 Gallier, Germanen ober Britten als Sklaven verkauft wurden; was die Summe von 500 Millionen Sestertien (201/-Millionen Thaler) oder ungefähr 95 Millionen Franken\*) nach unserem Belbe ergab. Im Grunde mar es bas von ben Stlavenhanblern gegebene römische Beld, welches ben größten Theil ber Beute bilbete, gleichwie heutzutage, wenn bei entfernten Expeditionen bie europäischen Nationen (? doch wohl nur ihre Herrscher?) sich bes Brobuktes ber fremden Bolle gur Bestreitung ber Kriegstoften bemachtigen, es ebenfalls nur bas europäische Belb ift, bas bieje Roften vorschießt."

Während Cäsar noch Prokonsul in Gallien war, ließ er zu Rom durch Paullus eine Basilika auf dem Forum erdauen, die nach der Beranschlagung von Cicero sehr wohlseil war, wenn sie bloß 60 Millionen Sestertien (3 Millionen Thaler) kostete. Plinius sagt, daß die Bausitelle allein 100 Millionen Scstertien (5 Millionen Thaler) gekostet habe. Alle diese Gelder schund der verruchte Cäsar aus den Galliern heraus, die er dermaßen peinigte, daß sie unter Vereingekorig von einem Ende des Landes dis zum andern ausstanden und den Verzweislungstamps wagten. Gold gab es damals sehr viel bei der herrschenden Klasse Galliens, aber wenig Silber. Alls im Jahre 702 (nach Erdaung der Stadt Rom) Cäsar die heldenmüthigen Vertheidiger der Stadt Uzellodunum erst dadurch bezwingen konnte, daß er den einzigen Brunnen, welcher den Belagerten Wasser lieserte, hatte abgraben lassen

<sup>\*)</sup> Der frangösische Kaiser hat sich verrechnet. Die Summe beträgt nicht so viel, iondern um 18 Millionen Franken weniger.

ehrte er die Tapferkeit dieser für ihre Unabhängigkeit aufgestandenen Helden damit, daß er der ganzen männlichen Bevölkerung die Hände abhacken ließ. Und ein solches Scheusal von zivilisiertem Schinder wird von Louis Napoleon als Retter der Gesellschaft, als Bohlthäter der Menschheit gepriesen! In Louis Napoleon's Angen verdanken wir Cäsar unser ganze "Zivilisation": unter welchem Ausdrucke sich gar Vielerlei denken läßt! Sollte unter Zivilisation nicht etwa cäsaristischeimperialistische Bolksausbeutung gemeint sein?

Nachdem Cäsar die Korruption nach jeder Seite hin betrieben und das erbeutete, erpreßte, geraubte, gestohlene, sowie ausgeborgte Geld in Machtspekulationen angelegt hatte, mußte er wohl oder übel den Kamps gegen die Republik unternehmen und Alles in der Ueberschreitung des Rubikon's auss Spiel sehen. Schon früher, als er vom Proprätorate aus Spanien zurückgekehrt war, hatte der Senat einen Staatsstreich von ihm befürchtet und deßhalb klugerweise zwei nach Assen bestimmte Legionen in Italien zurückbehalten. Diesen Staatsstreich hatte also Cäsar damals verschieden müssen. Jeht war er besser vorbereitet. Als er ihn jeht aussührte, spielte er beim Ueberschreiten des Rubikon noch eine Posse auf, die uns Louis Napoleon folgenders maßen erzählt:

"Alls er beim Rubifon, einem die Granze feiner Regierung bilbenben Bache, beffen Ueberichreitung ihm bie Befete verboten, angetommen ift, macht er einen Augenblid Salt, gleich als ob er von Schreden ergriffen mare; er theilt feine Befürchtungen bem Afinius Pollio und feiner Umgebung mit. Ein Komet hat sich am himmel gezeigt; er fieht bas Unglud voraus, welches über Stalien hereinbrechen will und erinnert fich an ben Traum, welcher in ber vorhergehenden Nacht ihn bettommen hatte: er hatte nämlich geträumt, bag er feiner Mutter Bewalt anthate. War benn bas Baterland nicht feine Mutter, und war ungeachtet ber Berechtigfeit feiner Sache und trop ber Broge feiner Absichten seine Unternehmung nicht eine Gewaltthätigkeit, eine Rothjucht gegen baffelbe? Doch bie Auguren, die fcmeichelnden Dollmeticher ber Bufunft, behaupten, daß biefer Traum ihm die Beltherrichaft verfpricht, daß die Frau, welche er umgeworfen gesehen hat, Niemand anders als die Erbe, die gemeinsame Mutter aller Sterblichen, ift. Alsbann foll ploglich eine Ericheinung bie Augen Cajar's geblendet haben : er fieht einen hochgewachsenen Mann, welcher auf ber Trompete friegerifche Beifen blaft und ihn auf bas andere Ufer lodt. Bebes Banbern ift nun geschwunden, er geht vorwarts und überschreitet ben Rubikon mit den Worten: ""Der Würfel ist geworsen; lasset und gehen, wohin mich die Wunderzeichen der Götter und die Schmach meiner Feinde rusen!"" — Bald langt er in Ariminium an, dessen er sich ohne Schwertstreich bemächtigt. Der Bürgerkrieg hat besonnen!"

Louis Napoleon fest hinzu:

"Die Frage hatte nicht die kleinlich lächerlichen Proportionen eines Haders zwischen zwei sich um die Macht zankenden Generälen: nein, es war der entscheidende Zusammenstoß zwischen zwei seindlichen Sachen, zwischen den Bevorrechteten und dem Bolke, es war die Fortsetzung des furchtbaren Kampses von Marius und von Sulla."

Die direkte Regierung durchs Bolk glich bei Casar sehr stark ber direkten Regierung durchs Bolk bei Louis Napoleon vermittelst der Plediszite. Wir haben schon oben gesehen, daß Louis Napoleon ganz eigenthümliche Begriffe vom Bolke hatte. Schurken, wie er und Casar, mißbrauchen das Bolk zu ihren verbrecherischen Zwecken und belegen ihre polnische Wirthschaft, ihr Lügenshstem und ihre schändliche Zwingsberrschaft am Ende noch gar mit dem Ehrennamen der Demokratie! Wäre Louis Napoleon nicht ein ganz ähnlicher Bogel wie Casar gewesen und hätte er diesen nicht wie sein Borbild betrachtet, würde er die Karrisatur auf die Geschichte Casars nicht versertigt haben. Er nußte seine Zeitgenossen für große Gimpel halten, weil er ihnen eine solche Geschichtsentstellung auszutischen wagte.

Indeß fand er seine Lobhudler. Besonders unter der Dienstbotenssippsichaft der beutschen Prosessoren, die immer den mächtigen Schurken anzubeten bereit ist, traf er seine Speichelleder und Schuhputer. So ernannte ihn der "Berein von Alterthumöfreunden im Rheinlande" noch im Jahre 1869 zu seinem Ehrenmitgliede und motivirte im betressenden Diplom diese Ernennung damit, daß seine Majestät "der geistreiche Herausgeber und Erklärer des Lebens Julius Cäsar's" sei.\*)

Bei der Absasssung seines Werkes über das Leben Julius Casar's benutzte Louis Napoleon, dem wahrscheinlich viele Mitarbeiter zur Berstügung standen, auch deutsche Gelehrte. In seinen Anmerkungen zitirt er namentlich Drumann, Mommsen, Zumpt, sowie den Freiherrn von Göler. Der Letztgenannte hatte ihm, wie wir oben mittheisten, 1858 und 1860 sein Werk über die "Feldzüge Casar's in Gallien" zugestellt.

<sup>\*)</sup> Der Prafident des Bereins betam bafur bas Rreuz der Ehrenlegion.

Der vieren Rapitel bes britten Buches fagt Louis Napoleon in wert Ammertung über bie zwischen Cajar und bem beutschen Könige Arvoofe vorgefallene Schlacht mit Bezug auf den Freiherrn von Obler:

Der General von Göler\*) nimmt die nämliche Wahlstatt an, doch weicht er von uns darin ab, daß er die Römer den Rüden nach dem Rhein sehren läßt. In diesem Falle würde es unbegreislich sein, wie die Germanen nach ihrer Niederlage, da ihnen Casar jeden Rüdzug abschnitt, nach diesem Flusse hinsliehen konnten, und wie Ariovist, indem er auf die Ankunst der Sueven (Schwaben) wartete, den Casar zwischen sich und seine erwarteten Berstärkungen gebracht hatte."

Dem Berliner Professor Zumpt pflichtete er in seiner Ansicht über ben Rechtsstreit zwischen Casar und bem Senate bei. Dagegen erschien ihm die Ansicht, welche Mommsen über den gleichen Gegenstand zu Tage gesordert hat, zu komplizirt und zu geschraubt. Er sagt in einer Anmerkung des achten Kapitels des vierten Buchs:

"Nach unserer Ansicht ist der Professor A. W. Zumpt (Studia romana, Berlin, 1859) der einzige, welcher diese Frage ausgehellt hat; anch entlehnen wir ihm die meisten seiner Argumente. Bas Herra Th. Mommsen in seiner speziellen Dissertation, betitelt: "Die Rechtsstrage zwischen Cäsar und dem Senat," anbetrifft, so stellt er auf, daß man beim Profonsulat zwischen der provincia und dem imperium unterscheiden müsse. Zusolge seiner Ansicht konnte man, da die provincia zur nämlichen Zeit wie das imperium zuertheilt wurde, in Gemäßheit des Sempronischen Gesetzes erst in den Kalenden des Monats Janua des solgenden Jahres davon Besith ergreisen; das imperium oder der Militär-Besehl kam zwei Monate später, in den Kalenden des März, hinzu. Die provincia wurde durch einen Sanatsbeschluß gegeben und

<sup>\*)</sup> Da ber Freiherr von Göler hier ausdrücklich als General bezeichnet wird, so scheint es nicht, wie wir oben vermutheten, Ludwig aus der Josephischen Branche der Frihischen Linie zu sein, in Anbetracht, daß dieser nur Hauptmann war, sondern aus der Franzischen Branche der Fredinandischen Linie Franz Wilhelm August Freiherr Göler von Ravensburg, geboren am 28. April 1809 zu Sulzseld, Grundherr zu Sulzseld, Bogtherr zu Daisbach, babischer General-Major vom Armee-Korps. Selbiger hatte sich am 1. August 1833 mit Woelheid, geboren den 11. Oktober 1813 zu Karlsruhe, des Joseph von Holzing, babischen Kammerheren und Hos-Obersorstmeisters zu Karlsruhe und der Karoline (geborenen von Weißinger aus Stuttgart) Tochter verheirathet. Aus seiner Che entsprossen zwei keinder: Lina und August: — Lepterer war Forstwissenschafts

bauerte vom Januar bis zum Januar; das imperium wurde durch ein Kuriat-Gesch gegeben und ging vom März bis zum März; das imperium folgte den Regeln des Militärdienstes, ein schon angefangenes Jahr galt für ein ganzes wie bei den Feldzügen der Soldaten, und sonach konnten die beiden ersten Monate des Jahres 705 als ein ganzes Jahr zählen. Der gelehrte Prosessor zieht den Schluß, daß der Senat, wenn er das Recht besaß, dem Cäsar das imperium zu entziehen, ihm doch nicht das Kommando über die Provinz vor Ablauf des Jahres 705 nehmen durste, und daß sich alsdann Cäsar in der nämlichen Lage besunden hätte, wie alle Prosossulln, welche während des Zwischenraumes zwischen dem ersten Januar als dem Ansange ihres Konsulates und dem ersten März als dem Zeitpunkte, zu welchem sie das imperium erhielten, zwar die potestas, aber nicht den Wilitärbesehl besaßen. Dieses System beruht, wie man sieht, auf Hypothesen, die man schwerlich zugeben kann."

Im September 1864 stellte Professor Mommsen eine Quittung aus über den Empfang von 500 Franken (1331/3 Thaler), die er aus der Rassette des Raisers für Herrn Walter in Berlin empfangen hatte. Im Bordier'schen Buche "L'Allemagne aux Tuileries" steht in Bezug auf den Empfänger dieser 500 Franken die Bemerstung:

"Es liegt Grund zu der Unnahme, die wir jedoch nicht als positive Behauptung aufstellen wollen, vor, daß dieser Balter der Herber Professor des römischen Rechts ist."

Ueber ben Berliner Professor Theodor Mommsen, steht ebendaselbst eine lange polemische Bemerkung, welche in deutscher lebers jehung jo lautet:

"Dieser Gelehrte hat neulich in den Zeitungen seines Landes energisch in Abrede gestellt, daß er irgendeinmal vom Ex-Kaiser irgend Etwas — "und wäre es nur ein Frank" — empfangen habe, und er hat gesagt, daß er die Entschädigung zurückgewiesen habe, welche ihm sür seine Mitarbeiterschaft an der auf Kosten der kaiserlichen Kassette veranstalteten Ausgabe der Oeuvres de Borghesi augeboten worden sei. — ""Ich würde,"" fügt er hinzu, ""diese Erklärung, nicht abgegeben haben, hätte nicht die deutsche Presse sie von mir erheischt; denn, was die Behauptungen der französischen Presse andetrisst, so habe ich teine Antwort sür sie. Und nicht etwa bloß ihrer Albernheit wegen....; aber eine ernstlichere Erwägung gebietet mir Stillschweigen. Seit dem letzten Kriege hat die Pariser Alatschgevatterschaft und die französische

Bresse, welche sich zum Ansbruck derselben machte, spstematisch Lügen in Umlauf gesetzt, die, wenn sie wahr wären, entehrend für die in Frankreich bekannten und verhaßten deutschen Gelehrten, denen sie angedichtet sind, sein würden. Was mich anbelangt, so könnte ich, wenn Solches sich mir der Mühe zu verlohnen schiene, erbauliche Beispiele von derartigen Hanswurstereien ansühren. . . . Eine öffentliche Meinung Frankreichs, an welche die deutschen Gelehrten appelliren könnten, ist nicht mehr vorhanden. Gleichwie es in diesem Lande verdienstvoll erscheint, die dort besindlichen Deutschen niederzumachen, ebenso ist es ein Akt des Patriotismus, durch sorgsältig ausgearbeitete Berläumdungen, sei es durch Ersindung, sei es durch Lodtschweigen, biesenigen, welche sich nicht mehr dort besinden, in ihrer Ehre zu verlegen."" — (3. Januar 1872.)

"Schon vor diesem, in der Bossischen Zeitung erschienenen Briefe hatte einer der hervorragendsten französischen Gelehrten dem Th. Mommsen zu Hülfe tommen zu müssen geglaubt und im Moniteur universel vom 1. Januar einen Brief verössentlicht, der mit folgenden Worten endigt:

""Ich bin es ber Wahrheit schuldig zu erklären, daß ich genau weiß, daß Herr Mommsen niemals unter irgend einer Form vom Kaiser Napoleon III. eine Pension, Entschädigung oder Subvention bezogen hat.""

"Diefe Erflärung verleiht dem Th. Mommfen den Bortheil einer Bortvermengung. Er empfing feine Benfion und bezog feine Enticabigung; nur stellte ihm der Raffirer bes Raifers von Beit ju Beit Gelbfummen ju (ungefähr 3000 Franten für die Borghefi-Ausgabe gum Beifpiel), welche er unter feinen Berliner Freunden, Boglingen und Gefretaren, Die unter feiner Leitung und jum Beften feines Ruhms arbeiteten, vertheilte. Richts ift erlaubter, Richts ehrenhafter, als an einem wiffenschaftlichen Werfe mitzuarbeiten und bavon einen Rugen zu giehen. Es ift fogar nicht etwas außerst Inforrettes, vom Raifer, nachdem man ihn darum gebeten hat, 500 Franten für irgend einen Deutschen, ber Balter ober anders beißt, zu empfangen. Aber, wenn man in folden Soflichfeitsund Solidaritatsbeziehungen zu ben frangofischen Belehrten fieht, wenn man fich bei ihnen um die Ehre beworben hat, fich vertraulich mit dem Souveran bes Landes unterhalten gu fonnen, wenn man an feiner Tafel binixt und feine Bunftbezeigungen eingeschlürft hat: ift es ba wohl nicht gehäffig, daß man bas Wort gegen Diejenigen ergreift, beren

Hand man noch Tags vorher brückte und an beren Herbe man noch gestern saß? Und erst was sür ein Wort! Sogar von Jenen, "welche die schöne Internationalität respektiren sehrt,"" zu sagen, daß sie aus der Aufschneiderei (der gelehrte Mommsen gebraucht das Wort blague) in die Verzweislung gefallen sind; zu sagen, daß der Schmutz der französischen Literatur sich nur mit dem Schmutz des Seinewassers in Paris vergleichen läßt; zu sagen, daß jener Salon der Tuilerien, wo man empfangen worden ist, wie ein Salon der demi-monde war\*): — nun ja, daß sind nur die wizigen Ausdrück, die Ausgelassenheiten jenes germanischen Hasses! Ihr Urheber war ernsthafter, als er die Abressen des Berliner Stadtraths an den König Wilhelm unterzeichnete. Er selber sühlte recht gut das Schiese der Situation, als er an einen unserer Adademiker in einem Briese, aus welchem das Journal Moniteur universel (am 12. Januar 1872) nur einige Beilen veröffentlichte, schrieb:

""Ich frage, ob Ihre Akademie ben Berkehr mit der unfern fortsetzen, oder vielmehr — benn darum wird es sich handeln —, ob sie
in dieser Hinsicht den Kaiser ersetzen will, und ob das Publikum Das erlauben wird..."

"Dieser Brief ist vom 13. März 1871 batirt. Also, nach Allem, was vorgefallen war und nachdem kaum erst die Belagerung von Paris aufgehoben worden war, kam der berühmte Deutsche wieder, indem er von Neuem bettelte!"

Als Mitarbeiter Louis Napoleon's beim Anfertigen ber Geschichte Julius Casar's sindet sich ansdrudlich ber Philolog Albert Dreffel verzeichnet. Es heißt über ihn im Jahre 1863:

"Dieser gelehrtz deutsche Philolog hatte vor zwei Jahren eine Note eingeschick, welche einige nur wenig bekannte Quellen angab, die für das Leben Cäsar's benutt werden konnten. Die Antwort versprach ihm Arbeiten über diesen Gegenstand, und er hält sich jeht noch dem Kaiser zur Berfügung. Herr Dressel, sast gänzlich blind, Bater von drei jungen Kindern, besindet sich gegenwärtig in einer gräulichen Rothlage. Der französische Gesandte (der Herzog von Cadore) bittet, daß der Kaiser sich über die Wichtigkeit der Beröffentlichungen dieses

<sup>\*)</sup> Demi-monde bebeutet hier nicht ganz gemeine Huren, sonbern die vom Burme der Unzucht bis zum Kern durchfressenn, äußerlich aber ganz sein, vornehm, leder und schmud aussehenden Dirnen, welche die holde Eugenie um sich geschaart hatte.

Gelehrten Bericht abstatten laffen möge, bamit bemfelben eine Unterftugung bewilligt werbe."

Ehffenhardt, Dr. philos., in Berlin, wiffend, daß die Gelehrten Deutschlands mit Ungeduld die Geschichte Casar's erwarten, übersendet im Januar 1863 eine von ihm versaßte kleine Abhandlung über mehrere Punkte dieser Geschichte und bittet, daß seine Arbeit den Augen des Kaisers unterbreitet werde.

A. von Cohausen, Genie-Major im preußischen Dienste zu Franksurt am Main, dankt dem Kaiser am 17. April 1863 für das Kreuz der Ehrenlegion, welches ihm zur Belohnung für seine Unterzuchungen über Julius Cäsar zuerkannt worden ist. Er schreibt: "Erlauben Sie mir, Sire, den Ausdruck dieser Gefühle der Bewunderung und Berehrung, welche sich so tief meinem Herzen eingeprägt haben."

Der Professor H. J. Heller zu Berlin übersendet im Februar 1863 ein Werkchen über die Dreiruderer der Römer, indem er versichert, daß "man überall die edlen Beschäftigungen bewundert, womit seine Majestät die von der Regierung einer großen Nation und von der Weltpolitik übriggelassene Muße auszufüllen weiß." — Dank. Der Kaiser will das Dankschreiben selbst unterzeichnen.

F. E. Confelb zu Mainz, "Doktor der Medizin und der Philosophie, Direktor der römischen Thermen, Ehrenmitglied der Akademie
der Wissenschaften zu Frankfurt am Main, versehen mit der goldenen
Medaille erster Klasse für die Wissenschaften und Künste von seiner
kaiserlich königlichen Majestät dem Kaiser von Desterreich, von seiner
königlichen Hoheit dem Herzoge von Rassan, von seiner königlichen
Hoheit dem Herzoge Maximilian von Baiern, und mit mehreren Militärbelohnungen geziert": bietet dem Kaiser ein selbstverfaßtes Werken
über die Bäder der Römer im August 1864 an. Er schreibt: "Würden
eure kaiserliche Majestät als der edelmüthigste Beschützer der Wissenschaft
und Kunst, sowie als Freund des klassischen Alterthums geruhen, dieser
Abhandlung die geringste Ausmerksamkeit zu schenken, würde das für
den Unterzeichneten die höchste Belohnung seines Eisers sein."

Essellen, preußischer Rath zu hamm, hulbigt unterm 14. Mai 1864 dem Kaiser mit einem Berkhen, welches zum Zweck hat, die Position der von Casar bei Köln über den Rhein geschlagenen Brüden sestzustellen. — Unterm 14. Dezember des nämlichen Jahres erinnert Essellen den Kaiser daran, daß er ihm eine Arbeit über die von Casar **F**.

über ben Rhein geschlagenen Brüden zugestellt hat und übersendet eine Rotiz, betreffend die Entdedung eines römischen Lagers an den Ufern • der Agger im Kreise von Gummersbach. \*)

Dr. phil. Hermann Derichsweiler zu Münster in Westphalen ist der Bersasser einer Geschichte der Burgunder bis
zu deren Einverleibung ins fränkische Reich. Ermuthigt
durch die günstige Aufnahme, welche sein Buch seitens der deutschen Kritik ersahren hat, wagt er es, dem Kaiser ein Exemplar zu offeriren Unter Anderm sagt er in seinem Schreiben an den Kaiser:

"Majestät! Wunder der Tapserkeit, glänzende Siege, diplomatische Triumphe sind schon gesehen worden und werden immer zu sehen sein; aber das hochherzige schöpserische Erkennen, welches eurer Majestät sowohl als Familien Borzug und Erbtheil, wie auch als edle Errungenschaft eines tiesbewegten Lebens eigenthümlich ist; jenes Erkennen, welches in der Eristenz der Einzelnen ebenso wenig, wie in derzenigen der Bölker-Individuen ein bloßes Spiel des Zusalls und der Umstände erblicken, sondern sie nach großartigen und idealen Gesichtspunkten konstituiren wollte und welches in der Prazis, indem es sie in Uebereinstimmung mit der Höhen stellung setze, das Gesetz bekräftigte, welches insmitten der Massen und Bölker schlummert: — dieses Erkennen wird immerdar der ganz einzig dastehende und unbestreitbare Ruhm eurer Majestät sein . . . . . . (12. Juli 1864.)

Dr. Helfferich, Professor an der Berliner Universsität, läßt durch die Bermittelung des Ministeriums der äußeren Angelegenheiten dem Kaiser die Korrekturbogen oder ersten Abzüge eines Berkes übermitteln, das er soeben drucken läßt und das zum Ergebniß haben wird, die jezigen Begriffe von der Spoche des Julius Cäsar namentlich diesenigen bezüglich der Zeit, in der Cäsar pontifex maximus (Oberpriester) war, zu modisiziren. (September 1864.) — Er schickt darauf das sertige Werk im Januar 1865.

Unter benjenigen beutschen Gelehrten, welche bem Kaiser, als er an ber Lebensgeschichte Cäsar's arbeitete, mit ihren Arbeiten an die Hand zu gehen suchten, ist noch Dr. A. Wolterstorff aus Halberstadt im preußischen Regierungsbezirke Magdeburg namhast zu machen. Dieser übersandte dem Kaiser 1864 sein Werkchen: "Bilder aus dem römischen Alterthum." Sei es nun, daß die Arbeit nicht viel taugte, oder daß

<sup>\*)</sup> Im französischen Tegte steht: près des rives de l'Ayger, dans l'arrondissement de Grammerslach.

der Kaiser gegen einen Halberstädter, weil ein alter Schriftsteller den Namen Halberstadt mit Unrecht von der "Albernheit derer Einwohner" herzuleiten versucht hat, ein Borurtheil hegte: kurzum, er besahl, die Wolterstorff'sche Schrift unbeantwortet bei Seite zu legen.

Willtommener war ihm eine Arbeit, welche ihm Hans Birz, "Kandidat der Philosophie" zu Bonn, im Dezember 1864 zusandte. Die Wirz'sche Schrift war betitelt: "Die Bewerbung Catilina's und Cicero's ums Konsulat." Der Kaiser ließ ihrem Berfasser sür die Zusendung danken. — Im Juli 1865 ist Johann Wirz in Paris. Er wendet sich an den Kaiser mit der Bitte, ihm zu erlauben, daß er aus den Pariser öffentlichen Bibliotheken Bücher leihen und mit nach Hause nehmen darf... "Allerdings," schreibt er, "sind hier alle Museen, alle Bibliotheken dem Publikum mit einer in Deutschland unbekannten und unerhörten Liberalität zugänglich. Da ich jedoch von meinem speziellen Gegenstande ganz eingenommen din 2c...." (Bielleicht wollte Wirz durch sein Schreiben den Kaiser von seiner Anwesenheit in Paris in Kenntniß sehen.)

Schon 1864 sah man in ber gelehrten Welt Deutschlands mit Spannung bem Erscheinen der Geschichte Julius Casar entgegen. Indeß erschien der erste Band des heißersehnten Werkes erst 1865. Louis Napoleon hatte eine große und eine kleine Ausgabe veranstaltet. Die große war die Pracht-Ausgabe; sie enthielt Karten und Kupserstiche.

In Bezug auf die Karten muffen wir zunächst Notiz von einem Schreiben nehmen, welches ber Göttinger Universitäts = Prosessor und hannoversche Hofrath Rubolph Wagner an Louis Napoleon richtete. Derselbe schrieb bereits unterm 20. Januar 1863:

"Da ich heute Morgen in den Blättern gelesen habe, daß seine Majestät der Kaiser geruht hat, sich an sein altes Verhältniß zum Augsburger St.=Annen=Kolleg\*) zu erinnern, indem er besohlen hat, dorthin die große Karte Galliens zu schieden, welche einen Theil des Werkes seiner Majestät bildet, des Werkes über die Feldzüge Casar's, welches mit so viel Spannung erwartet wird: so wage ich endlich einen

<sup>\*)</sup> Louis Napoleon war in dieses Kolleg im Jahre 1820 gekonmen. Er hieß damals der "Graf von St.-Leu" und saß nicht mit auf der Schulbank, sondern von den übrigen Schülern abgesondert an einem Pult mit einem Stuhle. Das Deutsche lernte er nie ordentlich, weßhalb seine geringen Fortschritte mit seiner mangelhaften Kenntniß der deutschen Sprache von den Prosessoren entschuldigt wurden.

Bunsch, ben ich schon lange hegte, vorzubringen. Ich bin vom versstrorbenen Direktor bes St. : Annen : Kollegs zu Augsburg, ber zur Zeit bes Aufenthalts seiner Majestät bort war, ber älteste Sohn. Einer meiner Brüber, Karl, war in seiner Jugend ber Spielgenosse Brinzen Napoleon; er hob lange Zeit hindurch ein kleines Zettelchen auf, worauf die Worte standen:

""36 fomore Dir ewige Freundschaft.

Louis Napoleon.""

"Mein guter Bruder ist icon 1831 als Leipziger Student an ben Folgen eines Duells gestorben. Im Jahre 1822 ober 1823, wenn ich nicht irre, hat der Pring Louis meine auf einer Reise nach ber Schweis begriffenen Bruder feiner erhabenen Mutter, der Konigin Sortenfe, vorgestellt . . . . Ich bin seit zweiundzwanzig Jahren Professor in Göttingen; ich halte ben Lehrstuhl Ballers beset und bin zugleich ber unmittelbare Nachfolger von Blumenbach. \*) Geit einiger Zeit arbeite ich viel in der Anthropologie und besonders über die alten Beziehungen ber Relten und Gallier zu ben germanischen Bölfern. Besellichaft ber Anthropologie ju Paris, von der ich auswärtiges Mitglied bin, hat sich viel mit meinen Arbeiten über das Gehirn beichaftigt. Der gange zweite Band bes Bulletin biefer Befellichaft fpricht bavon. Es murbe mir von großem Bortheile fein, wenn ich bie von jeiner Majestät herrührende Karte Galliens benuten könnte und mage baher um ein Exemplar zu bitten. Man fann fich über mich als Belehrten erkundigen bei Herrn Flourens und Herrn Milne Edwards vom Institute, sowie bei herrn Broca und bei herrn Gratiolet. meinestheils gehöre zu denjenigen meiner Landsleute, welche sehnlichst wünschen, daß die beiden großen Nationen, die frangofische und die beutsche, immer in friedlichen Berhältniffen gum Blud für allebeibe bleiben mögen. Eines ber Mittel für gegenseitige Achtung werben immer die Wiffenschaften fein." - Louis Napoleon verfügte auf biefen Brief: "Ihm die Karte schiden und ihm babei fagen, daß ber Kaiser sie nicht für ganz gut hält."

Bring Bilhelm von Baben bedankt fich im August 1865 beim Raifer für bie Busendung bes Julius Cafar. Er fagt:

"Möge eure Majestät geruhen, mir zu gestatten, baß ich bas Werk, womit ich soeben von allerhöchstihnen beehrt worben bin, als ein Pfanb

<sup>\*)</sup> hierzu steht im französischen Texte die Unmerkung: "Johann Friedrich, großer Ratursoricher, geboren zu Gotha 1752, gestorben zu Göttingen 1840."

ber wohlwollenden Gesinnung betrachte, welche eure Majestät gegen bie ganze Menschheit im Busen tragen, sowie als einen Beweis ber Gewogenheit, über ben sich Derjenige zu freuen hat, welcher stolz barauf ist, zum Liebling berselben erkoren worden zu sein."

Auch Gurft Rarl von Sobenzollern bedantt fich beim

Ratfer für bie Busenbung bes Julius Cafar.

Nachdem ber in Paris befindliche preußische bevollmächtigte Botschafter Robert Heinrich Ludwig Graf von
der Golh, ber am 17. Januar 1863 akkreditirt worden war, die
beiden Bände von der Geschichte Julius Casar's erhalten hatte,
drückte er unterm 12. Mai 1866 dem Kaiser für dieses huldvolle Andenken seine lebhafte und ehrsurchtsvolle Erkenntlichkeit aus. — Unterm
3. Juni des nämlichen Jahres dankte er für die beiden Exemplare des
zweiten Bandes des fraglichen Werkes, welche vom Kaiser dem preuhischen Königspaare zugestellt worden waren.

Friedrich Ritichl, Professor in Bonn, fchreibt im Jahre 1865 zwei Briefe, worin er einestheils für die Zusendung des "Lebens Cafar's" bankt und anderntheils die von ihm vorbereitete beutsche llebersetung bes napoleonischen Buches bespricht. - "Ich habe," fagt er, "für ben faiferlichen Berfaffer nicht beghalb gearbeitet, weil er ein Raifer ift und weil ohne allen Bweifel teinem Fürften ber gangen Belt in fo hohem Grabe, wie ihm, Urtheilstraft, Bildung, Genie ohne von feiner Macht und feinem Ginfluffe gu fprechen, - gu Theil geworden find: fondern weil er fich geoffenbart hat als tiefer, einfichtsvoller, beredter Gelehrter, für welchen ich ebensoviel Sympathie wie Bewunderung empfinde; benn ich zweifle nicht, bag bie romifche Geschichte von Mommjen, diese hanswurftige und gallige Darftellung, fofort in den zweiten Rang verwiesen wird burch bas Bert eines Dannes, welcher, während er die Beichide der Belt regiert, fich jum großartigften und ber Billigfeit entiprechend= ften Befichtspuntte aufichwingt."

Professor A. B. Zumpt zu Berlin dankt dem Raiser im Jahre 1865 in lateinischer Sprache für die Zusendung des ersten Bandes der Geschichte Casar's und im folgenden Jahre drückt er, nache dem er den zweiten Band erhalten hat, seinen Dank in französischen Worten aus. Er erklärt, daß der Berfasser dieser Gesichte durch sein Talent und durch das Umfassende

Ru Rinteln im Kurhessischen, wo von 1623 bis 1810 eine Uni= versität bestanden hat, ift ein Symnasium vorhanden, an welchem ein Lehrer angestellt mar, ber im Sahre 1865 ebenfalls vom frangofischen Raiser mit ber Zusendung ber Geschichte Cajar's bedacht wurde. Derselbe hieß Dr. G. Er. Enffell und hatte bem Raifer unterm 3. Degember 1864 mit feinem Buche: Geschichte ber Jungfrau von Orleans (Histoire de Jeanne d'Arc), gehulbigt. Er hatte bem Raiser geschrieben, daß er burch Berherrlichung biefer Belbin bas frangofische Bolt verherrlichte und bag er hoffte: fein Buch murbe nicht unmurbig fein, von dem "glorreichen Reprafentanten ber frangösischen Nation, beffen Stirne nicht allein bas Diabem ber Souveranctat, sonbern auch ber Lorbeerfrang bes Schriftstellers fronte, gebilligt zu werden." - Louis Napolcon hatte biefe ichmeichelhafte hulbigung mit Dant angenommen und machte mit feiner Beschichte Cafar's bem Unmnafial = Brofeffor ein Gegengeichent.

Wie wir oben mittheilten, erhielt auch ber Freiburger Professor und Hofrath Franz Beisgerber bie kleine Ausgabe ber Geschichte Casar's zugestellt. Derselbe hatte ein französisches Gebicht zur Geburtstagsfeier bes kaiserlichen Prinzen eingesandt.

Dr. Theodor Bernhardt, Professor in Bonn, empfing bas napoleonische Geschichtswerk über Casar erst 1867, als er dem französischen Kaiser den ersten Band von seiner Geschichte der römischen Casaren zugestellt hatte.

Dr. Karl Barth in Augsburg bittet im März 1865 um bie Ermächtigung, bem Kaiser ein Exemplar von der durch ihn versertigten Ueberschung der von Napoleon I. auf der Insel St.-Helena diktirten Geschichte Cäsar's zustellen zu dürsen. — Die Huldigung wird angenommen und ihm wird mit der Zusendung der von Napoleon III. versfaßten Geschichte Cäsar's gedankt. — Im Juli des solgenden Jahres dankt Dr. Barth zum zweiten Male, nachdem ihm von Louis Napoleon der zweite Band der betreffenden Geschichte zugesandt worden ist. — Das Geschenk erscheint ihm um so unschähderer, als er sich schmeichelt,

ein Mitschüler seiner Majestät auf ber Studien - Anstalt zu St. - Anna in Angeburg gewesen zu fein.

Abolph Reichenbach, ber ebenfalls ein Mitschüler bes Raifers gewesen ist, bittet um ein Exemplar ber Geschichte Casar's als Erinnerungszeichen an jene nun vierzig Jahre zurüdliegende Zeit gemeinschaftlicher Studien. Er schreibt unterm 16. Marz 1865:

"Wenn eure Majestät ein Baar Dupend der famojen Zigarren beilegen laffen, die Sie zu rauchen geruhen, so ware bas eine freundliche Dreingabe." — Der Raiser verfügt hierauf: "Schiden." \*)

Der Lieutenant und Architeft Louis Ihig in Berlin, ber vergebens Louis Napoleon angesungen hatte, um zum Ritter der Ehrenlegion ernannt zu werben, bettelte am 7. März 1865 um ein Exemplar ber Geschichte Casar's, weil Betent zu arm sei, sich ein solches zu tausen.

J. Bed, Paftor zu Stolpe bei Angermande im preußischen Regierungsbezirke Potsbam, erklärt sich im März 1865 gleichfalls für zu arm, um sich die Lebensbeschreibung Casar's zu kausen, und sleht daher ben Kaiser um llebersendung eines Exemplars an. Sein Brief ist in lateinischer Sprache abgesaßt. "Scripsi autem has literas," sagt er, "sermone usus latino, quo probarem romanarum rerum me non prorsus esse ignarum." (Zu Deutsch: Ich habe aber diesen Brief in lateinischer Sprache geschrieben, um den Beweis zu liesern, daß ich in der römischen Geschichte nicht ganz unbewandert sei.)

Der hannöverische Lieuten ant Fr. Ferd. L. von Böck, Sohn eines Hauptmanns, welcher unter Napoleon I. gedient hat, bittet im März 1865 um ein Exemplar von der Geschichte Casar's, indem er sein Bittgesuch durch Einsendung der Original Dienstzeugnisse seines Baters unterstützt.

Eine gleiche Bitte richtet an den frangofischen Raiser ein Sachse, Namens Rarl Fischer, wohnhaft zu Strehla in der Amtshauptmannschaft Grimma. Derselbe schreibt:

"Sire! Ich nahe bem Throne mit einer Bitte, welche eure Majestät zu erhören sicher nicht verweigern werben. Ich bin ein Familienvater von acht Kindern, denen ich als Bater ihren Unterhalt verschaffen

<sup>\*)</sup> Als Wohnort Adolph Reichenbach's ift im französischen Texte der bairische Ort Phalmehiesen angegeben: "& Phalmehiesen [?] (Bavière)." Das Fragezeichen hinter "Phalmehiesen" beweist, daß der französische Herr Herausgeber selber Zweisel weisel des betreffenden Ortsnamens richtig sei.

muß, ohne vor irgend einer Mühe zurückzuscheuen, wenn ich freudig diese heilige Pflicht, welche mir der liebe Gott auserlegt hat, ersülle. Kun ist in mir und meinen der Söhnen der Wunsch erwacht, das ausgezeichnete, so gesehrt von eurer Majestät bearbeitete Werk "Julius Cäsar" zu besitzen, und da mir zur Anschaffung desselben wegen der strengen Sparsamkeit, zu der mich meine zahlreiche Familie nöthigt, die Wittel sehlen, möchte ich unterthänigst eure Majestät um die Huld bitten, mir es schicken zu lassen. Ich schweichle mir zu bemerken, daß mein Großvoter, der Baron von Salis, derzenige Feldmarschall-Lieutenant war, welcher die Festung Ppern\*) vertheibigte und am 17. Juni 1794 zur Kapitulation genöthigt war, sowie daß ich einen im . März 1856 geborenen Sohn besitze..." (25. März 1865.)

Der Bettelstolz, den Fischer hier an den Tag legt, ist mehr denn lächerlich; er verlett durch seine Absurdität den gesunden Menschensverstand. Sich auf den adeligen Rang und Titel des Großvaters oder gar Urgroßvaters zu berusen, während man selber ein gewöhnlicher Plebeser ist: das ist denn doch etwas starker Tabak! Auch muß es dem französischen Kaiser schwer geworden sein, den Grund zu entdeden, warum Fischer schon deßhalb ein berühmter Mann sei und als solcher die Geschichte Julius Cäsar's erhalten müsse, weil der Feldmarschall-Lieutenant Freiherr von Salis am 17. Juni 1794 zu Ppern kapitulirt hatte! Da konnte ihm ja immer noch, um sich für die Zusendung des verlangten Buches zu entschen, der Grund, daß einer von den drei Söhnen Fischer's im März 1856 geboren und jeht neun Jahre alt war, passabel — wenn auch keineswegs stichhaltig — erscheinen!

Noch am 24. November 1868 lief eine Bitte um Zusendung der Lebensgeschichte Casar's ein. Julius Prätel zu Königsberg in Preußen schrieb unter biesem Datum an den französischen Kaiser:

"Sire! Berzeihen Sie mir, wenn ich Sie bitte, mir Ihren Casar zu schiden. Erweisen Sie mir die Ehre; benn ich würde vor Freuden außer mir sein und meine Erkenntlichkeit durch die Zusendung eines

<sup>\*)</sup> Die belgische Festung Ppern, welche 1830 noch vorhanden war, ist seitbem längst demolirt worden. Der österreichische Feldmarschall-Lieutenant und Hoftriegsraths-Präsident Paul von Salis-Samaden war vermählt in erster She mit Maria geborenen von Bedau. Aus dieser She stammte Rarl von Salis, der sich mit Maria geborenen Freiin von Beelen vermählte und dessen Tochter Ratharina, die am 24. August 1800 geboren war, im Jahre 1822 den Magistrats-Rath Ferdinand Fischer heirathete. Auf diese Beise hängt die Beamtenjamilie Fischer mit dem alten rhätischen Hause der Freiherren von Salis zusammen.

beutschen Gebichtes an den Tag legen. Ich bin freilich arm; doch werde ich sehr erkenntlich sein. Ehrfurchtsvoll eurer Majestät unterthänigster Diener . . . "

hierauf abichlägige Antwort: Die Egemplare find ichon vergriffen !

Gleichwohl wurde in diesem Jahre noch ein Exemplar — allerdings eines in großem Format — verschenkt. Der Graf Alphons von Ballestrem, Lieutenant im dritten preußischen Dragoner=Regimente, war in den Besitz eines im Jahre 1665 gedruckten Buches, nämlich der Topographia Galliae von Martin Zeiller (ein Folioband)\*), worin die französischen Städte, Festungen, Kirchen, Schlösser u. s. w. so abgebildet und beschrieben sind, wie sie im Jahre 1654 waren, durch irgend einen Zusall gelangt, und da er überzeugt war, daß der Kaiser ein Interesse daran sinden würde, "cet ancien tableau de son empire" (diese alte Schilderung seines Reiches) zu betrachten, nahm sich Graf Alphons die Freiheit, das alte Werk seiner Majestät "zu Füßen zu legen". Sein Schreiben ist datirt von Lublinitz in Schlessen, 2. März 1868. — Der Kaiser nahm die Huldigung an und dankte dem Spender durch die Zusendung der großen Ausgabe Cäsar's. \*\*)

Im Jahre 1868 schrieb um die Lebensgeschichte Casar's auch ein Prosessor aus Graz in Steiermark. Dieses bemooste Haupt des "kleinen Wiens" hatte den undeutsch nach Schildkröte oder Hederich klingenden Namen Fl. Tourtual. Er huldigte dem Raiser mit einem Geschichts-werke: "mit der Darstellung des Krieges, den unser größter Raiser, Friedrich Barbarossa, gegen die Mai-

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte ist hierzu die Bemerkung gemacht, daß die "Zeiller'iche topographische Sammlung" (la collection topographique de Zeiller), um vollstänbig zu sein, zehn Bände enthalten muß.

<sup>\*\*)</sup> Der Graf Alphons von Ballestrem ist geboren am 13. September 1843. Sonach stand er zur Zeit, als er dem französischen Kaiser diese Hubigung darbrachte, in seinem fünfundzwanzigsten Jahre. Er ist der Sohn des Grasen Alexander Karl Wolfgang (geboren 28. Juli 1806), des Erbherrn auf Nitoline und Sawade im Kreise Fallenberg, sowie vormaligen Landschafts-Direktors von Oberschlessen, der sich am 16. Oktober 1839 mit Mathilde, der Tochter des preußischen Oberschlessen Kutter Christian Friedrich von Hertell a. d. H. in Schlessen, verheirathete. Seine Mutter hieß Friederike Johanne Auguste und war eine geborene von Baltier. Sein Schwager ist der Reichsgraf Heinrich von Stillfried-Kattonik. — Das gräsliche Haus Ballestrem di Castellengo stammt aus der piemontesischen Grasschlessen von Ballestrem aus sardinischen Diensten als Husarenrittmeister in das heer Friedrichs II, trat.

lander geführt hat."\*) Projessor Tourtual wünschte nicht nur die Lebensgeschichte Casar's als Gegengeschenk zu haben, sondern sprach auch den Wunsch aus, nach Paris reisen, dort den Kaiser besuchen und in den Pariser Archiven studiren zu können. Zugleich bekannte er offenherzig bettelmännisch, daß ihm zur Reise nach Frankreich das Beste das Geld! — fehlte. — — Herr Jesu Christ, Wo du nicht bist, Da schweigen alle Flöten!

E. Heinrich Costa, Bürgermeister von Laibach im Herzogthume Krain, offizieller Vertreter des Laibacher Wahrzeichens ohne Feigenblatt, mochte sich gern mit dem Studium des römischen Alterthums befassen, weil er sich vielleicht durch Aemona und Nauportus angeregt fühlte. Vielleicht wirkte auf ihn auch die Moosausdunstung der Umgegend ein. Kurzum, er hatte nichts Eiligeres zu thun, als in der Laibacher Zeitung zwei Artikel über Louis Napoleon's Buch, die "Lebensgeschichte Julius Cäsar's", zu veröffentlichen und am 12. Mai 1865 dieselben dem französischen Kaiser als Huldigung zu übersenden.

Ebuarb Zernin in Darmstadt, ber Herausgeber ber "Allgemeinen Militärzeitung", übersandte bem Kaiser im April 1865 drei Nummern ber besagten Zeitung, welche in drei fortlaufenden Artikeln bas napoleonische Geschichtswerk über Casar besprachen.

Dr. Franz Biding zu Berlin offerirt im April 1866 bem Kaiser sein Schauspiel: "Cato und Cäsar", indem er schreibt, daß er zu demselben durch das Lesen der "Geschichte Julius Cäsar's von Napoleon III." begeistert worden ist. Er fügt ein Gedicht bei, welches betitelt ist: "Napoleon III.", und worin die Worte seiner kaiserlichen Majestät: "Das Kaiserreich ist der Frieden", verherrlicht werden. — Der Kaiser weist die Huldigung, in der er jedensalls Nichts als eine Bettelei erblickt, kurzweg zurück.

Oben auf den Seiten 30 und 31 haben wir die beim Leipziger Buchhändler Gustav Pönicke im Jahre 1865 verlegte Broschüre erswähnt, welche das "Leben Cäsar's von Napoleon III." mit Lobsprüchen bis in den Himmel erhob und von dem Kaiser subventionirt wurde.

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte steht irrthumlich: son livra sur la guerre de Frederic II. en Italie (sein Buch über den Krieg Friedrichs des Zweiten in Italien). Friedrich I. Rothbart (Barbarossa) regierte von 1152 bis 1190, während dagegen Friedrich II. erst 1212 zur Regierung gesangte.

Ebenso haben wir auf Seite 87, wo wir die Betteleien des Legisosgraphen Dr. Jakob Heinrich Kaltschmidt aufdedten, das Anerbieten dieses jest in Ueberlingen am Bodensee wohnhaften industriellen Gelehrten kennen lernen, demzusolge berselbe gegen petuniäre Spenden, welche ihm die Generosität des Kaisers gewähren sollte, die Lebensegeschichte Julius Cajar's ins Lateinische übersehen wollte.

Wilhelm Böttcher, Musiklehrer in Berlin, versichert, daß die Lettüre des vortrefflichen Werfes des Kaisers ihn auf die Idee gebracht hat, unter dem Titel: "Julius Cäsar", einen Marsch zu tomponiren. Er bittet um die Ermächtigung, seiner Majestät diesen Marsch widmen zu dürsen, und zwar will er, wenn der Kaiser es wünscht, seine Komposition für die Regimenter der französischen Armee so arranziren, daß sie einen glänzenden Essett machen soll (Juni 1865). — Kraft der bestehenden allgemeinen Berfügung gegen derartige Bettelmusikanten wird Wilhelm Böttcher "mit glänzendem Essett" abgewiesen.

Franz Arnold Cöllen, ber bem Kaiser schon im Jahre 1858 seine "Bilden Blumen" offerirt hat, bietet im Jahre 1865 von Bonn aus als Borusso-Ahenane sein Buch "Reisen und Dichtungen", welches die Frucht mehrerer im Oriente verlebten Jahre bildet, an. Stlavisch sleht er den Kaiser folgendermaßen an: "O möchte doch der Geschichtsscher Julius Cäsar's, der berühmte und geistvolle Schriftsteller, den unterthänigen Berfasser dieser Schrift durch huldvolle Annahme erstreuen!"

Karl Berendt Lord, dänischer General=Konsul zu Leipzig, sindet sich im Buche "L'Allemagne aux Tuileries", obschon er kein Deutscher, sondern ein Däne ist, gleichfalls mit ansgesührt. Derselbe setzte am 16. April 1868 dem Kaiser auseinander, daß er beaustragt worden sei, daß "Leben Cäsar's" ins Dänische, Norwegische und Schwedische zu übersehen; daß er sich zwar mit aller Sorgialt dieser Ausgabe unterzogen habe, aber dabei doch größeren Schwierigseiten begegne, als er habe voraussehen können; daß ihn die politischen Ereignisse sogar genöthigt hätten, seine Angelegenheiten auszusehen, und daß er in Folge der von ihm übernommenen Arbeit große Berluste, die sich auf mehr als auf 10,000 Franken (2666 Thaler) beliesen, gehabt habe. Er bitte daher, daß der Kaiser ihm helsen möge auf eine Weise, welche seiner Majestät gut dünke. — Ihm wird auf diese Bettelmanns-Jeremiade geantwortet, daß der Kaiser Allem, was

fich auf die llebersetungen beziehe, habe fremd bleiben wollen, und baß sonach Betent sich an den Herausgeber Plon wenden muffe.\*)

Dr. Rudolph Schulge, Gymnasiallehrer in Altenburg, bezieht sich in einem Schreiben vom 27. April 1867, worin er bem Raifer ieine Brojchure über den Bismard'ichen Bonavartismus anbietet, auf die Einwirkung, welche die napoleonische Geschichte Cafar's auf jeine politische Entwidelung gehabt hat. Seit ungefähr zwei Jahren hat sich, wie er bekennt, der bessere (?) Theil seines Ich's in die Betrach= tung des von Gottes Segen erfüllten Lebens und Thun's bes Raifers versenkt, besonders aber sind die Studien des Bonapartismus für ibn erst zu einem gang hinreißenden Berufe geworden, seitbem er bas "Leben Cafar's" gelesen hat. In ber That konnen nach seiner Unficht Die Worte der Bibel: "Tausend Jahre find vor dir wie nur ein Tag!" uns in ihrer erhabenen Ginfalt nirgends klarer ericheinen, als wenn wir erwägen, wie erft neunzehn Sahrhunderte verfließen mußten, ebe der Geschichtschreiber des großen Römers das Licht der Welt erblickte. In ber Fulle rein geistiger Freude, die burch bas Lefen ber "Idees napoléoniennes" (Napoleonische Ideen) noch erhöht wurde, hatte sich Rudolph Schulze ursprünglich vorgenommen, eine Rezension über bas Buch feiner Majeftat zu schreiben: aber fieheba! ihm erschien ploglich fein Licht vom himmel, welches ihm zeigte, baß auch wir in Deutschland einen Bertreter bes Bonapartismus besiten. Alsbann erblickte er unwillfürlich bas Bilb ber analogen Laufbahn Bismard's, welches ibn iofort mit magnetischer Kraft zu bem beutschen National-Anteresse bin-30g. -- - (Diese Expektoration bes Altenburger Symnasiallehrers Schulge ift fehr lehrreich; benn fie zeigt burch ihr treuherziges Betenntniß in Bezug auf die Bekehrung Schulze's zum Bismard'ichen Bonapartismus die mufte intellektuelle Verirrung, welche das Lefen bes napoleonischen Buches in verschrobenen Röpfen (dans des tetes mal organisées) der deutschen Gelehrtenwelt hervorbrachte. Inden tonnte Louis Napoleon unmöglich sich hierüber freuen, weil ihm bas Schulze'sche Bekenntnig ben Beweis lieferte, bag bie "Geschichte Cafar's", anftatt

<sup>\*)</sup> Wir haben wiederholt auf die Inkonsequenz hingewiesen, die darin liegt, Angehörige fremder Nationalitäten, weil dieselben zufällig in Deutschland wohnen, der Gallerie der deutschen Tuilerien-Klienten einzuverleiben, während auf der andern Seite Leute mit deutschen Namen, selbst wenn sie in England, Amerika, Frankreich u. s. w. wohnen, ebensalls als Deutsche aufgezählt werden. Sin zu Leipzig wohnhafter und angestellter dänischer Konsul sollte doch nicht als Deutscher behandelt werden!

jum Bortheile bes französischen Kaisers auszuschlagen, für die casaristische Politik seines Schülers, Nachahmers und späteren Rivalen Bismard Unhänger warb. Er ersah hieraus, daß er, weil seine Auspflanzung des Banners der Nationalitätenlehre ein ungeheurer politischer Fehler gewesen war, mit seinem Buche über Casar doch nur pour le roi de Prusse [b. h. für den preußischen König, was im Französischen soviel wie: für die Kaße, bedeutet,] gearbeitet hatte.)

Nicht sowohl von gelehrter Berranntheit, als vielmehr von spekulativer Berschmittheit zeugte ein Schreiben, welches der Kaiser aus Meinwangen in Baden erhielt. Bon dort schrieb ihm Otto Reinbold folgenden Brief:

Sire! 3ch mage eurer Majeftat bas Manuftript: Der Cafa= rismus, feine Reprafentanten und feine Bebeutung in der Bolitit und in der Beltgeschichte, als Entwurf einer betaillirten wiffenschaftlichen Abhandlung zu unterbreiten, indem ich Gie allerunterthänigft bitte, baffelbe burchzulefen freundlichft geruben ju wollen. Nachbem ich mich mit einer großen Borliebe bem Studium bes großen Romers und ber neuern Geschichte hingegeben und meine Ibeen zu einem geordneten Abichluß gebracht habe, wünsche ich meine Thatigfeit biefer literarifchen Spezialität ju widmen; aber wie bie Sache gegenwärtig liegt, werben ohne eine hohe Protettion biefe Ibeen in Deutschland nie anerfannt werben, um fo weniger, als ich noch jung und ohne literarischen Ruf bin und als die Deutschen gern nur betitelten Autoritäten folgen. Deghalb nehme ich mir die ehrfurchtsvolle Freiheit, mich mit biefer erften hiftorischen Arbeit an eure Dajestät zu wenden. Sei es nun, daß Sie bas beifolgende Manuftript in einer beliebigen Sprache bruden laffen wollen, ober bag Sie bie betaillirte Ausführung befehlen und felbige abwarten, werde ich mich immerhin gludlich fühlen, Ihre Befehle zu erfüllen, und ich bitte Sie, Sire, allergnädigft die Suldigung meines tiefften Refpetts empfangen ju wollen ic." - Sierauf ging feitens bes Raifers bem jungen Cafariften ein runder, höflich polirter Rorb gu.

A. Eid, Sekretär der rheinischen Alterthumsforscher-Gesellschaft zu Mechernich im preußischen Regierungsbezirke Nachen, übersendet im August 1867 von seiner so eben erschienenen Schrift: "Der römische Aquadukt von der Gisel bis nach Köln," je ein Exemplar dem Kaiser, der Kaiserin und dem kaisersichen Brinzen, indem er schreibt:

"Bielleicht fonnte es befrembend icheinen, daß ein Nichtunterthan feiner Majestät einen folden Schritt wagt; allein ich hoffe, bag meine

Sochachtung vor bem faiserlichen Saufe und mein Bunich, bem hervorragenben Erforicher bes römischen Alterthums einen Dienft zu leiften, mich entschuldigen werben."

Dem Spender ber hulbigung wird fur feine Dienftbefliffenheit gebantt.

Fahne, Friedensrichter ju Fahnenburg in Preugen, fucht bem Raifer für bie Fortfegung feiner Beichichte Julius Cafar's in ben Jahren 1866 und 1869 Material zu liefern. Unterm 2. Juni 1866 nämlich übersendet er im Manuffript eine Arbeit über die Alterthumer des Regierungsbezirtes Duffeldorf. " . . . . 3ch wurde," ichreibt er, "biefen Brief nicht ichließen tonnen, ohne eure Majeftat angufleben, meine aufrichtigften und lebhafteften Bunfche für bas Bohlergeben Ihrer Berjon huldvoll aufnehmen zu wollen. Ich halte felbiges wefentlich fur die givilifirte Belt: eine Ueberzengung, welche die Frucht eines 62jahrigen Lebens ift." - 3m Dezember 1869 legt berfelbe beforgte Mitarbeiter ber Beschichte Julius Cafar's bem Raifer zwei Rarten gu Fügen, zwei Rarten, die den Abichluß feiner Arbeit über die "Grangen ber römischen Berrichaft im zweiten Germanien" (Limes imperii romani Germaniae secundae) bilben follen. (Bon ber Germania secunda der alten Römer war Roln die Sauptstadt.) Fahne ichreibt bei der Hebersenbung ber beiden Rarten : "Möchten doch bas Ansehen und ber Einfluß eurer Majeftat zum Boble ber Menschheit noch lange erhalten bleiben; ich meinestheils bin mit Dankbarfeit und unerschütterlicher Ergebenheit erfüllt." - (Ein Sahr fpater war bas Unfeben und ber Ginflug Louis Bonaparte's bahin, ohne bag bas Bohl ber Menichheit mertlich gelitten hätte!

Der Freiherr von Malhan, töniglich bairischer Kämmerer, huldigt dem Kaiser 1870 mit seiner "Reise in den Regentschaften Tunis und Tripolis," weil, wie er sich ausdrückt, dieselbe denselben insosern interessiren kann, als der Bersasser sich oft auf dem nämlichen historischen Boden ausgehalten hat, wie seine Majestät "in dem berühmten Werke" über das Leben Cäsar's. Der Borname des Reichsfreiherrn von Malhan ist uns nicht genannt. Das Geschlecht der Reichsfreiherren von Malhan ist in Preußen (Polen) und Meckenburg start vertreten und zersällt in die Malhan zu Wartenberg und Benzlin, und in die Malhahn zu Cummerow und Sarow, welche letztere wieder sich in Neste und Zweige theilen. Die Familie Malhan kommt urkundlich zuerst im Jahre 1194 im Bisthume Rabeburg vor und sie schreibt sich bald Molhan und Malhan, bald Molhahn und Malhah. Um bairischen

Hofe war Heinrich Karl Franz Abolph von Malhan, der in erster Ehe mit Julia geborenen Poulott-Thompson von Waverley verheirathet war, Kämmerer und Major à la suite bis zum November 1851, wo er starb. Sein übrig gebliebener Sohn heißt Heinrich Eghard Helmuth Karl; er ist am 6. September 1826 geboren und ist wahrscheinlich der hier in Betracht kommende Schmeichler des französischen Kaisers.

Go fand Louis Bonaparte mit feinem Beichichtswert über Julius Cafar feine Mitarbeiter, feine Sandlanger, feine Ronvertiten, feine Bewunderer, feine Lobhudler. Freilich tonten ihm vom entgegengefesten Lager die "Propos de Labiénus" (Worte bes Labienus) unangenehm ins Ohr, und es gab genug Leute, welche ben Schwindel feiner gelehrten Anmerkungen burchschauten und bie seinem Beschichtswerke ju Grunde liegende Absicht erfannten. Durch die Berherrlichung bes Cafarismus hatte er fich felber rein mafchen und bas Raiferreich in einem verklarten Lichte zeigen wollen. Wenn die Beit, weil die Idee ber Allgerechtigfeit fich Geltung ju verschaffen fucht, nach Neubilbung ringt: ba offenbart fich bas politische Gaunerthum im Cafarismus. An Letteren ichließen fich alle forrupten Elemente ber in Berwejung übergegangenen Gesellschaft an. Die Bonapartiften Frantreichs find Nichts weiter, als eine Bande hab= und ehrgieriger, fowie vergnugungsfüchtiger Salsabichneider, zusammengehalten burch Berbrechen und burch ichon errungene oder in Aussicht genommene Beute. Die Mittel bes Cafarismus find Luge, Schwindel, Ueberfall, Seuchelei und Bestechung. Es ift eine Bergesellschaftung, die jum Bred hat, unter ber tauschenben Bulle ber Ordnung und bes öffentlichen Bohles bie große Dehrheit. die dumm ift und dumm gemacht wird, auszubeuten und eine ichwelgerifche Erifteng durch immer neue coups zu friften. Ihre Lodfpeife ift beibenmäßig viel Beld und die schönften Frauen!

Bir gahlen nun bie übrigen Schreiben biefer Beriobe auf.

Bir hegegnen da zuerst einem anhaltischen Staatsangehörigen, der dem Raiser 1864 mittheilt, daß in einer Londoner Buchhandlung ein "infames Buch" unter dem Titel: Les amours de Napoleon III. (Die Liebeshändel Napoleon's III.), erschienen ist. Der Schreiber dieser Mittheilung macht sich anheischig, in Deutschland nach Kräften die Berbreitung des fraglichen Buches zu verhindern; doch würde er sich glücklich sühlen, wenn er über seinen Brief eine Empfangsbescheinigung erhielte. Die Berbreitung des Buches in Deutschland ließ sich wohl nur dadurch bewirken, daß der anhaltische Staatsangehörige mit dem nöthigen Gelde ausgerüstet wurde, um das boje Buch auftausen zu können. Daher erbittet er sich eine Empfangsanzeige. Im solgenden Jahre lenkt er die Ausmerksamkeit des Kaisers
auf das Berliner Bigblatt "Rladderadatsch", welches nicht aushört, den
Kaiser und die Kaiserin der Lächerlichkeit preiszugeben. Zugleich denunzirt er den anhaltischen Herzog, der sein Mißsallen erregt hat, weil
derselbe einem anhaltischen Unterthanen das Tragen des Kreuzes der Ehrenlegion untersagt hat. Wie dieser Spizel heißt, wird uns nicht
mitgetheilt. Eine Anmerkung des französsischen Textes sagt ausdrücklich:
"Er gibt Bor- und Zunamen, Adresse und Stand an;
doch verschweigen wir dieselben."

Johann Arnold zu Endenich bei Bonn erzählt, daß er zu Mourenhosen, einem französisch gewordenen, im Landstriche Rhin-et-Moselle liegenden Dorse geboren ist und während eines Theiles der Kriege des ersten Kaiserreiches Heerdienst geleistet hat. Indem er seine Feldzüge schildert, beklagt er sich, daß er keinen "richtigen Ubschied" erhalten hat. Er sagt, daß er troß der ausgestandenen Strapagen das Alter von 74 Jahren erreicht hat, und daß von ihm und seiner Frau desichlossen worden ist, ihre Majestäten den Kaiser und die Kaiserin einzuladen, mit ihrer hohen Anwesenheit seine auf den bevorstehenden 15. November sallende goldene Hochzeit zu beehren und zu glorisiziren. Er hosste sond auf ein Hochzeitsgeschenk.\*) — (6. November 1864.)

Theodor Arzte, Antiquar ober Antiquitätenhändler zu Kipsensberg in Baiern und zu Bichy, bittet um den Titel: Lieferant des Kaisers (fournisseur de l'empereur).

Michael Baben zu Sinzenich bei Zülpich im preußischen Regierungsbezirke Köln ist ein als alter Invalide pensionirter Solbat des ersten Kaiserreichs, der unterm 22. Juli 1864 dem Kaiser meldet, daß er am nächsten 15. August seine goldene Hochzeit seiern wird. Er benutt die Gelegenheit, dem Kaiser zum Napoleons-Feste zu gratuliren.

Ludwig Bar, Kommissionär in Darmstadt, ersucht, da er in Geldverlegenheit ift, unterm 14. Ottober 1864 ben französischen Kaiser um eine Anleihe von 2200 Gulden, indem er dieselbe binnen acht Jahren abzuzahlen verspricht. Ungeachtet daß seine Bitte abgeschlagen

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte steht die Bemerkung: "Die Deutschen, welche um Beistand bitten, weil sie unter dem ersten Kaiserreiche als Soldaten Frankreichs gedient haben, bilden für sich allein eine ebenso zahlreiche Reihe, wie alle übrigen Bittsteller zusammen genommen. Wir haben sie fast alle weggelassen. Dieser hier und noch einige andere sind ausnahmsweise angeführt.

wird, schreibt er boch wieder und sucht bringend um eine Unterstühung nach, damit er wenigstens seine Gläubiger abfinden und einen Aufschub erlangen tann. — Dierauf gratulirt er zum neuen Jahre (Januar 1865).

Ebuard Bicled, gymnastischer Künftler und erster hundebreffirer zu Wien, bittet um die Ermächtigung, vor ihren taiserlichen Majestäten und vor dem taiserlichen Prinzen mit einem gesehrten hunde, den er schon mehreren "Souveränen" vorgeführt hat, erscheinen zu dürsen. (1864.) — Ihm wird die Bitte abgeschlagen.

F. A. Borchardt, Handelsmann in Berlin, bedarf, weil er das Opfer zahlreicher Wechselfälle gewesen ist, für eine Unternehmung, auf die er sein Augenmert gerichtet hat, die Kleinigkeit von 1250 Franken (von 3331/3 Thalern), eine Summe, die er vom Kaiser auf zwei Jahre vorgestreckt haben will. Sein Brief ist sieben Seiten lang und trägt das Datum des 16. Juni 1864.

W. Borchardt, ein Bildhauer, dessen Wohnort nicht angegeben ist, möchte gern nach Rom reisen, hat aber für eine berartige Reise nicht bas nöthige Geld. Er bittet beschalb um eine huldvolle Spende. Auch legt er eine Liste berjenigen Personen bei, die er bereits in dieser Sache angebettelt hat. Auf der Substriptions-Liste stehen: Meyerbeer, Fürst Metternich u. A.: was die Bermuthung nahe legt, daß Borchardt sich nicht in Deutschland, sondern in Paris besand.

Wilhelm Bornefeld zu Barmen im preußischen Regierungsbezirfe Düsselborf legt bem Kaiser, ben er für den größten Fürsten seiner Beit erklärt, als Huldigung ein Bändchen mit Gedichten zu füßen. Das Buch führt ben prosaischen Titel: "Tägliches Brot für Gelft und Herz." (1864.)

Stephan\*) Friedrich Buchler, Ueberseher zu Nürnberg, reicht zwei Gesuche ein (1864 und 1865). Selbige betreffen das baieische Konsulat: "welches er haben zu wollen scheint" (qu'il semble

Bubaus zu Wollin, bem alten Julin, welches durch Brüden mit Dinterpommern verbunden ist und zum preußischen Regierungsbezirke Stettlin gehört, bettelt im Februar 1864 um Almosen. Im Juni des nämlichen Jahres bettelt Moriy Christiani, als bessen Wohnort Manmgarten in Schlesien" bezeichnet ist.

<sup>\*)</sup> Im frangofischen Terte fteht Et., was vermuthlich Etienne (Stephan) be-

Fräusein Bally Dahr zu Roblenz hat 1864 für bas Dominifanerinnen = Rloster von Nanch eine Stola gestickt. Da sie befürchten zu mussen glaubt, daß diese Arbeit an der französischen Gränze von den Bollbeamten angehalten werden wird, bittet sie den Kaiser, daß derselbe durch seine Intervention den Eingang nach Frankreich autorisiren möge.

J. C. Develeh zu München bietet dem Kaiser zwei Gemälde an, die früher der Königin Hortense gehört haben. Das eine ist das Porträt der Prinzessin von Rohan,\*) das andere daszenige des Fräuleins Savary." Er verlangt dasür 3000 Franken. (Juni 1864.) — Der französische Gesandte am Münchener Hose gibt sein Gutachten dahin ab, daß die betressenden Gemälde schon theuer genug sein würden, wenn sie um den Preis von 1000 Franken angekanst würden. Außerordentsicher französischer Gesandter und bevollmächtigter Minister, erneuert am 22. Juni 1864, war damals der Vicomte des Melvizes. Fresnoh.

Mar Dresel zu Nieder Barkhausen in Westphalen bittet den Raiser, einen eigenhändig geschriebenen italienischen Aufsatz bes Herzogs von Reichsstadt, ein kostbares Andenken, welches schon geraume Zeit im Besitze seiner Familie sich befindet, von ihm annehmen zu wollen. (November 1864). — Dank und abschlägige Antwort!

Der Bilbhauer Bilhelm Engelhardt zu hannover sieht im November 1864 um die Erlaubniß, dem Kaiser, "dem hervorragendsten Beschüßer der schönen Künste," die photographirte Reihe allegorischer Figuren der standinavischen Mythologie, welche Petent nach der Edda für den Fries des Schlosses Marienburg bei Hannover angesertigt hat, allerunterthänigst zu Füßen legen zu dürsen. — Er wird sedoch abschlägig beschieden kraft allgemeiner Berfügung.

Frau von Erfurth, Bitwe bes Premier - Lieutenants v. Erfurth, wohnhaft zu Roftod im Großherzogthume Medlenburg - Schwerin,

<sup>\*)</sup> Das Haus Rohan führt in Deutschland den Titel "Durchlaucht"; in Frankreich hießen seit langer Zeit alle Mitglieder dessellen Better oder Muhme des Königs (cousin oder cousine du roi). Als der Chevalier de Rohan im Robember 1674 nebst dem Offizier La Truaumont, dem Chevalier de Preault und der Madame de Billiers wegen Hochverraths unter Ludwig XIV. enthanptet wurde, weil er die in revolutionärer Gährung begriffene Normandie, Bretagne und Guyenne der holländischen Republik hatte überliesern wollen, hatten dor Kurzem die Häuser Rohan und Bouisson fürstlichen Rang erlangt. — S. Memoires et Reslexions sur les principaux evenements du règne de Louis XIV. et sur le caractère de ceux qui y ont eu la principale part. Par Mr. L. M. D. L. F.

schreibt an ben Kaiser, daß sie eine Offiziers-Witwe ist, die "in brillanten Bermögensverhältnissen lebt," daß sie sich mit einem Schriftsteller, Namens Alegander Sirschselb, "einem unbescholtenen Manne", verheirathen will, daß aber ihre Familie ihr die Einwilligung in diese Heirath verweigert, weil "der Berlobte kein Abeliger ist." Aus diesem Grunde bittet sie seine kaiserliche Majestät, ihren Bräutigam in den Abelsstand "erheben" und ihr somit einen Herzenswunsch, dessen wirklichung im Lande Mecklenburg nicht möglich ist, erfüllen zu wollen. (8. Juni 1864.) — Ihre Bittschrift wird einsach zu den Atten gelegt.

Dr. Johann Mathias Firmenich, Professor zu Berlin, Ritter des rothen Adlerordens u. f. w., hulbigt im November 1864 mit dem dritten Bande seines Wertes: "Germaniens Bölferstimmen."
Ihm wird mit Sorgsalt gedankt.

Alexander Konstantin Fischer zu Leipzig sett in einem Schreiben vom 5. Januar 1864 auf das edle Herz seiner kaiserlichen Majestät eine solche innige Zuversicht, daß er endlich einen Gedanken ausspricht, welcher ihn schon lange beschäftigt hat und welchen er wie eine inspirirte Antwort Gottes des Allmächtigen auf sein indrünstiges Gebet betrachtet. Fischer erzählt dem Kaiser eine lange, langsweilige Geschichte bezüglich seines studienbeslissenen Lebens und beschreibt die vergeblichen Anstrengungen, welche er gemacht hat, um durch geistige Arbeit sein Brot zu verdienen und seine alten Eltern zu ernähren. Dann schildert er die ihm in seliger Verzückung zu Theil geswordene göttliche Offenbarung solgendergestalt:

"Als ich, vor dem Herrn auf den Knieen liegend, meinen ganzen Schmerz in heiße Bittgebete aushauchte, richtete sich mein Augenmerk immer auf den Ebelmuth eurer Majestät, und dieser Gedanke durchrieselte mein Herz mit neuer Hoffnung und erfrischte es wieder. Er beherrscht meine ganze Seele, ich kann ihn nicht mehr bemeistern, und während ich nun Gott den Barmherzigen um Krast und Muth anslehe, unternehme ich den kühnen Schritt, mich eurer kaiserlichen Majestät zu Füßen zu wersen. Sire! Ich wünsche Medizin zu studiren..."

Sonach besteht die göttliche Offenbarung, nachdem sich der Muder= Borhang aufgezogen hat, in einer gewöhnlichen Bettelei. Bon Gott dem Allmächtigen schweift Fischer zum allerhöchsten "lieben Gott in Frankreich" über, damit dieser an ihm ein Bunder der Bohlthätigkeit verrichte. Fischer bittet den Kaiser um jährliche, vier Jahre hinter einander sortzusehende Unterstützungen zum Zwecke des Studiums der

Arzneitunft. Er ichließt seinen Bettelbrief mit ben ichmeichlerischen Borten:

"Bon biesem Bertrauen erfüllt, erwarte ich hoffnungsvoll für mein Geschick die gnädige Entscheidung aus derselben mächtigen Hand, auf welche sich die hoffnungsreichen Blide aller Nationen richten und von welcher Europa seine Gestaltung erwartet."

Im Mudertone hatte Fischer sein Almosengesuch begonnen; er schließt es mit einer speichellederischen Kannegießerei. Er erhält vom französischen Kaiser, der ihm übrigens sein Bedauern ausbrücken läßt, eine abschlägige Antwort.

Anton Joseph Hubertus Nitolaus Fleden, Lehrer ber beutschen Sprache zu Köln, den wir schon als Verfasser von Geburtstagsgedichten auf den Kaiser und auf Lulu haben kennen lernen, überschieft im März 1864 neue Gedichte und liesert bei dieser Gelegenheit eine Liste ein, worauf die von ihm gemachten Ersindungen verzeichnet sind. Dann fragt er im September des genannten Jahres an, ob der Kaiser ein "in Goldband gebundenes Manustript" erhalten hat. Selbiges enthält von ihm neue Gedichte, die er drucken zu lassen bereit ist, wenn seine Majestät es besiehlt. Doch würde er in diesem Falle einige Tausend Franken nöthig haben. — Unter dem Ausdruck des Dankes erhält er vom Kaiser einen Korb.

Heinrich Franck zu Bürzburg in Baiern bekennt in einem Schreiben, d. d. 31. Januar 1864, daß er "ein ganz armer Schlucker" ist, der das Augsburger Ghmnasium besucht hat und die lebhasteste Shmpathie für die französische kaiserliche Regierung empsindet. Es gibt in dieser Hinsicht in Deutschland manche falsche Unsichten, sagt er: — "aber ich verwerse sie....; denn ich denke einzig und allein wie ein Franzose und würde jeden Tag im Kampse für das gute Recht, für eine heilige Sache, für eure kaiserliche Majestät mein Leben opsern. Tag und Nacht schwärmt ganz Deutschland für eure Majestät. Soll nicht ich als der größte Schwärmer für eure Majestät vierzig Franken in Gold verdient haben? Würde eure Majestät so gütig sein, mir eine Summe von 40 Franken durch einen Ihrer Herren Abjutanten hier unter meiner Abresse als Belohnung für meine Sympathien zustellen zu lassen Alten gelegt.)

Die Bitme v. Froreich ju Biderad im preußischen Regierungs-

bezirke Duffelborf\*), trägt dem Kaiser den Erbanspruch vor, den sie auf die Rachlassenschaft des Marschalls Molitor zu haben glaubt. Sie sagt, daß der Marschall arme Berwandte, worunter sie selber gehört, besitht, und daß sie wegen ihrer Dürstigkeit an der Sukzession Antheil zu haben wünscht. (Mai 1864.) — Den solgenden 17. September wird ihr eine Unterstühnung bewilligt.

Dr. Abolph Genth, Arzt im Taunusbade Schwalbach, bankt bem Kaiser für das Kreuz der Ehrensegion, indem er sich so ausdrückt: "Ich fühle mich äußerst geehrt, in eine Gesellschaft aufgenommen zu sein, deren Mitglieder die ausgezeichnetsten Männer Frankreichs vor-

ftellen." (1864.)

Franz Geran, Randidat der Theologie Augsburger Konfession zu Sildemow im Großherzogthume Medlenburg - Schwerin, meint zur alten Familie De la Guiche de St. - Geran, deren Ramen sein Bater und sein Bruder führen, zu gehören; er ersucht den Kaiser, ihm beß-halb den Rang und die Titel, deren sich diese Famlie erfreute, beizulegen (9. März 1864). \*\*)

Abolph von Gerhardt zu Jena offerirt dem Kaiser eine gebrudte Abhandlung, betreffend eine neue Heilmethode. Er spricht die Hoffnung aus, daß der Kaiser ihm die freie Berbreitung der Anwendung derselben gestattet und daß Herr von Gerhardt in Frankreich ein Aspl, welches er in Deutschland vergebens sucht, sindet. (Juni 1864.)

Abolph Gestewit ju Düsseldorf ist mit der Unterbringung der Loose für die Kölner Dombau-Lotterie betraut. Er hofft, daß das Interesse, welches die Bollendung des Kölner Domes allen Ausländern einslößt, den Raiser bewegen wird, gleichfalls Loose zu nehmen. (August 1864.) — Der Kaiser läßt den Bittsteller ohne Antwort.

Nifolaus Glager, Registrator ober Amtsichreiber (greffier) ju Ludwigshafen in der bairischen Rheinpfalz, erhält am 11. Februar und 31. Marz 1864 nach einander zwei Unterstützungen.

Johanne von Glager=Lefevre gu Bien, Bitme eines Diffitiers bes Raiferreichs, ber ein Reffe bes Marichalls Lefevre ge-

In französischen Texte steht: "à Wickrath, Prusse." Widerad liegt im Greenbroich. Die alte Herrschaft Widerad, 13/2 Quadratmeile groß, gebeite ber Neichografen von Quadt.

Frang Geran wirklich aus jener alten frangosischen Familie von er gufolge ber Nationalitäten-Lehre nicht in die Gallerie ber

wesen ift, bittet im Marg 1864 um eine Unterstützung. Ihre Bitte wird erfüllt.

Jakob von Göbel, Buchbruder in Mainz, Deutscher, Sohn eines Solbaten bes ersten Kaiserreichs, hulbigt mit zwei Gebichten, wovon das eine ben Kaiser, das andere die Kaiserin besingt. (1864.)

L. Goet, gebürtig aus Westphalen und Direktor einer Bereiterbude, bittet um Unterstützung, indem er vorschützt, daß er bei einem Atte der Ausopserung, durch den er dem Kaiser das Leben gerettet habe, um den Gebrauch des einen Armes gekommen sei. (1864.) — Er wird abgewiesen, da die Polizei in der Auskunst, die sie über ihn zu geben hat, erklärt, daß er ein bloßer Marktschreier ist und daß er sich nicht für den Kaiser ausgeopsert hat.

Wilhelm Griebenow, Ritter des preußischen rothen Adlersordens, wohnhaft zu Berlin, überreicht seinen Lebenslauf, indem er ein Kreuz der Ehrenlegion beifügt, welches er im Kampse um die Barrière Saint-Martin aus den händen eines sterbenden Soldaten empfangen haben will. Da er nun auch unter dem Besehle Napoleon's I. in Rußland gefämpst hat, bittet er, daß auch ihm das Kreuz der Ehrenslegion verliehen werde. (1864.) — Er wird jedoch abgewiesen und muß sich sonach mit seinem rothen Ablerorden begnügen.

Karl Grimm, Bioloncellist zu Wiesbaden, bringt ein von ihm komponirtes Lied dem Kaiser als Huldigung dar. Er versichert dabei, daß er weder die Absicht habe, es seiner Wajestät zu widmen, noch sonst einen Hintergedanken hege, sondern daß diese Huldigung einzig und allein von der Bewunderung komme, die er dem Genie des Kaisers zolle: des Kaisers, der sich nach seiner Ansicht so groß gezeigt hat, als er die "Souveräne" zu einem Kongresse einlud. (Juni 1864.) — Das Schreiben des Fiedlers der kleinen Baßgeige wird der Bergessenheit geweiht.

Grüner, Präsident des Komite's, welches zu Weilerstadt (in Würtemberg) mit der Errichtung eines Kepler-Dentmals beauftragt ist, übersendet im September 1864 dem Kaiser eine Kiste, enthaltend die merkwürdigsten Resultate, welche Grüner aus seinen Forschungen über das Leben eines Mannes, dessen Berdienste zu allen Zeiten von den Gelehrten Frankreichs anerkannt worden sind, gewonnen hat. Er behauptet, daß er das Interesse und die Sympathien, welche der Kaiser den Wissenschaften zolle, recht wohl kenne. — Tropdem wird er abgewiesen, indem ihm für seinen guten Wissen gedankt wird. — Er läßt sich jedoch nicht abschrecken, sondern schieft vier Jahre später ein Exem-

plar seiner Biographie Johann Kepler's durch die Bermittlung des zu Stuttgart besindlichen französischen außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers Grasen de Damremont ein. Der Gesandte weist darauf hin, daß "die verschiedenen Souveräne Deutschlands davon je ein Exemplar angenommen und daß manche derselben den Berfasser sogar belohnt haben." (Mai 1868.) Nunmehr nimmt der Kaiser die Huldigung Grüner's an und läßt demselben seinen Dank übermitteln.

Guibon, ein mit französisch Klingendem Namen ausgestatteter Buderbäder und Krebshändler zu Schwedt im preußischen Regierungsbezirke Potsbam\*), macht dem Kaiser 1864 zweihundert Stück Krebse zum Geschenk. Wahrscheinlich wünschte er "Lieferant des Kaisers der Franzosen" zu heißen.

Der Baron Otto von Gustebt, gewesener preußischer Offizier, bessen Wohnort nicht angegeben ist, bittet burch die Vermittelung seiner Mutter, einer Pathe des Königs Jerome, um eine Abtretung von Land in Algerien (Februar 1864).

Dr. Hauner, Gründer und Direktor bes Münchener Hospitals für Kinder, offerirt bem Kaiser durch die Vermittelung bes Dr. Barthez eine Sammlung von Dokumenten über die Kinderkrankheiten. Er schreibt an den genannten Gerrn:

"Der große Respekt und die Hochachtung, welche ich für Sie empfinde, mein Herr, dessen tiesen Kenntnisse zur Bervollkommnung der ärztlichen Kunst bei den Kinderkrankheiten mächtig beigetragen haben, bewegen mich, an Sie dieses Werk, die Frucht meiner langen Ersahrung über diesen Gegenstand, zu senden. Und da für die Behandlung dieser Krankheiten Frankreich und die neuliche Stiftung der Kaiserin Eugenie Ihnen zum Muster dienen müssen, so nehme ich mir die Freiheit, Sie zu ditten, mein Werk seiner Majestät dem Kaiser vorlegen zu wollen." (17. Juni 1863.) — Annahme und Dank.

Haiser politische Rathichlage, auf daß berselbe die Stimme bes herrn Bebaoth höre und thue, was ihm geboten wird. (März 1863.)

Dr. Otto Titan von Hefner, Präsident des heraldischen Instituts zu München, schlägt im September 1864 dem Kaiser um den Preis von 5000 Franken die Erwerbung einer kleinen, den bairischen Kurfürsten Maximilian Emanuel vorstellenden Bronze-Statue vor. Sel-

<sup>\*) 3</sup>m frangösischen Texte fteht: "a Schwed, Prusse."

bige zeigt die Worte: Conflatum Parisiis 1699 opera Rogier Schabel Bruxellensis. — Abschlägiger Bescheid.

Im Monat Januar 1864 schreibt ber Universitäts-Prosessor Dr. Paul hinschius aus halle an den kaiserlichen Kabinet-Chef, um vom Kaiser die Ermächtigung zu erlangen, ihm sein Werk, betreffend die Dekretalen bes salschen Isidor (Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula angilramni. Ad sidem libr. Mss. recensuit Paulus Hinschius; Lipsiae 1863), übersenden zu dürsen. Unter Anderm schreibt er:

"Unter allen Bibliotheten, Die ich besucht habe, enthalten bie Bibliotheten Franfreichs die toftbarften Manuffripte (ber falichen Detretalen). Ueberall bin ich in diesen Bibliothefen mit einer Liberalität und mit einem Bohlwollen, welche ich fonft in feinem Lande ber Belt getroffen habe, aufgenommen worden; Die Bibliothetare in ben Bibliotheten ber Departements haben all' ihr Mögliches gethan, um alle meine Buniche zu befriedigen, und zu Paris hat mir bie frangofische Regierung die Erlaubnig ertheilt, die Manuffripte ber faiferlichen Bibliothet \*) mit nach meiner Bohnung nehmen zu burfen, fobag ich im Stande war, auch die Stunden zu benuten, mahrend beren die Bibliothet geschloffen war. Da ich meinen Text auf ein Parifer Manuftript habe ftuben muffen und ba bie frangofischen Manuftripte bie mertwurdigften find, hatte ich mein Bert niemals fertig machen tonnen, hatte ich nicht in Ihrem Lande biefe gutige Aufnahme gefunden. Sie werben begreifen, mein herr, daß ich von biefer Beit an ein tiefes Gefühl ber Erfenntlichfeit und ber Sympathie gegen 3hr Land faffen mußte und bag ich nur eine Pflicht zu erfüllen glaube, wenn ich biefer Dantbarfeit Ausbrud gebe, nachdem ich ein Wert beendigt habe, welches, wenigstens seinem Ursprunge nach, frangofisch ift" . . .

Als Professor hinschius die in Rede stehende hulbigung vollzogen bat, wird ihm gedanft.

Hellmuth Höfer aus Halberstadt im preußischen Regierungsbezirke Magdeburg übersendet unterm 13. August 1864 Auszüge aus einem von ihm versaßten Gedicht und bettelt um eine milde Gabe. — Am darauf solgenden 24. August schreibt er wieder. Er glaubt jett, wie er vorgibt, den Kaiser benachrichtigen zu müssen, daß er drei auf seine Majestät bezügliche Bände geheimer Memoiren entdeckt hat, deren Manustript hat entwendet werden müssen und die in Berlin entweder

<sup>\*)</sup> Unter faiserlicher Bibliothet ift bie große öffentliche Landesbibliothet in ber rue Richelieu zu verstehen. Selbige enthalt allein 60,000 Manustripte.

ohne Ramensangabe ober unter falschem Ramen gebrudt worden sind. Bugleich fragt er an, ob seine Majestät sein "Welt-Panorama", das von ihm nach Bichn geschickt worden ist, gelesen hat. Endlich erneuert er seine Bitte um Unterstützung. — Der Kaiser versügt: "Es soll Nichts geschehen!"

Philippa Hofmann zu München ersucht ben Raiser, ihr eine Unterstützung zu bewilligen, damit sie ihre Schulden bezahlen fann; sie besitt einen Bruder, welcher die Studienanstalt in Augsburg mit dem Raiser zusammen besucht hat. Ihr wird zwar eine Unterstützung bewilligt; allein dieselbe scheint ihr nicht genügt zu haben. Sie erneuert ihre Bitte im Jahre 1864 zweimal, indem sie schreibt, daß sie in Gesahr schwebt, wegen Schulden ins Gefängniß gesetzt zu werden. Ihre neuen Bittgesuche werden unbeantwortet gelassen.

Der Baron von Sobenhausen zu Fulda, der bereits im Mars 1853 um eine Unterstützung gesleht hat, bettelt auch im Jahre 1864. Siehe oben auf Seite 67 unsere Bemerkung über das Geschlecht der Kreiberren von Sobenhausen und hochaus.

Rulie husch berg zu Lichtensels in Baiern bittet um Reisegeld, damit sie nach Paris kommen kann. Sie ist 67 Jahre alt und nennt na eine Berwandte des Kaisers, an den sie von 1864 bis 1868 gegen dreitig Briese schreibt. Lettere sind von Lichtensels und von Paris dantet. Sie sieht sich von Feinden umringt; ihr Leben ist gefährdet; de bestel geheime Ausschlässe über das batrische Königshaus und die kamitte Leuchtenderg; sie erwartet die Besehle seiner Majestät, und so weiter. Im Jahre 1867 empfängt sie eine Unterstützung.

Rapoleon von Kamte zu Greifswald im preußischen Regieungebezirte Stralfund bittet 1864 den Kaiser, ihm die Summe von 3000 (vanten (800 Thaler) zu leihen oder zu schenken. Wie biese

Anlius Kirberg, Handelsmann zu hamm im preußischen Borwalterungsbeziete Arnsberg, wünscht vom französischen Kaiser einen Borwalt von 1000 Franten (160 Thaler) zur Dedung seines zerrütteten Bedalts zu baben. Er schreibt im März 1864:

Weine Operationen, anjangs mit Erfolg gekrönt, haben mich zubermallen rutnirt, baß ich mich aller nöthigen Mittel zur Befriediber beingendhen Bedürfnisse einer tugendhaften, heldenmüthigen
und innt junger Kinder, die schön wie die Engel sind, beraubt
Ich rebe Ihnen nicht von meiner Dankbarkeit; sie wird
mangen sein; ich biete Ihnen keine andern Bürgschaften als einen

fledenlosen Namen und Charakter und meine Eigenschaft als ehrlicher Deutscher"... — Der Kaiser, in dessen Augen ein fledenloser Charakter und die Eigenschaft eines ehrlichen Deutschen keine gute Empsehlung, geschweige denn Bürgschaft, sein mochten, ließ dem Hammer Haudelsmann unter dem Ausdrucke heuchlerischen Bedauerns eine abschlägige Antwort ertheilen.

J. A. Kirschner, Handelsmann zu Wsetin im Kreise Reustitschein der österreichischen Markgrasschaft Mähren, wünscht 1864 gleichsfalls mit Hülse des französischen Kaisers sein zerrüttetes Geschäft wiedersherzustellen, nachdem zer bei der Obrigkeit seines Landes Richts hat erhalten können. Er möchte beim französischen Kaiser eine Anleihe von 2000 bis 5000 Franken (von 533 bis 1333 Thaler) kontrahiren. — Dieser läßt das Schreiben Kirschner's unbeantwortet zu den Akten legen.

Rarl Röhler, Maler zu Darmftabt, ift,

"nachdem er die reichen Gefilde des Mittelmeer-Gestades von Nizza bis nach Bordighiera bewundert hat, auf den Gedanken gekommen, ein Album von den schönsten Ansichten dieses unter der mächtigen Herrschaft seiner Majestät so blühenden Territoriums anzusertigen," und bittet um die Erlaubniß, dem Kaiser dieses Album um den Preis von 2500 Franken zu Füßen legen zu dürsen. — Abschlägige Antwort.

Fräulein Theodora Korte zu Düsselborf, Schwester bes Gesnerals Korté, dankt im April 1864 für eine ihr gewährte Unterstützung. (S. o. Seite 222—223.)

Maria Kramer zu Eppishausen in Baiern hat ben 18. Mai 1853 und am 13. März 1858 ben Kaiser angebettelt; jetzt, im Jahre 1864, übersendet sie ihm ihre Glückwünsche, um ihn wieder an sie zu erinnern.

Franz Ruehlen, preußischer Major, richtet 1864 bei seiner Anwesenheit in Paris an ihre kaiserliche Majestät Eugenie ein Sonnet. (S. o. Seite 223.)

August Lehmann, Lanbeigenthümer zu Seibau im Königreiche Sachsen, der vielleicht mit der von einem gewissen Lehmann 1858 aus Zwenkan angelangten Uttentats-Gratulation in Berbindung zu bringen ist, macht im Wai 1864 beim Kaiser einen ganz frechen Anpumpungs-versuch. Er beruft sich auf Familienunglück und auf seine Kenntniß von dem

"Gefühl wahrhaft menschlicher Brüderlichteit, welches, wie man in jedem Lande weiß, den Raifer für jeden ordnungs- und gesehliebenden Menschen, der wahrhaft bas Evangelium Christi und die Obrigkeit ehrt, beseelt."

Als christlicher und gesetzliebender Ordnungsbruder verlangt Lehmann die Borstreckung von 3000 bis 4000 Thalern auf etwa zehn Jahre hinaus gegen zweis dis dreiprozentige Zinsen. — Der Kaiser wollte von einer solchen wahrhaft menschlichen Brüderlichkeit aber Nichts wissen und schlug ihm schnöde die Bitte ab.

Louis Lohrengel, Friedhofsgärtner zu Magdeburg, übersendet dem französischen Gesandten zu Berlin die Photographie vom Grabe Carnot's nebst drei auf diesem Grabe gepflückten Spheublättern, indem er schreibt:

"Als seine Majestät der Kaiser Frankreich die Ueberreste Carnot's ausbehalten wollte, traf er bloß auf Undankbare. Dessenungeachtet haben diese edelmüthigen Intentionen, die von Jedermann gewürdigt werden, zur Folge gehabt, daß sie die Absichten von Carnot junior vereitelten. Ich wage eure Erzellenz zu bitten, seiner Majestät freundlichst die beisolgenden Gegenstände als ein Zeichen der Ehrsucht vom Hüter des fraglichen Grabes vorlegen zu wollen. Ich benute die gegenwärtige Gelegenheit, um eure Erzellenz zu benachrichtigen, daß das Grab in andere Hände übergeht und daß der mit Epheu umrankte unscheindare Grabhügel unter einem Steinmonumente verschwinden soll, welches die diesem verborgenen Plätzchen von verständigen Händen gewidmete Sorgfalt bis auf die setze Spur vertilgen wird"... (18. März 1864.)

Lohrengel ift so unhöflich, seinem Briefe eine Rachschrift anguhängen. Darin fagt er in belehrendem pfaffischen Tone:

"Das eine Epheublatt kann betrachtet werben als bas Symbol bes Glaubens, welcher seine Nahrung aus dem Schönen und Wahren zieht; bas zweite Blatt stellt die Liebe vor, welche ihn belebt; das britte Blatt ist die personisizirte Hoffnung, welche ihren schließlichen Triumph durchblicken läßt."

Das Lohrengel'sche Todtenengelschreiben wird unbeantwortet ins Attengrab gelegt. Indes beruhigt sich hiermit der Magdeburger Todtengräbergärtner nicht. Sein Chrgeiz verlangt nach Auszeichnung. Er schreibt darum unterm 17. Ottober bes nämlichen Jahres: da er erfahren habe, daß der Kaiser Jemandem wegen dieses Grabes das Kreuz ber Ehrenlegion zuerkannt habe, so überschiede er eine berichtigende Darstellung der Thatsachen, welche zu diesem Resultate geführt haben, und verlange das Krenz für sich selber. — Auch dieses Schreiben wandert unberücksichtigt unter die Aften, wo es zu modern hat, dis der Posaunenengel der Republik den Todtengräber-Lohrengel Magdeburgs zu neuem Leben hervorrust und ihn nun mit dem Ehrenkreuze der Bettelpatriotenschen schwinklicht.

Karl Lohse zu Plauen in Sachsen hat ein neues Pferbesutter erfunden und verlangt dafür, weil er obendrein arm und krank ist, eine Belohnung. (September 1864 und Januar 1865.) Im ersten Schreiben bietet er das Pferbesutter dem Kaiser, im zweiten Frankreich an. Er wird an den Kriegsminister verwiesen. — Im Königreiche Sachsen liegen zwei Orte, Namens Plauen. Der eine Ort ist ein Dorf am Eingange des Plauen'schen Grundes in der Amtshauptmannschaft Dresden; der andere, die Hauptstadt des Boigtlandes, liegt in der Amtshauptmannschaft Plauen.

Alexander Friedrich Wilhelm Ludwig, Tapezierer zu Danzig, begeistert sich bei seinem Aufenthalte in Paris zu einem Gebicht auf ben 15. August 1864 und übersendet dieses Machwert bem Kaiser, ber es zu den Atten legen läßt.

Karl Otto Unico Ernst von Malortie, am hannöverischen Hofe Minister bes königlichen Hauses, Oberhofmarschall, Staatsminister, Geheimrath und Kammerherr\*), bietet im Ramen seines königlichen Herrn bie auf Besehl besselben veranstaltete Ausgabe der in der königelichen Bibliothek zu Hannover ausbewahrten hinterlassenen Manuskripte des Philosophen Leibnig an. (Juni 1864 und Juli 1865.)

Joseph Marchner, Journalist zu Regensburg, übersenbet im October 1864 eine von ihm angesertigte Stizze des Plazes, wo Napoleon I. Halt gemacht hatte, als er in der Schlacht verwundet worden war, sowie eines den Druiden-Steinen ähnlichen Steinblockes, auf welchen Napoleon sich bei dieser Gelegenheit gesetzt hatte. Der betreffende Blod ist auf Beranstaltung und Rosten Marchner's verziert und mit einer schwarzen Marmortasel, deren Inschrift das Ereignis kundthut, versehen worden. Marchner wendet sich nun an die Generosität des Kaisers. — Auf Anfrage des kaiserlichen Kabinets reicht er die Rechnung der von ihm sür die Herstellung des fraglichen Monuments gemachten

<sup>\*)</sup> Im französischen Terte, den wir in unserer Notiz verbessern mußten, steht: H. von Malorte, grand marechal du palais, ministre de l'Etat et de la maison du roi de Hanovre.

Auslagen ein. Diese Rechnung beläuft sich auf 107 Franken (28 Thaler 16 Sgr. ober 50 rheinische Gulben). — Darauf erhält er im Januar 1865 bie runde Summe von 200 Franken (53 Thaler 8 Sgr. ober 93 Gulden) zugestellt. — Er war also glücklicher, als der Regensburger Brauer Franz Niedermaher (f. o. Seite 90), und schöpfte hieraus den Muth, im Jahre 1867 den Kaiser um die Mittel zu einer Reise nach Aegypten zu bitten.

Maximilian Maner zu Freiburg im Breisgau ruft 1864 bie Freigebigkeit bes Kaisers an und erhält in der Folge eine Unterftühung.

Frieda Maher zu Konstanz erinnert im Ottober 1864 ben Kaiser daran, daß er mit ihrer Mutter, einer Baronin von Bodmann, gut befannt gewesen ist, und sleht seine Freigebigkeit au, um von ihm wegen jener früheren Beziehungen zu Paris ein häuschen zu erhalten, welches ihrer Mutter und ihr selber in dieser schweren Beit, die für sie seit dem Tode des Vaters eingetreten ist, eine Existenz sichert. — Im März des solgenden Jahres dankt Madame Maher geborene von Bodmann sür das schöne Geschent, welches ihr der Kaiser geschickt hat, und im Dezember 1865 bittet sie ihn, ein von ihr angesertigtes Gegengeschent (eine gestickte Helmdecke) annehmen zu wollen.

Joseph Mebler gu Munfter ift einer von den wenigen Arbeitern, die ben frangofischen Raifer angebettelt haben. Mis Beit ber Anbettelung ift ber Zeitraum von 1862 bis 1868 angegeben, fobag mehrere Bettelbriefe vorliegen muffen. Mus bem einen Briefe ift Die folgende Stelle angegeben: "Der Raifer, ber Bater ber Bitwen und Baifen, wird die Bitte um Unterftutung einem Arbeiter nicht abichlagen, welcher 31 Jahre alt ift, täglich 1 Franken 20 Centimes (91/2 Silbergroschen) verdient und eine alte siebenzigjährige Mutter zu ernähren hat." — Der Raifer verfügt, daß die Bitte nicht berücksichtigt werden foll. - Im frangösischen Texte ift nicht angegeben, wo Münfter, ber Wohnort bes Bettlers aus bem Lumpenproletariate, liegt. Run gibt es nicht allein ein Dorf, Ramens Munfter am Stein, bei Rreugnach im preußischen Regierungsbezirte Robleng, und ein Dorf Münfter in ber heffischen Wetterau, sowie bie Stadt Münfter im preußischen Regierungsbezirke Münfter, sondern es gibt auch Orte biefes Ramens im Kanton Bern, im Kanton Luzern und im Kanton Wallis in der Schweiz. fodaß möglicherweise der Bettler Joseph Depler gar tein deutscher Urbeiter ift.

Margaretha Meyer aus Diffenbach bei Frankfurt am Main ist von ihrem Manne böslich verlassen worden. Derselbe ist nach Straßburg gegangen und hier verschwunden. Derselbe soll sich in die Fremdenlegion nach Afrika haben engagiren lassen. Sie bittet den Kaiser im Juli und im September 1864, den Ausreißer, von dem sie eine Photographie einschickt, seiner Familie zurückzugeben. — Der Kaiser läßt die beiden Bittschreiben unbeantwortet zu den Akten legen. (Wir haben oben mitgetheilt, daß die Fremdenlegion aus Algier nach Mexiko übergeschisst worden war.)

3. R. W. Mühling zu Hersbruck in Baiern, uneheliches Kind ber Henriette Mühling, der ein natürlicher Sohn Raspoleon's I. zu sein behauptet, fragt im März 1864 und im März 1865 an, ob sein Byter Rapoleon I. keine testamentarischen Bestimmungen zu seinen Gunsten hinterlassen hat, wie er (Mühling) doch anzunehmen besugt ist, da Rapoleon I. seiner Mutter versprochen hat, daß er sür sie sorgen werbe. — Louis Rapoleon läßt die Schreiben Mühlings unbeantwortet. — Wenn Mühling wirklich ein natürlicher Sohn Napoleon's I. war, trug er französisch storstanisches Blut in sich und gehört solglich nicht unter die deutschen, sondern unter die französisch storstanischen unter die französisch etwisten.

Friedrich Münich, Hauptmann im ersten bairischen InsanterieRegimente, bezeichnet sich als den Sohn eines alten, auf dem Rückzuge
aus Rußland desorirten Soldaten des ersten Kaiserreiches. Da man,
wie er versichert, dem Kaiser in Deutschland eine große Theilnahme an
allen sozialen Fragen, an allen Wissenschaften nachrühmt, die selbst
an seinem Sekretär einen erleuchteten Beschüßer sinden: huldigt er
seiner Majestät mit dem von ihm (Münich) so eben veröffentlichten
Buche über die Organisation der bairischen Armee seit den letzten zwei
Jahrhunderten, einem Buche, das dem Versasser seit den Krinzen
Karl von Baiern eine goldene Medaille eingetragen hat. (April 1864.)

Dan k.

Nolte, Oberbibliothefar bes Königs von Hannover, spendet 1864 ein Exemplar des Katalogs seiner Bibliothef. Er schreibt:

"Eure kaiserliche Majestät, welche mit einem ganz außergewöhnlichen Erfolge die Gelehrsamkeit pflegen, außerdem einer von den generosen Beschützern der Kunst und Wissenschaft sind, werden vielleicht in Ihren seltenen Mußestunden in diesem Katalogen blättern und alsdann ersehen, daß ein Exemplar Ihrer eigenen Werke, bestehend aus drei Banben, fich in biefer mit fo viel Geschmad gewählten Sammlung befindet."

Gottfrieb Ohlitsch zu Trebit in der preußischen Provinz Sachsen bittet 1864 als alter Soldat des ersten Kaiserreiches um die Medaille von St.-Helena. Die gleiche Bitte richten im nämlichen Jahre zu wiederholten Malen an den Kaiser, indem sie um Unterstützung betteln, die drei Koburger Landsleute C. Rehtanz, M. Wittmann und Michaël Straßner. Im französischen Texte ist hierzu die Bemerkung gemacht: "Wir haben eine große Anzahl derartiger Gesuche weggelassen."

Paul Otto, wohnhaft zu Jena, ein Industrieller in des Wortes verwegenster Bedeutung, ersucht den französischen Kaiser um eine Unterstüßung, damit er eine Puppensadrik anlegen kann. Er braucht ein Kapital von 5000 Franken (1333 Thalern), das er gern verzinsen will. Er legt seine Photographie bei; wahrscheinlich hofft er durch diese entweder Vertrauen und Zuneigung, oder Mitleid und Bedauern zu erweden. (März 1864.) — Der Kaiser läßt Bittgesuch und Photographie einsach zu den Akten legen.

Julius von Bannewit, preußischer Wasser- und Forstmeister zu Breslau, war von seiner Regierung beauftragt worden, die Forsten Frankreichs in Augenschein zu nehmen. Die auf dieser Reise gemachten Beobachtungen hat er in einer Arbeit zusammengesaßt, welche er dem Kaiser vorlegen zu dürsen bittet. Er kann sich übrigens nur beglückswünschen wegen der Erleichterungen, die ihm bei der Bollziehung seiner Mission in Frankreich gewährt worden sind. (28. März 1864.) — Ihm wird für seine Huldigung gedankt

C. Piftorius, Schulzenamtsrichter bes Fürsten von Hohenlohe, wohnhaft zu Ellwangen in Bürtenberg, unterbreitet 1864 bem Raiser eine Mordwaffen = Berbesserung.

Julius Rade zu Solingen in Preußen hatte bem Kaiser ein Feldmesser angeboten; es ist aber nicht angenommen worden. Indem er nun soeben dieses Messer in die Internationale Ausstellung gethan hat, bittet er seine Majestät, dasselbe doch im Vorbeigehen ausehen zu wollen. Ein ähnliches Messer ist vom Könige Wilhelm angenommen worden. (1864.)

Der Karbinal Joseph Othmar von Rauscher, Geh.-Rath, Fürst Erzbischof von Bien, übersendet dem französischen Kaiser mehrere tomplimentarische Briefe. Giner desselben, d. d. 18. Dezember 1864, enthält folgenden salbungsvollen Quart: "Geheiligte kaiserliche Majestät! Das heilige Weihnachtssest, bessen Feier uns wieder die ganze Bürde des durch den Sohn Gottes erlösten Menschen vergegenwärtigt, steht jest bevor und bietet mir die Gelegensheit, eurer Majestät die Huldigung meiner ehrsurchtsvollen Bünsche darzubringen. Der Allmächtige überschüttet mit seinen Segnungen eure Majestät und das französische Kaiserreich, welches er Ihrer Obhut ans vertraut hat, um daselbst die soziale Ordnung und die Religion, welche die Grundlage derselben bildet, zu schützen . . . . . . . (18. Deszember 1864.)

Der Graf Adalbert von der Rede=Bolmeritein, herr auf Crafchnit in Schlesien, hulbigt bem Raifer unterm 30. November 1864 mit feinem Berichte über Die finanzielle Lage ber Anftalt gum barmbergigen Samariter, die zu Crafchnit für Beiftesfrantheiten errichtet worden ift, und dankt für die 1000 Franken, welche von feiner Majestät für das Jahr 1863 gefandt worden find. der Rede-Bolmerstein, herr auf Craschnip, hammer und Polip, Ritter des Johanniter-Ordens ic., ist geboren am 28. Mai 1791 und hat sich am 16. Oftober 1826 mit Mathilde, geborenen Grafin Bfeil und Mlein-Guguth, verheirathet. Die Familie der Grafen Rede-Bolmerstein tommt urfundlich zuerst 1340 vor, und sie führt auf dem helm eine Arone, ein Vorrecht, das ihr angeblich schon von Karl dem sogenannten Großen verliehen worden ift. Ihr Stammidlog war Red in ber weftphälischen Grafichaft Dart, von wo fie fich weiter verbreitete. Die Reichsfreiherrnwürde erhielt fie 1437; felbige ward in Breußen 1709 bestätigt. Im Jahre 1817 wurde der Reichsfreiherr Philipp Beinrich Christian in ben preußischen Grafenstand versett. Die Familie besitt in Bestphalen: Mallinfrodt, Berdringen und Obernhoff; in der Rheinproping: Berge; in Schlesien: Die Berrichaft Crafcnit und bas Ritteraut Louisdorf.)

F. M. Reichel offerirt seinen illustrirten Frembenführer von Baben und Umgegend. Er schreibt: "Wenn der Kaiser dieses Werkchen günstig aufzunehmen geruht, wird das für mich ein großes Glück sein und mein Buch wird eine große Berühmtheit erlangen." (August 1864.) — Im solgenden Jahre sucht er wieder mit dem ersten Exemplare seiner "Sagen aus der Umgebung von Baden" zu huldigen. — Seine Huldigung wird laut allgemeiner Maßregel zurückgewiesen.

Dr. Loreng Reinte, Professor an der Atademie ju Munfter

in Bestphalen, \*) offerirt bem Raiser ein Buch über ben Orient, indem er schreibt:

"Sire! Auf meiner letten Reise im Oriente, welche ich auf Anordnung der Regierung machte, habe ich die Genugthuung gehabt, die erstaunlichen Fortschritte der Zivilisation überall da, wo das Banner des Kaiserreichs weht, konstatiren zu können... Ich wage eure Majestät zu bitten, mit diesen wenigen Blättern die aufrichtigen Gesinnungen, welche ich sur Frankreich hege, entgegen zu nehmen. Gott schüpe eure Majestät." (18. November 1864.)

Marie Reppert zu Teterow, dem medlenburgischen Abdera, schreibt dem Raiser, daß ihr Bater, ein Destillations Besitzer, den Saveille'schen Apparat braucht, um die Konkurrenz aushalten zu können. Da aber die Hüssquellen ihres Baters schon durch die Kosten dessenigen Apparats, den er bei sich hat einrichten lassen, sowie durch den Auswand, den ihm eine schwere Krankheit verursacht hat, erschöpft sind, bittet sie den Raiser, daß dieser den unumgänglich nöthigen Apparat, der die Summe von 10,000 Franken (2666 Thalern) kosten wird, für ihren Bater ausertigen lassen möge. (Januar 1864.)

A. Rhensius, Gutsbesitzer, und A. Reit, Direktor der Agrikultur-Gesellschaft zu Bublit im preußischen Regierungsbezirke Köslin, wollen ersahren haben, daß der Kaiser die Auswanderung deutscher Landbebauer nach den französischen Kolonien in Afrika wünscht. Sie bieten daher ihre Dienste an und wollen sich anheischig machen, mehrere deutsche Familien zur Auswanderung zu bereden, wosern denselben günstige Bedingungen in Aussicht gestellt werden. (Februar 1864.) — Das Schreiben der beiden Auswanderungs-Agenten in spe wird unbeantwortet gelassen.

Moschier, Polizei - Direktor zu Wiesbaden im Herzogthume Nossau, bittet 1864 um Berleihung des Kreuzes der Ehrenlegion. Er ist empfohlen durch Gicholz.

Dr. Noth, Oberarzt in der preußischen Armee, huldigt mit seinen "Studien in der Militär-Medizin," einem Buche, worin auch eine Notiz über bas Felblager von Chalons des Jahres 1863 nebst einem Plane besielben enthalten ist. — Ihm wird gedankt.

<sup>1831</sup> projetiet, tam erst 1771 gu Stande und wurde 1818 aufgehoben. An ihre Liebe pat gine Alfabemie mit theologischer und philosophischer Fatultat.

Dr. Rueff, Professor am landwirthschaftlichen Lehrinstitute zu Hohenheim (anderthalb Stunden jüdlich von Stuttgart), bietet 1864 bem Kaiser sein Buch über das Beschlagen der Pserde an. Angeblich bringt er diese Huldigung ihm dar aus lauter Erkenntlichkeit für die Auszeichnung, womit ihn der Kaiser 1856 als Mitglied der Jury bei der Weltausstellung beehrt hat.

Hugo Schalh, Postbeamter zu Berlin, erklärt sich für einen enthusiastischen Bewunderer bes Kaisers. Ihn treibt glühende Sehnsucht, demselben zu dienen. Darum bittet er, daß ihn der Raiser nach Paris berusen möge. (1864.) — Die enthusiastisch girrende Brieftaube wird keiner Antwort gewürdigt.

Dr. J. A. Schilling zu München offerirt dem Kaiser sein Werk: "Psychiatrische Briese, oder die Narren, die Narrheit und das Narrenhaus." Er versichert, daß dasselbe in Deutschland außerordentlich gut ausgenommen worden ist, und daß er die Ehre gehabt hat, am 25. des vorhergehenden Monats dem Könige von Baiern in Privatsubienz vorgestellt zu werden. (28. März 1864.) — Dank.

Hennichteit seines Gesichts mit dem Gesicht des Raisers rühmt, erinnert daran, daß er, als er sich in Nürnberg befunden, dem Raiser einige Lieder gewidmet hat, und empsiehlt sich der Generosität des Raisers. (August 1864.) — Wahrscheinlich erhielt der Bänkelfänger auf diese Bettelei einen Brocken zugeworsen; denn nach fünf Jahren schrieb er wieder.

Robert Ernst Schmidt, invalider preußischer Unteroffizier zu Köln, bittet den Kaiser, die Pathenstelle bei einem Söhnchen anzunehmen, welchem Schmidt den Namen Napoleon geben will. — Die abschlägige Antwort, welche auf diese Bitte erfolgt, ist mit der großen Anzahl ähnlicher Gesuche motivirt. (1864.)

Natalie Schmibt zu Lyd (einer am Lydfee liegenden Kreisstadt, im preußischen Regierungsbezirke Gumbinnen) bittet als alte und arme Frau, daß ihr im Unterstühungswege ein Assignat im Betrage von 2000 Franken ausgezahlt werde. (1864.)

Jatob Schütz zu Sennheim in Preußen übersendet am 30. Dezember 1864 dem Kaiser eine Neujahre-Gratulation.

Der Schullehrer Joseph Schweb zu Malich im babischen Unterrheinkreise hat seine Bolksichullehrerstelle lange genug versehen und möchte nun gern zum Professor aufruden können. Er möchte gern nach Frankreich gehen, um "sich in ber französischen Sprache zu be-

festigen und daselbst vielleicht ein Unterkommen zu sinden; er ist schon so weit vorgeschritten, daß er l'Avare (den Geizhals) von Motière übersehen kann." Es ist ein Unglück sür ihn, daß er frühzeitig seine Eltern verloren hat; er besieht drei Geschwister, und das Jahresgehalt, welches er als Schulmeister bezieht, beläust sich nur auf 172 rheinische Gulden (oder 98 Thaler 8 Silbergroschen 6 Pfennige). Er schließt als frommer Bettelmann mit den Worten: "Wollte doch der Allmächtige, daß die gnädige Huld eurer kaiserlichen Hoheit bald zur Stifterin meines Glücks würde, und daß ich, indem ich mit Zuversicht in die Zukunst blickte, sagen könnte: Wir haben für den verlassenen Waisen einen Bater, welcher der Bater Europa's ist, gefunden." (April 1864.)
— Der Kaiser läßt den schulmeisterlichen Quatsch unbeantwortet zu den Alten legen.

Peter Sebastian ist ein preußischer Unterthan, der sich in Paris als Mouchard herumgetrieben zu haben scheint. Derselbe will dem Kaiser und dem Könige von Preußen eine Berschwörung enthüllen. Er beklagt sich darüber, daß er das Opfer der preußischen Behörden und des Seine-Präsetten gewesen sei. (1864.)

Die Ersinder Semmelmaier zu Augsburg, Sieber zu München, Ludwig Stösger zu Bressau, Joseph Sumper zu Freiburg im Breisgau und Walther zu Trier versparen wir auf weiter unten.

Amalie Smedenbecher zu München theilt dem Kaiser mit, daß ihr Schwiegervater Karl Smedenbecher Offizier in den Heeren des ersten Kaiserreiches gewesen ist. Hierauf sußend, verlangt sie, daß ihr ältester Sohn als Offizier in die französische Armee zugelassen werde und daß die eine ihrer Töchter irgend eine Anstellung, wo sie deutsch lesen, konversiren oder korrespondiren könne, erhalte (1864). — Sie bekommt den Bescheid, daß ihr wegen ihrer Eigenschaft als Auständerin die Bitte nicht erfüllt werden kann.

Bitwe Gorger in Berlin fleht 1864 die Gulfe bes Raifers an, um ihre Anspruche auf die feit 1822 eröffnete Erbichaft eines gewissen Wenerals Janische geltend machen zu können.

Potor Spira, seines Zeichens ein Tischler und zu Andernach in Mbeinpreusten wohnhaft, ist ein alter Soldat des ersten Kaiserreichs und such dem Kaiser ein Geschent zu machen, welches er als eine von im selbit angesertigte Kunstarbeit bezeichnet. "Diese Kunstarbeit," sagt er, besteht in einer Kappe und einer Weste von Holz, welche beibe sein tridt und solibe gearbeitet und mit vielen Tausend der geschmad-

vollsten Einlagen verziert sind." Er bekennt treuherzig, daß dieses Geschenk eigentlich nur zu einem Tauschhandel sühren soll, indem er dafür, in Aubetracht daß er viele Kinder hat, vom Kaiser gern ein Gegengeschenk empfangen würde. (1864.) — Die schlecht verhüllte Bettelei wird rundweg abgewiesen.

Unter ber Chiffre B. S. liegt folgender anonymer Brief vor. "Sire! Gin armer Mann, burch bie Wibermartigfeiten bes Lebens dahin gebracht, daß er oft nebst Familie Sunger leiden muß, hat jest Belegenheit, fich eine gludliche Butunft zu bereiten und fein bisber burch die Sorgen ums tägliche Brot niebergehaltenes Talent zu ent= wideln. Allein, jum Berwirklichen feiner hoffnung braucht er 5000 Franken, die fich nicht auftreiben laffen. Benngleich er die Ruhnheit jeines Schrittes erkennt, magt er boch allerunterthänigst und allerehrfurchtvollst zu eurer Majestät seine Zuflucht zu nehmen, weil das Genie eurer Majestät auch gefesselt gewesen ift: ein Genie, welches seitbem allerhöchstdieselben auf den Gipfel der Macht und bes Ruhmes erhoben hat und welches Sie gegenwärtig über Millionen verfügen läßt, von benen ein fehr geringer Theil genügt, um eine ganze Familie gludlich zu machen und dieselbe zu ewiger Erkenntlichkeit zu verpflichten. Sire! Sie sind mächtig und reich; haben Sie Mitleid mit einem Armen, ber sich in einer traurigen Lage befindet und nur 5000 Franken bedarf. um Lorbeeren zu pflüden, die er Ihnen zu Fugen legen wird. 3mar gehöre ich nicht zu ber großen Ration, welche bie Ehre hat, von Ihnen regiert zu werben; allein bas Bebet und bie Gefühle ber Erkenntlichkeit find an allen Eden und Enden ber Erbe bieselben. Ich werbe ju Gott für die Berrichaft eurer Majestät Sire! Ich ersterbe mit tiefstem Respekt Ihr unterthänigster und gehorsamster Diener. B. S. (poste restante) ju Fürte in Baiern, ben 7. Februar 1864."

Der Kaiser ließ sich mit dem diplomatisch = anonymen Industrie= Ritter nicht ein, sondern befahl, das Schreiben unbeantwortet zu den Aften zu legen.

Theodor Thomas, Direktor einer Schule in Bonn, schreibt unterm 24. Mai 1864 nachstehenden Brief:

"Sire! Eure kaiserliche Majestät, welche die Wissenschaft und Kunst schügen und auf Ihrem erhabenen Throne als großer Mann benken, werden vielleicht geruhen, auf die schwache Stimme eines Grammatikers vom linken Rheinuser zu hören. Als ein Schüler unseres A. B. Schlegel, des ausgezeichnetsten Linguisten, welchen die Bonner

Universität überhaupt beseffen bat und beffen Kamulus (secretaire) ich vier Jahre lang gewesen bin, habe ich mich feit bem Jahre 1851 bamit beschäftigt, das Manuffript für eine neue frangofische Grammatif jum Gebrauche für Deutsche zu entwerfen. Allerdings fehlt es ben Unwohnern bes Rheines nicht an frangofischen Grammatiten; allein es gibt nicht eine einzige, welche die Aussprache des Frangosischen auf eine genügende Beife erflart, mahrend meine Grammatit in 280 Baragraphen die frangofische Aussprache in ihrer gangen Reinheit lehren würde: was für bas Studium diefer schonen Sprache, die ben Erdball regiert, bas Wesentlichste ift .... Ich brauchte einige hundert Franken, um einen ober zwei Monate zu Baris im quartier latin \*) wohnen zu fonnen: im Mittelpuntte ber Beziehungen, welche ich anknupfen konnte mit einigen Ihrer Atabemifer, die mir an die Sand geben wurden, um bei dem Raifer eine Andieng zu erlangen. Möchten boch die Bilbung, bas Benie und ber Ruhm eurer Dajeftat allerhöchstfie gur Unsterblichfeit führen! Beil aber alle Ihre Tage vollbeschäftigt find, benn Sie diftiren Gefete, dirigiren Ihre braven Soldaten: wird ba wohl eure Majeftat, Die vermittelft ber ichonen Runfte bas Raiferthum bereichern und Tag und Nacht thatig find, noch geruhen, an mich eine Antwort gelangen gu laffen ?" - Die Antwort erfolgte und lautete fo:

"Die Lage ber Zivilliste gestattet dem Kaiser nicht, dem Gesuche, in welchem Sie Sich an die Freigebigkeit des Kaisers wenden, um eine Reise nach Paris unternehmen zu können, ein günstiges Gehör zu schenken. Uebrigens sind seine Majestät zu sehr beschäftigt, als daß Ihnen die Audienz, welche Sie zu erlangen wünschen, gewährt werden könnte." (31. Mai.)

Julius Unger, Fabrikant von Hohleisenwaaren zu Ersurt, bietet im Mai 1864 den Schlitten an, in welchem Napoleon I. 1812 von seinem Feldzuge aus Rußland zurückgekehrt ist. Das Angebot geschieht angeblich "in dem Gedanken, daß diese Reliquie nur dem ruhmreichen Nachfolger jenes großen Mannes gebührt, durch welchen jeder in geschichtlicher Beziehung mit ihm stehende Gegenstand geheiligt wird." Unger will sich mit dem Preise, den man ihm bestimmt, begnügen; nur möchte er den gar zu schön klingenden Titel: "Lieserant seiner Majestät," haben. — Die um ihre Ansicht bestragte französische Gesandtschaft schreibt: da Napoleon I. im verschlossenen Wagen aus Rußland zurückgekehrt sei, könne dieser Schlitten nur Leuten von seiner Suite gedient

<sup>\*) 3</sup>m Universitats-Biertel.

haben. — Hierauf wird bas Geschenk ansgeschlagen und die Bettelei abgewiesen. (Im folgenden Jahre bietet, wie wir weiter unten sehen werden, der weimarische Kunsttrödler Meheroth gleichfalls einen Schlitten an, auf welchem Napoleon I. aus Rußland zurückgekehrt sein soll.)

Dr. Boldmar, Direktor ber königlichen Musik, hauptlehrer bes Seminariums, Besitzer ber königlichen Medaille von Bürtemberg und der herzoglichen\*) Medaille von Sachsen-Roburg für Kunst und Wissenschaft zu, ist wohnhaft zu homberg in hessen-Kassel. Er bittet um die Ermächtigung, einige von ihm komponirte Orgelstücke dem Kaiser widmen zu dürsen, erhält aber, wie früher unterm 2. Januar 1855 bei einer ähnlichen Bitte, eine abschlägige Antwort. hiermit noch nicht zusrieden, holt er sich einen neuen Korb im Jahre 1868.

Der Baron Abolph von Weiler, Kommandant von Kehl, badischer Oberstlieutenant, möchte von Herzen gern das Kommandeur-Kreuz der Ehrenlegion haben und glaubt am Besten zu sahren, wenn er mit seinem Bunsche nicht hinterm Berge hält. Er entblödet sich baher nicht, an den kaiserlichen Oberkammerherrn unterm 2. Oktober 1864 Folgendes zu schreiben:

".... Der Herr General = Kommandant der sechsten Division zu Straßburg, d'Autemarre d'Ervillé, hat mir mitgetheilt, daß auf seine Bitte im Feldlager von Châlons seine Majestät mir allergnädigst das Kommandeur-Krenz der Ehrenlegion bewilligt haben. \*\*) Gestern ging ich nach Straßburg, um aus vollem Herzen dem General d'Autemarre für seine mir bewiesene Freundlichkeit, mich zu dieser hohen Auszeich-nung zu empsehlen, meinen Dank abzustatten...." — Im übrigen Theile seines Brieses erkundigt sich der Kehler Kommandant, der die Gränze Deutschlands gegen Frankreich zu hüten hat, eistig nach den besten Schritten, die er unternehmen muß, um sich schleunigst das Kommandeur-Diplom der französischen Ehrenlegion zu verschaffen. — Der Keichsfreiherr Adolph von Weiler, damals großherzoglich badischer Major, aggregirt dem 2. Dragoner-Kegiment, und Garnisons-Kommandant zu Kehl, ist am 5. Mai 1812 geboren und hat sich am 20. Nosvember 1843 mit Luise, einer geborenen Leblanc, verheirathet. Die

<sup>\*)</sup> Im frangösischen Texte steht: großherzoglich (medaille grand-ducale.)

<sup>\*\*)</sup> Für unsere mit bergleichen Spielwertzeugen weniger befannten Leser wollen wir bemerken, daß die Grade des französischen Ordens folgende sind: Chevalier (Mitter), officier (Offizier), commandeur (Rommandeur), grand officier (Großossigner), und grand croix (Großteuz). Abgefürzt: Ch., O., C., G. O., und G. C.

festigen und daselbst vielleicht ein Untersommen zu sinden; er ist schon so weit vorgeschritten, daß er l'Avare (den Geizhals) von Motière übersehen kann." Es ist ein Unglüd für ihn, daß er frühzeitig seine Eltern verloren hat; er besicht drei Geschwister, und das Jahresgehalt, welches er als Schulmeister bezieht, beläust sich nur auf 172 rheinische Gusden (oder 98 Thaler 8 Silbergroschen 6 Pfennige). Er schließt als frommer Bettelmann mit den Worten: "Wollte doch der Allmächtige, daß die gnädige Huld eurer kaiserlichen Hoheit bald zur Stisterin meines Glücks würde, und daß ich, indem ich mit Zuversicht in die Zukunst blickte, sagen könnte: Wir haben für den verlassenen Waisen einen Bater, welcher der Bater Europa's ist, gefunden." (April 1864.) — Der Kaiser läßt den schulmeisterlichen Quatsch unbeantwortet zu den Alten legen.

Peter Sebastian ist ein preußischer Unterthan, ber sich in Paris als Mouchard herumgetrieben zu haben scheint. Derselbe will dem Kaiser und dem Könige von Preußen eine Berschwörung enthüllen. Er beklagt sich darüber, daß er das Opfer der preußischen Behörden und des Seine-Präsekten gewesen sei. (1864.)

Die Ersinder Semmelmaier zu Augsburg, Sieber zu München, Ludwig Stösger zu Bresslau, Joseph Sumper zu Freiburg im Breisgau und Walther zu Trier versparen wir auf weiter unten.

Amalie Smedenbecher zu München theilt dem Kaiser mit, daß ihr Schwiegervater Karl Smedenbecher Offizier in den Heeren des ersten Kaiserreiches gewesen ist. Hierauf fußend, verlangt sie, daß ihr ältester Sohn als Offizier in die französische Armee zugelassen werde und daß die eine ihrer Töchter irgend eine Anstellung, wo sie deutsch lesen, konversiren oder korrespondiren könne, erhalte (1864). — Sie bekommt den Bescheid, daß ihr wegen ihrer Eigenschaft als Ausländerin die Bitte nicht erfüllt werden kann.

Bitwe Sorger in Berlin fleht 1864 bie Gulfe bes Raifers an, um ihre Ansprüche auf bie seit 1822 eröffnete Erbschaft eines gewissen Generals Jänische geltend machen zu können.

Peter Spira, seines Zeichens ein Tischler und zu Andernach in Rheinpreußen wohnhaft, ist ein alter Soldat des ersten Kaiserreichs und sucht dem Kaiser ein Geschenk zu machen, welches er als eine von ihm selbst angesertigte Kunstarbeit bezeichnet. "Diese Kunstarbeit," sagt er, "besteht in einer Kappe und einer Weste von Holz, welche beide sehr leicht und solide gearbeitet und mit vielen Tausend der geschmach-

vollsten Einlagen verziert sind." Er bekennt treuherzig, daß dieses Geschenk eigentlich nur zu einem Tauschhandel führen soll, indem er dafür, in Aubetracht daß er viele Kinder hat, vom Kaiser gern ein Gegengeschenk empfangen würde. (1864.) — Die schlecht verhüllte Bettelei wird rundweg abgewiesen.

Unter ber Chiffre B. S. liegt folgender anonymer Brief vor. "Sire! Gin armer Mann, burch bie Wiberwärtigkeiten bes Lebens dahin gebracht, daß er oft nebst Familie Sunger leiden muß, hat jest Belegenheit, sich eine gludliche Butunft zu bereiten und fein bisber burch bie Sorgen ums tägliche Brot niedergehaltenes Talent zu ent= wideln. Allein, jum Berwirflichen feiner hoffnung braucht er 5000 Franken, die fich nicht auftreiben laffen. Wenngleich er die Rububeit feines Schrittes erkennt, magt er boch allerunterthänigst und allerehrfurchtvollft zu eurer Majeftat feine Buflucht zu nehmen, weil bas Benie eurer Majestät auch gefesselt gewesen ift: ein Benie, welches seitbem allerhöchstdieselben auf den Gipfel der Macht und des Ruhmes erhoben hat und welches Sie gegenwärtig über Millionen verfügen läßt, von benen ein fehr geringer Theil genügt, um eine ganze Familie glucklich zu machen und dieselbe zu ewiger Erkenntlichkeit zu verpflichten. Gire! Sie find machtig und reich; haben Sie Mitleid mit einem Armen, ber sich in einer traurigen Lage befindet und nur 5000 Franken bedarf, um Lorbeeren zu pflücken, die er Ihnen zu Füßen legen wird. Bwar gehöre ich nicht zu ber großen Nation, welche bie Ehre hat, von Ihnen regiert gu werben; allein bas Webet unb bie Befühle ber Erfenntlichfeit find an allen Eden und Enben ber Erbe diefelben. 3ch werde ju Gott für bie Berrichaft eurer Majeftat Sire! Ich ersterbe mit tiefftem Respekt Ihr unterthänigster und gehorsamster Diener. B. S. (poste restante) zu Fürte in Baiern, ben 7. Februar 1864."

Der Kaiser ließ sich mit dem diplomatisch = anonymen Judustrie= Ritter nicht ein, sondern befahl, das Schreiben unbeantwortet zu den Alten zu legen.

Theodor Thomas, Direktor einer Schule in Bonn, schreibt unterm 24. Mai 1864 nachstehenden Brief:

"Sire! Eure faiserliche Majestät, welche die Wissenschaft und Kunst schügen und auf Ihrem erhabenen Throne als großer Mann benken, werden vielleicht geruhen, auf die schwache Stimme eines Grammatiters vom linken Rheinuser zu hören. Als ein Schüler unseres A. B. Schlegel, des ausgezeichnetsten Linguisten, welchen die Bonner

Seiten langen Brief, um vom frangofifchen Raifer eine Anleihe von 160,000 öfterreichifchen Bulben (gegen 100,000 Thaler) zu erhalten. Sie gibt bor, bag fie mit biefer Summe ihren Berwandten gu Gulfe fommen will. Bu ihren Bermandten gehört auch ber bamalige fächfifde Staatsminifter bes Auswärtigen und Innern Friedrich Gerbinand Freiherr von Beuft, verheirathet am 15. Dai 1843 mit Mathilbe, Tochter bes verftorbenen bairifchen General-Lieutenants Wilhelm Freiheren von Jordan und der Biolanda geborenen Grafin von Sandizell. - - Der frangofifche Raifer ertheilte auf Diefen eminenten Bettelbrief eine abichlägige Antwort. - - Die Freiherren von Beuft leiten fich ber von Seinrich von Beuft zu Alten-Dane, vermählt mit einer geborenen von ber Schulenburg zu Angern. Sie zerfallen in zwei Sauptlinien. Die erfte Sauptlinie ift in Defterreich und Sachsen-Altenburg freiherrlich bestätigt. Die zweite Sauptlinie zerfallt in brei Spezial-Linien: hiervon ift bie erfte fatholisch und als freiherrlich am 29. April 1856 in Baben bestätigt; Die zweite ift lutherifch und ihre Freiherrnwurde ift vom fachfischen Ronige Friedrich August anerkannt worden; Die Freiherrnwurde ber britten Spezial-Linie ift erworben worden von Joachim Friedrich (geboren am 3. Juni 1661), einem banischen Staatsminister und General-Salinen-Direktor. Mus ber britten Spezial-Linie ftammt ber fachfifche und fpatere öfterreichische Staatsminister Friedrich Ferdinand von Beuft, jepiger öfterreichischer Gefandter in London. Die Bittstellerin, welche ben betreffenden Bettelbrief an Louis Bonaparte ichrieb, gebort gur zweiten Spezial-Linie ber zweiten Sauptlinie. Ihr Schreiben ift batirt von Bildichus in Defterreich, ben 31. Juli 1865. Die Bittftellerin beißt Eugenia Bedwigia; fie ift am 15. Auguft 1831 geboren und ift die altere Tochter vom Freiheren Rarl Emil von Beuft zu Thoffell im fachfischen Boigtlande, öfterreichischem Rittmeifter in ber Urmee, und ber Maria Bedwig geborenen Grafin Schaffgotich genannt und femperfrei von und zu Rynaft.

Biallablogfi ju Göttingen will mit Gulfe bes frangösischen Raifers einen Rongreg ber Gelehrten ber ganzen Welt zu Stande bringen. Er schreibt unterm 8. Februar 1865:

"Sire! Ich wage eurer Majestät die Fortsetzung meiner Korresponbenz über einen wissenschaftlichen Weltkongreß zu unterbreiten. Schon vor vielen Jahren hat mir der Minister des öffentlichen Unterrichts geantwortet: Continuez de prêcher cette belle idee et après que vous aurez eu un bon succès chez les académiciens d'Allemagne, on con-

sultera ici les membres des cinq Académies pour recevoir les étrangers distingués d'une manière digne de l'hospitalité française.\*) Diefe wohlwollende Antwort hat mir gezeigt, daß meine Idee nicht verstanden worden ist. Auch habe ich in meinen von Zeit zu Zeit nach Frankreich geschickten Schriften zeigen wollen, daß man — anstatt nur die Mitglieder der missenschaftlichen Körperschaften, die schon lange die beste Gelegenheit zum Befanntmachen ihrer Gebanken gehabt haben, zu versammeln — auf einem wahrhaft universellen Kongresse vielmehr die schwebenden Gedanken ber noch unbekannten Forscher zu Tage fördern Das Bufammenberufen ber Mitglieder ber wissenschaftlichen Körper behufs herbeischleppung einer unverdauten Dlaffe von Abhandlungen ift eine der unfruchtbaren, ftaatlich befoldeten akademischen Lapschereien, die man aber nütlich machen könnte, wenn man das gemeinjame Band zwischen biefen membra disjecta ber menschlichen Renntniffe auffuchen murbe." - In einem weiteren Briefe, d. d. 21. April 1865, entwidelt ber einen polnischen Namen führende Böttinger Befürworter bes miffenschaftlichen Weltkongreffes feinen Plan mit fehr großer Barme. Louis Napoleon, der Repräsentant des Cafarenthums, mar nicht ber Mann zur Ausführung einer solchen Idee. Er glaubte ber beutschen Projessoren auch ohne den universellen Kongreß sicher zu sein und ließ bas Schreiben Biallablogfi's zu ben Atten legen.

Abonis Bluhm zu Berlin bittet 1865 um Gnade für seinen Bater, einen zum Tode verurtheilten Soldaten im französischen FremdenRegimente. — (Hierzu ist im Buche: L'Allemagne aux Tuileries, die Bemerkung gemacht: "Wir lassen eine gewisse Anzahl ähnlicher, von Bätern oder Müttern für ihre Kinder an den Kaiser gerichteter Gesuche weg.")\*\*)

Dr. phil. J. F. Böhringer, wohnhaft in Paris, übersenbet unterm 5. Januar 1865 dem Kaiser ein gedrucktes Gedicht, welches er ihm angeblich nur zu dem Behuse gewidmet hat, um die Gefühle der

<sup>\*)</sup> Bu Deutsch: Fahren Sie fort, diesen schönen Gedanken zu predigen, und nachdem Sie bei den deutschen Prosessionen (Atademisern) einen guten Erfolg erzielt haben werden, wird man hier die Mitglieder der fünf Atademien zu Rathe ziehen, um die ausgezeichneten Fremden auf eine der französischen Gastsreundschaft würdige Weise zu empfangen.

<sup>\*\*)</sup> Ebenso sind viele Gesuche ausgelassen, welche an den Raiser von deutschen Eltern gerichtet wurden, um ihre Söhne aus der Fremdenlegion zu befreien. In diese Kategorie gehört die zu Augsburg wohnhafte Baronin von Bobenhausen, die ein dessallsiges Gesuch 1854 einreichte.

Erkenntlichkeit, von denen die meisten in Frankreich wohnenden Deutsichen gegen seine Majestät beseelt sind, einmal zum ordentlichen Ausdruck zu bringen. Wahrscheinlich wollte durch diese Widmung der Schmeichler erst in den Stand gesetzt sein, Ursache zur Erkenntlichkeit zu haben.

Louis Bolgan & Rompagnie, Fabrifanten von Meerschaumpfeifen zu Lemgo im Fürstenthum Lippe-Detmold, schenken dem Raifer eine bon ihnen angefertigte Bigarrenfpipe ober einen Bigarren-Auffeger (brule-eigare) im Januar 1865. Gie unterlaffen nicht, babei gu bemerten, daß fie wegen ber Bortrefflichfeit ihrer auf die Londoner Induftrie-Ausstellung geschickten Brodufte von ihrer Regierung belohnt worden find. Ihr Geschent wird angenommen und mit einem Dant ichreiben beantwortet. - Indeß genügte ihnen ber bloge Danf nicht. Unterm 25. Juli 1867 brachten fie bem Raifer ihr früheres Geschent in Erinnerung ; fie fügten bingu, baß fie gewagte Spetulationen gemacht hatten, und wollten burch ben Raifer aus ber Rlemme gezogen fein. Louis Bolgan ichrieb alsbann, er fonne nur gerettet werben, wenn ibm ber Sultan roben Meerschaum unentgeltlich gutommen laffe: -"Rämlich ben Gultan," hieß es wortlich in bem Jammerbriefe, "gu bitten, mir Urmem einige Riften roben Meerschaumes durch eurer faiferlichen Majestät allergnädigite Fürsprache ju ichenfen." - Der faiferliche Setretar weigerte fich aber, bem Raifer eine berartige Bettelei, welche bemfelben fehr viel zumuthete, vorzulegen (9. Auguft). - Jest gogen Louis Bolgan und Rompagnie andere Saiten auf. Um 21. Dezember 1868 bettelten fie, indem fie wiederum an ihr früheres Geschent erinnerten, geradezu um Unterstützung. Jedoch murbe bie Bettelei unberüchfichtigt gelaffen.

Dr. Bonnell, Universitäts-Bibliothefar in Berlin, hulbigt 1865 bem Raiser mit seiner letten Arbeit über ben Ursprung ber Karolinger.

Friedrich Wilhelm Daniel Buhfe, der zu Kassel wohnhafte kursurstlich hessische Titularrath, dessen wir schon oben auf Seite 124 gedachten, machte dem Kaiser im Januar 1865 politische Mittheis lungen und übersandte zu gleicher Zeit eine Broschüre, welche betitelt war: "Memoiren eines kurhessischen Beamten." — Schon am 24. März des vorhergehenden Jahres hatte er dem Kaiser eine Abhandlung zugestellt, betressend "die Entwickelung Europa's vermittelst der Diplomatie auf dem politischen, sozialen und geistlichen Gebiete." Diese Schrift war von einer Reihe Orafel begleitet gewesen, deren leytes geweissagt hatte, daß Louis Napoleon im Jahre 1866 der berühmteste Mann Europa's sein würde. — (Die alten Propheten sind gestorben und den neuen wird um so weniger geglaubt, als ihre Weissagungen sich selten ersfüllen!)

Durch irgend welche Spaßvögel ober interessirte Personen wurde Louis Rapoleon im Jahre 1865 muftifizirt, indem ihm ein Schreiben von einer angeblichen Bundichuh=Berbindung zuging. angebliche Komite biefer angeblichen Berbindung, welches im Namen eines "großes Theiles bes beutichen Boltes" ju fprechen vorgab, forberte ihn jum Ginschreiten gegen bie brutale Unterbrüdung Breufens auf. besonders aber verlangte es, daß Lauenburg nicht von Schleswig-Solftein getrennt werden follte. - (Bir wollen hier turg Folgendes aus ber Beitgeschichte um bes Berftanbniffes willen ermabnen. Unterm 22. Juli 1864 hatte der Pring Friedrich von Seffen feine fofortige Anerkennung als Bergog von Lauenburg verlangt. Sierauf hatten am 9. Auguft hannoveriche Bundeserekutions-Truppen bas herzogthum Lauenburg be-Um nun folgenden 23. Oktober nahm die in Rateburg verjammelte Ritter= und Landichaft einen Untrag an, welcher ben Bunich der Bereinigung Lauenburge mit Breugen unter Gewährleistung der Landesverfassung aussprach. Gine in diesem Sinne nach Berlin geschidte Lauenburger Deputation murbe vom herrn v. Bismard am 7. November und vom preußischen Könige am 10. November gunftig empfangen, und alsbann von der Ritter= und Landichaft eine Dantadresse wegen ber empfangenen Busicherung, Die Landesherrschaft übernehmen zu wollen, an den König von Preußen unterm 23. Rovember 1864 gerichtet. Um 3. Dezember 1864 wurde Lauenburg von preufischen Truppen besett. Erbansprüche auf Lauenburg erhob im deutschen Bundestage unterm 17. Dezember die sachsen-ernestinische Linie, mit Musnahme Altenburgs, beffen Berricher als naher Berwandter bes bannoverischen Königs ein Borrecht des braunschweig-lüneburgischen Sauses anerfannte. Um 27. Marg 1865 stellten im Bunbestage bie Regierungen von Baiern, Sachsen und heffen-Darmstadt einen gemeinschaftlichen Untrag, worin Desterreich und Preußen ersucht wurden, der Bundesversammlung über die wegen Lauenburgs getroffene Uebereinfunft Eröffnungen zugehen zu lassen. Auf diese Borgange hat bas an Louis Napoleon gerichtete Schreiben bes angeblichen Bundschuh = Romites Bezug.)

B. Clar, Berlagsbuchhändler zu Breslau übersenbet als Offerte für ben Kaiser bie beiben Bücher: "Preußisches Stadtrecht" und "Die Landgemeinden und Gutsherrschaften nach preußischem Recht." Beide Werte haben herrn von Moller jum Versasser. Der Verlagsbuchhändler Clar sagt in seinem Begleitschreiben: "Ich zweiste nicht, daß seine Majestät, welche sich so sehr für das Prinzip der Dezentralisation interessirt hat, gern einen Augenblick seine Ausmertsamteit diesen beiden Büchern über das selfgovernment der Städte und Dörfer Preußenssichenken wird." (31. August 1865.)

Meyer Cohn in Berlin übersendet am 24. Juni 1865 eine soeben in Berlin zum Besten eines mildthätigen Werkes verkauste Tasse, worauf der Name Napoleon's I. steht. Diese Tasse, welche zu dem Feldgeschirr Napoleon's gehört hat, ist bei Waterloo den Preußen in die Hände gefallen. Meyer Cohn wünscht, daß seine Majestät diese Tasse als eine Huldigung annimmt, welche als Beweis von seiner hohen Bewunderung für den erhabenen Herrscher, der die ruhmrechen Uebersteierungen Napoleon's I. fortsetzt, dienen soll. — Die Huldigung wird angenommen und mit einem Dantschreiben belohnt.

Ignaz Chbulz, Artillerie Major, früherer Lehrer bes Kaisers von Desterreich und Hosmeister der Erzherzöge, bittet um die Ermächtigung, dem französischen Kaiser mit zwei auf die Topographie bezüglichen Berten huldigen zu dürsen. (August 1865.) — Er erhält einen höfelichen Korb.

Dr. Ferdinand Daubrawa zu Olmütz, der Hauptstadt der Markgrafschaft Mähren, ist ein Mitglied der Kommission, welche beauftragt ist, eine deutsche Pharmatopse (ein deutsches Apotheterbuch) auszuarbeiten. Er reicht dem Kaiser das Buch: Pharmacopoea Germaniae, welches von der betreffenden Kommission ausgearbeitet worden ist, ein, indem er hervorhebt, daß die beständige Ausdehnung der Handelsbeziehungen immermehr eine internationale Pharmatopse mit einem gleichmäßigen Apothefer=Maß= und Gewichtspstem ersordern. (Rovember 1865.)

Eduard Delius, vereidigter Ueberseter und altes Mitglied ber Bürgerschaft zu Bremen, verkriecht sich hinter den Unterrock ber Eugenie, um sich in die Gunst des Kaisers einzuschleichen. Er schreibt unterm 6. Februar 1865:

"Sire! Unter ben Auspizien ihrer Majestät ber Kaiserin, beren Familie fennen zu ternen ich 1827 zu Granada die Ehre gehabt habe, wage ich meine Antwort an Renan in Betreff der Evangelien zu offeriren, indem ich eine Entdedung hinzufüge, welche gänzlich unsere Erklärung des Evangeliums verändern wird. Diese Entdedung ist die jenige der zeitgenössischen Aftronomen, welche uns unwiderlegbar be-

weist, daß die Sonne die Welt ist, wohin wir tommen, oder besser gesagt, wo wir reproduzirt werden gemäß dem Bollfommenheitsgrade, ben
wir auf der Erde erlangt haben werden . . . . "

Delius hat eine sehr hohe Meinung von seiner Broschüre. Er übermittelt dieselbe dem Kaiser in der Absicht, "das Glück der Menscheit zu verbreiten"; auch will er seine Majestät nachahmen, indem er mit dem Absatz Ertrage eine milde Stiftung beschenken will. Louis Napoleon mochte von dergleichen Phantastereien und Ueberspanntheiten Nichts wissen. Er verfügte: Classer.

Im März 1865 wendet sich an ben Raiser ber Erfinder eines neuen architettonischen Styles: Mathias Dewald in Roblenz (j. unten).

Dr. Julius Dub in Berlin bittet 1865 um die Ermächtigung, dem Kaiser mit seinem Buche: "leber die Anwendung des Glektro-Magnetismus" huldigen zu dürsen. — Unter Bedauern wird ihm die Bitte abgeschlagen. Jeder eitle Narr in Deutschland wollte dem Kaiser sein Buch zustellen, sodaß dieser schon längst der lästigen Schweiswedelei überdrüssig war.

R. G. Eger, Kaufmann zu Neustettin im preußischen Regierungsbezirke Köslin bietet dem Kaiser zwei Degen aus der Zeit des ersten Kaiserreiches an unter der angeblichen Boraussehung, daß dieselben ihm beachtenswerth scheinen können. Der eine davon ist der einem Chirurgen 1813 verlichene Ehrendegen, der andere hat dem General Pouvenell, dem Gouverneur von Stettin in der nämlichen Zeit, gehört. (Februar 1865.) — Unter Dank wird das Anerbieten ausgeschlagen.

Karl Egon, Fürst zu Fürstenberg, hulbigt bem Raiser mit einem Rataloge über bie Manustripte seiner Bibliothet in Donauseschingen. — Ihm wird für diese Hulbigung gedankt. — Bon dem hochabeligen Geschlecht Fürstenberg gibt es eine fürstliche Linie in Schwaben, eine fürstliche Linie in Böhmen, eine landgräsliche Linie in Oesterreich und eine landgräsliche Linie in Mähren. Es ist ein altes schwäbisches Geschlecht, welches seinen adeligen Ursprung auf Egon, der ums Jahr 640 gelebt haben soll, zurücksührt. Bon diesem Stammvater sühren alle männlichen Mitglieder des sürstlichen Hauses, sowie der landgräslichen Linie in Oesterreich, den Namen Egon. Der Name Fürstenberg ist erst im 13. Jahrhunderte von einem gewissen Hebrigens schnamigen schwädischen Städtchen entlehnt worden. Uebrigens sühren auch manche männliche Mitglieder des westphälischen Freiherrn und Grasengeschlechts Fürstenberg den Namen Egon, obschon sich dieses

Beichlecht aus bem "toniglichen" Samen Bittefind's berguleiten befliffen ift. - Der hier in Betracht tommenbe fürftliche Klient Louis Bonaparte's, ber feinen Bohnfit zu Donaueschingen in Baben bat, gebort der fürstlichen Linie in Schwaben an. Er heißt Fürst Rarl Egon Leopold Maria Bilhelm Maximilian, Fürft zu Fürstenberg, Landgraf in ber Baar und gu Stühlingen, Graf gu Beiligenberg und Berbenberg, Freiherr ju Gundelfingen, Berr ju Saufen im Ringigthal, Dogfirch, Sobenhöwen, Wilbenftein, Waldsperg, Wermwag, Immendingen, Beitra und Burglit u. f. w. Er ift am 4. Marg 1820 geboren und futzedirte feinem Bater, bem Fürsten Rarl Egon, am 22. Ottober 1854. Er war ju ber Beit, als er bem frangofischen Raifer hulbigte, ichon General-Lieutenant und Flügel-Adjutant bes Großherzogs von Baben, und er hatte fich am 4. November 1844 mit ber Pringeffin Elijabeth Benriette, ber Tochter bes Fürsten Beinrich XIX. Reuß alterer Linie, die am 7. Mai 1861 starb, verehelicht. Er führt im Wappen einen rothen Abler mit blauen Baffen.

Der Baron F. von Eisendecher, ein alter Diplomat und würtembergischer Offizier, sowie Bruder des bekannten würtembergischen Bundestagsgesandten, bringt in Erinnerung, daß er zu Arenenberg die Ehre gehabt hat, in den Freundeskreis des Prinzen zugelassen zu werden, und dittet sowohl um seine Naturalisation in Frankreich, als auch um die Huld, seiner Majestät in irgend einer Stellung dienen zu dürsen. Das Schreiben ist datirt: Chamounix, Juni 1865. — Das Naturalisations-Gesuch wurde dem Minister der Justiz überwiesen, scheint aber nicht ganz nach dem Wunsche des Barons ausgesallen zu sein; denn derselbe wiederholt unterm 6. Januar 1870 von England aus seine frühere Bitte. — Ihm wird jest unterm 19. Januar geantwortet, daß sein Gesuch nicht hinlänglich erkennen läßt, um welche Gnade er bittet. — Sierauf schreibt er am 20. Januar 1870:

"Sire! Eure kaijerliche Majestät haben die Gnade gehabt, mir zu gestatten, daß ich Ihnen genau angeben darf, auf welche Beise Ihr Wohlwollen mir theilhaftig werden könne. Ich wage es daher, mir die Freiheit zu nehmen, Ihnen, Sire, vor Allem die Sehnsucht auszubrücken, daß ich den Rest meines Lebens in Paris zubringen möchte. Alle meine Bünsche würden reichlich erfüllt sein, wenn eure Majestät mir die große Gunst erwiesen, mir eine Stellung bei Ihrer erhabenen Person zu verleihen: was mir diese Sehnsucht bestriedigen helsen würde. Leider bin ich nicht reich genug, um in Paris, welches sehr theuer ist, meinen Wohnsit aufzuschlagen, zumal

ba ich gewohnt bin, in der vornehmsten Gesellschaft zu verkehren. Aus diesem Grunde wage ich eure Masjestät zu bitten, mich an Ihren Dienst zu attachiren. Ich bin Ihnen schon so lange ergeben, und das Verlangen, Ihnen zu bienen und Ihnen meine unabänderliche Hingabe zu beweisen, ist in meinem Herzen niemals entschiedener gewesen."

Somit wollte der Herr Baron mahrend des Restes seines Lebens in Paris den vornehmen Herrn spielen und auf Kosten des französischen Boltes schmarogen! Der bald darauf ausbrechende Krieg hat ihm jedenfalls die Lust hierzu benommen.

Der Hutmacher A. Wilhelm Gensch zu Berlin korrespondirt mit dem französischen Kaiser über seine neue Erfindung, eine neue Kopsbededung für Soldaten, in den Jahren 1865 und 1866, ohne einen großen Schnitt, wie er bezweckt hat, machen zu können: weßhalb er zuletzt um 325 Thaler bettelt.

Otto Grashoff, Maler in Köln, wendet sich direkt an den Kaiser, nachdem der Oberaufscher (surintendant) der schönen Künste in Frankreich sich geweigert hat, die ihm von Grashoff angebotenen Gemälde von Meistern der spanischen Schule zu kaufen. Grashoff bittet den Kaiser, daß derselbe durch diesen Ankauf einem armen Künstler zu hülse kommen möge. (August 1865.) — Das Schreiben wird underücksigt zu den Atten gelegt.

Dr. Grope zu Mannheim offerirt 1865 dem Kaiser sein Buch über das Morgenland und bettelt um eine Unterstützung von 600 Franken.

".... Wenn Ihre fürstliche Freigebigkeit," sagt er, "mich mit dreißig Napoleons aus dem Hundeloche der Armuth besreien würde, würde ich mein ganzes Lebenlang voller Erkenntlichkeit rusen: Hoch sebe der Raiser!" — (D über das gesehrte Bettel-Proletariat!)

Auguste Großhauser zu Lohhof (Lochhofen?) in Baiern klagt, baß ihrem Manne, einem Landwirthe, wegen eines fälligen Bechsels, bas Bieh und Ackergeräth verkauft werden sollen, und daß sie, ohne Vorwissen ihres Gatten, diesen Brief an den Kaiser schreibt, um ihn zu ersuchen, ihrem Manne die Summe von 5= bis 6000 Franken (etwa 1500 bis 1600 Thaler) vorzustrecken. — (Abschlägige Antwort.)

Dr. Hermann Grünfelb, Affistent (juge assistant) im Berliner Stadtgericht, ist bermaßen von Bewunderung, wie er versichert, für den Kaiser erfüllt, daß er im März 1865 seiner Majestät seine Dienste ansbietet. Er ist bereit, jede Stelle anzunehmen. Besonders aber wünscht er, gleich so vielen andern Bonapartisten, sich in der nächsten Umgebung

bes Kaifers zu befinden. — Sein Bettelbrief wird feiner Antwort werth gehalten.

Franz hanfstängl, hofrath des herzogs von Sachsen-Roburg-Gotha, offerirt dem Raiser eine dreibändige Sammlung von Photographien, welche die Meisterwerke der Dresdener Gallerie darstellen. (Januar 1865.) — Annahme und Dank.

Saffelholdt von Stodheim, bairifder Sauptmann, Ritter bes öfterreichischen Frang = Joseph = Ordens und bes preugischen rothen Abler - Orbens, übersenbet bem Raifer ben Anfang eines "wichtigen" Beichichtswerts über bie zweite Salfte bes funfzehnten Sahrhunderts. Daffelbe ift betitelt: "Der politische Rampf bes Saufes Bittelsbach gegen bas Saus Branbenburg in ben Jahren 1459 bis 1465." Da bie Fortsetzung biefer Arbeit zahlreiche Nachforschungen in ben Archiven verichiebener Länder nöthig macht, bittet ber Berfaffer feine faiferliche Dajeftat um eine Unterftugung, bamit er fein Bert vollenden tann. (München, 19. Juni 1865.) - Ihm wird geantwortet, daß ber Raifer icon ben frangofischen Schriftstellern nicht binlänglich zu Gulfe tommen fann, gefdweige benn ben ausländischen. Die Bitte wird somit abgeichlagen. - Die Berren von Saffelholdt-Stodheim find ein altes burgundisches Rittergeschlecht und in Baiern als freiherrlich bestätigt. Buftav Abolph Frang Freiherr von Saffelholdt = Stodheim, 1865 Sauptmann im bairischen 1. Infanterie = Regimente, ift am 10. Marg 1817 geboren und hat fich mit Antoinette geborenen Baur verheirathet.

A. T. Hahman, alter Notar zu Dresben, bittet 1865 um die Ermächtigung, dem Kaiser mit seinen Werken über Großbritannien hulbigen zu dürfen.

Dr. Arnold hirsch in Wien melbet im März 1865, daß er mit der deutschen Uebersetzung der "Idées Napoleoniennes" (Napoleonische Ideen) soeben sertig geworden ist und sucht um eine Audienz nach, um dem Kaiser diese Uebersetzung überreichen zu können. Mit andern Worten: der Spekulant hirsch wünschte einen Uebersetzerlohn!

Ein James Hirschfeld, bessen Wohnort nicht genannt ist, bittet 1865 um eine Audienz, um dem Kaiser das Projekt zur Gründung einer deutschen Zeitung vorzulegen. (War dieser James Hirschselb vielsleicht jener Londoner Druder, bei dem verschiedene deutsche und französische Blätter gedruckt worden sind?) Das Nachsuchen um Audienz behuss Vorlegung eines Projekts für eine deutsche Zeitung ist gleichsbedeutend mit Bettelei und mit Beschwindelung der öffentlichen Meinung.

Hauptmann Jodens, Chef einer Feuerwehrabtheilung (d'une compagnie de pompiers) zu Spandau, bietet am 15. August 1865 bem Kaiser eine Fahne an, welche im Jahre 1790 ber Nationalgarde von Froschweiler (im Elsaß) gehört hat, und benutt diese Gelegenheit als pompier zu einem ordentlichen Pumpversuch, indem er den Kaiser bittet, ihm ein Darlehn von nicht weniger als 4000 Thalern zu machen. — Sein Feuerwehrmanns Pump Siser wird mit einer kalten abschlägigen Untwort schnell und gründlich gelöscht.

Dr. Wilhelm Jütting aus Münster in Westphalen bankt bem Kaiser für die Gewährung seiner Bitte um den Jules César und fragt, da er sich über die Obrigkeit seines Landes beklagen zu können glaubt, an, ob er nicht nach Paris übersiedeln und dort die Medizin ausüben kann. Sein Schreiben ist datirt: Köln, 20. April 1865. — Im solgenden Jahre wiederholt er seine Anfrage. (S. o. Seite 221.)

Bermann Raifer zu Göttingen bittet Napoleon III. um seine Sanbichrift. Er thut biefe Bitte als ein

"Sohn Deutschlands, welcher sich eine Sammlung von autographischen Unterschriften von Herrschern"

angelegt. -- Ubschlägige Untwort.

Joseph Karle, (professeur) zu Labenburg (ber Loboburg ber fräntischen Könige) im babischen Unterrheinkreise, hulbigt dem Kaiser mit seinem ersten Werke, indem er an ihn den solgenden lateinischen Brief schreibt:

"Summae Majestati Augustissimi et potentissimi Imperatoris ac Domini, Fautoris, Adjutoris literarum artiumque benevolentissimi hocce opusculum, Musae juvenilis primitias Dr. Josephus Karle summa animi devotissimi observantia, pietate, reverentia offerre ausus est. Continet illud opusculum Ibn Abdolhakami auctoris rerum aegyptiacarum clarissimi libellum qui Fotouth-Miçr [Expugnatio Aegypti] inscribitur, cujus duo libri manuscripti Parisiis in bibliotheca imperatoria adhue inediti recondebantur. Deus Opt. Max. Imperatoriam Majestatem rebus omnibus florentissimam quam diutissime servet. Ladenburgi, V. a. cal. oct. MDCCCLXV.

(Bu Deutsch: Der höchsten Majestät des erhabensten und mächtigsten Raisers und Herrn, des huldvollsten Besörderers und Unterstützers der Wissenschaft und Kunft, wagt Dr. Joseph Karle mit dem größten Respett, voller Ehrsurcht und Berehrung dieses kleine Werk, welches die Erstlinge seiner Jünglingszeit bildet, zu offeriren. Dieses Werkchen enthält die Schrift des sehr berühmten ägpptischen Geschichtschreibers

Ibn Abdolhakami, die Eroberung Aegyptens betitelt, bessen beiden Bücher als Manustripte unherausgegeben bisher in der kaiserlichen Bibliothek zu Paris begraben lagen. Möge der allgütige und allmächtige Gott die in jeder Beziehung sehr blühende kaiserliche Majeskät aus Längste erhalten! Ladenburg, den 27. September 1865.)

Heinrich von Kiefau zu Augsburg, Eigenthümer bes bei Arenenberg liegenden Schlosses Rugensberg, bittet den Kaiser, das Berbot aufzuheben, welches ber von der Kiesau'schen Familie seit länger als einem Jahrhundert bereiteten "Lebensessensen (bem bekannten Arzneimittel) den Eingang nach Frankreich verwehrt. (1865.)

Marie Klier, geborene von Kappler, wohnhaft zu Prag, hat vor 44 Jahren in einem Biener Pensionate von der Tochter eines österreichischen Offiziers eine Haarlocke empfangen, die von seiner Majestät dem König von Rom kam. Da Marie Klier jest alt wird, will sie vor ihrem Tode dieses kostbare Psand in die Hände seiner kaiserlichen Majestät legen, welche sie als die erhabensten und geeignetsten sür die Ausbewahrung der Locke betrachtet. (März 1865.) — Louis Napoleon hatte keine solche Reliquie nöthig; er besaß Haarlocken vom Herzoge von Reichstadt schon genng. Außerdem konnte er nicht sicher sein, ob man mit ihm, wenn man ihm solche Andenken schiekte, keinen Reliquien Schwindel trieb. Nahm er ein solches Andenken an, mußte er immer theuer dafür bezahlen; denn die Uebersender erwarteten und, wo nöthig, forderten eine Belohnung. — Im gegenwärtigen Falle sandte er unter Dank an Frau Klier die Haarlocke zurück.

Onno Klopp zu Hannover hulbigt bem Kaiser mit Leibnigens Consilium Aegyptiacum, von dem er im Jahre 1865 eine neue Ausgabe veranstaltet hat.

Maximilian Lang zu München bittet für seinen Bruder, einen gebildeten Menschen und guten Rechner, der als Magazinhalter auf der französischen Insel Gorée (an der Westküste Ufrika's) lebt, um eine Anstellung in Frankreich. Das drollige Bittschreiben lautet:

"Sire! Ein Ihnen ganz unbekannter Mensch, ein Deutscher, wagt sich Ihnen in der Stellung eines Bittenden zu nahen. Weil man jest glaubt, daß die Fürsten die Götter dieser Erde sind, müssen dieselben zugeben, daß ihre Lage auch insosern derzenigen der Götter gleicht, als sie Jedermann ohne Unterschied anbettelt. Ich bin der Sohn eines königlich bairischen Hofgartners. Meine Geschichte kann eure Majestät

ein wenig interessiren; es mag genügen, wenn ich sage, daß ich seit meinem zweiten Jahre eine Waise bin." U. f. w. — (Ottober 1865.)

Der Raiser läßt das unhöfliche Gesuch unbeantwortet zu den Aften legen.

Amalie Leuchert, geborene be Rouville, genannt Beauclair, wohnhaft zu Duffelborf, fucht Louis Bonaparte ben Beweis zu führen, daß fie mit ihm verwandt ift, und auf diefen Beweis eine Bettelei gu pfropfen. Die Berwandtichaft ift freilich etwas weit hergeholt. Die Mutter von Louis Bundt, einem Raftatter Berichtsrathe, ber ein Dheim von ihr ift, war eine Schwefter von Latitia Bonaparte, ber Mutter der bonapartiftischen Familie (Tochter bes Kardinals Feche). Der Großvater von Amalie Leuchert hieß Johann Louis be Rouville und mar Professor bes Frangofischen an ber Universität Marburg. Ihr Bater war angestellt in ber Bolfsjägerei und ihr Gatte Detar Leuchert ift preußischer Bostfefretar, sowie Offizier in ber Landwehr: - "und wie bei faft allen preugifden Beamten ift fein Gehalt ungureichend für feine tleine Familie!" Da ihre Lage ihr nicht erlaubt, ihren Rindern eine paffende Erziehung ju geben, wendet fie fich an das Bohlwollen feiner Majeftat. (9. No= vember 1865.) - Dem Raifer Scheint biese Berwandtschaft nicht fehr gefallen zu haben. Er hatte icon genug für nähere Bermanbte auszugeben, als daß es ihn gelüstet haben follte, fich neue und zwar fehr weitläufige Bettern und Bafen auf den Sals zu laben. Rachbem Umalie Leuchert unterm 28. April 1866 Beweisstude eingefandt hatte, um ihre Berwandtichaft mit Dofumenten zu belegen, bat fie im Januar 1867 um Bewilligung einer Audienz, bamit fie mundlich die Rraft ber schriftlichen Beweisstude unterftuben tounte. Wie vorauszusehen war, wurde ihr diese Audiens verweigert. - Schlieflich wollen wir bemerten, daß auch wir Deutsche bie Bermandtichaft biefer Tuilerien-Bettlerin gurudweisen muffen. Gie ift eine geborene be Rouville, alfo eine Frangofin, Die laut der Nationalitäten = Lehre nicht in die deutsche Bettler = Gallerie gehört. Wir haben geduldig icon genug Tuilerien= Bettler als unfere Landsleute bingunehmen, als bag es uns geluften follte, eine fo weitläufige Bermanbte von und willig in ben Rauf gu nehmen.

Ernst von Leutsch, Redakteur bes Göttinger Philologus, übersendet dem französischen Kaiser im April 1865 mehrere hefte seiner philologischen Rundschau mit einem hinweis auf diejenigen Artikel, welche darin über die Karte bes alten Galliens, sowie über die Maxime ber Alten enthalten sind. Er macht auf die Sorgsalt ausmerksam, mit welcher im Algemeinen die französische Alterthumskunde darin behandelt ist. Er seht hinzu, daß leider die Bahl seiner französischen Abonnenten noch sehr gering ist, und ersucht deßhalb den Kaiser um "eine ministerielle Subskription", welche ihn in den Stand sehen würde, den Philologus in den hanptsächlichsten französischen Departementsstädten zu verbreiten. Diese Bitte um Unterstühung aus dem französischen zu verbreiten. Diese Bitte um Unterstühung aus dem französischen zu verbreiten. Diese Bitte um Unterstühung aus dem französischen zu verbreiten. Diese Bitte um laterstühung aus dem französischen zu verbreiten. Diese Bitte um laterstühung aus dem kurde von der französischen Regierung mit solcher Berächtlichkeit behandelt, daß nicht einmal eine Antwort darauf ersolgte. — Im Buche: L'Allemagne aux Tuileries, ist hierzu die Bemerkung gemacht: "Der nämliche Schriftsteller reizte im nämlichen Philologus (XXX, 381, Juli 1870) die deutschen Heere zur Wegnahme der Manuskripte aus den Pariser Bibliotheken, die, wie er sagte, ihnen schon 1815 nicht hätten gelassen werden sollen, aus."

B. Lütgen, Lehrer bes Deutschen bei ber Prinzessin Clotilbe Napoleon, der zwei Jahre vorher den kaiserlichen Prinz im Deutschen zu unterrichten sich erbot, bittet den Kaiser, die Widmung eines von Lütgen angesertigten National-Liedes, welches den Titel: "Vive l'Empereur!" (Es lebe der Kaiser!) führt, annehmen zu wollen. (Juni 1865.) — Laut der gegen derartige Bettelleute bestehenden allgemeinen Berfügung wird er abgewiesen. Er ist als geborener Preuße bezeichnet.

Bertha Lütow zu Ludenwalde im preußischen Regierungsbezirke Potsdam befindet sich wegen des Bankerotts ihres Mannes in vollständigem Elende und bittet den französischen Kaiser um ein Darlehn von 300 Thalern, damit sie einen Tabaksladen anlegen kann. (März 1865.) — Abweisende Antwort.\*)

Louise von Mabroug zu Donauwörth in der bairischen Donau-Ebene bettelt am 11. Februar 1865 um eine Unterstützung und erhält dieselbe bewilligt. Im Juni des nämlichen Jahres meldet Max von Madroug, ein bairischer Kavallerie-Hauptmann zu Ansbach, den Tod seines Baters, des Generals Ludwig von Madroug, in folgenden Worten:

"Eure taiferliche Majestät verliert in ihm, wie ich sicher überzeugt bin, einen treuen Berehrer, ber bis zu seinem letten Lebenstage mit

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte steht: Lutzow (Berthe), à Lückenwalde, prés Berlin,

ber größten Unhanglichteit an die Beit dachte, wo er bas Glud hatte, in ber Suite eurer Majeftat gu leben."

Der Rame Madrong flingt nicht beutsch, fonbern frangofisch!

Meteroth, Kunstsachentrödler zu Beimar, erbietet sich, dem Kaiser ben Schlitten zu verschaffen, in welchem Napoleon I. aus Außland zurück durch Deutschland gesahren ist. (Februar 1865.) Das Anerbieten Meteroth's wird teiner Antwort gewürdigt. Gine Note des Kabinets enthält die Bemerkung: "Ein Schlitten ist schon von einem Ersurter Kausmann angedoten worden. Der französische Gesandte hat geantwortet, daß der Schlitten nicht ächt ist, weil Napoleon die Reise nich im Schlitten gemacht hat. Es ist wahrscheinlich der nämliche Schlitten und derselbe wird nun von einem mit dem Ersurter Kausmann unter der Decke spielenden Genossen wieder zum Vorschein gebracht."

Der Komponist R. T. Mißler aus Weimar dankt für die Annahme seiner Kantate: "Retour du Mexique" (die Rückfehr aus Mexiko), und bittet um eine Rotiz im Moniteur, welche diese Annahme bekannt machen soll. (22. Januar 1865.)

Der Dekonomie-Inspektor Julins Eduard Mojean übersenbet eine "allergehorsamste Gratulation" zu bes Kaisers Geburtstage am 20. April 1865. Selbige ist eine gereimte Bettelei, welcher ber zweite bis vierte Bers bes 41. Psalms zu Grunde gelegt sind. Die betreffensben Berse lauten in der lutherischen Bibelübersehung:

"Wohl bem, der sich des Dürftigen annimmt, den wird der Herr erretten zur bosen Zeit. Der Herr wird ihn bewahren und beim Leben erhalten, und ihm lassen wohl gehen auf Erden, und nicht geben in seiner Feinde Willen. Der Herr wird ihn erquisten auf seinem Siechbette; du hilfst ihm von aller seiner Krantheit."

Lina Moralt, geborene von Lemmingen, aus München gebürtig und im Jahre 1865 zu Genf befindlich, bittet ben Kaiser um eine Audienz und um eine Geldunterstühung. Sie sagt in ihrem Schreiben: "Ich wünsche nicht viel; bloß so viel, daß ich nach Baiern reisen kann." — Warum die geborene abelige Dame, wenn sie Geld begehrte, zugleich um eine Audienz bat, die sie in unmittelbare Bestührung mit dem Kaiser brachte, kann sich der Leser ohngefähr deuten!

Johann Müller, Krankenwärter zu Angsburg, ist ein Jugendgespiele des Kaisers gewesen. Im Dezember 1865 dankt er für die empfangenen Wohlthaten und wünscht dem Kaiser Glück zum neuen Jahre. Im Oktober 1865 hatte er 500 Franken (133 Thaser 10 Groschen — 233 rheinische Gulden 20 Kreuzer) erhalten. Sieben weitere Unterstützungen erhielt er 1866 und 1867, sowie 200 Franten (531/3) Thaler oder 86 Gulben 40 Kreuzer im Juni 1868). — Darauf bettelte er wieder im Oktober 1869.

Karl Obermaher, Oberst eines bairischen Landwehr-Regiments, Ritter bes Berdienst-Ordens (erster Klasse) der bairischen Krone, Ritter des Berdienst-Ordens vom heitigen Michael\*), sowie Ritter des königlich preußischen Kronen Drdens dritter Klasse, offerirt am 1. März 1865 dem Kaiser eine Arbeit, worin die Nationalgarden oder Bürgerwehren von Frantreich, Belgien, Preußen und Sachsen neben einander gestellt und mit einander verglichen werden. — Der Kaiser läßt ihm den Empfang der Arbeit anzeigen. — Im November des nämlichen Jahres übersendet Obermaher eine neue Arbeit über den nämlichen Gegenstand, indem er sich als alter Bögling des Augsburger Ghmnasiums empsiehlt und die alten Beziehungen des Kaisers zur Obermaher'schen Familie auswärmt. Der mit Orden behängte Landwehroberst sagt dabei:

"In der That bewahrt man auch in meinem Hause bis auf den heutigen Tag mit Pietät und Sorgfalt Alles auf, was sich an diese Beziehungen knüpsen läßt in Betreff Ihrer erlauchten Mutter, der verehrungswürdigen Königin Hortense; ich erlaube mir, als Beispiel ein Glas mit dem Bilde Ihres unvergeßlichen Oheims Napoleon I., welches von eurer Majestät meiner seligen Mutter geschenkt worden ist, anzuführen."

Die Beziehungen Obermager's jum frangösischen Raifer mahren bis jum Jahre 1869.

Hermann Ohlert (Dehlert?), Pastor zu Sobbowis im preußischen Regierungsbezirke Danzig, sucht den Kaiser zu überreden, daß derselbe Alles ausbieten möge, um die Idee des Weltsriedens zur Geltung zu bringen. Zu diesem Behuse schiet er ihm eine öhlerischölichte gedruckte Predigt und drückt seinem Schreiben zum Zeichen seiner Würde das pfarramtliche Siegel auf. (Juli 1865.)

Ludwig Dftermann zu Lanstrop im preußischen Westphalen bittet 1865 um ein Darlehn von 1000 Thalern ober, wosern ihm basselbe nicht bewilligt werden sollte, um die Gewährung eines Domizils in Frankreich.

<sup>\*)</sup> Der Berdienst-Orden vom heitigen Michael ist am 29. September 1693 vom Kurfürsten Joseph Klemens von Köln, Herzoge von Baiern, gegründet und am 16. Februar 1887 vom bairischen Könige Ludwig I. mit neuen Statuten bedacht worden.

Ter Baron W. von Paleste zu Homburg, Sohn eines Mitgliedes des Berliner Herrenhauses, bittet den Raiser um ein Tarlehn von 40,000 Franken (eiren 10,000 Thalern) zum Zwecke von Ersinderversuchen (7. April 1865). — Abschlägige Antwort. — (Welches Homburg hier gemeint ist, findet sich nicht angegeben.)

Eugen Benedift Bencer, Paftor ju Aldisleben im Groß. bergogthum Sachsen-Beimar, schreibt unterm 19. Mai 1865 an Ravetti. ben Setretar ber für bie Korrespondeng Napoleon's I. eingesetten Kommiffion einen Brief, worin er mittheilt, daß er in ber Bibliothet feines Oheims Rarl Benebitt Safe ein Manuftript von ber Rorrespondeng bes Konigs von Holland, bes Baters vom Raiser, auf-Er fagt: "Ich erachte es für meine Pflicht, ehrfurchtsgefunden hat. voll biefes Manuftript feiner Majeftat bem Raifer, bem großen und weisen Monarchen, welchem mein feliger Dheim bis jum letten Uthemjuge seines Frantreich gang geweihten Lebens die tieffte Berehrung, sowie eine unbegränzte Trene und Bewunderung gewidmet hat, zu unterbreiten." - Ravetti macht bagu die Notig: "Dieses Register enthalt 418 Stude vom 18. September 1805 bis 14. Marg 1806, es ift bas Original Bergeichniß ber bienstlichen Befehle und Briefe Louis Bonaparte's mahrend ber Periode feiner Ginführung in bas Rommando über bie Armeen und in bie balbige Regierung über Holland. Louis zeigt fic barin forgfältig und ordnungeliebend bis ins Aleinste, mit Begeisterung feinem Bruder Napoleon unterthan, wohlwollend, befliffen zu gefallen. Berr Saje hat einem ber Sohne bes Konigs Louis, nämlich bemjenigen, welcher seitdem Rapoleon III. geworden ist, beutschen Unterricht gegeben ober geben follen. Ferner hat herr hase bis an fein Lebensende eine Frau gefannt, welche eine Ehrendame ber Königin Hortense gewesen war. Der Reffe und Erbe bes herrn hase, herr Bencer, ift ein beliebter, wissenschaftlicher Mann; er befit in feiner geschätzter, Beimath ein gewiffes Ansehen. Er zeigt für ben Raifer eine gartliche Bewunderung. Als Begengeschent tonnte ihm füglich feitens feiner Majestät ein Exemplar von der ""Geschichte Julius Cafar's" und zwar von der Oftav-Ausgabe, gegeben werben." - - Bewilligt.

Wilhelm Pfundheller zu Posen, ber Hauptstadt bes gleiche namigen preußischen Regierungsbezirts, bittet 1865 um eine Unterstützung.

Gottfried Piefte, Musit-Chef ber königlichen Garbe-Grenadiere zu Berlin, hulbigt im November 1865 dem Kaiser mit einem Album voll Militär-Musit. — Ihm wird für die Huldigung gedankt. Der Baron Pleisen von Tiesenhausen zu Stuttgart huldigt im März 1865 dem Kaiser mit seiner Dichtung "Patkul" und bittet um die Ermächtigung, ihm ein neues Gedicht widmen zu dürsen, mit welchem er schwanger geht und welches den Titel: "Napoleon's Tod," erhalten soll. — Ihm wird für das übersandte Buch zwar gedankt, aber die Annahme der Widmung verweigert. Auf diese Weise erniedrigte sich ein Abkömmling der alten stolzen geborenen Panierherren des Deutschen Ordens, die einst eine Wenge adeliger Geschlechter zu ihren Basalen gezählt hatten, vor dem Sohne Berhuöls, dem gemeinen Emporkömmlinge der Tuilerien!

Karl Rahr, Händler zu Neuß im preußischen Regierungsbezirke Düsseldorf, hatte in dem Écho des Feuilletons eine Novelle von St.Felix gelesen, die "Reymond de Vitry" betitelt war. Selbige hatte ihm einen vortrefslichen Vorwurf für ein Drama zu enthalten geschienen, weßhalb er sie zu einem Schauspiele unter dem Titel: "Der Ordonnanz » Offizier Bonaparte's," verarbeitet hatte. Dieses Drama schiefte er nun unterm 10. März 1865 dem sranzösischen Kaiser ein, indem er ihn bat, dasselbe anzunehmen, sowie es übersehen und ausschren zu lassen geruhen zu wollen. — Er erhielt jedoch anstatt einer goldenen Schuupstabatsdose für seinen guten Willen einen ganz gewöhnlichen Korb, indem ihm bedeutet wurde, daß der Kaiser zu sehr beschäftigt wäre, als daß derselbe sich um dieses Schauspiel betümmern könnte.

Dr. Rateburg, föniglich preußischer Rath und Prosessor zu Berlin, huldigt in den Jahren 1865 und 1868 mit seinem zweibändigen Werke über den Versall der Wälder, die in Preußen seit einigen Jahrzehenten durch Krankheiten, welche er den Insekten hauptsächlich schuld gibt, verwüstet worden sind. Er fügt hinzu, er habe seine Arbeit in der Hoffnung unternommen, daß Frankreich aus den von ihm gegebenen Ausschlässen glichen würde. — Ihm wird gedankt.

Dr. Frant Reber, Professor der Alterthumskunde an der Münchener Universität, offerirt im Dezember 1865 dem Kaiser sein Wert: "Die Ruinen Rom's und der Campagna", indem er schmeichelhaft versichert, daß "das Interesse, welches seine Majestät den römischen Altersthümern schenken, der ganzen Welt bekannt" sei!

Friedrich Ebuard Reder, Händler zu Nachen, bettelt ben französischen Kaiser auf eine nicht ganz ungewöhnliche Weise an. Er offerirt ihm nämlich ein Medaillon, in welches Haare der Königin Hortense eingefaßt sind. Er sagt, daß Schickfalsschläge ihn nöthigen, sich

beffelben ju entäußern : - "Der Unterzeichnete, erblicher Gigenthumer biefes toftbaren Souvenirs, hatte felbiges gern fein ganges Leben lang behalten und es gewiffenhaft feiner Rachtommenschaft überliefert. Leiber gestatten ihm die ihm zugestoßenen Ungludsfälle nicht, diefen Bunich auszuführen. Muf ber andern Geite murbe er es als eine Beiligthumsichanderei betrachten, wenn er biefes Juwel in die Sande eines Alterthumshandlers gelangen und es bem letten Angebot guichlagen ließe. Er magt baber, Sire, es Ihnen ju offeriren in ber leberzeugung, bag ein berartiges Souvenir bem Bergen eurer Majestät theuer ift, beffen findliche Liebe und Berehrung gegen die Rönigin Sortense in allen Landen fprüchwörtlich geworden find" . . . Unbei folgt die Photographie bes Medaillone. (August 1865.) — Der frangösische Raifer ließ sich mit den fpruchwörtlichen Rebensarten findlicher Liebe und Berehrung nicht bestechen. Er ertheilte eine abschlägige Antwort. Satte er alle Reliquien-Baare, die ihm als von ber Ronigin Bortense und dem Bergoge von Reichstadt herrührend angeboten wurden, annehmen und bejahlen wollen, hatte er fich zwar für feinen bunnbehaarten Borbertopf eine prächtige vollbuschige Berrude anfertigen laffen tonnen, aber biefe Berrude ware ihm boch recht theuer zu fteben gefommen!

Ebnard Reich, Doctor ber Medizin zu Gotha, präsentirt sich dem französischen Kaiser als Versasser mehrerer Werfe und als armer Schluder. Er bittet unterm 18. Januar 1865 denselben, ihm die Mittel zu verleihen, damit er sein Leben den wissenschaftlichen Studien widmen kann. Eine Stelle als Bibliothekar in Paris wäre dem Bittsteller das Liebste. Zu diesem Behuse übersendet er dem Dezembermanne seine Biographie, sein curriculum vitae. — Er erhält zur Antwort, daß ein Ansländer keine solche Anstellung erhalten kann, ganz abgesehen davon, daß auch keine Bibliothekar-Stelle erledigt ist. — (Reich wurde später — wahrscheinlich in Folge ähnlicher Bettelei und nach mehreren andern derartigen Versuchen — Bibliothekar in Koburg, wo er sich noch gegenwärtig besindet. Er hat neuerdings mit der Arbeiterbewegung geliebängelt; allein die Sozial-Demokratie muß alle jene Elemente, welche angeblicher Durst nach Wissenschaft zur Bettelei getrieben hat, sich mindestens 3000 Schritte vom Leibe halten!)

Johann Richen zu Oftensiegen (?) bei Elberselb im preußischen Regierungsbezirke Duffelborf rühmt sich als einen geschickten Arbeiter in ber Kunst ber Seibenwirkerei, ber prächtige Sachen in Berlen versertigen kann. Er bittet 1865 ben Kaiser, daß berselbe ihm die Ansertigung eines Lichtschirmes ober jeder andern Arbeit auftragen möge,

"Allermachtigfter, allergnabigfter Berr und Bebieter!

"Geruben Gie, Gire, einem armen jungen Dabchen gu geftatten, ball fie am Jufie Ihres erhabenen Thrones ein Wert ihrer Sanbe als eine bem aufgetfarteften, großbergigften und ebelften Monarchen gebubrenbe Sulbigung niederlegen barf. Bon meiner Arbeit lebend, febr farg bezahlt, febe ich mit Schmerz meine bejahrte Mutter ben Unbilben ber Witterung fich ausseten, wenn fie Unterricht in Sprachen ertheilt, und ba ich erfahren habe, Gire, daß in Ihrer ichonen Sauptftadt eine Beltausstellung stattfinden foll, bin ich entschloffen, ein Bert dabin gu fenden, in welchem ich bie mubfamfte und forgfältigfte Arbeit zu vereinigen fuchen werbe. Um enrer Majeftat zu beweisen, bag ich nicht ber Beschicklichfeit ermangele, lege ich in ber beifolgenden Arbeit eine Brobe vor. Allerbings hat ber Gebante, mit meiner Rabel bas Bappen bes Raifers Napoleon's III. zu reproduziren, mich begeistert, und ich habe mich überglüdlich gefühlt, auf bem Ranevaß Diefen Bappenichilb bes von ber Belt geachteten und respettirten großen Gebieters wieberzugeben. Beruhen Sie, Sire, Diefes allerunterthänigft bargebrachte Beichent angunehmen, und verschmäben Gie nicht, mir hulbvollft bie Mittel gu gewähren, mein für die Ausstellung projettirtes Werf anzufangen." U. f. w. (29. Dezember 1865.)

Bugleich richtete Fraulein Eugenie Schult an ben Rabinet-Chef nachstehenden Brief:

"Ew. Erzelleng!

"Da ich erfahren habe, daß ich, indem ich an Sie die gegenwärtigen Zeilen richte, mich an einen der biedersten und würdigsten unter den gnädigen Herren des schönen Frankreichs wende, wage ich eure Erzellenz anzustehen, mir nicht Ihre mächtige Fürsprache bei seiner Majestät dem Kaiser zu verweigern, dessen Zutrauen und Achtung eure Erzellenz verdienterweise besitzen." U. s. w.

Trot aller Schmeichelei und klugen Borsicht erhielt die Bittstellerin eine abweisende Antwort. Die mühsame Anfertigung des napoleonischen Bappens erwies sich als eine versehlte Spekulation. Da Eugenie Schult aber zu den gebildeten Ständen gehörte, wurde ihr das herbe der Abweisung mit dem heuchlerischen Ausdruck anständigen Bedauerns gemildert. Sie war offenbar keine Arbeiterin, sondern zählte wahrscheinlich zu dem spekulativ gewordenen Proletariat der Beamtenwelt, in deren Augen ein Schritt, wie der von Eugenie Schult unternommene, nicht für unehrenhaft gilt, weil bei ihr die Versorgung und das Avangiren durch die Herrscher Geschäft, Gewohnheit und sogar Pflicht ist.

Elias Simon, Geschäfts-Agent zu Zweibrücken in ber Rheinpfalz, schlägt 1865 dem Kaiser den Ankauf einer reichen Schunpstabaks- Dose vor. Dieselbe wird von ihm beschrieben als mit einem von Isabeh versertigten Bilbe Napoleon's I., welches um 2500 Franken verkauft worden ist, geschmückt. — Abschlägige Antwort.

Friede = wollt = er Sperling, preußischer geheimer Regierungsrath, wohnhaft zu Riesdorf bei Magdeburg, unterbreitet am 31. Januar 1865 dem Kaiser ein gedrucktes, vom Einsender versaßtes, an den König von Preußen und an die preußischen Kammern\*) gerichtetes Gesuch betreffend die Verbesserung der preußischen Verfassung. — Dasselbe wird zu den Atten gelegt.

Stapelmann in Köln offerirt 1805 bem Raifer eine Rifte mit Cholera-Effig-Flaschchen.

Ludwig Stein, ein hoffnungevoller achtundzwauzigjähriger Mann zu Neuwied, halt sich fur ein Genie. Binnen acht Jahren ift er Modellirer, Beichner, Bifelirer, Techniter und dabei doch auch jugleich Schullehrer gewesen, und awar hat er in jedem ber genannten Sächer eine große Beichidlichteit erlangt. Er fpricht englisch, beutsch, hollanbifch, und macht sich anheischig, bas Frangösische binnen einem halben Jahre zu erlernen. Er überläßt dem Kaiser zu bestimmen, womit, wo und wann er ihm nüplich fein fann. Er fagt felbftbewußt: habe bas Beug in mir, welches man fich zu Rute machen tann, vorausgesett bag es in gute Sanbe fällt." - Er bietet also bem Raifer seine Dienste für irgend Etwas an und legt fein hübsches photographisches Bildnig bei. (12. Februar 1865.) — Wir erfahren nicht, ob der Raifer biefen Menschen, der mit folchem Dienstbotenftolz von sich spricht und aller Selbstbestimmung baar sich einem herrn unbedingt überläßt, ju beschäftigen fur angemessen fanb. Derfelbe murde sich unseres Erachtens für die geheime Polizei fehr gut qualifizirt haben.

Julius Stephan, wohnhaft bei Köln in einem Dorfe, das Nippes heißt, beschwert sich darüber, daß der Raiser eine an den Prinzen Rapoleon gerichtete Reklamation hat beseitigen lassen, wodurch dem Beschwerdeführer ein Verlust von mehreren Tausend Thalern entstanden ist. Stephan droht, daß er die Sache bei den Gerichten anhängig

<sup>\*)</sup> Im Französischen steht der undeutliche Ausbruck: "Ständeversammlung" (assemblee des états) worunter sowohl die preußischen Kammern, als auch die Kreisstände und die Provinzialstände verstanden werden können.

machen will. Sein Schreiben wird indeß unbeantwortet gelaffen. (26. Ottober 1865.) Der Raifer fteht über feinen Gerichten !-

Joseph Strauß, Buchhändler zu Frankfurt (am Main?), erinnert baran, daß er dem Kaiser ein Werk zugestellt hat, welches von demselben angenommen worden ist. Er bittet daher um eine Antwort, das heißt: um eine Belohnung. (1865.) — Er erhält darauf eine Medaille im Werthe von 300 Franken.

- 3. L. Tellfampf, Professor der politischen Detonomie an der Universität Breslau und gewesener Delegirter Preußens bei dem 1855 in Paris abgehaltenen statistischen Kongresse, sleht in einem Schreiben, d. d. Berlin, März 1865, den Kaiser um die hohe Gnade an, ihm mit einigen seiner Schriften huldigen zu dürsen. Er entschuldigt sich, daß er deutsch schreibt; indeß will beim statistischen Kongreß der Schmeichler bemerkt haben, daß seine Majestät die deutsche Sprache rein spricht. So macht denn ein deutscher Prosessor nach dem andern dem Schwindler, Berbrecher und Thrannen seinen allerunterthänigsten Krapsuß!
- 3. Tillmann zu Differding im Luxemburgischen erinnert 1865 baran, daß er ein Unterstützungsgesuch, welches ohne Resultat geblieben ift, eingereicht hat.

Dr. phil. Heinrich Traube zu Köln huldigt im April 1865 dem französischen Raiser mit einer handschriftlichen Abschrift von französischen Gedichten, Oden und Liedern, die während des ersten Raiserreichs von Esménard, Baour Lormian, Lebrun und Andern gedichtet sind. Sie sühren den Titel: "Napoleon I., geseiert von zeitgenössischen Dichtern." Herausgegeben ist diese Gedichtsammlung von einem "dentschen Preußen" (Dr. Traube). In der Borrede sagt der Herausgeber: "Der Kaiserin Eugenie bringt das ganze Deutschland, wie auch deutsche Herausgeber, seine Huldigung dar. Ich habe vorliegende Sammlung veröffentlicht, um Diesenigen zu amüsiren, welche amüsirt win wollen. Ein Gedicht über die Schlacht bei Jena, welches die Verson Friedrich Wilhelm's III. betras, habe ich weggelassen ..."

Der französische Kaiser nahm die Huldigung an und ließ dem "preunschen Deutschen" Dr. Traube den Empfang anzeigen.

hugo Troschel, Zeichnenlehrer in Berlin, möchte gern bem und bischen Kaiser ein Exemplar von dem Probeheste seiner "Zeichnenin Wandtaseln zur Vorbereitung für das Naturzeichnen" (Berlin, werungen, Folio) übersenden und fragt daher beim Kabinet-Ches an, ob er auf einen gunstigen Empfang rechnen kann. (1865.) — Die Antwort auf diese Anfrage wird uns nicht mitgetheilt.

Wilhelm von Barchmin, königlich preußischer Lieutenant zu Berlin, huldigt am 15. Oktober 1865 dem französischen Kaiser mit seis ner Broschüre: "Das Kondominat in den Elbherzogthümern," indem er folgenden schneichlerischen Begleitbrief schreidt:

"Enre kaiserliche Majestät werden wenigstens aus dieser Broschüre die lleberzengung schöpsen, daß es Verehrer der Politik und der Weissheit eurer kaiserlichen Majestät auch außerhalb des glücklichen und gessegneten Frankreichs, auch in Tentschland und in Preußen, gibt. Meine unablässigigen Bemühungen für Ordnung und Gesch, meine Fürstensverchrung und Vaterlandsliebe sind allbekannt; indeß mußte es den Werth dieser von einer unbestreitbaren Wahrheit durchdrungenen Schrift erhöhen, wenn ihr Versasser ein anderer, als der allgemein bekannte, sein konnte: deshalb beschloß ich ungenannt zu bleiben. Glücklich in dem Bewußtsein, welches wir Tentsche wegen der Ehre empfinden, unsere Sprache von enrer kaiserlichen Majestät sprechen zu hören, wage ich die Schrift in deutscher Sprache zu überreichen; für mich wird es die größte Ehre sein, wenn eure kaiserliche Majestät sie huldvoll in Empfang zu nehmen geruhen wollen."

Hierauf leitet Wilhelm von Barchmin eine bald zum Borschein kommende Geldbettelei folgendergestalt ein:

"Seit funizehn Jahren fortwährend von heftigen Krankheiten heimsgesucht, die mich nöthigten, bei der Armee meinen Abschied zu nehmen, bin ich, weil mir petuniäre Mittel sehlen, Literat geworden. Mein unglücklicher Bater hat mir bei seinem Tode nur das nämliche Unglück hintertassen, welches ihn bei seinen Lebzeiten so hart traf, als es ihn seiner Güter (Trimman und Cabotkheim) beraubte. Diese Güter lagen zwischen Friedland und Ehlan und wurden in den daselbst 1807 stattsfindenden Schlachten gänzlich verwüstet . . . . "

Der Kaiser that so, als ob er diese zirpenden Andentungen eines noch verschämten Bettlers nicht verstanden hätte. Er ließ dem adeligen Herrn, der allbefannt zu sein behanptete, einsach am 2. Dezember des genannten Jahres danken. Nun sormulirte dieser ein unverblümtes Unterstüßungsgesinch, welchem am 14. Dezember 1865 entsprochen wurde. Indeß scheint er mit der empfangenen mitden Gabe nicht zusrieden gewesen zu sein; denn er richtete gleich nachher ein neues Bettelschreiben, dem am 31. Januar 1866 entsprochen wurde, an den französischen Kaiser.

Alf. Baschner zu Karlsruhe, den der Kaiser persönlich kennt, offerirt demselben einen Band Gedichte, indem er mittheilt, daß er erblindet und in eine schwierige Lage gerathen ist, weßhalb er eine Unterstützung recht gut brauchen könnte (1865).

Em. Baffermann zu Bamberg in Batern wünscht 1865 bie Correspondance de Napoléon I. geschenft zu erhalten.

Der Baron Max Marie von Weber, föniglich sächsischer Rath und Sohn des Komponisten von Weber, huldigt dem Kaiser mit seinem Werke über das Leben und die Arbeiten seines Vaters. Er schreibt unterm 26. Februar 1865:

"Ich flehe auf mein Buch die Gunft eurer Majestät herab, indem ich Sie, Sire, bitte, diese huldigung als einen schwachen Beweis meiner tiesen Berehrung bezüglich Ihrer erhabenen Person und Ihrer ruhmsreichen Regierung zu betrachten." — Dank.

Joseph Bessinger, alter Patrimonialrichter zu Passau in Baiern, übersendet 1865 eine Abhandlung über die Brennspiegel des Archimedes.

Josephine Biesner zu Freiburg in Baden, die Frau eines Lehrers der Telegraphie, möchte- gern dem Kaiser ein Bittgesuch vortragen. Sintemal und alldieweil aber ihr das nöthige Geld sehlt, um eine weite Reise zu unternehmen, richtet sie an seine kaiserliche Majestät die doppelte Bitte um Bewilligung einer Audienz und um Gewährung der Kosten für die Reise nach Paris. (1865.) — Sie erhält eine absschlägige Antwort.

Dr. Wildberger zu Bamberg wiederholt 1865 feine Bitte um die Ermächtigung, dem Raiser mit einem Buche über das orthopabische heilversahren huldigen zu dürfen. — Abschlägiger Bescheib.

C. Bilhelm Bifthling, Gelehrter zu Leipzig, theilt bem Kaiser unterm 10. März 1865 mit, daß er an einem Werke über die römischen Alterthümer arbeitet. Indem er auf das Wohlwollen seiner Majestät gegen die Literaten vertraut, stellt er die Bitte, daß in den Quellen und Dokumenten, welche der Kaiser bei der Anfertigung der Geschichte Julius Cajars benutt hat, nachgesorscht werden möge: 1) ob die Römer einen Postdienst und militärische Kouriere besaßen, und 2) welche Pflege auf dem Schlachtselbe den Berwundeten zu Theil wurde. Der Kaiser läßt das Schreiben unberücksichtigt zu den Alten legen.

Bonifag von Babora findet fich gleichfalls unter den deutichen Bettlern aus feinem andern Grunde angeführt, als weil er gu Dresden wohnhaft ift. In Bezug auf ihn heißt es im französischen Texte: Issu d'une puissante famille, française à l'origine, et ruiné par la sequestration de ses biens à la suite de l'insurrection de Pologne, il sollicite la naturalisation française et un emploi en Algérie (1865). Zu beutsch: "Entsprossen aus einer mächtigen, ihrem Ursprung nach französischen Familie und durch die in Folge des polnischen Ausstandes eingetretene Sequestration seiner Güter zu Grunde gerichtet, bittet er um die französische Naturalisation und um eine Anstellung in Aigerien (1865)." — Ein Mann mit weiblichem polnischen Familiennamen, französischen Ursprungs und in Polen begütert, gehört nicht in die deutsche Gallerie!

## Behntes Rapitel.

Der blutige Kampf zwischen dem habsburgisch=lothringischen und dem hohenzollern'ichen Hause um die Herrschaft über Deutschland.

(Der beutsche Bundestrieg von 1866.)

Die im italienischen Kriege 1859 auf die offizielle europäische Tagesordnung gefette Nationalitäten Bewegung, welche in Deutschland Bahrung und Berfetung hervorgerufen hatte, entwidelte fich bis jum Jahre 1866 jum beutschen Bunbesfriege. Abgesehen von ber Agitation des deutschen National-Bereins, die fich bis zum Jahre 1864 ausgelebt batte, spann sich die nationale Bewegung hauptfächlich in folgenden brei Ranalen fort: 1) im beutschen Bunbestage, wo die Gefandten bes öfterreichischen und preußischen Rabinets einander bas Leben fauer machten und wo die Bertreter ber fleineren beutschen Berricher, indem fie fich um die Gesandten ber beiben Großmächte gruppirten, ein fortwährendes Intriguenspiel unterhielten ; 2) im parlamentarischen Rampfe bes preußischen Landtags gegen die absolutiftische Politik Bismard's, weil dieser Deutschland nicht auf bem Bege freifinniger Inftitutionen erobern, fondern die beutsche Frage im Interesse bes prengischen Berricherhauses mit "Blut und Gifen" lofen und bie Bergewaltigung Breugens mit ber Bergewaltigung Deutschlands verbinden wollte; 3) in bem Austrag ber ichleswig = holfteinischen Rationalitäts = Streitigfeit. Bahrend fich Großbeutiche und Rleindeutsche, Bartifulariften und Ginheitsmanner befampften, entftand der größte Phrajen = Mifchmaich und die ärgite Begriffsverwirrung. Alle Reaftionare hullten fich in ein nationales Bewand. Seitbem ber öfterreichische Raifer Frang Joseph in Frankfurt am Main mahrend bes Commers 1863 ben fehlgeschlagenen Bersuch gemacht hatte, sich mit Hülse ber bentschen Fürsten an die Spise Tentichlands zu stellen, war die nationale Bewegung ofsiziell geworden und vollkändig in die Hände der Reaktion gerathen. Buscheich war die Lösung der dentschen Frage hiermit ofsen zu einer Machtsrage zwischen Prenßen und Desterreich geworden. Das Haus Habburg Lothringen galt für den Repräsentanten des söderalistischen Prinzips, insoweit die fürstlichen oder partikularistisch staatlichen Elemente in Betracht kamen, dahingegen Prenßen sür den Repräsentanten der Jentralisation und der Ausspeisung Tentschlands galt. Taher sinmpathisirten zuleht mit Desterreich fast ohne Ausnahme die sämmtslichen klabinette. Durch Prenßen sahen sich dieselben in ihrer Existenz, wenigstens in ihrer Unabhängigkeit, unmittelbar bedroht.

Schleswig Holstein war ber Tummelplat, auf bem ber Haber ber Deutschen Rabinette jum Austrag gelangte. Desterreich und fast alle fleineren Regierungen des bentschen Bundes begünftigten die Erbanjvruche des Augustenburgers; denn selbiger hatte, ware er zur Regierung gelangt, die Aleinstaaterei verstärft, den fürstlichen Föderalismus getraftigt und, wenn feine Anspruche gur Geltung fommen fonnten, gewiffermaßen den fleinftaatlichen Souveranetaten gur Beruhigung in Betreff der ungeschmälerten Forterifteng gedient. Das preußische Mabinet jedoch wollte Schleswig Solftein ben Besitzungen des Sobenzollernichen Saufes angliedern. Zunächst (im Dezember 1864) wurden die jächstichen und hannöverschen Truppen, welche die Bundes-Erefution hatten vollziehen helfen, zum Abzuge genöthigt, um --- wenn bie prattifche Enticheidung allein zwischen Defterreich und Preußen lag, einfacheres Spiel und reinere Arbeit zu haben. Bugleich trat bas preu-Bijde Herricherhaus (im November 1864) mit Erbansprüchen an die Elbherzogthümer hervor, nachdem die Lanenburger Deputation, welche um Annerion Lancuburgs an Preußen bat, eine gunftige Aufnahme gefunden hatte. Lauenburg wurde mit Buftimmung Defterreichs von Breufen in Befit genommen; um Schleswig : Solftein aber entbrannte ber Rampf, der entweder Preugen im bentichen Bunde gang verkleinern oder aber, wenn der Sieg auf die entgegengesette Seite fiel, Desterreich aus Deutschland hinausdrängen ninfte.

Zuerst ergriff die prensische Regierung Besit vom Kieler Hasen. Trot des Protestes der österreichischen Regierung wurde die preußische Marine Station von Danzig um Johannis 1865 definitiv nach Kiel verlegt. Der Kamps gegen die demokratische Revolution wurde von Bismarck zum Anlaß genommen, um sich mit dem österreichischen

Rabinet erst zu verbunden und darauf ganz zu verseinden. Den fransofischen Raiser beschwichtigte Bismard bei einer Audienz, die er von
ihm am 27. Ottober 1864 sich ertheilen ließ, und traf dann weitere Beradredung mit ihm im solgenden Jahre zu Gastein, wo er ihm geradezu erklärte, daß er mit Desterreich Krieg anfangen wollte. Das Königreich Italien wurde am 31. Mai 1865, von der preußischen Regierung anerkannt und hiermit das Schutz- und Trupbündniß zwischen der preußischen und italienischen Regierung für den bevorstehenden Krieg eingeleitet.

Während der Entscheidungstamps in Deutschland sich vorbereitete, beschäftigte sich Louis Bonaparte mit der Absassiung der "Lebensgeschichte Casar's." Anstatt in das wirkliche Leben einzugreisen, hatte er sich auf das theoretische Gebiet des Casarismus zurückgezogen. In den diplomatischen Depeschen, welche er nach Berlin und Bien abgehen ließ, rieth er, indem er in der sehlerhaften Stellung, in die er sich gescht hatte, verharrte, die Beobachtung des Nationalitätssprinzips an. Dieser Standpunkt mußte seine Einmischung in den deutschen Kampfausschließen. Er wollte temporisiren, dis ein günstiger Augenblich, um die französische Heeresmacht in die Wagschale zu wersen, gekommen wäre. Außerdem erwartete er, daß das preußische Heer von den verbündeten Regierungen Deutschlands und Desterreichs geschlagen werden würde.

Der frangofische Raifer war nicht zu Diesem Rriege gestimmt und bereitete fich nicht auf benfelben vor. Er war fortwährend unwohl und entbehrte somit jene Lebensfrifche, fprubelnde Rraft und geiftige Glaftis gitat, welche bei ber Aufnahme eines großen Rampfes Luft an bemfelben erwedt und, insoweit die leitende Perfonlichfeit babei in Betracht tommt, viel jum Gelingen beffelben beiträgt. Ferner mar ber frangofische Raifer noch in ber merikanischen Expedition engagirt. Die Berhältniffe in Merito gestalteten fich teineswegs für ihn gunftig: ber Stlavenbesiteraufftand in ber nordameritanischen Republit ging gu Ende und nothigte ihn, feine Erpeditions = Truppen aus Merito gurudguziehen. Froh mußte er fein, daß er in bem öfterreichischen Erzherzoge Marimilian einen Ludenbuger und Strohmann gefunden hatte, weil auf biefe Weife es ihm möglich war, wenigftens mit einigem Unftand fich aus ber fatalen Angelegenheit berauszuziehen. Bubem hatte bie megifanische Expedition viel Gelb gefostet, und die Anappheit ber frangofischen Finanzen ermuthigte ihn nicht zur Aufnahme eines neuen und viel bebeutenberen Krieges. Endlich machte ihn auch die auf bas Jahr 1867 in Baris angesette Belt-Industrie-Ausstellung jum Frieben geneigt. Hätte er sich burch Partei-Ergreifung in den deutschen Krieg eingemischt, würde er das Gelingen derselben sehr gefährdet und daburch in Frankreich viele Interessen verletzt haben. Was aber den deutschen Krieg an sich anbetras, so hielt er sedenfalls gemäß seiner cäsaristischen Tenkweise denselben für einen nothwendigen Aberlaß, um im deutschen Volke die nationale Agitation zur Ruhe zu bringen. Wenn Preußen von Testerreich und bessen Vormente und wollte er im entscheidenden Momente eingreisen und Frieden stiften. In diesem Falle wäre er wieder als der oberste Ordner der europäischen Verhältnisse erschienen und hätte hierbei eine kleine Ansnexion vollziehen können.

Die Abfartungen, welche Napoleon III. mit den mittelstaatlichen Rabinetten Deutschlands getroffen hatte, werden wohl mit der Zeit noch bekannt werden. Unterm 15. Februar 1865 widerlegte das offizielle Dresdener Journal das Gerücht, daß zwischen Sachsen und Frankreich Rheinbundsverhandlungen aus Anlaß der schleswig-holsteinischen Frage stattgefunden hätten, und suchte dieselben auf eine unschuldige Unterredung zwischen Benst und dem zu Dresden aktreditirten französischen (Wesandten zu reduziren. Zwischen süddentschen Staatsseuten und den an ihren hösen beglaubigten französischen Gesandten mögen ähnliche Unterredungen stattgefunden haben.

In berartige Berhandlungen bietet uns bas Buch: "L'Allemagne aux Tuileries" feinen Ginblid. Indeg werben uns zwei Schreiben mitgetheilt, die im Sahre 1866 von Mitgliebern bes haufes hohenzollern an ben frangofifchen Raifer gerichtet murben. Dieselben aus ber Beit stammen, in welcher ber beutsche Bunbestrieg ausbrach, follten fie zweifelsohne auf ben frangofischen Raifer, indem burch sie seine Gitelfeit angenehm berührt murbe, beschwichtigend wirten. Che wir diese intereffanten Dotumente mittheilen, wollen wir bemerfen, daß 1866 an die Stelle des rumanischen Staatsstreichlers Fürsten Alegander Johann I. der Sohenzollernpring Rarl Gitel Friedrich Bephyrin Ludwig (geboren den 20. April 1839) für ben rumänischen Thron gewählt worden war. Dieser hohenzollern = sigmaringische Bring war bamals preußischer Premier - Lieutenant à la suite des zweiten Garde-Dragoner = Regiments. Während des Krieges 1866 kommandirte er an ber frangofijchen Granze und konnte fomit leicht, wie im Jahre 1870 jein vier Jahre alterer Bruber Leopold Stephan Rarl Anton Guftav Eduard Thaisilio that, ben Born bes frangosischen Raisers herausfordern.

Seine Mutter, die Fürstin Josephine Friederite Luise (geboren ben 21. Oftober 1813), eine Tochter des Großherzogs Karl Ludwig Friedrich von Baden, richtete unterm 18. Juni 1866 an den franzöfischen Kaiser folgendes, wohl zu beherzigendes und denkwürdiges Schreiben:

"Mein theurer Better! Lange habe ich zwischen bem Buniche, Ihnen gu ichreiben, und ber Furcht, Ihnen läftig gu fallen, wenn ich Ihnen Alles mittheilte, was mich in ben lettvergangenen Monaten bewegt, ja sogar bennruhigt hat, bin und her geschwanft. Während ich mich gedrungen fühlte, mich an Sie zu wenden um meinen Sohn Rarl Ihrer wohlwollenden Theilnahme zu empfehlen, mußte ich boch einer garten Rudficht nachgeben und mich ins Stillschweigen fagen. 3ch begriff, baß Sie aus Pringip ihn zu dem von ihm gefaßten Entichluffe nicht direft ermuthigen tounten. Wenn ich aber ihn ohne allzugroße Befürchtungen abreifen laffen tonnte, geschah diefes nur, weil mich bie innige Zuversicht aufrecht erhielt, daß wir auf Ihr Wohlwollen rechnen tonnten, und weil Ihre Sympathie einem Entichluffe ficher war, welcher aus einer edelmuthigen Regung hervorging und welchen ber Bebante an ben Schut, ben Sie ber Sache Rumaniens ftets haben gu Theil werden laffen, aufrecht erhielt und befestigte. Best, da die Barantie-Machte - Dant biefem erhabenen Schute - meinem Sohne nicht mehr jo feindlich find, tomme ich, um Ihnen zu banken, mein lieber Better, und um fur ihn Ihre Rathichlage, Ihre Stupe gu erfleben. Geruben Gie, ihm beigufteben, ihm unter bie Urme gu greifen bei der zweifelsohne fehr ichwierigen Aufgabe, der er fich mit der gangen Gluth feines jungen Bergens unterzogen bat. Gestatten Gie mir biefer Bitte die Berficherung hinzugufugen, daß er niemals diefe Ent= icheidung getroffen hatte, mare er nicht innig überzeugt gemefen, bag Diefelbe Ihnen nicht migfallen wurde. Diefe lleberzeugung hegten auch Die Rumanier felber. Diefelben ichulben Ihnen viel gu viel Erfenntlichfeit, als bag fie, wie fie gethan haben, auf ihrem Beichluffe beharrt hatten, wenn fie hatten fürchten fonnen, daß er Ihre Digbilligung erfahren mußte. Lange Zeit hindurch hatte ich mir mit ber Soffnung geschmeichelt, nach Paris zu tommen und meinen guten Rarl lebhafter ju empfehlen, als ich biefes schriftlich zu thun vermag. Es war mir fo fehr baran gelegen, ihrer Majestät ber Raiserin meine Sulbigungen bargubringen und ihr fur all' die Bute gu banten, womit fie, gleich Ihnen, geruht hat, Antoinette und Leopold bei beren Aufenthalte in ben Tuilerien zu überhäufen. Indem ich Ihnen den Ausbrud meiner lebhaften, meiner tiefen Erlenntlichkeit dargeboten hatte, hatte ich mit Ihnen von meinen mutterlichen Beforgniffen, von den Soffnungen, die wir in Sie, in Ihre beständigen Huldbeweise (bontes) seben, sprechen Leiber muß ich auf Das, was mich fo glüdlich gemacht haben würde, verzichten! Tenn wir befinden uns jest mitten in einem Ariege, beffen Dimensionen wir nicht bemeffen Nart hat die tranrige Aufgabe, die Rhein= proving und die Proving Bestphalen gegen Gub= beutichland vertheidigen zu muffen. Er verbindet fich mit mir, um Sie zu bitten, daß Sie in den gegenwärtigen Beilen die Bersicherung all' der Gefühle, welche uns burchdringen, finden und dabei geruhen wollen, ihre Majestät die Kaijerin die Huldigung berselben annehmen zu laffen. Dit ber gartlichften Buneigung bin ich auf immer, mein theurer Better, Ihre fehr ergebene Dinhme Josephine. -Düffeldorf, den 18. Juni 1866."

Das ist gewiß ein Brief, dessen bis an Zärtlichkeit streisende Hoftlichteit die Besorgniß zeigt, die man wegen einer etwaigen Einmischung bes französischen Kaisers hegte. Dem Prinzen Karl ist zusolge diesem Briefe die "traurige Ansgabe" zugesallen, die Rheinprovinz und Westsphalen gegen Süddentschland, möglicherweise aber auch gegen den französischen Kaiser, vertheidigen zu müssen! Jenes Heer am Rhein war ja noch mehr gegen Frankreich als gegen Süddentschland aufgestellt! Auch der Hohenzollern Prinz Leopold, der spätere spanische Throntandidat, suchte eine Gelegenheit hersvor, um sich dem französischen Kaiser gefällig zu zeisgen. Derselbe richtete an ihn schon acht Tage, ehe seine Weuter schreib, das solgende Schreiben:

"Sire! Eure Majestät haben vor einigen Jahren bas Werk bes Herrn Tahne über ""die westphälischen Dynastien"" anzunehmen geruht und soeben den Verfasser mit einem schmeichelhaften Briese beehrt, welcher denselben ermächtigt, eurer Majestät das Ergebniß seiner Untersuchungen über die Ausdehnung der römischen Gränzwälle in der Gegend des Niederrheins, wovon er auf der gegenwärtigen Karte der rheinischen Provinzen die Umrisse angegeben hat, zu offeriren. \*) Herr Tahne hat mich gebeten, diese Arbeit an eure Majestät gelangen zu

<sup>\*)</sup> Der hulbigungsbrief des herrn Tahne, sowie bas ichmeichelhafte Schreiben des französischen Maisers an ihn, fehlen in unserer Gallerie: ein neuer Beweis von der Lüdenhaftigteit der französischerseits veröffentlichten Dotumente!

lassen. Ich thue es hiermit, indem ich mir die Freiheit nehme, Antoinette und mich, sowie unsere Familie, dem gnädigen und wohlwollenden Andensen Ihrer Majestäten zu empsehlen, und zu verbleiben mit dem tiefsten Respekt, Sire, eurer Majestät allergehorsamster Diener und Nesse Leopold Hohenzollern. (Dusseldorf, den 11. Juni 1866.)

Oben auf Seite 127 haben wir den Karlsruher Professor Dr. De gewald erwähnt, der, indem er ein Geschent für das Kind Frantseiche schiedte, an den französischen Kaiser schried: daß die Augerrer Mede Befürchtungen rege gemacht hätte, bezüglich deren die deutschen Patrioten beruhigt zu sein wünschten, und daß die Rheinprovinzen beutsch wären und bleiben wollten. Dieses Schreiben ist vom 9. Mai 1866 datirt und zeigt die Besorgnisse der preußischen Partei Süddeutschlands.

Unterm 27. Mai 1866 schrieb der bei Anton Bachmaier in Passau angestellte Lehrer (professeur) Bilhelm Stephanus, daß Bachmaier, durch die Bismard'sche Politik ruinirt, um eine Anstellung in Frankreich bitte. Er machte dabei für Bachmaier geltend, daß dersselbe im Dezember 1861 für eine Stiftung zu Gunsten des kaiserlichen Prinzen einen Borschlag gemacht hätte: was zum Beweis dient, daß die zwei Lloyd-Aktien im Betrage von 2500 Franken, welche Bachmaier für eine zu Ehren des kaiserlichen Prinzen zu errichtende Stiftung einsgesandt hatte, nur dazu hatten dienen sollen, ihm beim Kaiser einen gelegentlich zu verwerthenden Stein ins Brett zu seßen. Gleichwie der Kaiser nun damals die beiden Aktien, weil er die Bedeutung von derartigen Geschenken kannte, zurückgeschicht hatte, ertheilte er jeht auch auf die durch Stephanus vermittelte Bitte Bachmaier's eine abschlägige Antwort.

Rarl Heinrich Müller zu Chemnit in Sachsen sieht am 1. Juli 1866, als die Preußen Sachsen erobert haben, den französischen Raiser an, zu Gunsten Sachsens in dem deutschen Bundestriege einzuschreiten. Derselbe schreibt:

"Man glaubt bei uns, daß auch ohne unsere Bitten eure Majestät, wie es des Adels und der Macht eurer Majestät würdig ist, handeln werden, und dafür werben Sie die Gebete der ganzen Belt einärnten. Doch ich, ber ich ein unabhängiger Staatsbürger und allein von Gefühlen für Recht und Ehre beseelt bin, kann nicht ermangeln, mit der Zustimmung meiner Landsteute Das zu thun, was ich für mein armes Baterland

vermag: nämlich, im Ramen unjerer Borjahren, welche für seine Majestät Ihren Oheim starben, eure Majestät anzustehen, die gegenwärtige Gelegenheit zu benutzen und Ihre Macht zur Aufrechterhaltung der Unabhänzgigteit und zur Biedergutmachung des Unrechts, welches unserem eurer Majestät und allerhöchstdero Hause so zugethauem Baterlande 1813 geschehen ist, zu gestrauchen."

Der französische Raiser läßt jedoch bas Schreiben des unabhängisgen patriotischen Sachsen unbeantwortet zu ben Alten legen.

(In h n., Pfarrer zu Tangerminde im preußischen Regierungsbezirte Magdeburg (Kreis Stendal), offerirt am 13. Juli 1866 dem französischen Kaiser, den er als den Wohlthäter Frantreichs und Europa's zu betrachten sich den Anschein gibt, eine in die Politik des Augenblicks unmittelbar eingreisende Broschüre unter dem Titel: "Was wird der Kaiser Napoleon thun?" In dieser Broschüre befürwortet der Diener des himmelreiches die irdische Allianz Frankreichs und Preußens.

Der Mainzer Buchhändler Joseph Michel schreibt unterm 18. Juli 1866 an den französischen Kaiser um Geldunterstützung. Er erinnert in seinem Schreiben baran, daß er vor wenigen Jahren, nachem er ein bei ihm verlegtes Wert eingesandt gehabt, vom Kaiser eine goldene Wedaille zugestellt erhalten hat. Dieses Wert hatte von der Kriegskunst der alten Kömer gehandelt. Der Buchhändler Michel bittet den französischen Kaiser jest um Geld, damit er seinem Geschäft, welches durch den Deutschland verheerenden Krieg zerrüttet worden ist, wieder aufhelsen kann. — Vier Tage nachher, nämlich am 22. Juli, benacherichtigt der in Rede stehende Supplikant den französischen Kaiser, daß er, weil ganz unerwartet ein Freund ihm zu Hüse gekommen ist, nicht mehr der Unterstützung bedars.

Heinrich Hinsberg und Karl Gräf in Weimar benuten ben deutschen Bundestrieg, um dem französischen Kaiser ihre neu ersundenen Gewehre auzubieten. Es kummert sie, wie es scheint, keineswegs, daß der französische Kaiser die neue Wasse möglicherweise gegen Tentschland verwenden kann. Ihnen ist es um den Gelderwerb zu thun, und angesichts dieses obersten leitenden Gesichtspunktes müssen alle sonstigen Rücksichten in den Hintergrund treten. Geld ist die Losung dieser Industriellen! Das betreffende Schreiben von Heinrich Hinsberg und Karl Gräf ist an den Oberkammerheren Herzog von Bassano gezrichtet und lautet in seinen wesentlichen Stellen so:

gegenwärtigen Umständen sie Gewißheit haben, ob wir anner ben gegenwärtigen Umständen für unsere Ersindung in Frankrich Interesse und Ersolg sinden. Es bleibt uns tein anderes Mittel utrig ab die Mittheilung unseres Bunsches und zugleich die Bitte an Sie, ben Herzog, uns mit einigen Zeilen hierüber zu ersreuen. Seien Sie überzeig. Herr Herzog, daß wir die Größe des von uns erbetenen Dienstes und zu würdigen verstehen, da wir den Werth Ihrer Zeit recht gut tenen, und daß allein die Gewißheit, auf anderem Wege feinen richtigen Ansichluß zu erhalten, sowie einen Gegenstand, der für Frankreich nicht ohne Wichtigkeit ist, zu behandeln, uns das vermocht hat, Ihre Freundlichkeit in Anspruch zu nehmen." — (15. Juli 1866.)

Auch J. F. E. Carle und H. E. Johns aus hamburg bieten dem französischen Kaiser eine neue Mordwasse an, indem sie angesichts der ungewissen politischen Lage hossen, daß dieselbe dem Kaiser willtommen sein werde. Die französische Regierung ist die erste, an die sie sich mit ihrem Angebote wenden. (16. Juni 1866.) — Edense bieten im Juni 1866 zwei zu Köln wohnhaste Mordwassenersinder der französischen Regierung einen Kriegeartisel an. Sie gebrauchen dabei die Borsicht, ihre Ramen nicht zu nennen, sondern zu bitten, daß ihnen in dem Inseratentheile der "Kölnischen Zeitung" unter der Bezeichnung "C et W" eine Antwort gegeben werde. Diese Klugheit, die Ramen nicht zu nennen, dürste der Furcht des patriotischen Gewissens zuzusichreiben sein.

Abolph Behrens übersenbet am 3. Dezember 1866 ben Wortlaut der von ihm auf den König von Preußen, auf die Armee und auf den Grasen Bismard bei der Rüdlehr der preußischen Truppen aus dem Feldzuge des Jahres 1866 ausgebrachten Toaste. Sollte sich etwa Louis Bonaparte über diese Toaste freuen oder nur die diplomatischrhetorische Kunst des Ausbringers der Toaste bewundern?

Dr. phil. Maximilian Enger, Kenner ber morgenländischen Sprachen und Mawerbi-Herausgeber, richtet an ben Kaiser ein lateinisches Gebicht unterm 14. Januar 1867 und verbindet bamit eine Bettelei um eine Anstellung. Das lateinische Gebicht ist betitelt: Napoteoni tertio invieto Gallorum imperatori (zu Dentsch: An Napoteon III., ben unbesieglichen Kaiser ber Franzosen). Das Bettelschreiben lautet:

"Sire! Eurer faiferlichen Majeftat wage ich diese wenigen Berfe vorzulegen, zu welchen mich eine wahre Bewunderung und eine aufrichtige Ergebenheit begeistert hat. Ich babe Gie ftete für ben mahrhaften Regenerator der enropäischen Wesellschaft gehalten, und seitdem Sie auf den Thron gelangt sind, hat sich meine Ahnung bestätigt gesiunden. In Folge der Ereignisse des verflossenen Jahres tann man taum noch zweiseln, daß für die Rheinprovinzen Nichts von unserer jetzigen Regiesrung zu hoffen ist, und ich würde mich glücklich schäpen, wenn eure kaiserliche Majestät mir in Ihren umfaugreichen Staaten eine Stelle: sei es nun in einer Bibliothek, oder sei es in einer Lehranstalt, sogar in Algerien, zu verleihen geruhen würden."

Der Raiser verfügte, diesen Bettelbrief unbeantwortet zu den Aften zu legen.

B. von Werber, Johanniter Ritter zu Sagisborf in Preußen, hutvigt im März 1867 dem Kaiser mit dem Buche: "Erlebnisse eines Johanniter-Ritters auf dem Kriegsschauplatze in Böhmen." (Halle, Verstag von Mühlmann). – Ihm wird der Empfang angezeigt.

Hierher gehört auch das oben auf Seite 269 erwähnte Schreiben des Altenburger Gymnafial-Lehrers Rudolph Schulze und beffen Bismard-Brojchüre.

Friedrich Brund, preußischer Lieutenaut zu Hahnau\*) im preußischen Regierungsbezirke Liegnitz, huldigt am 6. Juni 1867 dem frauzösischen Kaiser mit einer Broschüre, welche betitelt ist: "Drei Wonate friegsrechtliche Haft in Desterreich während des Sommers 1866." Schweidnitz, Verlag von Heege.)

Ein sogenannter "Rother" übersendet zu Paris im Juli 1867 bem französischen Raiser eine telegraphische Tepesche, worin er um eine Andienz bittet, damit er eine sogenannte "bristante Lösung" der deutschen Frage vorschlagen kann.

Die Baronin Malwina von Bigleben (Pelet von Witzleben), Mitglied der medizinischen Gesellschaft zu Berlin, huldigt dem französischen Kaiser mit ihrer Schrift: "Andenken an die Schlacht von Königgräh." Sie set ihm in dem Begleitbriese anseinander, daß sie bei Königgräh am 3. Juli 1866 die Verwundeten besorgt und daselbst die Bomben so schauderhafte Wunden hat hervorbringen sehen, daß sie um die Abschaffung dieser schrecklichen Geschosse bittet. (4. Tezember 1867.)

(Das Schreiben ber Baronin von Bigleben gehört zu den wenigen Tuilerienbriefen, die ihren Berfaffern zur Ehre gereichen!)

<sup>\*</sup> Im frangösischen Texte steht: à Hynau, Silesie. Wir nehmen an, daß unter Hynau der Ort hannau im Areise hannau-Goldberg zu verstehen ist.

Diermit ichließen die auf ben bentichen Rrieg bes Jahres 1866 bezüglichen und unter bem unmittelbaren Ginbrude beffelben an ben frangofischen Raifer gerichteten Buschriften ab. Gin Baar Buschriften aus fpaterer Beit, bie ebenfalls auf Diefen Rrieg, wenigftens indirett, Begug haben, werden wir fpater fennen gu lernen Gelegenheit haben. Da ber frangofische Raifer fich nicht in ben beutschen Bunbestrieg einsumischen gewagt hatte, war er um einen großen Theil bes ihm noch übrig gebliebenen politischen Ansehens in Deutschland getommen. 3ubem er die jogenannte "Rache für Sadowa" auf eine fpatere Beit verfparte, ließ er bem preugischen Rabinette bie Beit, fich ju ruften und die neuen Bustande in Deutschland zu fonfolidiren. Bahrend bie Macht Breugens wuchs, zerjette fich zusebens die thrannische Gerrichaft und verlotterte Birthichaft bes frangofifchen Raiferreichs. Offenbar bugte ber frangofische Raifer immermehr von feiner früheren Energie ein, bis er endlich bei der traurigen Alternative angefommen war, entweder burch eine neue frangofische Revolution oder durch außeren Rrieg zu fallen.

Bir verzeichnen unn die übrigen Schreiben aus dem Kriegsjahre 1866. Bohr, Professor an der Atademie der schönen Künste zu Dresden, bittet im September 1866 um die Ermächtigung, dem Kaiser sein Wert, welches betitelt ist: "Der dynamische Kreis," übersenden zu dürsen. Der französische Gesandte in Dresden berichtet über das fragliche Buch, daß dasselbe in der gelehrten Welt Deutschlands "einen großen Wiedersball" gefunden habe.

Der Baron Leopold von Borch fucht 1866 um die Erlaubnig nach, ben Grafentitel annehmen zu burfen. Er hat feine Guter in Breugen vertauft und ift vor funfzehn Jahren Frangofe geworben. Um fein Gefuch ju begrunden, reicht er ein geschichtliches Dokument ein, aus welchem hervorgeben foll, daß feine Altvordern im gwölften Jahrhunderte ben Grafentitel geführt haben. (Mit dem alten Ursprunge ber Geschlechter wird häufig Muftifitation getrieben. Des Namens Borch find verschiedene abelige Geschlechter, Die fich aus Beftphalen berleiten. Imbertus von ber Borch, ber am Sofe bes 1440 auf ben Raiferthron gelangten Friedrichs III. polnischer Besandter gewesen war, wurde von Maximilian I., ber 1493 deutscher Raifer wurde, in ben Reichsgrafenstand versett. Der Reichsgrafentitel reicht sonach nicht bis ins swolfte Jahrhundert gurud. Uebrigens ift ber Baron von Borch, weil er im Jahre 1851 Frangoje geworben war, nicht unter bie Deutichen ju gablen : - es mußte benn fein, daß man einen gang absonberlichen Nationalitäts-Aberglauben befäße!)

Der Berliner Professor Eb. Buschmaun offerirt, nachdem er zum Disizier der Ehrenlegion ernannt worden ist, dem Kaiser im Januar 1866 das Manustript des "Rosmos" von Alexander von Humboldt. Dieses Manustript rührt jedoch nicht von der Hand Humboldt's, sondern von derzenigen Buschmann's, der sich also selber beweiheräucherte, her. Bur die Korretturen und verschiedene Anmerkungen sind darin von Humboldt geschrieben. — Das Manustript wird vom Kaiser angenommen und in der großen Pariser Bibliothek niedergelegt. Busgleich läßt der Kaiser dem Prosessor Buschmann bestens danken.

Wilhelm von Cölln, Lieutenant im Garde-Grenadier-Regiment gu Berlin, ichreibt bem Raifer, daß er ben letten Billen feines verstorbenen Baters, eines alten Offiziers des ersten frangofischen Raiferreiche, erfüllt, wenn er jest an feine Majestät bas Rreuz ber Chrenlegion schickt, welches Napoleon I. bem Bater des preußischen Lieute= nants in Folge bes bei Willeita 1812 stattgefundenen Rampfes verlieben hat. (18. März 1866.) — Hierauf geht dem betreffenden Lieutenant Die nachstehende Antwort seitens des Kabinets gu: " . . . . Seine Dajestät haben sich nicht entschließen konnen, Sie einer Reliquie gu berauben, welche Ihnen fehr koftbar fein muß. Ich bin beauftragt, fie Ihnen gurudzuschiden und Gie gu bitten, baß Gie biefelbe gum Anbenten an die von Ihrem Familienoberhaupte Frankreich geleisteten Dienste aufbewahren mögen." (25. Mai 1866.) — Nachbem ber Lieutenant von Colln aus dem bohmijden Feldzuge gurudgetehrt ift, bantt er für die Bufendung. Da er fich aber gern mit bem Arenze ber Ehrenlegion aufputen möchte, fügt er seinem Dantesschreiben folgende Worte hingn: "Weil es aber uns Preußen nicht gestattet ist, ohne die Erlaubniß unseres Königs eine folche Deforation zu tragen, habe ich bie Ehre, Sie zu bitten, bag Sie mir boch ein Beugniß überfenden mogen, welches ich ber Regierung vorlegen fann, damit ich die besagte Erlaubnif erhalte." (15. Oftober 1866.) - Dieses Schreiben wird unberücksichtigt zu den Aften gelegt. — Die Kanglei ber Ehrenlegion fpricht fich über diesen Fall fo aus: "Berr von Colln ift ber Cohn eines alten, im Jahre 1824 jum Ritter ernannten Offiziers. Es ift in Frankreich nicht gebräuchlich, ben Familien die Dekorationen abzuverlangen, deren Inhaber ausländische Ordensmitglieder maren; bieß ift herrn von Colln durch unfern Gefandten mitgetheilt worden, und Berr Benedetti hat der Großtanglei die Gegenstände, um die es fich handelt, nur überschickt auf bas inständige Bitten biefes Dffiziers, daß er ben letten Willen jeines Baters gern erfüllen wolle." (19. April 1866.)

Joseph Damian, Abvofat zu Wien, ichreibt unterm 19. Oftober 1866 an den Rabinet-Chef:

"Am 18. Februar 1866 starb zu Wien der Fr. Kolb, Kammerbiener des Herzogs von Reichstadt, Königs von Rom, und im Besig des Dahingeschiedenen besand sich, noch ganz gut erhalten, der türtische Schlasrod des Herzogs von Reichstadt, welchen der Letztere dis zum Tode getragen und alsdann dem besagten Kammerdiener zum Andenken gegeben hatte. \*) Dieses Kleidungsstück ist durch den Fr. Kolb wie eine sehr kostdare Reliquie ausbewahrt worden. Durch einen glücklichen Zusall besinde ich mich jetzt im Besig dieser kostdaren Reliquie und würde mich ebenso glücklich wie geehrt fühlen, wenn ich damit seiner Wasestät dem Kaiser von Frankreich \*\*) ein Geschenk machen dürste, um auf diese Art zu verhindern, daß sie eines Tages nicht in unwürdige Hände sällt .... Obschon die Antiquitäten Geschäfte nicht meines Amts sind, halte ich mich dennoch für verpslichtet, dieses Andenken an eine Persönlichteit, welche für die Geschichte Frankreichs immer von dem höchsten Interesse bleiben wird, vor dem Untergange zu bewahren."

Unter Dant wird bas Geschent vom frangofischen Raiser abgelehnt Somit blieb auch bas erhoffte Gegengeschent aus.

Friedrich Dubner erhält im Namen des Kaisers am 22. Mai 1866 eine Pension von 1800 Franken bewilligt. Derselbe schreibt darauf an herrn Conti, den Kabinet-Chef:

"Mein herr! Ich sehne mich nach ber Ehre, Sie zu besuchen und Ihnen die huldigungen eines innig und ewig dankbaren herzens darzubringen. Sie haben die edle Generosität besessen, die Sache eines Unbekannten, der stets nur auf seinen Geschmad des Ladi plicoas geachtet hatte, zu besürworten, ja sie warm zu besürworten. Wollen Sie nun, mein herr, demselben erlauben, Ihnen mündlich zu sagen, daß er Ihrer großmüthigen Theilnahme Alles schuldet, was er als die schönste und ehrenhafteste Belohnung für sein Bemühen, sich seinem theuren Adoptiv-Vaterlande nüglich zu machen, betrachtet. Auch, mein

<sup>\*)</sup> Diese ungenaue Redeweise, wonach der Herzog von Reichstadt, als er bereits todt war, noch eine Handlung verrichtete, steht im französischen Texte: que ce dernier avait portée, jusqu'à son décès et ensuite donnée en souvenir audit valet de chambre.

<sup>\*\*)</sup> Im französischen Texte: & S. M. l'Empereur de France. Der Wiener Abvotat kennt nicht den Unterschied zwischen dem bürgerlich-revolutionären Titel: "Naiser der Franzosen," und dem seudalen Ausdrucke: "Kaiser von Frankreich."

herr, möchte ich wissen, ob es sich jest schidt, um einen Augenblick Audienz bei seiner Majestät dem Kaiser zu bitten . . . . " (5. Juni 1866.)

Da Friedrich Dubner, wie er selbst sagt, von Frankreich adoptirt worden ist und er dasselbe zu seinem Baterlande gemacht hat, kann er nicht mehr als Deutscher betrachtet werden. Er ist ein französisch gessinnter Kaiserlicher.

Ferdinand Eggmann zu Ravensburg, der alten welfischen Rauenburg, im Bürtembergischen, ist vom Könige von Würtemberg mit der goldenen Medaille für Wissenschaft und Kunst gekennzeichnet und bittet um die Ermächtigung, seine "Geschichte der Welsen" dem französischen Kaiser übersenden zu dürfen.

J. A. Giffen hardt zu Mannheim übermacht dem Raifer einen Plan gur Tilgung ber Staatsichulb (Dezember 1866).

Ottilie von Buttlar, eine Enkelin des verstorbenen Barons Petnum von Essen, welcher 1807 Bataillons-Chef im
preußischen Jusanterie-Regimente des Fürsten von Isenburg gewesen
ist, übersendet dem französischen Kaiser das Brevet und Kreuz der
Ehrenlegion, welches ihrem Großvater verliehen worden war, und
bettelt dei dieser Gelegenheit um Unterstühung. Ihr Schreiben ist
datirt: Königsberg, Rovember 1866; doch ist nicht angegeben, welches
Königsberg gemeint ist. Aus der Baronen-Familie der Herren von
Buttlar gibt es mehrere Tuiserien-Klienten. Am 14. Januar hatte den
Kaiser ein Baron von Buttlar, wohnhaft zu Festenberg bei Brestan,
der der Sohn eines Präsesten des Königs von Bestphalen war, angebettelt, und weiter unten werden wir die Bekanntschaft der Henriette
von Buttlar aus Meiningen machen.

A. Effenwein, Direktor des germanischen National = Museums zu Rürnberg, seht im Dezember 1866 dem Kaiser auseinander, daß seine Anstalt den Zwed hat, alle Arten von Dokumenten, welche die Geschichte Deutschlands betreffen, zu sammeln. Aus diesem Grunde bittet er seine bonapartistische Majestät: 1) daß auf kaiserlichen Besehl ein Katalog von den deutschen oder lateinischen Manuskripten deutschen oder fränkisch=germanischen Ursprungs, die in den öffentlichen Bibliotheken Frankreichs vorhanden sind, angesertigt werden möge, und 2) ebenso ein Katalog der auf Deutschland bezüglichen oder die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich vor dem Jahre 1650 betressenen Dokumente u. s. w. Drittens bittet Essenwein — wenn dieses nämlich nicht zu viel verlangt sei — noch um einige Reproduktionen

von folden Runftgegenständen deutschen Ursprungs, welche fich in ben frangösischen Museen u. f. w. aufbewahrt finden.

Madame A. Frielinghaus bei Witten in Westphalen klagt dem Kaiser vor, daß ihr Bruder ihr gemeinschaftliches Vermögen aufs Spiel geseth hat, um einen Freund zu retten. Da nun ihr Schwager, der Pfarrer Richter, teinen genügenden Preis für die in seinem Besit besindlichen Bergwertsgruben, von denen sie seiner Majestät eine Besichreibung liesert, erzielen kann, ruft sie die kaiserliche Freigebigkeit an, um aus ihrer Nothlage gerettet zu werden. (Januar 1866.) — Die Bettelei wird unter Bedauern abgewiesen.

Bilhelm A. Gensch, Hutmacher in Berlin, hatte im Jahre 1865 mit dem französischen Kaiser ein Käppi-Geschäft zu machen im Begriff gestanden, aber sofort Gegenbesehl erhalten, daß er die bei ihm bestellten 100 Stück Käppi's nicht machen sollte. Für die beiden Käppi's, welche er als Probe eingesandt hatte, erhielt er 100 Franken. Im Jahre 1866 bettelt er, daß der Kaiser ihm den Preis der nicht geslieserten 100 Stück Käppi's im Gnadenwege auszahlen möge. Wit andern Worten bettelt er um die Summe von 325 Thalern; sein Bettelbrief wird sedoch unberücksichtigt zu den Alten gelegt.

Der Literat Guft av Gerftel, bamals zu München wohnhaft, bittet 1866 ben französischen Raiser, ihm seine neuesten Gedichte widmen zu bürsen, erhält aber unter bem Achselzuden heuchlerischen Bebauerns einen allerhöchsten Fußtritt und Korb.

Donatus Gerstens zu Freiburg im Breisgan richtet einen ganz eigenthümlichen Brief an die "Hochlöbliche Kaiserliche Hoffasse". Bufolge diesem Briese hat er sieben Monate in einem Narrenhause zusgebracht und zwar unter außergewöhnlichen Umständen, die dem Kaiser bekannt sind. Seine Pension ist von 1000 auf 650 Gulden herabsgeseht worden. Er bettelt daher um Unterstützung. (Februar 1866.)

I. Gilbert zu Lampertheim, einem Fleden in der großherzoglich hessischen Provinz Starkenburg (Kreis Heppenheim) will, daß der Kaiser bei ihm zu Gevatter stehen soll, weil Gilbert's Frau das zwölste Kind (den sechsten Knaben) geboren hat. Außerdem bittet er um die Ersaubniß, diesem Kinde den Namen Louis ertheilen zu dürsen. Gewisse Leute glaubten, daß der französische Kaiser, oder besser gesagt: das vom französischen Kaiser ausgeplünderte französische Bolf, ihnen die vielen Kinder, die sie erzeugten, ernähren müßte. (23. März 1866). — Im vorliegenden Falle schlug der französische Kaiser unter Bedauern die Bitte ab.

Junius Goldstein aus Breslau offerirt ein Paar Strümpse, welche Napoleon I. gehört haben und in den Besit eines gewissen Müller, welcher der Großvater eines bei Goldstein angestellten Bormanns ist, gekommen sind. Goldstein denkt, daß dieses Souvenir recht gut im Louvre siguriren könnte. (Dezember 1866.) — Er wird an den Ober-Intendanten (Surintendant) der schönen Künste, Senator de Nieuwerkerke, verwiesen. (Wir glauben, daß dieses Geschäftschen mit dem französischen Kaiser weniger vom Bormann Müller, der sich hat bereden lassen, als vielmehr von Junius Goldstein, welcher zugleich die Seele und aussührende Hand bei diesem Geschäftschen ist, ausgeht. Der Arbeiter Müller ist in diesem Falle der Benutzte, der einem Manne aus der Bourgevisse dazu dient, mit dem "großen" Kaiser Rapoleon III. in Berbindung zu treten. Das Schreiben Goldstein's kann daher nicht dem deutschen Arbeiterstande zur Last gelegt werden, wie denn auch Goldstein selber kein Arbeiter, sondern ein Arbeiter-Ausbeuter ist.)

Gundlack, Bücher-Antiquar zu Neustrelitz, sendet an den Kaiser den ersten Band von einem Exemplar des Werkes: "Tausend und eine Nacht." Er hat diesen Band, welcher den Namenstempel vom Kabinet Napoleon's I. enthält, auf einer Anktion gekauft und glaubt, daß es seiner Wajestät angenehm sein kann, in den Besitz dieses Buches zu kommen (Februar 1866). — Ihm wird im Namen des Kaisers der Empfang angezeigt.

Dr. J. Hamburger, ein Rabbiner zu Strelit, huldigt 1866 bem Kaifer mit bem ersten hefte einer Enthklopabie, welche er zum Zwede des Studiums der Bibel und des Talmuds veröffentlicht. Er bettelt beim Kaifer, derselbe möge so freundlich sein, für die Bibliothelen Frantreichs Eremplare taufen zu lassen.

Der Baron A. von Harthausen im Schlosse Thienhausen (in Westphalen) legt dem Kaiser ein Werk zu Füßen, welches er über die Emanzipation der russischen Leibeigenen und der nordamerikanischen Megersklaven geschrieben hat. Er bemerkt, daß er sich mit diesem Gegenstand beinahe ein halbes Jahrhundert lang beschäftigt hat (9. Mai 1866). — (August Franz Ludwig Maria, Senior der weißen, Abbensburger Linie der alten westphälischen reichsritterschaftlichen Familie Harthausen, ist 1792 geboren und Besitzer der Kittergüter Thienhausen, Bötendorf, Abbenburg und Hellersen, serner Erbhosmeister des Erbsürstenthums Kaderborn, columna nobilis et villicus ecclesiae cathedralis, ingleichen Rechtsritter des Malthesers Ordens und endlich auch noch königlich preußischer Geheimer Regierungsrath außer Dienst.)

Frang heber, Kapellmeister im heibelberger Schlosse, erhält im August 1866 eine goldene Medaille für die Widmung einer dramatischen Ouverture.

E. hirschberg zu Forst in Preußen sendet im September 1866 ein Gedicht ein, worin der französische Kaiser als Wohlthater Europa's besungen wird, weil derselbe den italienischen Krieg und die Wiedersberstellung Italiens unternommen hat.

Hisserich zu Hamberg in Hessen hat vergebens eine Belohnung für Dienste, die er unter dem ersten Kaiserreich verrichtet haben will, verlangt. Er bittet nun, daß der Kaiser ihm wenigstens die sich auf 15 Franken (4 Thaler) belaufenden Kosten, die die Uebersehung seines Gesuchs ins Französische gekostet hat, vergüten wolle. — Sein Gesuch wird nicht berücksichtigt.

Bernhard Sopffer, Romponist in Berlin, übersendet ein Musikstud, indem er von sich schreibt:

"Bon Kindheit auf enthusiasmirt für die unsterblichen Thaten Napoleon's des Großen, hat er immer den Bunsch gehegt, die Berse des Barons von Zedlitz: "Die nächtliche Revue," in Musit zu setzen. Der einhellige Erfolg und die stürmischen Beisallsbezeigungen, welche seine Komposition in den ersten Kreisen Berlins errungen hat, lassen ihn hossen, daß sie verdient, zu den Ohren seiner taiserlichen Majestät zu gelangen, welche mit so viel Theilnahme und Gastfreundschaft die Bertreter der preußischen Musit ausgenommen haben." (21. Juni 1866.)

Luise habich, Witwe des Dr. Hübich, gewesenen babischen Baudirektors, huldigt dem Kaiser mit dem Werke ihres verstorbenen Mannes, welches die Baudenkmäler der ersten christlichen Zeit enthält. Sie bittet um Protektion für dieses Werk und empfängt eine goldene Medaille. (1866.)

Jakob Jacobson, Landschaftsmaler zu Schwerin, ist, wie er im Dezember 1866 schreibt, vom Könige und der Königin von Preußen beauftragt worden, für sie verschiedene Delgemälde anzusertigen. Er übersendet nun dem französischen Kaiser vier Albums mit nach der Natur aufgenommenen Stizzen zur Ansicht, indem er um eine Bestellung und um die Zurücksendung seiner Albums bittet.

Der Graf Kaldreuth zu Weimar bittet 1866 ben französischen Kaiser ebenfalls um Bestellung eines Gemäldes und wird an den Ober-Intendanten der schönen Künste verwiesen. — (Das Geschlecht Kaldreuth leitet sich von Bolpert de Calrute her, welchen 1292 der Thüstinger Landgraf Dietrich III. belehnt hat. Zufolge dieser etwas ge-

wagten Ableitung wechselt der Familienname: er heißt im vierzehnten Fahrhunderte Kaldrüter, im sunfzehnten Kaldreuter und im sechszehnten endlich Kaldreuth. Am 31. August 1678 wurde Karl Friedrich von Kaldreuth in den böhmischen Freiherrenstand versetzt und am 15. Oktober 1786 die Brüder Hans Emil und Friedrich Adolph von Kaldreuth zu Sangerhausen durch den König Friedrich Wilhelm II. zu preußischen Grasen ernannt. — Der hier in Betracht kommende Graf Kaldreuth heißt Stanislaus Friedrich Ludwig und ist am 25. Dezember 1820 geboren. Er ist großherzoglich sächsischer Kammerherr, königlich preußischer Lieutenant außer Dienst, sowie Prosessor der Landschafts-Walerei und Direktor der Kunstichule zu Weimar. Er ist mit Anna Eleonore geborenen Cauer aus Weimar verheirathet.)

Der Kunsttischler Karl Kamit zu Breslau steht 1866 um die Erlaubniß, dem Kaiser ein kunstvolles Möbel seiner Mache, aus amerikanischem Holz angesertigt, übersenden zu dürsen. Das beabsichtigte Geschäft gelingt jedoch nicht, da er, weit davon entsernt ein Möbel dem Kaiser schieden zu können, seinerseits von diesem einen höflichen Korb erhält.

Die Gebrüder Keiling, musizirende deutsche Nationalkünstler und Besißer des samosen Apollo-Saales zu Hamburg, bitten um die Erlandniß, ihrem gnädigen Herrn, nämlich "seiner taiserlichen Hoheit dem faiserlichen Prinzen" (a. S. A. I. Mgr. le prince impérial)\*), die Photographie der jungen Kaisergarde zustellen zu dürsen. Diese junge Kaisergarde, bestehend aus zwanzig sechsjährigen Kindern, ist am Beihnachtsseste im Apollo-Saale unter dem rauschenden Beisall des hauptjächlich aus Prostituirten gebildeten Publikums ausgesührt worden. (2. Januar 1866.) — Die Huldigung der Gebrüder Keiling wird angenommen, und es wird ihnen der Dank der kaiserlichen Familie übermittelt. — Wie wir weiter unten sehen werden, hatten die Gebrüder Keiling als Blasensteinärzte beim französischen Kaiser nicht so viel Glüd.

Friedrich von Robbe, Finanzkammer Rath zu Olbenburg, bittet um die Erlaubniß, dem Raiser die Uebersehung von Schiller's Gedichten in französische Berse widmen zu dürsen. Er beruft sich darauf, daß die Revue des Deux Mondes am 15. April 1866 geschrieben hat: "Wir bekommen in Frankreich keine Berse mehr zu lesen; denn die Boesie ist aus der französischen Literatur verschwunden." Er kündigt

<sup>\*)</sup> Diefer gnabige herr prince imperial war jest eine junge Sobeit von noch nicht gang gehn Jahren! Solche Sobeiten nennt man bisweilen Robnafen!

un, bag er auch eine Ueberjehung ber Meneibe norbereitet, um bie non Defille gelieferte, welche bas Latein bes Birgil nicht genau genug miebergibt, ju verbrungen. Er fügt einen Abrif feiner eignen lebensgeidichte bei, indem er ergablt, bag er bie frangofifche Sprache icon als Rind gelernt bat, ba bie Grafin von Rangau, eine geborene Fransoffin (Valentin de Claparede) feine Grogmutter ift. Bufolge biefer Selbitbiographie bat er fich im Frangofifchen vervollfommnet, ale er non 1813 an in ber banifden Armee unter frangofifden Generalen und bann von 1815 bis 1818 in ber verbundeten Urmee, welche Franfreich befett bielt, biente. Er ichlieft mit ben Borten: "Richt nur wird die Erlaubniß eurer Majeftat, allerhochntbenielben eines meiner Berfe midmen gu burfen, fur mich und meine Familie ein großes Glud fein, fonbern bas gange Deutschland wird fich auch barüber freuen, wenn es einen Schriftiteller, ber ein geborener Deutider ift, burch bie Broteftion eurer Dajeftat geehrt fieht." (14. September 1866.) -Rraft ber bestehenben allgemeinen Bestimmung, burch welche bas gudringliche Bettelbriefvolf abgehalten werden foll, wird Friedrich von Robbe abichlägig beidieben. - Trop bes abichlägigen Beideibs ichidt er vier Bruchftude feiner Ueberfepung, indem er anführt, bag er nicht ju ben Schriftftellern gebort, "welche vielleicht eine Belohnung ober ein Beident zu haben wuniden und beren beträchtliche Babl allerbings große Ausgaben verursachen wurde, sondern bag einzig und allein ber Bunich vorliegt, die Frangojen bes iconen literarijden Gigenthums, welches Schiller feinen Landsleuten binterlaffen bat, theilhaftig gu machen." - Friedrich von Robbe fügt feiner Sendung eine Bidmungs-Epiftel an ben Raifer ber Frangojen bei, welche jo beginnt:

> Oh! noble Souverain! c'est la belle gratitude Qui m'entraîne à vous dire que, dans ma solitude, Rien ne soit comparable à ce charme bienfaisant Qui prend sa source dans Votre coeur doux et bienveillant,

## Bu Dentich :

Ad, ebler Fürft, es ift die schöne Dantbarfeit, Die mich ju sagen brangt in meiner Einsamteit: Wohlthuend ift Dein Reiz und Richts ihm zu vergleichen, Der aus dem Berzen flammt, dem sanften, liebereichen.

Das flang nun freilich gerabeso, als ob ber herr Finangrath Friedrich von Robbe ben frangösischen Raiser anbettette. 3hm wurde in Folge hiervon bie nachstehende unmigverftandliche Antwort zu Theil:

"Mein herr! Der Kaiser, zu start beschäftigt, tann teine Einsicht in Die Schiller'schen Uebersetzungen nehmen, welche Sie ihm geschickt haben. Seine Majestät beauftragt mich, Ihnen dieselben zurückzusenben, und Sie erhalten sie anliegend." (22. Oktober 1866.)

Koly, Generalausseher ber Gewässer und Forsten zu Mersch, einem Dorse bei Luxemburg, am Zusammenfluß der Mamer und Alzette, bittet im Juli 1866 um die Ermächtigung, dem Kaiser mit zwei von Koly selber versaßten Werten über die Fischzucht und die Wiedersbeholzung des Bodens, über zwei Gegenstände, welche "unter den zahlereichen, die Regierung seiner Majestät illustrirenden Arbeiten sich einer ganz besonderen Protektion erfreuen," huldigen zu dürsen. — Das Schicksal dieser Bitte wird uns nicht mitgetheilt.

Wilhelm Korn in Berlin bietet bem Kaiser 1866 einen neuen Atlas an und bittet um die Zulassung seines Systemes in den Unter-richtsaustalten Frankreichs.

Franz Kreit bittet den Kaiser um die Summe von 1000 Fransten und hofft, dieselbe binnen zwei bis drei Jahren zurückahlen zu können. (1866.) Als Wohnort besselben ist Bardie in Baden bezeichsnet, ein uns unbekannter Ort, der in Ritter's Geographischsstatistischem Lexikon nicht verzeichnet ist. — Kreit wird vom Kaiser abschlägig besschieden.

Anton Kuchenreuter, Hofmaler zu München, sieht sich wegen Geldmangels gehindert, seine Glasmalerei fortzusetzen, und ersucht deßehalb den Kaiser, ihm die Summe von 4000 Franken vorzustrecken, welche er in dem Maße abzahlen will, wie die Aussührung seiner Austräge es ihm erlaubt. (1866.)

Dr. Julius Augelmann und ber Professor ber Philosophie S. Bechhof in Göttingen richten unterm 7. Janur 1866 an ben Raiser ein Bittichreiben, welches folgenbermaßen lautet:

"Eure sehr erlauchte kaiserliche Majestät wird von den Unterzeicheneten unterthänigst angesteht, ihnen einen Autograph von Ihrer sehr mächtigen Hand zukommen zu lassen. Eurer Majestät unterthänigste Diener und Knechte (serviteurs et valets)."

Den "beutschen" Ingenieur Runtel, einen Erfinder, versparen wir auf bas Rapitel ber Erfindungen.

Der Reichsfreiherr Löffelholz von Rolberg\*) bittet

<sup>\*) 3</sup>m frangösischen Texte steht: Le baron von Lösselholx-Colberg, gardeforêt du roi de Bavière,

im Mai 1866 um bie Erlimbnig, bem Rader eine gebrüngte Deberficht ber Gorfmerhältnisse aller eumpflichen Linder und speziell des großen frangiffichen Anflerreichs ibn grund empire de Frances überreichen zu bürfen. Er fagt: "Unter ber Gerrichaft seiner Meischät bes Raifers Rapoleon III. hat Frankreich ungeheure Formigritte in allen Imeigen ber Biffenichaft unb Induffrie gemacht, es it jager mit Richtichen in ben Bericherungen und Berrollfennnnungen ber burgwirthichaft, welche feine Majeftat felber bervorgebracht und überwacht haben, vorgegangen." — Die Familie ber Barone Löffelholz von Kolberg hat ihren Abel 1515 bestätigt erhalten und ift 1808 in Buiern bei ber Freiherrentlasse immatrituliet worben. Der hier in Rebe ftebenbe Reichbfreiherr Gigmund Griebrich Gberbard Bilbelm ift um 27. August 1807 geboren und bairifcher Revierforfter gu Colmberg, einem Bleden in Mittelfranten, in ber Rabe von Anebach. Er bat fich am 5. Februar 1833 mit Ratharina Untonie Barbara Giballa geborenen Frein von Horiz verheirathet.

Fr. J. Meng, Dr. philosophiae und Pfarrer zu Bachendorf, einem Pfarrborfe im würtembergischen Schwarzwaldtreise; Baldmann, Bürgermeister, Balg, Gemeindevorsteher, und elf begüterte Leute \*), sammtlich im genannten Torfe wohnhaft: richten an den Kaiser ein Dantschreiben, weil er ihnen die Bezahlung der Kosten erlassen hat, welche im Bariser Hospitale de la Salpetriere durch die Gemeindeungehörige Sophie Fals (?) entstanden waren.

Theobor Mommsen, ber befannte Universitätsprofessor, übersendet im Juni 1866 bem französischen Kaiser ein Ezemplar von seiner neuen Panbesten-Ausgabe, indem er für die außerordentliche Begünstigung dankt, beren er sich in Bezug auf die Manustripte der großen Pariser Bibliothet zu erfreuen gehabt hat. Er set hinzu:

"Benn die Biffenschaften und die Literatur im Allgemeinen einen internationalen Charafter besitzen und wenn der ganze Fortschritt des Menschengeschlechts sich in der Entwidelung dieser schönen Internationalität zusammensaßt, welche die Nationen zwar nicht einander gleich itellt, aber sie einander begreifen, das heißt: sich respektiren und lieben

<sup>\*)</sup> Im Franzdischen ist Walz als maire (Schulze) bezeichnet. Die ungenannten 11 Leute, welche das Schreiben mirunterzeichnet haben, werden dourgeois genannt. Bourgeois heißt in Frankreich Jeder, der Arbeiter in Lohn oder Kost halt. Daher sind die Bauern, welche Knechte und Mägde haben, gleichfalls Bourgeois. Ursprünglich bedeutet Bourgeoise den vom Beichbild begränzten Grund und Boden, die Gemeinbeländerei einer Stadt.

lehrt: so trägt Alles, was sich an das römische Bolt, die gemeinsame Quelle ber gegenwärtigen Zivilisation, knupft, diesen internationalen Charafter in hohem Grade."

Johannes Müller, Arzt in Berlin, erinnert daran, daß er vor einiger Beit dem taiserlichen Prinzen mit einem Werke über die Insel Java gehuldigt hat und bittet um eine Belohnung dafür. (1866.)

Agnes Roper zu Blankenberg in Preußen bittet ben Raiser um seine Berwendung bei dem Könige von Preußen, damit sie die Befreiung ihres im Gesängnisse zu Köln sitzenden Baters erlangt (1866). — Das Bittschreiben wird unberücksichtigt gelassen. — Wahrscheinlich ist hier die Stadt Blankenberg im Regierungsbezirke Köln, im Kreise Sieg an der Sieg, gemeint. Sonst liegen Dörfer dieses Namens im Regierungsbezirke Erfurt und im Regierungsbezirke Königsberg.

Frau Peters, geborene Heinzen, wohnhaft zu Chemnit im Königreiche Sachsen, bittet ben französischen Kaiser im Dezember 1866 um 6000 Franken (1600 Thaler). Sie will diese Summe zur Tilgung von Hhpotheken, womit ein von ihr angekaustes Grundstück belastet ist, verwenden, um ihre alten Tage in Ruhe zubringen zu können. Sie verspricht die Bezahlung der Interessen. — Unter Bedauern absicht gige Antwort.

Dr. A. Pflide, Rektor in Hechingen, der mit seiner für den taiserlichen Prinzen übersandten "Französischen Grammatik ohne Worte" so unberücklichtigt blieb, daß er nicht einmal eine Antwort erhielt, ist schon oben auf Seite 123 erwähnt. Doch steht daselbst der Drucksehler Belide.

3. Heintens, Reftor ber Universität Bressau, huldigt bem Kaiser mit mehreren seiner Schriften über chriftliche Geschichte. Er überschicht folgende Werke: 1) Religiöse Parabeln; 2) St. Harins von Poitiers; 3) St. Martin von Tours; 4) Geschichte ber Universität Bressau.

Dr. Kichter zu Wien übersenbet im Oktober 1866 bem französischen Kaiser ben zweiten Band seines Werkes über die französische Mevolution. Im französischen Texte steht ausdrücklich, daß dieser Richter vielleicht der nämliche Dr. Karl Richter sei, welcher im Jahre 1865 von Berlin aus den französischen Kaiser um die Erlaubniß angesteht hatte, ihm mit dem Werke: "Das politische und soziale Recht der französischen Kevolution von 1789 dis 1804," huldigen zu dürfen. — Dr. Karl Th. Richter war in Wien bei der Donauschiffsahrt-Gesellschaft als Sekretär angestellt, besuchte 1867 die Pariser Industrie-Ausstellung

Sommeter der öfterreichischen Regierung und wurde bald nachher der politischen Dekonomie an der Universität Prag unter der in machen. Er berstand, wie man sagt, den Rummel, Carmer in machen. Er hat mehrere soziale Schriften geschrieben. Seine der ift. (S. v. Seite 316.)

Im Juni 1866 bittet Simon Sander, ein Magdeburger Kaufmaun, den Kaiser um die Summe von 25000 Franken (6666 Thir.). Er wünscht dieselbe auf fünf Jahre vorgestreckt zu erhalten, um sein zerrüttetes Geschäft, in welchem ein Kapital von 100,000 Franken (eirea 25000 Thaler) steckt, wieder in Ordnung zu bringen. — Ihm wird die unbescheidene Bitte abgeschlagen.

Pantras Schlafer zu Beißenhorn im bairischen Schwaben, im Bezirksamte Illertissen, erinnert baran, daß er einstmals im Schlosse Arenenberg beschäftigt gewesen ist, und bittet um das geringste Geschent als Andenten. Er hat sich als Sattler zu Beißenhorn etablirt und besiht eine Familie mit einer Frau und drei Kindern. (April 1866.)

Morit Schlesinger aus Baben-Baben im babischen Schwarzwalde erhält durch die Vermittelung der Kaiserin eine Audienz, um dem Kaiser den Plan einer neuen Anleihe von anderthalb Milliarden auseinander zu sehen. Die Aussührung dieses Plans soll nach seiner Versicherung der französischen Regierung einen Gewinn von einer halben Milliarde (133 Millionen Thaler) abwersen. Er reflamirt mehrmals (vom April 1866 bis zum Mai 1867), um die Lösung seines Projekts zuwege zu bringen; aber vergebens. Somit bleibt auch für ihn der etwa erhoffte Gewinn aus.

Ebnard Schwarzmann, königlich preußischer Archivar für die hohenzollern-sigmaringischen Lande, Ritter des 1812 gestisteten badischen Ordens vom Zähringer Löwen, Inhaber der goldenen Medaille des preußischen Königs für die Bissenschaften, sowie Besitzer der goldenen Medaille Bene merenti des Fürsten Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen: — dieser seine Orden sorgfältig auszählende Mann meldet, daß er disher ein sehr seltenes Wert im Besitz hatte, welches die tostdarste Zierde seines kleinen Antiquitäten-Kadinets bildete. Es ist dieses eine in Papier ausgeschnittene, von der Königin Hortense ausgesertigte Landschaft. Da er nicht will, daß nach seinem Tode dieser Kunstgegenstand in andere Hände, als in die des Kaises übergeht, bittet er diesen, denselben von ihm annehmen zu wollen. (Dezember

1866.) — Der Raifer verfügt: "Unter Dant ben Gegenstand ibm zurudschiden!"

Simfon Eugen Schwabe ju Bilbeshaufen, einer an ber Sunte liegenden Stadt im Großherzogthume Olbenburg, überfendet im Ottober 1866 bem Raifer feine Photographie, um ju zeigen, bag er ihm gang ahnlich fieht. Im frangofischen Text fteht bie Unmerfung : Elle est très-reelle (bie Achnlichfeit ift gang und gar vorhanden). Schwabe, ber wegen biefer Mehnlichteit auf vertraulichem Juge mit bem Raifer zu ftehen glaubt, bittet fich bafur bie Photographie bes Raifers aus. Er ichreibt, daß ihn icon langft die Gehnsucht getrieben habe, biefe Mittheilung zu machen und biefe Bitte vorzutragen. In feiner Baterftadt Bilbeshaufen und im gangen Großherzogthume nenne man ihn nicht anders als: "Napoleon III.", und er fei fehr ftolz auf eine folche Ehre. - Dem frangösischen Raiser jedoch machte bie Aehnlichfeit mit Schwabe feine fo große Freude. Bielleicht befürchtete er auch, daß fein Doppelganger in ber Folge, wenn er fich mit ihm einließe, noch mehr verlangen wurde, als die bloge Photographie. Er verfügte baber: "Unbeantwortet gu ben Aften gu legen!"

Sigmund Soltan, Berlagsbuchhändler zu Nürnberg, theilt im März 1866 dem Kaiser mit, daß nach einem Gemälde des Malers Menzel eine große Photographie angesertigt worden ist, welche die Königsberger Krönung des Königs Bilhelm aus dem Jahre 1861 (18. Oktober) darstellt und die Abbildung einer Menge erlauchter Personen enthält. Er bietet diese Photographie zu dem Preise von 12 Thalern an.

Friedrich Stache, Borsitzender bes Komitee's für die Errichtung bes "Künstlerhauses" zu Bien, bittet den Kaiser, die Beschreibung dieses Hauses annehmen zu wollen. Besagtes Haus werde es ermöglichen, daß in Wien fortan internationale Ausstellungen stattsinden könnten. Zu gleicher Zeit setzt er dem Kabinet-Chef auf das Eindringslichste zu, um zu bewirken, daß seiner Huldigung "ein wohlswollen der Empfang" zu Theil werde. Mit andern Worten: er wollte eine Belohnung für seine Huldigung haben. (April 1866.)

G. Ednard Stehle zu Kanzach, einem Pfarrdorfe im würtembergischen Donaufreise, im Oberamt Riedlingen, offerirt dem Kaiser ein Musikstück, bestehend in "Großen Konzert-Bariationen über das Thema: Partant pour la Syrie." (Juli 1866.) — Zu den Akten gelegt!

Joseph Stuers, Damm-Ingenieur ju Briefen, einer bohmifchen

Stadt im Kreise Saaz, bittet 1866 um eine Anleihe von 400 Thalern.
— Seine Bitte wird feiner Antwort gewürdigt.

M. Sturm, Lehrer in der würtembergischen Oberamts - Stadt Tettnang am Schussenthal im Donaufreise, offerirt dem Kaiser die Absichrift von einem in einem Kloster befindlichen Manustripte Roger Bacon's über die Kunst, das Leben zu verlängern (Ottober 1866). — Dant mit abschlägiger Antwort.

Bilhelm von Barchmin, toniglich prengifcher Lieutenant gu Berlin, ber vom Raifer bereits Unterftuhung empfangen hat, sendet an benselben unterm 23. Mai 1866 eine neue Brofchure.

Leopold Beng, Thierarzt zu Mühlburg, einem im babischen Mittelrhein - Kreise liegenden Städtchen, huldigt dem Kaiser mit seinem Buche: "Das Bferd." (1866.) — Im wird gedantt.

Der Major Karl von Billinger, Direktor des Arjenals von Germersheim, bettelt ichon wieder um Unterstützung am 3. November 1866. — Seine Bitte wird erhört.

Maximilian Bucherer zu Allensbach, einem babischen Fleden, welcher am Bellersee im Seekreise liegt, stellt dem Kaiser einige neue Photographien zu, indem er schreibt, daß derselbe, als er nach Arenenberg gereist ist, Bestellungen versprochen hat, ohne daß bisher ein Resultat dieses Bersprechens zu Tage getreten ist. (Dezember 1866.) — Antwort: "Er soll seine Ansichten von Arenenberg schiden und den Breis dafür angeben."

In Bezug auf den Grafen von Burtemberg schreibt Jemand, bessen Ramensunterschrift unleserlich ift, an den Rabinet = Chef Conti folgenden Brief:

"Mein herr! Mit Vergnügen liefere ich Ihnen die gewünschten Ausschlässe in Betreff der Angelegenheit des herrn Ball gegen den herrn Grafen von Bürtemberg, in welcher seine Majestät intervenirt haben. In zwei Borten gebe ich an, was passirt ist. Der herr Graf von Bürtemberg, verhaftet wegen einer Summe von 1675 Franken (4462/3 Thaler)\*), hatte den guten Einfall, sich an den Kaiser mit der Bitte zu wenden, ihm diese Summe vorzustreden. Seine Majestät geruhten, die an allerhöchstbieselben gerichtete Bitte zu gewähren, und besehrten den Grasen von Würtemberg mit dem Briese, welchen von Neuem zu unterbreiten ich die Ehre habe. Einmal im Besit dieses kostbaren Brieses und den ganzen Vortheil begreisend, welchen er daraus ziehen

<sup>\*)</sup> Anf Regulfition Ball's, feines Schneibers.

fonnte, ließ fich der Berr Braf von Bartemberg gu feinem Glaubiger führen und bat ihn, er moge ihn freilaffen, bamit er felber geben könne, um seiner Majestät zu danken, und um namentlich die erbetene und fo großmuthig zugestandene Unleihe in Empfang zu nehmen. Berr Wall willigte ein und hörte barauf Nichts mehr von seinem wenig ehr= baren Schuldner, ben er seitbem immer erwartete. Da er nun endlich gar teine hoffnung mehr bat, vom herrn Grafen von Burtemberg begahlt zu werden, hat herr Ball bie Ehre, fich an feine Majestät zu wenden und allersthöchstihnen auseinander zu seten: daß er weniger generos gewesen mare und nicht in die Freilaffung bes herrn Grafen von Bürtemberg gewilligt hatte; hatte fich Letterer beeilt, feine Dajestät zu bitten, bas allerhöchste wohlwollenbe Berfprechen auszuführen, wurden sowohl seine Majestat es zu thun nicht ermangelt haben, als auch ware bann herr Wall abgefunden gewesen. In dieser Situation wendet fich herr Ball an die ehrenhafte Gefinnung, welche ben Raifer beseelt, indem er bittet, daß feine Majestät thun mogen, mas allerhochstdieselben gethan haben murben, wenn herr Ball nicht in die Freilaffung feines Schuldners gewilligt haben murbe." (23. Marz 1866.)

Antwort: "Die Schuld geht ben Raiser, der die gahlung berselben verweigert, Richts an."

Hierauf erhalt ber Rabinet : Chef Conti nachstehendes Schreiben, d. d. 12. April:

"Mein Herr! Herr Wall wünscht seine Angelegenheit gegen den Herrn Grafen von Würtemberg zu Ende zu bringen, und wenn seine Majestät dieser Angelegenheit fremd bleiben zu müssen glauben, bitte ich Sie von Neuem, mir den Brief, welchen Ihnen anzuvertrauen ich die Ehre hatte, zurück zu schicken. Herr Wall wird sich nach Preußen wenden."

Der Raifer verfügt hierauf: Rendre l'autographe (bas eigenhändige Schreiben zurückgeben).

## Elftes Rapitel.

## Die Parifer Induftrie=Ansstellung und die Reife nach Salzburg.

Die Barifer Industrie-Ausstellung bes Jahres 1867 hat in ben uns vorliegenden Buidriften an ben frangofischen Raifer wenige Spuren hinterlaffen. Dagegen finden fich von ber Reife nach Salzburg eine ziemlich große Anzahl Unterftühungen aufgezeichnet. Die Bufammenfunft mit bem Raifer von Desterreich wurde burch ben ungludlichen Musgang ber meritanischen Erpedition herbeigeführt. Den Blan, einen öfterreichischen Prinzen nach Merito zu feten, hatte ichon Napoleon I. gehegt. Napoleon III. hatte biefen Plan ausgeführt, als feine megitanifche Expedition ihm Berlegenheiten bereitete. Der Ergherzog Maximilian, ber Lieblingsfohn ber Erzherzogin Sophie, biente ihm als Ludenbufer. Die republifanische Bartei Merifo's raffte fich im Degember 1864 auf; ein Sieg berfelben über die Frangofen bei ber Stadt Culiacan Ende Dezember 1864 und bie Broflamation bes Brafibenten Benito Juares an bas megifanifche Bolt, batirt "Rationalpalaft gu Chibuahua, 1. Januar 1865," bilbeten ben Wenbepunft bes Rriegsgluds. Als nun in ber großen nordamerikanischen Republik ber Bereinigten Staaten im Jahre 1866 ber Sflavenbefiger-Aufftand niebergeschlagen worden war, saben sich bie frangosischen Truppen unter Bazaine zum Rudzuge nach Europa genothigt. Maximilian, ber neue Raifer, ber durch fein Defret vom 27. Dezember 1864 bezüglich ber verlauften Rirchenguter und ber in tobter Sand befindlichen Buter auch die Pfaffenpartei gegen fich aufgebracht hatte, wurde feinem Schidjale überlaffen und ichließlich auf Anordnung eines republitanischen

Rriegsgerichts als Sochverrather erichoffen. Go ereilte bie Remefis bie nämliche Ergherzogin Sophie, die in ben Jahren 1848 und 1849 gu Bien und Arab viele Aufftanbijche hatte vom Leben jum Tobe bringen laffen. Um öfterreichischen faiferlichen Sofe berrichte in Folge biervon eine nicht geringe Berftimmung. Louis Bonaparte hatte bas öfterreichische Seer 1859 in Italien geschlagen, ihm 1866 gegen bas Sobengollerniche Rriegsheer nicht beigestanden und gulegt noch ben Bruber bes öfterreichischen Raifers in Merito im Stiche gelaffen. Um die üble Stimmung etwas zu verbeffern, veranstaltete er bie Busammenfunft mit Frang Joseph in Salgburg; benn er tonnte ben Beiftanb ber ofterreichischen Beeresmacht in einem Rriege gegen Preugen nöthig haben. Die unter ber Form eines Rondoleng-Besuches ftattfindende Ronfereng des frangofischen und öfterreichischen Raifers mahrte mehrere Tage Beiber find die Aufzeichnungen über die Salzburger Reise und Ronferens bezüglich ber ben frangofischen Raifer auflebenben Supplifanten außerft mangelhaft. Go 3. B. fehlt bie in ichlechtem Frangofiich bom Galgburger Bürgermeifter gehaltene Unsprache. Much find nur wenige Berjonen verzeichnet, welche ben frangofischen Raifer in Salzburg felber anbettelten. Ebenfo wenig find uns biejenigen Leute namhaft gemacht, welche in Salzburg um Audieng baten und gur Audieng vorgelaffen wurden. Es ift jum Beifpiel nicht ermahnt, daß bas Biener Reichsrathemitglied Abvotat Schindler in Salzburg jur Audieng jugelaffen wurde. Im Artifel 716 bes frangofischen Textes ift folgender Fall erwähnt:

"Karl Hugo, Wiener Gelehrter, hulbigt dem Kaiser mit einem Gebicht zum Feste bes 15. August 1867. — Hat am 20. August vom Raiser zu Salzburg 1000 Franken (2662/3 Thaler ober 400 österreichische Gulben) empfangen."

Bengel Debenstein, Polizei-Sekretär in Salzburg, bat am 25. August 1867 ben zu Wien residirenden französischen Gesandten, ihn dem Wohlwollen des Kaisers zu empsehlen. Er machte für sich geltend, daß er drei von seiner Majestät im Salzburger Museum ausgewählte antike Lanzen übersandt, bei der Ankunst und Abreise ihrer Majestäten jede öffentliche Unordnung verhütet, sowie auch den Kaiser und die Kaiserin auf allen ihren Extursionen begleitet habe. In Folge dieser Bettelei erhielt er eine prächtige Schnupstabalsdose, welche mit einer Chiffre in Diamanten verziert war.

Joseph August Lang zu Bien hulbigte bem Raifer 1867 mit einem "Bouquet elhfäischer Blumen," einer Gedichtsammlung gur

Berherrlichung ber Raiser und Kaiserinnen von Frankreich und Desterreich gelegentlich ber Salzburger Begegnung. Das Futtergeld, welsches biese Gedichte werth befunden wurden, ist nicht namhaft gemacht.

Joseph Merkl in Angsburg, alter Gartner ber Königin Hortense, offerirt am 17. August der Raiserin ein Blumen-Bouquet. — Der Raiser läßt ihm eine goldene Medaille schicken.

Abelheid Müller geborene Ritter und Maria Ritter, beibe ju Augsburg wohnhaft, richten unterm 17. August 1867 an ben Raifer folgendes Schreiben:

".... Die Unterzeichneten sind im Besit eines ridicule (Frauen-Arbeitsbeutels), den die verblichene Mutter eurer Majestät, die Königin Hortense, unserm seligen Oheim als Andenken hinterlassen hat ..... Wir bitten eure Majestät um die überaus große Gnade, allerhöchstselber Ihren Ramen auf diesen Bentel zu setzen, um den historischen Werth desselben zu erhöhen; denn wir bewahren ihn wie ein kostbares Erbe aus."

Balentin Nagel, Böttcher zu Karlsruhe, bietet dem Kaiser zum Napoleonsseste am 15. August 1867 eine Bezir-Schnupftabatsdose (eine doppelte Dose, die sich nur von Demjenigen, der das Geheimniß tennt, öffnen läßt.) an. — Da Louis Bonaparte sowohl im Allgemeinen wenig Anlage zum Spaßmachen, als auch besonders nur äußerst geringe Neigung zu Böttcher-Späßen hatte, wies er das wahrscheinlich in gewinnsüchtiger Absicht dargebotene Geschenk von der Hand.

Frit Schweiger, Kunstzögling zu München, ist am 5. August 1867 glücklich zu ersahren, daß der Kaiser demnächst Deutschland besuchen will. Er hat zum Andenken an dieses Ereigniß ein Werk in Angriff genommen, welches er dem Kaiser widmen will und welches anzunehmen er denselben ansleht. Er schickt einstweilen nur ein Gedicht mit Fluminationen. — Unbeantwortet zu den Akten zu legen!

Sonst find von der Salzburger Reise her folgende Unterstützungen verzeichnet:

Georg Hoffmann aus Frankfurt am Main erhielt 30 Gulben; Luis Bland, ein Bürtemberger, erhielt . . . 30 ,, Jakob Frid\*), als Bürtemberger bezeichnet, erhielt 40 ,,

<sup>\*)</sup> Ein J. Frid zu Karlsruhe hatte am 30. Mai 1854 dem Kaifer mit einem Marsche gehulbigt.

| 1    | Byerle .          |      |    |     |     |    | 9   |    | 30 | Gulben; |
|------|-------------------|------|----|-----|-----|----|-----|----|----|---------|
|      | Josepha Anfti     | att  | Ō  |     | 0   | n  |     |    | 50 | -       |
| 100  | Anton und F       | ran  | :  | Bru | mn  |    | n   |    | 50 | "       |
| 20   | may 4 4           |      | -  |     |     |    |     |    | -  |         |
| 2 6  |                   |      |    |     |     |    |     |    | -  |         |
| =    | G. Bayer          |      |    |     |     |    |     |    |    | "       |
| 1    | Daumling          |      |    |     |     |    |     |    |    | "       |
| 950  | Edhardt*)         |      | ٠  |     |     |    |     |    | 60 |         |
| 0    | Anna Find         |      | ×  |     |     |    |     |    | 30 | *       |
| 2    | Geiger **)        |      |    |     |     | -  | 100 |    | 30 | *       |
| =    | Graß              |      | į. |     |     |    |     |    | 40 |         |
| 8    | Gunbelfinger      |      | ü  |     |     |    |     |    | 50 | ,,      |
| 02   | Sahn              |      | ũ  |     |     | -  |     |    | 50 | ,,      |
|      | Sahn Sepperberger | ***) | ı  | 23  |     | п  |     |    | 40 |         |
| e n  | Hermann †)        | ,    |    |     |     | *  |     | 10 | 40 | "       |
| d) c | Witte Birfc       |      | •  |     |     | *  | *   | *  | 40 | *       |
| 10   |                   |      |    |     |     |    |     |    | 40 | "       |
| 11   | Jaspis            | 4    |    | 3   | *   | 2  |     |    |    |         |
| ir   | Krum              |      | ٠  |     |     |    | 4   |    | 40 |         |
| 0    | Lacher ++) .      | 2    | è  | 2   |     |    |     | 4  | 30 | **      |
| 9    | Blafius und       | Rar  | 1  | Ma  | ger | ++ | +)  |    | 80 | "       |
|      | Oswald .          |      |    |     |     |    |     |    | 40 |         |
| i e  | De Pigenot *      | +)   |    | -   |     |    |     |    | 50 | ,,      |
| 0    | Rauch **†)        |      |    |     |     |    |     |    | 30 |         |
| 04   | Schöchen .        |      | -  | 190 |     | -  |     | 1  | 30 | 100     |
|      | Stahl             | -    | -  | 100 |     |    | 1   | -  | 30 |         |
|      | Balter            | -    |    |     |     |    |     |    | 30 | "       |
|      | Louitet           |      | *  | 3   |     |    | 3   | 10 | 90 | "       |

Bufammen 1110 Bulben.

(Db es rheinische ober öfterreichische Gulben find, ift nicht angegeben.)

\*) Ein Edhardt gu Berfersheim, einem Dorfe in ber furheffischen Proving

Danau, hatte dem Kaiser mit Bünschen gehuldigt am 1. Dezember 1855.

\*\*) Ein Philipp Geiger, als dessen Bohnort Niedersteinach in Baiern angegeben war, hatte im Februar 1853 dem Kaiser zu dessen heirath gratulirt. Bahrscheinlich ist Niedersteinach, das im Oberamte Gerabronn im würtembergischen Jarttreise liegt, eine saliche Lesart für Niedersteinbach, ein Dorf im bairisch unterfränkischen Bezirtsamte Alzenau.

\*\*\*) Ein Joseph Hepperberger aus München, ein alter Augsburger Witschulder des Kaisers, hatte am 6. Januar 1853 und am 3. August 1856 um Unterstützung gehattels.

ftugung gebettelt.

Ein alter Mitichuler bes Raifers, Ramens Bermann, mar Gefretar ober Brafibent des Mugsburger Unterftugungsvereine fur Gelehrte, fur Schriftsteller und beren Sinterbliebene.

††) Ein B. Lacher, wohnhaft in dem uns unbefannten Orte Garrisberg, hatte am 4. Mai 1856 für Lulu eine Bibel geschickt.
†††) Ein Karl Maher in München hatte am 1. Februar 1853 gebeten, dem Kaiser eine musikalische Komposition widmen zu dürsen.

bettelte, bieg Rauh und ift vielleicht die namliche Berjon.

G. Drentwett, Gravenr in Angsburg, wurde burch die Anwesenheit Rapoleon's III. in Angsburg auf den Gedanken gebracht, eine goldene Medaille zu graviren. Die eine Seite derselben stellte das Angsburger Gymnasium vor, die andere enthielt die an der Thür des Gymnasiums stehende lateinische Inschrift. Drentwett überschickte diese Medaille dem Grasen von Fleury, dem General-Adjutanten des Kaisers, indem er Folgendes schrieb:

"Weil ich speziell zu dem Zwede nach Salzburg gesommen bin, um seiner Majestät diese Medaille zu überreichen, bitte ich Sie, mein Herr, höflichst, seiner Majestät meine Arbeit durch Ihre gütige Bermittelung zukommen zu lassen, und zwar mit dem Hinzusügen, daß sie von keinem Bittgesuche begleitet sein wird. Indem ich auf eine günstige Antwort hosse, bin ich 2c." (August 1867.)

hierauf erhielt Drentwett als Gegengeschent eine Medaille mit bem Bildniffe bes Raifers.

Katharina Rattensperg, Witwe eines Salzburger Malers, bankt bem Kaiser für eine Unterstützung, welche sie erhalten hat, nachbem sie ihm eine von ihrem Manne gemalte Ansicht des Babeortes Wildbadgastein zugesandt gehabt (Januar 1868). — Ihr wird unter Dank das Gemälde zurückgestellt, und sie bettelt am 15. Mai 1868 von Reuem um ein kaiserliches Almosen.

Wahrscheinlich fällt in die Zeit der Salzburger Reise das Gesuch der Frau Fanny von Merz in Baiern. Selbige ist die Witwe eines Offiziers, der unter Napoleon I. gedient hat, und bittet um eine Audienz in der Absicht, das Wohlwollen des Kaisers auf ihre dürftige Lage zu lenken. (1867.)

Der Musiker Georg Baltenberg, ein alter Tambour im elsten bairischen Regimente, gratulirte zum Napoleonsseste zwei Jahre später, indem er schrieb: er sei ganz untröstlich darüber gewesen, daß er im Jahre 1867 bei der Reise des Kaisers durch Baiern gerade krant gewesen sei und ihn folglich nicht habe sehen können. Doch habe er ein schönes Porträt von ihm in seiner Wohnung, sowie auch die französischen Nationalsarben (8. August 1869).

Auf die Pariser Industrie-Ausstellung beziehen sich nur drei Briefe, wovon der eine in das Jahr 1868 hinüberreicht.

A. Jacobi aus Königsberg schreibt in Bezug auf die Ausstellung im November 1867: er habe auf die Beltausstellung ben mit Geweihen versehenen Ropf eines Elennthieres, eine Gruppe Elennthiere und verschiedene ähnliche Gegenstände geschickt, welche ihm sehr theuer

zu stehen kommen (1300 Franken oder 3462/3 Thaler), ohne daß sie ihm einen Prosit gebracht haben; er bitte baher den Kaiser, ihm diese Gegenstände abzutausen. — Abschlägige Antwort. (Was für ein Königsberg gemeint ist, können wir nicht wissen. Es gibt ein Königsberg in Böhmen, in Schlesien, in Ungarn, im Hessendarmstädtischen, im preußischen Regierungsbezirte Potsdam (Dors), im preußischen Regierungsbezirte Königsberg, in der Neumart und in Sachsenskoburg.)

Monsieur Bölsche, "geheimer Legationsrath bes regierenden Herzogs von Braunschweig, ist zur Weltausstellung als spezieller Kommissar delegirt worden und Mitglied der internationalen Jury für die 46. Klasse gewesen. Herr Leplay hatte ihn in erster Linie zu wiederholten Malen zur Dekorirung mit dem kaiserlichen Orden der Ehrenlegion vorgeschlagen. In Folge bedauerlicher Bermengungen mit den Borschlägen des preußischen Kommissariats ist Herr Bölsche dieser Auszeichnung, auf welche er den höchsten Werth legte, verlustig gegangen. Er ersleht dieselbe nun von der Huld des Kaisers und versichert, daß sein Herr und Gebieter, welcher ihn mit seinem Zutrauen beehrt, das Wohlzwosen seiner Majestät gegen ihn vermerken würde." (1867.)

Im Januar 1868 bieten die Breslauer Photographen Louis Sobotta und Peter Schlösser dem Kaiser eine Photographie an, welche für die Pariser Weltausstellung zu spät angekommen ist. Sie schreiben —

"durchdrungen von der tiefsten Verehrung gegen eure Majestät, den erklärten Beschützer der Wissenschaft und Kunst, und indem sie (die Unterzeichneten) einen schwachen Beweis von dieser Bewunderung ablegen wollen, die in ihnen durch tausend Kunstdenkmäler, welche aller Orten die Großthaten eurer Majestät verherrlichen, rege gemacht worden ist . . . ."

Den beiben Photographen wird für die schmeichelhafte hulbigung gebankt.

Wir behandeln nun die übrigen Schreiben bes Jahres 1867.

Den Anfang machen drei Leute aus dem Fürstenthume ReußSchleiz. Dr. Amthor nebst dem Buchhändler Isleib und Riethell
zu Gera bieten dem Kaiser einen "Bolks-Atlas" an, indem sie um die taiserliche Protektion slehen, damit derselbe in Frankreich verbreitet wird. (1867—1869). — Der hier in Rede stehende Amthor ist als Dr. Ed. Amthor bezeichnet. Ein Dr. F. Amthor hatte dem Kaiser beim Misslingen des Orsinischen Attentates gratulirt. (Siehe oben auf Seite 157.) Der Baron Pergler, außerordentlicher bairifcher Gefandter und bevollmächtigter Minister am Tuilerien-hose, richtet unterm 2. April 1867 an ben Oberkammerheren nachstehendes Schreiben:

"Herr Herzog! Die Regierung bes Königs würde Etwas barauf geben, wenn ihr nebst den damit zusammenhängenden Einzelheiten Aufschluß über die Frage gegeben würde, bis zu welchen Kategorien der französischen Augestellten und Beamten der Zivil- und Militär-Ordnung und deren Gemahlinnen die Hoffähigkeit reicht, und welches namentlich die Regeln sind, die hinwiederum hinsichtlich der Kategorien die Einsladungen zu Hoffesten bestimmen und beschränken."

Unterm 13. Juli 1867 wiederholt der bairische Gesandte seine Bitte. Man stellt ihm dann die Liste der Kategorien von den auf die Hossesche Geschenen zu. — (Die Herren Bergler von Berglas sind 1790 zu Reichsfreiherren ernannt worden. Maximilian Joseph Karl Ernst Unton Konstantin Reichsfreiherr Bergler von Berglas, geboren am 20. Mai 1817, war dis zum Jahre 1866 bairischer Minister-Resident am hannöverischen Hose. Er hatte sich mit einer Reichsfreiin von Gise verheirathet. Seine Schwester Karoline hatte sich 1838 mit Karl Grasen Tascher de la Bagerie, dem späteren ersten Kammerherrn der Kaiserin Eugenie, verehelicht.) Aus der wiederholt an den Oberkammerherrn des französischen Kaisers, Herzogs von Bassano, gesstellten Bitte des bairischen Gesandten ersieht man, mit welchen Läppischeiten sich deutsche Gesandte am französischen Hose zu befassen hatten.

Dr. Bed, Haupt-Militärarzt bes Großherzogthums Baben, bietet durch die Bermittelung bes Barons Larren dem Kaiser eine Abhandlung über Armee-Chirurgie an. (Juni 1867.)

Abolph Behrens, Präsident der Friedrich-Wilhelm-Viktoria-Stiftung (s. oben Seite 209 und Seite 297), glückwünscht und dankt wegen des gut abgelausenen Attentats, womit wohl das von einem jungen Polen auf den russischen Kaiser in Paris versuchte Attentat gemeint ist. (11. Juni 1867.)

Dr. Behrnauer zu Dresben bittet 1867 den frangösischen Raiser, auf hundert Exemplare seines photographischen orientalischen Albums zu substribiren; — mit anderen Worten: er bettelt um Subvention.

Dr. Theodor Bernhardt, Professor in Bonn, hulbigt 1867 mit dem ersten Bande seiner "Geschichte ber römischen Kaiser." (Siehe oben S. 263.)

Dr. phil. Paul Bötticher, ber herausgeber fprifcher Texte und angeblicher Großneffe bes Barons Theodor von Neuhof, gewesenen Königs von Korsita (s. oben Seiten 24-26), taucht zu Schlensingen, einem brei Stunden von Suhl auf dem Thüringer Walde liegenden Städtchen, unter dem adeligen französischen Namen seiner Mutter auf, indem er sich vornehm Paul de Lagarde nennt. Er bittet unterm 6. November 1867 um die Intervention des Kaisers, damit ihm aus der großen Pariser Bibliothet alle Manustripte des griechischen Pentateuch (der fünf Bücher Mosis) geliehen und auf Einmal — nicht etwa einzeln nach einander — nach Schleusingen zur Benuhung geschickt werden. — Seine Bitte wird abgeschlagen in Gemäßheit der Bestimmung, welche verbietet, eine ganze Serie der Bibliothet Gesahren aller Art auszusehen und den Bedürsnissen eines Einzelnen die gleichen Ansprüche und Zustömmlichkeiten Aller zu opfern.

Rarl Brauns zu Berlin offerirt am 9. Juni 1867 bem Raifer eine musikalische Komposition unter bem Titel: "Friedensmarsch."

Der aus Braunschweig im Jahre 1830 vertriebene Herzog Karl, ber unterm 2. Dezember genannten Jahres durch ben beutschen Bundestag für regierungsunfähig erklärt worden ist, hat an Louis Bonaparte viele komplimentarische Briefe geschrieben. Der eine Brief, batirt vom 1. Januar 1867, lautet:

"Sire! Wieberum schreibe ich, um eurer Majestät meine aufrichtigsten und heißesten Wünsche, daß Gott eurer Majestät ein langes Leben
und eine volltommene Gesundheit, sortwährend wachsende Macht und
gloire verleihen möge, auszudrücken. Niemand versteht besser, als ich,
das Genie, den Muth und die Weisheit zu schähen, welche aus Ihnen,
Sire, den Schiedsrichter der bekannten Welt machen. Wollen Sie,
Sire, hiermit meine respektvollen Huldigungen empfangen" u. s. w.

Ein anderer, am Tage bes Napoleonsfestes im nämlichen Jahre geschriebener Brief lautet:

"Sire! Ich habe das Fest eurer Majestät abgewartet, um Ihnen zu melden, daß ich im Haag bin, wo ich Paris, dessen Aufenthalt mir durch die Ungerechtigkeit der Richter unmöglich geworden ist, sehr versmisse. Folglich geschieht es leider im Exil, daß ich meine Stimme erhebe, um auf die Person und Herrschaft eurer Majestät die Segnungen des Himmels herabzurusen. Geruhen Sie, Sire, meine ehrsurchtsvollen Huldigungen entgegenzunehmen." (15. August 1867.)

Die Fürstenhäuser von Braunschweig, Hannover, Großbritannien und Liechtenstein batiren ihren Ursprung vom Markgrafen Azo I. von Este, bessen Urentel Azo II. eine Erbtochter Belf's II. (1050) heirathete und mit ihr Belf IV., bessen Nachtommen das Haus BraunschweigLüneburg grundeten, erzeugte. - Rapoleon I. befretirte, bag bas Saus Braunschweig aufgehört habe zu regieren. Der Bergog Friedrich Bilbelm fiel am 16. Juni 1815 in ber Schlacht bei Quatrebras. Bon feinen beiben mahrend ihrer Unmunbigfeit unter ber Bormunbichaft bes englifchen Bringregenten, fpateren hannoverifden Ronigs Georg IV. geftellten Gohnen gelangte Rarl Friedrich Anguft Wilhelm (geboren am 30. Oftober 1804) im Jahre 1823 gur Regierung und überließ burch Bergleich vom 13. Januar 1824 feinem Bruber August Ludwig Bilhelm Maximilian Friedrich (geboren am 25. April 1806) bas ichlefische Fürstenthum Dels. Bergog Rarl, ber fich besonders bei bem Abel burch willfürliche Sandlungen unbeliebt machte, wurde burch einen Aufstand am 7. September 1830 aus bem braunschweigischen Lande vertrieben, worauf fein jungerer Bruber Wilhelm, anfangs fraft einer vom Bergog Rarl felbft ausgeftellten Bollmacht, bann aber mit Buftimmung feines Onfels, bes englischen Königs Wilhelm IV., und auf Ersuchen bes beutschen Bundes, die Regierung provisorisch übernahm und fie bann befinitiv feit dem 25. April 1831 weiterführte. Bergog Rart plante von England aus, wohin er fich geflüchtet hatte, vergebliche Berfuche, wieder in ben Befit bes Bergogthums Braunschweig ju gelangen. In London machte er die Befanntichaft bes ebenfalls erilirten Bringen Louis Bonaparte. Nachdem er in London in Rollifion mit den Gerichten gerathen und jum out-law (vogelfreien Menichen) geworben mar, lebte er in Paris und lieh hier Louis Bonaparte Gelb jur Beranftaltung bes Staatsftreichs vom 2. Dezember 1851. Sein Freund Louis Bonaparte, mit welchem er manche Orgie gefeiert hatte, ließ in ber Racht bes Staatsftreichs bei ihm Sansfuchung halten, um fich in ben Befit ber Quittungen über bas empfangene Gelb ju feben; aber ber Bergog Rarl war vorsichtig gewesen und hatte die betreffenden Bapiere bereits in Sicherheit gebracht. Trop ber Beimtude, welche Louis Bonaparte in ber Nacht bes Staatsftreichs ihm bewiesen hatte, fchrieb er an benfelben bennoch bie obigen Briefe. Gegenwärtig lebt Bergog Rarl in Genf.

S. Bühler, Lithograph zu Ludwigsburg in Bürtemberg, bietet bem Raiser ben Stadtplan von Ludwigsburg an und bittet um ein Almosen. Er fügt seinem Briefe ein offizielles Schreiben bei, um zu beweisen, daß ihm ber Raiser von Rußland für diesen Plan 50 Gulden hat auszahlen lassen. (1867.) — Er wird abschlägig beschieden.

hans von Bulow, Rapellmeister des Königs von Baiern, bittet um die Ermächtigung, dem Kaiser eine Duverture und einen mit großem Orchester arrangirten Marich jum "Julius Casar" des Shafespeare

widmen zu burfen. (15. Mai 1867.) - Die Grafen von Butow find wendischen Ursprungs und beginnen ihre Stammreihe mit bem um 1231 lebenden Ritter Gottfried von Bulow. Der Raifer Joseph I. verfeste am 16. Dezember 1705 fund Bruber aus ber plieschlower Linie, von ber bie heutigen Grafen Bulow berftammen, in ben Reichsfreiherrenftand. Friedrich Bilhelm von Bulow wurde am 3. Juni 1814 durch ben preußischen König Friedrich Wilhelm III. jum Grafen Bulow von Dennewit ernannt und barauf am 17. Januar 1816 aus ber Linie ju Groß = Siemen auch Friedrich Ludwig Bittor Sans, welcher preu-Bifder Finangminifter war, jum preugischen Grafen gemacht. Der bier in Betracht tommende Graf Sans Gottfried Georg ift ein Entel bes Letteren und am 29. August 1839 geboren. Derfelbe mar mit Ferdinand Laffalle befreundet, wohnte am 23. Mai 1863 ber Brundung bes Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins ju Leipzig bei, ohne jeboch in befagten Berein einzutreten, und fomponirte fur vierftimmigen Befang unter bem Pfenbonym Solinger bas von Georg Berwegh gedichtete Arbeiterlied : "Bet' und arbeit', ruft die Belt." Er war damale Rlavierfpieler am preußischen Sofe. Er folgte Richard Bagner an ben bairiichen Sof nach, wo feine Frau, eine Tochter bes Abt Lifts, fich bon ber Bufunftsmufit Bagner's unwiderstehlich angezogen fühlte, und bon wo Sans von Bulow an Louis Bonaparte ichrieb, um demfelben die in Frage ftebenbe Sulbigung bargubringen.

Karl Chr. G. Dorner, bairischer Landrichter zu Rosenheim (am Einfluß der Mangsall in den Jun), offerirt dem Kaiser eine Broschüre über die Rechtsfrage: "Wer ist der Eigenthümer der Kirchengüter?" (November 1867.) — Louis Bonaparte wußte, daß die Kirchengüter dem Staate gehören, sobald sie der Beherrscher des Staates zu konfisziren den Willen und die Macht hat. Er ließ die auf dem historischen Rechtsstandpunkte herumreitende Broschüre Dorner's unbeantwortet zu den Alten legen.

Gotthold Elfiner zu Löbau\*) an der Löbau - Zittaner Eisenbahn in der sächsischen Amtshauptmannschaft Löbau huldigt dem Kaiser mit seinem 1867 zu Löbau erschienenen, in 16 Lieferungen bestehenden Buche: "Naturgeschichtliches Bilderbuch." \*\*) Ihm wird der Empfang angezeigt.

\*) 3m frangöfischen Tegte fteht irrthumlich: Lobau.

<sup>\*\*) 3</sup>m Frangofifchen fieht: Ouvrage sur les Principaux arbres de l'Allemagne au point de vue du feuillage et du dessin.

Frau Fresez, Witwe eines Lehrers des Zeichnens und der Maserei am Athenäum zu Luzemburg, huldigt im April 1867 mit einem Album, welches ihr Mann bei seinen Ledzeiten hat "dem größten unter den Monarchen" offeriren wollen. — Iho wird eine goldene Medaille gesschickt.

Luise von Friedrich, Witwe eines badischen Geheimrathes zu Freiburg im Breisgau, bittet im Juli 1867 um die Erlaubniß, dem Kaiser einen ovalen, mit sechs Diamanten besetzen Ring, der zusolge der Versicherung des Goldschmieds Napoleon I. gehört hat, offeriren zu dürsen. Napoleon

"trug ihn am Halfe mit einem Porträt von seiner Frau Gemahlin Josephine, und das Porträt war auf eine solche Weise angebracht, daß ihm dieser Ring als Henkel diente."

Die Bittstellerin versichert, daß die Gewährung dieser Bitte für sie, die gleich ihrem verstorbenen Manne jederzeit eine lebhafte Theilnahme am Geschide der "erlauchten Familie der Napoleoniden" empfunden habe, eine unschätzbare fürstliche Herablassung bilden werde. — Der Kaiser ließ sich jedoch nicht dazu herab, ein Geschäft mit ihr zu machen. Unter Dank empfing sie eine abschlägige Antwort.

Den hamburger Erfinder J. h. Grell versparen wir auf später.

Georg Großberger, Kaufmann in München, theilt dem Kaiser im August 1867 mit, daß er von seinem Onkel, dem verstorbenen Doctor Ludwig Wilhalm, einem alten Mitschüler des Prinzen Louis, zwei kosts bare Reliquien empfangen hat, nämlich: 1) eine Haarlode des Prinzen und 2) ein von dessen erlauchter Hand beschriebenes Stammbuchblatt. Der vortrefsliche Onkel hat in seiner letzten Stunde ihm diese theuren Erinnerungszeichen gegeben. Der Verfasser des Briefes bittet um die Erlaubniß, dieselben behalten zu dürsen. — Rabinet Rote: "Er soll sie behalten."

(Der im vorstehenden Artikel erwähnte Ludwig Billhalm hatte von Nürnberg aus im Februar 1853 um eine Stelle für seinen Neffen Georg Großberger und von Würzburg aus am 17. Februar 1857 um eine Unterstützung für sich selber gebeten. Im französischen Texte sind unter Nr. 1749, Nr. 1750 und 509 aus den Bittschreiben des Onkels und des Neffen drei gesonderte Artikel gemacht, obschon dieselben zussammengehören!)

Karl Grünholz, alter Gardehauptmann\*) zu Wien, bittet um das Offizierkreuz der Ehrenlegion, welches er verdient zu haben glaubt, weil er 1848, als Wien bombardirt wurde, zwei und zwanzig Franzosen Gastfreundschaft erwiesen hat. (Ottober 1867.) — Zufolge den Ertundigungen, welche die französische Gesandtschaft in Wien eingezogen hat, ist der Bittsteller 1848 wirklich Lieutenant in der Wiener Stadtschaft (garde urbaine viennoise) gewesen, allein er übertreibt die geleisteten Dienste; außerdem ist er mehrmals als Kasseewirth und Konzert-Unternehmer bankerott geworden. — Sein Bittgesuch bleibt in Folge dieser Ausschlässe unberücksichtigt und unbeantwortet.

Hermens zu Duffelborf huldigt bem Kaiser mit seinem Werke über den Orden des heiligen Grabes (Oktober 1867). — Dank. — (Der Orden des heiligen Grabes wurde 1099 vom Kreuzsahrer Gottsried von Bouillon gegründet und 1496 vom Papste Alexander VI. erneuert. Jeht wird dieser Orden durch den Patriarchen von Jerusalem, den Großmeister des fraglichen Ordens, verliehen.)

Werner Herr, Dr. philosophiae aus Köln, Dirigent von Musitsesten und seit 25 Jahren in verschiedenen französischen Städten unentgeltlicher Preisrichter bei musitalischen Bettstreiten und Bewerbungen,
obendrein auch noch alter Mitschüler des Raisers, offerirt seiner Majestät
eine von ihm komponirte Operette, betitelt: "Das Orakel." (15. August
1867.)

Ch. Friedrich hoffmann, Drechster zu Chemnit in Sachsen, bittet 1867 um Unterstützung.

Dr. von Honigsberg, Arzt im berühmten Badeorte Gastein, im österreichischen Herzogthume Salzburg\*\*), offerirt dem Kaiser 1867 zwei Bände, welche von der wunderbaren Berjüngungstraft des Wassers von Wildbad-Gastein handeln. — Ihm wird für die Huldigung gedankt. — Unterm 13. Dezember 1869 sendet er wieder zwei Bände über das

<sup>\*)</sup> Ancien capitaine de la garde. Bielleicht ift unter garde die Bürgerwehr zu verstehen. Es kann aber auch die Munizipal-Garde, d. h. die alte Biener Polizei-Soldateska, gemeint sein. Siehe über Lettere das Buch: "Die Reaktion in Deutschland gegen die Revolution von 1848, beleuchtet in sozialer, nationaler und staatlicher Beziehung von Bernhard Beder." (3. Auslage, Braunschweig, Berlag von B. Brade jr., Seite 92.)

<sup>\*\*)</sup> Im französischen Texte steht irrthümlich: Medecin des eaux de Wildbad-Gastein (Tyrol). Gastein ist ein kleines Dorf im Thale der Salza, am nörblichen Abhange der Salzburger Alben. Gine Meile davon entsernt liegt der Fleden Gastein, ebenfalls ein Badeort. Gastein liegt somit nicht in Tyrol.

nämliche Bab. Er erhält teine Belohnung und schreibt am 18. Juni 1870 einen bringenden Brief, um angeblich zu erfahren, ob bie beiben Bände angenommen worden find.

Horn, Feldvermesser zu Aachen, huldigt mit seinem Werke über die Berforgung der Städte mit Basser. (1867.) — Ihm wird der Empfang des Buches angezeigt.

Aaverins Hougerbaum, Uhrmacher in Aachen, bettelt 1867 ganz gemüthlich ben Kaiser um "einige Hundert Thaler" an, bamit er sich ein ordentliches Geschäft einrichten kann. — Sein Bettelbrief wird ohne Antwort gelassen.

Der Apotheker Friedrich Jütting zu Münster in Westphalen überschickt dem Rabinet-Chef Conti eine Abschrift von dem Briese, d. d. Oktober 1862, welchen sein Bruder Dr. Wilhelm Jütting an Mocquard gerichtet und worin derselbe gebeten hatte, daß das von Dr. Wilhelm Jütting angesertigte historisch-romantische Drama: Sir William Penn, ins Französische auf kaiserliche Untosten übersetzt und auf Besehl des Kaisers in den Haupttheatern Frankreichs ausgesührt werde. (4. November 1867.) — (Konstantin Mocquard, Senator und Kabinet-Chef des Kaisers, der Borgänger Conti's, war am 9. Dezember 1864 gestorben.)

Madame von Kleiht, Witwe von Trestow, geborene von Manteuffel, wohnhaft zu Belgard, einer am Zusammenfluß des Leiznitz mit der Persante im preußischen Regierungsbezirke Köslin liegenden Stadt, schreibt an den Sekretär des Kaisers, um zu bewirken, daß seine Majestät der Kaiser ein goldenes oder silbernes Toilette-Necessaire, welches ihr Schwiegervater, der selig entschlaftene General von Trestow, in der Kutsche Napoleon's I. nach der Schlacht bei Ligny gesunden und annektirt hat, um den Preis von 15000 Franken (4000 Thaler) ankaust. (22. Juli 1867.) — Sie erhält abschlägige Antwort. — (Die Manteuffel stammen aus dem Kassubenlande und leiten sich von Ritter Georg von Manteuffel aus dem Hause Polzin und Arnhausen in Pommern her. Eine Versetzung von Gliedern dieser Familie in den Reichsgrafenstand erfolgte am 27. April 1759 und eine andere am 25. August 1790.)

Karl Kreibich zu Bairenth, der Hauptstadt des bairischen Regierungsbezirks Oberfranken, übersendet dem Kaiser ein Gedicht, indem er denselben bittet, sich bei dem österreichischen Kaiser für die Freigebung seines (Kreibich's) Baters aus dem Militärdienst zu verwenden. (1867.) — Der Kaiser läßt das Gedicht und das Bittschreiben unbeantwortet zu den Atten legen. Laura Schörten, geborene Baronin von Krotau, erinnert den Kabinet-Chef daran, daß sie schon einmal ein Unterstützungsgesuch eingereicht und daß man ihr durch die preußische Gesandtschaft zur Antwort gegeben hat: erst, sie möge sich an den Dottor Conneau, der in Rom ift, dann, sie solle sich an den Sekretär, dem sie sieben Besuche vergeblich abgestattet hat, wenden. Sie schreibt mit Bettel-Humor:

"Ich siehe Sie an, mich durch einige an den Arzt seiner Majestät, den Doktor Conneau, gerichtete Beilen der Empfehlung zu retten. Bielsleicht würde es ihm möglich sein, meine auf den Tod erkrankte Börse zu kuriren. Ich bin dessen würdig; denn meine Borsahren waren franszösische Emigranten." (24. August 1867.)

Beil diese Bittstellerin französischen Ursprungs ist, gehört sie zufolge der Nationalitäten-Lehre nicht in die Gallerie deutscher Tuilerien-Klienten. Ihr Wohnort ift nicht angegeben.

Julius Ruhno, ein nicht fehr bloder Zeitungsschreiber in Bien, überfendet 1867 bem Raifer ein Gedicht mit ben Worten:

"Eure Majestät! Ein mit Bermögen nicht sehr gesegneter Fournatist wagt eurer Majestät seine unterthänigste Hulbigung darzubringen, indem er allerhöchstihnen das beifolgende Gedicht widmet ...." (1867.)

Rubolph Landauer zu München bittet um eine Anstellung ober um eine Gesbunterstützung in einem Briefe, welcher abhauden gesommen ist. Er erhält solgende Antwort: "Der Kaiser hat sich von den Gesinnungen, die Sie ihm in Ihrem Briefe vom letztverslossenen 27. Angust ausgedrückt haben, gerührt gefühlt und mich beaustragt, Ihnen in seinem Namen zu danken. Seine Majestät bedauern lebhaft, Ihnen nicht Ihrem Wunsche gemäß eine Stelle bei allerhöchstihrer Person geben zu können; haben jedoch geruht, die Absicht kundzugeben, Ihnen zu Hülfe zu kommen. (6. September 1867.)

Martin Lichler zu Rosenheim in Oberbaiern bittet um eine Bension. Sein Bettelbrief ist nicht mehr vorhanden. — Ihm werden im September 1867 aus der kaiserlichen Kassette 300 Franken Pension bewilligt.

F. Unton Maurer, alter Rath des Fürsten von Thurn und Taris zu Regensburg in der bairischen Oberpfalz, schreibt, daß er eine Sammlung von Briefen Napoleon's I. besitht, die aus der Sutzession des Fürsten Primat, des Großherzogs von Frankfurt, herrühren, und daß er glücklich sein würde, wenn der Kaiser diese Sammlung von ihm annähme. Er will sie nicht verkausen, hofft aber, daß seine Majestät geruhen werden, ihm dafür irgend ein Erinnerungszeichen zu geben. (März

1867.) — Maurer schieft hierauf die fragliche Sammlung; selbige enthält: 23 autographische Briefe Napoleon's I., 19 Briefe von unterschiedelichen Mitgliedern der kaiserlichen Familie, 2 andere Briefe und ein silbernes Meiserheft, das von einem Messer herrührt, mit welchem Napoleon I. in Regensburg gefrühstüdt hat. "Eure kaiserliche Majestät," sagt der Spender, "haben durch die huldvolle Annahme der beisolgenden kostbaren Papiere den treuesten Bewunderer des großen unsterdlichen Naisers Napoleon's I. mit einer Gnade beehrt, welche ihn dis zu seinem Tode mit gerechtem Stolze erfüllen wird...." (April 1867.) — Der Raiser schiedt als Gegengeschenk zwei Basen aus Sevres-Porzellan.

Leopold Mosbrugger, Neffe eines Lehrers gleichen Ramens, der dem Kaiser zu Konstanz Unterricht in der Mathematik gegeben hat, ist einer Sopranstimme ausgestattet, welche sich noch nicht gemansert hat, obschon er bereits 24 Jahre zählt. Da er ein Uebereinkommen getrossen hat, in den Kirchen St. Roch und St. Clotilde zu singen, bittet er gelegentlich um die Erlaubuss, seiner Majestät einige "Lieder unserer deutschen Meister" vortragen zu dürsen. Zugleich möchte er sich eines Auftragsseines verstorbenen Ontels entledigen, der ihn auf seinem Todtenbette gebeten hat, sein Porträt dem Kaiser zuzustellen. (Juni 1867.) — Der Kaiser läßt dem Sopransänger eine abschlägige Untwort ertheilen. — (Die beiden genannten Kirchen stehen in Paris. Die Kirche St. Roch steht in der Straße St. Honoré; sie besitzt eine reiche Gemäldesammlung. Die Kirche Sainte-Clotilde steht in der Bellechasse-Straße.)

August von Münt zu Wiesbaben, der Hauptstadt von Nassau, ist ein Sprosse aus einer Regierungsbeamten Familie des Herzogthums Kleve, und diese Familie hat sich 1792, als Preußen von den französisschen Truppen überzogen und das Departement de la Roer\*) gebildet wurde, in eine französische Beamtenfamilie verwandelt. Er übersendet dem Kaiser ein autographisches Schreiben des französischen Generals de la Marlière an den Rath von Münt, seinen Großvater, sowie zwei dem Letteren ertheilte Bestallungsurfunden. August von Münt klagt, daß ihn seine unglücksiche Lage zwingt, sich von Alem, woraus er Nuten ziehen könnte, loszusagen. Er betrachtete Frankreich wie sein Baterland, aber seine Familie nöthigte ihn, in Preußen zu bleiben. (Juni 1867.)

— Der Kaiser verweigert die Annahme der Autographen und überweist

<sup>\*)</sup> Das von Napoleon I. gebildete Département de la Roer umfaßte beinahe das ganze Herzogthum Jülich und nahezu das ganze Roer-Gebiet. Das Wort Roer wird Ruhr ausgesprochen; bei den Alten hieß der betreffende Fluß Rura.

ben Brief bes August von Munt, indem er ben Ginn beffelben richtig gu erfaffen weiß, bem Direktor ber Gaben und Unterstützungen.

Gottlob Nier, Geschworener, Rathsmitglied, Kreisinspektor (inspecteur départemental) und Handelsmann zu Mergentheim, der im jetigen würtembergischen Jaxtkreise liegenden ehemaligen Residenz des Deutschmeisterthums, ist "ganz expreß von Deutschland hergekommen," um "wegen einer sehr ernsthaften, seine Majestät den Kaiser betreffenden Angelegenheit" sich eine Audienz bei dem Oberkammerheren zu verschaffen. (April 1867.)

Der Ober st Noell, der einen ganz französisch klingenden Namen hat, ist ein alter Offizier des ersten französischen Kaiserreichs, der in der Schlacht bei Leipzig gesangen genommen worden ist. Er erhält 1867 das Kreuz der Ehrenlegion. Als sein Wohnsitz ist Birkenfeld, ein Fleden im gleichnamigen oldenburgischen Fürstenthume, benannt.

Karl Dbermaper, Oberst eines bairischen Landwehr-Regiments, Mitter mehrerer Orden und alter Mitschüller des Kaisers, ist im Oktober 1867 nach Paris gekommen, um in unmittelbarer Nähe die Organisation der dortigen Nationalgarde zu studiren. Er bittet um eine Audienz.

Baulus, würtembergischer Finangrath, hulbigt von Neuem bem Raiser mit Schriften 1867 und 1868. (S. o. Seite 227.)

Philipona Nikolaus zu Tuttlingen, der Hauptstadt des Oberamtes Tuttlingen im würtembergischen Schwarzwaldfreise\*), bittet um die Kleinigkeit von 15000 Franken (4000 Thaler) und wird an die Direktion der Gaben und Unterstühungen verwiesen (1867).

Dr. Pietraczewski, Professor der morgenländischen Sprachen zu Berlin\*\*), sleht um die huldvolle Bewilligung, dem Kaiser seine vielssprachige Uebersehung Boroaster's mit dem durchlausenden Texte der Benda-Besta in drei Bänden (Quart-Format), und ferner seine bloß deutsche Uebersehung (in Ottav-Format) zustellen zu dürsen. Er erwartet die Entscheidung seiner Majestät über dieses Werk, dem er die eine Hälfte seines Lebens gewidmet und das ihm dis jeht mehr Feinde als Nupen gebracht hat (sic!). Seiner Zusendung an den Kaiser tiegt solgender Brief an den Kabinet-Chef bei:

"Erzelleng! Rachbem ich die Salfte meiner Lebenszeit (ich bin 1797 geboren) bamit jugebracht habe, die beiligen Bucher bes göttlichen Bo-

<sup>\*)</sup> Im frangösischen Tegte fteht irrthumlich: & Tuttlingen (Baden),

<sup>\*\*)</sup> Bietraczewsfi ift ein polnifcher Eigenname, ben unter bie beutichen qu fepen intonjequent ift.

roaster zu übersetzen, wünsche ich sehr, daß seine Majestät der Kaiser, der Mann, der gegenwärtig das ganze Weltall regiert, einen Blist in dieselben wersen möge. Exzellenz! Geruhen Sie, mir diese Gnade zu verschaffen, dann wird Gott der Allmächtige, der allein den Gebeten der Unterdrückten zugänglich ist, Sie seguen; denn oftmals din ich siermit und zwar selbst beim bloßen Bersuche gescheitert." (Berlin, 15. April 1867.) — Der Kaiser versügt: "Annehmen!"

Die Geldbettelei bes J. C. Pönide aus Leipzig in Betreff bes im Manustripte übersandten "Epos auf Napoleon I." ist oben auf Seite 31 erwähnt worden. (September 1867.)

Max. Rob. Preßler, Defan unter ben Professoren ber Forstund Landwirthschaft-Atademie zu Tharand in Sachsen, offerirt im Namen dieser Atademie dem Kaiser ein von ihr veröffentlichtes Werk über Forstund Landwirthschaft. (März 1867.) — Somit huldigten dem Kaiser die sämmtlichen Professoren von Tharand! — Er ließ den braven Patrioten seinen Dank ausdrücken.

Die Grafin von Sandigell zu Munchen, einft Ehrendame ber Fürstin von Neufchatel\*), hat ben Bringen Louis zu Augsburg getannt. Sie jammert, daß fie gegenwärtig ruinirt und 88 Jahre alt ift, und begrundet auf Diefes Bejammer eine Bettelei, indem fie die Freigebigkeit bes Raifers anruft. (10. Mai 1867.) — Die Reichsgrafen pon und zu Sandizell leiten fich von einem der altesten Minifterialen-Geichlechter ber ichener'ichen Pfalzgrafen ber. Ihr Stammichlog Sandizell fteht bei Reuburg am Donaumoos im früheren Fürstenthum Neuburg. Die Familie will ichon im elften Jahrhundert unter ben Namen Lintach und Sattelperg "geblüht" haben. Sie erlangte bie Freiherrenwurde 1640 und wurde den 26. April 1790 in den Reichsgrafenstand aufgenommen. Seit bem 26. Mai 1818 gehören bie Grafen von Sandigell jum erblichen Reichsrath ber Krone Baiern. - Die bier in Rede ftebende Bettelbrieffchreiberin ift Elifabeth Auguste geborene Grafin von Törring = Gutenzell, geboren am 29. April 1781. Sie ftanb alfo erft in ihrem 87. Lebensjahre, als fie den frangofischen Raifer anbettelte, nicht aber im 88. Sie war königlich bairische Palast=Dame, Sternkreug= Drbens = Dame ju St. Anna, fowie Therefien= und Glifabethen-Ordens-Dame. Sie hatte fich am 10. Mai 1804 mit bem erblichen Reichsrathe

<sup>\*)</sup> Im Französischen steht: La princesse de Neuschatel. Napoleon Bonaparte schentte 1805 bas Fürstenthum Reuenburg (in ber Schweiz) seinem Marschall Berthier, der es bis 1814 behielt, worauf es wieder an Breußen sam.

und toniglich bairischen Oberhofmeister Cajetan Grafen von und gu Sandigell verheirathet.

Kreszenzia Schmid zu Augsburg, alte Magd der Königin Hortense zu Petershausen, zu einer Zeit, als der Prinz Louis sieben Jahre alt war und sie mit ihm spielte, bittet den Kaiser um sein Porträt. (Ottober 1867.) — Bewilligt. — Es ist nicht angegeben, welches Petershausen gemeint ist. Wahrscheinlich ist hier die Vorstadt von Konstanz zu verstehen. Sonst liegt ein Dorf dieses Namens im Bezirksamte Dachau in Oberbaiern.

Theodor Schneider, seines Zeichens ein Augsburger Haartransler, beruft sich auf die alte schöne Zeit, wo er der Mitschüler des
Kaisers auf dem Augsburger Gymnasium war, und sieht dabei seine Majestät an, ihm beizustehen und ihm irgend eine Austellung zu geben. Er ist vierundfunszig Jahre alt und steht in gutem Leumund (September 1867). — Er wiederholt seine Bitte mehrmals bis zum Jahre 1869; denn Louis Napoleon hält diesem alten Kameraden gegenüber die Ohren steif.

Johann Schötter, Geschichtsprosessor am Athenäum zu Luzemburg, gekennzeichnet vom preußischen Könige mit dem Kronenorden vierter Klasse, bittet um die Erlaubniß, dem Kaiser die beiden Bände seines Geschichtswerks: "Johann, Graf von Luzemburg und König von Böhmen," widmen zu dürsen. Er sagt:

"Dieses Geschichtswerk enthält die ins Einzelne gehende authentische Schilderung der Thaten des berühmten Fürsten von Luxemburg, welcher, am Pariser Hofe erzogen und mit dem königlichen Hause von Frankreich durch die doppelten Bande des Blutes und der Freundschaft verknüpft, nur für Frankreich zu leben schien. Er verwandte seine ungeheuern Hülfsquellen und entfaltete seine unermüdliche Thätigkeit zu Gunsten der Größe und Blüthe des französischen Bolks...." (27. April 1867.) — Mit Dank angenommen. — Als hierauf Prosessor Schötter des Guten zu viel thut, indem er im November des nämlichen Jahres auch sein Lehrbuch der Beltgeschichte übersendet, wird die Annahme verweigert und das Werk an die niederländische Legation zurückgeschickt.

Schraber gu Stuttgart überschickt im April 1867 Proben eines "indischen Pflafters" für ben faiserlichen Bringen.

Der Graf\*) von Seebach, wirklicher Beheimrath, Rammer=

<sup>\*)</sup> Der Graf (comte) von Seebach. Im Artifel 435, der sich aufs Jahr 1863 bezieht, heißt er noch le baron de Seebach.

herr, sowie außerorbentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minifter für bas Königreich Sachsen zu Baris, schreibt im Januar 1867 an ben Oberkammerherrn folgenden Brief:

"Der deutsche Wohlthätigkeitsverein, welchem sein gnädiges Interesse zu bezeigen der Kaiser nicht aufgehört hat, hegt die Absicht, von Neuem im Grand-Hötel einen Ball zu geben . . . Ich nehme mir die Freiheit, Ihre freundliche Bermittelung anzurusen, um zu den Füßen seiner Massestät das ehrsurchtsvolle Gesuch niederzulegen, daß allerhöchstolselsen, gleichwie in den verstossenn Jahren, auch jetzt wieder den unablässigen Bemühungen der Gesellschaft, das Elend der deutschen Armen in Pariszu lindern, zu hülse kommen mögen." (Januar 1867.) — 1000 Franken geschickt!

Gustav Senter, Kommis der Buchhandlung Löhe zu Nürnberg, sest mit dem tiefsten Respekt und, um die kostbare Zeit seiner Majestät zu schonen, in möglichster Kürze auseinander, daß seine kleine Sammlung von Wappensiegeln leider eine Lücke enthält und zwar gerade in der Sektion Frankreich, und daß ihm im Auslande die Berbindungen sehlen, um jene Lücke auszussukulen. Er wählt daher den direkten Weg, welcher darin besteht, sich an seine Majestät zu wenden in der Ueberzeugung, daß es für allerhöchstsie Nichts ausmacht. Er ersucht folglich um die Abdrücke von den Petschaften des Kaisers, der Kaiserin und des übrigen Theils der kaiserlichen Familie, von denen Heinrich's IV. und der übrigen Bourbonen, von denen der Republik, Louis Philipp's, der Dauphins\*), aller Prinzen aus dem Bluke des Königreichs Ravarra, endlich auch des Grasen von Chambord (18. Oktober 1867). — Wenn der Kaiser, was wir jedoch nicht wissen, dem Bittsteller willsahrte, erhielt dieser ein werthvolles Geschenk, das er gut verkausen konnte.

Bilhelm Siebenkras, Musik-Chef bes ersten bairischen Infanterie-Regiments, empfohlen burch ben bairischen Gesandten Baron von Berglas, den Bruder der Herzogin von Tascher de la Pagerie, schreibt im Juli 1867 folgendermaßen:

"Sire! Die sympathische Aufnahme, welche wir in Frankreich gefunden haben und die lange in unserer Erinnerung fortleben wird, der Erjolg, den unsere Musik in dem von eurer Majestät zu Paris veranstalteten

<sup>\*)</sup> Dauphin (Delphin) hieß der älteste Sohn der Könige von Frankreich; unter Ludwig XIV. gab es einen großen Dauphin, den Sohn Ludwig's XIV., und einen kleinen Dauphin, den vorhergehenden Kronprinzen. Die Provinz Dauphine umsaßte die Departements Jiere, Drome und Hochalpen.

internationalen Wettstreit der Militär-Musik davon getragen hat: gibt mir den Muth, eure Majestät um die Gnade zu bitten, daß ich eurer Majestät möge drei Militär-Märsche widmen dürsen, welche ich zu diesem Behnse komponirt habe. Gernhen Sie, Sire, in meiner Bitte einen schwachen Ausdruck meiner tiesen Erkenntlichkeit für die generöse Gastsfreundschaft, welche Frankreich uns erwiesen hat, zu erblicken."

Angenommen und eine goldene Medaille geichidt.

Emil Siebert, Kammermusitus des Prinzen Maximilian von Baiern und Regisseur des Nürnberger Theaters, bittet um die Ermächtigung, dem Kaiser eine durch die Friedenshoffnungen inspirirte mussitalische Komposition unter dem Titel: "Die Friedensglocke," widmen zu dürsen. Der Bittsteller versichert, daß ihn nicht Geldgier treibt. Erhält seine Gestalt für so einnehmend, daß er dem Kaiser sein photographisches Porträt schickt. (Upril\*) 1867.) — Abschlägige Antswort.

Peter Simon, Ghmnasial-Lehrer zu Klausenburg, hulbigt mit einem von ihm verfaßten Romane, der in deutscher Sprache geschrieben ist und den Titel führt: "Liebe und Rache." (1867.) — Dank. — Mlausenburg ist die Hauptstadt von Siebenbürgen und heißt auf Magha-risch Kolosvar. Da Siebenbürgen ein Theil Ungarns ist, gehört streng genommen Peter Simon, obsidon sein Roman deutsch geschrieben ist, nicht in die Gallerie deut ich er Tuilerien-Klienten, sondern in die der unsgarischen.

Heinrich von Sybel, Professor an der Universität Bonn, Mitglied des norddeutschen Reichstages, schreibt unterm 19. Mai 1867 an den Oberkammerherrn:

"Herr Herzog! Seine Majestät der Raiser haben geruht, mich im tehtverslossenen Jahre mit so viel Güte zu empfangen, und ich bin dafür, daß man mich zum Quellenstudinm in den verschiedenen Archiven des Kaiserreiche zugetassen hat, dermaßen erkenntlich, daß ich heiß darnach verlange, meinen Ansenthalt in Paris dazu zu benuten, um meine Hutvigungen seiner Majestät darzubringen. Ich werde also eurer Exsellenz unendlich verpstichtet sein, wenn Sie die Gefälligkeit igracieusetel besinen, mir beim Kaiser eine Andienz auszuwirken."

Ferner ichreibt herr von Sybel an den nämlichen Oberfammerherrn von Baffano:

"Berr Bergog! 3ch habe in ben Archiven des Raiferreichs einen

<sup>\*) 3</sup>m frangofifden Texte fteht ber Drudfehler: 38. April.

bis jest unveröffentlicht gebliebenen Brief des Generals Bonaparte gefunden; Alles, was von dem großen Kaiser herrührt, ist für die Geschichte Frankreichs wichtig: ich wage daher eure Ezzellenz um die Freundlichkeit zu bitten, seiner Majestät dem Kaiser von mir die beigeschlossene Abschrift dieses Briefes vorlegen zu wollen. Genehmigen Sie" u. s. w. (Bonn, den 18. Juli 1867.)

Unsere Professoren sind, wie männiglich bekannt, mit Freiheitsssinn und Mannesstolz bermaßen erfüllt, daß sie als Borbilder der politischen Tugend betrachtet werden könnten, wosern bei ihnen nicht die Ausnahme zur Regel würde. Herr von Sybel konnte sich nicht beruhigen angesichts des wichtigen Briefes, den er in den Archiven aufgestöbert hatte. Er schrieb an den Kaiser selber solgendermaßen:

"Sire! Bei ben historischen Nachforschungen, die ich Dant dem hohen Wohlwollen eurer Majestät in Paris anstellen konnte, hatte ich das Glück, einen meines Wissens dis jeht unbekannten und sicherlich noch nicht herausgegebenen Brief des Generals Bonaparte aufzusinden. Ich stieß auf ihn in den Archiven des Kaiserreichs beim Durchsuchen der Korrespondenz des Generals Clarke. Einige Tage vor der Unterzeichnung der Präliminarien von Leoben\*) geschrieben, ist er wegen einiger hervorspringender und besonders charakteristischer Züge sehr merkwürdig. Eure Majestät sind es, die mich in den Stand geseth haben, diesen interessanten Jund zu machen: ich wage daher, Ihnen davon eine Abschrift zu überreichen als ein schwaches Zeugniß der tiesen Erkenntlichteit, mit welcher ich bin" u. s. w. (Bonn, 18. Juli 1867.)

"Danten. N(apoleon). Mir diefen Brief geben, auf ben ich selber antworten werbe."

Eugen A. Traitteur, Privatlehrer in München und dem Namen nach ein Franzose, bittet um die Erlaubniß, dem Kaiser die neue Ausgabe (16 Seiten in Oktav) seiner Abhandlung über die deutsche Rechtschreibung widmen zu dürsen. (Juli 1867.) — Unter Bes dauern abschlägige Antwort.

Karl Wilhelm Vogt zu München huldigt dem Kaiser mit mehrern Gedichten auf Napoleon I., auf die Kaiserin Josephine u. s. w. Er schreibt:

<sup>\*)</sup> Die Friedenspräliminarien zwischen Frankreich und Desterreich wurden nicht in Leoben selbst, sondern im benachbarten Schlosse Edwald den 18. April 1797 abgeschlossen. Leoben ist in industrieller hinsicht die wichtigste Stadt von Obersteiermark.

"Bloß der Mangel an Geldmitteln, während zugleich der Unterzeichnete halb blind ift und den rechten Arm nicht gebrauchen kann, ist daran schuld, daß er seiner hohen kaiserlichen Majestät nicht alle seine gedruckten Werke übersenden kann."

Bogt bittet um Unterstühung (1867), erhält aber eine abschlägige Antwort.

C. Baagen, föniglich preußischer Rath, offerirt bem Raiser eine von ihm soeben über bas ötumenische Konzil veröffentlichte Broschure (München, Dezember 1867).

A. Sohmann, Pfarrer an der tatholischen Rirche zu Beimar, ichreibt an den Raifer und die Raiferin der Franzosen:

"Sire, Mabame! Beruhen Sie, bem Baftor einer armen und intereffanten tatholifden Gemeinde, Die eines paffenben Lotals gur Feier ihres Bottesbienftes ermangelt, ju geftatten, bas hohe Bohlwollen eurer faiferlichen Majeftaten angurufen und um eine Subvention für ben projektirten Bau einer Kirche in Weimar zu flehen. Der Bittsteller, welcher ju diefem Behufe Baben von feiner Beiligfeit bem Bapfte und von feiner Majeftat bem Raifer von Defterreich empfangen hat, wagt zu hoffen, bag die Herricher Frankreichs, der altesten Tochter der Rirche, gern ihre mächtige Beihülfe jum Wiederaufbau eines fatholischen Tempels gerade im Bergen besjenigen Landes berleiben werben, wo die Regerei Luther's entsprungen ift und beffen gegenwärtiger Fürst, obichon er protestantisch ift, doch die Generofität befigt, zu dem nämlichen Zwede ein Areal, fowie eine Unterstützung an Beld berzugeben. Buniche für euere Dajeftaten werben ben erften Gebeten beigegeben fein, welche ber Bfarrer und die Gläubigen in ber gufunftigen Rirche Weimar's verrichten werben . . . . (April 1867.)

Randbemertung: "Der Minister seiner Majestät am großherzoglich sächsischen Hofe ist in der Lage zu bescheinigen, daß die Unterhaltung der Gottesverehrung in der armen Gemeinde der weimarischen Katholiken ebensalls theilweise der Wohlthat des Kaisers Napoleon I., die derselbe nach der Schlacht bei Jena ihnen erwies, zu verdanken ist." — Hößelich e abschlägige Antwort.

Wir wollen bei dieser Gelegenheit eine ahnliche katholische Bettelei nachtragen, die wir oben übergangen haben.

Joseph Lingens, Abvotat zu Aachen, theilt nämlich bem fran-

biefer Stadt im Jahre 1855 beichloffen hatten, bafelbit eine gothische Rirche zu Ehren ber Definition bes Dogma's von der unbefledten Empfängniß ber beiligften Jungfrau Maria gu errichten . . . , aber bag fie bas nöthige Kapital (600,000 Franken = 160,000 Thaler) nur durch Almofen und Sammlungen aufbringen tonnten." Lingens bemerft, er habe ju biefem Behufe bereits eine bedeutende Summe von feiner Beiligfeit bem Bapfte erhalten. Er fügt bingn : "Gine gleiche Gunft mage ich zu erflehen von eurer Majestät als fatholischem Berricher und in Erinnerung an Ihre erlauchte, liebreiche Großmutter 30fephine, welcher die Stadt Machen aus bem Schape Rarl's des Brogen eine ihrer toftbarften Relignien überreichte." - Unter Bedanern fchlägt Napoleon III. diefe geiftliche Bettelei ebenfalls ab. - (Rarl ber Große ift feit ber Beit Friedrich Barbaroffa's der Machener Lofal= und National= Beilige. In bem vom frantischen Raifer Rarl erbanten Münfter ftebt auf den Treppen-Thurmen ein Aufbau, die Seiligthumetammer genannt, wo fich die großen und fleinen Seiligthumer befinden. Bu denfelben gehören die Jefus = Windeln, ein Jejus = Buftentuch, ein baumwollenes Rleib ber Mutter Gottes und bergleichen abgesette Rleibungsftude von Berfonen ber driftlichen Sage mehr.)

Siegfried Beiß aus Danzig, Doetor ber Rechte, Ritter bes französischen Ordens bes heiligen Lazarus, wird sonderbarerweise als ein politischer Schriftsteller und bentscher Demokrat bezeichnet, der wegen seiner französischen Sympathien in seiner Heimath verfolgt worden sei. Ein Demokrat mit dem Orden des heiligen Lazarus auf der Brust ist gewiß etwas Neues! Wir in Dentschland kennen keinen solchen Gesinnungsgenossen, der noch dazu wegen seiner französischen Sympathien verfolgt worden sein soll! Siegfried Weiß scheint seit langer Zeit seinen Wohnsit in Paris ausgeschlagen gehabt zu haben. Denn

"für zwanzigjährige Arbeit und geleistete große Dienste"
bettelt er am 8. August 1867 um das Kreuz der Ehrenlegion. Diese Dienste hat er nicht der Demokratie, sondern dem Bonapartismus geleistet. Er ist folglich kein deutscher Demokrat, sondern ein französisch gewordener Imperialist. Zur Unterstützung seiner Bitte um das Kreuz der Ehrenlegion produzirt er einen Brief von A. Acker, einem Pensionäre des
Kaisers, gewesenem Präsidenten der napoleonischen Gesellschaft. Dieser
Brief lautet:

"Lieber Herr Weiß! Ich bin erstaunt, daß die Regierung des Raisers Sie in einer so prefaren Lage läßt, Sie, der Sie seit 1848

für den Kaiser so viel Hingebung und zwar auch in den Zusammenstünften, welchen ich präsidirte, bewiesen haben: Sie, der Sie mit mir 1851 in den Tezembertagen für die Vertheidigung der kaiserlichen Sache einstanden. Ich kann das Alles nicht begreifen; aber verlieren Sie den Muth nicht, sondern bleiben Sie fest dei Ihrem Glauben und lassen Sie uns bessere Tage hoffen! Ihr alter Freund E. Acter. (25. Juli 1867).

Wir möchten wissen, mit welchem Rechte man einen solchen Wenschen einen beutschen Demokraten nennen kann! Uebrigens ist zu bemerken, daß der Präsident der napoleonischen Gesellschaft im französischen Texte bald A. Acker, bald G. Acker heißt. Welche Lesart ist denn die richtige?

Dr. Abalbert Wenzel, ein in Zurückgezogenheit lebender Arzt, offerirt dem Kaiser ein deutsches Gedicht, welches betitelt ist: "Die glücklichste Stunde Napoleon's," und bittet ihn, davon Kenntniß nehmen zu wollen (August 1867.) — Es ist im französischen Texte gesagt, daß dieser Arzt bei Budo wohnt. \*)

August Karl Wintersperger, Schriftsteller zu Regensburg, wiederholt seine im lettverflossenen Jahre gethane Bitte um Unterstützung:

"Geruhen Sie also, Sire, ich beschwöre Sie, Sich durch ein Ge-fühl des Mitteids mit mir rühren zu lassen!...." (Januar 1867.)

Maroline von Wocher-Schäffer, Witwe eines Stuttgarter Staateraths, ift oben Seite 65 erwähnt.

Joseph Born gu Freifing \*\*), einer an ber Ifar liegenden Be=

<sup>\*)</sup> Bielleicht ist im Französischen der Name verstümmelt. Er heißt vielleicht nicht Bude, sondern Buda. Bier Obrser des Namens Buda liegen in Böhmen; ansterdem wird Osen von den Magyaren Buda genannt. Wahrscheinlich wurde dem französischen Naiser das betressende Gedicht zur Salzburger Zusammenkunft geschicht. — In England liegt allerdings ein Dorf, nämlich ein Badeort, Namens Bude in der Grafschaft Cornwallis; ist dieses gemeint, dann ist schwerlich unter dem fraglichen Arzte ein Deutscher zu verstehen.

<sup>\*\*)</sup> Im französischen Texte freht: à Treising (Bavière). Ginen Ort, Namens Treising, gibt es nicht. Höchst wahrscheinlich hat man Freising falsch geslesen. Wir haben daher Freising gesett. Ob der Name Worn richtig ist, muß dahin gestellt bleiben; derselbe klingt dem deutschen Ohr völlig fremdländisch.

zirksamtsstadt in Oberbaiern, bittet ben Raiser um Gelb, damit er Baber nehmen kann (1867). \*)

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte ist unter Nr. 1787 ein L. Bussenberg, Telegraphen-Direktor bei Danzig, behanbelt, ber am 16. August 1867 zum Napoleons-Feste gratulirt. L. Bussenberg ist eine falsche Lesart für Louis Bustenberg, ben Bost-Direktor zu Zoppot bei Danzig, ber ein von ihm errichtetes Napoleonsbenkmal bazu benutzte, vierzehn Jahre lang Bettelbriefe an den französischen Kaiser zu schreiben. Dieser Bustenberg, im Französischen falsch Wüstemberg geschrieben, ist im französischen Texte unter Nummer 1788 behanbelt und von uns oben auf Seiten 91—93 erwähnt. Das französische Original hat folglich dem Einen Manne zwei Artikel gewidmet.

## Bwölftes Rapitel.

## Der Untergang des napoleonifden Sternes.

(1868-1869.)

Nachbem ber frangofische Raifer viel von feinem politischen Unfeben eingebußt hatte, mußte fich im Berhaltniß zu biefer Ginbuße bie Bahl ber an ihn gerichteten politischen Schreiben verminbern. Rur bie Bartei ber von dem preußischen Berricherhause bepoffedirten beutschen Fürften richtete noch ihre hoffnung auf ihn, und zwar waren es porguglich Sannoveraner, die burch ihn wieder unter die altfonigliche Buchtruthe gebracht zu werben wünschten. Aber auch bie Bahl ber Schreiben ber verstodten Bartifularisten ift außerst gering, ja verschwindend flein. Sonft fandten bem Raifer einige beutsche Spiegburger politische Rathichlage gu : Rannegießereien, Die wir nicht immer naber tennen lernen, weil nicht immer bas frangofische Original genaue Aufschluffe über biefelben gibt. Der Stern ber Napoleoniben war im Erbleichen begriffen, In Frankreich felber mehrten fich bie Beichen vom Untergange beffelben. Gleichwohl waren vericiebene Deutsche fofort bei ber Sand, als es galt, die Gatularfeier des napoleonismus zu verherrlichen, nachdem mit bem 15. August 1869 ber hundertjährige Geburtstag Napoleon Bonaparte's (Napoleon's I.) herangefommen war. Auch wird uns berichtet, daß im Jahre 1868 fünf beutsche Beitungen fich von bem frangofischen Raifer taufen ließen.

Unterm 21. Mai 1868 theilt ein gewisser Eurtis zu Paris dem Raiser mit, daß er sveben im Auftrage desselben verschiedene Räuse abgeschlossen hat, kraft deren mehrere deutsche Zeitungen sich seiner Majestät zur Disposition stellen, nämlich: das

"Wainger Journal" und die "Speiersche Zeitung", wähiger von De Saufen für Sies 9000 Frunken per Juhr, die "Köblengen Zeitung" um 4000 Frunken jagelicht; das "Echa ber Gegenwart" zu Anchen um 5000 Frunken, und die "Kheinische Zeitung", ein bedeutenberes Raut Genille plus importantes, redigint von Hörgeres") für die jührliche Zamme von 22 dis 23,000 Franken (ungeführ 6000 Ibaken. — Wenn der französische Kaiser jeht die genannten Zeitungen, die jämmtlich in westendichen Städten erschienen, kunze, hunte er daher doch wohl keinen andern Jived verfolgen, als die in Aussicht genummene Eroberung der verrichen Westgelänze. Nicht vom französischen Volke, soudern vom französischen Kaiser und der durch die Republikaner in die Enge getriebenen bonaparnifisischen Partei ging, insaueir Frankreich in Betracht kommt, 1870 den Krieg aus!)

Albert Bedmann ju Baris bittet um ein Gefchent ber Raiferin für feine Berving (bie Gegend von Congbrud), die neuerdings an Sreugen angegliebert worben ift und worin Inpon's und hungerenuth wutben. Die Donabruder "Damen" haben ibn beauftragt, feine Majeftat um bie Unnahme eines Loofes ju bitten : mas, wie er fagt, bie Bebeutung und ben Ertrag ber von benfelben verauftalteten Lotterie verhundertfachen wird. (2. Marg 1868.) - hierauf brudt unterm 23. September 1868 Albert Bedmann (bem Dr. Conneau, bem Direftor ber Gaben und Unterfrügungen) bie lebhafte Dantbarfeit bes Ronigs und ber Ronigin von hannover fur die Freundlichkeit aus, womit Dr. Conneau ale Direftor bes Unterftugungsamtes fich mit ber Denabruder Lotterie beichäftigt hat, bittet um eine Unterrebung mit ihm und ichieft ihm eine bom Geheimegth Duno Rlopp verfaßte Brojdure, welche ben Titel führt: "Wer ift ber mahre Feind Deutschlands?" In Diefer Brofdure ift rundweg gejagt: Richt Franfreich, fonbern Breugen ift ber mabre Reind Dentichlands!

F. Kaver Caspar zu Balbfee, einer im würtembergischen Donaufreise liegenden Oberamtsstadt, bittet im Marz 1868 um eine Aubienz. Am 27. Oftober bes nämlichen Jahres bittet er nochmals

<sup>\*)</sup> Im Französischen steht H. Burgers. Hiermit fann bloß der Sozialistenleind Burgers gemeint sein. Im französischen Texte ist Journal de Mayence, Journal de Spire, Journal de Coblenz gesagt. Das Wort Journal bedentet eigenttich "Tagblatt" und wird dann im weiteren Sinne für jede Zeitung und Beltlchrift gebraucht.

um eine geheime Andienz, in welcher er dem Kaiser die Mittel zur Vollziehung einer großen politischen Attion offenbaren will. Nachdem ihm unterm 23. Januar 1869 eine abweisende Antwort zu Theil geworden ist, besteht er nichtsdestoweniger darauf, daß er seiner Majestät mündlich die Mittel angeben muß, wodurch die augenblicklichen politischen Gesahren beseitigt werden tönnen. — Sein desfallsiges Schreiben wird unbeantwortet zu den Atten gelegt. — Hierauf schieft er im November 1869 einen Brief voll von politischen Erwägungen und von Rathschlägen sur die kaiserliche Gesundheit. (Somit wirst er sich zum politischen und leiblichen Arzte des Kaisers auf, obschon dieser Nichts von seiner Beisheit wissen will.)

Ih. hilgard aus heibelberg hulbigt bem frangosischen Kaiser mit einem beutschen Gedichte, betitelt: "Die hundert Tage." Beim Bussenden desselben schreibt er im Oktober 1869:

".... Als ich diese Epopöe dichtete, fühlte ich mich nicht allein begeistert durch die unvergleichliche Größe des Gegenstandes, welchen ich als den erhabensten und tragischsten, den die Geschichte für die epische Poesie darbieten kann, betrachte, sondern auch durch den Bunsch, allen schönen Zügen des Genie's und des Herzens von Napoleon I. volle Gerechtigkeit widersahren zu lassen und auf diese Weise die ebens ungerechten, wie start eingewurzelten Vorurtheile zu bekämpsen, die der größte Theil meiner Landsleute gegen diesen großen Mann und dessen berühmte Thuastie hegt; denn meinem Herzen thut es wehe, eine so unbegründete und zugleich für den Weltsrieden so gesährliche Antipathie zu erblicken ...."

Rarl Dbermaner, der schon auf Seite 312 erwähnte bairische Mitter des Berdienstordens erster Klasse der bairischen Krone, des Berdienstordens vom heiligen Michael und des königlich preußischen Kronensordens dritter klasse, huldigt in den Jahren 1868 und 1869 mit Arsbeiten über die deutsche Militärversassung. Dieselben scheinen die Fortsehung seiner früheren Untersuchungen über die Rationalgarden oder Bürgerwehren gebildet zu haben.

Friedrich Arupp, Gußstahlfabritant zu Gsen im Kreise Duisburg des prenßischen Regierungsbezirts Duffelborf, schreibt bei seiner Anwesenheit in Paris unterm 29. April 1868 folgenden Brief:

"Sire! Ermuthigt durch das Interesse, welches eure erhabene Wajestat (sa Hauteur Votre Majesta) für einen einfachen Industriellen und die glücklichen Ergebnisse seiner Bemühungen und seiner unerhörten Opfer bewiesen haben, wage ich von Neuem, mich allerhöchsberielben

mit der Bitte zu nahen, geruhen zu wollen, den beifolgenden Atlas anzunehmen. Er enthält eine Sammlung von Zeichnungen versichiedener, in meinen Werkftätten ausgeführter Gegenstände. Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß besonders die vier letzten Seiten, welche die Gußstahlkanonen darstellen, die ich für verschiedene hohe Regierungen Europa's angesertigt habe, einen Augenblick die Aufmerksamkeit eurer Majestät auf sich lenken dürften und meine Kühnheit entschuldigen werden. Mit dem tiessten Respekt, mit der größten Bewunderung bin ich eurer Majestät unterthänigster und ergebenster Diener,"

Auf diesen Brief, der nicht bloß industrielle Bedeutung, sondern unter den damaligen Umständen auch seine politische Seite hatte, erhielt der Patriot Friedrich Krupp am 21. Mai 1868 die nachstehende Antwort:

"Der Kaiser hat mit vielem Interesse den Atlas empfangen, den Sie ihm zugestellt haben, und seine Majestät hat den Besehl gegeben, Ihnen für diese Mittheilung zu danken und Ihnen zu wissen zu thun, daß seine Majestät lebhaft den Erfolg und die Ausdehnung einer Industrie wünscht, welche die Bestimmung hat, der Menschheit beträchtliche Dienste zu erweisen."

Der bei Anton Bachmaier in Passau (Niederbaiern) angestellte "Prosessor" Bilhelm Stephanüs, der angebliche Nachkomme der Estienne, übersendet im Januar 1869 einen politischen Artikel eines Wiener Journals, worin er die Allianz Frankreichs mit Desterreich befürwortet.

Albert Andermatt, wohnhaft zu Paris, übersendet im Februar 1869 dem Kaiser seine Broschüre: "Mission des französischen Kaiserreichs in Deutschland," und bietet seine schriftstellerischen Dienste an. — Ihm wird der Empfang der Schrift angezeigt. — Im September des nämlichen Jahres verlangt er für die Broschüre ein Gnadengeschenk, um eine ähnliche Schrift ansertigen und der Dessentlichkeit übergeben zu können; erhält jedoch abschlägige Antwort.

Karl Rettich, ein Bürtemberger, deffen Geburts- und Bohnort nicht genannt ift, bietet gleichfalls 1869 dem französischen Kaiser seine Dienste an.

Der Baron Wilhelm von Lüttwig zu Gorkau bei Zobten im preußischen Regierungsbezirke Breslau schreibt im März 1869 an ben Kaiser einen Brief mit politischen Erwägungen, ber sich um die Worte breht, daß "das Kaiserreich der Frieden" ist. — (Die Herren Ipateren Freiherren) von Lüttwig, die sich früher auch "von Littwig"

schrieben, sind slawischen Ursprungs, und als ihre Ahnherren werden Hinco und Schmilo von Lettowith, die 1342 zu Liegnith am Hose des Herzogs Wenzel I. sebten, genannt. Sie besithen in Schlesien die Güter Dockern, Krumpbach und Lossen bei Trebnith, Gorkan bei Zobten, Hartlieb bei Breslau, Bartsch bei Steinau, die Herrschaft Simmenau bei Constadt und Mittelsteine bei Glath. In Westpreußen besithen sie Skludzewo bei Dombrovken und in Galizien die Herrschaft Lodygowith, sowie Wilkowith bei Biala. Sie zerfallen in zwei Linien, wovon die eine ihren Freiherrenstand vom 6. November 1741, die andere vom 1. August 1737 datirt. Zu der ersteren gehört der hier in Betracht kommende Freiherr Wilhelm von Lüttwith, Erbherr auf Gorkau, der am 19. Januar 1809 geboren wurde und sich am 2. Oktober 1839 mit Franziska, einer geborenen Stephani, verheirathete.)

Badhaus, F. Bernstorff, Blumberg nebst siebenundzwanzig anderen hannöverischen Flüchtlingen übermitteln dem Kaiser ihre Komplimente zum Rapoleonsseste, indem sie unter Anderm sagen: "Wenn wir in unser Vaterland zurückgekommen sein werden, werden wir die edle Gastfreundschaft Frankreichs und die hohe Antheilnahme eurer Wajestät an allen edlen Wißgeschicken niemals vergessen und sie laut verfünden." — (Alençon, 15. August 1869.) — (Republikanische Flüchtlinge sind vom Kaiser in Frankreich oft genug getückt und geschoren, gemaßregelt, gesangen geseht und ausgewiesen, ja sogar aus Belgien und der Schweiz vertrieben worden. Unter edlen Wißgeschicken, an denen der Kaiser innigen Antheil nimmt, sind offenbar nur die von Stockreaktionären zu verstehen!)

Leo Maximilian Billerbed zu Dortmund in Westphalen (preußischer Regierungsbezirk Arnsberg) schickt zum Napoleons-Jubiläum ein beutsches Gedicht in 224 Bersen, welches betitelt ist: "Napoleon I. ber Große an seinen Nessen Louis Napoleon III." — (August 1869.)

Ebuard Hehz\*) zu Hamburg richtet an den Kaiser eine Lobeserhebung auf das hundertjährige Jubiläum der Geburt Napoleon's I. (Mai 1869.) — (Ob Louis Bonaparte diese Anwedelung mit Geld belohnte, ist nicht berichtet.)

Dr. philosophiae Rarl Bilhelm Rirfch zu Biesbaden, ber Sauptstadt Naffau's, übersendet bem Raiser zwölf Exemplare eines gebrudten Gebichts, welches ben Titel führt: "Eine Epheurante zur

<sup>\*)</sup> Möglicherweise heißt dieser Name Heß, da das lange lateinische s in Redz vielleicht für ein h genommen worden ist.

Sätularseier Napoleon's, gewibmet der französischen Kation," und welches angeblich ein Zeichen der Berehrung bilden soll. (26. Juli 1869.)
— Die Uebersendung von einem ganzen Duzend Exemplaren hatte jedenfalls den Zweck, die erwartete Belohnung sicherer und größer zu machen. Die Ausbeutung der französischen Kation vermittelst ihres Zwingherrn trat heuchlerisch in der Widmung zu Tage.

G. Perger, Photograph zu Elberfeld, überschieft noch im Ottober 1869 seine Glückwünsche zur Sätularseier des Geburtstags von Napoleon I. Er theilt mit, daß sein Großvater ein Soldat des ersten Kaiserreichs gewesen ist. Indem er seine bonapartistische Gesinnung, seine Bewunderung der napoleonischen Dynastie, versichert, hebt er hervor, daß er ganz arm ist. Die Bettelei des spät sommenden Glückwunsches zeigt sich also ziemlich unverhüllt.

Dr. Coremanz überschickt im Ottober und November 1869 zwei Briese, in welchen er politische Rathschläge ertheilt. Als sein Wohnort ist im französischen Texte Elsene genannt, womit entweder Elsen im Kreise Grevenbroich (preußischer Regierungsbezirk Düsseldorf), oder das Dorf Elsenz im badischen Unterrheinfreise, oder auch das österreichische Dorf Elsenz (bei Trosendorf in Desterreich unter der Enns) gemeint sein kann.

Martin Lehmann\*) zu Berlin schreibt bem Raiser unterm 22. Ottober 1869 folgenden "patriotischen" Brief:

"Majestät! Wenngleich ich ein Bewohner Deutschlands bin, reichen meine patriotischen Sympathien doch über den Rhein in Ihr schones Land, in Frankreich, hinein. Frankreich muß sich glücklich fühlen, durch Ihr Szepter beherrscht und von Ihnen regiert zu werden. Mein sehnlichster Bunsch, Majestät, geht dahin, mich Ihnen und Ihrer verehrungswürdigen Gemahlin zu Füßen zu wersen, um Ihnen persönlich meine Sympathien\*\*) für Frankreich auszudrücken..."

An diese japanesische Bauchrutscherei knüpft der Patriot Lehmann die Bitte um ein Geschent von 4000 Franken (ungesähr 1000 Thaler) und um die Erlaubniß, sein ganzes Leben in Frankreich im Dienste des Kaisers zubringen zu dürsen. — Letterer sand jedoch bieses Bettelsschreiben keiner Antwort werth und verfügte: Classer.

<sup>&</sup>quot;) 3m frangösischen Texte fteht Lehman,

<sup>\*\*)</sup> Im Frangösischen fieht; mes sympathies personelles (meine personliden Sympathien).

3. Weissert, ein Würtemberger, bessen Wohnort nicht angegeben ist, schreibt im November 1869 an den Raiser als Bote der göttslichen Weisheit, um demselben die Nathschläge und Absichten der Borssehung zu offenbaren.

Mathes Schmibt, wohnhaft zu Paris, sendet dem Raiser im Ottober 1869 einen verwirrten Brief, in welchem er weisiagt, daß Naspoleon IV. bezüglich der Berbesserung des Menschengeschlechts in die Schuhe seines Baters treten wird.

Mit dem Ramen Egeria nennt fich geheinnißvoll eine bentiche Göttin, welche bem Raifer einen flugen Brief ichreibt, worin es heißt:

"Ew. Majestät! Mit dem größten Interesse folge ich den Erzeignissen, die in Frankreich geschehen. Unter\*) allen Parteigängern eurer Majestät halte ich Persigny für den weisesten. Es kömmt eurer Majestät zu, in der Erneuerung eines Plebiszits eine Kraft zu schöpfen 20." (Tezember 1869.) — Der Kaiser besolgte den Rath der deutschen Egeria im solgenden Mai und verwandte die geschöpste Kraft zum Kriege.

Frau A. Abam, eine Sängerin zu Frankfurt (am Main?), erstheilt im Juni 1869 dem französischen Kaiser politische Mathschläge in mystischer Sprache, indem sie ihrem Briese freimaurerische Schriftzeichen einsticht.

Bon den Schreiben unterschiedlichen Inhalts, die in dieser Periode an den frangösischen Raiser gelangten, geben wir zuerst diesenigen aus dem Jahre 1868.

Im Juli 1868 bringt Ed. Baurath aus Leipzig dem französischen Kaiser in Erinnerung, daß er ihn früher gebeten hat, ihm 50,000 Franken (13,333 Thaler) unverzinslich vorzustrecken oder ihm jährlich eine Summe von 20,000 Franken (5333 Thaler) zu zahlen, damit Petent eine periodisch erscheinende Sammlung von religiösen Liedern verössentlichen kann. Da er keine Antwort erhalten hat, wiederholt er seine Bitte, sett jedoch die erbetene Anseihe auf 20,000 Franken, die er mit vier Prozent verzinsen will, oder auf eine Jahres Subvention von 1600 bis 1800 Franken (ohngesähr 500 Thaler) herab. Er verssichert, daß er dieses Geld auf den Ankauf einer Druckerei und auf die Anssührung seines Projektes verwenden will. — Darauf ernenert er im November 1868 seine Bitte: "um im Stande zu sein, der religiösen

<sup>\*)</sup> Die Böttin, welche ein göttliches Französisch schreibt, bedient sich des Ausdrucks: Entre tous les partisans de V. M.

Poefie Opfer zu bringen," indem er an den Kabinet = Chef die Worte ichreibt:

"Mein Herr! Ich frage: ist es möglich, daß der Raiser für die Sache des Herrn jährlich nicht eine Summe von 1600 bis 1800 Franken hat?..." So verstedte sich die industrielle Bettelei, um anständig zu erscheinen, hinter die sogenannte Sache eines Opfers für den alten betaunten Herrn Zebaoth.

Fran Bed-Beizelbaum zu Augsburg bettelt den Kaiser im Januar 1868 um Geld zur Reise nach Paris an. Sie sehnt sich, wie sie sagt, danach, Ihre Majestäten zu besuchen, Malmaison in Augenschein zu nehmen und Blumen auf das Grab Napoleon's I. niederzulegen.

M. Belgard zu Berlin bittet 1868 und 1869 mehrmals, daß ber Kaiser die vom Bittsteller angesertigte Lebensbeschreibung und Photographie Meherbeer's anzunehmen geruhen möge.

Georg Brkitz zu Wien reklamirt im Januar 1868 eine Summe, welche er aus einer vom Kaiser bewilligten Pension ber Fürstin Darnika Cawilowa vorgestreckt hat. — (Es ist sehr fraglich, ob Brkitz ein Deutscher ist.)

Dethleff, Photograph zu Rostod im Großherzogthume Medlenburg = Schwerin, bittet im November 1868 um die Substription des Kaisers auf die photographische Wiedergabe des 1498 zu Lübed erschienenen Werkes "Reinede der Fuchs", wovon nur noch ein einziges Exemplar vorhanden ist.

Morih Deutsch, Herausgeber und Journalist in Wien, huldigt dem französischen Kaiser mit einem Album, welches die Zeremonien der Krönung des österreichischen Kaisers zum Könige von Ungarn enthält (1868). — Er erhält für seine Huldigung eine goldene Medaille. — (Vielleicht ist dieser Morih Deutsch identisch mit dem oben auf Seite 211 angeführten.)

Julius Fänkel, ein Kohlengrubenbesitzer in Baiern, bietet dem Kaiser eine Anzahl Kohlengruben-Aktien an (1868.) — Abschlägige Antwort.

Der Ritter von Friedland, Auffeher der Museen zu Bien, ist ein Freund der Bitwe Heinrich Heine's gewesen und bietet der französischen Regierung durch die Vermittelung des Herzogs von Gramont, des seit dem 4. November 1861 zu Wien atkreditirten französischen Gesandten, verschiedene Papiere Heinrich Heine's an. Anton Alfred Agenor Herzog von Gramont schreibt darüber Folgendes:

"Das Paket enthält ein noch nicht heransgegebenes Manustript, betitelt: Napoleon III., welches in einem schlechten Geiste abzesaßt zu sein scheinen könnte, serner siebenundsechzig Gedichte gegen den König von Preußen, und endlich einen großen Briefwechsel zwischen Heine und den Herren Thiers, Guizot, Michel Chevalier, Michelet, der Fürstin Belgiojoso, Mignet u. s. w. Es steht zu glauben, daß dieses Alles mit seindlichen Gesinnungen gegen die Regierung des Kaisers geschrieben ist." — Der für die Heine'schen Papiere gesorderte Preis beträgt 30,000 Franken (8000 Thaler).

Julius Fuchs in Berlin hulbigt im Januar 1868 bem französischen Kaiser mit einer hymne, welche er für das anderthalbhundertjährige Jubiläum des preußischen Kadetten = Korps angesertigt und von ber ber König von Preußen die Widmung angenommen hat. — Un = nahme und Dank.

Maximilian Geiger, ein Orgelbauer, als bessen Wohnort Fraunstein in Baiern\*) angegeben ist, dankt 1868 für eine empfangen, Unterstützung. — Nachdem er angeblich taub geworden ist, bittet er den Kaiser um eine neue Unterstützung, um nach München zu gehen, wo er geheilt werden könnte. (September 1869.) — Abschlägige Antwort. Der Kabinet-Sekretär hat sich nicht enthalten können, dazu die Bemerkung zu schreiben: "Er soll sich doch an die Legation seines eignen Landes wenden! Er ist in seinem Lande!"

Die Grafin B . . . . . von G . . . . . geborene C . . . . . von . . . . . in Baiern an ben frangöfischen Raifer folgenden Brief:

"Sire! Eure kaiserliche Majestät! Es geschieht, indem ich die Kniee beuge und Ihnen die Hande kusse, Sire, daß ich eure Majestät um Berzeihung bitte wegen der Kühnheit, die ich begehe, wenn ich der erhabenen Berson eurer Majestät direkt ein Bittgesuch einreiche; allein

<sup>\*)</sup> In Ritter's geographisch-statistischem Lexison ist fein Ort biese Namens verzeichnet. Im bairischen Schwaben liegt ein Dorf, welches Frauenstetten heißt. Eine Stadt Frauenstein liegt im Königreiche Sachsen, ein Dorf Frauenstein im Nassaulichen. Wenn ein Ort Frauenstein in Baiern liegt, muß er sehr unbedeutend sein. Aber jedensalls ist die bairische Bezirtsamtsstadt Traunstein (in Oberbaiern links an der Traun liegend) gemeint! — Ein Philipp Geiger aus Niedersteinach (wohl Niedersteinbach?) in Baiern hat 1853 dem französischen Kaiser zu dessen Kerheirathung gratulirt, und ein Baier, schlecht-hin Geiger genannt, besindet sich unter den Schnurranten der Salzburger Reise des Jahres 1867.

eine innere Stimme fagt mir, bag ber Raifer ber Frangofen auch ein mit ben Ungludefällen und ben traurigen Brufungen einer jungen beutschen Frau mitfühlendes Berg besitt, und ich zögere nicht, die Bnabe eurer Majestät anzuflehen. Geruhen Gie baber, Gire, mir zu erlauben, baß ich enrer Majestät mich als die Schwester ber Bergogin von welche die Ehre hat, von eurer Majestat gefannt (connue) zu fein, vorftelle. Getrennt vom Grafen von G ....., meinem Manne, icon feit brei Jahren, habe ich mich aus einem Wohlthatigfeitshaufe in bas andere begeben, aber ohne dafelbit fur meinen Beift und meinen Befcmad, noch für bas Beil meiner Geele Befriedigung ju finden. Bahrend des Krieges von 1866 arbeitete ich in einem Sofpital und fand Bergnugen, ja fogar Reig barin, die armen verwundeten Defterreicher und Breugen zu beforgen und zu troften; aber nach einem viermonatlichen unausgesetten Dienste verjagten mir bie Rrafte, ba ich einen ichwachen Rorper besithe; ich widerstand ben großen Beichwerlichkeiten nur burch meine moralische Willenstraft, mußte aber endlich boch unter liegen und habe feitdem nicht mehr die Rrafte gefunden, um ben Bflichten einer Wohlthätigteitsschwester zu genügen. Nachdem ich einige Monate bei meiner Familie zugebracht hatte, fühlte fich mein Berg bergestalt von ben peinlichen Erinnerungen überwältigt, bag ich nach bem Rlofter R ..... in Baiern abreifte, wo ich mich gegenwärtig noch befinde und wo ich ben guten Willen hatte, mich in der Unftalt fur die Blodfinnigen ober auch in der Rrantenanstalt mehr als Auffeberin denn als Barterin zu beschäftigen. Allein mich hat eine unüberwindliche Entmuthigung ergriffen ; ich fann mich nicht in bie Gitten Diefes Plages finden, der hier herrichende falte Ton thut meinem Bergen webe; ich begreife nicht, wie Ginrichtungen, welche auf die driftliche Barmbergigfeit gegrundet find, ohne Liebe gedeihen tonnen; bas Elend verlangt mehr als fein tägliches Brot bas Mitleid und bie Liebe. Aber ich wage nicht, mir zu erlauben, eine ins Einzelne gebende Darlegung von bem Blate und von meiner peinlichen Lage ju geben: ich wurde fonft die Nachsicht eurer Majestät migbrauchen. Gire! 3ch tomme, Ihre Suld angufleben; eure Dajeftat tonnen mich aus meinem Eril befreien, tonnen mich dem Leben gurudgeben; geruben Gie, mich gu erhoren, Sire; bewilligen Sie mir irgend einen Boften; bas geringfte Umt im Dienfte eurer Dajeftat wird von mir fur die größte Ehre gehalten werden und ich wurde meiner Pflicht mit ebenso viel Eifer und Ergebung, wie alle Unterthanen eurer Majeftat, zu genügen fuchen. 3ch verlange nicht nach einem Dienfte bei bem taiferlichen Sofbatte,

welcher mich ber Welt gurudgibt; nein, Gire, ich verlange eurer Dlajestät wohlgesällig in irgend einem Amte, wo ich arbeiten fann, sei es nun als Aufscherin (Intendantin) in einem der Schlöffer eurer Majestät oder fei es in einem Bohlthätigkeitshaufe, wo ich unabhängig fein fann, zu dienen; ich würde auch gern als Rammerfrau bei ihrer Majestät der Maiserin dienen, allein ich zweifte, ob ihre Majestät mich annimmt. Gire, die Ungludvfälle, die Entjagungen ber letten Lebensjahre haben mich demuthig gemacht; ich vergeffe meinen Rang, meinen Titel, wenn ich ins Leben gurudzutehren mage; ich bin mit achtundzwanzig Jahren noch jung; ich liebte bie Welt und habe mich zu der Lebensweise, die ich jest führe, nur mit Widerstreben bequemt; allein ich mußte mich in den Billen meines Baters fügen. Saben Sie Die Buade, Sire, mir die Unbedachtsamteit, daß ich schriftlich mit eurer Majestät verfehre, zu verzeihen; ich zittere, wenn ich bente, daß ich gegen die Etikette des frangofischen Sofes verstoßen habe und eurer taijerlichen Majestät habe miffallen tonnen. Sire, verzeihen Sie nicht der Gräfin von B . . . . , sondern einer armen jungen Frau, welche fich jehr unglüdlich fühlt und ihre Lebenshoffnung in die Sande eurer Majestät legt. Retten Gie mich, Gire; laffen Gie mich Ihnen Dienen, Eire: Die Macht ift enrer Majestät gegeben, und ber liebe Gott wird das Berg eurer Majestät lenken. Wenn der Wille des Raifers es verlangt, mich bei einer perfönlichen Andienz zu sehen (a mo voir en audience personneller, werbe ich die Mittel zu finden suchen, um nach Paris zu fommen, und ich wurde allzu glücklich sein, meine hulbigungen zu den Kußen eurer Majestät niederzulegen. Ich beuge die Anice vor ber Perfon eurer erhabenen Majestät und fuse Ihnen die Sande, Sire, indem ich mit tiefer Unterwürfigfeit bin eurer Dlajestät demuthige Dieuerin." (20. Mär; 1868.)\*)

<sup>\*\*</sup> Im französischen Texte steht der Name der Gräsin nicht ausgeichrieben. Doch hat der iranzösische Text unter dem Buchstaben A die Gräsin von Alten geselt und auf die soust niegends vorkommende Gräsin von Arten geselt und auf die soust niegends vorkommende Gräsin von Ervete verwiesen. Das gibt uns allerdings einen sichern Kingerzeig. Ferner steht der Artikel G.... das gibt uns allerdings einen sichern Kingerzeig. Ferner steht der Artikel G.... dass gibt uns allerdings einen sinigken den Ramen Größunser und Grube, sodass auch hieraus nitt Wahricheinlichkeit zu entuchmen ist, G.... bedeute Grote. Bur der Taussammen E., welcher G. heißen müßte, stimmt nicht, aber dieß kann auf Rechnung der stanzösischen Redaktion geseht werden. – Guidobaldine Viktenia von Kiten in eine Tochter des Grasen karl Franz Vikter zu Witkenburg, Stelle und Barnibücken, der königlich hannöverischer Geheimrath war. Ihre Muguste geborene von Schminke, und war die Tochter eines kurfürzlich hessischen Staatsministeres. Guidobaldine ist am 2. November 1838 geboren und hat sich am 4. Januar 1839 mit August Gräsen von Grote verheirathet. Dieser Gras Grote, geboren am 27. Januar 1828, sie Majoratsherr auf Breese, Vereitedt, Güddenstedt und Breselenz, war hannövericher Rammer-

Der Ritter von Sadlanber ju Stuttgart überfendet am 12. Infi 1868 eins feiner Berte: Das Solbatenleben in Breugen, indem er ben Großfammerherrn, ben Bergog von Baffano, bittet, baffelbe an ben Stufen bes Thrones feiner Majeftat niederlegen zu wollen. Bugleich bittet er ben Oberfammerheren, felber ein Eremplar biefes Werfes von ihm annehmen zu wollen und baffelbe fowohl als eine ben hohen Berbienften bes Bergogs bargebrachte Sulbigung wie auch als ein Beichen von Sadlanber's ehrfurchtsvollen Gefinnungen gu betrachten. - Um 21. Inli ichreibt ber frangofische Ueberseger bes Bertes an ben Obertammerheren, baß herr von Sadlander, ben er für einen ber erften Schriftsteller Deutschlands erflart, Ritter aller europäischen Orden ift und dag bemfelben nur noch ber Orben ber Ehrenlegion, nach welchem bas Berlangen feines Ehrgeiges fteht, fehlt: weghalb er barum bittet. - Bugleich fleht Friedrich Wilhelm Sadlander, der Mann von "Ueber Land und Meer," feinerseits direft in einem eignen Schreiben (Juli 1868) um bas Rreug ber Ehrenlegion und treibt fich auf biefe Beije unter bem gang gemeinen Bettelvolke, ben ichamlojen Gatterflopfern der Tuilerien, herum. Ob wohl ber Unterhaltungsichriftsteller, der einft ben Feldmarichall Radestn in ben piemontesischen Feldzug und ben Pringen von Preußen in ben babifchen Reichsverfaffungsfeldzug begleitete, feine übrigen Orben und feinen Abelstitel auf ahnliche Beife erobert haben mag?

Der Bikar Konrad häring und Max Berger, Mitglieder bes tatholischen Gesellenvereins zu Konstanz, betteln 1868 den französischen Kaiser um eine Beistener zur Erlangung eines eignen Lokals für den Gottesdienst der dortigen Katholiken an. Unter Bedauern wird ihnen mitgetheilt, daß sie krast allgemeiner Verfügung abschlägig besichieden werden mussen.

Rubolph Hauser, ein Fabrifarbeiter zu Bietigheim im würtembergischen Nedarfreise, ersucht den Kaiser, der Pathe seines Söhnchens zu werden und ihn zu ermächtigen, daß er dasselbe Napoleon nennen durfe. (Dezember 1868.) — Das Gesuch wird unbeantwortet gesassen.

Die Brafin Banda Bendel auf dem Schloffe Siemianowit \*)

herr und erbliches Mitglied der I. Kammer der hannöverischen Ständeversammlung, und er vermählte sich in erster Ehe am 20. September 1853 mit Doraline geborenen Reichsgräfin von Schwicheldt, die am 12. Mai 1855 starb. Guidobaldine wurde seine zweite Frau und selbige gebar ihm am 8. Oktober 1859 eine Tochter. — Die Schwefter Guidobaldinens ist eine englische Herzogin. Selbige heißt Luise Auguste Friederste, ist am 14. Januar 1832 geboren, wurde Oberhosmeisterin der englischen Königin Viktoria und verheirathete sich den 22. Juli 1852 mit William Orogo Montague, Herzog von Manchester.

<sup>\*)</sup> Im frangofifden Texte fteht urthumlich: Siemanowitz.

im preußischen Oberschlessen bittet im November 1868 ben Kaiser um Photographien und Autographen von der kaiserlichen Familie. — Die Gräfin Wanda Malwina Hendel von Donnersberg ist eine geborene Reichsgräfin von Gaschin, Freiin von und zu Rosenberg, geboren am 7. Dezember 1837. Ihr Gatte Hugo Hendel von Donnersberg, geboren den 31. Juli 1832, ist Erbherr der Herrschaft Bielschowig in Oberschlessen und gehört zur älteren Linie der Herren Hendel von Donnersmard. Selbige sind am 29. Juli 1651 Reichsgrafen und am 9. August 1699 freie Standesherren von Obers Beuthen getaust geworden. Seit dem 12. Oktober 1854 ist der jedesmalige Standesherrerbliches Mitglied des preußischen Herrenhauses.

Witwe Sufanne Sochreiter zu Saibhausen, einem Pfarborfe, welches zur Münchener Borftadt Au gehört, bittet um eine alte Kanone, aus welcher eine Glode für die dortige Kirche gegoffen werden foll. (September 1868.)

Franz von Hofmann zu Landshut in Oberbaiern übersenbet 1868 dem Kaiser eine Elegie auf den Tod des bairischen Königs Ludwig I., indem er zu verstehen gibt, daß er Geld nöthig hat. — Seine Bettelei wird unbeantwortet gelassen.

Hopp zu Paris bittet 1868 um eine Audienz und erhält abichlägige Antwort.

R. Hog, Goldschmied und Photograph zu Konstanz, schlägt bem Kaiser den Ankauf von der photographischen Wiedergabe eines Manustripts vor, welches sich auf die Vorgänge des Konstanzer Konzils bezieht. Die Kaufsumme soll 1500 bis 2000 Franken betragen. Der Kaiser schlägt das Angebot aus. (1868.)

Dr. Hermann Hüffer, Professor an der Bonner Universität, huldigt dem französischen Kaiser mit seinem Geschichtswerke, welches betitelt ist: "Desterreich und Preußen gegenüber der französischen Revolution dis zum Abschluß des Friedens von Campo-Formio, vornehmlich nach ungedruckten Urkunden der Archive in Berlin, Wien und Paris." Auch schiedt er die Abschrift von einigen Briesen Napoleon's I., welche er in Wiener Archiven gefunden hat. Er sagt:

"Ich hoffe, daß seine Majestät mit einigem Interesse die Geschichte der berühmten Berhandlungen von Leoben und von Campo-Formio, die von Ihrem großen Borgänger von Anfang bis zu Ende geführt wurden, lesen werden. In Allem, was ich von demselben sage, habe ich nur nach geschichtlicher Wahrheit gestrebt. Ich bin sicher, daß die Gesammt-vorgänge ihn in einem sehr günstigen Lichte erscheinen lassen, und hoffe,

baß meine Darstellung recht die Bewunderung zeigt, welche man seinem staunenswerthen Genie schuldet. Jeder die Wissenschaften liebende Mann, Sire, ist Ihnen in so vielfacher Beziehung zu Dank verbunden, daß er sich glücklich schäpen muß, wenn sein Wert eurer Majestät einen angenehmen Augenblick bereiten kann. Möchte doch mein Buch, Sire, Ihnen mindestens meine lebhaste Erkenntlichkeit beweisen." (Juli 1868.)

hermann Jüngling in Berlin bietet im Januar 1868 bem Raifer verschiebene gu Berlin und in Ungarn liegende Grundftude an.

Dr. D. Klein, Rabbiner zu Pleichen im preußischen Regierungsbezirke Posen, übersendet dem Kaiser eine neue Lieserung seiner Blumenlese aus dem Talmud und bettelt um Geld, welches er angeblich auf die Bollendung seiner Arbeit verwenden will. (Januar 1868.) — Ihm wird der Empfang angezeigt.

Ebm. Krehschmer, Hoforganist in Dresben, bittet im Dezember 1868 um die Ermächtigung, dem Kaiser eine Meßmusik, für welche Krehschmer bei der letzten Brüsseler Preisbewerbung die große goldene Medaille erhalten hat, widmen zu dürsen. — In sehr höslicher Form wird er abgewiesen.

Die Brafin von Lasberg, Tochter eines penfionirten ofterreichischen Oberften, bittet im Dezember 1868 um eine Anftellung als Befellschaftsbame bei ber Raiferin ober bei ber Prinzeffin Mathilbe ober auch bei ber Pringeffin Clotilde. Sie fagt von fich, bag fie "einer ber ältesten Familien Desterreichs angehört." — Das alte aus Dberöfterreich ftammenbe Geschlecht Lasberg, bas feinen Namen von feinem früheren Stammfit bei Freiberg im Mühlfreise führt, tommt urtundlich querft im Jahre 1326 vor; boch beginnt die regelmäßige Stammreibe erft mit Ritter Ulrich von Lagberg, welcher 1385 ben Sof und die Befte Lagberg zu Leben empfing. Bu Reichsfreiherren wurden bie herren von Lagberg am 16. November 1664, ju Reichsgrafen am 18. September 1705 gemacht. - Beorg Rudolph Reichsgraf von Lasberg, Oberft - Lieutenant und Platfommandant zu Padua, geboren 1806, hat zwei Töchter: Bertha, geboren am 27. Januar 1840, und Emilie, geboren ben 17. Mai 1842. Sonft hat er eine Schwester, Namens Emilie, bie 1808 geboren ift. Das Alter bes "Geschlechts" hindert bie Brafin von Lasberg nicht, eine Stelle als Befellichaftsbame bei ber bonapartistischen Demi-monde einnehmen zu wollen!

Bilhelmine Lindner, geborene von der Ruhle, Frau eines Metallgießers zu Duderstadt in ber hannoverischen Land. broftei hilbesheim, schreibt dem Raifer, baß fie breimal hinter einander ben gleichen industrie-ritterlichen Traum gehabt hat. Sie schilbert biefen Traum fo:

"Ich begegnete eurer Majestät, als allerhöchstbieselben auf einem arabischen Pserbe plankerten, und lenkte, indem ich Ihren Hat aushob, Ihre Aufmerksamkeit auf mich. Der Kaiser fragte mich, ob ich Richts zu wünschen hätte. Ich antwortete ihm: Möge der Kaiser der Fransosen geruhen, sich nach Bincenz zu begeben und dort den Wassens und Kanonenproben Lindner's beizuwohnen; ich würde glücklich sein, wenn der Kaiser die von Lindner angesertigten Kanonen und Wassen kennen lernte. Jeht siehe ich um die Gunst, daß mein Traum wahr wird..., indem ich eine arme gliederlahme Frau bin, deren einziges Glück darin besteht, ihren vielgeliebten Mann zu unterstützen." (April 1868.)

Freiherr von Manteuffel, Großmeister der sächsischen Forsten, bietet im Januar 1868 dem französischen Kaiser durch die Bermittelung des sächsischen Gesandten die französische Uebersehung von seinem Werke über die Wiederbeholzung des Bodens, respektive über die Wiederbeholzung der Berge, au.

Hert, indem er sich für ruinirt erklärt und hieran eine Bettelei um Unterstützung knüpft.

Mauf zu Elwangen im würtembergischen Faxtfreise übersendet eine ungereinte Dichtung (une composition poétique en prose) zu Ehren des würtembergischen Königs Karl. (1868.) — Das Machwert wird unbeautwortet zu den Aften gelegt.

2. M. Michelup zu Bien erinnert den französischen Kaiser daran, daß er (Michelup) ihm von einem über Münzen, Maße und Gewichte handelnden Werfe fünf Exemplare zugeschickt hat. (1868.) — Ob Betent hierauf Geld erhielt, wird uns nicht berichtet.

Der Schriftsteller Otfried Mylius zu Stuttgart, Berfasser der "Nenen Geheimnisse von Paris," sleht im Oktober 1868 den französischen Kaiser um die Ermächtigung an, ihm seinen neuesten geschichtlichen Roman, betitelt: "Das Testament von St. Helena," widmen zu dürfen. Selbiger handelt, wie Mylius berichtet, von der Jugend seiner Majestät und von den letzten Lebensjahren der Königin Horteuse. — Kraft allgemeiner Berfügung wird Betent abgewiesen.

Der Reichsfreiherr Ferbinand von Dbenaus\*), ein öfterreichischer Sanotmann, welcher vom frangofischen Raifer 8000 Franten

<sup>\*) 3</sup>m frangofischen Tegte fteht irrthumlich: Obenhaus.

(2133 Thaler) ale Bezahlung für Gegenstände erhalten bat, bie bem Bergoge von Reichstadt gehört haben, hat mahrend eines fiebenmonatlichen Aufenthalts in Baris 2000 Franken über Dieje Summe hinaus vergehrt. Er bittet im Dai 1866 um einen Beweis taiferlicher Freigebigfeit ju Bunften feines Brubers, ber vor Rurgem bem Raifer Die gange Bibliothet bes Pringen, bestehend in 123 Banden, fowie eine Bufte und einen Simmels = Globus von demfelben überschidt bat. Er wiederholt vergebens feine Bitte mehrmals (1869) und erfucht im Falle ber Richtgewährung berfelben, bag wenigstens die von feinem Bruber überfandten Gegenftande, Die im Mufeum ber Converane (im Louvre) aufgestellt worden find, juruderstattet werden mogen. - Sein Bittgefuch wird unbeantwortet gelaffen. - Das öfterreichifche Beichlecht Dbenaus hat seinen Bappenbrief 1610, ben Reichsadel nebst Bappenvermehrung am 5. Juni 1666 empfangen und ift am 16. August 1827 in ben österreichischen Freiherrenstand versett worden. — Der österreichische Sauptmann Ferdinand Muguft von Obenaus wurde am 20. Juni 1821 geboren und war zu Prag ftationirt. Gein Bruber, ber Freiherr Frang Seraph Rarl von Obenaus, geboren am 18. September 1818, war Statthalterei-Ronzipift und hatte fich am 24. Februar 1852 jum zweiten Male verheirathet.)

Dr. Hermann Peters, Babearzt im Dorfe Elster (in ber fächsischen Amtshauptmannschaft Plauen) möchte gern ein Werk über die Bäder der süblichen Gegenden schreiben und zu diesem Behuse im nächsten Winter eine Reise machen. Weil aber eine solche Reise viel Geld kostet und Peters dasselbe nicht aus seiner eignen Tasche bezahlen möchte, bettelt er beim französischen Kaiser darum, indem er ansührt, daß die Reise im allgemeinen Interesse geschehen soll. (Juli 1868.)

Der Apotheker F. Pielke zu Wartenburg im preußischen Regierungsbezirke Königsberg ist von uns auf Seiten 140—141 behandelt worden.

Der Kreisgerichts Sefretär Pohl zu Falkenberg im prenßischen Regierungsbezirke Oppeln schieft dem französischen Raiser unterm 29. Oktober 1868 seine Photographie. Man habe, schreibt er, ihm oft gesagt, er sehe dem Kaiser der Franzosen ganz ähnlich. Obschon nun eine solche Achnlichkeit auf bloßem Zusall bernhe, habe er sich doch darüber gesteut, einem so großen Fürsten, einem so großen Geiste wenigstens im Gesicht ähnlich zu sehen. Er schiede daher sein photographisches Bild, indem er die unterthänigste Hosfinung ausspreche, daß der Kaiser ihm das seinige dasür zustellen wolle. — (Pohl hat eine Glabe,

trägt eine Brille und zeigt mit Napoleon III. nicht bie minbeste Achnlichkeit.) — Sein Schreiben und sein Porträt werden unberücksichtigt zu ben Alten gelegt.

Die Schriftstellerin Elise Bolko ans Preußisch-Minden schwester unterm 6. Oktober 1868 an den französischen Kaiser, daß sie als Schwester des im Dienste der Wissenschaft in Afrika umgekommenen Eduard Bogel gern das Andenken ihres Bruders verewigen möchte und mit dem Plane umgehe, ein Rapital zusammen zu bringen, dessen Interessen kühnen Forschungsreisenden zu Hülse kommen könnten. — Sie wird auf hösliche Weise abgewiesen. — Hierauf bettelt sie am 15. November 1869 nochmals, aber jeht nicht aus Pietät gegen das Andenken ihres Bruders, sondern aus schriftstellerischer Industrie-Ritterlichkeit. Sie gibt nämlich an, daß sie eine Biographie der Kaiserin Josephine und der Königin Hortense versassen und zu diesem Zweck Arenenberg und Malmaison besuchen will. Sie ersucht, um diese Reise machen zu können, den französischen Kaiser um 1000 Franken. — Ihr wird die Bitte wieder abgeschlagen, aber jeht nicht wieder auf hösliche Weise.

Dstar Ricel, Sekretär im bairischen Kriegsministerium, theilt unterm 9. Januar 1868 mit, daß ihn vor einigen Tagen seine Frau mit einem Sohne beschenkt hat. Beil der Großvater dieses Sohnes in der großen Armee Napoleon's I. gestanden und das Kreuz erhalten habe, bittet Ricel den Kaiser, geruhen zu wollen, die Pathenstelle anzunehmen. — Nachdem Ricel eine abschlägige Antwort empfangen hat, schreibt er unterm 3. Februar über den gleichen Gegenstand: er habe in der Zuversicht, daß seine Bitte erfüllt werde, seinen Sohn auf den Namen Louis tausen lassen, und bitte nun um die Ermächtigung, daß er demselben diesen Namen lassen könne. — Sein neues Schreiben wird unbeantwortet gelassen.

Mathilde Rochholz, Tochter eines Nürnberger Affessors, steht bas Bohlwollen des Kaisers an zu Gunsten Dr. Flammhorst's, eines alten Freundes von ihr. Sie sagt von demselben, daß er seit einem halben Jahrhundert den Kreis der menschlichen Kenntnisse erweitert habe, für den Kaiser Rapoleon I. eine enthusiastische Bewunderung hege, mit dem seizen Kaiser Napoleon III. auf einer Schweizer Reise 1838 zu sprechen die Ehre gehabt, merkwürdige Gedichte versakt, aber nun im Alter von neunundsechzig Jahren nicht zum Gebrauche von Bädern behus Hersellung seiner Gesundheit die nöthigen Hilsquellen habe. Sie fügt ihrem Briefe zwei lange Gedichte ihres Freundes bei. (Mai 1868.) — Ihr Schreiben wird resultatlos zu den Alten gelegt.

Jules Rothschild, ein zu Paris etablirter Buchhändler, ber für Sachsen-Meiningen Konsul ist, beruft sich auf zahlreiche Publikationen, welche entweder Prachtwerke sind oder in das Gebiet der Bolksliteratur gehören, sowie auf von ihm versaßte wissenschaftliche Uebersetzungen: Werke, "die der Garten- und Ackerwirthschaft einen großen Impulsgegeben haben," — um für sich das Kreuz der Ehrenlegion zu betteln. (August 1868.) — Er wird an den Minister der äußeren Angelegenheiten verwiesen.

Ferdinand Morits Chalz, "Aeltester ber löblichen Barbier-Innung" zu Bittau in Sachsen, bringt dem Kaiser zu dessen sechzigstem Geburtstage (am 20. April 1868) die Wünsche eines unterthänigsten Dieners dar, indem er ihm meldet, daß es der göttlichen allgütigen Borsehung gefallen hat, den Aeltesten der Zittauer löblichen Barbier-Innung auf den nämlichen Tag, wie den französischen Kaiser, das Licht der Welt erblicken zu lassen. Mit andern Borten: er hält den Barbierbeutel auf.

Th. Scheerer, Bergrath und Professor an der Berg - Atademie zu Freiberg in Sachsen, huldigt dem Kaiser mit drei Abhandlungen, welche Scheerer bei Gelegenheit des Jubiläums der Freiberger Berg-Akademie veröffentlicht hat.\*) Es ist in der That höchst widerlich zu sehen, wozu ein bedientenhafter Professor fähig ist, um einem in der Gewalt besindlichen Fürsten zu gefallen. Scheerer läßt sich solgendermaßen auß:

"Kaiserliche Majestät! Die Wissenschaft war immer ein Attribut der Napoleoniden. Die tief durchdringende Macht der Naturwissenschaften und die irdische Gewalt des Rapoleonismus schreiten gleichzeitig in der Geschichte vor. Es gibt keinen Zusall; es gibt eine dem Geset immaterieller Entwidelung gehorchende Reihe.... Diese beiden Meister, der Materialismus und der Republikanismus, begegnen sich im Irrthume und marschiren auf dem Wege der Täuschung zusammen. Um sie zurück zur wirklichen Wahrheit zu bringen, war die ganze Fülle des menschlichen Genie's nöttig. Dem Rapoleonismus ist es beschieden gewesen, die Republik zu besiegen; den Naturwissenschaften kommt es zu, den Materialismus zu zähmen.... (15. April 1868.)

Der Herr Professor nennt hier, was schwarz ist, weiß und was Lüge ist, "wirkliche" Wahrheit. Für ihn mit seiner wirklichen Wahrheit, die einen Kahenbuckel vor dem Throne macht, gibt es schon eine

<sup>\*)</sup> Die Freiberger Berg-Mademie ift am 4. Dezember 1765 gegründet worden.

lange Reihe von Napoleoniden und das Attribut derselben ist "immer" die Wissenschaft gewesen, nämlich eine solche Wissenschaft, die den Leuten Sand in die Augen streut. Glücklicherweise hat endlich der Republikanismus den Erzschurken Napoleon III. ins Exil getrieben, nachdem dieser durch unredliche Politik, durch Gewaltthat, Lüge und Meineid, sich auf den Thron geschwungen hatte. Wenn die Freiberger Wissenschaft mit dem Napoleonismus Hand in Hand geht: um so schlimmer für sie!

— Uedrigens wurde dem Freiberger Professor für seine Huldigung nur gedankt und der Bundesgenosse des Bonapartismus erhielt für seine gefällige Rede weder Geld, noch einen Orden.

Pantrag Schlafer, Sattler zu Beigenhorn im bairifchen Schwaben, wünscht als Andenken bas Portrat bes Raifers. (Januar 1868.)

Martin Schmidt, Kommissionar zu Kempten in Baiern, schickt in ben Jahren 1868 und 1869 bei Fest= und Geburtstagen verschiedene Gratulationen.

Heinrich Schmidt, Kanditor zu Bremerhaven, bietet bem Raiser Bonbons und Chotolade an, indem er um den Titel: Lieferant seiner Majestät, bettelt. (17. Januar 1868.)

Der "Defonomie - Rommiffar" Schott zu Berlin offerirt unterm 24. Januar 1868 zwei Erfindungen und ein Sympathie-Geheimniß.

Theodor Schwarze aus Arensberg\*) erneuert im Februar 1868 seine frühere Bitte um eine Leierorgel.

Der Erfinder Hermann Spiehr bittet 1868 um die Erlaubniß, dem Raiser und der Raiserin auf seinem "elektrischen Biano" vorspielen zu dürfen, wird aber abgewiesen.

A. Bogelmann zu Rarlsruhe überschickt 1868 verschiedene Schriften über die Fortpflanzung und Abrichtung ber Pferde und über die Geftüte. — Ihm wird der Empfang angezeigt.

Der Hauptmann Bindler zu Leinzell, einem würtembergischen Pfarrdorfe an der Lein im Jaxtfreise (Oberamt Gmünd), fordert Antwort auf ein früher von ihm eingereichtes Gesuch, betreffend die Bestohnung für geleistete Dienste (24. Januar 1868.)

Georg und Ernft Buftenborfer, zwei Bruber, wohnhaft gu Bremen in Breugen \*\*), erbitten fich, wie fie fich ausbruden, "ein

<sup>\*)</sup> Nach dem frangösischen Texte liegt dieses Arensberg im Großherzogthume Olbenburg: wodurch die Richtigkeit des Namens fraglich wird.

<sup>\*\*)</sup> Ein Dorf, Namens Bremen, liegt im Kreise Soest des preußischen Regierungsbezirks Arnsberg und ein anderes im Kreise Lennep des preußischen Regierungsbezirks Dusselborf.

tleines Andenken" von seiner Majestät auf Grund solgenden Vorsalls: Als der Kaiser einstmals eine Nacht zu Köln in einem Hötel zugebracht hatte, reiste er um fünf Uhr des Morgens auf einem Dampsboote ab; er war schon auf dem Boote, als er gewahr wurde, daß er seine Uhr vergessen hatte; der Kellner des Hötels (der Bater der beiden bettelnden Brüder) holte dieselbe herbei und empfing vom Kaiser 25 Franken, ließ aber das Geld aus Unachtsamkeit in das Loch des Triebwerkes sallen, und während er nun hinablies, um es zu suchen, ging das Boot ab, so daß er zwei Stunden verlieren mußte und wider Willen mit dis zur nächsten Station gesahren wurde. (20. Mai 1868.) — Das Bittschreiben wird unbeantwortet zu den Akten gelegt.

Max 3 werger zu Tramsen (?) in Baiern schickt ein Gebicht und bittet um Unterstützung (1868).

Dr. phil. Bernhard Grafer zu Berlin fendet brei Schriften über Schiffsalterthumskunde (1868).

Der Graf von Lippe = Beißenfeld zu Grat, ber Sauptsftadt bes öfterreichischen Berzogthums Steiermart, schreibt an ben Ober- tammerherrn:

"Berr Bergog! Meine Gemahlin bat foeben eine Erbichaft bei ihrer Tante, ber Bitwe bes ruffifchen Gefandten am Biener Sofe Fürsten Rasumoffsty, gemacht. Unter biefer Erbichaft ift bas gweis bandige Buch: Commentaires de César par le C. Turpin, 1785 (Bibliot. de la Malmaison), gefunden worden. Auf ber erften Seite biefes Buches fteht von der Sand ber Schwefter ber Fürftin die folgende 3nichrift: ""Diejes Buch ift nach St. Selena vom Raifer Napoleon mitgenommen worden, der darin einen Papierzettel mit einigen von ihm geschriebenen Beilen gelaffen hatte. Es wurde durch herrn be Las-Cafe dem Herzoge von Reichstadt geschickt, langte aber erft nach bem Tode Diefes Prinzen in Defterreich an."" - Es liegt fein Grund vor, an ber Richtigkeit biefer Angabe ju zweifeln. Der Autograph, wovon barin die Rebe ift, ift freilich in andere Sande gegeben worben, konnte jedoch vielleicht gefunden werden. Obicon ich diefer Reliquie eine große Bichtigfeit beilege, bente ich bennoch, bag ber berühmte Berfaffer bes Lebens Cafar's biefelbe mit größerem Rechte verlangen fonnte, und wofern ich bagu ermächtigt werbe, bin ich bereit, fie zu ben Fugen feiner Majestat nieberzulegen. Empfangen Sie u. f. w." - (Brat, 16. Juli 1868.)

Dem Grafen von Lippe-Beißenfeld wird gedankt und er erhalt zur Antwort, daß der Raifer bedauern wurde, ihn dieses Souvenir's zu be-

rauben. — (Die Herren von der Lippe, ursprünglich ein westphälisches, urkundlich schon im dreizehnten Jahrhunderte erwähntes Geschlecht, kommen jeht nur noch in Desterreich vor. Sie find die Abkömmlinge von Klemens August Freiherrn von der Lippe, welcher 1756 zu Gratztarb.)

Bir veröffentlichen nun die unterschiedlichen Schreiben bes Jahres 1869.

Bir stoßen da zuerst auf einen Mann des Meher'schen Bibliographischen Instituts. Plato Uhrens nämlich, Zeichner und Graveur zu Hilburghausen, wünscht ein Etablissement zu gründen, wo er seine Kenntnisse und seine Thätigkeit nühlich verwerthen, zugleich aber auch die Zukunst seiner Familie sicher stellen könnte. Er ist der Sohn eines Augsburger Lehrers, welcher Louis Napoleon Unterricht in der Mathematik ertheilt hat, und bettelt um einen Vorschuß von 8000 Franken (2133 Thaler). (November 1869.)

Anton Bachmann, Sändler ju Paffan in Baiern, überschickt ein Bert, betitelt: "Die Pasigraphie," indem er schreibt:

"Milionen Menschen auf allen Theilen ber Erbe sind durch das mächtige Szepter eurer Majestät vertheidigt, welches überall hin seinen Schutz ausbehnt. In meiner Zuversicht auf das kaiserliche Wohlwollen komme ich und lege zu den Füßen eurer Majestät" u. s. w. (München, 9. Februar 1869.)

Dr. Mag Bauer, Präfident ber Mansfelder Agrikulturgesellsschaft, wohnhaft zu Abendorf bei Gerbstädt im preußischen Regierungsbezirke Werseburg\*), offerirt im August 1869 ein landwirthschaftliches Werk.

Dr. phil. Bilhelm Becher zu Dresden huldigt dem Kaiser mit seiner "Geschichte und Beschreibung der Residenz und ehemaligen Kapelle Moripburg."\*\*) Er schreibt am 22. Februar bei dieser Gelegenheit dem Kaiser einen lateinischen Brief, worin es heißt: Quia hoc temporis momento legatus suae majestatis Dresdae non adest, coactus sum, Tibi, Caesar invictissime! hune librum hac via immediate transmittere (Zu Deutsch: Beil gerade jeht der Gesandte seiner Majestät in Dresden

<sup>\*)</sup> Im frangösischen Texte steht: à Adendorf, pres Gerbstädt, Saxe. Abenborf liegt nicht im Königreiche Sachsen, sondern in der preußischen Probing Sachsen, im Mansfelder Sectreise.

<sup>\*\*)</sup> Das in der Amtshauptmannschaft Dresden liegende Jagbichloß Morisburg ift 1543—1589 auf der Insel eines großen Teiches erbaut und enthält 220 Bimmer.

nicht anwesend ift, sehe ich mich genothigt, Dir, sehr unbesieglicher Casar, gegenwartiges Buch auf biefem Bege unmittelbar guzustellen).

Louis Bieler zu Altstadt, einem Dorfe bei Waldenburg in ber sachsischen Kreisdirektion Zwidau, schiedt die Wedaille von St. Helena, welche bis vor zwei Jahren seinem Bater gehört hat, ein und bettelt dafür um eine Unterstühung. — Die Bettelei wird abgeschlagen und die Medaille ihm wieder zugestellt.

Dr. jur. Birden ft abt in Berlin ichlagt bem Raifer 1869 bie Erwerbung von Grundftuden in den Sauptitragen Berlin's vor.

Anna Bößl, Bitwe eines Thierarztes, wohnhaft im Dorfe Bernbeuern, welches im bairischen Schwaben liegt und zum Landgerichte Jüssen gehört, zeigt schriftlich an, daß sie Gegenstände übersendet, welche Napoleon I. gehört haben, nämlich ein Buch nebst Futteral, das Napoleon bei einem Dorspfarrer vergessen hat. Sie läßt in ihrem Schreiben durchblicken, daß eine Unterstützung ihr willsommen sein würde. (Juni 1869.)

Henriette von Buttlar geborene von Bosse zu Meiningen hulbigt mit ihrem Buche: "Der König Jerome und seine Familie." Sie erklärt, daß sie es nicht thut, weil dieses Buch "durch seinen Inhalt sich an das berühmte Haus der Napoleoniden knüpft", sondern weil es "die innigen Erinnerungen eines langen kriegerischen und häuslichen, im Dienste seiner verstorbenen Majestät des Königs Jerome, Fürsten von Montsort, zugebrachten Lebens enthält." (13. Oktober 1869.) — Ihr wird für ihre Huldigung gedankt.

Frang Cgihall gu Bien fendet im September 1869 eine Differtation über die medizinischen Eigenschaften ber Bflangen.

Arnold Dregen, Gisenbahnbeamter zu Stettin, ist ein bedrängter Familienvater und bettelt am 27. Januar 1869 um eine Unterstühung, nachdem ihm der Storch ein neues Kind gebracht hat. Nach seiner Ansicht ist er berechtigt, auf Kosten des französischen Boltes Kinder zu erzeugen. — Er erhält eine abschlägige Antwort.

Dr. Karl Eichholz zu Wiesbaden, der Hauptstadt Rassau's, schreibt vom 24. Dezember 1864 bis zum 22. April 1870 ungesähr zwanzig Briefe, um seine hingabe an die bonapartistische Dynastie zu versichern, daran zu erinnern, daß er derselben lange Zeit hindurch mit Schriften und Borten gedient hat, und eine Belohnung zu fordern. Bloß ein einziger dieser Briefe ist in französischer Sprache geschrieben; selbiger stammt vom 18. Febr. 1869 und lautet in deutscher Uebersehung:

"Sire! Wenn ich noch einmal mich birett an eure Majeftat gu wenden mage, jo geschieht es, weil ich nur zu allerhöchstihnen Bertrauen habe, und weil "ich eure Majestät nicht fo graufam und fo un= bantbar glauben tann, daß Gie bie ehrenhaften und freien Dienfte eines ergebenen und treuen Mannes vergeffen oder ihn zwingen, feine Dienfte burch andere Mittel ober auf einem andern Wege geltend gu machen. Sire! 3ch bitte baber allerunterthänigft eure Majeftat, belieben gu wollen, daß ich allerhöchstdieselben an mich erinnere und zugleich noch einmal Ihnen fage, daß ich Ihnen nun fcon über ein und breißig Jahre mit ziemlichem Gifer und mit Opfern gebient habe, fobaß ich augenblidlich einige Sulbbezeigungen verbiene. Erlauben Sie mir, Sire, in Anbetracht meiner Dienfte, Ihnen zu wiederholen, worum ich binnen zwei Monaten ichon fiebenmal gefleht habe, und auf Ihre Bute und auf Ihre Generosität zu hoffen. Sire, ich verdiene Ihre Bute, weil ich weitaus \*) ebenso sehr ein besonderes Anrecht habe, wie der erkenntlichste von allen Denen, welche von eurer Majestät mit Bnaben überhäuft worden find: nämlich unendlicher Gifer, Refpett und Bewunderung für Ihre Berfon. Und ich bin gur nämlichen Beit ber alteste, ber erftgeborene unter Ihren Getreuen. Ich rechne auch auf Ihre Beisheit und bitte wegen jedes Fehlers und Berftoges um Rachficht. Sire, ich bin mit allem erdentbaren Refpett" u. f. w.

Alle diese Bettelbriefe bes Dr. Eichholz werden unbeantwortet zu ben Alten gelegt. Run sucht er dem Kaiser von der Seite der Krankheit beizukommen, indem er sich erbietet, ihn vom Rheumatismus zu befreien.

Dr. F. Esmach (Esmarch?) zu Kiel hulbigt bem Kaiser mit ber Schrift: Der erste Berband auf bem Schlachtfelbe (Mai 1869). — Ihm wird ber Empfang angezeigt.

Wilhelm Fließ, ein Plänemacher, sucht mehrmals um eine Audienz nach (Juli 1869). Er will dem Kaiser zwei Projekte enthüllen, wovon das eine allein der Stadt Paris ein jährliches Einkommen von 500,000 Franken zusühren würde. Dasselbe könnte auch auf die übrigen großen Städte Frankreichs ausgedehnt werden.

Joseph Fluhr zu Börrstadt, einem bairischen Dorse, welches in der Pfalz liegt und zum Landgericht Binnweiler gehört, beschreibt dem französischen Kaiser brieslich die Bisionen, womit er behaftet ist. Er halt seine prophetischen Gesichte nicht für eine Krankheit, sondern für

<sup>\*)</sup> Echholz hat tein ausgezeichnetes Französisch geschrieben. Sier steht in seinem Briefe: en dehors. Bielleicht foll es "außerbem" bedeuten.

eine Bevorzugung, die ihm der himmel vor den übrigen Menschen gewährt. Er erzählt unter Anderm dem Kaiser: "Ende 1869 war er (Klubr) in der Kirche und man sang, als er eine Stimme sagen hörte: 1860 viel liter ist es? — Eine andere Stimme antwortete: 5 Uhr Nachmillags; und die erste Stimme sagte: Der Kaiser Napoleon ist 1961. — Das Schreiben dieses Kranken wird unbeantwortet zu den Atten gelegt.

Nikolaus Gieg, bessen verstorbener Bater Hieronymus Gieg 1812 an das Haus Napoleon's I. attachirt gewesen ist, drückt dem Kaiser im September 1869 seine große Freude darüber aus, daß er in den Zeitungen die Wiederherstellung der Gesundheit seiner Majestät gemeldet gesunden hat. Nikolaus Gieg ist wohnhaft zu Höchst in Hessen und lebt somit entweder in dem hessen-darmstädtischen Fleden dieses Namens im Kreise Neustadt oder in dem oberheisischen Dorse Höchst im Kreise Bilbel.

Franz Goluch, Geschäfts-Agent zu Linz in Desterreich\*), telegraphirt an den Kaiser: "Als ehrfurchtsvoller Bewunderer Ihrer sehr weisen Regierung und der Tugenden eurer Majestät wagt der Unterzeichnete um die Gunst zu bitten, seine Enkelin auf den Namen ihrer allerchristlichsten katholischen Majestät der Kaiserin Eugenie tausen und Letztere als Pathe in das Kirchenbuch eintragen lassen zu dürsen."
(4. Dezember 1869.) — Telegraphische abschlägige Antwort.

J. Th. Grünewald, Klempner zu Lechenich, einer Stadt im preußischen Regierungsbezirke Köln, bettelt um eine Unterstützung, indem er sich auf seinen Bater beruft, der unter Napoleon I. gedient hat und von dem er eine bronzene Medaille nebst zwei Assignaten (letztere im Nominalwerthe von 500 Franken jede) einschiekt. Er bezeichnet sich als hülfsbedürftig (1869).

Der Baron Emil von Günther, wohnhaft zu Bien, bittet im Juni 1869 um die Ermächtigung, dem Kaiser drei Werke über Militar-Wissenschaft einsenden zu dürfen.

Dr. Bilhelm hamm, Rath im landwirthschaftlichen Ministerium zu Wien, läßt durch die Bermittelung des französischen Gesandten dem Raiser seinen "Bericht über den Zustand der Landwirthschaft in Desterreich für das Jahr 1868" anbieten. Der Gesandte fügt hinzu:

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ist nicht das böhmische Dorf Ling, sondern die hauptstadt bes Landes ob der Enns gemeint.

"Uebrigens überreicht ber Berfasser biesen Band bem Kaiser ohne irgend einen hintergebanken auf Belohnung." (August 1869.)

Frau Rofalie Savarb, wohnhaft zu Paris, ichreibt an ben Dberfammerherrn Bergog von Baffano:

".... Der herr herzog hat mir feine Unterftugung versprochen, wofern ich nicht Etwas verlange, was unmöglich bewilligt werben fann. - 3ch bitte um einen fleinen Briefmarten- und Stempellaben (bureau des timbres)! 3ch habe bem Raifer Freude bereitet, als ich ihm bas Porträt feines erhabenen Ontels, Diefes theure und toftbare Souvenir, fcentte! Ift biefe Freude nicht ein fleines Briefmarten- und Stempelamt werth? 3ch hoffe auf eure Hobeit - wie auf Gott - und bin für mein ganges Leben" zc. (20. April 1869.) - "... herr herzog! Glauben Sie nur, daß unter allen jenen Bergen, welche fur ben Raifer Napoleon ichlagen, es zwei gibt, bie ihn anbeten! Ich bete täglich für ihn; mein Sohn, Deutscher von Beburt, mit einem frangofischen Bergen - wird frangofifch fein! und er hat feine Liebe gum Raifer, seine Shmpathie, bewiesen, als er vorigen Donnerstag unter jener Menge Undantbarer aus vollem Salfe rief: "Es lebe ber Raifer, es lebe Rapoleon III.!" und eine von jenen wilben Bestien mit ben Borten : "Blöbfinniger, willft bu ftill fein ?" - ihn burch einen Schlag ju Boben ftredte! - Benn ich biefe Szene bem Berrn Bergog berichte, geschieht es, um Ihnen sowohl unsere Liebe wie auch unsere Sympathie für den Raifer, welche erft mit unferm Leben aufhören wird, zu zeigen. Benn also feine Majeftat Etwas für uns thun wollen, werben Sie Ihre Huld sicherlich nicht Undankbaren erweisen . . . . " (14. Juni 1869.)

B. Heins im Schlosse Gottorf bei Schleswig huldigt im Mai 1869 mit einem Buche. Da, wie er versichert, das Wohlwollen männiglich bekannt ist, womit der Kaiser jede nüpliche Beröffentlichung aufnimmt, fühlt er sich ermuthigt, ihn um die Annahme seiner literarischen Studien über den Fischsang, welche in fünf Sprachen übersetzt worden sind, zu bitten.

Leo von Hillebrand, wohnhaft zu Neapel, ist ein durch unglückliche Spekulationen ruinirter Großgrundbesitzer. Er bettelt im Dezember 1869 um einen Platz: zum Beispiel möchte er im Preßbureau mit der Durchsicht der deutschen Zeitungen betraut sein, um seine umfangreichen Kenntnisse in den Sprachen und der Agrikultur zu seinem Lebensunterhalte verwerthen zu können. — Ob der Kaiser dieses Gesuch um Anstellung bei der Preßpolizei einer Berückschigung würdigte, wird uns nicht mitgetheilt. Der Hauptmann von Hoppenfels zu Mainz, einstiger Offizier der sächsischen Armee unter dem Kaiserreiche, und vom Kaiser Napoleon I. selber während des russischen Feldzuges dekorirt, reklamirt die Bezahlung der Rücktände und die Wiederherstellung seiner Pension, auf die er als Legionär Anspruch hat und die nicht mehr bezahlt worden ist, als "die Bourbonen diese Pension den Sachsen entzogen, tropdem daß zur nämlichen Beit die Legionäre der deutschen Südstaaten regelmäßig bezahlt wurden." (Juni 1869.) — Das Gesuch wird an den Kanzler der Ehrenlegion verwiesen.

Dr. C. Humbert zu Bielefeld im preußischen Regierungsbezirke Minden huldigt dem Kaiser mit dem Buche, welches er über Molière veröffentlicht hat und welches nach seiner Ansicht nicht versehlen kann, seine Majestät zu interessiren "als Schriftsteller, als Napoleonide und als Kaiser," weil selbiges den Ruhm des großen Dichters zu erhöhen bestimmt ist. (14. August 1869.) — Dank.

Bernhard Jansen, Kaufmann zu Aachen, übersendet dem Kaiser als Geschenk ein Gebetbuch und eine Medaille der sogenannten heiligen "Jungfrau." Die beiden Gegenstände haben Jansen's verstrorbenem Bater angehört, welcher unter dem ersten Kaiserreiche im 121. französischen Regimente Grenadier gewesen ist. (13. August 1869.) — Die Bettelei wird gemäß der in Kraft stehenden allgemeinen Berstügung zurückgewiesen.

Die Erfinder Emil Gallentamp aus Duisburg und Alons Bilb. Joften aus Aachen werden wir fpater behandeln.

August Rampe zu Magdeburg übersenbet zu ber Taufe seines Sohnes dem frangosischen Raiser eine Ginladungstarte. (Februar 1869.)

Lehfeldt, Apotheter zu Berun, einem Fleden im Kreise Plet des preußischen Regierungsbezirks Oppeln, sleht den Kaiser um eine Entschädigung an für den Berlust, den sein Bater 1813 als verwundeter Ulanen Distizier zu Paris erlitten hat. (Januar 1869.)

Friedrich Lurssen, Korkfabrikant zu Desmenhorst im Großherzogthume Oldenburg, bittet um eine Anleihe von 100,000 bis 150,000 Franken (26—40,000 Thaler), damit er seinen zerrütteten Bermögensverhältnissen aushelsen kann. (1869.) — Sein Schreiben bleibt unbeantwortet.

Martin Mad zu Langenau, einer Stadt im würtembergischen Donaufreise, bietet um ben Preis von 2400 Franken (1000 theinische Gulben) ein außergewöhnliches Geweih an, welches von einem in Tyrol

geschossen Rehbock stammt. (Mai 1869.) — Das Angebot wird unsberücksigt gelassen.

Friedrich Joseph Maier, Musikmeister zu Sontheim im Bürtembergischen, bietet einen von ihm komponirten Marsch an, den er dem Kaiser gewidmet hat, und fügt hinzu, daß "vielleicht sich für ihn ein Plat in Frankreich sindet." (1869.) — In Bürtemberg gibt es mehrere Orte des Namens Sontheim. Gin Dorf dieses Namens liegt im Neckarkreise und gehört zum Oberamt Heilbronn; ein anderes Dorf Sontheim liegt im Donankreise und gehört zum Oberamt Münsingen; Sontheim an der Brenz liegt im Jaxtkreise dicht an der bairischen Gränze; endlich gibt es einen Flecken Sontheim im Studenthal.

Johann Maner, Student zu Junsbruck, der Hauptstadt von Inrol, bettelt 1869 um Geld zur Beendigung seiner medizinischen Studien.

Johann Müller, Krankenwärter zu Angsburg, einstiger Spielsgenosse des Kaisers, bettelt von Neuem im Ottober 1869.

Frau Anguste Nettelbed, geborene Felgentreu, wohnhaft in Anhalt Bernburg\*), schieft unterm 6. Dezember 1869 dem Kaiser als Geschent zwei religiöse Aupserstiche, die ein Offizier wegen eines in einer Schlacht ihm geleisteten Dienstes einem Ontel von ihr gegeben hat. — Sie sucht im folgenden Jahre für ihr Geschenk auf ziemlich unverblümte Weise Geld zu erhalten.

Betty Parta, Erzieherin zu Alein Beronitz, einem böhmischen Dorfe im Arcise Gitschin, möchte vom französischen Kaiser Geld haben, um unter die Haube kommen zu können. "Der Auf von der Seelensgröße und vom generösen Herzen des Raisers ist die zu den Ohren eines armen Mädchens gedrungen, das der ärgsten Verzweislung anheimgefallen ist." Da sie zu arm ist, um einen jungen Landmann, den sie liebt, heirathen zu können, dittet sie für ihren Verlobten um eine Anstellung oder für sich um ein Geschent von 10,000 Gulden als Heirathsmitgift. (Dezember 1869.)\*\*)

Hachdem jest (im Januar 1869) er seine Schulden in Folge einer

<sup>\*)</sup> Es ift nicht augegeben, ob fie in der Stadt Bernburg wohnt, oder ob fie nur eine Anhalterin ift.

<sup>\*\*</sup> Bielleicht ift Betty Baita feine Deutsche.

langen Krankheit auf 4000 Franken angewachsen sieht, ruft er nochmals die Freigebigkeit des Kaisers an, erhält aber abweisende Antwort.

Pantraz Porzelt, Musikmeister zu München, huldigt dem Raiser mit einem großen Marsche, den er ihm gewidmet hat. (1869.) — Er wird abgewiesen.

3. B. Rath zu Grat, der Haupfftadt Steiermarks, verlangt beim Kaiser die Restitution (Kapital und Interessen) des Werthes einer Domäne, die im Jahre 1862 um 700,000 Franken (ober 186,666 Thaler) an Heinrich Carion für die jest im fraudulösen Bankerotte begriffene Kirchspiel-Kredit-Gesellschaft angekauft worden ist. (Januar 1869.)

Heinrich Rubolph, Diener zu Dresden, appellirt an die Gerechtigkeit des Kaisers gegen den beim sächsischen Hose aktreditirten französischen Gesandten, welcher, nachdem er ihn zu einem Monatslohn von 10 Thalern in Dienst genommen hat, sich weigert, einem armen und ehrbaren Bater von fünf Kindern, die noch im Kindesalter stehen, dreißig Thaler, welche er ihm schuldet, auszuzahlen. Er fügt seinem Briese seine Photographie bei. (September 1869.) — Antwort: "Es ist dem Departement der äußeren Angelegenheiten zur Kenntniß gekommen, daß der Unterzeichner dieses Brieses wegen flagranter Trunkenhaftigkeit und Untreue aus dem Dienste entlassen worden ist."

Henry Schlippe, lyrischer Künstler (Bänkelsänger) zu Leipzig, rühmt sich, daß er wegen seiner Aehnlichkeit mit seiner Majestät unter dem Namen Napoleon bekannt ist. Er schickt drei Exemplare von seiner Photographie und bittet zugleich um die Ermächtigung, dem Sohne, der ihm soeben geboren worden ist und der schon Oskar heißt, den Namen Napoleon geben zu dürfen. (1869.) — Ihm wird geantwortet, daß er keine besondere Ermächtigung nöthig hat.

Dtto Schneiber gu Dresben ichreibt an ben Raifer:

"Sire! Eure Majestät wollen gernhen, es nicht für ungehörig und unpassend anzusehen\*), wenn ich zu allerhöchstdero Füßen ein Exemplar des letzten Buches, welches ich soeben über Algier und Algerien veröffentlicht habe, niederlege. Ich habe in einem Winterausenthalt füns Jahre hinter einander, der theils in den südlichen Departements Ihres schönen Frankreichs, theils in den Ihrem Szepter unterworfenen nördlichen Provinzen Afrika's zugebracht wurde, meine schwer angegriffene Gesundheit herzustellen gesucht und wiedererlangt. Wenn ich alsdann die absolute Abwesenheit jeder Sicherheit in Spanien und Italien, wo ich mehrmals

<sup>\*)</sup> Das Frangösisch dieses Briefes ist nicht das beste.

mich aufgehalten habe, mit ber Rube und Giderheit verglich, beren man in ben Ihrem Szepter unterworfenen Landern genießt, namentlich in Algerien, wo erft noch unlängft bie Barbarei und Billfur herrichten und wo man jest fo frei athmet : bann tonnte ich recht den heilfamen Einfluß ermeffen, ber burch die Rultur und Zivilisation hervorgebracht ift, welche von Ihrer tapferen und generofen Ration borthin eingeführt worden find! In der That, Sire, fommt es jo recht von der Umwandlung ber Ibeen, die von eurer Majestat hervorgebracht worben ift, bag die nüpliche Ansbeutung Diefes ichonen Landes jest allen Nationen offen fteht, und Diejenigen, die, wie ich und mit mir, das Blud gehabt haben, Die frangofifche Gaftfreundschaft zu genießen und die ben wohlthätigen Einfluß haben beobachten fonnen, welchen Diefes wunderbare Rlima auf ihre Befundheit ausübt, gefallen fich nach ber Rudfehr in ihre Seimath darin, aufrichtig und laut anzuerkennen, daß fie dafür Frankreich und beffen erhabenem Monarchen zu Dank verbunden find .... (Dresden, 23. März 1869.) — Dem hulbiger wird gebantt.

Schneibewind gu Afchaffenburg bittet am 2. Dezember 1869 um die Ermächtigung, bem Raifer seine Berte guftellen gu burfen.

Otto von Schon zu Blumberg im preußischen Regierungsbezirk Gumbinnen schickt im Februar 1869 bem Raiser nachstehendes Schreiben:

"Kaiserliche Majestät! Ich zähle unter meine töstlichsten Besitsthümer ein Buch, welches mein Großvater einst mit seiner eignen Hand aus der Kutsche des Kaisers, Ihres berühmten Oheims, genommen\*), welches er seitdem immer wie eine heilige Reliquie betrachtet und mir vermacht hat. Ich wage eurer taiserlichen Majestät dieses Buch zum Beichen meines Respekts zu offeriren; denn ich fühle tief die mir obliegende Berpstichtung, ein persönliches Gut dem kaiserlichen Nessen des größten Mannes aller Jahrhunderte, welcher Nesse die deutsche Rationalität respektirt, zum Opser zu bringen. Dieses Buch schließt das Zeugniß in sich von der Sorgsamkeit, womit der Kaiser inmitten der Donner von Waterloo für seine Bölker erfüllt war; es ist ein ""Handelsgesesbuch""...."

Jürg Simani zu Karlsbad in Böhmen huldigt im Mai 1869 bem Kaiser mit seinem Werke, betitelt: "Schöpfungsstudie." — Nachdem ihm der Empfang angezeigt worden ist, erinnert er im November 1869

<sup>\*)</sup> Befanntlich plünderten die preußischen Soldaten nach der Schlacht bei Baterloo den Bagen Napoleon's, aus dem dieser, um nicht gefangen genommen zu werden, sich auf ein Pferd gerettetet hatte.

an seine frühere Huldigung und fügt hinzu, daß ihn ber Drud seines Buchs in eine große Geldklemme gebracht hat: weßhalb er auf eine Gunftbezeigung der faiserlichen Freigebigkeit rechnet. — Sein Bettelbrief wird unbeantwortet gelassen.

Albert Spach zu Klagenfurt, der Hauptstadt Kärnten's, bittet um die Berwendung des Kaisers der Franzosen beim Kaiser von Desterreich, um die Zahlung einer ihm geschuldeten Summe zu erlangen (1869).
— Sein Gesuch wird unberücksichtigt zu den Aften gelegt.

Johann Joseph Stauer zu Angsburg, ein alter Soldat des bairischen und griechischen Heeres, hat im Jahre 1867 durch die Bermittelung der französischen Gesandtschaft zu München eine Summe von 179 Franken 10 Centimes (83 rheinische Gulden 35 Kreuzer = 49 Thaler) an Unterstützung als alter Jugendgespiele des Kaisers erhalten. Unterm 28. Juli 1869 bittet er seine kaiserliche Majestät, Pathenstelle bei seinem neugeborenen Sohne einnehmen zu wollen, erhält aber eine abschlägige Antwort, die durch Bedauern gemildert ist.

Gustav Stein zu .....? in Sachsen bittet um die Bunst, auf Kosten des Kaisers in einer Schule erzogen zu werden, welche ihm gestattet, die militärische Lausbahn zu beschreiten und daselbst zu avanciren. Wenn es möglich ist, will er ins französische Heer eintreten. (Februar 1869.)

Eduard Töpfer aus Dresben, Kunstgärtner in der Rähe von Ekaterinoslaw (?), wünscht auf ein Jahr die Summe vorgestreckt zu erhalten, welche nöthig ist, um aus Rußland nach Dresden zurückehren zu können. Er begründet seine Bitte darauf, daß die erste Frau seines Großvaters eine de Lafont, eine nahe Verwandte der ersten Frau Napoleon's I., gewesen ist und daß die älteste der Schwestern seiner Mutter einen "Sekretär Otto," welcher — wie man ihm gesagt hat — mit der Mutter Napoleon's I. heirathsverwandt gewesen, geheirathet hat. (Wärz 1868.) — Er wird an's Ministerium der äußeren Angelegenheiten verwiesen. — Er tritt im Jahre 1869 als Ersinder auf.

Bezüglich des Grafen von Usedom, des preußischen Gesandten in Italien, schreibt ber dortige französische Gesandte de Malaret an den Kabinet-Chef:

"Mein herr! Der herr Graf von Ufedom, welcher lange preußiicher Gefandter in Italien gewesen ift\*), besitht eine Marmorbufte von

<sup>\*)</sup> Der wirkliche Geheimrath und Kammerherr Karl Georg Graf von Ufedom war als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister am 22. Februar 1863 affreditirt worden.

ber Fürstin Elisa Bacciocchi. Diese Büste verbindet mit einem gewissen artistischen Werthe (weil sie Bartolini zugeschrieben wird) das Verdienst der Achulichteit, und mein alter Kollege ersucht mich um meine Verwendung, um wissen zu sassen, wie sehr er sich glücklich schäßen würde, wenn seine Wajestät geruhten, die Huldigung von ihm anzunehmen. In Folge hiervon bitte ich Sie, freundlichst zur Kenntniß seiner Maziestät den Wunsch deringen zu wollen, welcher mir durch Herrn von Usedom ausgedrückt worden ist und dessen Uebermittelung zu übernehmen ich nicht ausschlagen zu dürsen geglandt habe." (Florenz, 11. Juli 1869.) — Abschlägige Antwort und freundlicher Dank ward auf die beabsichtigte Huldigung herrn von Usedom zu Theil.

Greg. C. Bittig oder Wittig, Privatgelehrter zu Breslau, bietet dem französischen Kaiser seine Uebersetzung des autobiographischen Werkes des Amerikaners A. J. Davis: "Der Zauberstab," an und möchte eine Geldbewilligung haben, um die Studien, die er über diesen Gegenstand angestellt hat, sortsetzen zu können. (Juli 1869.) — Sein Bettelgesuch bleibt unbeautwortet.

Pring Grich Georg Hermann Ronftantin ju Balbed und Byrmont\*) fchreibt von der Stadt Aleve im preußichen RegierungsbezirfcDuffeldorf aus an den frangofischen Raifer:

"Sire! Es geschicht mit voller Zuversicht, wenn ich mir die Freiheit nehme, an eure kaiserliche Majestät die Bitte zu richten, mir die Huld gewähren zu wollen, daß ich das lebhafte Verlangen mitzutheilen wagen darf, das mich in diesem Augenblicke beschäftigt und welches sich nach meinen Wünschen verwirklichen könnte, wenn eure kaiserliche Majestät gernhen würde, meine Vorsätze zu billigen. Ich habe soeben die Bekanntschaft der jungen Baronin Konstanze von Falkener, der ältesten Tochter des 1861 zu Nanch unter dem Namen: Baron von Falkener, verstorbenen Fürsten Franz von Hessenschlichpsthal \*\*) gemacht, und die junge Dame hat auf mich einen so angenehmen Eindruck hervorgebracht, daß ich es wie ein großes (Nück für mich und von einer hohen Wichtigkeit betrachten würde, wenn eure kaiserliche Majestät in (Inaden zu besehlen geruhten, daß, da der verstorbene Fürst so lange in Frankreich gelebt hat, der Name des Barons und der Baronin von Falkener authentisch

<sup>\*)</sup> Pring Erich ift geboren am 20. Dezember 1842.

<sup>\*\*) 3</sup>m Frangösischen fteht: Philippstahl.

festgestellt wurden, bamit mein Better, ber regierende Gurft gu Balbed und Phrmont, seine Buftimmung zu meiner Ebe geben tann." (15. April 1869.)

hierauf wird verfügt: "Er muß auf bem Bege bes Befuches an ben Staaterath geben. Der Kaifer fann nicht von ben Regeln abweichen."

Ludwig Bengel, Kapellmeister in einem österreichischen Regimente, bittet im November 1869 um die Erlaubiß, dem Kaiser sechs von ihm komponirte Märsche einreichen zu dürsen. — Kraft allgemeiner Maßregel wird er abgewiesen.

Emil Binter zu Buchholz in Medlenburg \*) bittet um Anftellung und Unterstützung. (Dezember 1869.) — Er wird an bie Direttion ber Gaben und Unterstützungen verwiesen.

Frau von Wigleben hat 1867 in der hinterlassenschaft ihres verstorbenen Mannes ein Exemplar vom Manuel de l'artillerie (Lehrover Handbuch der Artillerie) gesunden, welches der Kaiser im Jahre 1835 ihrem Schwiegervater dem General von Bigleben, früherem Kriegsminister und Adjutanten des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen, geschenkt hat. Besagtes Berk, von dem man behauptet hat, daß der eigentliche Bersasser desselben nicht Louis Rapoleon, sondern der schweizerische General Dusour sei, wird von Frau von Bigleben als ein Buch bezeichnet, "welches immer als eine kostbare Reliquie in der Familie ausbewahrt worden ist," und "sie bittet um die ausnehmende Huld, daß seine Majestät die Gnade haben wollen, seine Unterschrift als Kaiser auf die Widmung, welche seine Majestät früher gemacht haben, seben zu wollen." (März 1869.) — Bewilligt.

Die Baronin Zollner von Brand (?) zu Kulm im preußischen Regierungsbezirk Marienwerder bettelt 1869 beim französischen Kaiser um eine Anleihe, welche sie retten soll. Sie ist eine Witwe mit drei Kindern, welche auf dem Punkte steht, Alles, was sie besitzt, zur Tilgung von Schulden, die ihr eine Krankheit zugezogen hat, verkauft zu sehen.

Brofessor A. B. Bumpt in Berlin huldigt 1869 bem Raifer mit einem Berke über römische Geschichte, welches, wie er jagt, seiner

<sup>\*)</sup> Im statistisch-geographischen Legiton von Ritter sind 22 Orte des Ramens Buchholz verzeichnet, aber feiner derselben liegt in Medlenburg.

Majestät "bem gelehrten Renner (!) bes Berfalls ber römischen Republit," einiges Interesse barbieten wird. \*)

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte ist ein gewisser Bright angeführt, ber ohne Zweisel ein Engländer ist. Selbiger bettelt unterm 11. September 1869 von Nürnberg aus um eine Unterstützung. Dann reklamirt er unterm 11. Oktober 1869 von Linz in Oesterreich aus eine Summe von 20 Franken, welche er einst bem Kaiser in London geliehen hat. Wright, ein gewöhnlicher englischer Name, heißt auf Deutsch etwa so viel wie Wagner ober Jimmermann.

## Dreigehntes Rapitel.

## Der Todestampf bes Bonapartismus.

(1870.)

Unabläffig mehrten fich in Franfreich die Symptome, aus welchen fich ber nahe bevorstehende Sturg bes Raiferthrones erfennen ließ. Die Bonapartiften griffen zu dem verzweifelten, gang abichenlichen Mittel, Berichwörungen zu erfinden, um willfürliche Berhaftungen und Sans burchsuchungen vornehmen zu fonnen. Noch abscheulicher waren bie jogenannten Barrifaben-Fallen, burch welche die Revolutionare von Baris geschröpft werden sollten. Etwa 4000 in weiße Blousen gefleidete Mouchards mußten bin und wieder die Revolutionare fpielen, Bertrummerungen anrichten und Aufftandsversuche jum Scheine unternehmen, während die Polizei und sonstige bewaffnete Macht bereit gehalten wurde, um ohne Unterschied alle Leute, welche zufällig fich in der Rabe ber Unruhe-Szenen befanden, ins Gefangniß zu werfen. Diejes Schröpfungsmittel wurde im Jahre 1870 fehr ansgiebig angewandt. Indeft fonnte fich hierdurch ber Bonapartismus nicht retten. Zwischen ben Demofraten und ben Boligiften gab es fortwährend Rampfe in ben Bolfsperfammlungen und in den Stragen. Die revolutionare Breffe ließ fich nicht einschüchtern. Gie fpottete ber taiferlichen Gewalt, fie fpottete ber feilen verächtlichen Richter. Weber die häufigen Konfisfationen, noch die boben Gelbstrafen richteten fie ju Grunde. Sovald ein fleines revolutionares Blatichen unterbrudt war, ericbien bafür ein neues. Unter ben größeren Barifer Blattern thaten fich durch furchtlofe Sprache ber "Rappel", ber "Reveil", die "Reforme", vor allen aber die "Marfeillaife" hervor, die turge Beit nach ihrem ersten Erscheinen täglich 80,000 Exemplore ab-

jeste. Der Hauptredafteur des politischen Theiles der "Marfeillaise" war Rochefort, welcher durch feine icharfe Satire das Raiferreich in ber öffentlichen Meinung vernichtete; die Oberleitung des jozialen Theiles beforgte Milliere, der Ausstrener neuer jozialer Ideen, der Entwerfer revolutionarer fogialer Ginrichtungen. Die "Marfeillaife", bas für bas Raiserreich gefährlichste Blatt, aus ber Welt zu ichaffen, ichien bie Sauptaufgabe ber Bonapartiften gu fein. Bunadit rieb fich in ben ersten Tagen des Januar 1870 Beter Bonaparte an Rochesort und juchte benfelben nach feiner Wohnung zu verloden; als aber ftatt Rochefort's beffen Rartellträger erichienen, ermorbete Beter Bonaparte ben einen derselben, Bittor Moir, burch einen Revolverichuf. Das Begrabniß Bittor Noir's, an dem gegen 200,000 Menichen theilnahmen, hatte leicht zu einer Barifer Revolution führen fonnen, wenn Rochefort und Deleveluze nicht hiergegen ihre Bebenten gehabt hatten. Hierauf wurde am 7. Februar Abends Rochefort verhaftet und es wurden jest wirklich von ungestümen Revolutionaren Barrifaden in Belleville und im Faubourg bu Temple aufgeworfen, aber selbige fieten nach einem fehr jchwachen Widerstande in die Hände der bewafflicten Macht. Um folgenden Tage verhaftete die Polizei alle Mitarbeiter bes gefährlichen Blattes, deren fie habhaft werden fonnte. Doch ging burch biefen Gewaltstreich die "Marfeillaije" nicht zu Grunde; sie mußte erft durch Suspenfion unterdrudt werden. Unterm 11. Februar 1870 erflärten gehn Bertreter ber Internationale und der Parijer Gewertschaften, daß der Augenblick für entscheidendes und unmittelbares Sandeln noch nicht gefommen fei, und fic forderten die Pariser Revolutionäre auf, nicht burch Ueberstürzung ju schaden. Paris, deffen Bewohner von ben taiferlichen Schergen ben Proving Bewohnern als Brandftifter, Ränber und Mörber geichildert worden waren, würde vereinzelt geblieben sein, hätte es Revolution ge= macht. \*) Indeß hofften die Pariser Revolutionäre, daß ihre Preffe binnen feche bis acht Monaten die Proving genng auf die bevorftebende Revolution vorbereitet haben würde. Mittlerweile suchte fich Louis Bonaparte durch ein neues Plebiszit zu ftarten; in felbigem erlangte er eine ungeheure Mehrheit, weil die Barifer revolutionären Blätter, fo-

<sup>\*1</sup> In manchen Provinzen nußten die kaiferlichen Mouchards Feuer anlegen und die bonapartistischen Schergen erklärten dann die Pariser Republikaner für die Brandstifter, um die Pariser Revolutionäre bei den Provinzbewohnern verhant zu machen. Durch dergleichen schändliche Mittel brachte man das dem Kaiser günstige Ergebniß des Plediszits zu Stande.

lange bis das Plebiszit vorüber mar, von ber Boft nicht in Die Proving beforbert wurden und die Unwiffenheit der Landbevolferung bei der Abftimmung nun den Ausschlag gab. Der vermittelft friedlicher Abstimmung erlangte Sieg follte burch einen vom Baune gebrochenen Rrieg ausgebeutet werben. Gegen diefen Rrieg, ber Frankreich abtublen und es auf andere Bedanfen bringen follte, fprachen fich bie fammtlichen republifanischen Blatter, ja fogar von den Prafetten, bei benen Die Regierung angefragt, nicht weniger als fiebengig aus. Rur fechszehn Prafetten erklärten fich für die Opportunität des Rrieges. Gleichwohl wurde Frantreich burch die Regierung, welche burch die getaufte Preffe, burch ihre Puppen im Gesetgebenden Körper und durch ihre Mouchards die öffentliche Meinung umftimmte, in ben Rrieg hineingeriffen. Diefer Rrieg führte jum Sturge bes Raiferthrones und zur Ginführung ber Republik. Louis Bonaparte endete feine Berrichaft wie er fie begonnen, mit einem Berrath am frangofischen Bolfe. 2018 er fich nicht mehr halten tonnte, brachte er die preußische Eroberungs-Armee ins Land. Die Abfebung Bonaparte's und die Flucht Eugenien's forberte die Schreiben, Die wir im gegenwärtigen Berte veröffentlichen, zu Tage.

Zwei dieser Schreiben handeln über die Ermordung Biktor Noir's durch Peter Bonaparte. — Theodora H., deren Bohnsis nicht angegeben ist, aber Paris sein dürste, überschickt am 10. Januar 1870\*) einen an den Kaiser gerichteten Brief, unterschrieben: "Ein jungestodtkrantes Mädchen." In diesem Briefe heißt es: "Bissen Sie, daß die ganze Erde von der Sache Noir in Aufregung gedracht ist.... Seien Sie Lucius Brutus, oder aber es wird sich für Sie ein Marcus Brutus sinden. Bersahren Sie milder mit Rochesort..." — Das junge Mädchen starb am solgenden Tage, nachdem sie diesen Brief geschrieben hatte, und zwar zusolge der Ansicht des hinzugezogenen Arztes an moralischem Ueberreiz. Aus den angeführten Worten ersieht man, daß sie mit dem Kaiser unzusrieden war, ihn tadelte und warnte, ja ihm drohte.

Ganz entgegengesett beurtheilt den nämlichen Gegenstand ein würtembergischer Rannegießer, der eine Schänkwirthschaft bei Stuttgart besitzt. Selbiger hat den unschönen Namen Martin Söffler. Indem er sich für berusen hält, dem französischen Kaiser politische Rathschläge zu ertheilen, räth er ihm vorzüglich an, Beter Bonaparte, den Mörder Bittor Noir's, unbedingt sofort in Freiheit sehen zu lassen. (27. Ja-

<sup>\*) 3</sup>m frangösischen Tegte fteht irrthumlich: 1869.

nuar 1870.) — Der Kannegießer begnügt sich nicht damit, daß Louis Bonaparte seinen Better Beter durch ein Ausnahmegericht freisprechen läßt: nein, er will, daß der Kaiser ohne alle und jede Rechtsfarze den Mörder Roir's sofort auf freien Juß seht — par ordre de mufti!

Bas das Plediszit anbetrifft, so sendet in einem Telegramm, d. d. Hannover, 15. Mai 1870, "wegen des brillanten Resultates" desselben Andree, ein Lieutenant in der preußischen Artillerie, seine Beglückwünschung.

Dr. L. Hoch muth zu Dresden beglückwünscht ben Kaiser wegen bes für ihn prächtigen Ergebnisses bes Plebiszits schon am 12. Mai; boch scheint seine Beglückwünschung wie eine lästige Bettelei angesehen worden zu sein, weil verfügt wurde, daß diese Gratulation auf sich beruhen sollte (classer).

Albert Spismüller, ein zurückgetretener Lehrer zu Riebern, einem Dorfe in Baben (entweder in Riedern am Sand im Oberrheinstreise, oder aber in Riedern am Bald im Seetreise), beglückwünscht unterm 19. Mai 1870 den französischen Kaiser wegen des glänzenden Ergebnisses des Plediszits und gründet auf dieses für das französische Bolt traurige Resultat eine ganz gewöhnliche Bettelei, indem er seiner Gratulation hinzusügt, daß er acht Kinder hat, tein Vermögen besitzt, von einer ganz geringen Pension leben muß, arbeitsunsähig ist und im höchsten Grade Unterstützung braucht.

Konrad Sheltes zu Debt, einem Dorfe des Kreises Kempen im preußischen Regierungsbezirk Düsseldorf, gratulirt unterm 2. Juni 1870, "obschon er ein treuer preußischer Unterthan" ist, dem Kaiser wegen des glücklichen Berlauses des Attentats\*) und wegen des guten Ergebnisses des Plebiszits. Da er "nicht die Ehre hat," vom Kaiser gefannt zu sein, gibt er weitläusige Auseinandersehungen über seine Familie. Er schließt seinen saden Brief damit, daß er den Kaiser anbettelt. "Freund vom Prisen und Rauchen," sagt er, "würde es mir die größte Freude bereiten," ein kleines Andenken zu erhalten, welches geschmückt wäre mit tressenden Bildnissen der theuren kaiserlichen Familie. Weil er Nichts dasür zu bezahlen haben würde, kommt es ihm, wie er versichert, auf den Preis dabei nicht an!

<sup>\*)</sup> Diejes Attentat frand mit dem Plebiszit in Berbindung. Die faiserliche Polizei sehte daffelbe in Szene, um die einfältige Provingbevöllerung zu erschrecken und fie zur Abstimmung zu Gunften des Kaisers einzuschüchtern.

Die nowesentlichen Beränderungen, welche, um in einem Plebiszine neue Stärte zu sinden, Louis Bonaparte mit der Bersassung des Raiserreichs vornahm, boten dem preußischen Oberst-Lieuten ant Heinrich Blanten burg eine erwünschte Gelegenheit, einen von ihm für die bei Brockhaus in Leipzig erschienene Revüe "Unsere Zeit" geschriebenen Artifel zu übersenden. Dieser Artifel war betitelt: "Die politischen Prinzipien Napoleon's III. und die Konstitution von 1852." — In dem betreffenden Huldigungsschreiben sagt Oberst-Lieutenant Blantenburg:

"Sire! Ich bitte eure kaiserliche Majestät allerunterthänigst, in bem beisolgenden Bersuche den Ausdruck aufrichtiger Bewunderung für den erhabenen Monarchen erblichen zu wollen, dem das Werk gelungen ist, Frankreich eine Konstitution zu geben, die alle Bürgschaften der Dauer in sich trägt..." (Breslau, 15. Januar 1870.)

Dem Zusender wird der Empfang angezeigt. Drei Bierteljahre nachber war es mit der kaiserlichen Konstitution zu Ende.

Anger ben foeben angeführten find feine politischen Schreiben bes Jahres 1870 vorhanden.

R. Apitsich, Herausgeber zu Leipzig, bettelt um ein Abonnement auf sein Journal: Das Ravallerie-Pferd. (Februar 1870.)

Der Oberst von Burchardt, Kommandant des vierten Infanterie-Regiments von Miller zu Ulm, theilt seiner kaiserlichen Hoheit (dem Prinzen Rapoleon Jerome, vulgo Plonplon, oder dem Kinde von Frankreich, vulgo Lulu?) mit, daß dieses Regiment ein großes Album besitzt, welches eine vollständige Sammlung von den Porträts aller der jenigen Offiziere enthält, die darin dienen oder gedient haben, und da es "die Ehre hat, auch seine kaiserliche Hoheit unter die Offiziere rechnen zu können," bittet es unterthänigst um dero Photographie. (4. Mai 1870.)

Johann Beder, Lehrer zu Gonnesweiler, einem oldenburgischen Dorfe im Fürstenthume Birkenfeld, sendet dem Kaiser eine 34 Ottaudrucheiten starte Brojchure, welche betitelt ist: "Kampf zwischen dem Materialismus und dem Christenthume beim Unterrichte." (30. März 1870.)

E. Bittmann gu Mannheim im Großherzogthume Baben \*) bettelt

<sup>\*) 3</sup>m frangofischen Tegte fteht: à Manheim, grand-duche de Bade. Manheim ift ein Dorf im preußischen Regierungsbezirte Köln, im Arcise Bergheim. Die befannte babische Stadt wird Mannheim geschrieben.

um Unterstützung, um angeblich sich bem Studium der Wissenschaften widmen zu können.

Herr von Carlowis, wohnhaft zu Ortrand, einer Stadt des Areises Liebenwerda im preußischen Regierungsbezirke Merseburg, ersicheint mit dem Bettelsach und ruft die kaiserliche Wohlthätigkeit an, ins dem er hervorhebt, daß sein Later, ein sächssicher Unterthan, 1812 durch die Schlacht von Banten ruinirt worden ist. Er wird auf das Lebshafteste durch Alexander Fürst zu Lynar, den preußischen Legastions Sekretär ad interim zu Paris, der sich persönlich für den Erfolg des Unterstützungsgesuches interessirt, empsohlen. (Mai 1870.) Am solgenden 10. Juni dankt Herr von Carlowit sür die ihm vom Kaiser geschenkten 500 Franken.

In Bezug auf den würtembergischen Diplomaten Gifendecher verweisen wir auf das oben Befagte.

Rarl Heinzelmann zu Eidfuhnen, einem Dorfe des Kreises Stallupöhnen im Regierungsbezirke (Vumbinnen \*), offerirt dem Kaiser zwei Gedichtsammlungen. Die eine derselben seiert das neue Jahr 1870, die andere den 73. Gedurtstag des preußischen Königs Wilhelm ("Meinem Könige" und so fort, sala, trasala: Zum höchsten Gedurtstage seiner königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Karl von Preußen; — Mein Schlafzimmer und dergleichen mehr). Aus der Schlafzimmers Poesie wird im französischen Texte folgendes Pröbchen eines Matrapensgesangs preußischer Unterthauen mitgetheilt:

"Ich ruh' in meinem Stübchen klein,... Da tritt hervor (Braf Bismarck fühn,... Ihm steht der Kriegsminister Roon,... Mit ihm Freiherr von Moltte fest, In seinem Geiste groß u. s. w.

Der Berfasser dieser Schlafzimmer Poesie gibt dem französischen Kaiser zu versiehen, daß er durch eine Feuersbrunst ruinirt worden ist. (24. März 1870.) Doch werden seine schönen Reime ad acta gelegt, ohne daß er einer Antwort gewürdigt wird.

F. Unt. Sochmuth, Notariats = Randidat zu Stift Rhlburg in Baiern \*\*), übersendet dem französischen Raifer

<sup>\*)</sup> Im frangösischen Tegte sicht: à Eydtkuhnen, près Berlin (Endtsuhnen bei Berlin).

<sup>\*\*)</sup> Wir tennen nur den Fleden Anllburg im preußischen Regierungsbezirfe Trier.

"als Zeichen eines Respekts ohne Gränzen" ein Manuskript in Brosa, betitelt: "Hortense, die Mutter des Kaisers Napoleon III." (Mai 1870.) — Ihm wird der Empfang angezeigt.

Friedrich Joseph Alingsohr zu hänichen, einem Dorfe des Gerichtsamts Dippoldiswalde in der sächsischen Amtshauptmannschaft Dresden, ersucht den Kaiser um ein Darlehn von 500 Thalern, womit er eine im Schilde geführte handelsausbeutung zu realisiren gedenkt. (April 1870.) — Er erhält eine abschlägige Antwort.

Die Herren Liebmann und Liepe, die 1870 an den Raifer der Franzosen schrieben, find von uns oben erwähnt worden.

Der Berghauptmann a. D. Professor Dr. Noeggerath\*), Prafident der rheinischen archäologischen Gesellschaft zu Bonn am Rhein, dankt 1870 für das Kreuz der Ehrenlegion, womit er vom Ehrenmitgliede Louis Bonaparte beschenkt worden ist.

Minna Mannheimer war nach Paris gekommen, um ihren ihr seit drei Monaten durchgegangenen Mann zu suchen. Nachdem sie ihn nicht hat auffinden können und ihre Geldmittel bis auf den letten Heller erschöpft sind, bettelt sie beim Kaiser ums Geld zur Heimreise. (1870.) Ihre Heimath ist im französischen Text nicht angegeben.

Der Hauptmann A. von der Marwig in Bundisow, einem Dorfe des preußischen Regierungsbezirks Köslin, will dem Kaiser mit einem Porträt des Generals Fajac, eines Offiziers aus der Zeit des ersten Kaiserreichs, huldigen. Er sagt, daß er dieses Souvenir seinen Erben nicht hinterlassen will, weil dieselben unfähig seien, den Werth desselben zu verstehen. (27. Mai 1870.)

Dr. Müller zu Lundenburg in Mähren offerirt dem Kaiser sein Wert: "Ueber die Erziehung und die Kunst, die Jugend zu bilden; mit Hinweisen auf die großen Pädagogen und Philosophen." (Februar 1870.) — Dr. Müller nennt sich Ritter des königlich italienischen Ordens St. Morit und St. Lazarus, und er rühmt von sich, daß er mit der diterreichischen goldenen Medaille, sowie mit der goldenen hohenzollernschen Medaille dene merenti verziert ist. Ferner theilt er mit, daß er Mitglied der orientalisch-deutschen Gesellschaft von Halle und Leipzig ist.

Fran E. F. A. Muller ans Angsburg schreibt noch an ben Raiser nach ben ersten großen Schlachten, nämlich am 9. August 1870, als er sich bereits mit ber Armee auf bem Rückzuge befand. Sie

<sup>\*) 3</sup>m frangösischen Texte steht: Maeggerath (Le docteur) ou Weggerath (?),

melbet, daß sie sich zu Paris in augenblicklicher Geldverlegenheit bestindet und daß sie nach der französischen Hauptstadt gekommen ist, um dort einen Prozeß zu versolgen. Sie bettelt beim Kaiser um Unterstützung und möchte gern, wenn dieß möglich wäre, bei seiner Wajestät eine sehr kurze Andienz haben: "bei welcher allerhöchstdieselben sich vielleicht mit der bekannten Güte an den Ausenthalt in Augsburg, sowie an ihre beiderseitigen Verknüpfungen und Kinderspiele, welche allershöchstise so amüsirten, erinnern würden.\*)

Dr. Reah (?) \*\*), Abvokat zu Gießen in Heffen, hulbigt bem Kaiser mit einem Werke, welches er den folgenden Monat der Offents lichkeit übergeben will und das bei der Abkassung eines Gesehundes über internationales Sechandelsrecht benutt werden könnte. (29. Juni 1870.)

Robert Achher, Kunststecher in Berlin, bittet den Kaifer als den Beschützer der schönen Künste und der Künstler, zwei Kupferstiche von ihm zu kausen, von denen er hofft, daß "sie bald unter die Meisterwerke werden gerechnet werden und von denen der eine (im Preise von 20 Franken) den Grafen Bismarck, der andere (im Preise von 115 Franken) Maria Mancini darstellt." (Berlin, 1. März 1870.)

Anton Theodor Rohrer zu Stollberg in Sachsen, seines Beichens ein Posamentirer, ist als Posamentir Geselle seiner Zeit in Paris gewesen und er behauptet, daß ihn im Jahre 1854 der Kaiser in einem Café der Champs-Elysées (der elhsäischen Gesilde) augeredet und ihn nebst seinen zwei Mitgesellen Pietold und Ch. Flath ersucht habe, sich im Falle der Noth an ihn zu wenden. Auf Grund Dessen verlangt Rohrer jetzt, um sein zerrüttetes Geschäft wieder in guten Gang

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte ist mit Unrecht ein polnischer Ebelmann unter ben beutschen Bittstellern bes Jahres 1870 angesührt. Unter Nr. 1254 nämlich steht folgender Artitel: "Rawicz be Zbebinsty aus bem Großherzogthum Posen (Preußen), Sohn eines polnischen Ebelmanns, der als Freiwilliger im Alter von sechszehn Jahren in den Heeren Napoleon's gedient hat, Hauptmann gewesen, destorirt und 1815 schwer verwundet worden, im Jahre 1848 aber mit den nämlichen Gesinnungen der Liebe gegen Frankreich gestorben ist; da Petent die Gesinnungen seines Baters geerbt und ohne irgend einen Fehler begangen zu haben, sein Bermögen verloren hat, sieht er um irgend ein Amt beim taiserlichen Hofe. (April 1870.) — ""Hössliche Abweisung." — Ein offenbarer Pole, der wahrscheinlich noch dazu in Paris lebte, sollte doch nicht, wenn man sonst der Nationalitätenlehre huldigt, unter die Deutschen gerechnet werden!

<sup>\*\*)</sup> Sollte diefer Eigenname nicht falsch gelesen sein und etwa Schat ober at,nich lauten?

zu bringen, vom Kaiser 2000 Franken. Er legt sein Wanders oder Arbeitsbuch bei, um den Beweis zu liesern, daß er von 1853 bis 1855 als Posamentir : Geselle zu Paris gearbeitet hat. (8. Juli 1870.) — "In Anbetracht Dessen, wie die Sachen stehen," wird das Gesuch des Stollberger Posamentir-Weisters ad acta gelegt: d. h., man glaubt, daß derselbe einen "verwunschenen" Vogel im Kopse sitzen hat.

Die Gräfin von Rothstein, deren Wohnort wir nicht kennen lernen, schreibt im Juli 1870 an den Oberkammerherrn: .... "Ich schreibe an den Kaiser, um eine Bewilligung von 500 Franken zu erhalten; ich bin überzeugt, daß dieselbe Ihnen überwiesen wird, wenn Sie mir die Gunst gewähren für mich thätig zu sein...."

Heinrich Schmidt, Kanditor zu Bremerhaven, übersendet unterm 6. März 1870 Glückwünsche und Rathschläge, indem er den Gesehrten spielt und von Jupiter, von Sofrates, von Hieron, dem Thrannen von Sprakus, von Antigonus, von der schwedischen Königin Christine, vom Kaiser Karl V., von Julius Casar und von Salomo spricht.

Ph. P. Schneiber, Maurermeister zu Ebenknoben in Preußen\*) spricht im April 1870 (wahrscheinlich zum kaiserlichen Geburtstage) die glühendsten Glückwünsche für die Gesundheit des Raisers und der kaiserlichen Familie aus.

Der Baron von Sidow, Präsident des prensissen Zentral-Komitee's des Bereins zur Unterstützung von Militärpersonen des Landund Seeheeres, reicht durch die Bermittelung des Generals von Gopon zwei französisch geschriebene Exemplare des Protokolls der vom besagten Berein 1869 zu Berlin abgehaltenen internationalen Konferenz ein. Diese Exemplare sind für den Kaiser und die Kaiserin als Beschützer des Unterstützungswerkes bestimmt. — Der General von Gopon hat solgende Note beigesügt:

"Jhre Majestäten der König und die Königin von Preußen haben die Berliner Konserenz, zu welcher das französische Komitee unter Ermächtigung der französischen Regierung vier seiner Mitglieder entsandt hatte, mit ihrer Gegenwart beehrt. Den Vorsit führte seine Erzellenz Baron von Sidow, welchen der Kaiser zum Kommandeur des Ordens

<sup>\*)</sup> Im frangöfischen Text; & Edenknoben (Prusne). Wir fennen bloß bie abnilch klingende Stadt Sbentoben in ber bairischen Rheinpfalz.

ber Ehrenlegion zu ernennen geruht hat und welcher die französischen Gesandten, von denen zwei als Bureau-Mitglieder der Bersammlung fungirten, in vollkommener Weise aufnahm." (4. Januar 1870.)

Der preußische Hauptmann von Stückerads hält burch Bermittelung bes preußischen Gesandten um die Ehre an, dem Kaiser und der Kaiserin vorgestellt und zu dem Tuilerien = Empfange zugelassen zu werden. (20). Januar 1870.)

## Bierzehntes Rapitel.

## Die Rrantheite = Spetulanten.

Im Jahre 1854 setzte bie Akademie der Wissenschaften, indem sie sich an die Aerzte der ganzen Welt wandte, einen Preis, bestehend in 100,000 Franken, für den Aufsinder eines sicheren Cholera-Mittels ans. Ungefähr um die nämliche Zeit wurde von der Akademie der Medizin ein geringerer Preis ausgesetzt. Eine Anzahl beutscher Preisbewerber, anstatt sich direkt an die eine der genannten beiden gelehrten Körperschaften zu wenden, schiedte ihre Preisbewerbung an den Kaiser ein, wahrscheinlich um durch dessen Einsluß den Preis zu erlangen.

Bereits unterm 24. Juli 1854 schlugen Amthor und Blau, welche als zwei Aerzte in Langenberg bezeichnet sind, ein Mittel gegen die Cholera vor. In Deutschland liegen acht Orte, welche Langenberg heißen; unter ihnen ist ein Fleden bei Gera und eine Stadt im Regierungsbezirke Duffeldorf, Kreis Mettmann.

Bergmann zu Sorgau (einem Dorfe entweder im preußischen Regierungsbezirke Breslau oder auch im preußischen Regierungsbezirke Oppeln, oder aber in der sächsischen Amtshauptmannschaft Zwidau) ichlug gleichfalls im Juli 1854 ein Mittel gegen die Cholera vor.

Ferdinand Döring & Kompagnie zu Kleinwittenberg im preußischen Regierungsbezirke Marienwerder übersandte noch im Juli 1863 eine Flasche Magenliqueur, welcher gegen die Cholera, sowie gegen Unterleibsbeschwerden und das Fieber helsen sollte. Der Kaiser verweigerte die Annahme der Flasche und überwies dieselbe an die Atademie der Bissenschaften. Als hierauf unterm 12. November Döring von Neuem schrieb, um sich über das Ergebniß der mit seinem Cholera. Liqueure angestellten Prüfung zu erkundigen, wurde sein Schreiben unbeantwortet gelassen.

Dr. Friedrichs zu Sternberg, einer Stadt am gleichnamigen Gee in Dedlenburg = Schwerin, übersendet im Juni 1855 ein Rezept,

weil er in den Zeitungen gelesen hat, daß die Cholera unter den Krimtruppen wüthet. Er sagt, daß er dieses Mittel mit bestem Ersolge im Jahre 1850 angewandt habe. Im Ottober 1855 fragt er an, wie sich sein Mittel bewährt habe. Ihm wird geantwortet, daß die meisten Medikamente, welche er vorgeschlagen hat, schon bei Epidemien gebräuchlich sind und daß von ihrer Wirtsamkeit nichts Besonderes, was nicht schon bekannt wäre, zu sagen ist. (November 1855.)

Grunnwald zu Frankfurt am Main ichlägt unterm 15. Januar 1854 ben Gebrauch von Kohlensaure gegen die Cholera vor.

Saill zu Wertheim im babischen Unterrheinfreise schickt unterm 19. August 1854 ein Rezept gegen Cholera und Degenwunden ein.

Dr. Ern ft Saller, Professor zu Jena, offerirt dem französischen Raiser seine Schrift über ben Ursprung und die Behandlung der Cholera, indem er den für das beste Wert über diesen Gegenstand ausgesetzen Preis von 50,000 Franken reklamirt. (1867.)

Sartmann aus Mainz bietet ein Mittel gegen die Cholera unterm 12. Mai 1855, Subenthal aus Röthen unterm 6. September 1854 an.

Ernst Kuhn melbet sich als Cholera-Dottor am 21. August 1854. Als sein Wohnort ist Gröben angegeben. Bier Dörfer dieses Namens liegen in Breußen und eins bei Roba im Herzogthume Altenburg.

Friedrich Lampe, Direktor des Krankenhauses zu Goslar am Harze, übersendet 1865 dem Kaiser ein Cholera-Clizir. Er schreibt dabei, daß er Nichts weiter verlangt, als die Anstellung eines Bersuchs mit dem übersandten Mittel.

August Pauli aus Berlin huldigt unterm 18. September 1854 bem Kaiser mit einem Buche über die Cholera und verlangt als Belohnung für seine Arbeiten das Kreuz der Ehrenlegion.

Petsch zu Berlin schlägt unterm 26. Juni 1855 ein Mittel gegen die Cholera vor. — Uebrigens wird durch Al. Ferd. von Nede aus Berlin ein Gothaer Heilfünstler, Namens Petsch, dem französischen Kaiser 1863 warm empsohlen. (Siehe unten.)

A. Schubert zu Leipzig hulbigt mit einer Broschüre, betreffend bie Behandlung ber Cholera, am 26. Oftober 1854.

3. Schut (Schute?) aus Berlin beantragt eine neue Behandlung biefer Krankheit im Auguft 1854.

Stapelmann zu Röln offerirt 1865 bem Raifer eine Rifte voll Flaschen mit Cholera-Effig.

Enblich findet fich unter ben Mitbewerbern um den Cholera-Preid auch 2. Bunbram aus Braunschweig, ber ein neues Mittel gegen bie Cholera unterm 3. Oftober 1854 vorschlägt. ")

Mußer ben genannten Geilfünftlern wandten fich an ben frangefiichen Raifer noch verichiebene andere Berjonen, um fich fur ihre mebiginifden Borichlage Gelb ober fonftige Belohnung ju verfchaffen. Go wird von einem gemiffen Ufrich Bed, ber in bem unbefannten Orte Sunniswald (?) wohnen foll, uns erzählt, bag er bem frangofifchen Raifer am 25. Jebruar 1863 eine Universal-Medizin vorgeschlagen habe. - Carl gu Bruchweiler, einem Dorfe in der Bfalg an ber Lauter im Landgericht Dahn, ichidt bem frangofischen Raifer unterm 28. Dezember 1856 ein Mittel gegen bie Rrube gu. - Rubolph Grif in Wien empfiehlt im Januar 1853 ein Mittel gegen Die hundewuth. - Sartoge, wohnhaft ju Baris, bittet 1855 ben Raifer, daß berfelbe Berfuche mit einer burch einen beutiden Apotheter hergestellten Gluffigfeit, welche erfrorene Gliedmagen beilen foll, anordnen moge. - Rnop ju Robleng bringt am 29, April 1861 ein Mittel gegen bie Seefrantheit in Borichlag. - Grang Anoll, ber gu Rambruch, einem unbefannten Orte, wohnen foll \*\*), will 1862 bis 1863 ein Mittel gegen bas gelbe Fieber bei ber meritanifchen Erpebition anbringen. - Duller gu Bittmund, einem Fleden in ber hannoverifchen Landbroftei Aurich, überichidt am 20. Dai 1858 bem frangofischen Raifer ein Regept wiber bie hautige Braune. - Rojalie Dehl, eine Bonne gu Frantfurt am Main, fucht im Juni 1861 beim Obertammerberen ihren Balfam fur alle Bunben abzuseben. -M. Mettid, wohnhaft zu Rusmarshaufen, einer bairifden Stadt an ber Bufam, bietet 1853 ein Mittel gegen Seefrantheit an. -3. Salomon aus Samburg bat ein Mittel gegen bie Impoteng ber Manner, fowie gegen eine abnliche Arantheit ber Frauen entbedt und fleht die Protettion bes Raifers an, um bei der Atabemie ber Medigin mit bemfelben zu reuffiren. - Dr. Benno Geelmair in Munchen

<sup>\*)</sup> Das französische Original enthält noch einen gewissen Anton Strota aus Dabrowa, der ein Mittel gegen Cholera, Gliederlähmung und Auszehrung in Borschlag bringt. Der französische Text besagt ausdrücklich, das Dabrowa in Schlesien liegt. Jedoch liegt dieser Ort nicht in Schlesien, sondern zwei Dörfer dieses Namens liegen in Galizien in den Kreisen Rzeszow und Sandoc. Folglich ist Strota fein Deutscher und gehört nicht in unsere Gallerie.

<sup>\*\*)</sup> Im Frangofischen fteht; a Kambruch (Prusse). Soll etwa hiermit Ramberg an ber Saale in Sachjen-Meiningen gemeint fein?

verlangt 1863—6 eine Belohnung in tlingender Münze oder aber das Krenz der Chrenlegion für übersandte Rezepte und beschwert sich beim Kaiser darüber, daß die Akademie der Medizin noch nicht über die fraglichen Rezepte entschieden hat. — Tromm in Berlin erdietet sich den S. August 1854, eine Pflanze, welche alle Krankheiten heilt, zu offenbaren.

Sehr erheiternd wirft die Gruppe ber Spefulanten, welche ben Raifer furiren wollen. Die in diefer Sinficht geschriebenen Briefe erftreden fich über ben Zeitraum von 1861 bis 1870. Auf bloge Zeitungs-Notizen bin und folglich ohne genaue Renntnig ber faiferlichen Rorperbeschaffenheit, ja häufig ohne Renntniß der Krantheit überhaupt, schlagen Die Spekulanten dem Patienten allerlei Mittel vor. Biele Diefer Spekulanten munichen auf taiferliche Untoften nach Paris zu tommen und ben Raifer bort in ärztliche Behandlung zu nehmen. Manche beutsche Sausfnechte zeigen fich ebenfalls für bas Bolfchen Lulu beforgt. Satte Louis Bonaparte Die fammtlichen ihm angerathenen Mittel gebraucht, wurde er viel früher gestorben sein. Er befand fich in einem embarras de richesse. Biele Roche verberben ben Brei, viele Aerzte ben Kranfen. Die Bahl ber Briefe, welche fich mit ber Krankheit des "boben" und "allerhöchsten" Batienten beschäftigen, ift fehr beträchtlich, und die Briefichreiber find feineswegs immer Merzte von Profession, sondern theilweise Quadfalber, Magnetiseure, Sympathie-Rünftler, sogenannte "fluge" Männer und "fluge" Frauen.

Alberti, Pastor zu Kremkan bei Bismard im Kreise Stendal des preußischen Regierungsbezirks Magdeburg, räth als ein vortrefsliches Mittel gegen die Blasenkrankheit dem französischen Kaiser den Gebrauch des in den Sümpsen der preußischen Provinz Magdeburg wild wachsenden Meerrettigs an. (13. August 1869.)

Albert August Anders, Chaussegeld Einnehmer zu Ebersbach bei Leipzig und als alter Zuave bezeichnet, erbietet sich im September 1869, den Kaiser zu heilen, wenn man ihm das nöthige Geld zur Reise nach Baris schicken will.

Augustein zu Frankfurt am Main theilt im August 1869 bem

Bilhelm Barmann, Rentier zu Breslau, rath ihm unterm 1. September 1867 an, daß er, wenn er am Stein leidet, die Körner der Hagebutten rösten lassen und als Aufguß trinken oder als Einsspritzung (en infusion) gebrauchen soll. Bärmann erbietet sich, dem Kaiser Hagebutten zuzuschicken, wenn es in Paris keine gibt, und preist im September 1869 dieses Mittel von Neuem auch für den kaiserlichen

Prinzen an. — (Wir wollen bemerken, daß das Barmann'iche specificum sehr alt ist und sich schon in sogenannten ägyptischen Zauberbüchern angegeben findet.)

M. Banduin, Chirurg und Geburtshelfer in Köln, übersenbet verschiedene Rezepte und spricht ben Bunsch aus, baß seine Majestät bie Diat nach ben übersandten Borschriften regeln mögen. Das Datum bieses Schreibens ift nicht angegeben.

Franz Beine, Schlossermeister zu Minden (womit wahrscheinlich die Hauptstadt des gleichnamigen preußischen Regierungsbezirfes und Kreises gemeint ist), erdietet sich, den Kaiser zu behandeln und zu kuriren. Er ist so herzlos, den erbärmlichen Kath zu geben, daß der Kaiser, wenn derselbe kein Zutrauen zu ihm hat, leicht eine andere Person, an der man Experimente anstellen wird, aussindig machen kann. Dem Kaiser kann es somit einerlei sein, wenn eine Canaille aus dem Bolke durch dergleichen Experimente umkommt. Schließlich entwickelt Beine seine Theorie über die Gicht und den Rheumatismus. (20. September 1869.)

Samuel Beran, Buchhalter zu Boskowiß, einer Stadt im mährischen Kreise Brünn, hat mit Kummer das Unwohlsein seiner Masiestät vernommen und ersaubt sich verschiedene Heilmittel zu empsehlen indem er den Bunsch ausspricht: "daß der allgütige Gott den großen Kaiser noch während langer Jahre des Glück und des Friedens ershalten möge. Amen!" — Beran räth sechs Heilmittel an, worunter sich anch das solgende besindet: "Man lasse einen Pserdezahn durch die Wirkung des Feuers verkalten, pulverisire ihn mit Sorgsalt und trinke davon in warmem Wasser eine Messerspie voll." Probatum!

Dr. Berg, ein zu Dublin wohnhafter Deutscher, gibt 1869 bem Raiser ein probates Mittel gegen ben Rheumatismus an.

Dr. Julius Berg und der Administrator von Griscelwis, die Direktoren des Badeorts Königsdorf = Jastrzemb im preubischen Regierungsbezirke Oppeln, schreiben unterm 12. Juni 1867:

"Sire! Unsere innigste lleberzeugung, unser sestes Bertrauen auf die Heilfräste der Mineralquelle von Königsdorf\*), besonders bei strophulösen llebeln, veranlaßt uns, eine Probe von der Mutterlauge der Quelle zu den Füßen eurer Majestät niederzulegen . . . . Wir wagen den Bunsch auszudrücken, daß seine kaiserliche Hoheit, der vielgeliebte Sohn eurer Majestät, sich dem Heilversahren dieser Quelle unterziehen wollen möge." — (Das Schreiben wird unberücksichtigt zu den Akten gelegt.)

<sup>\*) 3</sup>m Frangösischen fteht: Königsdorff,

Georg Bielefelb, ber in einem nicht aufzusindenden Orte bei Göttingen\*) wohnen soll, räth dem Raiser im Dezember 1869, nachdem er durch die deutschen Zeitungen über die Arankheit desselben benacherichtigt worden ist, Aufgüsse, resp. Einspritzungen von einer in der Gegend von Göttingen wachsenden Pflanze au.

Dr. A. Biermann empfiehlt im Angust 1869 bem Kaiser ben Arzt Stilling senior in Kassel. Er nennt denselben "gegenwärtig die erste europäische Fach = Autorität bei Krankheiten, die sich auf Zeugung und Urinabsonderung erstrecken."

- C. J. F. Bischof, Arzt zu Ivenack, einem Fleden am gleichsnamigen See in Mecklenburg - Schwerin \*\*), rath unterm 9. September 1869 dem Kaiser den Gebrauch eines Mittels gegen den Rheumatismus und Urinverhaltung an.
- L. von Böhm zu Bunzlau im preußischen Regierungsbezirke Liegnit (Schlesien) empfiehlt im September 1869 Brombeer = Aufguffe. Sein Schreiben wird unbeachtet gelassen. \*\*\*)

Bralmann zu Hamburg schreibt an Conti, ben kaiserlichen Sekretar:

".... Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen beifolgend zwei Meteorsiteine zu schieden. Ich habe die Ehre, dieselben zu den Füßen seiner Majestät niederzulegen, welche sie bloß in der allerhöchsten Westens oder Hosentasche zu tragen haben werden, ohne sich von ihnen zu trennen. Nach einigen Wochen werden seine Majestät die Wohlthaten davon empsinden. Ich würde der glücklichste der Menschen sein, wenn seine Majestät geruhten, sich ihrer zu bedienen; denn nur wegen ihrer Wirksamteit wage ich es, daß ich mir erlaube, sie Ihnen zu schieden. Nachsdem ich mehrere Tahre gelitten hatte, ohne meine Herstellung zu erslangen, erhielt ich diesen Schah, und seit zwei Jahren, seit welchen ich mich von ihnen getrennt habe, sühle ich nicht den geringsten rheumatischen Schmerz mehr." (20. September 1869.)

Dem Spender dieses sympathetischen Mittels wird im Namen bes Kaisers gedaukt. Folglich stedt der Kaiser gläubig die angeblichen Wetcore in die allerhöchste, respektive allertiesste und allerweiteste Hosentasche.

<sup>\*) 3</sup>m Frangösischen steht bas Wort: Groslehnun.

<sup>\*\*)</sup> Im frangösischen Texte steht irrthumlich: Juenack.

<sup>\*\*\*)</sup> Der französische Text führt noch einen gewissen Louis Bossann aus Ristrona (?) an, ber im Ottober 1869 talte Fußbaber vor Schlafengeben anrath Bossan ift tein Deutscher.

- 3. Hrandt, Abschähungs-Kommissar zu Halle, überschielt im September 1869 ein Rezept seines Arztes, welchem er seine eigne Genesung von der Steinkrankheit zuschreibt. Er spricht die Hoffnung aus, daß seine Majestät die nämlichen wohlthätigen Wirtungen verspüren werden. Wir wissen nicht, ob unter Halle die bekannte preußische Stadt an der Saale mit ihren Hallensern, Halloren und Hallunken zu verstehen ist. Gine Kreisstadt Halle liegt noch im preußischen Regierungsbezirke Minden, und in der hannöverischen Landdrostei Lünedurg gibt es eine Bauernschaft, Namens Halle. Ein Dorf Halle liegt auch im Herzogthume Braunschweig, im Kreise Holzminden. Sonst existiren Orte dieses Namens in Belgien.
- 3. G. Brannegger, Geschäfts-Agent zu München, erbietet sich, ein medizinisches Bersahren, bessen Ersinder noch lebt, mitzutheilen. Selbiges besteht hauptsächlich in der Anwendung gewisser blutreinigender Pflanzen. Obschon seinem Könige ergeben, ist er doch darauf bedacht, zur Kräftigung der Gesundheit des Kaisers beizutragen, und übrigens würde er gern diese Mittheilung machen, ohne Reisetosten oder andere Bergütigung zu verlangen. (Inli 1864.)\*)
- E. J. Brode, Chemifer zu Köln bagegen, der für den Raifer ebenfalls ganz unsehlbare Mittel weiß, erbietet sich, die Behandlung in eigner Person zu leiten, wenn ihm zweihundert Franken zur Bestreitung ber Reisekoften gezahlt werden. (September 1869.)

Der heffenkaffel'iche Titularrath Friedrich Bilhelm Daniel Buhfe gibt im September 1869 bem Kaifer ein Mittel gegen Blafentrankheiten an.

Burgheim aus hamburg hatte einen Talisman bereits unterm 28. Januar 1853 übersandt.

Rarl Gottfried Burchardt, ein Schneider zu Freiberg, ber bas Magnetisiren für einträglicher hält, als bas Flickandwerk bietet im September 1869 seine Dienste an. — Außer der Bergstadt Freiberg gibt es in Sachsen ein Dorf Freiberg. Letzteres liegt im Gerichtsamte Aborf und steht unter der Kreisdirektion Zwickau.

<sup>\*)</sup> Albertine Brillich aus Kaschau schreibt im September 1869 an die Kaiserin: "Nachdem die Unterzeichnete ersahren hat, daß der große und erhabene Wonarch an einem den gewöhnlichen Mitteln widerstehenden Uebel leidet,.... ift sie vom Mitleid ergriffen worden" — und räth den täglichen Gebrauch von zwei aromatisirten Bädern an. — Kaschau liegt im ungarischen Komitate Abaus: weßhalb die mitleidige Albertine nicht unter die Deutschen, sondern unter die Ungarn zu rechnen ist,

Fanny Bug ju Olmut in Mahren theilt bem frangofischen Raiser im Juli 1870 ein Mittel gegen die Gicht mit.

D. Cohn in Berlin schickt im Angust 1869 zwei Buchsen mit einer Salbe, welche ber Uebersender auf seinen afrikanischen Reisen erprobt hat und welche auf unsehlbare Weise allen rheumatischen Schmerz vertreiben soll.

Eruft zu Salle (an der Saale?) melbet fich als Facharzt für Sarnfluß und Zuderkraufheit. (25. August 1861.)

Dr. Georg Debring zu Fallersleben, einem Fleden in ber hannöverischen Landbroftei Lüneburg (bei Giffhorn), richtet unterm 16. Dezember 1864 an den französischen Kaiser nachstehendes Schreiben:

"Sire.! Eure Majestät wollen zu entschuldigen geruhen, wenn ich eurer Majestät zu nahen wage, um Ihren Augen eine Bitte in allerunterthänigster Ergebenheit vorzulegen. Wenn eure Majestät ein hohes Alter zu erreichen und von der Arthritis (Gicht) besreit zu werden wünschen, ist der Unterzeichnete wahrscheinlich der Einzige in Europa der das Geheimmittel besitht, dessen Wissenschaft das hohe Alter und die Heilung von der Arthritis oder von jeder andern heilbaren Krankheit verspricht. Der Preis der Geheimmittel ist 500 Napoleonsd'or. Um diesen Preis erbiete ich mich, eurer Majestät die Geheimmittel zu notisiziren und in eigner Person als Leibarzt eurer Majestät bis zu erfolgter Genesung zu dienen. Im Falle der Annahme erwarte ich die Insendung des sestgesetzen Preises und den Besehl, vor eurer Majestät zu erscheinen, um die Geheimmittel kundzuthun und um eure Majestät zu erscheinen. Ich verharre mit der größten Devotion eurer Majestät zu s. s. w."

Martin Dempf, Chirurg zu Krumbach, einem Fleden im baisrischen Schwaben, unterbreitet im März 1864 bem Kaiser mehrere mebizinische Projekte, die Frucht einer dreißigjährigen Ersahrung, welche von Dempf wie "ein wissenschaftliches Evangelium" betrachtet wird. Er wünscht, daß sein System geprüft wird. Uebrigens ist seine Ersahrung das einzige von ihm besessen Bermögen. — Der Kaiser läßt diesen Bettelbrief ad acta segen.

Dommerque zu Ahrweiler ober Aarweiler, einer Stabt im preußischen Regierungsbezirke Roblenz, behanptet, daß für die Gesundheit des Raisers der Ahrwein am Zuträglichsten ist. (November 1869.)

Bilhelm Eden zu Dortmund in Beftphalen empfiehlt für die Gesundheit des Raifers ein Seilmittel, von dem die besten Birtungen

erwartet werben fonnen. Selbiges hat den schwindelhaften Namen: medicamentum gratia probatum. (September 1869.)

Edhardt aus hamburg gibt dem Raiser im Marg 1867 ein nicht näher namhaft gemachtes Gesundheitsmittel an.

Dr. Ehrlich zu Berlin will den kaiserlichen Rheumatismus im November 1866 durch eine Behandlung heilen, welche auf die Erneuerung des Blutes hinausläuft.

Dr. Karl Eichholz zu Wiesbaden verspricht, den Kaiser vom Rheumatismus zu heilen durch ein Mittel, von Sichholz selbst erfunden und welches er kundthun wird, sobald man ihm schreibt, daß er kommen soll. (August 1869.)

Albert Bilhelm Ertel, Schuster zu Bonn, empfiehlt wider bie Blasenfrankheit den Gebrauch der Harlemer Tropfen. Er fügt einem Schreiben die wahrscheinlich von ihm anders, als von andern Menschenkindern, aufgefaßten Worte bei: "Bitte um Diskretion." (September 1869.)

Als Dr. Ewich zu Köln erfahren hat, daß der Kaiser leidend ist, bietet er ihm schriftlich Mineralwasser an, für deren Wirksamkeit er bürgt. Dieser Sendung will er dann sein Lehrbuch über die rationelle Badekunde hinzufügen. (August 1866.) — Sein Schreiben wird keiner Antwort gewürdigt.

Folt zu Aachen empfiehlt bem Raiser gegen bas Gliederreißen und Podagra bas Burtscheiber Basser in der Rähe von Aachen. (September 1869.) — Unbeantwortet zu ben Atten!

Johann Förster zu Williamsburg in Nordamerika übersendet eine lange Reihe von Auszügen aus deutschen Zeitungen, betreffend die kaiserliche Krankheit, und gibt verschiedene Heilmittel an. (Oktober 1869.) — In den Bereinigten Staaten liegen acht Orte, welche Williamsburg heißen, in Kanada einer.

Friedrich Franesc, Oberkellner im Hotel-Royal zu Dresden, überschickt im September 1869 dem Kaiser ein Rezept, indem er verssichert, daß ihn die in den Zeitungen gelesenen Nachrichten über die kaiserliche Krankheit tief betrübt haben.

Bilhelm Friedrich, Kausmann und Kommunalgarde-Kommanbant zu Chemnit in Sachsen, seudet die Abschrift eines Rezeptes im August 1869.

Emilie Fritsche ju Leipzig empfiehlt ein Rezept, welches ihren Mann von einer Blasenkrankheit geheilt hat. Gie hofft, daß Dieses

Rezept beim Raiser der Franzosen die nämliche wohlthätige Wirkung haben werde. (September 1869.)

J. Geeger, Geometer zu Neuwedel\*) in Preußen, schlägt Petroleum-Einreibungen gegen ben Rheumatismus vor. (Sept. 1869.) — Eine Stadt Neuwedel liegt im preußischen Regierungsbezirke Franksurt an der Oder, im Kreise Arnswalde an der Drage; ein Dorf dieses Namens im preußischen Regierungsbezirke und Kreise Oppelu, bei Konstadt.

Gerstner, alter Hägereiter ober Waldhüter in Nassau, empsiehlt bem Kaiser drei ausgezeichnete Fachärzte zur Abhülse bei Blasenkrankheiten. Sie sind: Dr. Pingler von Königstein, welcher die Herzogin von Nassau furirt hat, Dr. Genth von Wiesbaden und Dr. Schindler von Gräfenberg. (1. September 1869.) — Drei Wochen nachher preist Gerstner dem Kaiser den Gebrauch kalten Wassers an.

Gustav Gester, Handelsmann in Berlin, schlägt als unübertreffliches, ganz unsehlbares Mittel die Einreibung einer besonderen Salbe auf den franken, rheumatischem Schmerze ausgesehren Theil des Körpers vor. (August 1869.)

Theobor Getler zu heibelberg, ein alter sächsticher Solbat, ber bei Leipzig und später (?) in Spanien mitgekampst hat, empfiehlt bem Kaiser zur herstellung seiner Gesundheit ben Gebrauch einer Bunderpstanze, die in einem Berke des sechszehnten Jahrhunderts ansgegeben ift. (November 1869.)

Ho. F. A. Goos, Bollbeamter in Schleswig, empfiehlt 1867 für die heilung des taiserlichen Prinzen das Schrot'sche Berfahren, dessen wohlthätigen Wirfungen der Rathgeber an sich selber erprobt hat.

August Grallert zu Lehngut (?) in Preußen bietet gegen die Blasentrantheit im August 1864 eine vortreffliche Arznei an. Sie besteht im Gebrauche von Pflanzen, welche er sammeln und einschieden könnte. Er hofft eine Antwort zu erhalten, wird jedoch ohne solche gelassen.

Bilhelm Grube, Direktor ber Schwefelbaber von Senkeilteich (?) in Bestphalen, empfiehlt bem Raiser sein Etablissement als ganz vorzüglich zur hebung von rheumatischen Schmerzen, (September 1869.)

August Gruner zu Chemnit in Sachsen übersendet dem Raiser im September 1869 ein Rezept, dessen Anwendung die Heilung seiner Majestät sicher bewirken soll. Zugleich bittet er, gleich als ob er Etwas ergattern will, um die Rücksendung des betreffenden Rezeptes.

<sup>\*)</sup> Im frangösischen Texte fteht: Neuwedell, Prusse.

Joseph Friedrich Guibe, Schulmeister zu Schönstein, einem Fleden in Steiermark, empfiehlt ein Mittel gegen Magenleiben. (April 1868.)

Ernst Haas, Eigenthümer bes Hötels zu den drei Königen in Hüningen, kündigt dem Kaiser an, daß bei ihm Karl Dittmann, der größte Arzt unserer Zeit, welcher in Berlin mehrere Krankenhäuser besitzt, logirt, daß derselbe wunderbare Kuren gemacht hat und daß von ihm namentlich der Graf von der Goly behandelt worden ist, welcher noch heute leben würde, wenn er an Dittmann das Honorar bezahlt, hätte. (September 1869.) — Eine Stadt Hüningen liegt im Essahlt, ein Dorf (Klein-Hüningen) gehört zum Schweizer Kanton Basel-Stadt, und ein weiteres Dorf Hüningen besindet sich im Kreise Soest des preußischen Regierungsbezirkes Arnsberg.

Johann Sanat in Bien, Berfaffer einer Brofcure über bie Cholera, empfiehlt bem Raifer ben Gebrauch von Babern. (September 1869.)

Gottlieb Harras, Handelsmann in Suhl auf dem Thüringer Walde, preist dem Kaiser zur nämlichen Zeit ein Mittel an, das nicht näher bezeichnet ist. (September 1869.)

Joseph Heller, Schreiber bei einem Notar zu Reichenhall, einer Stadt in Oberbaiern, hat in den Zeitungen gelesen, daß der Kaiser an mordus brichthy leidet, an einer Krankheit, welche die Aerzte nicht heilen können. Er schlägt beschalb ein Mittel vor, welches aus gewissen, von Heller aufgezählten Pflanzen gebraut wird. (November 1863.)

Ebuard Hennings, Raufmann in Berlin, gibt bem Raifer ein Mittel gegen den Rheumatismus an und bittet seine Majestät, wenn etwa allerhöchstbieselben noch an einer andern Krankheit leiben sollten, dem Schreiber gegenwärtigen Brieses Solches mittheilen zu wollen in der Hoffnung, das derselbe eine Erleichterung schaffen kann.

Chriftian Friedrich hoffmann zu Brieg in Schlesien rühmt sich, ber Bahnarzt ber Gräfin von hardenberg zu sein, und empfiehlt bem Raiser die Anwendung von Kräuterfischen, welche mit Schwefelblüthe gefüllt sind. (Ottober 1869.)

Ebnard huberth zu Wien fündigt dem Raiser an, daß er ein sicheres Rezept besitht, um denselben zu heilen und ihm außergewöhnliche Kräfte zu geben; nur bittet er, daß man ihm die Reisetosten vorstrecken möge. (September 1869.)

Emilie Sulfpap zu Berlin besitzt bas Geheimniß unübertrefflicher Seilmittel und erbietet sich, den Raiser in bie Rur zu nehmen und seine Gesundheit wiederherzustellen. (September 1869.)

- Rarl Kamin, Kunfttischler zu Breslau, preist als zuverlässiges Mittel gegen ben Stein gekochte Wachholberbeeren an. (September 1869.)

Julius Ragtan zu Wien empfiehlt dem Raiser gegen ben Rheumatismus bas heilmittel bes Professors hoban in Breslau. (August 1869.)

Die Gebrüber Reiling zu Hamburg übersenden ein Rezept zur heilung der Blasenkrankheiten. (September 1869.) — Ihnen wird geantwortet, daß ber Kaiser es nicht nöthig hat.

Abolph Reller zu Elberfeld übersendet ein wunderbares Mittel, welches er an dem Grafen von der Goly — leider zu spät — erprobt hat. (September 1869.)

Friz Anoblauch, deutscher Zinngießer zu Paris, schreibt dem Kaiser, daß dieser, um sich den Stein zu vertreiben, früh nüchtern schwarze Rettiche ohne Salz essen soll. Wenn das Mittel gut anschlägt, sagt er, so wird das die Art sein, in welcher er bei den bevorstehenden Wahlen als guter Deutscher seine Stimme abgibt. (Dezember 1869.)

Friedrich Rod zu Unna, einer Stadt im Rreise hamm bes preußischen Regierungsbezirks Arnsberg, rath ein Mittel gegen die Gicht an. (Marz 1869.)

Joseph Kranid zu Steinitz erbietet sich, dem Kaiser das Geheimniß zu verrathen, wie man den Rheumatismus kurirt. (September 1869.) — Ein Flecken Steinitz siegt in Mähren und gehört dem Fürsten Liechtenstein; ein Dorf Steinitz gehört zum preußischen Regierungsbezirke Liegnitz, ein anderes solches Dorf zum preußischen Regierungsbezirke Frankfurt a. D.; endlich liegt auch noch ein Dorf, Namens Steinitz, bei Jerichow im preußischen Regierungsbezirke Magdeburg. — Das Bort Kranick ist vielleicht durch die Franzosen aus Kranich hervorgetauberwälscht.

Joseph Kridler, Abvokat zu Neusiedl in Desterreich, übersendet dem Kabinet-Chef des Kaisers ein Rezept nebst eingehenden Borschriften behufs heilung der Nierenfrankheiten und der rheumatischen Uebel. (September 1869.) — In Desterreich liegen 11 Orte, welche Neusiedl heißen.

Christian Rungel zu Brag gibt bem Kaiser ein ausgezeichnetes Mittel gegen die Lendengicht an. (August 1869.)

E. L. Aufter, Fabritant in Hannover, und Dottor Leffing, sein Arzt, übersenden (nebst einem Briefe an den Sefretar des Raisers und einem Briefe an den ersten Rammerdiener) ein Flaschen Gffenz, beren Anwendung sosort dem Raiser die Gesundheit zurückgeben wird. (September 1869.)

2. Lewandowsti, foniglich preußischer Rufitbirettor zu Berlin, zeigt bem Raifer an, bag er fur ihn ein heilmittel habe, beffen Gebeimniß er ihm zu offenbaren fich erbietet. (September 1869.)

Bilhelm Liebhaber zu Laubach in Würtemberg betitelt sich balb Raturarzt und Magnetiseur, bald Gastwirth. Er verlangt mehrmals eine Audienz, um dem Kaiser ein Mittel gegen den Rheumatismus mittheilen zu können. (Dezember 1856, August und Dezember 869.) — Des Ramens Laubach gibt es in Würtemberg zwei Dörfer: das eine, im Jaztfreise liegend, gehört ins Oberamt Aalen und wird von der Lein bespült; das andere liegt im Donaufreise und steht unter dem Oberamte Biberach.

Friedrich Lippold, Mechaniter zu Gustrow\*) an der Nebel in Medlenburg-Schwerin, seht voraus, daß der Kaiser an der nämlichen Krankheit leidet, an der auch Lippold gelitten hat. Deshalb schieft ihm dieser einen Bericht über seine Genesung. Als Lippold noch frant war, entdecte er durch einen Zusall, daß — was auch sonst die Aerzte dagegen sagen mögen — das beste Mittel darin besteht, sleißig Grog und Branntwein zu trinken. (Mai 1868.)

A. Löffler zu Gambach, einem Dorfe bei Weglar in Oberhessen, theilt bem Kaiser ein Mittel gegen die Hamorrhorden mit. (November 1869.)

Arthur Lute, als Arzt und Doctor bezeichnet, bittet um eine Aubienz, beren Zwed angeblich in der Empfehlung von Lute's Köthener Beilanstalt besteht. (1867.) — Der Spekulant wird abgewiesen.

Maier, ein alter Soldat zu Radfersburg, einer Stadt auf einer Insel der Mur in Steiermart, sendet im September 1869 folgendes Telegramm:

"Ich heile die Samendruse wenn die Krankheit nicht die Symptome bes Krebses zeigt . . . ; ich bitte, mir die Besehle seiner Majestät zu ertheilen. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) 3m Frangofifden fteht Gustrow.

<sup>\*\*)</sup> Der frangösische Text führt noch einen Fall an, von dem es febr fraglich ericheint, ob er in die deutsche Gallerie gehort: Dr. J. E. Maucher, wobnhaft

Friedrich Ab. Meher zu Goslar im Hannöverischen bringt dem Kaiser ein Mittel gegen die Gicht in Borschlag, wird aber nicht berücksichtigt. (1868.)

Frau R. Michaelis zu Berlin schreibt, ohne baß ihr bie minbeste Beachtung geschentt worden ware, im Jahre 1864:

"... Nachdem sie (die Unterzeichnete) aus den Zeitungen ersahren hat, daß seine Majestät an den Beinen leiden, beeilt sie sich, allerhöchsteihnen mitzutheilen, daß sie ein ganz unschädliches und bisher undbefanntes Mittel besitzt, um diese qualvollen Schmerzen zu vertreiben. Dieses Mittel besteht in einem Stoffe, den man sich bloß in Amerika verschaffen kann und den ein aus diesem Lande kommender herr ihr zu ihrer eignen heilung zu geben die Freundlichkeit gehabt hat..."

Das Schreiben ber Frau Dichaelis wird in bie Aften eingereiht.

Joseph Miller, ein Deutscher zu Bloomington, empfiehlt Fußbäder von Ameiseneiern. (Juni 1870.) — Die nähere Lage von Bloomington ist nicht angegeben. Ein Dorf dieses Namens liegt in der Grafschaft M'Lean des nordamerikanischen Staates Jllinois, ein anderes in der Grafschaft Monron des Staates Indiana und ein drittes in der Grafschaft Buchanan des Staates Missouri.

3. J. Müller, Chemifer zu Brestau, erlaubt sich "aus chriftlicher Pflicht," sein sogenanntes "Arum-Harz-Fluidum" dem Kaiser gegen den Rheumatismus zu empsehlen. (Januar 1870.)

C. Müller, Pastor zu Fürstenwalbe in Preußen und trot der christlichen Demuth seines geistlichen Standes ein Ritter des königlich hohenzollern'schen Ordens, hat mit großem Schmerz aus den Zeitungen die in Deutschland verbreitete Nachricht gelesen, daß seine Majestät an einer Herz- oder Magenkrankheit (maladie de coeur) leiden, und übersendet ein Wert über den Gesundbrunnen von Wildungen (an der Wilde) in Walded\*), dessen Gebrauch er anempsiehlt. (24. April 1870.)

G. Na ft, Böttcher zu Göppingen, einer Stadt im würtembergischen Donaukreise, erbietet sich dem Raiser — wie er versichert, aus purer Sympathie für die kaiserliche Familie — ihn mit einem Manne bekannt zu machen, der zwar kein Arzt ist, aber den kaiserlichen Prinzen binnen

zu Carrollton (Corrolltown) in ber Grafschaft Cambria in Penipsvanien (Bereinigte Staaten von Nordamerika) schidt unterm 13. Mai 1870 bem Kaiser ein Mittel gegen den Stein und versichert, daß es ihm selber geholfen hat.

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte steht; un ouvrage sur les bains de Wildungen près Cassel (ein Bert über die Bader von Bildungen bei Kassel).

18 bis 20 Tagen heilen fonnte, ohne ein Geheimniß aus feinen Mitteln zu machen und ohne irgendwelches Gelb zu fordern. (Mai 1868.)

Ml. Ferb. von Rede, alias Denede, je nach Umftanben Doftor, Redafteur u. f. w., benft mit Schanbern an bas Unglud, bas entstehen fonnte, wenn die Krantheit des Raifers nicht geheilt wurde. "Ich wage," fagt er, "diefen schmerzlichen und qualvollen Gebanten nicht auszudenken. Aber in jedem Falle halte ich es fur meine absolute Bflicht, Die Aufmertfamteit eurer faiferlichen Majeftat auf einen außergewöhnlichen Mann zu lenken: auf einen hervorragenden Naturargt, welcher von Gott bem Beren felber bie Gulle ber Gnabe empfangen ju haben icheint. Ich geftebe offen, ich war eber (plutot) einer ber größten Widerjacher biefes feltenen Mannes, indem ich ihn für einen Windbeutel Diefer ehrenhafte Charafter, D. F. C. G. Betich, Befiter und Direttor einer Rlinit gu Gotha, die von bem regierenden Bergoge von Sachjen-Roburg privilegirt worden ift, hat Taufende von wahrhaft wunderbaren Beilungen durch ein eigenthumliches, gang einfaches Berfahren verrichtet. Er banbigt felbst die schwerften Rrantheiten (jum Beispiel diabetis, tabes dorsalis, phthysis u. f. w.), die bisher far unheilbar galten. Bor wenigen Tagen war ich in Gotha; ich fagte herrn Betich, daß ich die Absicht begte, bezüglich feiner Beilmethode einige Beilen an eure taiferliche Majestät zu fenden; er versicherte mir mit großer Freude, daß er Tag und Nacht, wo und wann eure faiferliche Majestät es befählen, zur Berfügung stehen wurde. Das Seilverfahren bes herrn Betich ift von Dertlichfeit und Beit unabhängig. Rehmen Sie, Sire, Diefen Brief fur ben Ausfluß meiner größten Berehrung und wollen Gie über mich und herrn Betich jederzeit verfügen!" (Berlin 27. Januar 1863.)

Elisabeth Otto, Kuchenhändlerin zu Berlin, schreibt bem Kaiser einen langen Brief und schickt ihm in einer Flasche eine Substanz, womit seine Majestät sich einreiben sollen. Sie versichert, daß allerhöchstsie nach sechswöchentlicher Einreibung vollständig genesen sein, werden. (August 1869.)

A. Pelchrzine, königlich preußischer Lehrer der Reitkunst zu Sohrau (Zyory) in Schlesien (Regierungsbezirk Oppeln), empfiehlt dem Kaiser die Methode des Doktor Admann, bestehend im Gebrauch von zwei Servietten, wovon die eine troden und die andere naß ist. (November 1869.)

3. S. Pantell zu Stralfund in Reuborpommern nimmt fich bie Freiheit, bem Raifer zur Berftellung von bessen Gesundheit ein Wert

ju schiden, welches über bie Heilmethode von Le Roi handelt. Selbige beruht auf bem Gebrauche von Pflanzen und wird burch Pantell bem Kaiser bestens anempsphien. (1863.)

Hermann Penhert zu Danzig hat durch die Zeitungen erfahren, daß der Kaiser an einer Herz- oder Magenfrankheit\*) leidet. Er bietet daher eine Medizin an, welche ihm selber geholsen hat. Er würde gern verschiedene Details hinzusügen, kann dieselben aber nicht schreiben, sondern muß sie seiner Majestät mündlich mittheilen. (1864.)

— Der Kaiser verfügt: "Unbeantwortet ad aeta zu legen!"

Dr. E. Beschau zu Bremen empfiehlt zur Herstellung der taiserlichen Gesundheit den Gebrauch von Morphin (Extratt aus dem Opium), eine Arznei, deren vortreffliche Eigenschaften er beschreibt und hochpreist. (September 1869.)

Rarl Begolb zu Breslau besitzt bas Geheimniß eines Mittels, wodurch ber Kaiser geheilt werden tann, und stellt sich seiner Majestät zur Berfügung. (September 1869.)

Joseph Pflang, Lehrer (professeur) der Mathematif und Naturgeschichte zu Riedlingen, einer Stadt im würtembergischen Donaufreise, erbietet sich, nach Paris zu kommen und den Kaiser vermittelst des Elektro-Magnetismus zu heilen. (August 1869.)

Rudolph Pohlmann, alter Handelsmann zu Schönberg in Preußen, erklärt sich für bereit, den Kaiser von den rheumatischen Schmerzen zu heilen. Haben doch diese auch ihm einst die Gesundheit— und leider das Bermögen!— ruinirt. Er kann dem Kaiser ein Mittel kundthun, durch welches derselbe binnen zwei Tagen wieder hergestellt sein wird. Jedoch will Pohlmann für den Dienst, den er seiner Majestät leistet, im Falle des glücklichen Ersolges eine Erleichterung seiner mißlichen Lage. Eine Hand wäscht die andere. (November 1864.)— Und eantwortet zu den Akten zu legen.— (Der Ort Schönberg ist im französischen Texte nicht genau genug bezeichnet. Eine Stadt Schönberg liegt im preußischen Regierungsbezirke Liegnitz, Kreis Lauban, am rothen Wasser. Ein Dorf Schönberg liegt im Regierungsbezirke Königsberg, Kreis Preuß. Holland. Ein gleichnamiges Dorf besindet sich im Regierungsbezirke Aachen, Kreis Malmedy. Ein anderes Dorf dieses Namens ist im Kegierungsbezirke Marienwerder,

<sup>\*)</sup> Maladie de coeur heißt eigentlich Herzfrankheit. Mißbräuchlich wird jedoch, wenn man von Krantheiten spricht, in der französischen Sprache das Wort coeur (Herz) für Magen (estomac) gesett.

Kreis Rosenberg. Ferner liegen solche Dörfer im Kreise Schlochau, im Kreise Karthaus (Danzig), im Kreise Westpriegnit (Potsbam), im Kreise Ruppin, im Kreise Berncastel (Trier). Endlich liegt ein Schönberg im Kreise Ofterburg im Regierungsbezirke Magdeburg.

Herr von Butttammer, bezeichnet als erster preußischer Prafibent in einem Orte Bestphalens\*), empfiehlt ein Mittel gegen rheumatische Schmerzen und gegen die Krankheiten der Blase. (September 1869.)

- 3. B. But, Golbichmied in Köln, hat ebenfalls an der Blafenfrantheit gelitten, ist geheilt worden und hat des Abends und des Worgens eine Medizin eingenommen, deren Rezept er dem Kaiser überschiedt. (September 1869.)
- E. J. F. Reichardt zu Wismar in Medlenburg-Schwerin ist ber Ansicht, daß zur Herstellung der kaiserlichen Gesundheit eine besondere Nahrung nothwendig ist. Um dieselbe zu bereiten, will er nach Paris kommen, "wosern die Damen, welche gewöhnlich mit diesem Geschäft betraut sind, es ihm ersauben". (September 1869.)
- F. Ab. Richter zu Duisburg kennt verschiedene Rheumatismus-Medizinen, die er, sei es in Deutschland, sei es in Amerika, mit dem besten Erfolg angewandt hat, wie die seinem Briese beigefügten Bertisikate darthun. (September 1869.)

David Richter zu Rabaun \*\*) in Böhmen hat in ben Zeitungen gelesen, daß der Kaiser an Hämorrhordal-Beschwerden leidet und übersendet deshalb einige vortreffliche Rezepte. (September 1869.)

Hildegarde Riginger zu Baben-Baben im babischen Mittel rheinfreise besith die besondere Gabe, daß sie einen Aräntertrant brauen tann, welcher dem Raiser eine sofortige Linderung verschaffen wird. Sie erbietet sich, nach Baris zu tommen. (September 1869.)

Dr. Rarl Rörig zu Bildungen im Fürstenthume Balbed hat bem Raifer zwei seiner Bucher über bas Bad von Wildungen zuge-

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte steht: Puttkamer (von), premier president prussien a Plouth (Westphalie). Einen Ort Plouth gibt es nicht. Die Präsidenten der Brovinz Bestphalen haben ihre Sibe in Münster, in Minden, in Baderborn, in Hamm und in Arensberg.

<sup>\*\*)</sup> Im frangösischen Terte fteht: Radaum (Bobeme). In Böhmen liegen zwei Dorfer, Namens Radaun: bas eine im Kreise Leitmerit, im Bezirfe Wegftabl; das andere im Kreise Tabor, im Bezirfe Ramenit.

schidt. Er empfichtt ihm die Mineralquellen von Salzbrunn\*), welche er für die heitsamsten hält, und er hofft, gestügt auf vielsache Erfahrung, daß das Salzbrunner Bad bestimmt sein wird: "die allerhöchste Gesundheit der kaiserlichen Familie, dem Kaiserreiche und der Menschheit zu erhalten." (25. Juli 1868.)

A. Rößler zu Blantenburg empfiehlt unterm 18. Juni 1853 (1863?) die Fichtennadelbader. Es gibt in Deutschland acht Orte, Namens Blantenburg. Bielleicht ist hier Blantenburg in Schwarzburg-

Rubolftabt, wo fich eine Bafferheilanftalt befindet, gemeint.

Bilhelm Andolph, Studator zu Breslau, meldet dem Kaiser, daß in der Andolph'schen Familie die Blasenkrankheiten erblich sind. Aber diese Familie ist im Besitze eines Geheimnisses, um dieselben zu bändigen. Er erbietet sich, eine Flasche, angefüllt mit der unübertresselichen Medizin, nach Faris zu schieden, und rechnet dafür auf die Erstenntlichkeit des Patienten. (September 1869.)

Joseph Ruhatschef zu Aussige \*\*), einer Stadt im böhmischen Kreise Leitmerit, empsiehlt dem Kaiser die balsamischen Pillen von Sechofer gegen die Magentrankheiten. (Ottober 1869.) — Ruhatschef ist vielleicht ein Czeche.

Runge, Organist zu Zempow, einer Kolonie bei Zechlin im Kreise Oftpriegnit bes preußischen Regierungsbezirkes Potsbam, bietet bem Kaiser ein Mittel gegen die Gicht an. (Oktober 1869.)

Johannes Scheller, wohnhaft zu Lenzburg, schickt Rezepte. (September 1869.) \*\*\*)

Dr. Schilt ju Roln offerirt seine Schrift über bie harnröhrenverengerung und bie Mittel zur Beilung bieser Krankheit. (November 1866.)

Schimmelpfenning, ein Artillerie-Hauptmann a. D. zu Reuwied bei Roblenz, gibt bem Raiser ein Rezept gegen Rheumatismus und Gicht an. (1865.)

Schindler gu Gorlit im prengifchen Regierungsbezirfe Liegnit foidt bem Raifer ein Regept, welches benfelben beilen foll, und fagt

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte: la source de Salzbrunnen. Salzbrunn ist ein berühmtes Bad im Kreise Waldenburg (im preußischen Regierungsbezirke Brestan). Außer den Wineralquellen gibt es baselbst eine Wolfenanstalt. Man hat ein Ren-, Rieder- und Obersalzbrunn.

<sup>\*\*)</sup> Im frangösischen Texte fteht irrthumlich: Ausig.

<sup>\*\*\*)</sup> Lenzburg ift eine Stadt im Ranton Aargan. Johannes Scheller, ein Uhrmacher und Soldat, ift folgtich ein Schweizer.

ausbrudlich, bag er auf ein tleines Grichent rechnet, wenn ber Gebrauch bes Rezeptes von einigem Erfolge begleitet fein wirb. (September 1869.)

Der Oberst Freiherr von Schleinitz zu Gostar am Harze schickt nicht nur ein Rezept, sondern auch eine Salbe. Diese beiden Sachen werden, wie er versichert, ganz zuverlässig die Heilung vollbringen. (September 1869.) — Die Herren von Schleinitz sind von einem alten rittermäßigen Abel und als Freiherren 1530 bestätigt. Es gibt eine ältere preußische, eine jüngere preußische und eine braunschweigische oder jüngste Linie.

Heinrich Schmibt, Kanditor zu Bremerhaven, der die Gewohnheit hat, dem Kaiser wie ein Bedienter oder Nachtwächter jedes Jahr zum neuen Jahre zu gratuliren, erlaubt sich unterm 8. Februar 1869 einige Bemerkungen über die Gicht. Er beklagt keineswegs die vom Podagra Besallenen, in Anbetracht, daß diese Krankheit nur Folge der Ausschweifung ist. Er vergleicht die Natur, welche dieses Uebelschickt, mit dem lakedämonischen Tyrannen Nabis, der unter der Gestalt seiner Frau eine Figur hatte ansertigen lassen, beren mit Eisenspissen versehenen Urme Solche, von denen er kein Geld hatte herausziehen können, umarmten. Er schließt sein gelehrt sein sollendes Schreiben, indem er Weingeist Sinreibungen, Mäßigkeit und Absührungsmittel empsiehlt, wenn seine Majestät nicht aus einem Herrn zu einem Sklaven werden wollen. — Schon 1866 hatte Schmidt ein Rezept gegen den Rheumatismus geschickt.

L. Schmidt zu Dresden überschidt ein Rezept gegen den Stein. (September 1869.) — J. W. Schmidt zu Köln preist die Methode des Prosessors Wieler an.

Frau Auguste Schönpflug zu Berlin erbietet sich, ben Raiser mit einem heilversahren bekannt zu machen, durch dessen Wirkung er schleunig gesunden wurde. (1864.)

Ebuard Schreiner zu Böhmisch = Leipa, einer böhmischen Bezirksstadt im Kreise Leitmerit, gibt ein Mittel au, durch welches er turirt worden ist: ein wollener Gurt, keine Mehlspeisen und keine Spirituosen (une ceinture de laine avec aucun farineux dans les aliments ni aucun spiritueux). — (Februar 1870.)

Schumacher, Raufmann in Berlin, nimmt fich die Freiheit, zwei Fläschchen voll Eligir zu übersenden. (Oftober 1866.)

Guftav Schwaß zu Berlin ift feit zehn Jahren mit einer Samendrufenfrantheit und mit Steinchen in der Blase geplagt gewesen. Geftütt auf die Beitungen, analysirt er die Krantheit des Raifers, gibt

die Periode an, in welcher sie sich befindet, und ertheilt Rathschläge. (Oftober 1869.)

B. Sierazowsti, Major, Kämmerer und hofftallmeister zu Pleß, einer Kreisstadt im preußischen Regierungsbezirke Oppeln, gibt ein Mittel an, bessen wohlthätige Wirkung er selber erprobt hat. Es besteht in Kamillen und weißer Seife. (September 1869.)

Rarl Sigerid, Schloffer zu Berlin, bezeichnet eine Medizin, die ihn vom Rheumatismus geheilt hat. (August 1869.)

Abolph Simon zu Halle in Preußen gibt ein Mittel an, welches seinen achtundsechszigjährigen Bater geheilt hat und benselben bas Alter von 78 Jahren hat erreichen lassen. Dieses Mittel empfiehlt er bem Kaiser. (September 1869.) \*)

Hugo Freiherr von Stenbe zu Neusohl im ungarischen Komitate Sohl schieft bem Raiser einen gedruckten Prospekt von einem Mittel, welches er ihm anpreist. — Es ist sehr fraglich, ob dieser Baron als Deutscher betrachtet werden kann.

Dr. Spengel, Abwokat zu München, empfiehlt lebhaft einem seiner Freunde (?) für die Gesundheit des Kaisers Napoleon, "dessen Gesundheitszustand je nach den Umskänden entweder ein Heil oder ein Uebel für Europa ist," den Gebrauch von eisenhaltigen, in Baiern zu sindenden Wassern, deren Wirkungen wunderbar sind. Es hat ihm genügt, zwei Flaschen davon zu trinken, um das Gesicht wieder zu erlangen und ohne Brille zu lesen; ohne Zweisel wird der Kaiser, wenn er sich dieser Wasser bedient, von allen seinen Krankheiten genesen. Schließlich zeigt Dr. Spengel den Pserbesuß, indem er mittheilt, daß er Eigenthümer dieser Wasser ist.

A. Springborn, Aufseher an der Stargarder Eisenbahn (Pommern), empsichlt ein Mittel gegen die Urinverhaltung. (17. Sepstember 1869.)

Stahn, Arzt zu Gradit im Kreise Torgau des preußischen Regierungsbezirks Merseburg, offerirt dem Kaiser ein Mittel, welches vermittelst eines sehr einsachen Versahrens ihn binnen drei Wochen von der Gicht heilen soll. (August 1869.)

<sup>\*) (</sup>Beorg Sirbul, Kaufmann zu Suczawa, einer Stadt in der Butowina, ist offenbar tein Dentscher. Er rath dem Raiser als probates Mittel gegen den Stein an, Schneden in einem irdenen Topfe zu trodnen, sie zu pulverisiren und sie dann einzunehmen. Der französische Text hat den Jrrthum begangen, Sucrawa statt Suczawa zu setzen.

Stahnte gu Stettin rath ein nicht naher bezeichnetes Mittel an. (September 1869.)

Alban Stiegler zu Schloß - Chemnit (nördlich von Chemnit) in Sachsen überschieft bem französischen Kaiser vier Flaschen seines sogenannten Antirheuma, eines Mittels, welches gegen Rheumatismus angeblich vortrefflich wirkt. (September 1869.)\*)

Ignaz Strakojch, ein Industrieller zu Groß-Seelowit im Kreise Brünn in Mähren, bittet den Raiser um die Ersaubniß, ihm einige Fläschchen Franzensberger Mineral-Wasser, ein unsehlbares Mittel gegen den Stein, schiden zu dürsen. (September 1869.)

M. Sturm, Lehrer zu Tettnang in Burtemberg, bietet ein Mittel gegen Blasenubel an. (Oftober 1866.) — Abweis mit Dank.

Hans H. Tiebemann, Raufmann zu Mölborf, einem Fleden im Holsteinischen, schidt auf Grund Dessen, was er in den Zeitungen über die Krantheit des französischen Raisers gelesen hat, ein Rezept gegen die Hämorrhoiden. (April 1865.) — Unberücksichtigt ad acta zu legen!

Daniel Bogel in Rleinruderswalde \*\*), einem Dorfe bei Annaberg in Sachsen,

"nimmt sich die Freiheit, seine Majestät davon zu unterrichten, daß. er einen merkwürdigen Traum gehabt hat, welcher ihm zum gegenwärtigen Schreiben Beranlassung gibt, um sein Gewissen zu beruhigen."

In diesem Traume hat man ihn burch Triumphbögen und Paläste bis zum Zimmer des Monarchen geführt. Ein Freund, welchem er davon Mittheilung machte, erblickte darin einen Wink des Himmels und sagte zu ihm: "Dich, den Mann der Zauberkunst und der Sympathie,

<sup>\*)</sup> Der französische Text sührt Hermann Steiger von Amstein, Genbarmerie-Lieutenant zu Oldenburg in Ungarn, an. Selbiger schickt 1866 ein Mittel gegen den Stein. Da Ungarn nicht zu Deutschland gehört, darf er in unserer Gallerie nicht mit aufgezählt werden. — Ebenso wird mit Unrecht im französischen. Texte Herr von Stoff, ein Assessi m Kolleg zu Mitau, aufgezählt. Er meldet dem Kaiser, daß er im Alter von 70 Jahren durch Löwenzahn-Insussisch vom Blasen-Katarrh geheilt worden ist. Weil Mitau die Hauptstadt von Kurland ist, muß Herr von Stoff unter die Russen bis auf Weiteres gezählt werden.

<sup>\*\*) 3</sup>m Frangöfischen fteht: à Kleinrückerswalt (Saxe).

hat Gott offenbar zur heilung der unheilbaren Krankheiten ausersehen, und da die Zeitungen soeben melben, daß der Kaiser Napoleon trank ist, bist Du es zweiselsohne, der ihn heilen soll." — Daher dieser Brief, welcher solgende Borschriften enthält:

- "1) Eure Majestät wollen geruhen, ben Namen Ihres verstorbenen Baters auszuschreiben; 2) Ihren eigenen; 3) ein von Ihnen getragenes schmutziges Hemb zu schieden; 4) Abschnitzel von den sämmtlichen Hauptund Körperhaaren und von den sämmtlichen Nägeln zusammenzuthun und das Ganze in weiße Leinwand, welche einen Umsang von drei Duadratzollen hat, zu schlagen und daraus eine Art Burst zu machen; 5) einen Chirurg kommen und durch ihn aus dem Juße etwa drei dis vier Tropsen Blut zapsen zu lassen und damit die besagte Leinwand zu tränken; 6) alsbald hierauf den ersten Urin, ohne daß davon Etwas versoren geht, auszubewahren, ihn auf das Sorgfältigste in die Blase eines frisch geschlachteten Schweines zu füllen und ihn also zwei Monate lang in einem Schornsteine auszuhängen, und zuletzt Alles zusammen in Mist zu vergraben. Dieses Mittel ist unsehlbar." (26. September 1869.)
- J. Böllner in Hamburg verlangt nach Paris zu tommen, um gegen ben Rheumatismus des Kaisers ein Mittel anzuwenden, das er allein kennt und das mit unglaublicher Geschwindigkeit wirkt. (Februar 1870.)

Barbara Karoline Bagner zu Baden = Baden schickt bem Kaiser die Abresse einer klugen Frau, welche schon viele Kranke, barunter auch einen Arzt, der sie wegen unbefugten Ausübens der Arzneikunst hatte ins Gefängniß setzen lassen, geheilt hat. (Oktober 1869.)

Dr. Behrmann zu Leipzig rath bem Raiser ein Mittel gegen ben Rheumatismus an. (September 1869.)

Morit Beil zu München empfiehlt als Mittel gegen Rheumatismus ben Gebrauch von Rettig. (September 1869.)

P. Bengel=Uhl, Lehrer zu Kaaden, einer Stadt an ber Eger im böhmischen Kreise Saaz, preist dem Kaiser die Heiltraft des Marienbader Baffers an. (September 1869.)

Gust av Zeh, alter Schulmeister zu Birnbaum, einer Stadt im preußischen Regierungsbezirke Posen, erbietet sich, den Kaiser in Kur zu nehmen, indem er versichert, ein untrügliches Berfahren gegen die Blasenfrankheiten entdecht zu haben. (September 1869.)

Friedrich Ziegler, Grundeigenthümer zu Auras bei Drebkau (Drebkow) im preußischen Regierungsbezirke Frankfurt a. D., tennt ein

untrügliches, Mittel, burch welches Blasenfrankheiten binnen vierzehn Tagen geheilt werben. Er wird baffelbe bem Kaiser mittheilen, wosern dieser die Mittheilung wünscht. (September 1869.)

Baron von Ziegler zu Würzburg in Baiern schreibt an den Kaiser, um ihm eine Arznei gegen den Stein mitzutheilen. (1868.) — Das schlesische Inkolat der Familie Ziegler stammt aus dem Jahre 1765, in den Freiherrenstand mit dem Prädikate "Alsphausen-Dambrau" wurden sie 1840 aufgenommen, in welchem Jahre eine Wappenversmehrung stattsand.

Bilhelm Fischer, Kavallerie Dffizier, wohnhaft im Kloster Lichtenthal bei Baden-Baden, überschickt dem Kaiser, um denselben zu heilen, ein wunderthätiges Kreuz, welches eine Reliquie von so außerordentlicher Kraft ist, daß man schon geheilt wird, wenn man es drei Tage lang bei sich trägt, und es jeden Morgen beim Ausstehen in die beiden Hände nimmt, indem man dabei andächtig drei Bater-Unser betet. (Ottober 1866.) — Zu den Akten zu legen! Unter solgendem 23. Oktober und 28. November fordert Fischer seine kostbare Reliquie zurück.

Zum Schluß dieses Kapitels tragen wir mit Bezug auf die oben angeführten Choleras Doktoren einen gewissen E. E. Willig, der unterm 6. Dezember 1853 ein Mittel gegen die Cholera vorschlägt, nach.

## Funfzehntes Rapitel.

## Die Erfinder=Familie.

Die Familie ber Erfinder enthält ein ganz eigenthümlich geartetes Bolfchen. Man konnte fie in verschiedene Arten und Abarten theilen. Der eigentliche Erfinder, der fich eine Sache fest in den Ropf gefest hat, befindet sich häufig in ungeheurer Selbsttäuschung und ist manchmal schwer vom Verrückten oder Bahnfinnigen zu unterscheiben. Giner leibet an Brößenwahn, ein Anderer lechzt nach Reichthum oder Ehre, ein Dritter will aufrichtig ber Menschheit nugen. Dabei gibt es Erfinder, bie im Grunde unter die Schwindler und Industrie = Ritter gegablt merben Das Planemachen (von ben Englanbern scheming genannt) dient Manchen als Broterwerb, als anständiger Schleier für Bettelei und Prellerei. Der aufrichtige Erfinder verschmäht es in der Regel, Die Broteftion und Generosität der Mächtigen anzusiehen. Die Reihe Er= finder, welche mir im Folgenden aufführen werben, ist baburch kenntlich, daß die ihr angehörigen Individuen mit dem Raifer Napoleon III. Beichäfte machen wollen. Dieselben laffen fich in die Erfinder des Krieges ober der Mordwertzeuge und in die des Friedens ober der Arbeits= instrumente, ber Maschinen und nütlichen Gin- ober Borrichtungen, eintheilen. Leider überwiegt die Kriegs=Phalanr bei Weitem die Phalanr des Friedens. Man barf hierbei nicht unbeachtet laffen, daß die Ungebote neuer Baffen und friegerischer Berbefferungen meift zu einer Beit geschahen, in welcher die Patrioten auf einen Rrieg zwischen Deutschland und bem französischen Raiserreiche gefaßt und bedacht waren. Unter ben Planemachern zählen wir auch die Erfinder von Finang- und politischen Projetten mit auf. Bir beginnen mit ben Leuten bes Krieges, bie theilmeise aus Militars bestehen.

Abler aus Bien, ben Erfinder einer tragbaren Militar Ruche, haben wir oben auf Seite 177 erwähnt.

Nitolaus Bade zu Stuttgart bietet unterm 3. September 1867 einen neuen hinterlader an. Er ist bereit, denselben dem Kaiser vorzusiegen, wenn man ihm die Reisekosten vergüten und ein Ersindungs-Batent zusichern will. — Eine durch Leboeuf unterzeichnete Note des Artillerie-Komitee's, d. d. 12. Oktober 1867, spricht sich darüber so aus: "Der Ersinder liefert keine Beschreibung seiner Wasse, und ohne einen Bersuch mit ihr angestellt zu haben ist es unmöglich, ihm eine Belohnung zuzussichern."

G. A. Behrens zu Berlin ichlägt Berbefferungen in ber Konftruftion ber Dampfmaschinen ber Marine vor. (17. August 1864.)

Bodel zu Ludwigshafen, einem Dorfe im babifchen Seetreife, bietet ein neues Spftem der Schiffstonftruftion an. (6. Ottober 1856.)

E. von Borde, Insanterie Lieutenant zu hanan in ber gleichnamigen kurhessischen Brovinz, offerirt dem Kaiser ein von ihm ausgebachtes Instrument, womit man auf jede beliebige Weite die Entsernung bes Feindes genau messen kann. (1863.)

Bofcau in Wien offerirt seine Erfindung eines neuen Sohlsgeschoffes. (2. Februar 1860.)

Adolph Bradlon in Holstein erneuert sein Andienzgesuch, bamit er dem Raiser ein neues Berfahren bezüglich ber Distanz-Ausmessung unterbreiten tann. (1868.)

Braun und Söhne, Gußftahl-Fabrikanten zu Schöndorf, einem Dorfe unfern Bödlabrud in Desterreich ob ber Enns, überschiden bem Raiser einen Brustharnisch aus Silberstahl, eine Bisière Blendung für hinterlader Ranonen und verschiedene Details über ihre Fabrikation, wobei sie lebhaft auf Bestellungen seitens der französischen Regierung rechnen. (1861—1866.)

R. Brüd und L. Schleg zu Meißen in Sachfen empfehlen bem Raifer eine burch merkwürdige Leichtigfeit ausgezeichnete Ranone. April 1864.

3. F. C. Carle und H. E. Johns in hamburg bieten ihr neues hinterladergewehr an. (26. Juni 1866.) — Siehe oben Seite 332.

C. und B., anonyme Erfinder, wohnhaft zu Köln, offeriren eine neue Bundmaffe für Bundnabelgewehre. (Juni 1866.) — Siehe ebendaf.

Elauer zu Morschheim, einem Dorfe bei Kirchheimbolanden in ber Rheinpfalz, ift Erfinder einer neuen Ranone. — Siehe oben S. 80.

Darapsky, Artillerie-Hauptmann zu Kassel, bringt ein Kanonen-Telestop in Borschlag. (Juni 1864.) — An den Kriegsminister verwiesen.

Der Graf von Dienheim unterbreitet im Jahre 1870 mehrere Kriegserfindungen, wird aber abgewiesen.

2. Dörsch, Baffenschmied in Luxemburg, tritt im Januar 1855 mit einem neuen hinterlader auf und wird wegen ber großen Menge ähnlicher Anerbietungen rundweg abgewiesen. — Dörsch Baum garten schlagen ein neues Bundnadelgewehr am 12. Juni 1860 vor.

Dubet offerirt von Wien und Berlin aus im September 1859 fein unterfeeisches Fahrzeug.

Ebelmann zu Berlin bringt ein von ihm erfundenes Bundnabels gewehr in Borfchlag. (21. Märg 1860.)

Chriftian Eigbrüdner zu Geestemunde\*), bem befannten hannöverischen hafendorfe in ber Landbroftei Stade, bietet dem Kaiser verschiedene Berbesserungen an, welche er in Betreff ber Zündnadelgewehr Batronen gemacht hat und die besonders gegen Raffe schützen sollen. (1864.) — Ubweisender Bescheib.

Em. Eugl, Zoll-Kontroleur in Ziegenhals, einer preußischen Stadt an der Biela im Regierungsbezirke Oppeln, schlägt dem Kaiser ein neues Bersahren für die Ansertigung der Zündung des Zündnadelsgewehres vor, ein Bersahren, das dem geheim gehaltenen preußischen analog sein soll. Er fragt nach dem Preise, den man für diese Entbedung, resp. Ersindung, zahlen würde. (Juni 1864.) — Abweisen de Antwort.

Bilhelm Fischer, Artillerie Diffizier, wohnhaft im Aloster Lichtenthal bei Baben-Baben, hat für die schwere Kavallerie eine Feuer-lanze ersunden, welche der Kavallerie ihren alten Werth bei Feldoperationen, angesichts der Gewehrverbesserungen in der Infanterie und Kavallerie, wiedergeben soll. (3. August 1868.) — Unbeantwortet ad acta zu legen.

Raspar Frider, Genie Dffizier zu München, bietet eine Maschine an behufs Anfertigung der Geschosse für die tragbaren Tenerwassen, besonders für die Minie-Karabiner. Mit dieser Maschine würde man binnen zehn Stunden 36,000 Geschosse liesern können. (1864.)

Friedrich, Stadtrath ju Stettin, ber am 28. Juli 1856 bem Raifer icon eine Biftole angeboten hat, bittet im Februar 1858 um

<sup>\*)</sup> Im frangofischen Tegte fteht: à Giestemunde, Hanovre.

eine Audienz, um demselben einen von ihm verbesserten Karabiner vorzulegen. — Unterm 30. November 1858 fleht er den Kaiser um den Kauf seines Patents an und unterm 8. März 1859 bettelt er um Almosen.

Wilhelm A. Gentich, Hutmacher zu Berlin, hat 1865 neue Räppi's erfunden und bettelt 1866 um 325 Thaler. — Unbeantwortet zu den Akten zu legen. (Siehe oben.)

Der Freiherr von Göler im Schlosse Ravensburg (Baden) hat eine Monstre-Ranone ersunden; ebenso eine neue Bombe, welche bei dem geringsten Stoße, selbst beim Auffallen auf die Oberstäche des Wassers, zerplat und eine so ungeheuere Wirtung hervorbringt, wie mehrere Hundert Rilogramme Pulver. Der Erfinder hofft durch eine Huldbezeigung belohnt zu werden. (1862.)

Otto von Grahl, öfterreichischer Artillerie = Offizier, wohnhaft ju Bulfsborf, einem ju Lübed gehörigen Dorfe im Rirchfpiele Bleichenborf\*), prafentirt bem Raifer ein Buch, von welchem Otto von Grahl theilweise ber Berfaffer ift und worin eine nach Lent'ichem Spfteme angefertigte Ranone, Die mit Schieg-Baumwolle zu laben ift, vorgeschlagen wird. (1862.) - Augenblidlich in Schulden gerathen, weil er Freunden geholfen hat, fleht Otto von Brahl den Raifer an, ihm eine Unterftubung von 4000 Franken zu bewilligen. (Märg 1863.) - Durch die feiner Arbeit zu Theil gewordene Aufnahme ermuthigt, bettelt er um eine Unterftubung, bamit er fich nach Frankreich und nach England begeben und bafelbit feine Erfindung vertaufen tann. Er ift gang und gar außer Stande, die Reise aus eignen Mitteln zu machen. Indem er den Raifer um Gulfe anruft, erinnert er baran, daß fein (Grahl's) Bater Ritter ber Ehrenlegion gewesen ift und die Medaille von St. Belena befeffen hat. (November 1863.) - Unter Bedauern abichlägiger Beideib.

Greveling zu Trier offerirt eine von ihm erfundene Maschine zum Schleudern von Congreve'schen Raketen. (1853.)

August Grimmer, Graveur zu Pforzheim in Baden, hat einen modernen Sichelwagen erfunden, will Audienz und Geld haben. (1855 und 1863.) Siehe oben Seiten 79 und 214.

Ebuard Groß zu Breslau erbietet fich barguthun, wie fich ber ichmarze Lad bei ben Monturen verwenden läßt. (28. Juli 1854.)

<sup>\*)</sup> Das frangösische Original gibt an, daß Bulfsdorf in holftein liegt; wir finden aber nur ein gleichnamiges Dorf bei Lübed.

Louis G . . . . ju G . . . . ift Erfinder eines Bundnadelgewehrs, welches bas preugische übertrifft. Siehe oben Seite 77.

A. Habra reicht ein Gesuch ein von Mohr und Speger, Ausruftungs-Fabrikanten zu Berlin, welche "lebhaft wünschen, ein Doppel-Exemplar der von ihnen ersundenen neuen tragbaren Baffe (des Fenerfäbels) seiner Majestät dem Kaiser der Franzosen zu Füßen zu legen." (Februar 1866.)

Der Chemiter Dr. Hahn, bessen Wohnort nicht angegeben ist, bringt ein von ihm ersundenes Schießpulver in Borschlag. (1868.) — Er brückt sein schmerzliches Erstaunen darüber aus, daß er nach den gemachten Erstahrungen seine Ersindung verworsen sieht: "... Da ich ein Ausländer bin, würde ich versoren sein, Sire, wenn das eble und wohlwollende Herzeurer Majestät mir nicht den Muth einslößte, Ihre Huld anzussehen und allerunterthänigst zu bitten, daß eure Majestät mir zur Weiterverfolgung meines Zieles eine Unterstützung zu bewilligen geruhen möchten." (Juni 1869.) — Gleiche Bitte zum Zweck, in die Heimath zurückzusehren. — 200 Franten bewilligt. (5. Juli 1869.)

Georg von Haunen zu Köln bietet dem Kaiser verschiedene Erfindungen und Kriegsmaschinen an, indem er um einen Vorschuß von 1000 Franken bittet. (1864—70.) — Der gewünschte "Vorschuß" wird abgeschlagen.

Franz helmerle, Lieutenant im dreißigsten österreichischen Infanterie-Regimente, offerirt dem Kaiser ein neues Spstem: zwei perdikulär auf einander stehende Schrauben zum Richten der Kanouen. (Februar 1865.) — Ihm wird gedankt unter dem Bemerken, daß seine Erfindung schon bekannt ist.

Heinrich hinsberg und Rarl Graf zu Beimar bieten während des deutschen Krieges von 1866 dem Kaiser ein neues Gewehr an. Siehe oben Seite 331.

A. Hohendorf zu Breslau schreibt an ben Kaiser, daß er ein Instrument ersunden hat, womit sich die Entsernung eines Gegenstandes genau bis auf eine Weite von 3000 Fuß messen läßt. Er bittet darum, daß ihm entweder zum Beweise seiner Entdedung eine Gelegenheit geboten wird oder daß er einen Vorschuß von 500 Thalern erhält, damit er sein Instrument konstruiren und übersenden kann. (1861.)

Der Baron von Hügel, Oberst im Dienste des Königs von Bürtemberg, bittet um eine Audienz, damit er sich mit dem Kaiser über eine von ihm ersundene Berbesserung der Militär-Bewassnung unterhalten kann. (1865.) — Abschlägige Antwort. — Soviel wir uns erinnern.

fommt der Baron von Sügel auch in den Protofollen der beutschen Bundesversammlung unter ben Erfindern vor.

Th. Hundt zu Münster bietet für die Artillerie einen von ihm erfundenen Distanz-Messer an. (16. Juli 1854.) — Es gibt 22 Orte, welche Münster heißen, darunter 3 in der Schweiz.

3. Raltofer zu Sochstadt (Sochstadt?) \*) bietet ein Geheimniß, betreffend die Bundmaffe des Bundnadel-Gewehrs, an. (1865.) — Abichlägiger Beicheib.

Jakob Rarg, alter Lieutenant in der bairischen Artillerie, hat seiner Beit Napoleon I. gesehen und denselben bewundert; dann ist er gerade zu Augsburg in Garnison gewesen, als die Königin Hortense daselbst verweilte. Ermuthigt durch die Theilnahme, welche der Raiser immer den alten Artilleristen geschenkt hat, schickt er den Plan einer von ihm ersundenen Laffette ein, indem er um die Mittel zur Aussührung desselben bittet. (1857.) — Abschlägiger Bescheid, versüßt durch Dant.

Rafeler zu Bonn in der preußischen Rheinprovinz offerirt seine Misitar-Rüche. (31, Januar 1860.)

Louis Kirchweger, Sachwalter am Gericht zu Frankenthal \*\*), unterbreitet dem Raiser die Beschreibung mehrerer Baffen = Modelle, die er heimlich in Holz ausgeführt hat, und er bittet, man möge ihm einen mit dem fraglichen Gegenstande und der deutschen Sprache wohlvertrauten Sachverständigen schieden, damit man sich von dem Berdienste seiner Erfindungen überzeugen könne. (1864.)

Emil Anispel, Buchbinder zu Berlin, ift der Erfinder von einer undurchdringlichen Batrone für Bundnabelgewehre und erbietet fich, an

<sup>\*)</sup> Im französischen Texte steht: a Hochstadt (Prusse) — zu Hochstadt in Preußen. Hochstadt ist ein Fleden in Oesterreich, im böhmischen Kreise Gischin; serner ein Dorf im bairischen Oberfranken bei Lichtenfels am Main; sodann ein Dorf in Oberbaiern, an der Jsar im Bezirksamt München; dann ein Fleden in der kurhessischen Provinz Hanau, und endlich liegen noch ein Ober- und Rieder-Hochstadt in der Pfalz. — Dagegen gibt es 3/4 Meilen von Kordhausen im Regierungsbezirke Ersurt ein preußisches Dorf des Namens Hochstädt.

<sup>\*\*)</sup> Der französische Text besagt: à Frankenthal (Bade) — zu Frankenthal in Baden. In Baden liegt jedoch tein Frankenthal. Die einzige Stadt diese Namens ist in der Pfalz zu finden; sie liegt an der Jsenach und einem in den Rhein führenden Kanal. Dörfer, welche Frankenthal heißen, liegen in Preußen, in Reuß und in Sachsen.

ben Raifer fein Geheimniß abzutreten unter ber Bedingung, baß ber Raifer ihn in ben Stand fest, fich geschäftlich einzurichten. (1864.)

Philipp Krüger, alter preußischer Premier-Lieutenant, ist aus Schlesien nach Paris gekommen, um hier eine von ihm ersundene optische Ersindung (eine augenblicklich die Distanz eines fernen Gegenstandes anzeigende Lünette) vorzuschlagen. Dieses Fernglas, welches A. von Humboldt und durch denselben der Prosessor Encke 1857 günstig beurtheilt haben, ist vom preußischen Kriegsminister aus dem alleinigen Grunde verworsen worden, daß derselbe die Spiegel-Instrumente als ungeeignet sür das Kriegswesen erklärt hat. Nachdem Philipp Krüger seit sieden Monaken, welche er in Paris ist, vergeblich versucht hat, seine Ersindung durch die kompetenten Behörden prüsen zu lassen, wendet er sich an den Kabinet Ehef des Kaisers und bittet in einem sehr langen Briese, daß jener seiner Majestät eine Abhandlung über seine Lünette unterbreiten möge. Weil er trank ist, besindet er sich in der Unmöglickeit, sich in Person vorzustellen. Doch fügt er sein photographisches Porträt bei. Er schreibt wie solgt:

"Berr Rabinet-Chef! Silf bir, bann wird bir ber Simmel helfen! Das find bie Borte, welche ben Unterzeichneten zwingen, Gie mit ben folgenben Beilen zu attafiren. Ratürlich ift bas fuhn. Aber ware ich jo gludlich, daß ich flar meine Lage schildern könnte, bann batte ich schon einen Borfprung. Gie werden mir verzeihen; Gie werden mir helfen, weil Sie mich bebauernswerth finden werben. Schwere Aufgabe, meine Lage zu ichilbern! Es ift nicht ichidlich, lang an hohe Personen - im ichlechten Frangofisch viel zu ichreiben. Es handelt fich um eine Erfindung .... - Auf einen fo langen Aufenthalt in Baris war ich nicht porbereitet und zum ersten Male in meinem Leben hungerte ich einige Tage. Die Opfer meiner eblen Schwester haben mich bisber gerettet. Trot bes Unglude fage ich Ihnen: ich finde die Sache natürlich. Auch muß man gerecht fein: bas frangofische Ministerium ift nicht verpflichtet, eine unvollfommene Erfindung vollfommen zu machen, namentlich bei einem Fremben. Es ift eine Gnabenfache bes Raifers, welcher biefe Gnabe haben wird, weil es eine Erfindung von allgemeinem Intereffe ift. Benn ich mich an Sie wende, geschieht es, weil ich weiß, bag Sie ein Mann von Beift find, ber nicht allein für fein Bergnugen lebt. Much habe ich an Ihrer Berfon eine Eroberung gemacht, was ich frei herausjage, und man hat mir von zwei Seiten ber bie nämlichen Borte gejagt: Es ift ein braver Dann! Beil wir auch im Deutschen beu Ausbruck "braver Mann" haben.\*) Ich darf glauben, daß das die Sache ist, welche ich branche. Man hatte mir gesagt, ich sollte mich direkt an den Herrn Herzog von Bassano wenden und ihn um eine Andienz ersuchen. Aber es ist eine Ersindung, die ich gemacht habe, Sie zu stören, weil, wie ich glaube, dieser andere Weg zu ofstziell ist.\*), und es ist bescheidener, seine Majestät den Kaiser durch Sie zu bitten, die beisolgende Denkschrift zu betrachten geruhen zu wollen. Er wird es thun, ich weiß es. Ich richte mich an Ihren erhabenen Herrn, weil ich glaube, daß er ebensowenig für sein Vergnügen sebt, sondern für das Wohlsein seiner Franzosen, daß er auch für die Wissenschaften lebt, das heißt, für das Wohlergehen des Menschengeschlechts. Möge er lange leben!" (11. März 1862.)

Benngleich Philipp Krüger in seinem Briefe aus vollem Halse geschrien hatte: Lang' lebe ber Kaiser! — erhielt er doch teine Subvention; benn die kaiserliche Kassette, aus der er zu schöpfen suchte, war verschuldet. Ihm wird unterm 22. März mitgetheilt, daß ihm keine Unterstüßung zur Herstellung seiner Erfinder-Maschinerie gewährt werden kann. — Er schreibt nun viel verständlicher, indem er sich in einem acht Seiten langen Briefe einen Bettler nennt. In diesem Briefe heißt es:

"Herr Kabinet-Chef! Wenn ich Sie noch einmal belästige, geschieht es, um Ihnen zu sagen, daß es ein Bettler war, der Sie um Ihre hohe Protektion bat, aber ein nobler Bettler. Ich besitze Richts, besitze nicht einen Pfennig Vermögen. Ich habe eine kleine Pension für zehnjährigen Dienst; allein ich schwöre Ihnen, ich habe, seit ich im Austande bin, von dieser Pension keinen Pfennig erhalten; ich hätte sie haben können, aber ich hätte mindestens zwanzig Briese schreiben müssen, um monaklich 10 Thaler von Berlin nach Paris zu bekommen...." (1. April 1862.)

Hierauf schreibt der in Rede stehende Premier Lieutenant Krüger unterm 18. Mai, daß er der Ersinder eines Fahrzeuges ist, welches den Monitor übertrifft. — Bis zum Monate November 1863 schickt er achtzehn weitere Briese in gleichem Sinne. Im letzen Briese verlangt er daß der Rabinet - Chef lesen soll: 1) einen Bries, den er soeben von seiner Mutter, Frau F. Krüger zu Breslau, erhalten hat, und worin

<sup>\*)</sup> Diefer abgeriffene Sat fteht im Frangösischen.

<sup>\*\*)</sup> Der wirre Saß lautet in Krüger'ich Sinle: Mais c'est une invention que j'ai faite de vous déranger parce que, je crois, cette autre voie est une officielle, et il est plus modeste u. j. w.

biese ihm sagt, daß sie zum letten Male schreibt; 2) einen Brief, ben er an seine Schwester, Fran Bertha Poliez zu Neiße, richtet. — Endlich erhält er am 15. August 1862, am Tage des Napoleonssestes, ein Alsmosen von 50 Franken. In der That wenig nach so angestrengter Bettelei!

Friedrich Arupp, Gußstahlsabritant zu Essen, bietet theils in eigner Person, theils durch seinen Pariser Repräsentanten H. Haas, im Jahre 1863, sowie im Januar und April 1868 der französischen Regierung seine Dienste an. Siehe oben Seite 377 und Seite 223.

Der Ingenieur Rummer zu Dresden übersendet 1861 eine mit Abbildungen versehene Dentschrift, worin er von ihm erfundene Bereinfachungen, resp. Berbesserungen, für die Feuerwaffen befürwortet.

M. Runtel, beutscher Ingenieur (wahrscheinlich zu Baris), fleht bie Protektion Belmontet's an, damit ihm gestattet wird, den Kaiser davon in Kenntniß zu sehen, wie man die Elektrizität bei den Blendungen der französsischen Fahrzeuge anwenden und dadurch der französsischen Flotte eine enorme Ueberlegenheit verschaffen kann. (1866.)

Lemb de, Uhrmacher in Medlenburg = Schwerin, bietet 1864 ber französischen Regierung gegen entsprechende Entschädigung eine von ihm gemachte Ersindung in Betreff der Zündnadelgewehr = Patronen an. — Abschlägige Untwort.

Der Baron Mert von Mertenfeld gu Nachen ichlägt unterm 26. Februar 1854 bem Raifer ein neues Gefchof vor.

Messang und Boigt zu Rudolstadt erbieten sich, in Bezug auf die Fabrikation der Bündung für die Bündnadelgewehre ein Bersahren, welches dem preußischen analog ist, bekannt zu geben. (Juli 1864.) — Abschlägige Antwort nebst Dank.

Bilhelm Relden zu Ratingen, einer Stadt im preußischen Regierungsbezirke Düsseldorf, offerirt dem Kaiser neue Bertheidigungs-Spsteme sowohl in Bezug auf die Festungen wie auch in Bezug auf die Festungen wie auch in Bezug auf die Festurppen, und er möchte gern wissen, was für eine Belohnung er erhielte im Falle, daß seine Ersindung für vortheilhaft besunden würde. Er ist des Besehls seiner Majestät gewärtig. (Dezember 1862.) — Antwort: Daß seine Belohnung zugestanden werden kann, ehe das Berbienst der in Rede stehenden Ersindungen gehörig sestgestellt ist. (19. Januar.) — Hierauf schieft B. Nelden die Beschreibung "seines Panzers zur Bertheidigung der Forts," indem er betheuert, daß er nur das Ziel im Auge hat, dem Kaiser und dem Kaiserreiche nühlich zu sein. (30. Januar.) — Er hat eine Annonce gelesen, worin 100 Thaler Besohnung

Demjenigen zugesichert werben, der das Mittel aussindig macht, wodurch ein Kriegsschiff 60 Juß tief unter dem Wasser in die Luft gesprengt werden kann; wenn seine Majestät der Sache einiges Interesse schenken, erbietet er sich, das Mittel zu suchen und zu sinden. (4. Februar 1863.) — Er wiederholt die Besürwortung seiner Ersindung in Betress der tragdaren eisernen Festungen. (Juli 1863.) — Mehrmals wird konstatit, daß seine Ersindungen keinen Werth haben; allein er läßt sich nicht abschrecken. — Endlich erinnert er an seine disherigen Mittheilungen, und bittet um eine Antwort, damit er die Freiheit erhält, seine Ersindungen, welche in Europa nicht gewürdigt werden, anderswohin, namentlich nach Amerika, zu verpstanzen. (April 1864.) — Ihm wird geantwortet, daß er volle Freiheit besitzt.

Nulandt in Deffau schlägt unterm 2. April 1860 ein neues Hohle geschoß vor.

C. Piftorius, Amtsrichter des Fürsten von Hohenlohe zu Elwangen in Bürtemberg, bittet 1864, dem Kaiser eine neue Erfindung, durch welche das Gewicht der Geschosse und der Rückzloß der Kanonen vermindert werden soll, unterbreiten zu dürsen.

Prange zu Reuftrelit in Medlenburg gibt bem Raifer und bem Kriegsminister Aufschluffe über neue Zünder, die er erfunden hat. (1864.)
— Sein Schreiben wird unbeantwortet zu ben Aften gelegt.

G. M. Rohner, wohnhaft zu Rheined, einem Dorfe und Schlosse im preußischen Regierungsbezirk Koblenz am Rheine, befürwortet im April 1854 eine Ersindung, welche den Zweck hat, die Carre's der Infanterie zu durchbrechen.

E. Roland zu Dranienburg, einer Stadt im preußischen Regierungsbezirke Potsdam, glaubt eine Ersindung gemacht zu haben, der mittelst deren man aus großer Entsernung jede brennbare Masse anzünden kann. Eine im sichersten Hafen geborgene Flotte kann zwei deutsche Meilen (15 Kilometer) weit in Brand gesteckt werden und Nichts die von ihm angewandten Substanzen auslöschen. Er fragt an, ob der Kaiser die Mittheilung seines Geheimnisses für nühlich erachten würde. (Dezember 1855.) — Antwort: "Die Anführung der seiner Ersindung beigelegten Wirkungen gibt zum Glauben Anlaß, daß er sich Ilusionen macht."

Der Ritter von Aubtorffer zu Wien bringt am 6. Januar 1860 ein von ihm ersundenes Hohlgeschoß in Borschlag.

Rarl Sägerdt, Baffenschmied ju Ludau in ber preußischen Riederlausit, erbietet sich, gegen eine Belohnung bem Raiser ein Bebeim niß, betreffend die Anfertigung einer Zündmasse für die Feuerwassen, mitzutheilen. Er erklärt sich bereit, nach Paris zu kommen und über diese Angelegenheit zu verhandeln. (1862.) — Ihm wird abschlägige Antwort zu Theil, indem er ersucht wird, die Reise nach Paris nicht zu unternehmen, weil er die Reisekosten selber zu tragen haben würde.

Scholk zu Arnsberg, einem Fleden nebst Schloß an der Altmuhl m bairischen Mittelfranten, erbietet sich, ein Geheimniß mitzutheilen, welches die Herstellung einer neuen Bündmasse betrifft. (8. November 1859.)

Schreiber zu Merseburg befürwortet eine Erfindung, durch welche die Soldaten und die Pferde vor den Kugeln geschützt werden. (10. Februar 1854:)

Ebnard Schulte, Hauptmann in der preußischen Artillerie zu Potsdam\*), bittet um eine Audienz, um dem Kaiser eine Entdeckung zu erklären, die er bezüglich des Kanonen- und Jagdpulvers gemacht hat. Er hat der französischen Regierung diese Entdeckung schon vor vier Jahren enthüllt. (Februar 1866.) — Die Bitte um eine Audienz war doch wohl gleichbedeutend mit der Bitte um eine Besohnung!

Sebastian Semmelmaier zu Angsburg bietet ein neues Gesichoß an, vermittelst dessen man Tod und Verderben beliebig nach einem gewählten Puntte tragen tann. Der Ersinder kann sich einstweilen nicht deutlicher aussprechen, wird Solches aber vollständig thun, nachdem er die Antwort und Zustimmung seiner Majestät erhalten hat. Weil er nicht im Besite des nöthigen Geldes gewesen ist, hat er mit seiner Ersindung keine Versuche im Großen anstellen können. Wenn dieselbe ihm gelingt, wird er drei Millionen Gulden Belohnung beanspruchen. (April 1864.) — Sein Schreiben wird unbeantwortet zu den Akten gelegt.

Sittle, Uhrentriebwerkmacher zu München, bettelt um eine Belohnung für bas von ihm eingeschickte Modell einer gezogenen Kanone. (1862.)

Soltan zu hamburg bringt eine von ihm erfundene Kriegsmaschine in Borschlag. (13. November 1854.)

Louis Thalmann zu Kleinlaufenburg, einer Stadt im babischen Amte Sädingen (Oberrheinfreis), glaubt ein Mittel entbedt zu haben, wodurch man dem gewöhnlichen Eisen eine solche Härte geben kann, daß die mit Blatten aus diesem gehärteten Gisen gepanzerten Schiffe vor den

<sup>\*) 3</sup>m Frangöfischen fteht: Postdam.

Geschoffen gang sicher find. Der Erfinder spricht die Bitte aus, feine Erfindung an die frangofische Regierung abtreten zu konnen. (1865.)

Tiebge zu hannover befürwortet eine Erfindung, welche bie Berhautung ober Doppelung ber Schiffe betrifft. (6. August 1861.)

B...., wohnhaft zu Oschersleben im preußischen Regierungsbezirke Magdeburg, hat das Geheimniß von der Zusammensehung der Zündnadelsgewehrpatronen entdeckt und erbietet sich, dasselbe dem französischen Kaiser zu verrathen. (1864.) — Abschlägige Antwort.

Otto Beiland zu. Stettin bringt eine Erfindung in Vorschlag, zufolge welcher die seiten Plätze vermittelst des Gases gesprengt werden sollen. (April 1864.) — Er wird an das Kriegsministerium gewiesen. (Die an persönliche Regierung gewöhnten deutschen Erfinder wandten sich in der Regel an den Kaiser, anstatt an die zuständigen französischen Behörden.)

J. Beißgerber, Gastwirth zu Kehl, einer Stadt im babischen Mittelrheinfreise (Straßburg gegenüber), hat den Kaiser und dessen Kriegsmiuister von einem Bersahren in Kenntniß geseht, durch welches beim Kugelguß sich Gleichsörmigkeit erzielen läßt. Nachdem jedoch sein Bersahren nicht gebilligt worden ist, fordert er eine mäßige Schadloshaltung für Anslagen und Briesporto. (Dezember 1862.) — Das Bettelschreiben wird unbeantwortet zu den Atten gelegt.

Belters zu Reuwert\*) in Preußen offerirt dem Raifer Mittheilungen bezüglich des Bundnabelgewehres. (1864.)

Joseph Bessinger, alter Patrimonialrichter zu Passau in Baiern, bittet um die Ermächtigung, dem Kaiser eine Denkschrift einreichen und widmen zu dürsen, welche neue Ideen hinsichtlich der Brennspiegel des Archimedes enthält. Rach der Ansicht Joseph Wessinger's können diese neuen Ideen eine vollständige Umwälzung in dem jezigen Besessingungssysteme hervorbringen. (1865.)

F. G. Biesmann, Raufmann zu Schwerin, ist ber Erfinber eines eleganten, ökonomischen und soliden Berfahrens, durch welches die jest auf den militärischen Uniformen gebräuchlichen Berzierungen, wie Stidereien, Bortenwirkereien, Degengehenke, Bezisferungen u. s. w., ersent werden sollen. Nachdem dieses Berfahren ichon bei den großherzoglich

<sup>\*)</sup> Im Französischen steht: Neuverk (Prusse). Ginen solchen Ort gibt es nicht. Ein Dorf Neuwerk liegt im braunschweigischen Kreise Blankenburg, an der Bobe. Sonst gibt es eine Insel Neuwerk, zu Ripebüttel gehörig und vor der Elbmundung liegend.

medlenburgischen Truppen, sowie bei den Truppen verschiedener beutscher Bundesstaaten eingeführt worden ist, schlägt er der französischen Regierung den Ankauf desselben vor. (Mai 1858.)

Bilhelmy zu Duffelborf ichlägt ein neues Spftem für bie Rrieges fahrzeuge vor. (15. Mai 1856.)

Beller in der bairischen Stadt (einstigen freien Reichsstadt) Nördlingen an der Eger empfiehlt eine neue Maschinerie zum Raketenwersen. (2. Februar 1858.)

So erbliden wir denn in Deutschland eine Menge Leute, welche sich auf die Bervollkommnung der Mordwertzeuge des Krieges verlegt haben. Sie wollen aus ihren Erfindungen, mögen nun dieselben reell sein oder nicht, Gewinn ziehen und sie zu diesem Behuse bei dem Kaiser der Franzosen andringen. Ob dieser sie zur Menschenschlächterei, vielleicht gar in einem Kriege gegen Deutschland verwendet: das kümmert die Erfinder nicht. Begreislicherweise gehören viele dieser Erfinder dem Offizierstande an.

Nunmehr wollen wir die Männer friedlicher Bertzeuge und Einrichtungen in Augenschein nehmen. Selbige wenden sich, wie die Erfinder der Wordwertzeuge, gewöhnlich direkt an den Kaiser, weil sie bei demselben um so sicherer ihre Erfindungen in Geld umzusehen hoffen, als ihnen seine Entscheidung allein maßgebend dunkt.

Gustav Abenheimer zu Heibelberg ist der Erfinder einer universellen oder Weltschrift. Er bittet wiederholt um Audienz, damit er, wie er sagt, die Ehre haben kann, sein System dem Kaiser zu erklären. Ihm scheint es sicher, daß der Kaiser wegen der Bortheile, die sich aus dieser Weltschrift für die Politik ziehen lassen, mit derselben sehr zufrieden sein wird. (Oktober 1862.)

Auernheimer aus Regensburg offerirt eine Schachtel voll Streichriemen für die Weltausstellung nebst einem Manustripte von Lavater. (25. Januar 1855.)

Anton Bachmaier, Händler aus Passau in Baiern, bittet um das Privilegium zu einer neuen Art Anleihe oder Lotterie mit einem Kapitale von 200 Millionen. Die hierauf bezüglichen Briefe und Projette sendet er im Mai 1859 und im Februar 1860. — Unterm 9. Februar 1869 schickt er von München aus ein Exemplar der von seinem "Prosessor" Stephanus (siehe oben Seiten 234—235) ersundenen "Passegraphie", indem er sein Bertrauen auf das kaiserliche Wohlwollen pasthetisch versichert. Das Vertrauen auf dieses Wohlwollen ist ein Seuszer, welcher der kaiserlichen Kassette gilt.

Die Erfindung von Bartels zu Lüneburg, betreffend bas Beichlagen ber Pferde, ift oben auf Seiten 79-80 erwähnt worden.

Bilhelm Bartels' Finanzplan wurde oben auf Seite 209 behandelt. Finang-Bartels ift aus Nitolaiten in Prengen.

Beders zu Roln unterbreitet bem Raifer ein Projett für tandwirthichaftliches Berficherungswesen unterm 31. Dezember 1857.

Bottcher (Böttcher?), hufschmied zu Brandenburg, bietet eine Borrichtung zum Aufhalten ungestümer ober burchgegangener Pferbe an. (17. Mai 1853.)

3. Hruning zu Cleverns, einem Dorfe im oldenburgischen Amte Zever, glaubt das perpetuum mobile entdeckt zu haben. (24. August 1853.) Er bringt einen Beweger mit ewiger Bewegungskraft in Borschlag.

Mathias Dewald zu Koblenz ist der Ersinder eines sich auf die Anwendung der Ellipse stützenden neuen Baustyls. Er sucht dem Kaiser von der Seite der Frömmigkeit beizukommen und spricht daher den gottseligen Gedanken aus, daß die Anwendung seiner Ersindung ihre erste Weihe sinden soll in der Errichtung einer Kirche des heiligen Grabes zu Jerusalem. Indem er um die Ersandniß bittet, dem Kaiser Pläne und Zeichnungen (Kisse) einsenden zu dürsen, beausprucht er sür sich nur die Erstattung der Uebersendungskosten.\*) Bugleich fragt er beim Kaiser an, ob er in Frankreich aus eine Borrichtung, welche zum Beichnen der Ellipse und anderer Figuren dient, ein Patent nehmen kann. (März 1865.)

Ch. Dittmann, wohnhaft zu Ludwigstadt im bairischen Oberfranken, bietet ein Berfahren an, vermittelft beffen man binnen 18 Stunden roth gerben kann. (28. Mai 1855.)

3. A. Eiffenhardt zu Mannheim hat ein Mittel zur Tilgung ber Staatsschuld gefunden. (Dezember 1866.)

Chriftian Elze zu Berlin hat die Berdreifachung des Acterbauertrages erfunden, will Afrika erforschen und ersucht, damit er seine weitsliegenden Plane auseinandersehen kann, den Raiser um eine Andienz-(Ottober 1862.)

Faust zu Ludwigshafen, einem Dorfe im badischen Seetreise \*\*), schlägt ein von ihm erfundenes neues Sustem für Luftschifffahrt vor. (21. August 1861.)

<sup>\*)</sup> Bielleicht bentt er, bag doch babei Etwas abfällt, weil der Raifer fich un möglich lumpen laffen fann.

<sup>\*\*)</sup> Im Frangösischen fteht: a Ludwigshafen, Baden. Es tann somit nicht bie Stadt in der bairischen Pfalz gemeint fein, wofern die frangösische Angabe genau ift.

Fleden zu Aachen offerirt unterm 15. November 1856 eine von ihm gemachte Telegraphen-Erfindung.

Anton Joseph Hub. Nikolaus Fleden zu Köln ift nicht nur Sprachlehrer, Dichter, Schmeichler und Anbettler bes französischen Kaisers, sondern auch ein großer Ersinder. Im März 1864 bietet er dem Kaiser solgende Ersindungen an: 1) Telegraphen-Apparat zum Melden von Ueberschwemmungen; 2) Pumpe, die auf der Stelle den Soldaten klares, trintbares Wasser verschafft; 3) Heizungs-Spar-Apparat für Rasernen, Hospitäler u. s. w.; 4) Apparat für's Zerschneiden der Maschinen-Kiemen, um Unglücksfällen vorzubeugen.

Bilhelm Fließ schlägt ein Berfahren vor, welches bewirken soll, daß große Städte viel Geld abwerfen. So soll Paris, wenn dieses Verfahren dort angewandt wird, eine halbe Million Franken jährlich einbringen. (Juli 1869.)

Form ftecher zu Offenbach, einem Dorfe bei Landau in der Rheinpfalz\*), schlägt ein System für eine Weltsprache vor. (September 1856.)

Jos, Friedländer und Ab. Morig zu Breslau bitten um die Erlaubniß, dem Kaiser eine Dreschmaschine und eine Flachsbrechmaschine, welche sie ersunden haben, vorführen und dieselbe vor ihm arbeiten lassen zu dürfen. (1862.) — Sie werden an das zuständige Ministerium verwiesen.

Emil Gallenkampf zu Duisburg bittet um die Unterstüßung des Kaisers für die Anwendung eines Bersahrens, durch welches den armen Bevölkerungsklassen der Gebrauch vom Liebig'schen Fleisch-Extrakt erleichtert werden kann. (1869.) — Die Industrie gebärdet sich gar menschenkreundlich, wenn sie unter dem Mäntelchen der Humanität die Beihülse eines Kaisers erlangen kann!

3. S. Grell zu hamburg bietet bem Raifer eine neue Erfindung in Betreff ber Steuerruber an. (1867.)

Gutensohn, Student der Medizin zu Wärzburg, offerirt der französischen Regierung eine Geheimschrift, deren Ersinder er ist. Er fordert für seine Ersindung teinen sesten Preis, sondern möchte die Bestimmung desselben der Regierung anheimstellen. (Mai 1864.) — Ihm

<sup>\*)</sup> Im Französischen steht ausbrücklich: & Offenbach, Bavière (zu Offenbach in Baiern). Indeß kann man nicht sicher sein, ob nicht das bekannte Offenbach bei Frankfurt am Main gemeint ist; benn man nimmt es mit ausländischen Dingen in Frankreich nicht sehr genau. Ein Dorf Offenbach liegt auch im Nassausscheutund ein anderes im preußischen Regierungsbezirte Trier.

wird geantwortet, daß man seine Ersindung nicht beurtheilen fann, weil er den Mechanismus derselben nicht ertlärt. — Run theilt er mit, daß sein Bersahren auf dem Gebrauche von zwei Flüssgleiten beruht, und wünscht die Bedingungen zu wissen, unter welchen man seine Ersindung anlausen würde. (Juni.) — Er wiederholt sein Angedot und seine Anfrage. (Juli.) — Eine neue Mahnung, die von ihm im September anlangt, wird ebenso unbeantwortet gelassen, wie die beiden vorhergehenden Schreiben. Es heißt seht immer: Classer.

Saberle zu Ludwigsburg in Bürtemberg bittet um die Pruffung seines Produttes, genannt: Indian plaster (Indisches Pflafter). (9. August 1856.)

Haill zu Wertheim (im babischen Unterrheinfreise ober im bairischen Unterfranken?) bringt ein Berfahren zur Ausbemahrung frischen Fleisches in Borschlag (19. Jebruar 1854.); — sein Cholera- und Sabet-wunden-Rezept ist im vorhergehenden Kapitel erwähnt.

Sartmann gu Beibelberg ift bereits auf Seite 60 behandelt worden. Ebendaselbst ift bes finanziellen Erfinders Seld aus Somburg Erwähnung gethan.

hing zu Saarbruden im preußischen Regierungsbezirke Trier befürwortet ein Berfahren, welches die Bestimmung hat, die Berschlechterung ber Dampftessel zu verhindern. (18. Februar 1860.)

Des finanziellen Erfinders Hoffmann aus Memmingen im bairifchen Schwaben ift oben auf Seite 85, des Finanzfünstlers, sowie Anpumpers Jakob Hollander aus Breslau auf Seite 220 gedacht worden.

Hold gu Regensburg hat bas Mittel gur Lenfung ber Luftichiffe gefunden. (15. August 1855.)

Leopold Honer, Handels-Ugent zu Berlin, hat, wie er behauptet, das Problem von der Verrückung des Gleichgewichts durch Anwendung von Mitteln, die sich auf das Gesetz der Schwere stützen, gelöst. Seine Ersindung wird die Dampsmaschinen überstüssig machen. Er bittet den Kaiser um die Erlaubniß, ihm die Beschreibung seiner Maschine zustellen zu bürsen, wird aber an den zuständigen Minister verwiesen. (1864.)

Bezüglich der finanziellen Erfindung bes Johann Jonfern ober Tonfern aus Wien verweisen wir die Leser auf die Seiten 221 und 236. — hierher gehört als kannegießernder Planmacher, das heißt: als politischer Erfinder, L. A. Kahn, der im Jahre 1866 dem Kaiser einen politischen Plan unterbreitet und im Jahre 1868 eine Unterstützung von

500 Franken bezieht: wobei wir die Bernuthung aussprechen wollen, daß vielleicht dieser L. A. Kahn und der oben auf Seite 331 erwähnte Pfarrer Gahn eine und dieselbe Person sind. Die Orthographie der Sigennamen im französischen Texte läßt leider Manches zu wünschen übrig.

Alohfius Bilhelm Josten, Mineralwassers Fabrikant zu Aachen, bittet um die Ermächtigung, vor dem Kaiser mit einem Apparat, der sosort das schlammigste Wasser in klares Trinkwasser verwandelt, Bersuche anstellen zu dürsen. Doch bittet er, nach Frankreich kommen zu können, ohne daß sein Apparat untersucht wird. (Oktober 1869.) — Hatte dieser Zauber upparat, weil er nicht untersucht werden sollte, vielleicht doppelten Boden?

Dr. phil. Franz Anton Kaiser zu München und sein Bruder sind Ersinder einer Maschine, welche bei jeder Heizung eine Ersparniß von 90 Prozent ergibt und binnen einigen Wochen fertig sein wird. Freilich brauchen die beiden Ersinder eine Summe von 1400 Franken (von 373 Thalern), um die Konstruktion der besagten Maschine vollenden zu können. Sie bitten den Kaiser, ihnen diese Summe dis zum Bertauf der Ersindung vorzustrecken. (März 1864.) — Sie werden an das Ministerium des Ackerdaues, des Handels und der öffentlichen Arbeiten verwiesen.

Albert Kleeß zu halberstadt übersendet dem Kaiser zum höchsteigenen Gebrauche zwei Packete eines vom Sender erfundenen Produktes, welches den Namen: "Bouillon = Mehl" führt. (1866.) — Zu den Atten zu legen!

Der schemer Kra (?) zu Frankfurt (am Main ober an ber Ober?) legt unterm 28. Februar 1859 ein neues Finanzspstem vor.

Runns in Bien hat ein Mittel gegen ben Pauperismus erfunden. (16. Märg 1856.)

G. Lauber zu Ratibor an ber Ober im preußischen Regierungsbezirke Oppeln ift ber Erfinder von einer Geheimschrift mit doppeltem Schlüffel; er will bieselbe um 3000 Franken (800 Thaler) verkaufen und wird an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten verwiesen.

Karl Ferdinand Leibert, Lehrer ber Physik zu Hainichen \*), einer Stadt in ber sächsischen Amtshauptmannschaft Döbeln, erinnert ben Präsidenten \*\*) baran, daß er ihm ein Rezept zur Ansertigung eines

<sup>\*)</sup> Im französisichen Texte ficht irrthümlich Heinichen. — Ein Dorf hainichen gehört zum fächsischen Gerichtsamie Borna.

<sup>\*\*)</sup> Es wird uns nicht mitgetheilt, welcher Brafibent gemeint ift.

Firnisses überschiedt hat. Er versichert, daß er nicht sein eignes, sondern das allgemeine Wohl im Auge hat. Zwar fordert er feine Schabloshaltung, würde sich aber glüdlich schähen, wenn er vom Präsidinm ein Andenken erhielte; selbiges würde er mit der lebhastesten Erkenntlichkeit empfangen und ausbewahren. Er fügt seinem Briefe ein Rezept für türkisches Roth bei. — Eine Kabinet-Rote besagt: "Herr Leidert schreibt sehr oft und schiedt immer nene Mischungen seiner eignen Mache." (1857.)

L. A. Leinberger zu Nürnberg ist Ersinder einer Spar-Dampsmaschine. Ungeachtet des vom englischen Parlamente behufs der Verbesserung
der Dampsmaschinen ausgesetzten Ermuthsgungspreises von 100,000 Franken
(eirea 27—28,000 Thalern) bringt ihn seine Anhänglichkeit an Frankreich dazu, mit seiner Ersindung dem Kaiser zu huldigen, und wenn seine Majestät gerußen, ihn unter die allerhöchste Protestion zu nehmen, will
er nach Frankreich kommen, um daselbst die nothwendigen Experimente
anzustellen. (Dezember 1852.)\*)

Ueber ben Pferdesuttererfinder Rarl Lohfe zu Plauen in Sachsen wolle man oben auf Seite 285 nachlesen.

Möller zu Döschnitz, einem Dorfe in Schwarzburg = Rubolstadt, bettelt um eine Belohnung für eine von ihm angebotene, nicht namhaft gemachte Erfindung. (2. Januar 1856.)

2. Mohl zu Stuttgart ift ber Erfinder eines für Frankreich beftimmten Staatsschuldentilgungs-Shftems. (Februar 1855.)

Müller zu Berlin hat ein Präservativ-Mittel gegen die Krankheit ber Seibenraupen aussindig gemacht. (17. März 1857.)

Der Baron B. von Paleste zu Homburg (vgl. oben Seite 313) wünscht 10,000 Thaler vom französischen Kaiser zu haben, damit er einen unsehlbaren Pferde = Sprungriemen erfinden kann. — Er erhält eine abschlägige Untwort.

Bilhelm Barje, ber Offenbacher Erfinder eines Telegraphen-Spftems, ift auf Seite 199 behandelt worben.

Der Baron Bernhard von Rathen ift ber Erfinder einer Mafchine mit gusammengepreßter Luft, die ben Dampf erfegen foll. Der

<sup>\*)</sup> Die Anhänglichkeit an Frankreich verhinderte den Ersinder Leinberger nicht, sich mit seinen Ersindungen auch an den deutschen Bundestag zu wenden. Auf Rosten des französischen Bolles wollte er als Protegirter des französischen Kaisers seine Experimente anstellen und ein bequemes Leben führen; dagegen getraute er in England sich mit seiner angeblichen Dampsmaschinen-Berbesserung nicht die Proteszu bestehen. Bergleiche die Prototolle der Deutschen Bundesversammlung.

Sprache nach scheint er fein Deutscher zu sein; benn in seinem tauberwälsch frangosischen Briefe tommen nicht beutsche, sondern englische Broden vor. In diesem Briefe vom Jahre 1868 schreibt er:

".... Ich habe mich zu Gunsten meiner großen Ersindung an eure graziöse Mädschesti gewandt\*). Ich hoffe mich deßhalb zu entschuldigen durch die Ueberzeugung\*\*), daß es meine Pflicht sein würde gegen Gott und die Welt als seiend (da ich bin) der einzige Mensch, welchem der liebe Gott das Geheimniß anvertraut hat, die Bewohner der Welt so gedeihen \*\*\*) und glücklich zu machen, wie (wenn) eine neue Welt geboren wäre, und da der Inventeur (Ersinder) die alleinige Hoffnung hat, daß eure Mädschesti; seine große Ersindung in die Protektschn ††) nimmt und, vertrauend in ly (ihn)††), dem Ersinder helsen würde noch länger zu leben, und seine große Ersindung en obere (ins Werf) \*†) zu sehen sür das Glück Frankreichs und der Welt." \*\*†)

Bernhard von Rathen ist seit dem Jahre 1859 durch die Großherzogin Stephanie von Baden empsohsen worden und legt von derselben seinem Schreiben zwei Briefe bei. Da er 88 Jahre alt ist und sich in Dürftigkeit befindet, bettelt er den Kaiser an, indem er einen sogenannten "Borschuß" von 20,000 Franken verlangt. — Herr Belmontet unterstützt diese Bettelei bei Conti mit den Worten:

".... Daher bitte ich Sie, theuerster Bertrauter einer großen Seele, ihm (dem Kaiser) meinen Brief zu geben, welcher einen Brief der Herzogin Stephanie einschließt, sowie einen Brief des Barons, den ich erst seit drei Tagen kenne. Welch' ein genialer Kopf! Man könnte glauben, den Galisai, der den Himmel betrachtet, vor sich zu haben!" (24. April 1868.)

hierauf ertheilt der Raifer dem Direftor der Gaben und Unterftützungen den Befehl, dem herrn von Rathen eine Unterftützung gu

<sup>\*)</sup> à votre gracieuse Majesty. Im Englischen heißt ber König ober die Königin gracious Majesty (gnädige oder huldvolle Majestat). — Bernhard von Rathen bezieht sich hier auf einen früheren Brief de dato Berlin, 25. September 1857.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Cat ift wiederum englisch gedacht.

Dier fteht das englische Bort prosper.

<sup>†)</sup> Majesty.

<sup>††)</sup> In his protection, auf beutich: "in feinen Schut," ift ebenfalls englisch.

<sup>111)</sup> Das normannische ly fteht ftatt lui.

<sup>\*†)</sup> oevre fatt oeuvre.

<sup>\*\*+) &</sup>quot;Zum Besten Englands und der Welt," ist eine ständige englische Redensart.

geben, beren Höhe er dem Ermessen des Direktors anheimstellt. (Rai 1868.) — Bald nachher meldet Belmontet, daß der Baron von Rathen soeben in Paris gestorben ist, und da derselbe die Absicht gehegt hat, seine Ersindung und seine Zeichnungen dem Kaiser zu schenken, fragt Belmontet an, ob man nicht die Hinterlassenschaft des Barons versiegeln soll. (24. Mai.) — Der Kaiser läßt antworken, daß er das Bermächtniß des Herrn von Rathen nicht anzutreten wünscht, weil zusolge des ihm erstatteten Berichtes die Rathen'sche Ersindung blauer Dunst ift und nicht verwerthet werden kam. (28. Mai 1868.)

Gustav Reiffen zu Saarbrücken im preußischen Regierungsbezirke Trier hat Bentilatoren (Lustzieher oder Lustzubringer) für Minen erfunden und verlangt freie Passage bis Paris, damit er bort seinen Apparat, für welchen er einen mäßigen Preis sorbern will, verlausen kann. (Oktober 1861.)

Rösch zu Lindenau bringt einen Apparat zum Lenken der Lustschiffe in Borschlag. (19. November 1858.) — Wo der Ort Lindenau liegt, ist nicht angegeben. Es gibt in Deutschland nicht weniger als vierzehn Dörser dieses Namens; das bedeutendste derselben liegt bei Leipzig.

R. Röttger, ein alter Offizier in österreichischen Diensten, offerirt bem Kaiser seine Broschüre über "die Kraft der Kräfte," d. h., über den atmosphärischen Druck, und bittet für den Fall, daß seine Majestät die darin ausgesprochenen Ideen billigt, um Unterstützung behufs Berwirfslichung derselben. (Februar 1869.) — Ihm wird der Empfang der Broschüre angezeigt.

Der Erfinder Christian Rudolph zu Elberfeld ift oben auf Seite 230 erwähnt worden.

Saliffig zu Roln bietet im Jahre 1853 ein Beheimniß an.

Maximilian Saffer, Lehrer ber Physik in Baiern (in welcher Stadt?), sendet unterm 28. Dezember 1852 eine Denkschrift ein, betreffend die Entdeckung einer ganz trockenen volkasschen Säule. Seine Armuth verhindert ihn, eine Maschine konstruiren zu lassen und sich um den vom Kaiser ausgesetzten Preis zu bewerden. Gleichwohl steht er, daß man seine Entdeckung prüsen möge. (Der Preis stach ihn in die Nase!)

Julius Schmiel zu Baireuth bietet bem Raifer im Dezember 1852 ein neues Berfahren für die Borzestanmalerei an.

Der "Defonomie-Rommiffar" Schott zu Berlin bietet am 24. Januar 1868 bem Kaifer verschiedene Erfindungen an, g. B. ein Zaubermittel, burch welches man tugel-, hieb- und ftichfest wird, ein wieberftartendes Elizir (Kraftarznei) und eine neue Art Weltsprache.

Ueber Schrader aus Stuttgart ift oben auf Seite 367 gesprochen worden; über Schultheiß aus Baden f. Seite 38.

Ein gewisser Schulze aus Berlin fleht ben Kaiser unterm 6. Ottober 1858 an, ihm ein Erfindungs-Patent zu bewilligen.

G. Sieber, Ingenieur in München, hat eine Maschine, welche ben Dampf ersehen "tönnte", erfunden. Durch seine Forschungen hat er seine Hüssquellen erschöpft und ermangelt baher der Mittel zur Ausführung seiner Maschine im Großen. 2000 Franken würden, wenn der Kaiser ihm zu Hüsse kommen wollte, genügen. Außerdem möchte er darum bitten, seine erste Maschine in den Wirthschaftsgebäuden des Schlosses Arenenberg konstruiren zu dürsen. Er erinnert daran, daß er einst für das Buch des Kaisers über die Artillerie die Risse oder Zeichnungen hat ansertigen müssen. (Juni 1864.) — Abschlägige Antewort. — Er wiederholt eindringlich seine Bitte um Unterstühung im Juli 1864 und im März 1865.

Hermann Spiehr ist ber "Ersinder einer Borrichtung, welche sich am Pianosorte und an der Orgel anbringen läßt und an die Stelle des Spieles des Justrumentisten die Elektrizität set, während die Tasten ganz wie gewöhnlich gespielt werden können." Er bittet den Raiser, "indem er das hohe Interesse kennt, welches derselbe den Fortschritten der Wissenschaften schenkt", und die Raiserin, "welche seine Ersindung mit einem ausgewählten Geschmack würdigen wird," ihm eine Anhörung seines elektrischen Pianosorte's zu bewilligen. (1868.) — Ab weisen de Antwort.

Ueber den Pasigraphie - Erfinder Wilhelm Stephanus wolle man oben Seiten 234—235 nachsehen und im gegenwärtigen Kapitel bas über Bachmaier Gesagte vergleichen.

Ludwig Stösger, Mechaniker zu Breslau, sendet dem französischen Kaiser einen von ihm erfundenen Rauchverzehrungs-Apparat. 1864.) — Er wird an das Ministerium der öffentlichen Arbeiten verwiesen.

Joseph Sumper, Schlosser zu Freiburg im Breisgau, hat das Mittel gefunden, überall Mineralwasser = Quellen zu Tage zu fördern. Er sucht darum nach, in Paris vor dem Kaiser beweiskräftige Experimente vornehmen zu dürsen. Er ist achtundsiebenzig Jahre alt. (1864.) Ebuard Töpfer, Gärtner und "Architeft" aus Dresben, ift Erfinder eines Heuschreckenvertilgungs-Planes, sowie Ausbenker eines Planes zur herstellung eines Tunnels zwischen Frankreich und England. (Juni 1869.) — Ihm wird angezeigt, daß seine Plane dem Minister des Ackerbanes, des handels und der öffentlichen Arbeiten überwiesen worden sind.

Fräulein Hulba von Boß, Tochter eines Artillerie = Hauptmanns, gewesenen Direktors des allgemeinen Hospitals zu Berlin, schreibt an den Kaiser, daß ihr Bater eine Gemüse = Konserve ersunden hat und daß diese Ersindung von einer königlich preußischen Kommission günstig beurtheilt worden ist, als der Tod des Ersinders die betreffende Angelegenheit zum Stillstande gebracht hat. Sie bietet nun dem Kaiser das Geheimniß an. (Februar 1855.) — Unter Dank erhält sie eine abschlägige Antwort.

2. Borfter, wohnhaft in einem prenßischen Orte, ber Cansseld (?) heißen soll, gibt ein Mittel an, vermöge bessen man ber Kartoffeltrankheit vorbeugen und selbige heilen kann.

In Betreff des Gis-Erfinders Branden aus Köln siehe oben Seite 198.

W. Walther zu Trier bietet dem Raifer seine Erfindung, betreffend einen Rauchverzehrungs Ressel, an. (1864.)

## Sechszehntes Rapitel.

## Rachträge.

Im gegenwärtigen Kapitel veröffentlichen wir zunächst diesenigen Schreiben, welche sich nicht rubriziren ließen, weil der französische Text kein Datum bei ihnen angibt. Ferner theilen wir hier die Namen dersienigen Personen mit, welche die Bezahlung von Assignaten oder westphälischen Obligationen verlangten und uns daher, obschon die meisten von ihnen die Einsendung dieser verfallenen Werthpapiere als Borwand zur Bettelei benutzten, eine besondere Behandlung zu verdienen schienen. Wir wollten auf diese Weise die wenigen, die etwa dona side gehandelt hatten, schonen. Endlich tragen wir im vorliegenden Kapitel einige von uns aus Bersehen ausgelassene Namen nach und machen einige Schlußsbemerkungen.

Die Schreiben, bei benen bie frangösische Redaktion kein Datum ans gibt, find folgende:

Augsburg. Die drei Direktoren des Bereins Stichania zu Augsburg schreiben an den Kaiser in Betreff des kleinen Theaters, welches die Königin Hortense in ihrem Augsburger Hötel hatte herstellen lassen. Sie haben dieses Theater angekauft und dasselbe bildet für die Stadt eine kostbare Reliquie; es hat aber jeht Reparaturen nöthig. Ehe mit diesen Reparaturen begonnen wird, unterrichten die Direktoren den Kaiser hiervon und erwarten seine Instruktionen. (Das heißt so viel als: — sie erwarten von ihm Geld!)

Fr. Bilh. Bergt zu Aachen bittet ben Raiser wiederholt, ihm zu erlauben, daß er in Frantreich die Homoopathie in Berbindung mit dem Elektro-Magnetismus ausüben tann. A. Brüggemann zu Ibbenbüren oder Ibbenbühren \*), einer Stadt im preußischen Regierungsbezirte Münster, ist ein westphälischer Malzertratt-Fabrikant, dessen Unterthanenverstand zwar die höchste und tiesste Bewunderung vor dem sogenannten "Genie" Napoleon's hegt, dessen einheitlich ultramontan angestrichenes Gewissen sich aber die Freiheit nimmt, dem Kaiser die Zurückziehung "seiner" (b. h. der französischen) Truppen aus Rom anzurathen.

Frau Cornelius aus Berlin fratfußt und fnirt wie folgt:

"Sire! Bewunderung verleiht Muth. Seit die großen Interessen der Menschheit meinen Geist und mein Herz beschäftigen, erblicke ich in Ihnen den Helden der Zivilisation. Seitdem habe ich lange hinnund hergesonnen, wie ich Ihnen meine Verehrung ausdrücken könnte. Nunmehr habe ich den Entschluß gefaßt, o Sire, Ihnen mein Lustspiel, betitelt: "Göthe in Italien", das neuerdings auf mehreren deutschen Theatern ersten Ranges einen brillanten Ersolg erhalten hat und das ich selber, um ihm die französischen Theater zu öffnen, in's Französische übersetzt habe, zu überreichen. Geruhen Sie, o Sire, diese Huldigung anzunehmen seitens einer deutschen Frau, welche darüber glücklich ist, daß sie Ihnen ihre Bewunderung ausdrücken kann." — (Die "Selber"-Uebersehung scheint doch der Selber-Deffnung der französischen Theater nicht ganz sicher gewesen zu sein und nebenbei auf die Selber-Deffnung der Kassette des Helden der Zivilisation spekulirt zu haben!)

Das Haus J. Maria Farina zu Köln fleht um den Titel: "Lieferant ihrer Majestäten." — Bewilligt. — (Ein Herr, Namens Farina, der in London "Kölnisches Wasser" verfauste, versorgte damit auf Kredit den Prinzen Louis Napoleon Bonaparte, als dieser vor dem Jahre 1848 noch im englischen Exile lebte. Der in Rede stehende Farina wurde vom Prinzen Bonaparte damals auch eingeladen, an dem Staatsstreich von Boulogne theilzunehmen, sand aber die Einsadung so wenig verlodend, daß er in London zu bleiben vorzog. Bielleicht ist es dieser Farina, dessen Haus den Hossiseranten Titel erhielt. Es gibt nämlich mehrere sich Konkurrenz machende Häuser Farina in Köln.)

Sarber zu Granfee, einer Stadt im preußischen Regierungsbezirfe Botsbam, hulbigt mit einem Manuftript über bie Artillerie. \*\*)

<sup>\*)</sup> Der frangösische Tegt hat Diesen Ramen in Ibberburen entstellt.

<sup>\*\*)</sup> Im frangofischen Texte ift ber 15. September ohne Jahresgahl gefest.

Note zu Gunften des Pringen Friedrich von Seffen-Darmftadt;\*)

"Der Kaiser Napoleon I. hat den Rang eines seden Fürsten des Rheinbundes geregelt. Er hat genan geschiedene Kategorien errichtet. Die erste (ist) diesenige der Könige und großherzoglichen Häuser, und die zweite die der Fürsten von Kassan, Hohenzollern u. s. w., welche sogar erst hinter den Jüngeren von den Häusern der ersten Kategorie marschiren. Der ersten Kategorie gehörte das Zutrittsrecht, das Recht zum heutigen salon de famille. Bei keinem Hosstaate haben die fremden Minister den Fürsten der ersten Kategorie den Borrang bestritten. Die Gesandten haben den Anspruch geäußert, und um einen Konstitt zu vermeiden, solgen Prinzen der königlichen und großherzoglichen Häuser beim Herausgehen aus dem salon de famille unmittelbar dem Sonverän und den Prinzen von dessen Familie, weil sie sich als von dem nämslichen Blute ausehen und deshalb mit ihnen ein Korps bilben.

"Der Prinz Friedrich von Hessen ist genau in dieser Lage der großherzoglichen Häuser von der ersten Kategorie. Er hat das Rechtauf den salon de famille, welches ihm in der That bei der Heirath seiner Majestät des Kaisers eingeräumt worden ist; — aber seit dieser Epoche hat er sich enthalten, bei Hose zu erscheinen, weil er trok seiner Rechte hinter das diplomatische Korps, zu dem er nicht gehört, gestellt worden ist.

"Der Großherzog von Heffen » Darmstadt, sein Neffe, hat diese Burüchaltung gebilligt und ihm geschrieben, daß er sich fern halten soll, wenn man bei ihm das großherzogliche Blut seines Hauses mißachtet."

Der Baron von Könnerit, ein Offizier im Dienste des Königs von Sachsen, bittet den Oberkammerherrn des Kaisers um eine Einladung zum Tuilerien-Ball auf den 22. Februar. (Das Jahr ist unbekannt.)

Der Baron Uso von Künsberg \*\*) in Desterreich bewundert bergestalt die kaiserliche Berordnung bezüglich der Biederbeholzung der Berge, daß er sich die Freiheit nimmt, einen Artikel über die Biedersbeholzung, welchen er in den Zeitungen veröffentlicht hat, dem Kaiser zuzusenden, und zugleich ihn zu benachrichtigen, daß er sich seit fünf

<sup>\*)</sup> Prinz Friedrich August Karl Anton Emil Maximilian Christian Ludwig, großherzoglich hessischer General der Insanterie, lebte in Paris und war am 14. Mai 1788 geboren.

<sup>\*\*)</sup> Im frangösischen Terte steht irrthumlich: Kunssberg.

und zwanzig Jahren einer Flinte mit ovalem Lauf bedient, welche die Genauigkeit eines gezogenen Gewehrs besitzt und Einen auf den Gedansen bringen könnte, daß die Läuse mit ovaler Bohrung die übrigen ersetzen könnten. — (Das Geschlecht Derer von Künsberg zerfällt in die drei Hauptlinien: Weidenberg-Kürmsees-Gutenthau, Ermreuth-Obersteinbach und Ren-Wernstein. — Der zur zweiten Hauptlinie gehörige Reichsgraf Uso von Künsberg, Sohn eines badischen Kämmerers und Majors, ist am 30. Mai 1810 geboren und hat sich dreimal verheirathet. Er ist Herr auf Ermreuth, Obersteinbach und Vestenbergsgereuth, Ritter des Deutschen Ordens in den Niederlanden und Doktor des weltlichen und geistlichen Rechts. Ihm sind sechs Kinder geboren worden.)

Dr. Naunborf bittet um die Ermächtigung, dem Kaifer eine unter dem Titel: "Unter dem rothen Kreuze," von ihm jo eben veröffentlichte Schrift, welche von den Ambulanzen handelt, zusenden zu durfen. — Unnahme und Dank.

Elise Pfeilstider, die Frau eines Prokurators am Tübinger Gerichtshofe gewährt dem Kaiser eine einzige Gelegenheit, einen "Königsbissen" (morceau royal)\*), ein ihr gehörendes Familien=Juwel, welches die Einen für ein Wert des 13., die Andern für ein solches des 16. Jahrhunderts erklären, anzukausen. In ihrem Schreiben, das ohne Datum ist, heißt es:

"Sire! In tiefster Unterwürfigkeit wage ich mich Ihnen zu nahen, um Ihnen eine inständige Bitte vorzutragen. Woher soll ich den Muth hierzu nehmen? Ich sage mir: Nahen wir uns denn nicht auch dem Throne des Allerhöchsten, der das ganze Weltall regiert, mit unsern Bünschen, unsern Sorgen, unsern slehentlichen Bitten, und hoffen wir denn nicht gläubig, daß er uns erhören wird? Sollte es demnach so unmöglich sein, vor dem Throne eines Fürsten zu erscheinen, der nicht allein die höchste Wacht auf der Erde, sondern auch ein Herz voll Erhabenheit und edler Gesinnungen besitzt?"....

Georg Martin Stöber, Chirurg, bettelt um eine Unterstützung. Er hat schon zweimal geschrieben, ohne eine Lösung (Zahlung) zu erhalten und befindet sich mittlerweile im größten Elend. (Das Schreiben ist ohne Angabe des Wohnorts und der Zeit.)

<sup>\*)</sup> Morceau de prince (Fürstenbissen, Herrenbissen) ober morceau de roi (Königsbissen) wird im Französischen von Sachen der Kunst gesagt, deren Erwerbung sehr schwierig und deren Preis sehr hoch ist.

Bas bie Affignaten, jene von der erften Republit geschaffenen Berthpapiere anbetrifft, fo hatten biefelben urfprunglich bie frangofischen Nationalguter zur materiellen Burgichaft gehabt, waren aber einestheils wegen ber von den Feinden der Republit begangenen Fälfchungen, theils wegen zu maffenhafter, mit ber Burgichaft nicht mehr im Berhaltniß ftebender Ausgabe feitens der Regierung bermagen entwerthet worden, daß fie bereits 1795 in Frankreich nur noch ben britten Theil ihres Nominalwerthes galten. Endlich murben fie im Jahre 1797 unter bem Direktorium liquibirt und annullirt. Der frangofische Raifer mar fomit nicht verpflichtet, die ichon unter ber erften Republit für ungultig erflärten Affignaten ihren beutschen Besigern zu verfilbern. Auch erhielten dieselben immer die abschlägige Antwort unter Sinweis auf die Liquidation und Annullirung bes Jahres 1797. Man muß fich jedoch wundern, daß jo viele Affignaten in ben Sanden von Deutschen geblieben und forgiam trot ihrer Entwerthung bis auf bie neuefte Beit aufgehoben worben waren. Sollte hierzu nicht etwa ber Glaube an bie Unsterblichfeit ber Republit mitgewirft haben? - - Dber tauften Industrie = Ritter um ein Lumpengelb Affignaten auf, um fie biernach jum Rominal-Berthe bem frangofischen Raifer aufzuhängen? Beibes ift wahricheinlich.

herr von Ahn zu hamburg verlangt vom Kaifer die Berfilberung von Affignaten am 20. Februar 1858,

Baldow zu Frankfurt a. D. schidt einen Affignaten im Nominalwerthe von 2000 Franken unterm 3. Januar 1854 ein.

Baumgarten zu Breslau forbert bie Bezahlung von Affignaten am 12. April 1856.

Brudener zu Rogwein in Sachsen ftellt bie gleiche Forberung ben 12. April 1857.

Budlers zu Rempen im preußischen Regierungsbezirte Duffel-

Morit Christiani zu Baumgarten in Schlessen (wo vier gleiche namige Orte liegen) bittet im Juni 1864 um die Auszahlung von Assignaten oder doch wenigstens — da er angeblich in Noth ist — um eine Geldunterstützung.

Rubolph Dobrigfeit, Apothefer zu Borzymein, einem Dorfe im preußischen Regierungsbezirke Gumbinnen\*), übersendet bem Raiser im Juni 1867 ein volles Patet Affignaten, indem er auseinander fett,

<sup>\*)</sup> Im frangofischen Terte fteht: à Borzymen, Prusse.

daß die Bezahlung derselben ihn aus einer großen Berlegenheit befreien würde. — Ihm wird unter hinweis auf das Gesetz des Jahres 1797 sein Baket zurückzeschickt.

Reiner (?) Effer zu Nievenheim, einem Dorfe bei Neuß im preußischen Regierungsbezirke Duffeldorf, verlangt die Auszahlung von Affignaten den 9. Januar 1854.

Louis Fiedler zu Kattowit, einem Dorfe im Kreise Beuthen des preußischen Regierungsbezirks Oppeln, hat sich in Folge der Ereignisse des polnischen Aufstandes auf bedauernswerthe Getreide Spekulationen eingelassen und bittet daher den Kaiser, ihm gegen einen Assignat von 1000 Franken ein gültiges Werthpapier zuzusenden. — Abschlägige Antwort.

Nachdem Friedland zu Ofterburg, einer Stadt an der Biese im preußischen Regierungsbezirke Magdeburg, die unterm 28. August 1855 gesorderte Auszahlung eines Assignats von 1000 Franken nicht erlangt hat, bettelt er am solgenden 28. November um Unterstützung.

Johann Gräf zu hof in Baiern\*) bittet 1867 um Auszahlung eines Affignats von 50 Franken als Gunftbezeigung in Anbetracht seiner unglücklichen Lage und wendet sich, wosern ber Staat die Assignaten nicht mehr bezahlt, als Bettelmann an die Kassette bes Kaisers.

Guschlung von in seinem Besitze befindlicher Assignaten. (13. Januar 1857.) S. oben Seite 147.

Hahn zu Berlin bittet um Bezahlung von Affignaten den 18. Juli 1858, erneuert seine Bitte unterm 24. Ottober und schickt hinterher für 220,000 Franken Affignaten ein. Dieses Hähnchen ist wohl Kolletteur?!

F. L. Hempel zu Ehrenfeld (?) in Preußen \*\*), alter Vorgesetzer (Oberschaffner?) an der Aachener Eisenbahn, sieht sich in die elende Lage gebracht, daß er mit drei Kindern von einer Pension von 360 Franken (oder 96 Thalern) leben muß; aber in der Hinterlassenschaft seiner Mutter, der Witwe eines Offiziers aus der republikanischen Armee Kellermann's, hat er ein Paket Assignaten gefunden, welches einen Rominalwerth von 11,655 Franken (oder 3108 Thalern) darstellt. Er

<sup>\*)</sup> Eine Stadt Hof liegt an der Saale im bairischen Oberfranten, ein Dorf hof im bairischen Bezirksamte Neuenburg in der Oberpfalz und ein anderes Dorf dieses Namens bei Nittenau im bairischen Bezirksamte Robing.

<sup>\*\*)</sup> In Ritter's Legiton findet sich nur ein in Desterreich ob der Enns liegenbes Dorf, Ramens Chrenfeld, verzeichnet.

hofft nun, daß der Kaiser die Freundlichteit besitht, diese Assignaten zu nehmen und ihm, obschon dieselben ihren Werth verloren haben, für den Berlust, welchen Hempel's Estern erlitten haben, eine Entschädigung zu geben. (Februar 1870.) — Abschlägiger Bescheid, — (Pensionirt denn die reiche Eisenbahn-Gesellschaft ihre alten Diener so schlecht, daß dieselben mit Assignaten betteln gehen müssen?)

Hoch grafe zu Belgern, einer Stadt im Kreise Torgan des preufischen Regierungsbezirks Merseburg, bittet um Bezahlung eines Ussignats unterm 6. Mai 1856.

Ch. Friedrich Hoffmann, Drechsler zu Chemnit in Sachsen, überschickt bem Kaiser einen Assignat im Rominalwerthe von 2000 Franken. Er hat benselben von seinem Bater, einem alten Solbaten Napoleon's I., geerbt und bettelt, da er herabgekommen ist, um eine Unterstützung. (1867.)

Haft zu Oldenburg, hat an den Prinzen Napoleon drei Obligationen bes früheren Königreichs Westphalen geschickt und gebeten, daß ihm entweder wegen des Ungültiggewordenseins dieser Besitztiel eine Schadlos-haltung oder aber eine Anleihe von 500 Thalern bewilligt werde. Da er trot wiederholter Anfrage keine Antwort erhalten hat, wendet er sich nun mit seinem Gesuche um Schadloshaltung oder um eine Anleihe von 500 Thalern, welche letztere er binnen drei Jahren zurüczahlen zu wollen verspricht, an den Kaiser. (1864.) — Sein Gesuch wird nach beiden Richtungen hin abgeschlagen.

Karl Kage zu Breslau bittet, von Noth gedrängt, um die Bezahlung eines Assignats, welchen er einschieft. Freilich verheimlicht er sich dabei nicht, daß sein Assignat wenig Werth besitzt. Er würde glüdzlich sein, wenn er sich dem Kaiser auf irgend eine Weise (wohl als geheimer Agent?) nützlich machen könnte. Er hatte sich zuerst im Handel versucht, mußte aber diesen aussteden, weil es ihm am nöttigen Betriebs-Kapital sehlte. Hierauf wurde er homöopathischer Arzt und treibt diese Hungerleider-Quacksalberei noch gegenwärtig. (November 1864.)

Rischner (Kirschner?) zu Ottensen (bei Burtehude) in ber hannöverischen Landbrostei Stade wünscht eine Bersilberung von Uffignaten am 28. Ottober 1857.

Bitme Mlatt zu Flatow in Preußen \*) fleht 1864, daß ber Raifer

<sup>\*)</sup> Eine Stadt Flatow liegt im preußischen Regierungsbezirfe Marienwerber, ein Dorf Flatow bei Rremmen im preußischen Regierungsbezirfe Potsbam.

um ihrer elenden Lage willen aus Gnade und Barmherzigkeit ihr für einen Uffignat von 500 Franken, welchen sie überschickt, gangbares Geld zukommen laffen möge.

Krofhgh zu Stendal, einer Stadt im preußischen Regierungsbezirke Magdeburg, bittet um Bezahlung von Obligationen des früheren Königreichs Westphalen. (9. Februar 1858.)

Ruhlmann zu Danzig sucht fich burch einen Affignat Gelb vom französischen Raiser zu verschaffen unterm 21. August 1857.

Lang zu Gaubenzborf, einem Dorfe in unmittelbarer Rabe Wiens und bekannt wegen seiner Schwefelquelle, prafentirt bem Kaiser einen Affignat unterm 10. Marz 1853.

Lang zu Samburg erscheint mit Uffignaten am 20. Januar 1861.

Wilhelmine Lowe zu Leipzig bittet unterm 18. Juli 1853 um die Bezahlung von 16 Affignaten von (je?) 500 Franken. Unterm 26. Oktober eines im französischen Texte ungenannten Jahres erneuert sie ihre Bitte und legt, um derselben Nachdrud zu geben, ein von ihr selbst angesertigtes Geschenk für "Napoleon IV." bei. War das nicht schlau, war es doch ächt "deutsch"!

Josephine Lühen geborene Cordonnier, wohnhaft zu Rethem, einer Stadt in der hannöverischen Landbrostei Lüneburg, sieht den Kaiser um Honorirung eines Assignats von 250 Franken an, wird aber abgewiesen. (1865.) — Sollte vielleicht, wie man wegen des Namens Cordonnier vermuthen könnte, Josephine eine geborene Französin sein, gehört sie nicht in die deutsche, sondern in die französische Bettler-Gallerie.

Maas zu Begenz, einem Dorfe im Rreise Spremberg bes preußischen Regierungsbezirks Frankfurt a. D., macht ben Bersuch, fich burch einen Affignat Gelb zu verschaffen, am 12. Oktober 1859.

F. Mart ju Unsbach ichidt 1853 einen Uffignat und bettelt.

Louis Masche, Dolmetscher in Berlin, gebenkt einen ordentlichen Schnitt zu machen; benn er fleht um die Bezahlung von Affignaten im Nominalwerthe von 27,500 Franken (oder 7333 Thalern). Er schreibt an den Raiser im Jahre 1863:

"Die Schritte, welche von mir unternommen wurden, um dieses Geld zu erhalten, sind bis zu dieser Stunde vergeblich gewesen; da ich jedoch nicht glauben kann, daß das französische Kaiserreich nicht die Assignaten der Republik, der dem ruhmreichen Kaiserreiche vorangehenden Beriode, honoriren wird, nehme ich mir die Freiheit, an eure Masestät zu appelliren . . . . — Abschlägiger Bescheid.

G. A. Möbingen, "Kontroll-Affistent" zu Berlin, sieht in Anbetracht, daß er kein Bermögen besitzt, um die Bezahlung eines Assignats, welchen er unter den Papieren seines "seligen" Baters gefunden hat und beisolgend einschickt. Dieser Assignat lautet auf keine geringere Summe als auf 10,000 Franken (2666 Thaler). (1864.) — Selbiger wird wieder zurückgeschickt.

Numann (Neumann?) zu Detmold\*), der lippe'schen Hauptstadt, wünscht am 6. Oktober 1867, daß der Kaiser ihm Obligationen des früheren Königreichs Westphalen honoriren möge.

Roch zu Gommern, einem Städtchen an der Ehle, im Kreise Jerichow des preußischen Regierungsbezirks Magdeburg, versucht ein Affignaten-Geschäft den 19. Mai 1860.

Rosenthal, wohnhaft zu Herbede, bittet um Berfilberung von Affignaten ober aber um eine milbe Gabe. Die Uebersendung von Assignaten dient zum Borwande für gemeine Bettelei (3. März 1861.)
— Zwei Dörser des Namens Herbede, nämlich Ost- und West-Herbede, liegen im Kreise Bochum des preußischen Regierungsbezirks Arnsberg. Wir wissen nicht, welches Herbede hier gemeint ist.

Rubinger zu Babenhausen, einem Fleden an ber Gung im bairischen Schwaben, wirft mit Affignaten nach ber kaiserlichen Kaffette ben 26. Juni 1860.

Schehl zu Reuftadt (?) versucht baffelbe Manover im Juli 1858. Schmid zu Igheim, einem Dorfe bei Zweibrücken in ber Pfalz, jucht unterm 8. November 1857 beim Kaifer Affignaten anzubringen.

Natalie Schmidt zu Lyd im prenßischen Regierungsbezirke Gumbinnen jammert ob Alters und Armuth, um die Versilberung eines Assignaten im Betrage von 2000 Franken zuwege zu bringen. (1864.)
— Im Französischen ist das Geschlecht dieser Natalie verwechselt; denn sie wird als Männchen behandelt. \*\*)

Ebuard Schrön zu Leipzig fleht unterthänigst ben Kaiser an, "eine dürstige, aber redliche Familie" mit einem Beihnachtsgeschenke daburch zu erfreuen, daß er ein beifolgendes Assignat im Nominalwerthe von 2000 Franken honorirt und ihr auf diese Beise zur Errichtung eines kleinen Handelsgeschäfts verhilft. (20. Dezember 1867.) — Absschäftigige Antwort in der gewöhnlichen Form.

<sup>\*)</sup> Im Frangösischen fteht: Dettmold.

<sup>\*\*)</sup> Es heißt von ihr: vieux et pauvre, il sollicite le remboursement etc.

Sehmis (Schmis?), Amtsichreiber zu Mustau, einer Stabt an der Neiße im Kreise Rothenburg bes preußischen Regierungsbezirts Liegnit, ift, wie er erklärt, in eine große Klemme gerathen und übersendet deßhalb dem Kaiser einen auf 1000 Franken lautenden Assignat, indem er seine Majestät slehentlich ersucht, denselben ihm auszuzahlen. (1864.)
— Abweisende Antwort.

Untermahlen in Reuftadt (in welchem von ben 49 beutschen Drien, welche Reuftadt beigen?) sendet ein Affignat ben 26. Juli 1858.

Wolff Wagner in Frauenstein\*) will am 26. Ottober 1853 für 12,000 Franken (ober für 3200 Thaler) Uffignaten in gutes Gelb umfeben.

Bestphälinger zu Sankt Gugbert (? soll wohl St. hubert beigen?) wünscht Gelb für Afsignaten ben 30. Mai 1860. \*\*)

A. Binter zu Dresben bettelt im Juli 1854 um eine Unterstützung als eine Entschädigung für in seinem Besitz befindliche 3000 Franken Assignaten. Er wiederholt diese Bettelei den 6. Januar 1855.

Bitrich zu Berlin geht ben 31. August 1859 ben Raifer mit Affignaten an.

Angelita Bolfe zu Danzig fingt bem Kaiser ein Klageliebindem sie um Bezahlung von acht Assignaten, die sie einschickt, bettelt. (1864.)

Wilhelm Zillmer, Landwirth in preuß. Minden, bittet den Kaiser um die Bezahlung einer Summe von 200 Franken, des Betrages von einem coupon der westphälischen Anleihe aus dem Jahre 1809 nebst Interessen. (1863.) — Abweisende Antwort.

Noch geben wir folgende Nachträge:

Der oben auf Seite 75 erwähnte Muthen zu Köln hat bem französischen Kaiser auch wegen bes Wißlingens bes Pianori'schen Attentates am 11. September 1855 seine Glückwünsche bargebracht.

Afasegger zu Ausmarkt, einem uns unbekannten Orte, schickt in die Tuilerien unterm 5. März ein auf dem Scheibenschießen von ihm gewonnenes Porträt Napoleon's (III.?) und bettelt darauf unterm 6. April des nämlichen Jahres um ein kleines Amt mit dem Bemerken,

<sup>\*)</sup> Eine Stadt bieses Ramens liegt in Sachsen (füdöstlich von Freiberg), ein Dorf Frauenstein bei Wiesbaden im Nassauischen.

<sup>\*\*)</sup> Gine Stadt St. hubert liegt im Luzemburgischen, ein Dorf diese Ramens im Rreise Rempen bes preußischen Regierungsbezirks Dufseldorf. Ein Dorf Szent-Hubert liegt auch im ungarischen Komitate Torontal in der Nähe von Habseld. Im französischen Texte steht: à Sauct Gugbert.

daß er auch mit einem Meinen Kredite bei einem Bankier vorlieb nehmen will.

Ammann zu Rürnberg bittet um Unterftützung unterm 13. April 1856.

Appelt zu Neuftadt bettelt beim frangösischen Kaiser am 12. Juni 1856. Belches Neuftadt gemeint wird, ist uns unbefannt.

Apprechs in einem westphälischen Orte, ber Überner heißen soll, bringt einen neuen Bundsatz fur bas Bundnabelgewehr am 1. Oktober 1864 in Borichlag.

Urmbrufter, Fabrifant ju Köln, fchlägt 1857 bem Raifer ein neues Schraubenfpftem fur bie Marine vor.

Bier Augsburger, die nicht namhaft gemacht find, bitten unterm 17. Dezember 1854 um Geld für die Reise nach Algerien.

Banius zu Regensburg bettelt am 27. Dai 1857.

Baumgart zu Beitsch, einem Dorfe im Kreise Freistadt des preusischen Regierungsbezirks Liegnit, gratulirt dem Raiser zum neuen Jahre ben 1. Januar 1856.

Berlyn zu Freudenberg huldigt mit Gedichten am 10. November 1857. — Freudenberg heißen: eine Stadt im badischen Unterrheinfreise, ein Dorf in der baierischen Oberpfalz, ein Dorf bei Rostod in Medlenburg-Schwerin, ein Dorf bei Kamnitz in Böhmen, ein Dorf bei Klagensturt in Kärnten, eine Stadt im Kreise Siegen des preußischen Regierungsbezirks Arnsberg, ein Dorf bei Seeburg im preußischen Regierungsbezirke Königsberg, ein Dorf im preußischen Kreise Kastenburg, ein Dorf im Kreise Oberbarnim bes preußischen Regierungsbezirks Potsdam und ein Amtsdorf mit dem Fleden Bassum in der Landbrostei Hannover.

Berndt zu Wien bietet am 26. Juni 1856 dem Kaiser ein Ge-

3. Biele in München bettelt um Almofen ben 26. April 1854.

Die Gräfin von Blumenthal, geborene von Arnim, weilt 1856 in Paris und bittet den Kaiser um eine Andienz, damit sie mit ihm, was sehr erbanlich klingt, von den Angelegenheiten ihrer Familie, die seit langer Zeit schon die Ehre habe, vom Prinzen Jerome gekannt zu sein (!), zu sprechen. Das Schreiben der Gräfin ist datirt: Paris, rue de Bouloi, hötel de Suède, den 30. September 1856. Es heißt unter Anderm in demselben:

"Was ich Ihnen mitzutheilen habe, kann ich nur eurer Majestät perfönlich fagen. Deßhalb komme ich gang expreß von Preußen hierher und ich muß abreifen, fobalb Sie mir diefe Gnade bewilligt haben werben."

Das grafliche Beichlecht Arnim leitet fich aus ber hollanbijden Stadt Arnheim (Arnimb) her und feine abelige Stammtafel beginnt mit bem Jahre 1280. Die Arnim, welche im Laufe ber Beit beträchtliche Guter fich jugelegt haben, figen jest in ber Mart Brandenburg und in Bommern. Ein Graf Arnim aus ber mit den Bonaparte's wohlbefannten Familie ift gegenwärtig preußischer Gesandter in Paris. grafliche Familie Blumenthal leitet fich aus Graubundten in ber Schweis her, wo ihr Ahnenichlog im Sochgericht Lugnet (in ber Gemeinbe Igelsbain) nunmehr eine in Trümmer zerfallene Raubburg bildete. 3m Jahre 1650 murbe Joachim Friedrich Blumenthal, ein geheimer Ariegsund Rammerrath, vom brandenburgifden Rurfürften Friedrich Bilhelm mit dem Titel Freiherr belegt; reichsgraflich wurde die Familie Blumenthal guerft am 20. Januar 1701 und barauf in jungerer Linie am 2. Oftober 1786. Auch die Grafen von Blumenthal haben bedeutenben Grundbefig: Sudow und Jannewig, Rended, Rlein : Bruftorf, Beftenborf, Abamsborf und Liepen. - Die hier in Betracht tommende Grafin Blumenthal ift am 2. Juli 1814 geboren und hat fich am 2. Juli 1831 mit dem preußischen Oberft Graf Bernhard von Blumenthal ber heirathet. Sie ift eine Tochter bes preugischen Oberft Graf von Arnim a. b. S. Frebenwalde.

Bodh zu Nördlingen, der in Baiern an der Eger gelegenen ehemaligen freien Reichsstadt, wimmert bem französischen Kaiser sein Elend vor und bettelt am 22. Juli 1857.

Boll zu Donaueschingen erscheint mit bem Bettelfad am 14, August 1853, also am Tage vor bem Napoleonsfeste.

Andreas Borthardt zu Ballenfirch, einem uns unbefannten Orte, bettelt am 10. Februar 1853.

G. Brander zu Ebnat bettelt am 30. Juni 1855. Ein Dorf Ebnat liegt bei Bunfiedel in der bairischen Oberpfalz und ein anderes bei Neresheim im würtembergischen Jagtfreise. Brander tann aber anch ein Schweizer sein; denn im Nanton St. Gallen liegt ebenfalls ein Dorf dieses Namens. Im französischen Texte steht Ebnath.

Burger (wahrscheinlich Bürger) zu Worms fleht um eine Stelle in Frankreich als Lehrer der beutschen Sprache und Literatur am 28. Januar 1854.

Erang aus Eflingen fleht um eine milbe Gabe ben 26. September 1857. Detteln zu Laibach, der Hanptstadt von Krain, bittet um Unterstützung den 24. April 1858.

Bilhelm Dietlein, Beber zu Beipenftadt (? vielleicht Beifenftadt im bairischen Oberfranken?), bettelt im Januar 1853,

J. Dietrich aus München fleht um Almosen unterm 13. Februar 1853.

Ch. Ab. Dietrich zu Krems, einem Dorfe in Holstein, bittet um Linderung seiner Roth unterm 16. Juni 1853. — Ein holsteinisches Dorf Krems liegt im Patrimonialgericht Muggesfelbe, ein anderes im Amte Segeberg.

Erbin zu Rippenheim, einem Dorfe bei Ettenheim im babischen Oberrheinfreise, bettelt am 15. Dezember 1857.

Fatler zu Magdeburg prasentirt sich als Schnurrant ben 16. April 1861.

Anton Gilliger, Landgerichtsschreiber\*) zu Nichach, einer Landsgerichtsstadt in Oberbaiern, übersendet dem Kaiser eine kleine Schrift, welche den Titel führt: "Das Leichenbegängniß des Kaisers Naposteon I.," und erinnert bei dieser Gelegenheit daran, daß er früher um eine Unterstützung gebettelt hat. (1863.) — Unter Bedauern absichlägige Antwort!

Hartig zu Neusat hulbigt am 6. März 1856 dem Kaiser mit einem Gedicht, welches er ihm gewidmet hat. Neusalz heißen: ein Dorf auf der Dobel im würtembergischen Schwarzwaldfreise, eins in Baden im Amte Bühl des Mittelrheinfreises und eine ungarische Freistadt an der Donau im Komitate Bacs.

Rarl Hensel zu Bosen huldigt bem französischen Kaiser mit einer Dichtung am 30. Januar 1853. Wahrscheinlich bezieht sich bieselbe auf die kaiserliche Hochzeit, die auch andere Bettelleute ahnlich seierten.

Hagens, Richter im Berliner Tribunal (au tribunal de Berlin) \*\*), bittet unterm 17. Juni 1869 um die Erlaubniß, einer religiösen Zeremonie in der Tuilerien «Kapelle beiwohnen zu dürsen, wird aber kurzeweg abgewiesen.

<sup>\*)</sup> Im Frangösischen steht bas Bort greffier, welches Kanglei-, Gerichts-, Stadt- und Antsschreiber, Aftuar und Kanglei-Registrator bebeuten tann.

<sup>\*\*)</sup> Bir wissen nicht, ob das Berliner Ober-Tribunal gemeint ist; in demselben besindet sich ein Bizepräsident Namens Dr. von der Hagen. Das Berliner Ober-Tribunal gählt 50 Räthe.

Marie Heiligenstein, als beren Wohnsts ber unbekannte En "Berweiler" im französischen Texte angegeben ist, bettelt unterm 11. Januar 1853, und unterm 15. Februar bettelt ein gewisser Andreas Heiligenstein, der in dem ungeschlachten Orte Bertweiler wohnen soll Jedenfalls ist Berweiler bei Meisenheim gemeint.

Postfekretar E. Hirschmann in Burzburg gratulirt zur Lulu-Geburt. Louis Napoleon Kreuger, Musikbirektor in Duffeldorf, bankt 1861 bem Kaiser für bie Widmung eines Musikstüdes.

Ranemann aus Dortmund bietet unterm 13. Marg 1867 ein Gemalbe Titian's au.

Lauter zu Karlsruhe bietet unterm 29. August 1856 einen Artikel über Ueberschwemmungen an.

Der Baron von Lestocq, Sohn der auf Seite 97 erwähnten Karoline von Lestocq, reicht im Januar 1856 ein Gesuch ein, daß ihm der Kaiser gestatten möge, in französische Dienste zu treten. Karoline von Lestocq wohnte in Bingen.

Liesch, Burean - Thef bes Grundkatasters zu Luzemburg offerirt bem Kaiser die Karte des Großherzogthums Luzemburg im Jahre 1861. — Ihm wird gedankt.

Maier zu Neresheim an ber Egge auf bem Barbtfeld ober auf bem Ulrichsberge in Burtemberg bettelt am 26. September 1857.

Maier zu Königsberg bietet ein Porträt Napoleon's I. an (20. Dezember 1860).

Die Witwe des Schuhmachers Joseph Schmidt zu Frankfurt an ber Ober bettelt in ihrer Eigenschaft als Tochter eines alten Soldaten bes ersten Kaiserreichs, Namens Kleefeld, der 1806 an der Belagerung von Küstrin theilgenommen hat, im März 1852 ben Präsidenten ber französischen Republik an.

M. Schmidt zu Reuthaslach, welches als in Baden liegend burch ben französischen Text bezeichnet wird, gratulirt nachträglich zum Napoleonsseste am 21. August 1853.

Schmidt zu Karlstadt (entweder am Main im bairischen Unterfranken ober im preußischen Kreise Militisch in Schlesien, ober aber an ber Kulpa in Kroation) bettelt am 21. März 1856.

Stehling zu Duffelborf bietet feine Erfindung, betreffend bas Bernageln ber Ranonen, an. (17. Dezember 1854.)

Wilhelm Storch, Zimmermaler zu Balingen, einer Stadt im würtembergischen Schwarzwaldfreise, übersendet bem Kaiser die herzlichsten Gludwünsche zum neuen Jahre (6. Januar 1853).

Thuringer in Roln bietet bem Raifer seine Erfindung, betreffend eine Maschine mit tomprimirter Luft, an (24. Juli 1855).

Alfred Traßler zu Salzburg bittet um die Erlaubniß, dem Raiser ein Kreuz der Ehrenlegion darbieten zu dürsen. Selbiges war von Napoleon I. getragen und von demselben eigenhändig einem alten Soldaten gegeben worden, der seinerseits auf seinem Todtenbette es Traßler's Bater vermacht hat. (1867.) — Die wahrscheinlich bei der Salzburger Kaiserzusammenkunft an Louis Napoleon gestellte Bitte wurde unter Dank abgeschlagen.

Bogt zu Sulzbach in Baben bettelt um die Deforation, d. h. um das Kreuz der Ehrenlegion, am 1. November 1856. Dörfer dieses Namens liegen bei Ettlingen, bei Gernsbach, bei Mosbach und bei Weinheim, letteres an der Bergstraße.

Das Denkmal=Komitee zu Beimar, welches unter ber Protektion des weimarischen Großherzogs und des bairischen Königs ein Göthe=, Schiller= und Bieland=Monument errichten will, sendet dem französischen Kaiser ein Bettel-Zirkular im Jahre 1853. — Der Kaiser läßt darauf dem Komitee 2000 Franken zustellen.

Bhg gu Tremlingen, einem uns unbefannten Orte, bettelt am 15. Ottober 1859.

Biegler zu Lindau in Baiern übersendet dem Kaiser den unterschänigsten Ausdruck speichellederischer Huldigung am 23. September 1857.
— Lindau ist eine bekannte Stadt am Bodensee. Sonst gibt es zwei Dörfer dieses Namens im bairischen Obersranken und im bairischen Schwaben.

August Zimmermann zu Augsburg bettelt am 30. Januar 1853,

Der oben auf Seite 18 erwähnte Pfarrer Bröll ift nach bem französischen Texte angestellt gewesen zu Großenhausen, einem bairischen Orte, ber in Ritter's Geographischem Lexikon nicht angegeben ist. Der Pfarrer Thum melbet dem Kaiser den Tod Bröll's im Jahre 1855, Anna Beiß im Februar 1853. Im französischen Texte muß also ein Drucksehler sein.

Der Berliner Forfter (f. Seite 21) heißt Rarl von Forfter.

Der Wiener Anton Langer auf Seite 45 heißt Anton Langer und der ebendaselbst erwähnte Berliner Gesundheitsrath, der seine Broschüre schon 1855 einsandte, heißt nicht Dr. Krapp, sondern Dr. Leo Krappe. Bas ben auf Seite 52 ermahnten Ort Raufen anbetrifft, fo liegen gwei Orte biefes Ramens im preußischen Regierungsbezirte Robleng.

Die bom Mainzer Gravenr Korn geschiefte Medaille ift als Friedens-Medaille bezeichnet. S. oben Seite 53.

Auf Seite 54 wird von J. G. Anoffer gesagt, daß er im bairischen Orte Gultstein ober Guttftein seinen Wohnsit gehabt habe. Ein Dorf, Raments Gultstein, liegt an ber Ammer im würtembergischen Schwarzwaldfreise.

Bu bem Orte Fürstenberg auf Seite 57 ift zu bemerten, daß auch ein Fürstenberg in Baben liegt. Es ist eine Stadt im babischen Seefreise. Eine preußische Stadt Fürstenberg liegt im Regierungsbezirke Frankfurt an ber Ober. Sonst gibt es ein Dorf Fürstenberg im preußischen Regierungsbezirke Minden, im Kreise Büren. Ein Fleden Fürstenberg liegt im Balbeckschen, im Umte Eisenberg.

Afchach (f. Seite 58) ift ein Dorf im bairischen Schwaben, am Bobenfee.

Der auf Seite 62 erwähnte Bant heißt Lant und ber Ort Lowenftein bei Beilbronn liegt im würtembergischen Nedarfreise, nicht aber, wie im frangösischen Terte angegeben ist, in Baiern.

Bum Orte Mulhausen auf Seite 65 ist zu bemerten, bag ein Dorf bieses Ramens im preußischen Regierungsbezirke Duffelborf, im Kreise Rempen, liegt.

Bart zu Überlingen (auf Seite 66) heißt Alohlius mit Bornamen. Die auf der nämlichen Seite erwähnte Amalie Dippel wohnt wahrscheinlich zu Borden, einer Ortschaft bei Johannisdurg im preußischen Regierungsbezirke Gumbinnen.

Sebastian Rufer zu Buhren (auf Seite 67) ist wahrscheinlich ein hannoveraner; benn in hannover liegen vier Dörfer dieses Namens. Auf eben dieser Seite ist Pressath erwähnt, wo Anton Koppanner wohnt. Pressath ist eine kleine Stadt in der bairischen Oberpfalz.

Der auf Seite 68 erwähnte Ort Ausbach ist ein turhessisches Dorf im Kreise Hersseld. Der auf der nämlichen Seite erwähnte Ebuard Lobedank ist ein Schweizer oder Franzose; denn sein Wohnort Dornach ist ein Dorf entweder im Kanton Solothurn oder im Estaß.

— Der Ort Kappelen, welcher auf Seite 68 erwähnt ist, muß vielleicht Kappeln heißen und meint ein Dorf bei St. Wendel, Das ebendaselbst vorkommende Dürmentingen, wo Walchner wohnt, ist ein Dorf im würtembergischen Oberamte Riedlingen.

Lengefelb (fiehe zweite Anmerkung auf Seite 73) ober Länges felb ist eine zu der sächsischen Kreisdirektion gehörige Stadt, welche fübostlich von Bichopan liegt.

Der Ort Riederbruch (Seite 81. Zeile 2 von unten) ist entweder ein Dorf im preußischen Regierungsbezirke Aachen, oder ein Dorf im preußischen Regierungsbezirke Dusseldorf, oder auch ein Weiler bei Kanten im preußischen Kreise Mörs.

Der auf Seite 82 erwähnte Ort Emishofen liegt im Kanton Thurgau; folglich ift ber Baron von Kuplin (Baron von Rüpplin?) ein Schweizer.

Ebenso liegt Schangran, welches auf Seite 89, Zeile 20 von vben, erwähnt ist, in der Schweiz, nämlich im Kanton Bern.

Neuenmarkt (f. die Anmerkung auf Seite 94) ist entweder das gleichnamige Dorf bei Kulmbach in Oberbaiern, oder aber ein Dorf in Desterreich unter der Enns.

Sipplingen (f. Seite 96) ift ein Dorf im babifchen Seefreife.

Honau (f. Seite 97) heißen brei Dörfer, die in Würtemberg, Baden und Desterreich liegen. Bergalingen, ebendaselst erwähnt, liegt im badischen Amte Sädingen. Biesendorf, welches der französsiche Text als in Preußen liegend angibt, gehört zum badischen Amte Engen, und Wagenhausen, wo ein gewisser Bügler wohnt, liegt im Schweizer Kanton Thurgau. Lettere Bemerkung gilt nicht bloß für Seite 97, sondern auch für Seite 132, wo ein gewisser G. Isler erwähnt ist.

Greifenhagen (zweite Anmerkung auf Seite 135) mit Wernsrode ist ein preußisches Dorf bei Mansfeld im Regierungsbezirke Merseburg.

Steinweg (Seite 137), der Bohnort des Grafen von Grafenftein, liegt bei Regensburg in der bairischen Oberpfalz.

Troffen, nicht Trolfen, wie es im frangofischen Texte heißt (fiehe Seite 140, Zeile 3 von oben), ift ein Dorf im Kreise Lögen des preussischen Regierungsbezirfs Gumbinnen.

Sonfolgen (f. Seite 148) ift ein Dorf bei Raufbeuern.

Lessen (f. Anmerkung auf Seite 157) ober Laszyn ist ein Stabtchen im Kreise Graubenz bes preußischen Regierungsbezirks Marienwerber.

Arzbach (f. Anmerkung auf Seite 158) ist sowohl ein Dorf im oberbairischen Landgericht Tölz, wie auch ein Dorf im nassauischen Amte Montabaur.

Der Ort Groffem (Seite 165, lette Zeile) heißt wahrscheinlich Groffen und ist ein Dorf im Kreise Bohlan des preußischen Regierungsbezirfs Breslau.

Bu Serlisheim (f. Anmerkung auf Seite 166) ist zu bemerken, daß ein Dorf, Namens Serlheim, im bairischen Bezirksamt Gerolzhofen in Unterfranken liegt.

Frauenbiburg (Seite 170) liegt in Niederbaiern im Begirtsamte Dingolfing.

Obenheim (Seite 171) liegt bei Schlestadt im Elsaß; Tonnenbuhr muß Tonnebuhr heißen und ist ein Dorf im Rreise Kammin bes preußischen Regierungsbezirks Stettin. Das gleichfalls auf Seite 171 erwähnte Jlighausen ist ein Schweizer Dorf und liegt im Konton Thurgau.

Lebbin (Seite 186, Beile 2 von unten) ift ein Dorf im Rreife Ufedom bes preußischen Regierungsbezirks Stettin.

Herbebe (Seite 194, Zeile 3 von unten), nämlich Oft- und Best-Berbebe, find zwei Dörfer im Kreise Bochum des preußischen Regierungsbezirks Arnsberg.

Soffenberg (Seite 229, Beile 4 von unten) ift vielleicht Saffenberg, ein Dorf im toburgischen Umte Reuftadt an ber Saibe.

Berbangen (Seite 233, Zeile 4 von oben), nämlich Großund Rlein-Berbangen, heißen zwei Orte im Rreise Ragnit bes preußischen Regierungsbezirks Gumbinnen.

Ripfenberg (Seite 273) steht im frangösischen Texte falsch anstatt Ripfenberg, einem Fleden im Bezirksamte Gichftabt im bairischen Mittelfranten.

Biderath ober Bederath (Seite 277, lette Beile) ift ein Dorf im Rreife Malmedy bes preußischen Regierungsbezirts Nachen.

Willeika (Seite 335, Zeile 15 von oben) steht im französischen Tegte falsch austatt Wilejka.

Riendell (Seite 355, Zeile 6 von unten) fteht im frangofischen Texte falich anfiatt Rienichell.

Die auf Seite 185 erwähnte Geschichte Napoleon's III. von Albert Mansfeld ist erschienen beim Buchhandler J. Scheible in Stuttgart.

Die auf Seite 214 erwähnte Kunfthandlung in Berlin heißt Rarl Glud & Rompagnic, nicht aber, wie im französischen Texte angegeben ift, Karl Glud & Komp.

Der Verfasser von der Geschichte der Jungfrau von Orleans spiehe Seite 263) heißt nicht, wie im französischen Texte angegeben ift, Dr. Ensel, sondern Dr. Ensell.

Der Verfasser von den beiden Büchern: "Preußisches Stadtrecht" und "Die Landgemeinden und Gutsherrschaften nach preußischem Recht" (Bressau 1865), heißt Ernst von Wöller, nicht aber, wie wir zusfolge dem französischen Texte auf Seite 302, Zeite 1, angeführt haben, herr von Woller.

Der auf Seite 53 angeführte Ort Sluttenheim ist jedenfalls eine französische saliche Lesart und heißt wahrscheinlich Hutten= heim, was ein im Elsaß (im Departement Niederrhein) liegendes Dorf ist.

Ein Dorf Broß = Behringen (siehe Seite 158) liegt bei Gotha in Sachsen-Avburg und ein anderes bei Arnstadt im Schwarz-burgischen.

Der Familienname Fronunc (Seite 214, Beile 1) ift eine französische Berkanderwälschung des gewöhnlichen Namens Fromme. Der ebendaselbst siehende Name Gilltuausen heißt vielleicht Gilt= hausen.

Dörfer des Namens Struth (Seite 171) liegen 1) in Kurhessen im Schmatkaldischen; 2) im Kreise Mühlhausen des preußischen Regiesrungsbezirts Ersurt und 3) bei Saverne im Essas. — Bei Saverne liegt auch das auf Seite 159 erwähnte Zupendorf.

Das auf Seite 52 erwähnte hannöverische Dorf Werber liegt in der hannöverischen Landdrostei Hildesheim.

Bwei Dörfer, Namens Neuweiler (f. Seite 66, Zeile 9 von oben), liegen in Bürtemberg: bas eine gehört zum Oberamte Böblingen, bas andere zum Oberamte Calw.

Borzüglich ist im französischen Texte bei Eigennamen gegen den Umlaut der Botale verstoßen. So steht Munster austatt Münster, Bottcher statt Böttcher, Nordlingen statt Nördlingen, Buchler statt Büchler, Bruning statt Brüning, Aohler statt Röhler, Araüter statt Kranter oder Kränter, Kuster statt Küster, Kastner statt Kästner, Lugow statt Lugow. Muhlbach statt Muhlbach, Ohlert statt Dehlert u. s. w. Da wir nicht, ohne vollständig sicher zu sein, eigenmächtig überall Nenderungen vornehmen konnten, machen wir einsach die Leser hierauf ausmerksam. Die französische Manie, deutsche Namen zu verkanderwälschen, rührt von ungründlicher Kenntniß des Tentschen und von Flüchtigkeit her und erschwert hier und da das richtige Verständuiß, in-

sofern Orts- und Personennamen in Betracht tommen. Dem Bersaffer gegenwärtiger Bearbeitung des Buches "L'Allemagne aux Tuileries" ift hierdurch eine nicht geringe Mühe entstanden.

In Bezug auf den Buchhändler G. Ludw. Wallhaus (f. oben S. 79) fei bemerkt, daß wir einen solchen nicht haben ermitteln können. Einen Ort Imosfeld gibt es sowohl in Kurhessen, wie überhaupt unseres Wissens nicht. Nur ein H. Wallhaus, Besitzer der "Rheinischen Buchhandlung" in Worms, kommt vor.

Ederberg, welches sich auf Seite 121, 3. 7 von oben, erwähnt sindet, ist, wie man uns freundlichst mitgetheilt hat, ein kleiner Ort bei Stettin in der preußischen Provinz Pommern. Biet ist dort Besiber einer Wasserschaft und die Luzie Biet steht sedenfalls zu ihm in nahem Berwandtschafts-Berhältniß. In Nitter's geographischem Lexiton ist Ederberg nicht verzeichnet.

Elias Hirschmann. Postsefretär zu Bürzburg und Sohn eines Augsburger Gymnasial-Lehrers, ist von uns vergessen worden. Er bettelt im Januar 1855 und dankt im folgenden April für 400 Franken. Um 22. März 1856 gratulirt er zur Lulu-Geburt. — Kreis in Bairenth bettelt im Rovember 1853 und Müller zu Lichtensels im bairischen Oberfranken den 10. Juni 1856.

Der auf Seite 99 erwähnte Romponist hugo Bier fon ist mittlerweile gestorben. Berschiedene andere Personen haben den Wohnsie, von wo aus sie seiner Zeit an den französischen Kaiser geschrieden haben, inzwischen mit einem andern vertauscht: weßhalb immer genau auf das Datum zu achten ist.

Das an uns gestellte Ersuchen verschiedener Tuilerien-Rlienten, ihre Namen zu verschweigen, haben wir nicht berücksichtigen können.

## Namens- und Sachregister.

## A.

|                                                                                                    | Geite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Abenheimer, Buftav, Erfinder einer Beltichrift, Beidelberg                                         | 208, 453  |
| Abry, Ludwig, halber Frangoje, Mohlengrubenaftien, Belmitedt                                       | 208       |
|                                                                                                    | 372-3     |
| Ader, bonapartistischer Agent, Paris<br>Abam, Fran A., Sängerin, politische Rathichlage, Frankfurt | 381       |
| Adams, Rudolph, Siftorien Maler, ichleswig-holfteinisches                                          | <b>~1</b> |
| 6                                                                                                  | 204 - 5   |
| Abler, Erfinder einer Feldfüche, Wien                                                              | 177. 442  |
| Abler, Marimilian, Bettelei, Nüdarjebach                                                           |           |
|                                                                                                    | 467       |
| v. Ahn, Affignaten, Hamburg.                                                                       |           |
| Mhrens, Blato, Beichner u. Graveur, Anleihe, Sildburghaufen                                        | 395       |
| Afaiegger, Bortrat Napoleon's, Bettelei, Ausmartt                                                  | 472-3     |
| MIberti, Baftor, Blajentrantheit, Kremtau bei Stendal                                              | 421       |
|                                                                                                    | 98        |
|                                                                                                    | 3836      |
|                                                                                                    | 179       |
| Altmann, Amalie, Uhr Napoleon's I., Ofen                                                           | 124       |
|                                                                                                    | 473       |
| Umthor und Blau, Cholera, Langenberg                                                               | 418       |
| Umthor, F., Schuldirettor, Attentats-Gratulation, Gera                                             | 157. 355  |
| Umthor, Dr. Ed., geographischer Atlas, Gera                                                        | 355       |
| Undermatt, Albert, Broichure, Baris                                                                | 378       |
| Undere, Alb. Mug., Chaussegeld-Ginn., Rrantheit, Ebersbach                                         | 421       |
| Undree, breuß. Lieutenant, Blebisgit Gratulation, Dannover                                         | 411       |
| Unhaltiider Gripel, Liebesffandal                                                                  |           |
| Unfratt, Bojepha, Unterfrügung, Baiern                                                             |           |
| Muinich, R., Berleger des Ravallerie Pferdes, Leipzig                                              | 412       |
|                                                                                                    | 55        |
|                                                                                                    | 473       |
| Avvredis, Erfinder von Mordwertzeugen, Beftphalen                                                  | 473       |
| Urmbrufter, Jabrifant, Erfinder eines Schranbenfuft., Roln                                         |           |
| v. Arnim, (dräfin, i. Blumenthal.                                                                  | 41.7      |
|                                                                                                    | 164       |
| Arnold, Biographic Ravoleon's, Bremen                                                              |           |
| Arnold, Joh., alter Solb., golb. Bochzeit, Endenich b. Bonn                                        |           |
| Arrenberg, August, Monfirmations Bettelei, Berlin                                                  | 133       |
| Aruz, j. Clodius.                                                                                  |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urgte, Theob., Untiquitaten-Sanbl., Soflieferant, Ripfenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 273, 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Usmus, Steuer-Einnehmer, Bathengesuch, Diepholy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uftein, Bettelei, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b'Aftorg, Roffignol, Gifenbahn-Infpettorat, Frantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Audelitichen, A., Buch Napoleon's I., Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Audelisichtn, A., Buch Napoleon's I., Leipzig . b. Auer, Louis Mar, Raplan, Attentats-Gratul., St. Salvator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Muernheimer, Streichriemen, Lavater-Manuifr., Regensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mugeburger Ginwohner, Reijegelbbettelei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mugsburger Unterftugungsgesellschaft f. Schriffteller, Bettelei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 919_990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mugsburger Berein Stichania, Sortenfe-Theat., Bettelei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Muachuraer Deitung Mrinz Groon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Augsburger Zeitung, Prinz Eugen<br>Augustein, Krantheits Spekulant, Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| augustein, Reantheiles permiant, grantfurt a. Dt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Muguftine, Ronne, Bettelei, Riederwidbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m i ma la la maio a maio a maio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baaber, Boftmeifter, Lulu-Gedicht, Tuttlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bachmaier, Anton, Ganbler, Lotterie, Lulu-Stiftung, Barifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reife, Bettelei, Pafigraphie, vgl. Stephanus, Baffan und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minchen<br>Bachmann, Elife, Hortense-Marich, Leipzig<br>Bachmann, Packet, Chemnit<br>Backe, Rifolaus, Grinder eines Sintersabers, Stuttaart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121, 209, 330, 395, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Badmann, Elife, Sortenfe-Marich, Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Badmann, Badet, Chemnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59, 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bade, Ritolaus, Erfinder eines hinterladers, Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Badhaus, hannöverifcher Flüchtling, Gratulation, Alencon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baden, Michel, alter Golbat, golbene Dochzeit, Grafulation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zinzanich hai Dülnich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Singenich bei Bulpich Baden, Bring Bilhelm von, Julius Cafar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 261-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maken Wrige Wesent how Complemes Programmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baben, Bring-Regent von, Empfangs-Programm . Baber, Johann, Pfarrvorsteher, Lulu-Gratulation, Unterrieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baver, Jogann, Pjarrvorfteger, Buin Graintation, Unterrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bei Rurnberg oder bei Withdelheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baber, Johann, 1. Weber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bahl, Mathes, Bettelei, Grafenstaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bei Nürnberg ober bei Mindelheim<br>Bader, Johann, f. Beber.<br>Bahl, Mathes, Bettelei, Grafenstaden<br>Bar, Ludwig, Kommissionar, Anleihe, Gratulation, Darmstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 273-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dutmann, Bingelm, Rennet, Gleintranigen, Bresian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 421-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baldow, Affignat, Frankfurt a. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baldow, Affignat, Frankfurt a. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Balden, Bettelei, Reuburg in Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Balleftrem, Graf von, Dragoner-Lieutenant, feltenes Buch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ruling Cafar, Rublinis in Schleffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ballien, Th., Cruciger-Stiftung, Branbenburg a. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ballien, Th., Eruciger-Stiftung, Brandenburg a. S Banius, Bettelei, Regensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bans, Fran C. geborene Rertell, Bereinigung ber driftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rirchen, Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rirchen, Biesbaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bart, Monfius, Bettelei, Ueberlingen am Bobenfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The second secon |
| Bartale Common waren Wierdehaldscaue Walfafeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66, 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bartels, Erfinder neuen Pferdebeschlagens, Reisekoften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 00 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79-80. 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bartels, Bilhelm, Finangplanmacher, Nitolaiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 209, 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Barth, Dr. Rarl, Ueberfeger von Julius Cafar, alter Mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| duller, Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 263-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Barthelme, Gratulation, Gluttenheim (? Suttenheim?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53, 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bauduin, D., Geburtshelfer, Rrantheitsipefulation, Roln .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bauer, Dr. Mar, Agrifulturgejellichafts-Brafident, Guldigung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abenborf bei Gerbstädt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baumann . Sofch, Auswanderungs-Agent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baumgart, Gratulation, Beitich bei Freiftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                            | Seite              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Baumgarten, Affignaten, Brestau                                                                                                                                                                                            | 467                |
| Baumwarth, Auguste, faiferliches Bortrat, Sigmaringen .                                                                                                                                                                    | 54                 |
| Baurath, Ed., fromme Bettelei, Leipzig                                                                                                                                                                                     | 381-2              |
| Bautemer, Bettelei Mains                                                                                                                                                                                                   | 147                |
| Baper, O. Unterftunge ein Raier                                                                                                                                                                                            | 353                |
| Baner, G., Unterftugung, ein Baier Beder, Dr. phil., Bilhelm, Moripburg, Sulbigung, Dresben                                                                                                                                | 395-6              |
| Bechhof, S., Brofessor, Autographen-Sammler, Göttingen .<br>Bec, Ulrich, Universalmittel, Sunniswald .<br>Bec, Bater und Bathe, Bettelei, Wald und Basel .<br>Bec, J., Pfarrer, bettelt Jules Cesar, Stolpe bei Angermünde | 343                |
| Red. Ulrich Universalmittel Sunniamald                                                                                                                                                                                     | 59, 420            |
| Bed Rater und Rathe Bettelei Ralb und Bafel                                                                                                                                                                                | 132-3, 186,        |
| Bed. & Rigger hettelt Inles Cesar, Stolne bei Mugermunde                                                                                                                                                                   | 264                |
| Bed Dr. Obermilitärgrat dirurgiiche Albhandlung Baben                                                                                                                                                                      | 356                |
| Bed, Dr., Obermilitärargt, dirurgiiche Abhandlung, Baben Bed Beigelbaum, Frau, Reijegelbbettelei, Angeburg                                                                                                                 | 382                |
| Beder, Johann, Lehrer, hulbigt mit Schrift, Gonnesweiler                                                                                                                                                                   |                    |
| (Birfenfeld)                                                                                                                                                                                                               | 412                |
| Beders, Berficherungsplan, Roln                                                                                                                                                                                            | 135, 454           |
| Bedmann, Albert, Donabruder Lotterie, Brofchure Onno                                                                                                                                                                       |                    |
| Klopp's, Paris                                                                                                                                                                                                             | 376                |
| Behrens, G. M., Erfinder einer Marinebampfmafchine, Berlin                                                                                                                                                                 | 442                |
| Behrens, Abolph, Nationalftiftungs-Brafident, Gratulation,                                                                                                                                                                 |                    |
| Beteranen-Unterftugung, Bredigt Landsbergers, Bismard-                                                                                                                                                                     |                    |
| Abreffe, Toafte auf König, Bismard und Armee, Berlin                                                                                                                                                                       | 209. 297. 332. 356 |
| Abreffe, Toafte auf Ronig, Bismard und Armee, Berlin Behrnauer, Dr., Gubffripfion auf orient. Album, Dresben                                                                                                               | 356                |
| Beine, Frang, Schloffermeifter Prantheitelnetulat. Minden                                                                                                                                                                  | 422                |
| Beine, Frang, Schloffermeifter, Krantheitsspekulat., Minben Belgard, M., Biographie und Bortrat Meyerbeer's, Berlin                                                                                                        | 382                |
| Beng, Bettelei, Botsbam                                                                                                                                                                                                    | 96, 147            |
| Beran, Samuel, Buchhalter, Rrantheitefpeful., Bferbegahn,                                                                                                                                                                  | 700                |
| Bostowis                                                                                                                                                                                                                   | 422                |
| Berg, Dr. Julius, Rrantheitsfpeful., Mutterlauge, Ronigs-                                                                                                                                                                  |                    |
| borf-Jastrzemb                                                                                                                                                                                                             | 422 .              |
| Berg, Argt, Rrantheitsspefulation, Rheumatismus, Dublin                                                                                                                                                                    | 422                |
| Berge, Friedrich, Studien-Bettelei, Stuttgart                                                                                                                                                                              | 59                 |
| von Berge, Generals-Tochter, Bettelei, Dresben                                                                                                                                                                             | 94                 |
| Bergemann, Gr. Bilh., preug. Rangleirath, Chrenlegion,                                                                                                                                                                     | 7                  |
| Berlin                                                                                                                                                                                                                     | 297                |
| Berger, Mar, fath. Gefellenverein, fromme Bettelei, Ronftang                                                                                                                                                               | 386                |
| Bergt, Fr. Bill., Somoopath, Magnetifeur, Machen                                                                                                                                                                           | 463                |
| Bergmann, Cholera-Doftor, Gorgan                                                                                                                                                                                           | 418                |
| Berlyn, huldigt mit Gedichten, Freudenberg                                                                                                                                                                                 | 473                |
| Bernot, bietet Gemalbe an, Bien                                                                                                                                                                                            | 473                |
| Bernhardt, Dr. Theodor, Brofeffor, Geichichte rom. Raifer,                                                                                                                                                                 | -                  |
| Cesar, Bonn                                                                                                                                                                                                                | 263, 356           |
| Bernftorff, F., bannop, Flüchtling, Grahulation, Alencon                                                                                                                                                                   | 379                |
| Bernftorff, F., hannov. Flüchtling, Gratulation, Allençon Berth, Raspar, Maler, Portrat-Loofe, Darmftadt                                                                                                                   | 179                |
| Berthold, Bidmung, Breslau                                                                                                                                                                                                 | 164                |
| Bertiche, Fr. Joj., abgebrannter Lehrer, hortenje-Bianoforte,<br>Röhrenbach in Baben                                                                                                                                       |                    |
| Röhrenbach in Baben                                                                                                                                                                                                        | 209                |
| Beth, falligraphisches Tableau, Köln                                                                                                                                                                                       | 81                 |
| B Ed., Dr. jur., Beitungsangebot, Moris von Saber .                                                                                                                                                                        | 72-3               |
| B , Eb., Dr. jur., Beitungsangebot, Morit von Saber . von Beuft, Baronin Eugenie, grofartiger Bumpverfuch fur                                                                                                              |                    |
| "Bermandte", Bilbichus Biallablogen, Belt-Gelehrtenkongreß, Göttingen                                                                                                                                                      | 297-8              |
| Biallablogfy, Belt-Gelehrtenfongreß, Göttingen                                                                                                                                                                             | 298-9              |
| Biding, Dr. Frang, Drama, Sulbigungsgebicht, Berlin                                                                                                                                                                        | 267                |
| Bicled, anmnaftischer Runitler und Sundebreifirer, Bien .                                                                                                                                                                  | 274                |
| Bielefeld, Georg, Rrantheitsspefulation, Ort bei Gottingen                                                                                                                                                                 | 423                |
| Bieler, Louis, Belena-Medaille, Bettelei, Altitadt-Balbenburg                                                                                                                                                              | 396                |
| Bielefeld, Georg, Krankheitsspefulation, Ort bei Göttingen<br>Bieler, Louis, Helena-Wedaille, Bettelei, Altstadt-Waldenburg<br>Bier, G., Landwehr-Kionnier, Attentats-Gratulation, Berlin                                  | 158                |
| Biermann, Dr. Me., empfiehlt Facharst Stilling, Raffel                                                                                                                                                                     | 423                |
| Biermann, Dr. Ae., empfiehlt Facharzt Stilling, Kaffel . Billerbed, Leo Mazim., Anfingung Napoleon's I., Dortmund                                                                                                          | 379                |
| Conditional Sections                                                                                                                                                                                                       |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Birdenfrabt, Dr. jur., Grunbftads-Angebot, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bifchof, E. 3. &., Krantheits petulation, Rheuma und Darn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| swang, Svenad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Biale, J., Bettelei, Münden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| was Miles and Company Miles Chatalai Markelens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147 149 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| non Bismard, Offigiers Bittoe, Bettelei, Magbeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147. 149—150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bittmann, E. Studien-Bettelei, Manheim (Mannheim?) Bland, Louis, Unterftugung, ein Burtemberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 413-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bland, Louis, Unteritugung, ein Wartemberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blantenburg, Beinrich, prengifder Oberftlieutenant, Ron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ftitutione Berberrlichung in "Unfere Beit" von Brodhaus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blau, Cholera-Dofter, Langenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blad, Attentat auf Rapoleon I., Leffen bei Graubeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 157, 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Blubm, Adonis, Gnabengefuch für Bater, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blumberg, hannoverifder Gludtling, Rapoleonefeit Grain-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lation Wanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lation, Alemeon<br>Blume, J. A. Theaterzeitungsbettler, München<br>Blumenthal, Grafin D., geborene Grafin von Arnim, Der-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Witness and and Obellie to asharens Challes non Combin non-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| traute Familienfache mit Pring Jerome, Andieng beim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1700 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ratter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 473-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bobenhaufen, Baronin b., Cohn Fremdenlegionar, Augeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bodmann, Baronin, j. Maper, Frieda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bodmann, Baronin, f. Mager, Frieda.<br>von Bod, Fr. Ferbin. L., hannoverifcher Lieutenant, bettelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| um Jules César                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bodel, Erfinder neuer Schiffetonftruttion, Lubwigehafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bodb, Bettelei, Rordlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bun Bohm, 2., Arantheitsipeful., Brombeerblatter, Bunglau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Edleffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bohmer, huldigungsgedicht, Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The Court of the C |
| Bohner, Louis, Romponift, Sochgeits . Symphonie Bettelei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Botha Of Distance of Ottomatical and Ottom |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bobner, 3of., Lieutenant a. D., Attentatsgratul., Magbeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bohringer, 3. &., Suldigungegedicht, Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Boliche, Industrieausitellungs-Rommiffar, bettelt ums Ehren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| legions-Rreus, Braunichweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bogl, Anna, Thieraratswitme, Buch Napoleon's I., Bettelet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bernbeuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bottder, Mufiflehrer, Cafar-Marich, Bidmung, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Botticher, Baul, alias De Lagarde, Konigeiprogling, Derung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| geber inrijder Terte, forfitanifder Befreiungsorden, Ben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tatench, Barifer Bibliothet, Salle und Schleufingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24-26, 356-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Boll, Bettelei, Donaueldingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bolgau, Louis u. Romp., Meericamfabrifanten, Bigarren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pipe, Bettelei um turfifden Meerichaum und um Gelb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| almojen, Lemgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bonnell, Dr., Bibliothetar, Buch über Karolinger, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| non Bard Maron Quanally will have Grainstital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| von Bord, Baron Leopold, will ben Grafentitel Borcharbt, &. A. Sanbler, Bumpverjud, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dotalatot, M. A. Danvier, Bumpberjud, Bertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bordardt, B., Bildhauer, Reifegeld nach Rom, mahrid. Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bort hardt, Andreas, Bettelei, Ballenfirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| von Borde, E., Infanterie - Lieutenant, Erfinder eines Di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hanamellers, Danau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bornefeld, Bilbelm, bulbigt mit Gedichten, Barmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Boichau, Erfinder eines Sohlgeschoffes, Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Boidan, Erfinder eines Sohlgeichoffes, Bien Boilann, Krantheitsipetulation, talte Bugbader, Ristrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bottcher (Bottcher?), Sufichmied, Erfinder eines Bferde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bandigungs-Apparats, Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bandigungs-Apparats, Brandenburg Bradion, Adolph, Erfinder eines Diftangmeffere, Andieng,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bolftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                              | Scite           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bralmann, Rrantheitsfpetul., wunderthat. Meteor, Samburg                                                                     | 423             |
| Brand Moteliah fatta Sunna non 500 Tranfon Matha                                                                             | 81              |
| Brand, Gottlieb, fette Suppe von 500 Franken, Gotha                                                                          | 474             |
| Brander, G., Bettelei, Chnat                                                                                                 |                 |
| Brandl, Bibmung eines Mariches, Burzburg<br>Brandt, J. S., Abichagungstommiffar, Krantheitsspelulation,                      | 77              |
| Brandt, J. D., Abichabungstommiliar, Krantheitsiperulation,                                                                  | 444             |
| Stein-Regept, Salle                                                                                                          | 424             |
| Brannegger, 3. G., Geichäftsagent, Rrantheitsipetulation,                                                                    |                 |
| Brannegger, 3. G., Geichäftsagent, Krantheitsipelulation, Blutreinigung, München                                             | 424             |
| Braumuller, Buft., Gedicht für Laiferin, Gedicht mit Bettelei,                                                               |                 |
| Düffelborf                                                                                                                   | 54-5, 98        |
| bon Braun, Ritter Rarl Johann, Redafteur bes baus- und                                                                       |                 |
| Camilianhucha Daman Danalan II Mattalai Girinracha                                                                           |                 |
| Familienbuchs, Roman Napoleon II., Bettelei, Fürsprache<br>Hebels, Fauft, will den Orden, Genins und Menschheit,             |                 |
| Debeis, Gung, win den Orden, Gentus und Menjagen,                                                                            |                 |
| will Bulu Deutsch lehren, Stern ber Menschheit, Imperia-                                                                     |                 |
| lismus und Kongreß, Geschmad und Kenntnig des                                                                                | 400 400         |
| Schönen, Wien                                                                                                                | 122. 180        |
| Brann und Göhne, Stahlfabrifanten, Rurag, Bifirblendungen,                                                                   |                 |
| Bestellungen, Schöndorf                                                                                                      | 442             |
| bon Brauneder, Baron Otto, Lulu-Biegenlied, Baris                                                                            | 106-7           |
| Brauns, Rarl, Komponift, Friedensmarich, Berlin                                                                              | 357             |
| Braunichweig, Bergog Rarl von, Suldigung u. Gratulation                                                                      |                 |
| Branner Bettelei Burnhare                                                                                                    |                 |
| Manuar Mattalai Manufain                                                                                                     | 210             |
| Brenner, Bettelei, Nürnberg<br>Brenner, Bettelei, Mannheim<br>Brillich, Albertine, Krantheitsspetul., aromat. Baber, Kaschau | 494             |
| Brillia, Albertine, Krantheitspetul., aromat. Baber, Kalman                                                                  | 424             |
| Dirib, Benjion der gurjun Darnita Cawilowa, Wien                                                                             | 302             |
| Brode, C. 3., Chemiter, Krantheitespetulation                                                                                | 424             |
| bon Brodhujen, Obstmefferspetulation, Berlin                                                                                 | 40              |
| Broll, Bfarrer, alt. Mitichuler, Beichtvatergelufte, Biographie,                                                             |                 |
| Großhausen                                                                                                                   | 18-21, 477      |
| Brud und L. Schleg, Erfinder neuer Ranonen, Meißen                                                                           | 442             |
| Brudener, Mifignaten, Rogwein                                                                                                | 467             |
| Bruggemann, Bierbrauer, faijerliches Genie, Truppen aus                                                                      | 200             |
| Rom, Ibbenburen                                                                                                              | 464             |
| Drug d Trishick Cinetowart Stampidithe Orienzantanear                                                                        |                 |
| Brund, Friedrich, Lientenant, öfterreichifche Rriegsgefangen-                                                                | 999             |
| idaft, Sannau in Schleffen Brundow, Monuments Mobell, Berlin                                                                 | 333             |
| Brundow, Monuments-Mobell, Berlin                                                                                            | 164             |
| Druning (Bruning?), S. M., Grund, perpet, mobile, Cleberns                                                                   | 404             |
| Bruno, Unton und Frang, Unterftugung, Baiern                                                                                 | 353             |
| Budlers, Affignaten, Rempen in Preugen                                                                                       | 467             |
| Budlers, Affignaten, Rempen in Breugen                                                                                       | 274             |
| Bucheler, Dr., Saus fur arme Rinber, Duffelborf                                                                              | 61              |
| Budler, Steph, Friedr., Ueberfeber, Roufulpoften, Murnberg                                                                   | 274             |
| Budler, Steph. Friedr., Ueberfeber, Ronfulpoften, Rurnberg Bugler, G., Bettelei, Bagenhaufen                                 | 97. 479         |
| Bühler, S. Lithnaraph, Stadtplan, Ludmiashura                                                                                | 358             |
| Buhler, D., Lithograph, Stadtplan, Ludwigsburg bon Bulo w, Graf Sans, Komponift, Widmung bon Duberture                       | · Caro          |
| und Marich Minchan                                                                                                           | 358-9           |
| und Marich, Munchen                                                                                                          | 000-0           |
| Durgers, D., Bettingsochedung, J. Infermige Beitung.                                                                         | 077             |
| Bugler, Raroline, Unterftuhung, Schleiftheim . Buhje, Friedr. Wilh. Daniel, Rath, Brofcure mit Orateln,                      | 67              |
| Buhle, Friedr. 28tih. Daniel, Rath, Brojdure mit Drafeln,                                                                    |                 |
| Memoiren, Internationale Grammatit für Lulu, Blafen-                                                                         | 101 000         |
| frankheit, Kaffel                                                                                                            | 124. 300-1, 424 |
| Bulad, Unterftugung, ein Baier                                                                                               | 353             |
| Bunbiduh == Romitee, Lauenburgifche Unnegion                                                                                 | 301             |
| Bunger, Dr., Ingenieur, Ifthmus von Banama, modernes                                                                         |                 |
| Baris, Bettelei .                                                                                                            | 210-211         |
| Aurger (Murger 2) Mustellungsgesinch Marins                                                                                  | 474.            |
| Burger (Burger?), Anftellungsgesuch, Worms                                                                                   | 61 494          |
| non Burdhardt Dharft Design Officer War                                                                                      | 61, 424         |
| von Burdhardt, Dberft, Offigier-Album, Ulm                                                                                   | 412             |
|                                                                                                                              |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Burdhardt, Rarl Gottfried, Schneiber, Magnetifeur, Rranf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| heitsspekulation, Freiberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 424        |
| Murtie Mettelei Sielsfall (2 Sulsfall 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147        |
| Buid, G., Bortrat bes Raifers, Gedicht, Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54         |
| Buid, G., Bortrat bes Raifers, Gebicht, Dresben . Buid, Guftav Abolph, Agent, Rapoleons-Jubilaum, Lulu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100        |
| Brieffaldie, Direspen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 123        |
| Buid, Johann, Artillerie-Arbeiter, Bort Gottes, Reich Gottes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211        |
| bie fieben Planeten, Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211        |
| Megito, Orden, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 239, 335   |
| pon Buttenheim i Geefrieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2011 1000  |
| bon Buttlar, Baron, Sohn eines Balaft-Brafetten, Bettelei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Reitenberg ber Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98         |
| von Buttlar, Benriette, geborene Boffe, Ronig Jerome und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200        |
| Familie, Meiningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 396        |
| von Buttlar, Ottilie, Chrenlegionstreuz ihres Grogvaters,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 337        |
| Bettelei, Ronigsberg Bur, Fanny, Krantheitsspefulation, Gicht, Olmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 425        |
| Byerle, Unterstützung, ein Baier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 353        |
| and the same of th |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Carl, Regept wider die Rrape, Brudweiler (Baiern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135, 420   |
| Carle, 3. F. C., und Johns, G. E., Erfindung eines Bund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| nabelgewehrs, Samburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 332. 442   |
| nabelgewehrs, Samburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 413        |
| Carus, Dr. C. G., Argt des Königs von Sachsen, Huldigung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Orben, Dresben Caspar, F. Kav., Audienz, politifde Rathichlage, Baldfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81         |
| Cebernholm, Eduard, preußischer Lieutenant a. D., Gratu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 376—7      |
| lation, Gedichte, Lulu-Geburt, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55. 107    |
| Chriftian, Frang, Schuldireftor, Lulu-Rarte, Lulu-Muto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00, 101    |
| graph. Blabings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123        |
| Chriftiani, Moris, Appgnatenbettelet, Baumgarten i. Schlepten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 274. 467   |
| Cilaber, Brief des Ronfuls Bonaparte, Beisfirchen bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***        |
| Geligenitadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164        |
| Clar, Albert, Karrifatur Spetulation und Bettelei, Berlin . Clar, B., Buchhändler, Sulbigung mit Berlen Ernft von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 189—190    |
| Möller'a Arealou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 301-2. 481 |
| Clarus, Senator, Sparfaffen - Ginrichtung, Frantfurt a. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135        |
| Clauer, Kanonen-Erinder, Morichheim b. Kirchheimbolanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80. 442    |
| Elemens, preuß, Artillerie-Sauptmann, Orden b. Ehrenlegion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59-60      |
| Clobins, Mathilbe, geborene Arus, Lufu-Unterricht, Baris Eblien, Franz Arnold, Wilde Blumen, Reisen und Dichtungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122        |
| Botten, Frang Arnold, Bilbe Blumen, Reifen und Dichtungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 2 000  |
| Berlin und Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164—5. 268 |
| Rreuz feines Baters, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 335, 480   |
| von Cohaufen, A., Genie - Major, Orben für Mitarbeiter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2301 100   |
| idaft, Frankfurt a. Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 258        |
| Cohn, Meper, Taffe Rapoleon's I. Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 302        |
| Cohn, D., Rrantheitsipetulation, Galbe wider Rheuma, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425        |
| Confeld, Dr. F. B., Direktor der römischen Thermen, Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 222        |
| über Baber, Maing Copernicus Denfmal, f. Heffelbein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 425<br>258 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Coremans, Dr., politische Rathichlage, Elfen bei Grevenbroich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |     |
| ober Baderborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 380         |     |
| Cornelius, Schriftftellerin, Beld ber Bivilisation, Gothe in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101         |     |
| Italien, Gelbstüberfepung, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 464         |     |
| Cofta, E. Beinr., Burgermeifter, Jules Cesar, Laibach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267         |     |
| Cotta, Bettelei, Samburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178         |     |
| Grang, Beneiet, Egitngen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 474         |     |
| Eruft, Facharst für Buderfrantheit, Salle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 425<br>375- | e · |
| Curtis fauft beutiche Zeitungen für ben frangofischen Raifer Cufter, Gubifriptions-Bettelei, Ingolftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135         | -0  |
| anhulz Gonoz Artillerie-Moine after lehrer hed afterreichi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100         |     |
| Chbulg, Ignag, Artillerie-Major, alter Lehrer bes öfterreichi-<br>ichen Kaifers, gescheiterter hulbigungsversuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 302         |     |
| Cyrus, Bettelei, Ergunftein in Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147         |     |
| Chrus, Bettelei, Traunstein in Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 396         |     |
| C. und 2B, anonyme Erfinder einer Bundmaffe, Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 332.        | 442 |
| ar and any manager organization of the contract of the contrac | 0000        | 7   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |     |
| The same of the sa |             | 7   |
| Dacher, Reujahrs-Gratulation, harrisberg (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98          |     |
| Dahr, Fraulein Bally, Stola für Rlofter in Rancy, Robleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275         |     |
| Dallmann, A., Widmung, Greifenhagen mit Bernrobe bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |     |
| Mansfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135.        | 479 |
| Damian, Joseph, Advotat, Schlafrods-Reliquie bes Bergogs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |     |
| bon Reichstadt, Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 336         |     |
| Dannenberg, Spiegburger, Lulu-Gratulation, Stettin Dannhorn, J. M., Entschädigung für abgebrannte Mühle, Sparned bei Munchberg, bairisches Oberfranten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116         |     |
| Dannhorn, 3. Mc., Eniggabigung fur abgebrannte Weuhle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04          |     |
| Sparnen det Wennigderg, dutriges Oberfranten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61          |     |
| Darapsth, Artillerie-Dauptmann, Erfinder eines Ranonen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 443         |     |
| Teleftops, Raffel<br>Daubrawa, Dr. Ferd., Bharmatopöe, internation Apotheter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 440         |     |
| Mamicht Olmütz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 302         |     |
| Daumling (Daumling?), Unterftupung, ein Baier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 353         |     |
| Debring, Dr. Georg, Krantheitsipetulation, Gicht, hohes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000         |     |
| Alter, 500 Napoleons, Leibargt, Fallersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 425         |     |
| Deegen, neue Rartoffel, Roftrit bei Bera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425         |     |
| Deichmann, Bettelei, Frantfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67          |     |
| Delius, Ed., Ueberfeger, Renan, Unfterblichfeits - Aftrologie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |     |
| Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 302-        | -3  |
| Demharter, Organift, Gratulations - Bettelei, alter faifer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |
| licher Lehrer, Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 357         |     |
| Dempf, Chirurg., medizinifches Evangelium, Bettelei, Krumbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 425         |     |
| Demuth, Ch. F., Landtafel Mahrens, Ragbudelei, Brunn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136         |     |
| Demuth, Ch. F., Landtafel Mährens, Ragbudelei, Brünn .<br>Denede, Ferdinand, französischer Abkunft, s. von Rede.<br>Dengler, Karoline, Enthüllungsanerbieten, Karlsruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |     |
| Dengler, Raroline, Enthullungsanerbieten, Rarlsruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81          | 2   |
| Dennftedt, Boligei-Lieuten., preug. Boligei-Legifon, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190-        | -1  |
| Derichsweiter, Dr. phil. herm., Geschichte der Burgunder,<br>Unwedelung, Münfter in Bestehalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oso         |     |
| Dath Late Other property Primary Der Suche Substrintian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 259         |     |
| Dethleff, Photograph, Reinede ber Fuchs, Subffription-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 382         |     |
| Bettelei, Roftod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 475         |     |
| Detteln, Bettelei, Laibach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96          | 1   |
| Deutich, Mor., Argt, Bifionen eines napoleonischen Bropheten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211.        | 382 |
| Deutich, Moris, Berleger und Bubligift, Aronungs - Album,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 000 |
| Medaille, Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 382         |     |
| Develen, J. C., zwei Bortrats: Fürstin Rohan und Fraul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TO BE       |     |
| Savary, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| The state of the s | Seite          |
| Demald, Mathias, Erfinder des ellyptischen Bauftyls, Bathen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 909 454        |
| Gejuch, Koblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303, 454       |
| Dibelins, Fran, Maulaffenthum, Bettelei, Dresben Dibinger, Bettelei, Beiligenberg im babifchen Seefreife ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             |
| Dibinger, Bettelet, Bettigenberg im babijchen Geetteile ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ee.            |
| bei heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66             |
| Diehl, Louis Rarl, Abjutant und faiferlicher Bathe, Reife-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196            |
| gelbbettelei, London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 136            |
| bon Diengerm, Gid, Ritegseifinbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 443<br>191     |
| von Diergard, Baron, Aufographen-Angebot, hamburg bon Dietfurt, Baronin, Betteleien um Anstellung ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191            |
| Benfion für den Mann, Sigmaringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136            |
| Die tlein, Bilh., Beber, Bettelei, Beipenftadt (Beigenftadt?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 475            |
| Dietrich & Mettelei Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 475            |
| Dietrich, J., Bettelei, Munchen<br>Dietrich, Ch. Ab., Bettelei, Rrems in Solftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 475            |
| Dieg-Felwinger, Dr. Bilh., Literat, Angebot einer perio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| bifden Schrift, von bonapartiftifden Souvenirs fur Lulu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Subventionsbettelei, Deforationsbettelei, Unftellungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| bettelei, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130-1, 211-212 |
| Diegeloth, will in frangofifche Dienfte treten, Briegen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| ber alten Ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136            |
| Dingler, M. S., Gebichtewibmung, Bettelei, Bettereroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54             |
| Dippel, Amalie, fünfmalige Bettelei, Borchen (Borden bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Johannisburg?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66, 478        |
| Diringer, Bettelei, Rarisruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66. 147        |
| Dittmann, Ch., Erfinder ichnellen Rothgerbens, Ludwig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 771 0000       |
| ftadt in Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 454            |
| Dittmann, Rarl, Argt, Krantheitefpefulation, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 428            |
| Dobrigfeit, Rud., Apothefer, Mffignatenbettelei, Borgymein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| (Gumbinnen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 467            |
| Dodelbauer, bairifder Chirurg = Major, alter Mitfduler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Grafulation, Burgburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52             |
| Dobbel, Bitme, Bettelei, Magbeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147            |
| Doberlein, Georg, Raufmann, Bergnügungstour - Unter-<br>nehmer, Lebkuchen für Lulu, Bergudung, Rurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| nehmer, Lebkuchen für Lulu, Berzückung, Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124-5          |
| Doring, Brofeffor Dr., Beinrich, anbetungsvoller Dant für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44             |
| 600 Franten, Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60             |
| Doring, Ferd. & Romp., Cholera-Magen = Liqueur, Rlein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140            |
| Bittenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 418            |
| Dorid, Q., Baffenichmied, neues Bundnadelgewehr, Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80. 443        |
| Dorich Baumgarten, neues Bundnadelgewehr, Suhl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180-1, 443     |
| Dolberg, Louis, Huldigungsgedicht, Schwerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57             |
| Dommerque, Ahrwein-Krantheitsspetulation, Ahrweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 425            |
| b. Donner sberg, Grafin, f. Sendel v. Donnersberg. Dorner (Dorner?), Rarl Ch. G., Richter, Kirchengüterbrofchure,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Rosenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 359            |
| Dott, Georg, Bettelei, Sofrandenheim (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66             |
| Dregen, Arnold, Gifenbahnbeamter, Bettelei, Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 396            |
| Dreber, G., alter Ronftanger Bollbeamter, Bettelei, Kronau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000            |
| bei Bhilippeburg in Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94             |
| Dreber, D., Burgermeifter, Lulu-Gratulation, Creglingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **             |
| an der Tauber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116            |
| Dreifus, Bettelei, Schmieheim bei Ettenheim in Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147            |
| Drentwett, G., Graveur, Symnafiums-Medaille, Mugsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 354            |
| Drefel, Mar, Autograph des Bergogs von Reichstadt, Rieder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Barthaufen in Beftphalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 275            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Dreifel, Albert, Philolog, Mitarbeiterichaft an ber Lebens-<br>Geschichte Cajar's, ber herzog von Cadore bettelt für ihn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257-8          |
| Drinnenberg, bulbigt mit einem Marich, Frantfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 77           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

Gelte

443

107

337. 454 52, 478

22 - 3359

212, 454

33

| -7<br>443<br>-4 |
|-----------------|
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
| 101             |
| 481             |
| -6              |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
| -4              |
|                 |
| 479             |
|                 |
| 7 496           |
| -7. 426         |
|                 |
| -1              |
|                 |
| -7              |
|                 |
|                 |
| -5              |
|                 |

Eigbrudner, Chrift., Erfinder von Bundnabel - Batronen,

Gestemunde Eißen hardt, J. A., Staatsschuld-Tilgung, Mannheim Elis, F., Gedichts-Huldigung, Kansen bei Altenkirchen oder bei Neuwied von Elmpt, Baronin Marianne, Lulu-Ode, Widmungsver-such, Düsseldorf. Elsner, Nedakteur der Deutschen Chronik, Huldigung und Er-

fenntlichfeit, Stuttgart Elbner, Gotthold, Naturgeschichtliche Bilder, Hulbigung, Lö-bau in Sachjen

Etze, Chriftian, Erfinder, Ernährer und Erforicher, Aubienggeluch, Berlin 212. Engel, F. G., St.-Arnand-Gedicht, Attentats-Gedicht, Bochum 158

Geeftemunde

Drouet, Rabellmftr., Sortenfe-Diener, Ordensbettelei, Roburg 43

|                                                                                                                                                 | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Engel, L., Gebicht auf Napol. I., Bettelei, Merzig a. b. Saar                                                                                   | 74         |
| Engelhardt, Bilhelm, Bildhauer, photogr. Figuren bes                                                                                            |            |
| Marienburger Schloffes aus ber fandinavifchen Mytho-                                                                                            |            |
| logie, hannover                                                                                                                                 | 275        |
| Enger, Dr. Mar, latein. Anwebelung, Bettelei um Stelle, Roln                                                                                    | 232-3      |
| Epp, F., Gesuch um Unstellung als Militararzt, Durtheim in ber Pfalz                                                                            | 00         |
| Carrie Wattefai Dinnaufain in Mahan                                                                                                             | 80         |
| Erdin, Bettelei, Rippenheim in Baden                                                                                                            | 475        |
| Baiern                                                                                                                                          | 67         |
| bon Erfurth, Lieutenants-Bitwe, Gefuch um Abelsverleihung                                                                                       |            |
| für ihren Geliebten Alexander Sirichfeld, Roftod                                                                                                | 275-6      |
| Ertel, Albert Bilhelm, Schufter, Krantheitsspetulation, Saar-                                                                                   |            |
| lemer Tropfen, Distretion, Bonn                                                                                                                 | 426        |
| Esmach (Esmarch?), Dr. F., huldigt mit Broschüre: Erster                                                                                        | 00=        |
| Berband auf dem Schlachtfelde, Riel                                                                                                             | 397        |
| Berband auf bem Schlachtfelbe, Kiel<br>Effellen, preuß. Rath, Schrift über Cafar's Rheinbrüden,<br>Notig über römische Lager an der Agger, Hamm | 258-9      |
| von Effen, Baron Betnum, j. Ottilie von Buttlar.                                                                                                | 200-9      |
| Gifenmein. M. Direftor bes Rurnberger Mujeums, Gefuch                                                                                           |            |
| Effenwein, M., Direttor bes Rurnberger Mufeums, Gefuch<br>um Bergeichniffe alter Manuftripte über Dentichland und                               |            |
| um Reproduktion von alten deutschen Runftgegenftanden,                                                                                          | 1. 6       |
| Nürnberg                                                                                                                                        | 337 - 8    |
| Effer, Reiner, Affignaten, Riebenheim bei Reng                                                                                                  | 468        |
| Eugl, Em., Bolltontroleur, Erinder einer Bundmage für                                                                                           | 110        |
| Bundnabelgewehre, Biegenhals (Oppeln) Ewich, Dr., Kranfheitsipeful., Mineralwaffer, Babefunde, Köln                                             | 443        |
| Enffenhardt, Dr. phil., Abhandlung über Cafar, Berlin .                                                                                         | 426<br>258 |
| Enffert, Adam, Gnadengefuch für Cohn, Rurnberg                                                                                                  | 199        |
| Enfell, Dr. G. Er., Gymnafiallehrer, Geschichte ber Jeanne                                                                                      |            |
| d'Arc, Geschent ber Geschichte Julius Cajar's, Rinteln .                                                                                        | 263, 48    |
|                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                 |            |
| ₹.                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                 |            |
| Faber, Bettelei, Dambach bei Dintelsbuhl ober bei Gurth .                                                                                       | 171        |
| Fabro, C., Apothefer, Brieftaiche und Sandtuch Napoleon I.,                                                                                     |            |
| Lippftadt                                                                                                                                       | 43-4       |
| Fage, Bitwe Anna, Tochter bes Oberften Balbmann, Bettelei,                                                                                      | 010        |
| Mannheim                                                                                                                                        | 212        |
| Fantel, Jul., Grubenbefiger, Angebot von Aftien, Baiern . Fahne, Friedensrichter, Manuftript über rom. Alterthumer                              | 382        |
| und 2 Karten über die Gränzen von Germaniae secundae,                                                                                           |            |
| Sahnenhura (?)                                                                                                                                  | 271        |
| Kaltenberg, Fran C., Tochter Rappleon's I., Gratulat., Köln                                                                                     | 76         |
| Farina, J. Maria, Eau de Cologne, Soflieferanten Titel Fasbender, A., Sortenfe-Biographie, Bettelei, Rirchherten                                | 464        |
| Fasbender, A., Sortenfe-Biographie, Bettelei, Rirchherten                                                                                       | 100        |
| im Dreubilden Arelie Bergheim (Moin)                                                                                                            | 54         |
| Fatler, Bettelei, Magdeburg                                                                                                                     | 475<br>454 |
| Feddersen, J. F., Bettelei um Anftellung, hannover                                                                                              | 212-3      |
| Gern, Renjahrs- Gratulation, Bensheim bei Startenburg im                                                                                        | 212-0      |
| Darmftadtischen                                                                                                                                 | 165        |
| Fetter, Bettelei, Eglingen                                                                                                                      | 171        |
| Feuerlin, Rojalie, Betteleien, Schlotheim im Rudolftädtischen                                                                                   | 67         |
| Fiedler, Louis, Affignatenbettelei, poln. Aufftand, Rattowip                                                                                    | 468        |

|                                                                                                                                                                                                                                                              | Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filfer, Georg, Bjarrer, alter Mitichuler, Lobgedicht auf ben                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raifer in ber Augeburg. Bofts., Lulu-Manuftript, Ronig                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von Algerien, Mauern bei Freifing, ober bei Abensberg,                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ober bei Donauworth in Baiern                                                                                                                                                                                                                                | 52. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Find, Anna, Unterftugung, eine Baierin                                                                                                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fint, Gottlob, Angebot des Raiferhaufes in Augsburg bom                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grafen Fugger-Nirchberg, Augsburg . Firmenich, Professor Dr. Johann Mathias, Germaniens                                                                                                                                                                      | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Firmenich, Brofeffor Dr. Johann Mathias, Germaniens                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bollerftimmen, Unwedelung bes Raifers, Berlin                                                                                                                                                                                                                | 82-3. 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fischer, Spiegburger, Lulu-Gratulation, Stettin                                                                                                                                                                                                              | 116 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fifcher, Baffenfabritant, Sinterladergeschent für Lulu, Berlin                                                                                                                                                                                               | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fifcher, Aler. Ronft., Studien-Bettelei, Leipzig                                                                                                                                                                                                             | 276-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fijcher, Alex. Konft., Studien-Bettelei, Leipzig Bijcher, Rarl, Entel eines Feldmarichall-Lieutenants, bettelt                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| für fich und die unmundigen Gohne um Jules Cesar,                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strehla an der Elbe (bei Dichat)                                                                                                                                                                                                                             | 264-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fifcher, Wilh., RavallOffizier, Krantheitsipefulat., wunder-                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| thatiges Kreus, Lulu-Lehrbuch für den Bferdemartt, Ber-                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| juch einer Lulu- Bidmung, Erfindung einer Feuerlange,                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Platter Richtenthal hei Rahen - Rahen                                                                                                                                                                                                                        | 127-8. 440. 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Figher (Fifcher?), Anleihegesuch, Rlappstein in Breugen                                                                                                                                                                                                      | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flammhorft, Dichter, Babereife-Bettelei, Rurnberg                                                                                                                                                                                                            | 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Figher (Fischer?), Anleibegesuch, Klappstein in Preußen Flammhorst, Dichter, Babereise-Bettelei, Nürnberg Flan, J., Gedicht auf faiserliche Heirath, Hamburg Fleden, Telegraphen-Ersindung, Nachen Fleden, Ant. Joi. Dub. Rifol., Sprachlehrer, Geburtstags- | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fleden, Telegraphen-Erfindung, Nachen                                                                                                                                                                                                                        | 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fleden, Unt. Joj. Sub. Ritol., Sprachlehrer, Geburtstags-                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gedicht für ben Raifer, Weburtstagsgedicht für Lulu in ber                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roln. Beitg., neue Gedichte; nutliche Erfindungen: Ueber-                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ichwemmungs - Telegraph, Golbaten - Bumpe, Rafernen-                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beigungsiparer, Maichinenriemenzerichneiber, goldgerand.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beizungssparer, Maschinenriemenzerschneiber, goldgerand.<br>Manufer. mit neuen Gedichten, Bettelei um Tausende, Köln                                                                                                                                         | 58, 107, 277, 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fleischhauer, Emil, Dechanifer, Lulu-Geburtstag, Tambach                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bei Gotha                                                                                                                                                                                                                                                    | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bließ, Wilhelm, Erfinder von Gintommensplanen für große                                                                                                                                                                                                      | 4.5 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Städte, Audienzgesuch                                                                                                                                                                                                                                        | 397. 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fluhr, Joseph, prophetische Bergudungen, Weifterftimmen,                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napoleon todt, Borrftadt bei Binnweiler (Pfalg)                                                                                                                                                                                                              | 397-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ford, Abt, alter Augsburger Bomnafiallehrer, Amtsjubilaum,                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Theefannengeichent, Neuburg in Baiern                                                                                                                                                                                                                        | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forfter, Joi., Rrantheitsspefulation, Rezepte, Billiamsburg                                                                                                                                                                                                  | 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Folt, Krantheitspefulation, Burticheider Wager, Machen                                                                                                                                                                                                       | 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forbe, G., Gedicht und Bettelei, Ling                                                                                                                                                                                                                        | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Form ftecher, Erfinder einer Beltiprache, Offenbach                                                                                                                                                                                                          | 136, 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forneiß. Mitme, Bettelei, Neuburg                                                                                                                                                                                                                            | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forfter, A., Gefuch um Finangftelle, Baffan                                                                                                                                                                                                                  | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b. Forfter, Rarl, Journalift, Bettelei ums Rreug ber Ehren-                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forster, A., Gesuch um Finanzstelle, Passau<br>v. Forster, Karl, Journalist, Bettelei ums Kreuz ber Ehren-<br>legion, Berlin<br>Forster, Bettelei, Thiengen in Baden                                                                                         | 21-22, 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forfter, Bettelei, Thiengen in Baben                                                                                                                                                                                                                         | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frand, heinrich, "armer Schluder", Bettelei, Burgburg Franese, Friedr., Obertellner im hotel-Royal, Krantheits-                                                                                                                                              | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Franesc, Friedr., Obertellner im Botel-Ronal, Rrantheits-                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fpetulation, Regept, Dresten                                                                                                                                                                                                                                 | 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fredere, f. Jojeph Friederich.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frejes (Frejer?), Witwe eines Beichenlehrers, Album, goldne                                                                                                                                                                                                  | 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Medaille, Euremburg                                                                                                                                                                                                                                          | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frid, J., huldigt mit Marich, Karleruhe                                                                                                                                                                                                                      | 77. 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frid, Jafob, Unterftubung, ein Bartemberger                                                                                                                                                                                                                  | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brider, Raspar, Gente Omaier, Erinder eines Geichon-                                                                                                                                                                                                         | Cha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Apparats, Manchen<br>Friedberg, Dr. Hermann, Chef einer chirurgischen Klinit,<br>Schrift über Mustellähmung, Berlin                                                                                                                                          | 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Friedberg, Dr. hermann, Chef einer dirurgifchen Klinit,                                                                                                                                                                                                      | The same of the sa |
| Schrift über Mustellahmung, Berlin                                                                                                                                                                                                                           | 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Frieberich, Joseph, Grundeigenthümer, göttl. Offenbarungen<br>ber seligen Geister ber Maria Rahlhammer und bes Erg-  | -         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| engels ber Kreszensia Bolff, Münden<br>Friedlander, Joseph und Ab. Morig, Erfinder von Dresch-                       | 137       |         |
| und Flachsbrechmaichinen Breslau                                                                                     | 455       |         |
| Friedland, Affignat u. Bettelei, Ofterburg i. Magdeburgifchen bon Friedland, Ritter, Conferbator ber Biener Dlufeen, | 468       |         |
| heine'sches Manuftript über Rapoleon III., 67 Geoichte                                                               |           |         |
| Beine's auf den König von Preußen, heine's Briefwechsel mit Thiers 2c., Angebot fur 30,000 Franken, Wien             |           |         |
| mit Thiers 20., Angebot für 30,000 Franten, Wien                                                                     | 382-      | -3      |
| Friedmann, Friedrich M., Gedichte und falligraphische Ta-<br>bleaur, Bettelei, München                               | 57        |         |
| Briebrid, Stadtrath, Erfind, v. Mordwaffen, Bettelei, Stettin                                                        |           | 443-4   |
| von Friedrich, Luife, Witme eines badifchen Geheimraths,                                                             | 200       |         |
| ovaler Halbring Rapoleon's I., Freiburg im Breisgau .                                                                | 360       |         |
| Friedrich, Wilhelm, Raufmann, Rommunalgarde-Romman-<br>dant, Krantheitsipefulation, Rezepte, Chemnis                 | 426       |         |
| Friedrichs, Art, Cholera-Spefulat., Sternberg im Medlenb.                                                            | 418-      | -9      |
| Frieling haus, Frau I., Bergwerfsbesigerin, Pfarrer Richter,<br>Bettelei, Bitten in Bestphalen                       | 338       |         |
| Fritiche, Emilie, Rrantheitsipefulation, Blajenmittel, Leipzig                                                       | 426-      | -7      |
| Fritidh, G., Bettelei, Gidftat in Baiern . Fripide, Friedrich, Leineweber, bettelt um abgelegte Rleiber              | 67        |         |
| für Brant, Renftabt in Sachien                                                                                       | 213       |         |
| von Fröreich, Witme, Erbin des Marichalls Molitor, Bettelei                                                          | 210       |         |
| und Unterstußung, Widerath oder Wederath im Rreise                                                                   | -         | a       |
| Malmedy bei Aachen<br>Fromme, Karl, Angebot e. Kohlenwerks b. Koblenz, Duisburg                                      | 214.      | 8, 480  |
| Fuchs, Beter, Bettelei, Serbigeim (?) in Baiern                                                                      | 67.       | 166     |
| Fuchs, Beter, Bettelei, Gerbiteim (?) in Baiern Fuchs, Julius, Kadetten-Jubilaums-honne, Berlin                      | 383       |         |
| nan Fürstenberg Fürst i Goon                                                                                         | 67        |         |
| bon Fürstenberg, Fürst, f. Egon.<br>von Fugger-Rirchberg, Graf, f. Gottlob Fint.                                     |           |         |
| Bugger bon Nordendorf, Grafin, Bettelei, Mymphenburg                                                                 | -         | 00 -    |
| und Rürnberg                                                                                                         | 67.       | 68-9    |
|                                                                                                                      |           |         |
| 6.                                                                                                                   |           |         |
| Φ.                                                                                                                   |           |         |
| von Gablent, Baron, Barifer Riodfen, Geebach                                                                         | 213       |         |
| Gadbum, entwendetes Wert aus St. Cloud, Roln                                                                         | 137       |         |
| B., Sprachlehrer, Denungiation, Sauptm. Gerlach, Darmftadt Gahn, Pfarrer, politifche Schrift von 1866, Tangermunde . | 137       | 457     |
| Gallenfamp, Emil, Erfinder von Fleisch-Ertraft, Duisburg                                                             | 331, 400. |         |
| Gauthe, Schrift über Bendel-Experimente, Roln                                                                        | 61        | 196     |
| bon Gantier, Friedrich, Sauptmann, Bettelei, Mannheim .                                                              | 97        |         |
| Gartner, Lugie, Bettelei, Karlsruhe                                                                                  | 67        |         |
| Weeger, 3., Geometer, Rrantheitsfpetulation, Betroleum-Gin-                                                          |           |         |
| reibungen, Reuwedel                                                                                                  | 427       | 95.0    |
| Beiger, Philipp, Seiraths-Gratulation, Unterstütung Geiger, Max., Orgelbauer, Unterstütung, Bettelei, Traunstein     | 383       | 353     |
| Beis, M., Attentats- und Renjahrs- Gratulation, Augsburg                                                             | 154.      | 158     |
| Benich, Wilhelm A., hutmacher, neues Rappi, Berlin                                                                   | 305.      | 338, 44 |
| Benth, Ad., Arzt, dantt für Kreug b. Ehrent., Bab Schwalbach                                                         | 278       |         |

Sette 171

| m                                                                                                                                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Beran, Frang, cand. theol., bettelt um Titel, Gildenow im                                                                                                                             |                       |
| Medlenburgischen                                                                                                                                                                      | 278                   |
| non Merhardt 91h Schrift über noue Seilmethabe Sena                                                                                                                                   | 278                   |
| von Gerhardt, Ab., Schrift über nene Beilmethobe, Jena Berichtewige, Ch. Ferb., Lulu-Gebicht und Gratulation,                                                                         | 7.00                  |
| Gerrafe wife, eg. Gero., Luiu Gebicht und Geatmanion,                                                                                                                                 | 100 0                 |
|                                                                                                                                                                                       | 107-8                 |
| bon Germerftein, Anton, Beirathe-Gratulation, Weg-                                                                                                                                    |                       |
| weinstein in Baiern                                                                                                                                                                   | 55                    |
| Gerftel, Buft., Literat, versuchte Gedichtswidmung, Munchen                                                                                                                           | 338                   |
| Conferme Contraction of the Contraction of the Contraction                                                                                                                            | 550                   |
| Berftens, Donatus, 7 Jahre Narrenhaus, Soffaffe, Bettelei,                                                                                                                            | 000                   |
| Freiburg im Breisgau                                                                                                                                                                  | 338                   |
| Berfiner, Balbhuter, Rrantheitsfpefulat., brei Mergte, Raffau                                                                                                                         | 427                   |
| Bester, Buft., Raufm., Krantheitespetut., Gichtfalbe, Berlin                                                                                                                          | 427                   |
| Mattamit Old Olyachet was Dambay Qualet Diffalbort                                                                                                                                    | 278                   |
| Geftewiß, Ab., Angebot von Dombau-Loofen, Duffelborf .                                                                                                                                | 410                   |
| Betler, Theodor, alter fachfifcher Goldat, Rrantheitsfpefulat.,                                                                                                                       | 100                   |
| Bunderpflanze, Heidelberg                                                                                                                                                             | 427                   |
| bon Beugen-Fuid, municht Bert gu offeriren, Gotha                                                                                                                                     | 137                   |
| Gener, Andreas, Bettelei, Speier                                                                                                                                                      | 66                    |
| Mine Wilet Crayle A & Walter Mandage Galific Galler                                                                                                                                   | 202                   |
| wieg, mioi., Frende u. o. Matters Genefung, Dough in Deffen                                                                                                                           | 100                   |
| Gieg, Nitol., Freude ü. d. Kaifers Genesung, Höchst in Hessen<br>Gies, Joseph, alter Solbat, Lulu-Gratulation, Ahrweiler<br>Gi lbert, Jasob, Pathengesuch, Lampertheim bei Deppenheir | 120                   |
| Bilbert, Jafob, Bathengeinch, Lampertheim bei Seppenheir                                                                                                                              | n 338                 |
| Billiper, Stadt- ob. Berichtsichreiber, bonapartiftifche Leichen-                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                       | 475                   |
| begangnißschrift, Aichach in Oberbaiern                                                                                                                                               |                       |
| Willtbaufen (Billthaufen?), Angeb. e. Rohlenmine, Duisburg                                                                                                                            | 214. 461              |
| Gifel, Martin, Geburtstags-Gratulation, Baldbingen                                                                                                                                    | 57                    |
| Giftel, Dr. Johannes, Naturforicher, nebft Frau Anna, Natur-                                                                                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                       |                       |
| geschichte und Geographie für Lulu, Betteleien, Freifing                                                                                                                              | 196 7                 |
| in Oberbaiern                                                                                                                                                                         | 126-7                 |
| Blager, Niflas, Amtsichreiber, zwei Unterftühungen, Ludwigs-                                                                                                                          |                       |
| hafen in ber Bfalg                                                                                                                                                                    | 278                   |
| bon Glager-Lefebre, Johanna, Offiziers-Bitme, Bettelei,                                                                                                                               |                       |
| Winn                                                                                                                                                                                  | 278-9                 |
| Bien                                                                                                                                                                                  | 210-0                 |
| Blud, Karl u. Romp., Runfthandlungsfirma, Militar-Album,                                                                                                                              | and and               |
| Berlin                                                                                                                                                                                | 214. 480              |
| von Bobel, Jafob, Buchbruder, zwei Gebichte auf Raifer                                                                                                                                |                       |
| und Raiferin, Mainz                                                                                                                                                                   | 279                   |
|                                                                                                                                                                                       | ASIGN.                |
| Boddans, Reisegeld nach Algerien, Elberfeld                                                                                                                                           | 95                    |
| bon Goler, Adolf, Freiherr, Bettelei, will ins frangofifche                                                                                                                           | to a second           |
| heer treten, Gingen bei Rabolfzell                                                                                                                                                    | 66, 69-70             |
| bon Goler - Ravensburg, geborene Freiin, Fran Gonnard,                                                                                                                                |                       |
| Bettelei, Aurierstelle für ben Mann                                                                                                                                                   | 95                    |
| Dentete, stattethene fat ben Diana                                                                                                                                                    | 00                    |
| bon Goler, Freiherr, Erfinder bon Monftre-Ranone und                                                                                                                                  |                       |
| Bombe, will Belohnung, Schloß Ravensburg                                                                                                                                              | 444                   |
| bon Goler, Freiherr, Beneral - Major, Schrift über Cafar's                                                                                                                            |                       |
| gallische Feldzüge, Karlsruhe                                                                                                                                                         | 80, 165, 181, 253 - 4 |
| Gopfert, S., Bettelei, Rieber - Unipach (mahricheinlich bei                                                                                                                           | 201 2001 2001 2       |
| Betherfeld in Meters sempan (wantingening) ver                                                                                                                                        | cc                    |
| Rothenfels in Unterfranten)                                                                                                                                                           | 66                    |
| Görenfeld, Sohn vom 16. Marg, Trier                                                                                                                                                   | 132                   |
| Goring, Bitme, Benfions-Gefuch, Diettingen bei Bforgbeim                                                                                                                              | 214                   |
| Bot. 9 Bereiter Schminhelei ein Meitnhale                                                                                                                                             | 279                   |
| Mat Laiferlicher Baignust Tachtlahum Battalai Dantimbe                                                                                                                                |                       |
| Bob, faiferlicher Bajonnet-Fechtlehrer, Bettelei, Karlsruhe .                                                                                                                         | 97                    |
| Goldichmidt, Bettelei, Struth                                                                                                                                                         | 171. 481              |
| Goldftein, Junius, Fabrifant, Strumpfe Napol. I., Breslau                                                                                                                             | 339                   |
| bon der Goly, preugischer Bejandter, Dant für Jules Cesar                                                                                                                             | 262                   |
| Bolud, Frang, Geichafteagent, Bathengejuch an Eugenie, Ling                                                                                                                           | 398                   |
| Cont Friedrich Bettelei Beineut                                                                                                                                                       |                       |
| Bont, Friedrich, Bettelei, Baireuth                                                                                                                                                   | 66                    |
| Govs, S. J. A., Bollbeamter, Krantheitsspetulation, Schrot-                                                                                                                           | 7770 4                |
| iches Berfahren, Schleswig                                                                                                                                                            | 427                   |
| Graf, Johann, Mfignaten-Bettelei, Sof in Baiern                                                                                                                                       | 468                   |
|                                                                                                                                                                                       |                       |

|                                                                                                                   | Ecita .             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Graf, Karl, neues Gewehr, Weimar                                                                                  | 331-2               |
| Uraffe, Dr., Bibliothekar und Mufeums-Direktor, Abhand-<br>lung über Numismatik, goldene Doje, Dresden            | 80-1                |
| von Grafenstein, Graf, will ben Sohn in eine frangofifche Militaricule bringen, Steinweg bei Regensburg           | 197 470             |
| von Grafenft ein, (Grafenftein?), Johann, Baron, Bettelei,                                                        | 137. 479            |
| von Grafenft ein, (Grafenftein?), Johann, Baron, Bettelei, Reuburg an der Donau                                   | 66                  |
| bon Grahl, Otto, öfterreich. Offizier, Erfinder von Schieß-<br>baumwolle, Lent'iches Suftem, Bettelei, Bulsborf   | 444                 |
| baumwolle, Lent'idjes Suftem, Bettelei, Bulsborf .<br>Grallert, Krantheitsipetulation, Blaientrantheit, Bflangen- | 107                 |
| fur, Antwortsgesuch, Lehngut in Breugen . Grafer, Dr. Bernhard, 3 Werke betr. Schifffahrts-Archaologie,           | 427                 |
| Berlin                                                                                                            | 394                 |
| Grashoff, Dtto, Maler, Gemalbeverfauf, Bettelei, Roln .                                                           | 305                 |
| Graß, Unterstüßung, ein Baier                                                                                     | 353                 |
| von Gravenreuth, Baronin, Bettelei, Ragnit in Preugen                                                             | 66, 151<br>360, 455 |
| Greve, B., Lehrer, Gebicht auf Afche Rapoleon's I., Limburg                                                       | 52                  |
| Greveling, Erfind. betr. Majchine f. Congrev. Rateten, Trier                                                      | 444                 |
| von Greners, Fraulein Molly, Gefellichaftsbame, Bortenfe-                                                         |                     |
| Antograph und . Saarlode, Augsburg . Grieben om, Bilhelm, Memoiren, Ordensbettelei, Berlin .                      | 137                 |
| Griebenow, Bilhelm, Memoiren, Ordensbettelei, Berlin .                                                            | 279                 |
| Griefinener, Dr., Geichentsbettelei im Namen ber Reu-                                                             | 67                  |
| burger Kirchenvorsteher für Abt Forch, München                                                                    | 138                 |
| Grimm, Rarl, Bioloncellift, hulbigt mit Lieb, Biesbaden .                                                         | 279                 |
| Brimmer, Muguft, Braveur, Erfind. c. Rriege-Lotomobile,                                                           | -                   |
| romijche Elephanten, Bitwen-Benfion, Megifo - Spefulat.,                                                          |                     |
| Pforzheim                                                                                                         | 79. 214. 444        |
| von Grißelmis, Rrantheitsfpetulation, Mutterlauge, Lulu-                                                          | 100                 |
| Stropheln, Königsdorf-Jastrzemb                                                                                   | 422<br>60, 420      |
| Griß, Rudolph, Rezept betreffend Sundswuth, Bien                                                                  | 00. 920             |
| Grope, Dr., Buch über den Drient, Hundeloch der Armuth,<br>Bettelei, Manheim (Mannheim?)                          | 305                 |
| Groß, Eb., Erfindung betr. ichwarzen Militar-Lad, Breslau Großberger, Georg, Raufmann, Saarlode u. Stammbuchs-    | 444                 |
| Großberger, Georg, Raufmann, haarlode u. Stammbuchs-                                                              | 200                 |
| blatt des Prinzen, Stellegejuch des Dr. Willhalm, Weunchen                                                        | 360                 |
| Große, Rarl, oldenburgijder Kammermusitus, Bioloncellist,                                                         | 214                 |
| Widmungsgejuch, Duffelborf<br>Große, Karoline, Gratulation, Allichonburg (Altichonburg?)                          | 55                  |
| Groffaufer, Auguste, Landwirthin, Anleiheaefuch, Lobhof                                                           |                     |
| (Lochhofen?) in Baiern                                                                                            | 305                 |
| B (Grote), Grafin, will aus bem Rlofter, wo fie die Liebe bermift, gerettet fein und bem Raifer bienen, Schwefter |                     |
|                                                                                                                   | 202 0               |
| einer Bergogin: Rlofter N. in Baiern                                                                              | 383—6               |
| matismus, Senteilteich in Westphalen                                                                              | 427                 |
| B., Louis, Mufitlehrer, Erfinder eines neuen Bundnabelge-                                                         |                     |
| wehrs, G                                                                                                          | 77. 445             |
| Grumberger (Grunberger?), Gratulation, Raftel bei Mains                                                           | 53                  |
| Bruner, Repler-Romitee-Borfipender, Schriften über Repler,                                                        | 070 000             |
| Beilerstadt . Grune mald, J., Theob., Rlempner, Nifignatenbettelei, Leche-                                        | 279—280             |
| nich bei Köln                                                                                                     | 398                 |
| Brunfeld, Dr. hermann, Beifiger im Berliner Stadtgericht,                                                         | 1000                |
| bittet um Dienft in ber Umgebung bes Raifers                                                                      | 305-6               |
| Brunbolg, Rarl, alter Garbehauptm., Raffeemirth, Ronzert-<br>unternehmer, will ben Orben ber Ehrenlegion, Bien    | 201                 |
|                                                                                                                   | 361                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gette                                                                                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Grutering, Bitme, bittet um Unterftütung, Teftoment Da-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                              |              |
| Grutering, Bitwe, bittet um Unterfrühung, Testament Na-<br>poleon's, Meteten (Metten bei Tedlenburg in Bestphalen?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |              |
| Grunnwald (Grünewald?), Rohlenjaure als Cholera-Mittel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 410                                                                                            |              |
| Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 419                                                                                            |              |
| Gidwenb, hulbigt mit Mufifftuden, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215                                                                                            |              |
| Guibe, Joi. Friedrich, Schulmeifter, Krantheitsspefulation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210                                                                                            |              |
| Magenichmerzen, Schönstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 428                                                                                            |              |
| Buidon, Delifateffenhandler, Geichent von Rrebfen, Schwebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |              |
| in Breußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280                                                                                            |              |
| Gulich, G., Lulu-Gratulation, Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116                                                                                            |              |
| Gunbelfinger, Unterftilgung, ein Baier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353                                                                                            |              |
| Gundlad, Antiquar, Taujend und Gine Nacht, Buch Napo-<br>leon I., Reuftrelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339                                                                                            |              |
| Gung. Attentats-Gratulation, Arabach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | 159-160, 479 |
| v. Gunther , Emil, Baron, 3 Werte über Militarwefen, Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 398                                                                                            | -            |
| bon Bunther (Gunther?), G., bittet ums Rreng ber Ehren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |              |
| legion, Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                                                                                             | 100          |
| Gujchta, Affignaten-Bettelei, Gumbinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147.                                                                                           | 468          |
| bon Guftedt, Baron Otto, gewesener Offigier, bettelt burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280                                                                                            |              |
| Mutter um Land in Algerien<br>Guften, Marie, geborene Mees, Bettelei, Portrat bes Königs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200                                                                                            |              |
| Louis, Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60                                                                                             |              |
| Gutenfohn, stud. med., Erfind. e. Geheimidrift, Burgburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 455-                                                                                           | -6           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E P.                                                                                           | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |              |
| <b>5</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |              |
| Saas, B. B., Bettelei für blinden Cohn, Balt-Bommel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67                                                                                             |              |
| Saas, S., bulbigt mit Berfen, Biesbaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138                                                                                            |              |
| Daas, S., hulbigt mit Berten, Biesbaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |              |
| Rrupp's an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 449                                                                                            |              |
| Rrupp's an Sant, Gaftwirth, Krantheitsspekulation, empfiehlt Ditt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |              |
| Krupp's an Saas, Ernit, Gaftwirth, Krantheitsspekulation, empfiehlt Ditt-<br>mann, Huningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 449<br>428                                                                                     |              |
| Krupp's an Saas, Ernst, Gastwirth, Krantheitsspekulation, empsiehlt Ditt-<br>mann, Hüningen<br>von Haber, Morit, s. B, Eduard, Dr. jur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 428                                                                                            |              |
| Rrupp's an Haas Graft, Gaftwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Ditt-<br>mann, Hüningen<br>von Haber, Mority, f. B, Eduard, Dr. jur.<br>von Haber, will Inlaß in einer franz. Militärichule, Rostock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |              |
| Rrupp's an haas, Ernit, Gaftwirth, Krantheitsspefulation, empfiehlt Ditt-<br>mann, Hüningen<br>von Haber, Morit, f. B, Eduard, Dr. jur.<br>von Hachten, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod<br>von Had länder, Ritter, Unterhaltungs-Schriftseller, huldigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                                            |              |
| Rrupp's an Haas, Ernit, Gaftwirth, Krankheitsspekulation, empfiehlt Ditt-<br>mann, Hüningen<br>von Haber, Morik, f. B, Eduard, Dr. jur.<br>von Hacken, will Julaß in einer franz. Militärschule, Rostod<br>von Hacken, will Julaß in einer franz. Militärschule, Rostod<br>von Hacken, will Julaß in einer franz. Militärschule, Rostod<br>von Hacken, will zulaß in einer franz. Militärschule, Nostod<br>von Hacken, will zulaß in Ereußen, fleht um den Orden<br>der Ehrenlegion, Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 428                                                                                            |              |
| Rrupp's an Daas, Ernst, Gastwirth, Krantheitsspefulation, empsiehlt Ditt- mann, Hüningen von Haber, Moris, s. B, Eduard, Dr. jur. von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken, will Zulaß in einer franz. mit seinem Soldatenleben in Preußen, sieht um den Orden der Ehrenlegion, Stuttgart Hadra, A., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 428<br>60<br>386                                                                               |              |
| Rrupp's an Haas, Ernst, Gastwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Ditt-<br>mann, Hüningen<br>von Haber, Moris, s. B, Eduard, Dr. jur.<br>von Hackten, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod<br>von Hacktander, Ritter, Unterhaltungs-Schriftseller, huldigt<br>mit seinem Soldatenleben in Preußen, sieht um den Orden<br>der Ehrenlegion, Stuttgart Hadra, A., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung<br>des Feuersäbels an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 428<br>60<br>386<br>445                                                                        | 450          |
| Rrupp's an Hand Krankheitsspekulation, empsiehlt Ditt- mann, Hüningen von Haber, Mority, s. B, Eduard, Dr. jur. von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hackländer, Ritter, Unterhaltungs-Schriftseller, huldigt mit seinem Soldatenleben in Preußen, sleht um den Orden der Ehrenlegion, Stuttgart hadra, A., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung des Fenersäbels an häberle, Ersinder von Indian plaster. Ludwigsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 428<br>60<br>386                                                                               | 456          |
| Rrupp's an haa's, Ernst, Gastwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Ditt- mann, Hüningen von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken Soldatenleben in Preußen, sieht um den Orden der Chrenlegton, Stuttgart hadra, A., bietet für Mohr und Spenger die Erfindung des Henersäbels an Häberle, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg häberle, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg hänel, hosbuchdruder, Probeblatt der Lettern der taiserlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,                                                                | 456          |
| Krupp's an Haas, Ernst, Gastwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Dittmann, Hüningen von Haber, Morit, s. B, Eduard, Dr. jur. von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Hostod von Hacken, hieht um den Orden der Sprenkegion, Stuttgart Hacken, A., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung des Fenersäbels an Häberle, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg Hänel, Hosbuchdruder, Brobeblatt der Lettern der kaiserlichen Hosbuchdruderei, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 428<br>60<br>386<br>445                                                                        | 456          |
| Rrupp's an haa's, Ernst, Gastwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Ditt- mann, Hüningen von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken Soldatenleben in Preußen, sieht um den Orden der Chrenlegton, Stuttgart hadra, A., bietet für Mohr und Spenger die Erfindung des Henersäbels an Häberle, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg häberle, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg hänel, hosbuchdruder, Probeblatt der Lettern der taiserlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,<br>215                                                         | 456          |
| Rrupp's an Haas, Ernst, Gastwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Dittmann, Hüningen von Haber, Moris, s. B, Eduard, Dr. jur. von Hacken, Woris, s. B, Eduard, Dr. jur. von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hacken, et Mitter, Unterhaltungs-Schriftfeller, huldigt mit seinem Soldatenleben in Preußen, sleht um den Orden der Ehrenlegion, Stuttgart Hadra, U., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung des Fenersäbels an Häherle, Ersinder von Indian plaster. Ludwigsburg Häherle, Ersinder von Indian plaster. Ludwigsburg Häherl, Hosbuchdrudere, Probeblatt der Lettern der kaiserlichen Hökung, Konr., Bikar, fromme Bettelei, Konstanz Dagens, Berliner Richter, religiöse Zeremonie in der Tuiserien-Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,<br>215<br>386<br>475                                           | 456          |
| Rrupp's an Haas, Ernst, Gastwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Dittsmann, Hüningen von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Hadten, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hadlander, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hadlander, Kitter, Unterhaltungs-Schriftseller, huldigt mit seinem Soldatenleben in Preußen, sieht um den Orden der Ehrenlegton, Stuttgart hadra, A., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung des Feuersäbels an Hähre, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg Hährel, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg Hänet, Hosbuchdrudere, Berlin Hörtung, Konr., Bistar, fromme Bettelei, Konstanz hagens, Berliner Richter, religiöse Bercmonie in der Tuilerien-Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,<br>215<br>386<br>475<br>468                                    | 456          |
| Rrupp's an Haas, Ernst, Gastwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Dittsmann, Hüningen von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Hadten, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hadlander, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hadlander, Kitter, Unterhaltungs-Schriftseller, huldigt mit seinem Soldatenleben in Preußen, sieht um den Orden der Ehrenlegion, Stuttgart hadra, A., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung des Feueräbels an Hähere, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg. Hähert, Gosbuchdrudere, Brobeblatt der Lettern der kaiserlichen Höfbuchdrudere, Berlin Hating, Konr., Bistar, fromme Bettelei, Konstanz, Dagens, Berliner Richter, religiöse Bercmonie in der Tuiserien-Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,<br>215<br>386<br>475                                           | 456          |
| Rrupp's an Daa's, Ernst, Gastwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Dittmann, Hüningen von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Had ten, will Inlaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Had länder, Mitter, Unterhaltungs-Schristseller, huldigt mit seinem Soldatenleben in Preußen, sleht um den Orden der Ehrenlegion, Stuttgart Hadra, A., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung des Fenersäbels an Häherte, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg Hänel, Hosbuchbrudere, Brobeblatt der Lettern der kaiserlichen Hörhuchruderei, Berlin Hörung, Konr., Bikar, fromme Bettelei, Konstanz dagens, Berliner Richter, religiöse Beremonie in der Tuiserien-Kapelle Hahn, Kollettor von Ussignaten (220,000 Franken), Berlin Hahn, Kollettor von Ussignaten (220,000 Franken), Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,<br>215<br>386<br>475<br>468<br>353                             | 456          |
| Rrupp's an Haard Baltwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Dittmann, Hüningen von Haber, Moris, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Moris, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Moris, s. B, Eduard, Dr. jur. von Hadten, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Hadtänder, Mitter, Unterhaltungs-Schriftfeller, huldigt mit seinem Soldatenleben in Preußen, sleht um den Orden der Ehrenlegion, Stuttgart habera, U., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung des Feuersäbels an Häberle, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg. Hänel, Höfbuchdrudere, Probeblatt der Lettern der kaiserlichen Höfbuchdruderei, Berlin Häring, Komr., Bikar, fromme Bettelei, Konstanz. Hapelle Hahn, Berliner Richter, religiöse Zeremonie in der Tuilerien-Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,<br>215<br>386<br>475<br>468                                    | 456          |
| Rrupp's an Haas, Ernst, Gastwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Dittmann, Hüningen von Haber, Moris, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Moris, s. B, Eduard, Dr. jur. von Hadten, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Had länder, Kitter, Unterhaltungs-Schriftseller, huldigt mit seinem Soldatenleben in Preußen, sleht um den Orden der Ehrenlegion, Stuttgart hadra, A., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung des Fenersäbels an Häberle, Ersinder von Indian plaster. Ludwigsburg hänel, hofbuchdruder, Probeblatt der Lettern der kaiserlichen Höpbuchdruderei, Berlin Höring, Kont., Bitar, fromme Bettelei, Konstanz dagens, Berliner Richter, religiöse Zeremonie in der Tuilerien-Kapelle Hahn, Wolkerführung, ein Baier hahn, Unterführung, ein Baier dahn, Unterführung, ein Baier dahn, Dr., Ersindung eines neuen Kulvers, Bettelei, Geld zur Geinneise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,<br>215<br>386<br>475<br>468<br>353                             |              |
| Rrupp's an Haar, Gastwirth, Krankheitsspekulation, empsiehlt Dittmann, Hüningen von Haber, Morit, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Morit, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Worit, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Willen in einer franz. Militärschule, Rostod von Had achten, will Inlas in einer franz. Militärschule, Rostod von Haber, Kitter, Unferhaltungs-Schristseller, huldigt mit seinem Soldatenleben in Preußen, sieht um den Orden der Exprenlegion, Stuttgart haber, A., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung des Feuersäbels an Haberle, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg. Hänel, Hosbuchbrudere, Berbeblatt der Lettern der kaiserlichen Hönel, Hosbuchbruderei, Berlin Hänel, Hospucherei, Berlin Hänel, Konst., Bikar, fromme Bettelei, Konstanz. Dagens, Berliner Richter, religiöse Zeremonie in der Tuilerien-Kapelle Dahn, Kollettor von Ussignaten (220,000 Franken), Berlin. Hahn, Unterstützung, ein Baier Dahn, Or., Ersindung eines neuen Kulvers, Bettelei, Geld zur Heinreise. Daill, Ersinder, Ansbewahrung frischen Fleisches, Cholera-Rezept, Sabelwunden, Wertheim                                                                                                                                                                                                                        | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,<br>215<br>386<br>475<br>468<br>353<br>445                      |              |
| Rrupp's an Haar Backer, Krantheitsspekulation, empsiehlt Dittmann, Hüningen von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Had ten, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Had tänder, Milter, Unferhaltungs-Schriftseller, huldigt mit seinem Soldatenleben in Preußen, sleht um den Orden der Ehrenlegion, Stuttgart Hadra, A., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung des Feuersäbels an Häberte, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg Hänel, Hosbuchdrudere, Probeblatt der Lettern der kaiserlichen Höfbuchdruderei, Berlin Hater, Konstanz pagens, Berliner Richter, religiöse Zeremonie in der Tuiserien-Kapelle Hahn, Kollettor von Ussignaten (220,000 Franken), Berlin Hahn, kollettor von Ussignaten (220,000 Franken), Berlin Hahn, Dr., Ersindung eines neuen Pulvers, Bettelei, Geld zur Heimreise Mapn, Unterstützung, ein Baier Hahn, Unterstützung, ein Baier Hallers, Bettelei, Geld zur Heimreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,<br>215<br>386<br>475<br>468<br>353<br>445<br>419.              |              |
| Rrupp's an Haard, Krantheitsspekulation, empsiehlt Dittmann, Hüningen von Haber, Moris, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Moris, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haden, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Had länder, Mitter, Unterhaltungs-Schriftseller, huldigt mit seinem Soldatenleben in Preußen, sleht um den Orden der Ehrenlegion, Stuttgart Haben, kieft für Mohr und Spenger die Ersindung des Feuerläbels an Haben, kieft für Mohr und Spenger die Ersindung des Feuerläbels an Hohr gestelle der Lettern der kaiserlichen Hofbuchdruckerei, Berlin Haben, Konstanz des eines Welteren Kapelle Dahn, Volletor von Ussignaten (220,000 Franken), Berlin Dahn, Unterfühung, ein Baier Dahn, Unterfühung eines neuen Kulvers, Bettelei, Geld zur Heinstell, Ersinder, Ausbewunden, Wertheim Kapelle Haben, Ebellein, Ebertheim Kapelle Lähnarzt, 2 Kalete wichtige Bapiere, Mainz Hallette, Jahnarzt, 2 Kalete wichtige Bapiere, Mainz Hallette, Jahnarzt, 2 Kalete wichtige Bapiere, Mainz Hallette, Bahnarzt, 2 Kalete wichtige Bapiere, Mainz Hallerger, Berleger, Bergleichende Studien, Nachricht betr. | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,<br>215<br>386<br>475<br>468<br>353<br>445<br>419,<br>22<br>165 | 456          |
| Rrupp's an Haar Backer, Krantheitsspekulation, empsiehlt Dittmann, Hüningen von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Haber, Morits, s. B, Eduard, Dr. jur. von Had ten, will Zulaß in einer franz. Militärschule, Rostod von Had tänder, Milter, Unferhaltungs-Schriftseller, huldigt mit seinem Soldatenleben in Preußen, sleht um den Orden der Ehrenlegion, Stuttgart Hadra, A., bietet für Mohr und Spenger die Ersindung des Feuersäbels an Häberte, Ersinder von Indian plaster, Ludwigsburg Hänel, Hosbuchdrudere, Probeblatt der Lettern der kaiserlichen Höfbuchdruderei, Berlin Hater, Konstanz pagens, Berliner Richter, religiöse Zeremonie in der Tuiserien-Kapelle Hahn, Kollettor von Ussignaten (220,000 Franken), Berlin Hahn, kollettor von Ussignaten (220,000 Franken), Berlin Hahn, Dr., Ersindung eines neuen Pulvers, Bettelei, Geld zur Heimreise Mapn, Unterstützung, ein Baier Hahn, Unterstützung, ein Baier Hallers, Bettelei, Geld zur Heimreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428<br>60<br>386<br>445<br>138,<br>215<br>386<br>475<br>468<br>353<br>445<br>419,<br>22<br>165 |              |

|                                                                                                                                                | Stitte |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Saller, Professor Dr. Ernft, Cholerapreis v. 50,000 Fr., Jena                                                                                  | 419    |     |
| Samburger, Dr. 3., Rabbiner, Entyflopadie, Bitte um                                                                                            | 30     |     |
| Subvention, Strelig                                                                                                                            | 339    |     |
| bon Samel, Dberft, t. wurtemb. Stallmeifter, Lulu-Gratulat.                                                                                    | 116    |     |
| Gamal Witten Officents Chartelation Barlin                                                                                                     | 158    |     |
| Samel, Bitwe, Attentats-Gratulation, Berlin                                                                                                    | 100    |     |
| hamm, Dr. Wilhelm, Rath im landwirthschaftlichen Mini-<br>fterium, Agritultur-Bericht, Bien                                                    | 200    | 0   |
| perium, agrituitut-veriat, wien                                                                                                                | 398~   | -9  |
| von hammerer, M., Bettelei, Karlsruhe                                                                                                          | 95     |     |
| bon Sammerer, A., Bettelei, Rarlsruhe<br>Sammerichmitt, Bettelei, Afchaffenburg<br>Sampel (Sampel?), Rarl, Scheerenichleifer, natürlicher Sohn | 147    |     |
| Sampel (Sampel?), Rarl, Scheerenichleifer, natürlicher Sohn                                                                                    |        |     |
| eines franzoligen Goloaten, Rafirmeffer für den Katier,                                                                                        |        |     |
| Holz bom mahren Kreuzesstamme für die Raiferin, Bettelei,                                                                                      | Lin    | - L |
| Halberstadt                                                                                                                                    | 215-   | -6  |
| Sanat, Joh., Cholera-Brofchure, Baber für ben Raifer, Wien                                                                                     | 428    |     |
| Sanfftangl, Frang, toburgifder Sofrath, Photographien ber                                                                                      |        |     |
| Saniftangl, Frang, toburgifder hofrath, Photographien ber Dresbener Gallerie                                                                   | 306    |     |
| Sanft, Attentats-Gratulation, Rubendorf im Glian                                                                                               | 159.   | 481 |
| Sarber, Manuftript über Artillerie, Granice bei Botsbam .                                                                                      | 464    |     |
| Sang, Attentats-Gratulation, Zupendorf im Elfag                                                                                                |        |     |
| als den Schupheren Deutschlands, Reige in Schlefien .                                                                                          | 203    |     |
| Karnstein & Rettelei Landon                                                                                                                    | 95     |     |
| Sarnifein, S., Bettelei, London . Barras, Gottl., Sandler, Rrantheitsipefulation, Regept für                                                   | -      |     |
| den Kaiser, Suhl                                                                                                                               | 428    |     |
| Bartig, Bedicht, dem Raifer gewidmet, Reufas                                                                                                   | 475    |     |
| hartmann, Erfind. von Borrathstammern u. Angelfpielen,                                                                                         | 210    |     |
| Gaidelbare                                                                                                                                     | co     | 456 |
| Speidelberg                                                                                                                                    |        | 400 |
| Bartmann, Cholera-Mittel, Maing Brogeffe, bettelt                                                                                              | 419    |     |
| parimann, Rollne, Bengin im Attentais - Prozeste, betteit                                                                                      | 150    |     |
| um Benfion, Roblenz                                                                                                                            | 159    |     |
| hartmann, Dr. Robert, Schilberung ber mit Baron bon                                                                                            |        |     |
| Warnim (dem Sohne des Prinzen Adalbert von Preugen)                                                                                            |        | -   |
| nach Afrika unternommenen Reise, Andienz verweigert, Berlin                                                                                    |        | -7  |
| Sartogs, Frosttinftur, Baris                                                                                                                   | 420    |     |
| Bartung, 3., Bildhauer, ber an ben Feljen von Gt. Belena                                                                                       | 200    | 161 |
| angeschmiedete Beld Napoleon I., Andienz, Roblenz                                                                                              | 58-    | -9  |
| Safpel, Bettelei, Minden                                                                                                                       | 147    |     |
| Saffelholdt von Stodheim, Baron G., bair. Sauptmann,                                                                                           |        |     |
| bittet vergeblich um Gelbunterstützung zur Anfertigung                                                                                         |        |     |
| eines Geschichtswerts, München                                                                                                                 | 306    |     |
| Sauch, Bettelet, Bonefelb bei Renwieb Boridug bon baunen, Georg, Erfinder, brancht einen Boridug bon                                           | 194    |     |
| bon Saunen, Georg, Erfinder, brancht einen Borichus bon                                                                                        |        |     |
| 1000 Franken, Köln                                                                                                                             | 445    |     |
| Sanner, Argt, Sofpital = Direftor, bulbigt mit einer Schrift,                                                                                  |        |     |
| Lob Engeniens, München                                                                                                                         | 280    |     |
| Saufer, Berfunder ber Rathichlage Gottes, Rem-Dort                                                                                             | 280    |     |
| Saufer, Rudolph, Fabrifarbeiter, Bathengejuch, Bietigheim                                                                                      | 386    |     |
| Saushalter, Rechtsgelehrter, Brafibent bes Mogart-Bereins,                                                                                     | 000    |     |
| Rettelei Mernigerade                                                                                                                           | 95     |     |
| Bettelei, Bernigerode Bausrath, Anna, geborene Berr, Bettelei, Germersheim                                                                     | 95     |     |
| Sanard From Pololie hettelt um ein Ariefmarten. und                                                                                            | 00     |     |
| Savard, Frau Rofalie, bettelt um ein Briefmarten- und                                                                                          | 399    |     |
| Stempelbureau, Baris Dawraned, Frang und Moifia, Beinrechnung von 1805,                                                                        | 000    |     |
| Dubtunen, Frang und Rivina, Zbeintechning von 1800,                                                                                            | 917    |     |
| Steinig in Mahren                                                                                                                              | 217    |     |
| von Sarthaufen, Baron A., Schrift über die Abichaffung                                                                                         | 990    |     |
| ber ruffifchen Leibeigenichaft, Schloß Thienhaufen                                                                                             | 339    |     |
| Sahman (Sanmann?), A. T., alter Rotar, will mit Werfen                                                                                         | non    |     |
| huldigen, Dresden                                                                                                                              | 306    |     |
| Bebbel, Friedrich, f. Braun, Ritter von Braunthal.                                                                                             |        |     |

| Seben fte in, Polizeijetretar, municht Belohn., Doje, Salzburg Seber, Franz, Kapellmeifter, Widmung e. Onverture, goldne | 351               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mahailla Edias au Gaiballiana                                                                                            | 217. 340          |
| Medaille, Schloß zu heidelberg                                                                                           | The second second |
| Bed, Stadt-Sefretar, Attentate-Gratulation, Duren                                                                        | 159               |
| Befl, J., Bettelei, Ueberlingen am Bodenfee                                                                              | 96                |
| bon Befner, Dr. Otto Titan, Brafibent bes heralbijden In-                                                                |                   |
| ftitute, Angebot einer Statuette, Munchen                                                                                | 280-1             |
| Gazamala De Cahrar Margany shaisis für Culu Ba-                                                                          | 200 2             |
| hegewald, Dr., Lehrer, Morceaux choisis für Lulu, Be-                                                                    | 100 000           |
| unruhigung wegen der Augerrer Rede, Karlsruhe                                                                            | 127. 330          |
| Deht, Ed., Berherrlichung d. Napoleons-Jubilaums, hamburg                                                                | 379               |
| Beibenfchneiber, Bettelei, Gichftabt im bair. Mittelfranten                                                              | 147               |
| Beiligenftein, Marie, Berweiler (Berweiler bei Meifenheim                                                                |                   |
| in heffen-homburg?)                                                                                                      | 476               |
| Beiligenftein, Andreas, Bettelei, Bertweiler in Beffen (Ber-                                                             | 210               |
|                                                                                                                          | 100               |
| weiler bei Meisenheim?)                                                                                                  | 476               |
| Beimburger, Ludwig, Manuffript, Bettelei für Beimreife,                                                                  |                   |
| neue Bettelei um 3000 Franten; ber Gultan; neue Bettelei                                                                 |                   |
| um 6675 Franten; Tochter melben bie Rrantheit bes                                                                        |                   |
| Baters und betteln um 300 Thaler; brei Unterftugungen.                                                                   |                   |
| Disharhalta Battalai Cinnaras Olfrica Dilaualla Danitan                                                                  |                   |
| Wiederholte Bettelei. Inneres Afrika. Nilquelle, Kapitan                                                                 | 017 0             |
| Spete und Rapitan Grant. Blogtan bei Bernburg                                                                            | 217-8             |
| Beimerle, Franz, öfterreichijcher Infanterie-Lieutenant, Er-                                                             |                   |
| Beimerle, Frang, ofterreichischer Infanterie-Lieutenant, Er-<br>findung betreffend bas Richten ber Kanonen .             | 445               |
| Beimers, B. G., ruft ben Raifer um Gulfe für Bolen an, Baris                                                             | 200               |
| Beinbl, bie zwei Fraulein, Tochter eines Repetenten, Bettelei,                                                           |                   |
| Mugsburg                                                                                                                 | 96                |
| Beinold, Ernft, mehrfache Bettelei und Unterftugung, Saal-                                                               |                   |
| fall in Drawing, Charles Detretet and tenterpugung, Caut                                                                 | 218               |
| feld in Breußen                                                                                                          |                   |
| Beins, B., Buch über Fischfang, Schlof Gottorf in Schleswig                                                              | 399               |
| Being, Bitme, Bettelei, Munchen                                                                                          | 96                |
| Beingelmann, Rarl, huldigt mit Gedichtfammlungen, erflart                                                                |                   |
| fich für abgebrannt, Eidfuhnen                                                                                           | 413               |
| Beingen, Frau, f. Beters.                                                                                                |                   |
| Beigingen, Mathias, Stadtbeamter, alter Schufter, Lulu-                                                                  |                   |
| Gratulation, Munchen                                                                                                     | 116 .             |
| Seld, Erfinder eines Finangiuftems, Luft nach Baris, Somburg                                                             | 60, 456           |
| Gatte & Wattalai &t Wialian                                                                                              | 67                |
| Selff, E., Bettelei, St. Blaffen                                                                                         | 01                |
| Belfferich, Brofeffor Dr., Bert über Julius Cafar, Univer-                                                               | oro               |
| Jitat Berlin                                                                                                             | 259               |
| Seller, die Afropolis von Athen und bas Banorama von                                                                     |                   |
| Nürnberg, Nürnberg                                                                                                       | 81                |
| Seller, S. 3., Professor, Schrift über die romischen Drei-                                                               | 0000              |
| ruberer, Universität Berlin                                                                                              | 258               |
| Seller, Joj., Abvolatenichreiber, Rrantheitsipefulat., Bflangen-                                                         |                   |
| fur, Reichenhall                                                                                                         | 428               |
| Selmentag, Regierungsaffeffor, 12 Lieder, Gejandtichaftsftelle,                                                          | 140               |
| ärztliches Zeugniß in Betreff des Gehirnleidens, Koln .                                                                  | 218               |
| distinctes Senging in Setter des Gestelleibens, Moin .                                                                   | 210               |
| Dempel, F. L., penfionirter Gifenbahnbeamter, Affignaten-                                                                | 100 0             |
| Bettelei, Chrenfeld in Preußen                                                                                           | 468-9             |
| Bendel bon Donnersberg, Grafin Banda, bittet um                                                                          |                   |
| Photographien und Autographen ber faiferlichen Familie,                                                                  |                   |
| Siemaniowit                                                                                                              | 386-7             |
| b. Denneberg, Baron, wiederholte Beirathsbettelei, Bregburg                                                              | 96                |
| Sennings, Eb., Raufmann, Beirathsipetulation, Rheumatis-                                                                 | 1 11 1 1          |
| musmittel, Berlin                                                                                                        | 428               |
| Benjel, Arnold, Rlempner, Luin-Gedicht, Breslau                                                                          | 108               |
| Sanfal Port Sairathagalicht Polan                                                                                        | 475               |
| Benfel, Rarl, Beirathsgedicht, Bojen                                                                                     | . 67. 147. 353    |
| hepperger, Jof., alter Mitfduler, Betteleien, München                                                                    | . 01, 141, 000    |

| hepperger, Unterftugung, ein Baier berhager, Tijchler, Bettelei, Bellbeim bei Landan                                                                                              | 353    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Berhager, Tijchler, Bettelei, Bellheim bei Landau                                                                                                                                 | 218-   | 9        |
| Bermann, Lifette, Rettors-Bitwe, erinnert an fich, Offingen bermann, Prafibent oder Gefretar bes literarifchen Unter-                                                             | 219    |          |
| hermann, Brafident oder Gefretar des literarifchen Unter-                                                                                                                         |        |          |
| ttikungsbereins. Bettelei. Augsburg                                                                                                                                               | 219-   | -220. 33 |
| Bermann, Unterftugung, ein Baier                                                                                                                                                  | 353    |          |
| Dermens, Wert uber den Orden des heit. Graves, Duffeldorf                                                                                                                         | 361    |          |
| bon Bermsdorf, Baron E. B., empfohlen durch den Bringen                                                                                                                           |        |          |
| Rarl v. Preußen, Bettelei um spanisches General-Konsulat                                                                                                                          | 000    |          |
| und algerische Ländereien                                                                                                                                                         | 220    |          |
| Berr, Dr. Werner, Dufit-Direttor, alter Mitschüler, bulbigt                                                                                                                       | 904    |          |
| mit einer Operette, Köln                                                                                                                                                          | 361    |          |
| herzer, Sophie, Geburtstags-Gratulation, Senbottenreuth in                                                                                                                        | 110    |          |
| Baiern                                                                                                                                                                            | 116    |          |
| Bergog, Franz, politische Rathichlage zu Gunften des Friedens,                                                                                                                    | 203    |          |
| Reichenberg                                                                                                                                                                       | 147    |          |
| Seg, 3., Bettelei, Rreugnach                                                                                                                                                      | 165    |          |
| Beifelbein, Leopold, Raufmann und Burger, verfehlte Spe-                                                                                                                          | 100    |          |
| fulation in Bezug auf Ropernifus-Saus und Rapoleon's-                                                                                                                             |        |          |
| Brunnen, Thorn in Preußen                                                                                                                                                         | 22     |          |
| Seffele, telegraphhifche Gratulation ju Bulu's Geburtstage,                                                                                                                       | 33     |          |
| ppraeriidte Schildwache fransbilicher Riviliation. Dresden                                                                                                                        | 134    |          |
| Beije v. Beijenthal, Jojephine, Napoleonstag Beftgebicht<br>und Befingung ber Statue bes Marichalls Ren, Breslan                                                                  |        |          |
| und Befingung ber Statue bes Maridalle Ren, Breslan                                                                                                                               | 58     |          |
| bon Seffen - Darmftadt, Bring Friedrich, General, Rote                                                                                                                            |        |          |
| über feinen Rang, Rheinbund-Fürften, Sof-Etiquette, Recht                                                                                                                         |        |          |
| out ben salon de famille Roris                                                                                                                                                    | 465    |          |
| Bettiger, Marie, Bitme Scheuble, natürliche Tochter Napo-                                                                                                                         |        |          |
| Settiger, Marie, Bitwe Scheuble, natürliche Tochter Napo-<br>leon's I., Bettelei, Freiburg im Breisgan .<br>Heufelber, Bettelei, Berlin<br>Heufel, A., Gebichtshulbigung, Breslan | 97     |          |
| Beufelder, Bettelei, Berlin                                                                                                                                                       | 186    |          |
| Beufel, A., Gedichtshuldigung, Breslau                                                                                                                                            | 108    | 120      |
| bon Degoe naber, Bettelet, Dagenbach in Baben (? bet Ger-                                                                                                                         | 276    |          |
| mersheim, Ebermannstadt oder im Eljag?)                                                                                                                                           | 147    |          |
| Sildebrand, alter Konftanger Gergeant u. Bajonnetfechter,                                                                                                                         | 07     |          |
| Bettelei                                                                                                                                                                          | 97     |          |
| Silbebrand, Th. (wohl berfelbe, wie ber Borhergehenbe),                                                                                                                           | 470    |          |
| Bettelei, Biesendorf im Amte Engen des badischen Geefreises                                                                                                                       | 479    |          |
| Silgard, Th., Gedicht auf die hundert Tage, Berehrung des                                                                                                                         | 377    |          |
| Bergens napoleon's I., Seidelberg<br>von Sillebrand, Leo, ruinirter Grofgrundbefiger, bettelt                                                                                     | 211    |          |
| um Anftellung bei ber Prefpolizei, Reapel                                                                                                                                         | 399    |          |
| Singhera Seinrich und Port Gröf Grinder einer neuen                                                                                                                               | 000    |          |
| hinsberg, heinrich, und Karl Graf, Erfinder einer neuen Flinte, Beimar                                                                                                            | 331-   | 2        |
| Sini dius, Professor Dr. jur., Sulbigung, die Defretalen bes                                                                                                                      | 902    |          |
| falichen Jidor, Universität Salle                                                                                                                                                 | 281    |          |
| Sing, Erfind. bezügl. Dampfteffelverichlechterung, Gaarbruden                                                                                                                     | 456    |          |
| Sint, Bettelei, Tilfit                                                                                                                                                            | 96     |          |
| birich, Dr. Arnold, Ueberfeter ber Idees napoleoniennes,                                                                                                                          |        |          |
| bittet um Audienz, Wien                                                                                                                                                           | 306    |          |
| Sirid, Bitme, Unterftupung, ift eine Baierin                                                                                                                                      | 358    |          |
| Birichberg, E., Lobgedicht auf Rapol. III. wegen des italie-                                                                                                                      |        |          |
| nijchen Kriege, Forit in der preugischen Rieberlaufig                                                                                                                             | 340    |          |
| Sirichfeld, Alexander, Schriftsteller, will geeadelt fein, Bei-                                                                                                                   |        |          |
| rathsgelüfte, Roftod                                                                                                                                                              | 275-   | 3        |
| Birichfeld, James, Brojett einer deutschen Zeitung, Audieng-                                                                                                                      | 400 20 |          |
| gesuch, wahrscheinlich London                                                                                                                                                     | 306-7  | 7        |
| Sirichhorn, Enthüllungsangebot, Brühl                                                                                                                                             | 159    |          |

| Diridmann, Elias, Boitjefreiar, Sohn eines Augsburger Gymnafiallehrers, Bettelei, Dant für 400 Franten, Lulu-                                                                         |             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|                                                                                                                                                                                       | 97, 476     |   |
| Differid, Chadloshaltung für Dienfte unter bem erften Raifer-                                                                                                                         | 31. 410     |   |
| reiche und für Ueberfetungstoften, Samberg in Seffen (?)                                                                                                                              | 138, 340    |   |
| reiche und für Ueberfemungstoften, Samberg in Seffen (?) Dochgrafe (Gochgrafe?), Affignaten, Belgern bei Torgan                                                                       | 469         |   |
| Dod muth, Dr. E., Grafulation bezugt des Pleviszus, Dresden                                                                                                                           | 411         |   |
| Sochmuth, F. Anton, Notariats Ranbidat, Hortenje - Manu-                                                                                                                              |             |   |
| ffript, Stift Rhlburg in Baiern                                                                                                                                                       | 413-4       |   |
| Sochreiter, Bitwe Gujanne, bettelt um Glodenmetall, Said-                                                                                                                             | 207         |   |
| hausen bei München                                                                                                                                                                    | 387-        |   |
| bon Sochftedt, Gräfin, Dant für Naturalisationsgewährung, ift eine Baierin                                                                                                            | 85          |   |
| Bofer, hellmuth, Gedicht mit Bettelei, brei Banbe geheimer                                                                                                                            | 00          |   |
| Memoiren, Beltpanorama, neue Bettelei, Salberstadt .                                                                                                                                  | 281-2       |   |
| Boffner, bittet um freie Fahrt n. Algerien, Eppingen in Baden                                                                                                                         | 400         |   |
| Bollerer, Frau, Tochter eines Augsburger Gymnafiallehrers,                                                                                                                            |             |   |
| Bettelei, Stuttgart                                                                                                                                                                   | 171         |   |
| Soninger, S., Betteleien, München                                                                                                                                                     | 96          |   |
| Bopner, Arat, Gefonde-Lieutenant in der Landwehr, Attentats-                                                                                                                          | 150         |   |
| Gratulation, Berlin                                                                                                                                                                   | 159         |   |
| Hörhammer, Bernhard, politischer Brief, empfiehlt den heil.<br>Stuhl, bittet um ein Porträt des Kaisers, Freising in Baiern<br>Pofbauer, Georg, Setonde-Lieutenant, Dienste in Mexiko | 203         |   |
| Sofbauer, Georg. Setonde - Lieutengut. Dienite in Merito                                                                                                                              | 200         |   |
| abgewiesen, Reisegeld-Bettelei, München                                                                                                                                               | 197         |   |
| Doff, Johann, Malgertraft = Fabrifant, Ritter hoher Orben,                                                                                                                            |             |   |
| Audienz, Gratulation bezüglich der taiferl. Politit, Lulu-                                                                                                                            |             | à |
| Orphelinat, Berlin                                                                                                                                                                    | 129-130. 19 | 1 |
| hoffmann, Erfinder eines Finangplanes, Memmingen                                                                                                                                      | 85, 456     |   |
| hoffmann, Renjahrs-Gratulation, hortenfe-Bafen, Augsburg hoffmann, huldigt mit einer Brojdure über's Broletariat,                                                                     | 100         |   |
| Breslau                                                                                                                                                                               | 138         |   |
| Soffmann, huldigt mit einer Dbe, Gonningen bei Tubingen                                                                                                                               |             |   |
| hoffmann, Maria, vierblättriger Rlee, vergudte Bewundes                                                                                                                               | -11         |   |
| rung, Nürnberg                                                                                                                                                                        | 220         |   |
| Doffmann, Ch. Friedr., Drechsler, Affignatenbettelei, Chemnis                                                                                                                         | 330, 469    |   |
| Soffmann, Georg, Unterftugung, Franffurt am Dain                                                                                                                                      | 002         |   |
| ipetulation, Schwefelblüthe, Brieg in Schlefien                                                                                                                                       | 428         |   |
| Soffmann, G., Bathengefuch, Rupferberg (nicht nah. bezeichnet)                                                                                                                        | 85          |   |
| Dofmann, Philippa, Schmefter eines alt, Mitfdulers, wieder-                                                                                                                           |             |   |
| holte Bettelei, München                                                                                                                                                               | 282         |   |
| holte Betielei, Munchen von hofmann, Frang, Elegie auf ben Tob bes bairifchen                                                                                                         | 207         |   |
| Königs Ludwig, Bettefei, Landshut                                                                                                                                                     | 387         |   |
| bon Sofftetten, Jean Baptift, bairifder Lieutenant, späterer Berliner Sozial-Demofrat, Gedicht: "Die Garbe von Ba-                                                                    |             |   |
| terlon " Schmeifmehelei                                                                                                                                                               | 181-4, 207  |   |
| Sohenborf, M., Erfindung betreffend Diftangmeffer, Bettelei                                                                                                                           | 1           |   |
|                                                                                                                                                                                       | 445         |   |
| Dohenegger, Rarl, Angebot der Tabatsdoje aus morgen-                                                                                                                                  |             |   |
| landischem Topas im Ramen des Barons von Pflummern,                                                                                                                                   | 101         |   |
| Baldtirchen in Niederbaiern                                                                                                                                                           | 191         |   |
| bon hohenhausen, Baron, alter Militar, Bettelei, Fulba bon hohenhausen, Baron, Angebot bes hortenje-hotels,                                                                           | 01, 202     |   |
| Augsburg                                                                                                                                                                              | 138-9       |   |
| Mugsburg<br>bon Sobenlobe-Langenburg, Fürft Rarl, Ravallerie-                                                                                                                         | 0000        |   |
| Dillipe, Die fedus. Zeudden su didni in einem Schinen-                                                                                                                                | 120 131     |   |
| gebäube, Beiraths-Intervention, Beilerheim                                                                                                                                            | 139, 191    |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CEILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von Sohengollern, Gurftin Bojephine, Bitte um Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tettion für Rarl von Rumanien, die traurige Aufgabe bes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| felben im beutschen Bundestriege von 1866, gartlichfte Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| neigung gegen ben frangofifden Raifer, Duffelborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 328-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| was Gabara Mary Daine Canala Chraiten and hom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bon Sobengollern, Bring Leopold, Schreiben aus bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ariege von 1866, Düneldort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 327. 328. 329-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bon Sohengollern, Bring Rarl, Dant für Jules Cesar .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 262, 327, 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sahmann Court Dundamihalitarin hananartiftidas Rabe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sohmann, Frau, Drudereibesigerin, bonapartiftifches Bade-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| blatt, Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sohmann, tatholijder Bfarrer, fromme Bettelei, Beimar .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bollanber, Jatob, Buchhalter, Finangplan, Bettelei, Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Total Color of Standard Control of the Color | 200. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bon bolnftein, Grafin, Kammerersfrau, huldigt mit Roman,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Solbe, Bermann, preug. Abmiralitats-Sefretar, weftphalifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obligationen portugita Malaiha Olbonhura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obligationen, versuchte Anleihe, Oldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hold, Dant für 2000 Franten, Konstang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bold, Erfindung betr. bas Lenten der Luftichiffe, Regensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solgapfel, Beter Undreas, Djenarbeiter, ichwindelhafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matter Collection Collection Commenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | oe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bettelet, Raffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bettelei, Kaffel . Somburg, C., Rebatteur ber "Barifer Nachrichten," Bitte um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geld, Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ganes Cantall Ganta Cantaly Cully hours hatrafford his Man.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| poner, Leopolo, Danoelsagent, Erinoung betreffend Die Sers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| honer, Leopold, Sandelsagent, Erfindung betreffend die Berrudung bes Gleichgewichts, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bon Sonigsberg, Argt gu Bilbbad-Gaftein, Bert über bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hauting Wah Battalai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 361-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bortige Bab, Bettelei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sopf, Dr. Bilhelm, Direttor einer Sandelsichule, alter Mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ichüler, Lulu-Gratulation, Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Santiar Rambark Dambanit his wantliche Penis non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poblier, Berngaro, Romponifi, die magiciaje diedae da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sopffer, Bernhard, Komponist, die nächtliche Revue von Beblit, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sopp, Bitte um Audienz, Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bon Soppenfels, Sauptmann, retlamirt Gelbrudftande unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Benfion, Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| forn, geheimer Dbermedizinalrath, Direttor ber Charite, Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| über die Medigin in Breugen, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| born, Ingenieur, Schrift über Berforgung ber Stabte mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erinfwasser, Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dob, R., Golbichmied und Photograph, Bitte um Gubifription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| für die Bhotographie eines Rongil-Manuftripts, Konftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |
| houben, Bh., Angebot einer Alterthumer-Sammlung, Kanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hougerbaum, Rav., Uhrmacher, Berfuch e. Anleihe, Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hubenthal, Choleramittel, Rothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Subarth Wh Proutheitsingtulation Perent für aubergrhent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| huberth, Eb., Krantheitsspetulation, Rezept für außerordent-<br>liche Kraft, Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| liaje straft, asien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | To the second se |
| Subner (Subner?), Ch., Ariegsgedicht, Unterhambach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hulbich Grau Quije Mitme eines habiichen Raubireftars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dant üben bie Baudantmalan ban auften dwiftlichen Dait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bert über bie Baudentmaler ber erften driftlichen Beit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| goldene Medaille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Buffer, Brofessor Dr. hermann, hulbigt mit dem Bert, be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| treffend die diplomatische Geschichte der ersten französischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 997 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| treffend die diplomatische Geschichte der ersten französischen<br>Revolution, Schmeichelei, Universität Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 387—8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 387—8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| treffend die diplomatische Geschichte der ersten französischen<br>Revolution, Schmeichelei, Universität Bonn<br>von Hügel, Baron, Oberst, Ersindung betreffend Mordwerk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| treffend die diplomatische Geschichte der ersten französischen<br>Revolution, Schmeichelei, Universität Bonn<br>von Hügel, Baron, Oberst, Ersindung betreffend Wordwertzeuge, Würtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 387—8<br>445—6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| treffend die diplomatische Geschichte der ersten französischen<br>Revolution, Schmeichelei, Universität Bonn<br>von Hügel, Baron, Oberst, Ersindung betreffend Mordwerk-<br>zeuge, Würtemberg<br>Hugo, Karl, Literat, Gedicht zur Salzburger Zusammenkunft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 445-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| treffend die diplomatische Geschichte der ersten französischen Revolution, Schmeichelei, Universität Bonn von Hügel, Baron, Oberst, Ersindung betreffend Mordwertzunge, Würtemberg .<br>Hugo, Karl, Literat, Gedicht zur Salzburger Zusammenkunft, 1000 Franken, Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| treffend die diplomatische Geschichte der ersten französischen Revolution, Schmeichelei, Universität Bonn von Hügel, Baron, Oberst, Ersindung betreffend Mordwertzunge, Würtemberg .<br>Hugo, Karl, Literat, Gedicht zur Salzburger Zusammenkunft, 1000 Franken, Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 445-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| treffend die diplomatische Geschichte der ersten französischen Revolution, Schmeichelei, Universität Bonn von Hugel, Baron, Oberst, Ersindung betreffend Mordwertzeuge, Bürtemberg gugo, Karl, Literat, Gedicht zur Salzburger Zusammenkunft, 1000 Franken, Wien Hu, Bitwe, Bettelei, Lichtenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445—6<br>351<br>147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| treffend die diplomatische Geschichte der ersten französischen Revolution, Schmeichelei, Universität Bonn von Hugel, Baron, Oberst, Ersindung betreffend Mordwertzeuge, Bürtemberg geuge, Bürtemberg gugo, Karl, Literat, Gedicht zur Salzburger Zusammenkunft, 1000 Franken, Wien Hugen, Wien Hugen, Wien Hugen, Wien Hugen, Geheinmittel, Berlin hus pulspap, Emilie, Krankheitsspekulation, Geheinmittel, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445-6<br>351<br>147<br>429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| treffend die diplomatische Geschickte der ersten französischen Revolution, Schmeichelei, Universität Bonn von Hugel, Baron, Oberst, Ersindung betressend Wordwertzeuge, Bürtemberg geuge, Bürtemberg graf, Literat, Gedicht zur Salzburger Zusammenkunft, 1000 Franken, Wien Juhn, Witwe, Bettelei, Lichtenau bulfpap, Emilie, Krankheitsspekulation, Geheimmittel, Berlin humbert, Dr. C., Buch über Molière, Bieleseld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 445—6<br>351<br>147<br>429<br>400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| treffend die diplomatische Geschichte der ersten französischen Revolution, Schmeichelei, Universität Bonn von Hugel, Baron, Oberst, Ersindung betreffend Mordwertzeuge, Bürtemberg geuge, Bürtemberg gugo, Karl, Literat, Gedicht zur Salzburger Zusammenkunft, 1000 Franken, Wien Hugen, Wien Hugen, Wien Hugen, Wien Hugen, Geheinmittel, Berlin hus pulspap, Emilie, Krankheitsspekulation, Geheinmittel, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445-6<br>351<br>147<br>429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sundt, Th., Erfindung betreffend Diftangmeffung, Munfter bunter, Lulu-Gratulation, ein Englander aus Lerwid                                                                                                  | 446<br>117               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| hurt, alter Mitschüler, Bettelei, Klosterbeuren bei Baben-<br>hausen im bairischen Schwaben .<br>Highberg, Julie, Berwandte des Kaisers, Bitte um Geld<br>jur Reise nach Paris, Enthülung über das bairische | 147                      |
| Jur Reise nach Baris, Enthüllung über bas bairische Königshaus und die Familie Leuchtenberg, Unterstützung Huth, L., huldigt mit Musikstüden, Ludwigslust                                                    | 282<br>139               |
| h, Dr., schwindelhaftes Mitglied des demotratischen Zentral-<br>Komites zu Frankfurt a. M. und Berlin, Broschüre über<br>ben bemotratischen Kongreß zu Brüssel, Bettelei um Gelb                             |                          |
| D. (Theodora), ein tobtfrantes Madden, Brief über ben Tob                                                                                                                                                    | 206-7                    |
| Biltor Roir's, Barnung, wahrscheinlich Paris                                                                                                                                                                 | 410                      |
| 3.                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 3 bed, statt Hed, f. Hed.<br>Feler, G., Bathengesuch, Bagenhausen im Thurgau<br>Fergeliten Schwerin's, f. Schwerin.                                                                                          | 132, 479                 |
| Ifleib, Buchandler, Atlas-Protettion, Gera                                                                                                                                                                   | 000, 100                 |
| Ordensbettelei, Bettelei um Jules Cesar                                                                                                                                                                      | 55-6, 264                |
| 3. (j.)                                                                                                                                                                                                      |                          |
|                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Jacob, Mar, Sohn eines ifraelitischen Arbeiters, geboren am Lulu-Tage, Gratulation, Berlin                                                                                                                   | 130                      |
| Jacobi, M. J., Angebot eines Elennthiertopfes, Königsberg Jacobion, Jatob, Lanbichaftsmaler, Bitte u. Auftrage, Schwerin                                                                                     | 354-5                    |
| Jacob fon, Jatob, Landschaftsmaler, Bitte u. Auftrage, Schwerin                                                                                                                                              | 340<br>139               |
| Jahn, Angebot von Kleidern des alten Fris, Berlin                                                                                                                                                            |                          |
| Jungfrau, Aachen                                                                                                                                                                                             | 400<br>353               |
| Jaspis, Unterftühung, ift ein Baier<br>Jodens, Sauptmann, Kompagniechef ber Feuerwehr, Fahne<br>aus Froschweiler von 1790, Bersuch einer Anleihe von                                                         | 200                      |
| 4000 Thalern, Spandau<br>John s, S. E., Gemehrfabritant, Angebot neuer Baffen mah-                                                                                                                           | 307                      |
| rend des deutschen Krieges, Samburg . 3onas, E., huldigt mit Berfen und einer Hortenje-Lampe,                                                                                                                |                          |
| Jamburg<br>Jonfern, Joh., Finangplan, Wien, f. Tonfern.                                                                                                                                                      | 86                       |
| Fosten, Alonsius Bilh., Mineralwasserschaft, Erfindung betreffend einen Bafferverwandlungs-Apparat, Aachen                                                                                                   |                          |
| betreffend einen Bafferberwandlungs-Apparat, Aachen                                                                                                                                                          | 400, 457<br>159—160, 479 |
| Jung, Johann, Lehrer, Attentats-Gratulation, Arzbach                                                                                                                                                         | 388                      |
| Jütting, Dr. Wilh., Arzt, Drama William Penn, Bitte um<br>Jules Cesar, wünscht nach Paris überzusiedeln, Münster                                                                                             |                          |
| und Köln . 2<br>Jütting, Friedr., Pharmaceut, Kannegiesierei über den poln.<br>Auftand, Fall von einer Linde in der Todesstunde Na-                                                                          | 21, 307                  |
| Aufftand, Fall von einer Linde in der Todesstunde Na-<br>poleon's I., Bettelei betr. d. Drama William Penn, Münster                                                                                          | 200, 221-2, 362          |

R.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rabgien, Bitte um Schabloshaltung, Ronigeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178        |
| Rage, Karl, Hombopath, gewesener Raufmann, Afsignaten-<br>Bettelei, Angebot seiner Dienste, Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Rettelei Angehot feiner Dienite Breslou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 469        |
| Pamnf Rathengesuch Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144        |
| Rampf, Bathengefuch, Berlin Ruftrags von 1806, Groffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***        |
| hai Wahlan in Shallan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165-6, 480 |
| bei Wohlau in Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Raftner, Bitwe, Betielei, Lemberg . Rahlhammer, Marie, Brophetin, j. Jof. Friedrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171        |
| Raginammer, Marie, Prophetin, J. Joj. Friedrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ahn, L. A., Erfinder eines politischen Planes, erhalt 500 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100        |
| Bgl. Gahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 456        |
| Raifer, Dr. Frang Anton, Erfindung betr. Beigungs-Spar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| maichine, eriucht um 1400 Fr. zur Konstruftion, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 457        |
| Raifer, Bermann, bittet um e. faiferl. Autograph, Gottingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 307        |
| bon Raldreuth, Graf. Direftor der weimarichen Afademie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| bittet um Gemalbeauftrage, Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340-41     |
| Ralfofer, R., Erfindung betr Rundmaffe bes Rundnadel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| gewehres, hochstadt (Sochstädt?) in Breugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 446        |
| Ralter, Betteleien, Rrainburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178, 186   |
| Ralfer, Betieleien, Krainburg<br>Ralfschmidt, Dr. Jasob Heiner, Lexisograph, Sprachlehrer<br>von Lübed, wünscht ein Wert zu widmen; Spekulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110, 100   |
| non Gihat minist air Mant ar minus Chattletian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| mit ber Danglotte Nanglien sieit Hebentritt zum Onthesizie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| mit der Panglotte Napoleon; sein llebertritt zum Katholizis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| mus und Bettelei eines Berfailler Pfaffen für ihn; Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| fuchen um Jahrespension; Brojchure: "Napoleon I. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Napoleon III., ein Miniaturbild;" empfängt verschiedene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Unterftupungen; will Jules Cesar ins Lateinische über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| feten; wünscht als Bibliothetar angestellt zu fein; Feind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| ichaft der Mitglieder des Inftituts bezügl. feines Diction-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| naire fondamental und Rlage, daß er feit 1860 feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| faiferlichen Almojen mehr erhalt, Ueberlingen a. Bodenfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86-7. 268  |
| Ramis, Runfttifchler, Ungebot von Dobeln, Krantheitsfpetu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| lation, gefochte Bachholberbeeren, Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 341, 429   |
| lation, gefochte Wachholberbeeren, Breslau .<br>von Kamte, Napoleon, Bettelei um 3000 Fr., Greifswald<br>Kammerer (Kämmerer?), Jafob, Spefulation mit der Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 282        |
| Rammerer (Rammerer?), Safob, Spefulation mit ber Mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| giegung bes beiligen Geiftes, Rottweil am Redar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400        |
| Panemann Schullehrer Gehicht auf St Mrnaud Reral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200        |
| Ranemann, Schullehrer, Gebicht auf St. Arnaub. Bergl. Dietrich Ronemann, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73-4       |
| Ranemann, Angebot bon Gemalben, Dortmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 476        |
| Rapp, David, offerirt Rhein-Banorama, Mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87         |
| The state of the s | 01         |
| von Kappler, f. Marie Klier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 410        |
| Rarg, Jatob, alter bair. Lieutenant, Erfind. e. neuen Laffette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170        |
| Rarg, bittet um Belohnung für Bermundeten-Bflege, Bregens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118        |
| Rarle, Joi., Lehrer, hulbigt mit egyptischem Geschichtswert,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202        |
| Ladenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307        |
| Ragtan, Julius, Rrantheitsfpetulation, empfiehlt Professor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000       |
| Hodan, Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 429        |
| Latterbe, Franz, Beiraths = Gratulation, Sochfirch (Dorf in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.05       |
| Sachsen oder Preugen oder Desterreich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56         |
| Rauffmann, D., Bettelei, Beiligenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96         |
| Raula, F. B., Angebot von Grundftuden für Lulu, Frant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| fort a SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130        |
| Ranier, 3. Betteleien, Duffelborf'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67         |
| Ranfer, J., Betteleien, Duffelborf' Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18         |
| the stay by Man, white the count in angelient weether .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certe                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reber, Bettelei, Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147                                                                                                                                    |
| Reiling, Gebruder, beutiche mufigirende Runftler, Befiber bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
| famofen Apollo-Saales, Photographie ber fleinen Raifer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
| garbe für ben gnabigen herrn Bring Lulu, Rrantheits-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 341. 429                                                                                                                               |
| ipefulation, Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 041. 420                                                                                                                               |
| Reit, A., Direttor einer Agrifulturgefellichaft, Bitte um Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                                                                                                                                    |
| wanderungs-Agentur, Bublit im preuß. Regierbzrf. Röslin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290                                                                                                                                    |
| Reller, Adolph, Krantheitsspetulation, wunderbares Mittel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| bas bem Grafen Goly nicht geholfen hat, Elberfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 429                                                                                                                                    |
| Rellner, Bathengefuch an Eugenie, Spalt bei Schwabach im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| hairiichen Mittelfranten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81                                                                                                                                     |
| bairifchen Mittelfranten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96                                                                                                                                     |
| Conner Clattich Water Walner San Caften and Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                                                                                                                                     |
| Rerner, Gottlieb, Maler, Befreiung ber Tochter aus bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000                                                                                                                                    |
| Rlofter, Reisegeldbettelei, Konstantinopel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222                                                                                                                                    |
| Riberle, Benefig-Briefter, alt. Mitfchüler, Sulbigung, Dachau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                                                                                                                                     |
| in Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39                                                                                                                                     |
| Riefel, Bettelei, Rurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147                                                                                                                                    |
| von Rielsmannsegge, Grafin Ratalie, Gratulation, Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| innerung an bie icone Jugendzeit, tatholifche Miffion für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
| beutiche Arbeiter in Baris, Ehrendame bes Therefien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| Orbens, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50-52                                                                                                                                  |
| Orbens, Dennigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50-52                                                                                                                                  |
| bon Riefau, Beinrich, Gigenthumer bes Schloffes Rugens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
| burg, Bitte um Erlaubniß feiner Lebenseffeng in Frant-<br>reich, Augeburg<br>Riefer, Professor Dr. D. G., Bettelei für Oten's Dentmat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| reich, Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308                                                                                                                                    |
| Riefer, Brofeffor Dr. D. G., Bettelei für Dien's Dentmal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
| Bettelei um die Collections orientales, die Bettelbienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| bes heiligen Krispin, Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26-8                                                                                                                                   |
| Rind, Friedrich, Betteleien, Rurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67                                                                                                                                     |
| to the Point Plan Cathana Carlo Mainting Continue Continue Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                                    |
| von Ringty-Tettau, Baron, Gubffriptions-Bettelei für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 774 5                                                                                                                                  |
| feine Gedichte, Angebot neuer Gedichte, Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74-5                                                                                                                                   |
| feine Gedichte, Angebot neuer Gedichte, Wiesbaden Rirberg, Jul., Handler, Gesuch um 600 Franten, hamm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282-3                                                                                                                                  |
| geine Gedichte, Angebot neuer Gedichte, Wiesbaden Rirberg, Jul., Händler, Gesuch um 600 Franken, hamm . Rirchner, L., Manustripts-Widmung, Seligenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
| feine Gedichte, Angebot neuer Gedichte, Wiesbaden Rirberg, Jul., Händler, Gesuch um 600 Franken, Hamm . Rirchner, L., Manustripts-Widmung, Seligenstadt Rirchweger, Louis, Sachwalter, Ersindung betreffend Mord-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 282-3                                                                                                                                  |
| feine Gedichte, Angebot neuer Gedichte, Wiesbaden<br>Kirberg, Jul., Händler, Gesuch um 600 Franken, Hamm<br>Kirchner, L., Manustripts-Widmung, Seligenstadt<br>Kirchweger, Louis, Sachwalter, Ersindung betressend Word-<br>wertzeuge, Frankenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282-3                                                                                                                                  |
| seine Gedichte, Angebot neuer Gedichte, Biesbaden<br>Kirberg, Jul., Handler, Geluch um 600 Franken, Hannn<br>Kirchner, L., Manustripts-Widmung, Seligenstadt<br>Kirchweger, Louis, Sachwalter, Ersindung betreffend Mord-<br>wertzeuge, Frankenthal Kirch, Gedicht, dem Kaijer gemidmet. Höchft bei Orb in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 282—3<br>75                                                                                                                            |
| sereju, Sentigi, bent statet gentomet, godie bet 210 th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282—3<br>75<br>446                                                                                                                     |
| Unterfranten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 282—3<br>75                                                                                                                            |
| Unterfranten Ririd. Dr. Karl Bilbelm. Epbeurante gur Sefularfeier Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 282-3<br>75<br>446<br>139                                                                                                              |
| Unterfranten Ririd. Dr. Karl Bilbelm. Epbeurante gur Sefularfeier Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 282-3<br>75<br>446<br>139                                                                                                              |
| Unterfranten Ririd. Dr. Karl Bilbelm. Epbeurante gur Sefularfeier Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 282-3<br>75<br>446<br>139                                                                                                              |
| Unterfranken<br>Ririch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularfeier Ra-<br>poleon's, der frangofischen Nation gewidmet, Wiesbaden<br>Kirichner, J. A., Handler, bittet um Anleihe von 2—5000<br>Franken, Wietin in Mahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283                                                                                            |
| Unterfranken<br>Kirich, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularfeier Na-<br>poleon's, der französischen Nation gewidmet, Wiesbaden<br>Kirichner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000<br>Franken, Wietin in Mähren<br>Kischner (Kirichner?), Affignaten, Ottensen bei Burtehude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282-3<br>75<br>446<br>139                                                                                                              |
| Unterfranten<br>Kirsch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularseier Napoleon's, der französischen Nation gewidmet, Wiesbaden Kirsch ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franten, Weinin in Mähren<br>Richner (Kirschner?), Afsignaten, Ottensen bei Burtehude<br>Kih, Bettelei, Meinisberg im Schweizer Kanton Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283                                                                                            |
| Unterfranten Kirjch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularseier Napoleon's, der französischen Nation gewidmet, Wiesbaden Kirjch ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wjetin in Mähren Rischner (Kirschner?), Njignaten, Ottensen bei Burtehude Kiß, Bettelei, Neinisberg im Schweizer Kanton Bern Klas, Pathengejuch, Niederwesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469                                                                                     |
| Unterfranten Kirjch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularseier Napoleon's, der französischen Nation gewidmet, Wiesbaden Kirjch ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wjetin in Mähren Rischner (Kirschner?), Njignaten, Ottensen bei Burtehude Kiß, Bettelei, Neinisberg im Schweizer Kanton Bern Klas, Pathengejuch, Niederwesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132                                                                        |
| Unterfranten Kirich, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke jur Sekularjeier Rapoleon's, der französischen Wation gewidmet, Wiesbaden Kirich ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wietin in Mähren Rifchner (Kirichner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehude Kis, Bettelei, Weinisderg im Schweizer Kanton Bern Klas, Pathengejuch, Riederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Klatow in Breußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470                                                             |
| Unterfranten Kirich, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke jur Sekularjeier Rapoleon's, der französischen Wation gewidmet, Wiesbaden Kirich ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wietin in Mähren Rifchner (Kirichner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehude Kis, Bettelei, Weinisderg im Schweizer Kanton Bern Klas, Pathengejuch, Riederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Klatow in Breußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147                                                      |
| Unterfranten Kirjch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularfeier Napoleon's, der französischen Kation gewidmet, Wiesbaden Kirjch ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wiesin in Mähren Kijchner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehnde<br>Kiß, Bettelei, Meinisberg im Schweizer Kanton Bern Klas, Pathengejuch, Riederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Breußen Klebke, Bettelei, Kürnberg Klebke, Bettelei, Kürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470                                                             |
| Unterfranten Kirsch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularseier Napoleon's, der französischen Nation gewidmet, Wiesbaden Kirsch ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wiesin in Mähren Richner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehnde Kiß, Bettelei, Meinisberg im Schweizer Kanton Bern Klas, Bathengesuch, Niederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Preußen Klebte, Bettelei, Nürnberg Kleeß, Adolph, Ersindung betr. Mehlbonillon, Halberstadt h, Kleiht, Bittwe v. Trestow, geb. v. Mantenssel, Angebot e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457                                               |
| Unterfranten Kirsch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularseier Napoleon's, der französischen Nation gewidmet, Wiesbaden Kirsch ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wiesin in Mähren Richner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehnde Kiß, Bettelei, Meinisberg im Schweizer Kanton Bern Klas, Bathengesuch, Niederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Preußen Klebte, Bettelei, Nürnberg Kleeß, Adolph, Ersindung betr. Mehlbonillon, Halberstadt h, Kleiht, Bittwe v. Trestow, geb. v. Mantenssel, Angebot e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457<br>362                                        |
| Unterfranten Kirsch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularseier Napoleon's, der französischen Nation gewidmet, Wiesbaden Kirsch ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wiesin in Mähren Richner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehnde Kiß, Bettelei, Meinisberg im Schweizer Kanton Bern Klas, Bathengesuch, Niederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Preußen Klebte, Bettelei, Nürnberg Kleeß, Adolph, Ersindung betr. Mehlbonillon, Halberstadt h, Kleiht, Bittwe v. Trestow, geb. v. Mantenssel, Angebot e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457                                               |
| Unterfranten Kirjch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularseier Napoleon's, der französischen Nation gewidmet, Wiesbaden Kirjch ner, J. A. Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wjetin in Mähren Kich ner (Kirschner?), Njignaten, Ottensen bei Burtehude Kiß, Bettelei, Neinisberg im Schweizer Kanton Bern Klas, Bathengejuch, Niederwesel Klatt, Witwe, Assinatenbettelei, Flatow in Breußen Klebke, Bettelei, Kürnberg Kleeß, Adolph, Ersnatung betr. Mehlbonillon, Halberstadt v. Kleiht, Witwe v. Trestow, geb. v. Mantenssel, Angebot e. Toilette-Necessaiers Napoleon's I., Belgard in Kommern Klein, Bitte um Anstellung, Herben in Preußen Klein, Wite um Anstellung, herd in Preußen Klein, Dr., Rabbiner, ausgewählte Stüde aus dem Talmud,                                                                                                                                                                                                   | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457<br>362<br>139                                 |
| Unterfranten Kirsch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularseier Napoleon's, der stanzösischen Nation gewidmet, Wiesbaden Kirsch ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wseinischer in Mähren Risch ner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehude Kiß, Bettelei, Meinischerz im Schweizer Kanton Bern Klas, Bathengesuch, Niederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Breußen Klebte, Bettelei, Nürnberg Kleeß, Ndolph, Ersindung betr. Mehlbouillon, Halberstadt v. Kleiht, Witwe v. Trestow, geb. v. Mantenssel, Angebot e. Toilette-Necessaires Napoleon's I., Belgard in Bommern Klein, Bitte um Anssewählte Stüde aus dem Talmud, Bettelei, Riesden in Kosen                                                                                                                                                                                                                                                             | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457<br>362<br>139<br>388                          |
| Unterfranten Kirsch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularseier Napoleon's, der stanzösischen Nation gewidmet, Wiesbaden Kirsch ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wseinischer in Mähren Risch ner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehude Kiß, Bettelei, Meinischerz im Schweizer Kanton Bern Klas, Bathengesuch, Niederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Breußen Klebte, Bettelei, Nürnberg Kleeß, Ndolph, Ersindung betr. Mehlbouillon, Halberstadt v. Kleiht, Witwe v. Trestow, geb. v. Mantenssel, Angebot e. Toilette-Necessaires Napoleon's I., Belgard in Bommern Klein, Bitte um Anssewählte Stüde aus dem Talmud, Bettelei, Riesden in Kosen                                                                                                                                                                                                                                                             | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457<br>362<br>139                                 |
| Unterfranten Kirsch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularseier Napoleon's, der stanzösischen Nation gewidmet, Wiesbaden Kirsch ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wseinischer in Mähren Risch ner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehude Kiß, Bettelei, Meinischerz im Schweizer Kanton Bern Klas, Bathengesuch, Niederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Breußen Klebte, Bettelei, Nürnberg Kleeß, Ndolph, Ersindung betr. Mehlbouillon, Halberstadt v. Kleiht, Witwe v. Trestow, geb. v. Mantenssel, Angebot e. Toilette-Necessaires Napoleon's I., Belgard in Bommern Klein, Bitte um Anssewählte Stüde aus dem Talmud, Bettelei, Riesden in Kosen                                                                                                                                                                                                                                                             | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457<br>362<br>139<br>388                          |
| Unterfranten Kirsch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularseier Napoleon's, der stanzösischen Nation gewidmet, Wiesbaden Kirsch ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wseinischer in Mähren Risch ner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehude Kiß, Bettelei, Meinischerz im Schweizer Kanton Bern Klas, Bathengesuch, Niederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Breußen Klebte, Bettelei, Nürnberg Kleeß, Ndolph, Ersindung betr. Mehlbouillon, Halberstadt v. Kleiht, Witwe v. Trestow, geb. v. Mantenssel, Angebot e. Toilette-Necessaires Napoleon's I., Belgard in Bommern Klein, Bitte um Anssewählte Stüde aus dem Talmud, Bettelei, Riesden in Kosen                                                                                                                                                                                                                                                             | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457<br>362<br>139<br>388<br>54                    |
| Unterfranten Ririch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularfeier Napoleon's, der französischen Kation gewidmet, Wiesbaden Kirich ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wiein in Mähren Rischner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehude Kiß, Bettelei, Meinisberg im Schweizer Kanton Bern Klas, Pathengejuch, Riederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Breußen Klebte, Bettelei, Kürnberg Kleeß, Voolph, Ersindung betr. Mehlbonillon, Halberstadt v. Kleiht, Witwe v. Treskow, geb. v. Mantenssel, Angebot e. Toilette-Recessaires Napoleon's I., Belgard in Kommern Klein, Britte um Anstellung, Herd in Preußen Klein, Dr., Rabbiner, ausgewählte Stüde aus dem Talmud, Bettelei, Pleschen in Bosen Klein, Donat, bittet um Porträt des Kaisers, Konstanz Klein, Franziska, Bettelei, Konstanz Klein, Todenmaske Rapoleon's II., Brunn in Baiern                                                                    | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457<br>362<br>139<br>388<br>54<br>67<br>139       |
| Unterfranten Ririch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularfeier Napoleon's, der französischen Kation gewidmet, Wiesbaden Kirich ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wiein in Mähren Rischner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehude Kiß, Bettelei, Meinisberg im Schweizer Kanton Bern Klas, Pathengejuch, Riederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Breußen Klebte, Bettelei, Kürnberg Kleeß, Voolph, Ersindung betr. Mehlbonillon, Halberstadt v. Kleiht, Witwe v. Treskow, geb. v. Mantenssel, Angebot e. Toilette-Recessaires Napoleon's I., Belgard in Kommern Klein, Britte um Anstellung, Herd in Preußen Klein, Dr., Rabbiner, ausgewählte Stüde aus dem Talmud, Bettelei, Pleschen in Bosen Klein, Donat, bittet um Porträt des Kaisers, Konstanz Klein, Franziska, Bettelei, Konstanz Klein, Todenmaske Rapoleon's II., Brunn in Baiern                                                                    | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457<br>362<br>139<br>388<br>54<br>67<br>139<br>67 |
| Unterfranten Ririch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularfeier Napoleon's, der französischen Kation gewidmet, Wiesbaden Kirich ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wiein in Mähren Kischner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehnde Kiß, Bettelei, Meinisberg im Schweizer Kanton Bern Klas, Pathengejuch, Riederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Breußen Klebte, Bettelei, Kürnberg Klebs, Ndolph, Ersindung betr. Mehlbonillon, Halberstadt v. Kleiht, Witwe v. Treskow, geb. v. Mantenssel, Angebot e. Toilette-Necessaires Napoleon's I., Belgard in Kommern Klein, Ditte um Anstellung, Herd in Preußen Klein, Dr., Rabbiner, ausgewählte Stüde aus dem Talmud, Bettelei, Pleschen in Bosen Klein, Donat, bittet um Porträt des Kaisers, Konstanz Klein, Tranziska, Bettelei, Konstanz Klein, Todenmaske Rapoleon's II., Brunn in Baiern Klein art, Witwe, Bettelei, Ersurt Kleinart, Kran, Bettelei, Ersurt | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457<br>362<br>139<br>388<br>54<br>67<br>139       |
| Unterfranten Ririch, Dr. Karl Wilhelm, Ephenranke zur Sekularfeier Napoleon's, der französischen Kation gewidmet, Wiesbaden Kirich ner, J. A., Händler, bittet um Anleihe von 2—5000 Franken, Wiein in Mähren Rischner (Kirschner?), Assignaten, Ottensen bei Burtehude Kiß, Bettelei, Meinisberg im Schweizer Kanton Bern Klas, Pathengejuch, Riederwesel Klatt, Witwe, Assignatenbettelei, Flatow in Breußen Klebte, Bettelei, Kürnberg Kleeß, Voolph, Ersindung betr. Mehlbonillon, Halberstadt v. Kleiht, Witwe v. Treskow, geb. v. Mantenssel, Angebot e. Toilette-Recessaires Napoleon's I., Belgard in Kommern Klein, Britte um Anstellung, Herd in Preußen Klein, Dr., Rabbiner, ausgewählte Stüde aus dem Talmud, Bettelei, Pleschen in Bosen Klein, Donat, bittet um Porträt des Kaisers, Konstanz Klein, Franziska, Bettelei, Konstanz Klein, Todenmaske Rapoleon's II., Brunn in Baiern                                                                    | 282-3<br>75<br>446<br>139<br>379-380<br>283<br>469<br>67<br>132<br>469-470<br>147<br>457<br>362<br>139<br>388<br>54<br>67<br>139<br>67 |

|                                                                                                                                             | Seitt        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Plinganhr Griebr Johann, Betfelei um 500 Thaler, Sa-                                                                                        | -            |
| Rlingsohr, Friedr. Johann, Bettelei um 500 Thaler, Sa-                                                                                      | 414          |
| Belippel, Seinrich, Bathengefuch, Glabenbach bei Biebentopf in Beffen                                                                       | 61           |
| Rlopp, Onno, bulbigt mit Leibnigen's Consilium Aegyptia-                                                                                    |              |
| cum und mit ber Brofchure: "Ber ift ber mahre Feind                                                                                         | 200 270      |
| Deutschlands?" — Sannover Rnispel, Emil, Buchbinder, Erfindung betreffend Zundnadel-                                                        | 308. 376     |
| Batrone, Berlin                                                                                                                             | 446-7        |
| Rnoblauch, Frig, deutscher Binngieger, 36 Wardiften gu Lulu's                                                                               |              |
| Geburtstage, Bettelei, Denunziation gegen die Parijer<br>Polizei, Krankheitsspekulation, Rettiche, Abstimmung eines                         |              |
| Deutschen, Baris                                                                                                                            | 125, 429     |
| Rnoll, Frang, alter Golbat bes erften Raiferreichs, Erfindung                                                                               |              |
| betr. Bulver gegen d. gelbe Fieber, Kambruch (?) in Breußen                                                                                 | 198, 420     |
| Knop, Erfindung betreffend Seefrantheit, Kobleng                                                                                            | 191, 420     |
| ichus im preußischen Regierungsbegirte Oppeln                                                                                               | 222          |
| b. Robbe, Friedr., Finangfammerrath, Ueberjegung Schiller's,                                                                                |              |
| Delille's Meneide, Widmungs-Epistel und vergebliche Un-                                                                                     | 041 0        |
| fingung, Oldenburg Roblenger, Beitung &- Redatteur, Bestechung                                                                              | 341—3<br>376 |
| Dadi & M Poloniften Beinch Speinelhera                                                                                                      | 61           |
| Rod, Spiegburger, Lulu-Gratulation, Stettin                                                                                                 | 116          |
| Roch, S., Bettelei, Minden                                                                                                                  | 96           |
| Pod (Pod 2) Triebrich Pranfheitsinefulation Glichtheilung                                                                                   | 222          |
| Koch, Johann, Wusikmeister, 3 Märsche, Aub in Baiern<br>Kock (Roch?), Friedrich, Krankheitsspekulation, Gichtheilung,<br>Unna in Westphalen | 429          |
| Roberte, Wundarzt, Glanbiger des Grafen Deroy, Reicherts-                                                                                   |              |
| hofen in Baiern                                                                                                                             | 61           |
| Rohler, Bh., Bettelei, Ballendar in der preuß, Rheinproving Rohler, Rarl, Maler, Athum mit schiene Ansichten für 2500                       | 96           |
| Franten, Darmitadt                                                                                                                          | 283          |
| Rolner Burgermeifter bittet um 1 Eremplar ber "Rach-                                                                                        |              |
| folge Christi"                                                                                                                              | 165          |
| Ronemann, Dietrich, Kommunalichullehrer, Gebicht auf St. Arnaud, ber frang. Gefandte entichulbigt fich wegen ber                            |              |
| Einsendung, Berlin                                                                                                                          | 73-4         |
| Ronig, B., wünicht Reife nach Baris und Andiens, Rieber-                                                                                    | 04 400       |
| bruch in der preußischen Rheinproving                                                                                                       | 81. 479      |
| bon Ronneris, Baron, fachfifcher Offizier, Tuilerienball-                                                                                   | 121          |
| Einladungsgeiuch                                                                                                                            | 465          |
| Ropde, Bettelei, Berlin Rohler (Röhler?), G. D., Obergerichts - Abvotat, Beitungs-                                                          | 171          |
| Artifel über die Zufunft Danemarts, Oldenburg                                                                                               | 39-40        |
| Rolb, M., Argt, alter Mitiduler, Gratulation, Signatur, Bitte                                                                               | 00-10        |
| um Beforderung des Fremden-Legionars Ferdinand Rolb                                                                                         | 2202         |
| gun Unter-Lieutenant, Amberg Roth, Bettelei, Aufenau bei Orb im bairifchen Unterfranken                                                     | 52-3         |
| von Rolberg, Reichsfreiherr, f. Löffelholz v. Kolberg.                                                                                      | 147          |
| Roldig, Uebersendung bon Rupferftichen, Berlin                                                                                              | 61           |
| Rolb, General-Forst- und Wasserwächter, huldigt mit Werten                                                                                  | 0.00         |
| über Fischzucht und Biederbeholzung, Mersch im Luzemb.                                                                                      | 343          |
| Ropp, Bettelei für abgebrannte Gemeinde, Gichwand bei Begnit in Oberfranten                                                                 | 147          |
| Roppanner, Anton, Chirurg, Bettelei, Breffath in der bai-                                                                                   |              |
| rifden Oberpfala                                                                                                                            | 67. 478      |

|                                                                                                                           | Geite                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Roppel, bulbigt mit einem Gebicht, Stuttgart                                                                              | 139                         |
| Rorn, Ferdin., Graveur, Friedens Medaille, 300 Fr., Mains                                                                 | 53, 478                     |
| Rorn, Bilhelm, Bitte um Bulaffung feines Atlas in ben                                                                     | 00, 210                     |
| frangofischen Schulen, Berlin                                                                                             | 343                         |
| Rorte, Frau Theodora, Schwester bes gleichnamigen Generals,                                                               | 030                         |
| Mitte um Parlier Unteritonung Dollalbart                                                                                  | 222-3, 283                  |
| Bitte um Benfion, Unterstützung, Duffelborf                                                                               | 222-0, 200                  |
| Rra, Erfinder eines neuen Finang-Spstems, Frankfurt (nicht                                                                | 178, 457                    |
| näher bezeichnet)                                                                                                         | 110, 401                    |
| Rramer, Marie, Betteleien, Gratulation, Eppishaufen bei                                                                   | 07 171 982                  |
| Mindelheim im bairischen Schwaben                                                                                         | 67, 171, 283                |
| Rranid (Rranich?), Joseph, Rrantheitsspetulation, Geheim-                                                                 | 100                         |
| mittel gegen Rheuma, Steinig (nicht naber bezeichnet) .                                                                   | 429                         |
| Rrangfelder, Anton, Bettelei, Reuburg                                                                                     | 67                          |
| Rrappe, Dr. Leo, Gesundheitsrath, Brojdure über bie dro-                                                                  |                             |
| nifchen Krantheiten, Ausbrud bes Refpetts und der Be-                                                                     | 45 400                      |
| wunderung wegen des Staatsstreiches, Berlin                                                                               | 45, 477                     |
| Rraus, G., Bettelei, Fuchsenborf (nicht naber bezeichnet) .                                                               | 147                         |
| Rraute, Adolph, Gedichthuldigung, Lommatich in Sachsen .                                                                  | 55                          |
| Rrauter (ober Rrauter), Rart Friedr., Gerichtsbeamter, mig-<br>liche Burgichaft fur 3300 Franten, Unteiheberfuch, Dienft- |                             |
| tiche Burgicali fur 5500 Franten, Anteineverluch, Dienit-                                                                 | 009                         |
| anerbieten, Galem in Baden                                                                                                | 223                         |
| Rrebs, Gebaftopol-Gedicht, Lahr im badifchen Mittelrheintreife                                                            | 76                          |
| Rreibich, Rarl, Gedicht, Interventions-Gefuch betreffend ofter-                                                           | 909                         |
| reichischen Militardienst, Baireuth                                                                                       | 362                         |
| Rreit, Frang, Anleihe von 1000 Fr., Barbie (?) in Baden                                                                   | 348                         |
| Rremer, Ratharine, Bettelet, Maing                                                                                        | 96                          |
| Rretichmer, Ebm., hoforganift, Meffe - Widmungeversuch,                                                                   | 900                         |
| Dresden .                                                                                                                 | 388                         |
| b. Aretichner (Aretichmer?), Aurt, Lulu-Gratulation, Dresben                                                              | 117                         |
| Breuber, Louis Napoleon, Mufit Direftor, Dant für Un-                                                                     | 476                         |
| nahme ber Widmung eines Musitstuds, Duffeldorf .                                                                          | 410                         |
| Aridler, Jos., Advofat, Kranfheitsspefulation, Rezept wider                                                               | 429                         |
| Rierenfrantheit und Rheumatismus, Reufiedl in Defterr.                                                                    | 148                         |
| Rrieg, Bettelei, Reu-Ulm                                                                                                  | 96                          |
| Rrieger, hulbigt mit preugischer Gifenbahnfarte, Bittenberg                                                               | 140                         |
| Rriester, Bettelei, Troffen (Troffen?) in Breugen                                                                         | 140, 479                    |
| Rripinger, Bilhelm, Bettelei gu Lulu's Geburtstage, Drongig                                                               | 120, 210                    |
| in Breugen                                                                                                                | 131                         |
| Rroll, Attentats-Gratulation, Rolpen (Rolpin im preuß.                                                                    | 101                         |
| Kreise Teltow?)                                                                                                           | 160                         |
| Rrofngh, westphälische Obligationen, Stenbal in Breugen                                                                   | 470                         |
| bon Rrotau, geborene Baronin Laura, berebel. Schorten,                                                                    | 777                         |
| Abtommlingin frangofifcher Emigranten, Bettelei fur "todt-                                                                |                             |
| trante Borie," Baris                                                                                                      | 363                         |
| Kroner, Gebaftopol-Gratulation, Magdeburg                                                                                 | 75                          |
| Rruger, Bhil., penfionirter preugifcher Bremier - Lieutenant,                                                             |                             |
| Erfinder einer Diftang - Lunette, braver Dann, bezeichnet                                                                 |                             |
| fich als "noblen Bettler," vielfache Bettelei, erhalt 50 Fr.,                                                             |                             |
| Breslau, Reiße und Baris                                                                                                  | 223, 447-9                  |
| Rruger, Ludwig, Bourgeois aus Berlin, f. Abams.                                                                           |                             |
| Rrum, Unterstugung, it ein Baier                                                                                          | 353                         |
| Rrupp, Bugitahlfabritant, Bobithater ber Menichheit, große                                                                |                             |
| Opjer, Angebot, tieffter Refpett, größte Bewunderung eines                                                                |                             |
| niedrigiten und ergebenften Dieners; bgl. den Agenten                                                                     | ALL PROPERTY AND ADDRESS OF |
| D. Haas, Effen                                                                                                            | 223. 377-8. 449             |
| Rruje mard, Gerdin., Gulbigungsgedicht, Gedicht gur Taufe                                                                 | min - min                   |
| Lulu's, Alt-Strelig                                                                                                       | 73. 108                     |
|                                                                                                                           | 1000                        |

| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |      |
| Rubert, Bettelei, Illgach (nicht naher bezeichnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178   |      |
| Ruby, Lugie, Lulu-Gratulat., Reuftabt (nicht naber bezeichnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117   |      |
| Ruchenreuter, Anton, hofmaler, Gefuch um Unleihe bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| 4000 Franken. Wänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 343   |      |
| Ruchlen, Frang, preuß. Major, 2 Sonnette auf Rapoleon und Eugenie, Rom und Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |
| und Eugenie, Rom und Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 223.  | 283  |
| Rufer, Sebastian, Bettelei, Bühren (nicht näher bezeichnet)<br>von der Rühle, f. Bilhelmine Lindner,<br>von Rungberg, Baron Uso, Artitel über Wiederbeholzung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67.   | 478  |
| bon der Ruble, f. Bithelmine Lindner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |
| bon Rungberg, Baron Ufo, Artitel über Bieberbeholzung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
| ovale Bohrung ber Beichuge, herr auf Ermreuth ac. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 465-  | -6   |
| Rufter (im Frangofischen Rufter), C. L., Fabritant, Rrant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |
| beitsivefulation. Flaidden Lebenseffens, Hofmaderei beim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |
| erften Kammerdiener, vgl. Dr. Leffing, Arzt, Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 430   |      |
| ersten Kammerbiener, vgl. Dr. Leffing, Arzt, Sannover<br>Ruge Imann, Dr. Julius, Napoleon's niedrigster Diener und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
| arnear, Bitte um autograph, ogi. profesor S. Beathof,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 214   |      |
| Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 343   |      |
| Ruhlmann, Affignaten, Danzig .<br>Ruhn, Ernit, Cholerarezept, Groben (bei Diterobe, bei Beigen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470   |      |
| Ruhn, Ernft, Cholerarezept, Groben (bei Ofterode, bei Beifien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |      |
| fels, bei Teltow ober bei Roba?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419   |      |
| Ruhnau, offerirt einen Rojentrang, Reu-Ruppin Ruhno, Julius, Journalift, Gebicht nebft Bettelei, Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166   |      |
| Munno, Julius, Journalist, Gedicht nebit Bettelet, Wien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 363   | 1400 |
| Rummer, Ingenieur, Erfind. von Mordinftrumenten, Dreeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193.  | 449  |
| Runte, Emilie, Bettelei behufs Reise nach Frankreich, Ribig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |      |
| (nicht näher bezeichnet) Kuntel, M., beutscher Ingenieur, Ersindung betreffend An-<br>wendung der Elettrizität für Bleudung der Schiffe, Paris<br>Kunns, Projekt gegen Bauperismus, Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61    |      |
| Kuntel, De., beuticher Ingenieur, Ernnoung beirenend An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 979   | ***  |
| wending der Giettristiat für Biendung der Schiffe, Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 343.  |      |
| Runge, Buchhändler, hulbigt mit dem Lehrbuch der Landwirth-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140.  | 407  |
| ichaft von A. Müller und mit der Geographie von Schacht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |
| Mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223_  | 1    |
| Dungel Chr Grantheitsinefulation Mittel gegen Reuben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223-  | *    |
| Rungel, Chr., Krantheitsspetulation, Mittel gegen Lendengicht, Brag von Ruplin (Rupplin?), Baron, Bitte um Anstellung, Emis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 429   |      |
| non Quplin (Rundin?), Boron Bitte um Auftellung Emis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 340   |      |
| hofen im Kanton Thurgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82    | 479  |
| Rury, 3., Lehrer, Gratulat. am Jahrestage ber Brafibenten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04,   | EIG  |
| mahl, Entzuden über Rapoleon's icone Borte, Reutlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
| bei Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24    |      |
| Rufter, C. 2., Fabritant in Sannover, f. Rufter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     |      |
| The state of the s |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
| Ω.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
| 0 11 7 01111 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |      |
| Laaff, E., Gedicht, gewidmet dem Raiferpaare, Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75    |      |
| Lader, B., Bibel für Lulu, Garrisberg (nicht naher bezeichnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121.  | 353  |
| Lader, Unterftubung, ift ein Baier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 353   |      |
| bon Laer, Louis, Bremier-Lieuten. und Boligei-Rommiffar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***   |      |
| hat die Benfion v. Andr. Stroder zedirt erhalten, Duffeldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166   |      |
| be Lagarde, Schleufingen, j. Dr. Baul Botticher, Mb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| fömmling des Königs Theodor von Neuhof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 410   |      |
| Lampe, Fror., Krantenhaus-Direftor, Cholera-Eligir, Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 419   |      |
| Landauer, Rud., bettelt um Anftellung und Gelb, Munden Lan g, Affignaten, Gaubengdorf bei Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 363   |      |
| von Lang, henriette, Bettelei, Ausbach bei hersfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 470   | 450  |
| Lang, Spothetenbeamter, Attentats-Gratulation, Beigenhorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68.   | 478  |
| in Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160   | 8    |
| O Office and the Conference                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 470   |      |
| Vang, Appgnaten, Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *IV   |      |

|                                                                                                                                                                                    | Seite-   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lang, Mag., Barinerfohn, bittet um Unftellung für feinen                                                                                                                           |          |
| Bruber in Goree; Die Fürften als Götter barf Jebermann                                                                                                                             |          |
| anbetteln, München                                                                                                                                                                 | 308-9    |
| Lang, 30f. Auguft, elpfaifches Blumenbouquet gu Ehren ber                                                                                                                          | 909      |
| Salzburger Monarchen-Bujammenfunft, Bien                                                                                                                                           | 351-2    |
| Quartaffer (Sh Quait a Broffiffant Bula Mahide Bion                                                                                                                                | 108      |
| Langfelber, Ed., Jurift u. Braftitant, Lulu-Gebicht, Bien                                                                                                                          | 100      |
| Lant, retlamirt Belohnung fur Rettung Gefangener, Lowen-                                                                                                                           | 00 100   |
| ftein bei Beilbronn                                                                                                                                                                | 62, 478, |
| von Lasberg, Grafin, Tochter eines ofterr. Dberften a. D.,                                                                                                                         |          |
| wünscht Gesellschaftsdame bei Eugenie, ober bei Mathilbe                                                                                                                           | 000      |
| oder bei Clotilde zu werden                                                                                                                                                        | 388      |
| Lauber, G., Erfindung einer Geheimschrift, Breis 3000 Fr.,                                                                                                                         | - LO WAL |
| Ratibor in Schlefien                                                                                                                                                               | 224, 457 |
| Lauger, Anton, Brofchure: "Rapoleon III. und ber Staats-                                                                                                                           |          |
| ftreich," Bien                                                                                                                                                                     | 45, 477  |
| Lauger, huldigt mit einem Buche, Leipzig                                                                                                                                           | 166      |
| Lauter, Artifel betreffend Ueberichwemmungen, Rarlerube .                                                                                                                          | 476      |
| Lechner, Cophie, Tochter bes Buchhandlers Balm, f. Balm.                                                                                                                           |          |
| Rebfelbt. Apotheter, reflamirt Entichabigung für Bapier-                                                                                                                           |          |
| Behfelbt, Apothefer, reflamirt Entschädigung fur Papier-<br>verluft seines Baters von anno 1813, Bernn im preng.                                                                   |          |
| Preife Rich                                                                                                                                                                        | 400      |
| Lehmann, Attentats-Gratulation, Zwentau bei Leipzig . Lehmann, Mug., Grundeigenthumer, driftlicher Bruder bes                                                                      | 160      |
| Rehmann Mua Grundeigenthumer diriftlicher Bruder bes                                                                                                                               | 200      |
| frangösischen Kaifers, wünscht Anleihe von 15,000 Fr.,                                                                                                                             |          |
| Seidau bei Baugen in Sachien                                                                                                                                                       | 283-4    |
| Wahmann Mortin natriatiffa Summathia his nach Trans                                                                                                                                | 200-4    |
| Lehmann, Martin, patriotifche Sympathie bis nach Frant-                                                                                                                            |          |
| reich hinein, gewünschter Fußfall vor Raifer und Raiferin,                                                                                                                         |          |
| Bitte um 4000 Franken und um die Erlaubniß, das gange                                                                                                                              | 200      |
| Leben bem Raifer gu bienen                                                                                                                                                         | 380      |
| v. Lehwenfehlt, alt. preug. Offigier, bietet feine Dienfte an                                                                                                                      | 198      |
| Beibert, Karl Ferd., Lehrer ber Phufit, fleißiger Erfinder                                                                                                                         |          |
| bon Firniffen, türfischem Roth und ahnlichen Mischungen,                                                                                                                           |          |
| Bainichen (im Frangofischen Beinichen) in Gadfen                                                                                                                                   | 457-8    |
| Beinberger, 2. A., Erfinder einer Spar-Dampfmafchine,                                                                                                                              | 100      |
| Protettion des Raifers und Liebe gu Frantreich, Rurnberg                                                                                                                           | 458      |
| bon Leiningen = Wefterburg, geborene Grafin, f. Fürstin                                                                                                                            |          |
| Marie Luife bon Sahn.                                                                                                                                                              |          |
| Lembde, Uhrmacher, Erfind. betr. Bundnadelpatrone, Schwerin                                                                                                                        | 449      |
| von Lemmingen, f. Lina Moralt.                                                                                                                                                     |          |
| Berchige finer, Bettelei, Ludwigsburg<br>Leffing, Arzt, Krantheitsspefulat., hofmacherei beim taifer-<br>lichen Kammerbiener, Lebens-Effenz, hannover.                             | 148      |
| Leffing, Mrgt, Rrantheitsspefulat., Bofmacherei beim taifer-                                                                                                                       |          |
| lichen Rammerdiener, Lebens-Gifenz, Bannover                                                                                                                                       | 430      |
| bon Leftocq, Baronin Raroline, Generals-Bitme, Sortenfe-                                                                                                                           |          |
| Bapiere, Bettelei Unterftunga mit 1000 Franten, Ringen                                                                                                                             | 97       |
| von Lestocq, Sohn ber Borigen, will frang. Dienste nehmen<br>von Leuburg, Baron, Bettelei, Mobling                                                                                 | 476      |
| bon Leuburg, Baron, Bettelei, Dobling                                                                                                                                              | 178      |
| Leuchert. Amalie gehorene n. Mounille, genount Beauclair.                                                                                                                          |          |
| Bermandtichaft mit Latitia Bonaparte, Roftfefretar Defar                                                                                                                           |          |
| Leuchert Bettelei porgehl Ritte um Mudiens Duffelborf                                                                                                                              | 309      |
| Berwandtschaft mit Latitia Bonaparte, Postfefretar Detar<br>Leuchert, Bettelei, vorgebl. Bitte um Aubieng, Duffelborf<br>von Leutich, Ernst, Mebatteur des Philologus, Bettelei um | 200      |
| Subvention Gattingen                                                                                                                                                               | 309-10   |
| Subvention, Gottingen<br>Lewandowsti, L., Mufifdireftor, Krantheitsspetulation, Ge-                                                                                                | 20       |
| heimmittel Regin                                                                                                                                                                   | 430      |
| heimmittel, Berlin<br>Lewenstein, Bolff, Sandler, Tochter vom 16. Marz, fade                                                                                                       | 200      |
| Schwighelei Maley, Louiset Don 16. Deuts, Jude                                                                                                                                     | 120      |
| Schmeichelei, Bofen<br>Lichter, Martin, Bettelei, Benfion von 300 Franken, Rofen-                                                                                                  | 132      |
| haim in Boiarn                                                                                                                                                                     | 363      |
| heim in Baiern                                                                                                                                                                     |          |
| Lichtenstein, Suldigung, Grabow (nicht naher bezeichnet)                                                                                                                           | 140      |
|                                                                                                                                                                                    |          |

|                                                                                                                                               | Seite.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bieb, Benriette, Bettelei, Unterftugung v. 2000 Fr., Rarisruhe                                                                                | 148        |
| Biebhaber, Bilhelm, Raturargt, Magnetifeur und Birth,                                                                                         |            |
| Rheumatismus, Laubach                                                                                                                         | 430        |
| Biebmann, Beftor, Stubent, Bettelei um 2000 Fr., flotter                                                                                      | 400        |
|                                                                                                                                               | 224-5      |
| Brief, Burich                                                                                                                                 | 444-0      |
| Liebmann, Joh. Beinrich, Kronpratendent Frang Bonaparti,                                                                                      | 200 440    |
| verlangt 100,000 Franken                                                                                                                      | 225. 414   |
| Liepe, Dr. Friedr., Burgermeifter und preug. Bolizeianwalt,                                                                                   |            |
| Lulu-Gebicht, Epiftel eines Preugen, neues Wert, Polizei-                                                                                     |            |
| Rote über ihn, Berlin                                                                                                                         | 45, 414    |
| Liepold, Bettelei, Gungenhausen in Baiern                                                                                                     | 97         |
| Bieich, Ratafterbureau-Chef, hulbigt mit Rarte, Lugemburg                                                                                     | 476        |
| Liebre, S. Joj., alter Lehrer, Lulu-Gratulation, bei Machen                                                                                   | 117        |
| Lindner, Wilhelmine, geb. v. d. Rühle, Frau e. Metallgiegers,                                                                                 | 977        |
| industrieller Traum Duderstadt hei Gilbeaheim                                                                                                 | 388-9      |
| industrieller Traum, Duderstadt bei Hildesheim<br>Lingens, Jos., Advotat, fromme Bettelei, Aachen<br>Lingbauer, Architeft, s. Anton Altfahrt. | 371-2      |
| Dingens, Joj., Robbint, fromme Settetet, anden                                                                                                | 211-6      |
| Dingoauer, atmien, j. anion attjaget.                                                                                                         |            |
| Lippe, Sugo, Sandler, Angebot einer heralbischen Samm-                                                                                        | 101 0      |
| lung, Chemnis                                                                                                                                 | 191-2      |
| von Lippe-Weißenfeld, Graf, Reliquie und Autograph<br>Rapol. I., Kommentare Cafar's, Fürstin Rasumoffsty, Graß                                | 4000       |
| Rapol. I., Kommentare Cafar's, Fürstin Rasumoffsty, Grap                                                                                      | 394-5      |
| Lippold, Friedrich, Mechanifer, Frantheitspefulat., emphebit                                                                                  |            |
| Branntweintrinten, Guftrow in Medlenburg                                                                                                      | 430        |
| bon Lob, Anna, Dant und Reujahrsgratulation, Konftang .                                                                                       | 74         |
| Lobed, Geburtstagsgebicht für ben Raifer, Elberfelb                                                                                           | 166        |
| Lobebant, Ed., Bettelei, Dornach im Schweizer Ranton Solo-                                                                                    |            |
| thurn ober im Elfaß                                                                                                                           | 68. 478    |
| Loe, Bitwe, alte Befannte, Bettelei, Augeburg                                                                                                 | 96         |
| Lob, Abolph, Rudgabe Balaftina's an die Juden, Samburg                                                                                        | 206        |
| Olda & Battalai um bay Gallebraiban Tital Barlin                                                                                              | 140        |
| Bode, 3., Bettelei um den hoffchneider-Titel, Berlin                                                                                          | 140        |
| Löffelhols von Rolberg, Baron, Revierförster, Uebersicht                                                                                      | 040 4      |
| der europäischen Forstverhaltniffe, Rolmberg bei Unsbach                                                                                      | 343-4      |
| Böffler, Attentats-Gratulat., Schweinig (nicht näher bezeichnet)                                                                              | 160        |
| Löffler, A., Krantheitsfpefulation, Samorrhoiden, Gambach                                                                                     |            |
| bei Weglar                                                                                                                                    | 430        |
| Löhn, Lulu-Gedicht, Sobenftein bei Altenfittenbach in Baiern                                                                                  | 108        |
| Lowe (im Frangofischen Lowe), Bilhelmine, Affignaten, felbit-                                                                                 |            |
| angefertigtes Geschenk, Leipzig                                                                                                               | 470        |
| Lowenstein, Argt, alter Mitschuler, erbettelt 1400 Franten,                                                                                   |            |
| Löwenstein, Arzt, alter Mitfduler, erbettelt 1400 Franken,<br>bantvolle Bauchrutscherei, Ingenheim bei Landau                                 | 45-6, 140  |
| Löwenstein, Attentats-Gratulation, Frankfurt a. M.<br>Löhrengel, Kirchhof-Gärtner, Grab Carnots, drei Symbole,                                | 160        |
| Lobrengel, Rirchhof-Gartner, Grab Carnots, brei Symbole.                                                                                      |            |
| Bettelei um das Kreus ber Chrenlegion, Magbeburg                                                                                              | 284-5      |
| Bobie, Rarl, Erfinder von Pferdefutter für ben Raifer und                                                                                     |            |
| für Franfreich, Blauen in Sachien                                                                                                             | 285, 458   |
| Lord, Karl Berndt, banifcher General-Ronful, lleberjeger v.                                                                                   | 2001 300   |
| Tules Coser perfenet Centichanianna pen 10000 Te Gainia                                                                                       | 268-9      |
| Jules Cesar, verlangt Entschädigung von 10000 Fr., Leipzig                                                                                    | 200-3      |
| Lüdde, Dr. Joh. Gottfried, Mitglied der Berliner Afademie                                                                                     |            |
| ber Naturwiffenichaften, wünscht Anftellung als Geograph                                                                                      |            |
| oder Bibliothefar, Bettelei ums Kreuz der Ehrenlegion,                                                                                        | 07.0       |
| Schloß Lenzburg und Berlin                                                                                                                    | 87—8       |
| Ludwig, Alexander Friedrich Wilhelm, Tapezirer, Gedicht in                                                                                    |            |
| Baris zum Rapoleonsfest, Danzig                                                                                                               | 285        |
| Lurffen, Korffabrifant, bettelt um Anleihe von 100-150000                                                                                     | 244        |
| Franken, Delmenhorft im Oldenburgischen                                                                                                       | 400        |
| Butgen, B., deutscher Lehrer bei Bringeffin Clotilde, wünscht                                                                                 |            |
| Lulu das Deutsche gu lehren, versuchte Widmung eines                                                                                          |            |
| bonapartiftifchen Rational-Liebes, ift ein Preuge                                                                                             | 122-3. 310 |

|                                                                                                                       | Seite.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| bon Buttwig, Baron Bilbelm, politifcher Brief über ben                                                                |            |
| Frieden, Gorfau bei Roben                                                                                             | 378        |
| Luten, Josephine, geb. Corbonnier, Affignaten, Rethem bei                                                             |            |
| Buneburg                                                                                                              | 430        |
| Lugow, Bertha, Bettelei um Anleihe von 300 Thalern, Luden-<br>walde bei Jüterbogt                                     | 310        |
| Lub, Bettelei, Obenheim bei Schlestadt im Elfag                                                                       | 171. 480   |
| Lupe, Bettelei, Bamberg                                                                                               | 194        |
| Lupe, Bettelei, Bamberg<br>Lupe, Arthur, Argt einer homöopathischen Anstalt, Bitte um<br>Audienz, Köthen              | 100        |
| Audienz, Röthen                                                                                                       | 430        |
| 3u Lynar, Fürft, preußischer Legations-Setretar gu Paris, unterstütt die Bettelei des herrn von Carlowit              | 413        |
| amerians on origin ore special son entremy                                                                            | 210        |
|                                                                                                                       |            |
| M.                                                                                                                    |            |
| 2011                                                                                                                  |            |
| Daas, Affignaten, Bageng bei Spremberg                                                                                | 470        |
| Machtner, Bettelei, Tonnebuhr bei Kammin                                                                              | 171, 480   |
| Mad, Martin, Angebot eines Rehbodgeweihes, Langenau in                                                                | 100 4      |
| Bürtemberg                                                                                                            | 400-1      |
| Mader, G., Baffau, Marich, ber Kaiferin gewibmet, Baffau                                                              | 77. 140    |
| bon Mabrour, General Ludwig, alter hortenfe-Diener,<br>Attentats-Gratulation, Donauworth                              | 154, 160   |
| von Madroug, Luife, Bettelei, Unterftügung, Donauwörth<br>von Madroug, Mag, Ravallerie-Hauptmann, melbet den Tod      | 310        |
| von Madroug, Mag, Ravallerie-Sauptmann, meldet den Tod                                                                |            |
| des Baters, Unsbach                                                                                                   | 310—11     |
| Maeder, Rudolph, beutider Ganger, Bettelei um Anftellung                                                              | 225-6      |
| und Anleihe, vgl. Mueder, Paris                                                                                       | 88         |
| Martt, I., bankt für eine Uhr, Augsburg Mahnert, G., erinnert ans Rasirmefferschleifen, Augsburg .                    | 88         |
| Weater, 301., bringt uch als Bottillon in Grinnerung, 2)ber-                                                          |            |
| rath (Oberrad bei Frantfurt a. M.) Maier, Therese, Bettelei, Eugen (Engen?) bei Konftang                              | 62<br>68   |
| Maier, Bettelei, Reresheim im würtembergischen Jartfreise                                                             | 476        |
| Maier, offerirt ein Bortrat Napoleon's, Konigsberg (nicht naber                                                       | 410        |
| bezeichnet)                                                                                                           | 476        |
| Maier, alter Militar, Rrantheitsspetulat., heilt die Samen-                                                           | ***        |
| drufe, Radfersburg in Steiermart                                                                                      | 430        |
| Mainzer Journal bestochen                                                                                             | 376        |
| in Burtemberg                                                                                                         | 401        |
| Maifch, Angebot v. Tafchentuchern, Rabensburg in Burtemb.                                                             | 140        |
| Maiich, Blan einer Kirchenfenfter-Lotterie, Bruchial                                                                  | 184        |
| Malihaus, Frit, Bettelei, Buchfeim (Buchheim im Umte                                                                  | 68         |
| Freiburg oder im Seefreise) in Baden                                                                                  | 00         |
| herr 2c., offerirt Werfe von Leibnis, hannover                                                                        | 285        |
| bon Malban, Baron, bairifcher Rammerherr, Bilgerfahrt                                                                 | 1000       |
| nach Metta, Reise nach Tunis und Tripolis, Schmeichelei                                                               | 271-2      |
| von Mangold, Dr. Ludwig, viele Betteleien nebit faden Ge-                                                             | 62         |
| Dichten, gahlreiche Unterfrühungen, Karleruhe u. Gerdwangen Mangold, Bettelei, Ernberg auf bem babiichen Schwarzwalde | 194        |
| Mannheimer, Minna, Bettelei behufs Beimreife, Baris .                                                                 | 414        |
| Mannheimer, Minna, Bettelei behufs Beimreife, Baris .<br>Mansfelb, Gefchichte Napoleon's III., Audieng, vgl. Reb      | 185-6, 480 |
| Don Weanteuffel, Baron, Overforstmeister, Buch uber Wieder-                                                           | 200        |
| beholzung ber Berge, Sachien                                                                                          | 389        |
| von Manteuffel, geborene, f. Rleiht.                                                                                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seitz                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Marchner, Joj., Journafift, Rechnung betr. ben Rapoleons-<br>plat, Bettelei behufs Belje nach Aegapten, Regensburg<br>Marte, Bitte um Frieden, indientider Arieg, Wien<br>Mart. F., Alffignat, Betteleisen, Ansbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |       |
| Wall Mattales behalf Beile nam Martinton Manuschure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285-                                                     |       |
| William Ditte was Constant Stational State Colors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 176-                                                     |       |
| Weatte, Otte um Grieben, maiemiger aring, abien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |       |
| meatt, f. ailiduar memeren muedam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68,                                                      | #1/1/ |
| Marti poer matti, 3., weineren, beriengt Burndienbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |       |
| von Gegenständen, Angeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96.                                                      | 148   |
| Marouichnig, offerirt ein Bortrat Rapoleon's II., Gurf bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |       |
| Rlagenfurt in Rarnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62                                                       |       |
| Martin Gaineid Lanter Whole and Lately Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |       |
| Martin, Beinrich, fender Berfe und bettelt, Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 389                                                      |       |
| von ber Marmis, hauptmann, Bortrat bes Generals Fajat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                      |       |
| Bunbichow bei Restin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414                                                      |       |
| Maide, Louis, Ueberfeger, Affignaten für 27500 Br., Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 470                                                      |       |
| Maide, Louis, lleberfeger, Mffignaten für 27500 gr., Berlin Mauder, Dr. 3. E., Krantheitsipelulation, Stein, Carolltown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |       |
| in Cambria, Amerifaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 430-                                                     |       |
| Maut, prof. Borfie auf Ronig Rarl, Ellwangen in Burtemb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 389                                                      | •     |
| Manager of Man of Mark has Distance in the street.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300                                                      |       |
| Manrer, &. Unt., alter Rath bes Gurften Thurn und Tagis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |       |
| Sommlung bon Briefen Rapoleon's L u., 2 Gebres-Bajen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |       |
| Regenidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 363-                                                     | 4     |
| Rauris, Bilbeim, Rotarbe Rapoleon's I., Merbingen (?) in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |       |
| Etranen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                        |       |
| Maufderning, Sauptmanns. Bitme, Angebot von Tafel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |       |
| geichirt, golbene Reite it. Rapoleon's L, Arnsberg (nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.                                                      |       |
| naber bezeichnet) in Preufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62                                                       |       |
| Mauß, &. Lab bes Staatsitreiche, Nationalbant, Bettelei um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |       |
| ein Bortrat, Stammbeim (nicht naber bezeichnet; es gibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |       |
| 6 Orte Diefes Ramens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36-                                                      | 37    |
| Raper, Rutt, will eine Romposition widmen, Münden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62                                                       |       |
| Marie Trailed and Continue William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |       |
| Mager, Angebot eines Gemalbes, Ulm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140                                                      |       |
| Mager, Magimilian, Bettelei, Freiburg in Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 356                                                      |       |
| Maner, Friede, Luchter ber Baronin ben Bodmunn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |       |
| Bettelei um ein fleines haus in Baris, Dant für Gefchent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |       |
| Gegengeschent, Koustang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 286                                                      |       |
| Maner, Blafins und Rari, Unterftugung, find Briern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 353                                                      |       |
| Maner, Johann, Student, Studienbettelei, Junabrud Maner Th. Anfeilungegefuch, Angeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 401                                                      |       |
| Wenr Th Unitellungleefuch Angalore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148                                                      |       |
| Magt, B., Delleiet, Angeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |       |
| Manrhofer, bufbigt mit Rompefitien, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184                                                      | -     |
| me bertim, Bettelet, Leooin im breugifden Rieite Wieboth .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186. 4                                                   | 800   |
| Medenich, Beitelet, Lebbin im preufifden Areife Ufebon .<br>Reifner, Dichter, hulbigt bem Roifer mit feinen "Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T. a.                                                    |       |
| Tiditingen", Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106                                                      |       |
| Mende, &. Schloffer, bittet um Stelle beim Raifer fur feinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |       |
| Sobn, Sanbeberg (nicht naber bezeichnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68                                                       |       |
| Soon, Sanbeberg (nicht naber bezeichnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |       |
| and the same of th |                                                          |       |
| Will Deln the Units Combine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198                                                      |       |
| 200 Rilo jar Lulu, Lemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126                                                      |       |
| pon Mengingen, Baron Ruri, würtembergifder Oberft, be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |       |
| von Rie fur Luin, Ermoeig<br>von Mengingen, Baron Rort, wurtembergifder Oberft, be-<br>gebrt bie Et. Defeng . Robaille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 196<br>166                                               |       |
| von Mengingen, Baron Korl, würtembergifder Cberft, begehrt bie St. Pelerna Medaille Rens. Dr. Rr. I. Barrer, buntt für holpstalloften Erfaffume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |       |
| von Mengingen, Baren Kerl, würtembergifder Cberft, begehrt bie St. Peiene Mebaille<br>Reng, Dr. Fr. J., Pfarrer, bunft für holvitalfoften Erfaffung, Bachenbort bei horb in Burtenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |       |
| von Mengingen, Baren Kerl, würtembergifder Cberft, begehrt bie St. Peiene Mebaille<br>Reng, Dr. Fr. J., Pfarrer, bunft für holvitalfoften Erfaffung, Bachenbort bei horb in Burtenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |       |
| von Mengingen, Baren Kerl, würtembergischer Cberft, be-<br>gehrt die St. Peierne Medaille<br>Reng, Dr. Jr. J., Pfarrer, dunkt für höspitalfosten Ersassung,<br>Bachendorf bei horb in Bürtienderg<br>Merche, heinrich, heiraths-Gratalation, Germersheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166                                                      |       |
| von Mengingen, Beren Kerl, würtembergischer Oberft, begebrt die St. "Peiern Medaille<br>Meng, Dr. J. Harrer, dunkt für haspitalkoften Erfassung,<br>Bachendorf bei harb in Bürtenderg<br>Merche, heinrich, heiraths-Grandlation, Germerkheim<br>Nerfl. Inseph. alter borrente-Gärtner, Bouquet für Ensenie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166                                                      |       |
| von Mengingen, Baron Kurl, würtembergischer Oberft, be-<br>gehrt die St. pelene Medaille<br>Meng, Dr. Jr. J. Pfarrer, dunkt für höspitalkosten-Erfassung,<br>Bachendorf dei hord in Bärtiemberg<br>Mer de, heinrich, heirathe Gartulation, Germersheim<br>Merkl, Joseph, alter hortense-Gärtner, Bomquet für Empenie,<br>goldene Ardaille, Amedburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166<br>344<br>57<br>352                                  |       |
| von Mengingen, Baron Karl, würtembergischer Oberft, be-<br>gehrt die St. pelema Medaille<br>Reng, Dr. Jr. J. Pfarrer, dunkt für Hospitalkosten-Erkassung,<br>Bachendorf bei Horb in Würtemberg<br>Merche, Heinrich, Heinrich-Gartulation, Germersbeim<br>Merkl, Joseph, alter Horbens-Gärtner, Bommersbeim<br>geddenn Medaille, Angeburg<br>Nerp von Merbaille, Angeburg<br>Werp von Merbaille, Faron, Erfind. e. Geichossed, Anders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166<br>344<br>57<br>352<br>449                           |       |
| von Mengingen, Baron Karl, würtembergischer Obern, be- gehrt die St. peiena Medaille Reng, Dr. Jr. J. Pfarrer, dunkt für höspitalkosten-Erkassung, Bachendorf bei harb in Würtemberg Merche, heinrich, heiraths-Gratulation, Germersheim Merkl, Joseph, alter hortenie-Gärtner, Bouquet für Engenie, goldene Medaille, Augsburg Mery von Mergen feld, Baron, Gründ. e. Geichvises, Machen von Merz, Betwiei. Wiesden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166<br>344<br>57<br>352<br>449<br>96                     |       |
| von Mengingen, Baron Karl, würtembergischer Obern, be- gehrt die St. Pelena Medaille Reng, Dr. Fr. J., Barrer, dunkt für höspikalkosten-Erkassung, Bachendorf bei harb in Würtemberg Merche, heinrich, heiraths Gratulation, Germersheim<br>Rerkl, Joseph, alter hartenie-Gärtner, Bouquet für Empenie, goldens Mergenfeld, Augeburg Mery von Meryen feld, Baron, Erfind. e. Geschosses, Machen von Merz, Betnelei, München von Merz, Betnelei, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166<br>344<br>57<br>352<br>449                           |       |
| von Mengingen, Beron Korl, würtembergischer Oberft, begehrt die St. Pelerna Medaille. Reng, Dr. Fr. J., Barrer, dunkt für höllpitallosten Erfassung, Bachendorf bei horb in Würtemberg. Merche, heinrich, heiraths Gratulation, Germerkheim Merkl. Joseph, alter hortenie Gärtner, Bomquet für Empenie, goldene Ardaille, Angeburg. Mery von Meryen feld, Baron, Erfind. e. Geschosses, Madeen von Merz, Bettelei. Minden von Merz, Gann. Diftziers Bitwe, Bettelei-Audien, Baiern Meisang & Boiat, Erfindung berreffend Hudienz, Baiern Meisang & Boiat, Erfindung berreffend Hudienz, Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166<br>344<br>57<br>352<br>449<br>96<br>354              |       |
| von Mengingen, Beron Kerl, würtembergischer Oberft, begehrt die St. pelena Medaille<br>Reng, Dr. Jr. J. Pfarrer, dunkt für höspitalkosten-Erfassung,<br>Bachendorf dei hord in Bürtemberg<br>Mer de, heinrich, heirathis-Gratulation, Germersheim<br>Merkl, Joseph, alter hortense-Särtner, Bomquet für Empenie,<br>goldenn Ardaille, Augsburg<br>Mery von Meryen seld, Baron, Ersind. e. Geschosses, Madeen<br>von Merz, Betweet, Künden<br>von Merz, Betweet, Künden<br>won Merz, Bann, Offiziers-Bitwe, Bettelei-Andienz, Baiern<br>Messag & Boiat, Gründung betresend Jünder für Jünd-<br>nadelgemehr, Andolfinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166<br>344<br>57<br>352<br>449<br>96                     |       |
| von Mengingen, Beron Kerl, würtembergischer Oberft, begehrt die St. pelena Medaille<br>Reng, Dr. Jr. J. Pfarrer, dunkt für höspitalkosten-Erfassung,<br>Bachendorf dei hord in Bürtemberg<br>Mer de, heinrich, heirathis-Gratulation, Germersheim<br>Merkl, Joseph, alter hortense-Särtner, Bomquet für Empenie,<br>goldenn Ardaille, Augsburg<br>Mery von Meryen seld, Baron, Ersind. e. Geschosses, Madeen<br>von Merz, Betweet, Künden<br>von Merz, Betweet, Künden<br>won Merz, Bann, Offiziers-Bitwe, Bettelei-Andienz, Baiern<br>Messag & Boiat, Gründung betresend Jünder für Jünd-<br>nadelgemehr, Andolfinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166<br>344<br>57<br>352<br>449<br>96<br>354              |       |
| von Mengingen, Baron Korl, würtembergischer Oberft, be- gehrt die St. Peierna Medaille Reng, Dr. Fr. J., Barrer, dunkt für höspikalkosten-Erkassung, Bachendorf bei horb in Würtemberg Merche, heinrich, heiraths Gratulation, Germersheim Merkl, Joseph, alter hortenie-Gartner, Bouquet für Empenie, goldens Mergen feld, Baron, Erfind. e. Geschosses, Macken won Merg, Bettelei, Minsten von Merz, Fann, Offiziers Bitwe, Bettelei-Audienz, Baiern Messang & Bosgt, Erfindung betressend Jünder für Jünd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166<br>344<br>57<br>352<br>449<br>96<br>354<br>449<br>98 |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OLLIE |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Mehger, Beirathsgratul, Fürstenberg (nicht näher bezeichnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57.   | 478     |
| Mebger, Bitwe, requiem ber hortenje, Dienst in Frantjurt, Bite um Empfehung ihres Sohnes, Roniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88    |         |
| Det ler, Joseph, Arbeiter, vielfache Betteleien, Munfter (nicht naber bezeichnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 286-  | -7      |
| Mener, Christian, Dant für 200 Franken, Ronstang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68    |         |
| Mener, Anton, Bettelei, Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68    |         |
| Mener, Leidel, Bettelei, Schweinheim bei Afchaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68    |         |
| Wener, Buchganoler, huldigt mit: "Großthaten Rapoleon's L.",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58    |         |
| Mener, M., Bettelei um Stelle für den Sohn in den Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00    |         |
| ftallen, Steinburg (bei Rrempe, bei Mitterfels oder bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| Edartsberga?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88    |         |
| Meyer, Attentats-Gedicht, Botsbam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154   |         |
| Mener, C., Gebicht auf Jeanne d'Arc, Bintel (unbeftimmt, ob bei Berchtesgaben, bei Belburg, bei Landsberg in Baiern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |
| bei Rübesheim, bei Lienz in Tyrol, bei Liebenwerda, bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| Gummersbad, bei Furth in Beffen, bei Allftedt im Bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |
| Bunmersbach, bei Fürth in Beifen, bei Allftedt im Bei-<br>marifchen, am Bierwaldstätterfee, bei Bulach in ber Schweig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     |         |
| bei Balbenburg in Sachsen ober bei Bettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73    |         |
| Mener, Buch uber Drainage, illm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140   |         |
| Meyer, Bettelei, Ludwigsluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161   |         |
| Mener, Attentats-Gedicht, Ansbach Weger, Margaretha, ihr Mann entlaufen, fie ichidt Bortrat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
| Offenbach in Beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 287   |         |
| Mener, Friedr. Ab., Krantheitsipetulat., Gichtmittel, Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |
| am Dary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 431   |         |
| Michaelis, Frau R., Krantheitsspetulation, ameritanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 431   |         |
| Beinfalbe, Berlin<br>Michalsti, Stanislas, Schulmeister, Attentats-Gratulation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101   |         |
| einfriger Londoner Rigarrettenmacher, Lobragea in Bojen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160   |         |
| Michel, Bettelei um Unleihe von 500 Franken, Illighaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101   | ****    |
| im Schweizer Kantone Thurgau Dichel, Joseph, Buchhandler, Dant für ichones Geichent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171.  | 480     |
| goldene Medaille für Buch über römische Kriegskunft, rud-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
| gangige Bettelei, Mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 226.  | 331     |
| Michelftabt, Bettelei, Robleng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186   |         |
| Michelptadt, Bettelei, Koblenz<br>Michelup, L. M., wünscht Belohnung für ein Werf über<br>Maß, Münze und Gewicht, Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000   |         |
| Milbe, Widmung für Lulu, Landeshut am Riesengebirge in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 389   |         |
| Rreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121   |         |
| Miller, Michel, Photograph, Portrat der Biener Konfereng<br>von 1855, Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |         |
| von 1855, Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88    |         |
| Willer, Joseph, deutscher Krantheitsspetulant, Ameiseneier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 494   |         |
| Fußbader, Bloomington in Nordamerita<br>Mireur, Chrift., alt. Diener, Bettelei, Dant f. Unterftugung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 431   |         |
| Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148   |         |
| Mireur, Ranette, Magd der Sortenje, Bettelei, Mugeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |
| Mireur, Nanette, Magd der Hortense, Bettelei, Augsburg<br>Mißler, R. T., Komponist, Abhandlung über Komposition<br>für Lulu, Bettelei um Substription, die Rücksehr aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| pur Lutu, Bettelet um Subfription, die Rudfehr ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101   | 0 011   |
| Merito, Moniteur-Rote, Beimar<br>Mittweidaer Bürgermeister, Attentats-Gratulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161   | -2. 311 |
| Möbingen, B. A., Rontroll-Miffifent, Miffignaten für 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101   |         |
| Mödingen, G. A., Kontroll-Affiftent, Affignaten für 10,000 Franten, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 471   |         |
| Möller, Erfinder, fordert Belohnung, Dofchnip im Schwarg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400   |         |
| burg-Rudolstädtischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 458   |         |
| v. Moller, Ernft, f. B. Clar, Berlagsbuchhandl i. Breslau. Mohl, L., Staatsichulben-Tilgungs-Bian, Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88    | 458     |
| And the state of t | 44.   | 10000   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| World M. Neptotic be faired on section Stands.<br>by McMob Stanton's L. Senberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                |
| Walls from Striples Street and Education and Education, Bulls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Marie, Suscitionaphierflux in Section 5 Subma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Walled And, allow Disputer Supplement D., Strate and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6-6              |
| Side, offing ben templishen Tepe in John 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Manufactus Sentin Briefer, et al. 200 Fr., al. Mic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 聖                |
| ations be Gerros de Bogdon un 300 Reader für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Major, Malieny-Weist, Indiag mit ber Sandelm-Mai-<br>gale, Maior Jatematomalistic, Seelin und Sandjaung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25, 200-C 50     |
| ploteld, Line, 9th a Lemmingen, Bettlei um Antien,<br>9th am Anterligung, Michael and Beiera, Senj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Til.             |
| Mariella, 2, R. Rejerray-Roller, Schlein an State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| song letter, but et lett Ruiter ster befon Strake statt<br>hat beken genetter, Runtieratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8-9              |
| Weils, Id. arindung einer Treich und Furbelrechund Unter-<br>Beeffen, i. Friedlünder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| to a secretary to the common times the second times to the second times times to the second times to the second times times times to the second times time | 361              |
| Moles, E. Schilden eine Trachilden Beneinde Attennas-<br>Bentation, Jesten der Kills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160              |
| (9.5) es, Amor, Gemeinde-Finnelmer, Seinelei um Segaldung<br>Jones Schulber, Mithlibert fei Ampfing, um Jun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194              |
| Warter, benicher Sutart, Bettele, ber für bie Sampt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| geelicheit 2000 Fennfer enpfungen, vergl. Manden<br>von Mahlibach, Luthe, Geschichte der Hortenie, Sidmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2256<br>143L 184 |
| Was Come Depois Section with Bounnet-Sinter by Suppose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | me               |
| Beneder, Winnfert<br>21 I füng, I. E. namminfert Sohn Angeleen s. L. Beneder<br>um Persion, Gerstrack in Suiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| um Perjou, herstraf in Buern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 380              |
| Miller von Berre, Beuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144              |
| Maller, Auri, Gemeur, Berichafte mit bem Breinir bes Amers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| und Barfes, Bormbrunn in Shleifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25               |
| Moller, Monette, Bentwies, Minnfen<br>Miller, Agnas, Tenfickrift über gezogene Toppellammen,<br>Fennfintt am Main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63               |
| up a lief, petura, unerner gover mountains L. Bangerura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23               |
| Muller, Friedrich, Benteleien, Angebung<br>Muller, Bilhelm, Blan eines neuen Berficherungsmeiens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50               |
| Ohisleben im Beimarifden<br>Ruller, Anguit, alter weiphalifder Sothan, Lebuer, Bettelei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83               |
| Mien (Aiden bei Machen?) in Dreugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68               |
| muller, E. Bettelei, Speier . Rumpofitionen, vergeblicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20               |
| Berinch neuer Suldigung, jummertiche Bettelbriefe, erhalt 600 Franten, Berlin und Gorlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77-8             |
| matter, behauptet bes Raifers Sohn gu fein, Schungran im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| im Ranton Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89, 479          |
| Aganippe, Gedicht, Betiefet ums Arens der Ehrenlegton,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75               |
| rentler, B., Bettelei um Anleibe von 3500 Franten, Marmeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96               |
| maltet, Marie, Unterftupung bon 200 Franten, Angeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

## XXXIII

|                                                                                                                                                                                                         | Cerre |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Muller, Bettelei, Lobleng                                                                                                                                                                               | 148   |       |
| Daller, Erfindung betr. Brafervativ gegen bie Geibenraupen-                                                                                                                                             | -     |       |
| Oran Phair Martin                                                                                                                                                                                       | 141.  | 459   |
| Rrantheit, Berlin                                                                                                                                                                                       | 141.  | #UO.  |
| Muller, Mittel wider hautige Braune, Bittmund bei Murich                                                                                                                                                | 200   | 100   |
| in Oftfriesland                                                                                                                                                                                         | 166,  | 420   |
| Müller, huldigt mit Lithographie, Stuttgart                                                                                                                                                             | 178   |       |
| Maller, Bettelei, Konitana                                                                                                                                                                              | 178   |       |
| Maller, Bettelei, Konftang Bortenie, Bettelei, ber-                                                                                                                                                     |       |       |
| gleiche Nanette Mireur, Augsburg                                                                                                                                                                        | 186-  | -7    |
| OT Allar Pattalai Ofanias in Objetentens /Ofanias h Ofania                                                                                                                                              | 100   |       |
| Müller, Bettelei, Pferfee in Burtemberg (Pferfee b. Augs-                                                                                                                                               | 101   |       |
| burg?)                                                                                                                                                                                                  | 194   |       |
| Muller, Bitwe Unna, geborene Schnorpf, Bettelei, Baben                                                                                                                                                  |       |       |
| (nicht näher bezeichnet)                                                                                                                                                                                | 226   |       |
| Muller, Friedr. August, Gerichtsrath, Angebot einer bona-                                                                                                                                               |       |       |
| partiftischen Tijchreliquie, Baugen in Sachsen                                                                                                                                                          | 227   |       |
| Daller, Rarl Beine, fachfifcher Batriot, fleht im Rriege von                                                                                                                                            | 700   |       |
| 1866 his Sillis Danalagu's III agan Prauhan an Champit                                                                                                                                                  | 330-  | -1    |
| 1866 die Gutfe napoleon's III. gegen Breugen an, Chemnit                                                                                                                                                | 200-  |       |
| Muller, Johannes, Argt, für Lulu ein Buch über bie Infel                                                                                                                                                | 21-   |       |
| Java, wünscht bafür Belohnung                                                                                                                                                                           | 345   |       |
| Muller, Adelheid, geb. Rittler, Arbeitsbeutel der Sortenfe,                                                                                                                                             |       |       |
| Berehrung diefer Reliquie, Augsburg                                                                                                                                                                     | 352   |       |
| Miller, Joh, Granfenmarter, alter Spielgennffe bes Raifers.                                                                                                                                             |       |       |
| Müller, Joh., Krantenwarter, alter Spielgenoffe bes Raifers, Reujahrswunich und Dant für empfangene Bohlthaten,                                                                                         |       |       |
| acht Unterstüßungen, neue Bettelei, Augsburg                                                                                                                                                            | 211   | 401   |
| auft tittet frugungen, nene Settetet, eingsoutg                                                                                                                                                         | 311.  | 101   |
| Maller, J. J., Chemiter, Krantheitsspelulation aus drift-<br>licher Bflicht, Arum-Barg-Fluibum, Breslau                                                                                                 | 100   |       |
| licher Bilicht, Arum-Harz-Fluidum, Breslau                                                                                                                                                              | 431   |       |
| Maller, Dr., Mitglied der orientalifch = deutschen Gefellichaft                                                                                                                                         |       |       |
| von Salle und Leipzig, Buch über Erziehung und Bildung                                                                                                                                                  |       |       |
| der Jugend, Lundenburg in Mahren                                                                                                                                                                        | 414   |       |
| Muller, C., Baftor, Krantheitsfpetulation, Buch über das                                                                                                                                                |       |       |
| Rob Milburgen Türkanmalba in Prantian                                                                                                                                                                   | 431   |       |
| Bad Wildungen, Fürstenwalde in Breugen                                                                                                                                                                  | 301   |       |
| Maller, Frau E.F. A., Jugendfreundin des Raifers, Audienz-                                                                                                                                              | 444   | e     |
| gesuch, Bettelei, Augsburg Drafter, Bormann bes Fabrifanten Goldstein, Breslau, f.                                                                                                                      | 414   | -0    |
| Muller, Bormann des Fabritanten Goldftein, Breslau, 1.                                                                                                                                                  |       |       |
| Bolditein.                                                                                                                                                                                              |       |       |
| pon Munch = Bellinghaufen, Baron, Sulbigung mit Ge-                                                                                                                                                     |       |       |
| Dichten, Dant für bas Rreus ber Ehrenlegion Rien                                                                                                                                                        | 26    |       |
| Wanich Triebr hairischer Sountmann bulbigt mit Ruch                                                                                                                                                     |       |       |
| von Münch-Bellinghausen, Baron, Huldigung mit Ge-<br>dichten, Dant für das Kreuz der Ehrenlegion, Bien<br>Münich, Friedr., bairischer Hauptmann, huldigt mit Buch<br>über bairische Heeres-Organisation | 237   |       |
| to CD in the a CD Cottest and Course ber (Completion Colorest)                                                                                                                                          | 200   | 141   |
| v. Munfter, Bh., bettelt ums Rreng der Ehrenlegion, Baireuth                                                                                                                                            | 09    | . 141 |
| von weung, August, Abtommting franzolischer Beamter,                                                                                                                                                    |       | 12    |
| bon Mung, August, Abtommting frangofiicher Beamter, Bettelei, Biesbaden                                                                                                                                 | 364   | -5    |
| Murer, Louis, Bantier, Beirathe - Gratulation, Berlin                                                                                                                                                   | 54    |       |
| Mundler, f. Reifer, Speier.                                                                                                                                                                             |       |       |
| Munbt, Rlara, Berlin, will Berte offeriren, vgl. Louise von                                                                                                                                             |       |       |
| Mühlbach                                                                                                                                                                                                | 140   |       |
| Mundt von Mühlbach, hulbigt mit dem "Leben ber Raiferin                                                                                                                                                 |       |       |
| Calabbina " nat Carife has Man hit af                                                                                                                                                                   | 240   |       |
| Josephine," vgl. Louise von Muhlbach                                                                                                                                                                    | 140   |       |
| menjans, 3., Bubugit, bgi. Bonide, Leipzig                                                                                                                                                              | 30    | -1    |
| Mufter, Lehrer, Bettelei, Kappelen (Rappeln ober Rapellen?)                                                                                                                                             | 68    | 478   |
| Ruthen, Attentats-Gratulation, Gebaftopol-Gratulat., Roln                                                                                                                                               | 75    | )     |
| Mylius, Otfried, Romanichriftsteller, Reue Geheimniffe von                                                                                                                                              |       |       |
| Baris, Teftament von St. helena, Die letten Jahre                                                                                                                                                       |       |       |
| ber hortense, abgewiesene Bettelei, Stuttgart                                                                                                                                                           | 389   |       |
| ver Derienie, auffentelene Octietet, Changari                                                                                                                                                           | 000   |       |

|                                                                                                                          | 200   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Soules, murenbergieber Simmenn, bulbig mit Berfen                                                                        |       |     |
| uler Armicionic, non andere abni, Quidigungen, Sinitgari                                                                 | 227.  | =   |
| Manr. Baffin Beiteiri, Stadtumbui bei Regentburg                                                                         | 96    |     |
| Belinreine, E. Beiere ber Mriffunt, Kronffeitsipelulation,                                                               | +-    |     |
| I Seriette, Sirue in Station                                                                                             | 135   |     |
| Beier von Bigloben, Garonin Mulmine, f. Migleben, Bendert, Dermann, Frankriteiteinigt, Magentus, Dangig                  | 433   |     |
| Berger, G. Spitograph, Grainistion que Saftiarfeier Na-                                                                  |       |     |
| poleon's L. Betteles, Cibergold                                                                                          | 380   |     |
| Bergier ven Bergiaß, baibiber Gefaniren Anfichlug aber                                                                   |       |     |
| Community Baris                                                                                                          | 356   |     |
| Bern, It, Bettelei, Bernstein bei Lenban, bei Stantfurt am                                                               | -     |     |
| Main, bei Miger ober bei Molte?                                                                                          | 96    |     |
| Bel dau, Dr. E. Straffeibilpelnistian, Procedin-dur, Bremen<br>Terers, Fran, geberene Deingen, Bottelei um 6000 Franken, | 46262 |     |
| Chemity                                                                                                                  | 345   |     |
| Berers, Dr. Dermann, Babeaest, Berfeiei um Gelb jur Be-                                                                  |       |     |
| reifung füblicher Biber, Utfter in Gadien                                                                                | 390   |     |
| Betfitt, Cholera-Mittel, Beeith                                                                                          | 419_  | 432 |
| Begulb, Ruri, Kruntheileibelninlien, Gegeimmittel, Breslan                                                               | 433   |     |
| Beurer, Engen Benedilt, Sajint, fendes Aurreimendeng best fonige Sonis von Solland, Onles Daje, fteine Ausgabe           |       |     |
| troungs white tour pounds their take their anspire                                                                       | 313   |     |
| non Jules Cour, Ethienden im Beimanischen<br>Afülger Annektione Somitee furden Anielren III. jur                         | 1740  |     |
| Annettion ber Bfall auf, Janden                                                                                          | 201-  | -2" |
| Bfant, Bettelet für einen Gefangoigigging, Robleng                                                                       | 193   |     |
| Binnot, R. und Juife, Beitelei, Anribrade                                                                                | 96    |     |
| Mertfer, Ch. Bilmungsgedicht, Derebrud bei Rurnberg .                                                                    | 75    |     |
| Bferiffer, Fran, Anslagen von Anno 1807 S für französtliche<br>Berwundete, Lüsten an der Ivres                           | 184-  | -   |
| Bfett, Gb. M., Stiferei für Buin, Bernflodt in Schleften .                                                               | 121   | -0  |
| Bietlirider, Glie, Fran eines Abvolaten, Jumel-Angebot,                                                                  | -     |     |
| Bauchenticherei vor dem Throne des Atterholdien, Tubingen                                                                | 466   |     |
| Britter, Cheramimann, Stnatistreide Grainfalion, bat dem                                                                 |       |     |
| Natier in Conflung einen Dienst erwieden, Sberftrib in                                                                   |       |     |
| Bellett                                                                                                                  | 35    |     |
| Bilang, John Lehrer ber Rathematif und Gefchichte, Granf                                                                 |       |     |
| heitespefulation, Eleftru-Magartismus dur, Riedlingen im<br>wurtembergifchen Donaufreite                                 | 433   |     |
| Billide, Dr. M., Meftor, frangofifche Grammatif ohne Botte                                                               | -     |     |
| fue thin, bedringen                                                                                                      | 123   | 345 |
| non Bflugt, Karl, Schingenenthumer, Schiffstaufe, Damburg                                                                | 141-  | -2  |
| Brun Duciler, Philippine Phartelet, Philan.                                                                              | 313   |     |
| Bhilipona Mitolaus, Betrefei um 15000 fr., Eniffingen Bhilippi, Dr. Ferb., Sofrath, Ueberfebung duri, Heberfebung        | 360   |     |
| ber Berfe Rapoleon's III. und Genrie Berbreitung, Leibsig                                                                | 41-   | -   |
| Bhilippfon, Dr., Groß-Rabbi, Bitte um Bertragsidme für                                                                   | -     |     |
| Die Bruellinger Meriche her Girfor alleghenurg                                                                           | 90-   | 1   |
| District, Bettelet, Bolfmarien in Winderhallen                                                                           | 194   |     |
| prettuckeinert, September der prientalischen Spruchen, Balbin                                                            |       |     |
| mit Aproduct Repersedung Berlin                                                                                          | 360-  | -45 |
| Bieffe, Gottfr., Mufifvireftor bei den Grenadieren, Militar-<br>Musit Album, Berlin                                      | 313   | 100 |
| Diette, it., Abothefer, Bettelei um Gelbanleibe Marteninum                                                               | Arg-  | *   |
| ber stoudgeberd                                                                                                          | 141.  | 390 |
| Steel Dit, Dugo, Monthpathy merinches Williaming her regula-                                                             |       |     |
| ARCHINE, CHI CHURRIDET VACUETOR                                                                                          | 98    |     |
| be Bigenot, Unterfrügung, angeblich ein Baier                                                                            | 353   |     |

|                                                                                                     | Eate       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Biftorius C., Amterichter Des Gurften von Sobentobe, Er-                                            |            |
| findung betr. das Gewicht ber Geschoffe und ben Burud-                                              | 000 450    |
| prall der Kononen, Ellmangen                                                                        | 288, 450   |
| Bitichner, Dr., Besteigung bes Montblanc, 2 Gebres Bajen,<br>Berlin                                 | 192        |
| Blatt, Albert, Rartograph , Bettelei um Substription, Reu-                                          | 100        |
| ftabt-Magdeburg                                                                                     | 227-8      |
| Bleffen von Tiefenhaufen, Baron, Batful, projeftirtes                                               | 7          |
| Gedicht auf den Tod Rapoleon's, Stuttgart                                                           | 314        |
| Bonide, Guftav, Buchhandler, Rhaban Maur am Rreng, Gub-                                             |            |
| friptions - Bettelei, Schriftchen betr. Rapoleon III. von                                           | 00 01 000  |
| 3. Mufans, Schrift über Jules Cesar, Subvention, Leipzig                                            | 28-31, 267 |
| Bonide, J. C., Epos auf Rapoleon I., Bettelei, Leipzig                                              | 31-2, 366  |
| von Boggenpohl, Journalist, Unterstützung, neue Bettelei um 4000 Franken (ohne Angabe bes Bohnorts) | 401-2      |
| Bohl, Kreisgerichts - Sefretar, eingebilbete Nehnlichfeit mit                                       | 401-2      |
| Napoleon III., ichictt Photographie, municht diejenige des                                          |            |
| Raifers, Falfenberg in Schlefien                                                                    | 390-1      |
| Bohlmann, Rudolph, herabgefommener Sandler, Krantheits-                                             |            |
| fpefulation, Beilung binnen 2 Tagen für Geld, Schonberg                                             |            |
| (nicht näher bezeichnet) in Brengen                                                                 | 433        |
| Bolto, Glife, Schriftstellerin, Schwester bes Afrita-Reisenden                                      |            |
| Bogel, Fonds fur fuhne Forfder, projettirte Bortenfe-                                               | 201        |
| Biographie, verbunden mit Bettelei, Minden<br>Bollwein, Fanny, Kammerfrau ber Baronin v. Benningen, | 391        |
| Bettelei, München                                                                                   | 67         |
| Porgelt, Banfrag, Mufitmeifter, Marid-Bibmung, München                                              | 402        |
| Bratel, Julius, Bettelei um Jules Cesar, Beriprechen eines                                          |            |
| Gedichts, Ronigsberg                                                                                | 265-6      |
| Brange, Erfindung betreffend neue Bundmaffe, Reuftrelis .                                           | 450        |
| Brager, Alonfins, Regierungsbeamter, alt. Mitiduler, Atten-                                         | 4774       |
| tats-Gratulation, Unsbach                                                                           | 161        |
| Breisle, Beter Joseph, Konfirmations Gedicht für Lulu,<br>Beilerstadt in Burtemberg                 | 126        |
| Bregler, Mag. Rob., Brofeffor, hulbigt Ramens fammtlicher                                           | 420        |
| Professoren von Tharand mit Buch über Forft- u. Land-                                               |            |
| wirthichaft, Tharand in Sachien                                                                     | 366        |
| bon Proteid - Diten, Baron, Bundestagegefandter, Beidnung                                           |            |
| bes herzoge von Reichstadt, Frantfurt am Main                                                       | 83         |
| Pfener, Frang Raver, bairifcher Mungbeamter, Brotfruste                                             |            |
| ber hortenje, verlangt Belohnung, Bescheinigung ber Ba-                                             | 1.10       |
| Fuchtler, Bathengesuch, Remlingen (bei Burgburg ober bei                                            | 142        |
| Bolfenbuttel?)                                                                                      | 61         |
| Buid, offerirt einen Tagesbefehl napoleon's I., Billfallen                                          |            |
| (Gumbinnen)                                                                                         | 143        |
| bon Butttammer, "erfter preußischer Brafibent," Rrantheits                                          |            |
| ipetulation, Rheuma und Blafenübel, Beftphalen                                                      | 434        |
| Bus, 3. B., Goldichmied, Krantheitsipetul, Blafentranth., Roln                                      | 434        |
| Bul, Professor Dr. Theodor, Tragodie u. Dentschriften, altes                                        |            |
| Dofument über einen danisch-ichleswigichen Krieg, Greifs-<br>malb in Bommern                        | 202        |
| iouto in political                                                                                  | 203        |

|                                                                                                                                                                                                                           | Seite    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Baulus, murtembergifcher Finangrath, bulbigt mit Werten                                                                                                                                                                   |          |     |
| über Archaologie, noch andere abni. Sulbigungen, Stuttgart                                                                                                                                                                | 227.     | 365 |
| Banr, Bally, Bettelei, Stadtamhof bei Regensburg                                                                                                                                                                          | 96       |     |
| Beldraine, A., Lehrer ber Reitfunft, Rrantheitsipetulation,                                                                                                                                                               |          |     |
| 2 Gerbietten, Gobrau in Schleffen                                                                                                                                                                                         | 432      |     |
| Belet von Bigleben, Baronin Malmina, f. Bigleben.                                                                                                                                                                         |          |     |
| Benbert, Bermann, Rrantheitsfpefulat., Magentur, Dangig                                                                                                                                                                   | 433      |     |
| Berger, G., Photograph, Gratulation gur Gatularfeier Ra-                                                                                                                                                                  |          |     |
| Berger, G., Photograph, Gratulation gur Cafularfeier Ra-<br>poleon's I., Bettelei, Elberfeld                                                                                                                              | 380      |     |
| Bergler bon Berglay, battiger Gefandter, Aufichlug uber                                                                                                                                                                   |          |     |
| Soffahiofeit Maria                                                                                                                                                                                                        | 356      |     |
| Bert, R., Bettelei, Bornheim (bei Landau, bei Frantfurt am                                                                                                                                                                |          |     |
| Main, bei Algei ober bei Koln?)                                                                                                                                                                                           | 96       |     |
| Berg, R., Bettelei, Bornheim (bei Landau, bei Frantsurt am<br>Main, bei Algei oder bei Köln?)<br>Beschau, Dr. E., Krantheitsspekulation, Morphin-Kur, Bremen<br>Beters, Frau, geborene Heinzen, Bettelei um 6000 Franken, | 433      |     |
| Beters, Frau, geborene Beingen, Bettelei um 6000 Franten,                                                                                                                                                                 | Tarrel . |     |
| Chemnis                                                                                                                                                                                                                   | 345      |     |
| Betere, Dr. Bermann, Badeargt, Bettelei um Geld gur Be-                                                                                                                                                                   |          |     |
| reifung füblicher Baber, Elfter in Sachjen                                                                                                                                                                                | 390      | 1   |
| Betich, Cholera-Mittel, Berlin                                                                                                                                                                                            |          | 432 |
| Bebold, Rarl, Krantheitsfpefulation, Geheimmittel, Breslau                                                                                                                                                                | 433      |     |
| Beucer, Eugen Beneditt, Baftor, fendet Rorreipondens bes                                                                                                                                                                  |          |     |
| Ronigs Louis von Solland, Ontel Safe, fleine Ausgabe                                                                                                                                                                      | 010      |     |
| bon Jules Cesar, Oldisleben im Beimarischen                                                                                                                                                                               | 313      |     |
| Bfalger Anneftions-Romitee forbert Napoleon III. gur                                                                                                                                                                      | 901      | in. |
| Annettion der Pfalz auf, Landan                                                                                                                                                                                           | 201-     | -2  |
| Bfahl, Bettelei für einen Gefangeszögling, Roblenz                                                                                                                                                                        | 193      |     |
| Bfandt, R. und Luife, Bettelei, Rarleruhe                                                                                                                                                                                 | 96<br>75 |     |
| Beriffer, Ca., 28 iomungsgeolaft, Hersbrud bei Kurnberg                                                                                                                                                                   | 40       |     |
| Bfeiffer, Frau, Auslagen von Anno 1807-8 für frangoffide<br>Berwundete, Lubben an der Spree                                                                                                                               | 184-     |     |
| Meail Wh M Stiderei für Aufe Damitak in Schlasion                                                                                                                                                                         | 121      |     |
| Pfeil, Ch. M., Stiderei für Lulu, Bernstadt in Schlesien .                                                                                                                                                                | 101      |     |
| Bfeilstider, Elise, Frau eines Abvokaten, Juwel-Angebot,<br>Bauchruticherei vor dem Throne des Allerhöchsten, Tübingen                                                                                                    | 466      |     |
| Pfifter, Oberamtmann, Staatsftreich - Gratulation, hat bem                                                                                                                                                                | 200      |     |
| Raifer in Konftang einen Dienft erwiesen, Oberfirch in                                                                                                                                                                    |          |     |
| Baden                                                                                                                                                                                                                     | 35       |     |
| Bflang, Joj., Lehrer ber Mathematif und Gefchichte, Rrant-                                                                                                                                                                |          |     |
| heitsivefulation, Elettro-Magnetismus-Rur, Riedlingen im                                                                                                                                                                  |          |     |
| würtembergischen Donaufreise                                                                                                                                                                                              | 433      |     |
| Bflide, Dr. A., Rettor, frangofifche Grammatit ohne Borte                                                                                                                                                                 |          |     |
| für Lulu, Bechingen                                                                                                                                                                                                       | 123,     | 345 |
| non Aflugt Rarl Schiffseigenthumer Schiffstaufe Samburg                                                                                                                                                                   | 141-     | -2  |
| Bfundheller, Bilhelm, Bettelei, Bojen Tuttlingen Bhilipona Rifolaus, Bettelei um 15000 Fr., Tuttlingen                                                                                                                    | 313      |     |
| Philipona Nifolaus, Bettelei um 15000 Fr., Tuttlingen                                                                                                                                                                     | 365      |     |
| Builtobi, Dr. gero., Poirain, Mederlebungschet, Mederlebung                                                                                                                                                               |          | 4   |
| der Berfe Napoleon's III. und Gratis-Berbreitung, Leipzig                                                                                                                                                                 | 41-      | -2  |
| Philippion, Dr., Groß-Rabbi, Bitte um Bertragsichus für die ifraelitischen Rajahs der Türkei, Magdeburg                                                                                                                   | 60       |     |
| die ifraelitischen Rajahs der Eurfei, Magdeburg                                                                                                                                                                           | 90-      | -1  |
| Phill, Bettelei, Bolfmarfen in Niederheffen                                                                                                                                                                               | 194      |     |
| Bietraczewsfi, Brofeffor ber orientalifchen Sprachen, hulbigt                                                                                                                                                             | 900      | 6   |
| mit Boroafter-Uebersetung, Berlin                                                                                                                                                                                         | 365-     | -0  |
| Biefte, Gottfr., Mufifbireftor bei den Grenabieren, Militar-                                                                                                                                                              | 212      | 4   |
| Musit-Album, Berlin                                                                                                                                                                                                       | 313-     | -4  |
| Bielle, F., Apotheler, Bettelei um Geldanleihe, Bartenburg                                                                                                                                                                | 141      | 200 |
| bei Königsberg                                                                                                                                                                                                            | 141.     | 200 |
| Bierion, Sugo, Romponift, versuchte Bibmung ber Fauft-                                                                                                                                                                    | 98       |     |
| Bartitur, ein Englander, Samburg                                                                                                                                                                                          | 353      |     |
| or wind it, thirt impung, singertial till water                                                                                                                                                                           | 000      |     |

|                                                                 | Eette       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Biftorius C., Umterichter bes Gurften von Sobenlobe, Er-        |             |
| findung betr, bas Bewicht ber Beichoffe und ben Burud-          |             |
| prall der Kononen, Ellwangen                                    | 288, 450    |
| Bitichner, Dr., Besteigung des Montblanc, 2 Gebres-Bafen,       |             |
| Berlin                                                          | 192         |
| Blatt, Albert, Rartograph, Bettelei um Gubifription, Deu-       | 700         |
| ftadt-Magdeburg                                                 | 227-8       |
| Bleifen von Tiefenhaufen, Baron, Batful, projeftirtes           |             |
| Bebicht auf ben Tob Rapoleon's, Stuttgart                       | 314         |
| Bonide, Buftav, Buchhandler, Rhaban Maur am Rreng, Gub-         | W           |
| ffriptions Bettelei, Schriftchen betr. Napoleon III. von        |             |
| 3. Mufaus, Schrift über Jules Cesar, Subvention, Leipzig        | 28-31, 267  |
| Bonide, 3. C., Epos auf Rapoleon I., Bettelei, Leipzig          | 31-2, 366   |
| von Boggenpohl, Journalift, Unterftugung, nene Bettelei         | 01 - N. DOO |
| um 4000 Franten (ohne Angabe des Wohnorts)                      | 401-2       |
| Bohl, Kreisgerichts - Setretar, eingebildete Mehnlichfeit mit   | 404-2       |
| Rapoleon III., schickt Photographie, wünscht diesenige des      |             |
| Pailord Talkanhara in Schlaffen                                 | 390-1       |
| Raifers, Fallenberg in Schlesien                                | 550-1       |
| Pohlmann, Rudolph, herabgefommener Sandler, Krantheits-         |             |
| fpetulation, heilung binnen 2 Tagen für Gelb, Schonberg         | 400         |
| (nicht näher bezeichnet) in Breußen                             | 433         |
| Polfo, Glife, Schriftstellerin, Schwester Des Mfrita-Reisenden  |             |
| Bogel, Fonds für fühne Forfcher, projettirte Bortenfe-          | 901         |
| Biographie, verbunden mit Bettelei, Minden                      | 391         |
| Bollwein, Fanny, Rammerfrau der Baronin v. Benningen,           | on          |
| Bettelei, München                                               | 67          |
| Porgelt, Banfrag, Musitmeister, Marich-Bidmung, München         | 402         |
| Bratel, Julius, Bettelei um Jules Cesar, Beriprechen eines      | 000- 11     |
| Gedichts, Königsberg                                            | 2656        |
| Brange, Erfindung betreffend neue Bundmaffe, Reuftrelig .       | 450         |
| Brager, Alonfins, Regierungsbeamter, alt. Mitichuler, Atten-    | 404         |
| tats-Gratulation, Ansbach                                       | 161         |
| Breiste, Beter Joseph, Ronfirmations - Gedicht für Lulu,        | 100         |
| Beilerstadt in Burtemberg                                       | 126         |
| Bregler, Max. Rob., Professor, huldigt Namens fammtlicher       |             |
| Brofessoren von Tharand mit Buch über Forst- u. Land-           | 000         |
| wirthichaft, Tharand in Sachien                                 | 366         |
| von Broteich Diten, Baron, Bundestagsgefandter, Beidmung        | 44          |
| bes herzogs von Reichstadt, Frankfurt am Main                   | 83          |
| Piener, Frang Laver, bairifcher Mingbeamter, Brotfrufte         |             |
| ber Hortense, verlangt Belohnung, Bescheinigung der Ba-         | 444         |
| ronin von Aretin, München                                       | 142         |
| Buchtler, Bathengejuch, Remlingen (bei Burgburg ober bei        |             |
| Wolfenbüttel?)                                                  | 61          |
| Buid, offerirt einen Tagesbefehl Rapoleon's I., Billfallen      | 122         |
| (Gumbinnen)                                                     | 143         |
| bon Butttammer, "erfter preußischer Prafibent," Krantheits      | 100         |
| ipetulation, Rheuma und Blafenübel, Beftphalen                  | 434         |
| Bub, J. B., Goldichmied, Krantheitsipeful., Blajentranth., Köln | 434         |
| Phl, Professor Dr. Theodor, Tragodie u. Dentschriften, altes    |             |
| Dofument über einen banisch-ichleswigschen Krieg, Greifs-       | ann.        |
| wald in Bonimern                                                | 203         |

|                                                                                                       | Seite  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Rad, Urban, Aubienggesuch wegen eines in Baben fonfiszirten                                           |        |     |
| Buchs, Baris                                                                                          | 205    |     |
| Rade, Julius, gurudgewiesenes Feldmeffer, Golingen                                                    | 288    |     |
| Rahfe, 3ba, Rosenbouquet zu Renjahr, Beirathsgratulation,                                             |        |     |
| Rapoleonsfest-Gratulation, Reujahrs-Gratulation                                                       | 53     |     |
| Raff, Raspar, gewibmeter Marich, Lahr in Baben                                                        | 77     |     |
| Rahr, Rarl, Banbler, miggludtes bonapartiftifches Drama,                                              |        |     |
| Reuk bei Roln                                                                                         | 314    |     |
| Ranbhartinger, gewidmetes Bert, Bien                                                                  | 83     |     |
| Rang, Friedrich, Gedicht, Unterftugung von 50 Franfen,                                                |        |     |
| Rang, Friedrich, Gedicht, Unterstützung von 50 Franken,<br>Raisheim in Baiern                         | 73     |     |
| Rapedius, Rannn, Bitte um Anftellung im faiferl. Saus-                                                |        |     |
| halte, Bugladen, Unterftugung von 400 Franten, Berlin                                                 | 83     |     |
| Raft, Gebaftian, Beiraths-Gratulation, Cham in Baiern                                                 | 55     |     |
| Rath, 3. B., Gefuch um Restitution von 700,000 Fr., frau-                                             |        |     |
| dulosbanterotte Rreditgesellichaft, Gray i. Steierm.                                                  | 402    |     |
| von Rathen, Bernh., Baron, Erfind. betr. Luftmafchine, Ropf                                           | 122    | 10  |
| bes Galilai, Unterftugung, Bermachtuiß, Baris                                                         | 458-   | 460 |
| matten perg, Ratharine, Malerwitive, Anglast von Abilovado                                            | Lui    |     |
| Gaftein, Bettelei, Salaburg                                                                           | 354    |     |
| Rabeburg, Dr., Rath und Brofeffor, Buch über ben Berfall                                              | 411    |     |
| Der Blader, Berlin                                                                                    | 314    |     |
| Rau, Gottl. Beinr., Jurift, "Biegenlied für bas Rind Frant-                                           | 200    |     |
| reich's," Eglingen                                                                                    | 109    |     |
| Rauch, Unterftugung von 30 Franten, ift ein Baier                                                     | 353    |     |
| bon Rauchienegger, Cophie, geb. bon Speth, Profeffors-                                                |        |     |
| fran, Broichure über Papftihum und Raifer, Aubienge                                                   | 505    | 6   |
| Gesuch, Paris                                                                                         | 207-   |     |
| Rauh, alter Schufter bes Raifers, Betteleien, Mugsburg                                                | 148,   | 303 |
| bon Raufder, Jos. Dthmar, Karbinal, Weihnachtsgratulat.,                                              | 288-   | n   |
| Warning to Obachingth Caf parailfon Orbation Witte un                                                 | 200-   | -0  |
| Rawicz de Zbebinsti, Jof., polnifcher Abeliger, Bitte um                                              | 415    |     |
| Anstellung<br>Reat (?), Dr., Abvolat, Berl üb. internat. Sanbelsrecht, Giegen                         | 415    |     |
|                                                                                                       | 210    |     |
| Reb, Abt, Ueberseher e. Werfs über Napoleon III., empfängt<br>800 Franken, (ohne Angabe des Wohnorts) | 185.   | 480 |
| Reber, Dr. Frant, Professor ber Archaologie, Ruinen Rom's                                             | ico.   | 200 |
| und der Campagna, München                                                                             | 314    |     |
| von ber Rede-Bolmerftein, Graf Abalbert, Guter Sama-                                                  | 7.7    |     |
| riter, Bettelei, Crafdnig in Schlefien                                                                | 289    |     |
| Reder, Fr. Eb., Sandler, Sortenie-Saar-Medaillon, Machen                                              | 314-   | -5  |
| Rebete, 2., Cohn vom 16. Marg, Diephols im Sannoverifchen                                             | 132    |     |
| Regensburger, Ludwig, Bettelei bebufs Badereife, Munchen                                              | 228    |     |
| Regher, Bater-Unjer-Schreibfunftftudden, Berlin                                                       | 84     |     |
| Regler, Georg, Boftbeamter, Liebesftandal b. Raifers, Burgburg                                        | 228    |     |
| Rehtang, C., alt. Goldat d. Raiferreiche, Betteleien, Roburg                                          | 228    |     |
| Reich, Ed., Dr. med., Bibliothefar, Bettelei um Anftellung, Gotha                                     | 315    |     |
| Reichard, Napoleonsfest-Gedicht, Wien                                                                 | 143    |     |
| Reichardt & S & Grantheitainefulation beinnbere Dahrung                                               |        |     |
| für den Raifer, Wismar in Medlenburg                                                                  | 434    |     |
| Reidel, & M., Fremoensuhrer fur Baben, Sagen aus                                                      | - Line |     |
| Badens Umgebung                                                                                       | 289    |     |

|                                                                                                                      | Seite      |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| Reidenbad, Abolph, alter Mitfduler, Bettelei um Jules                                                                |            |               |      |
| Cesar und Zigarren, Phalmehiefen (?) in Baiern                                                                       | 264        |               |      |
| Waiting Attented - Abratulation Abrain - Actionary                                                                   | 161        |               |      |
| Reiching, Attentats - Gratulation, Groß - Eflingen                                                                   | 101        |               |      |
| von Reichlin-Melbegg, Fraulein Bedwig, Bettelei um                                                                   | 04         |               |      |
| 18,000 Gulden behufs Beirath, erhalt 6000 Fr., Baris .                                                               | 61         |               |      |
| von Reichlin-Meldegg, Baron, Brofeffor, Bettelei behufs                                                              |            |               |      |
| von Reichlin-Melbegg, Baron, Brofeffor, Bettelei behufs<br>bes Studiums der romanischen Ibiome, Freiburg i. Breisgan | 228        |               |      |
| Reiffen, Buft., Erfind. betr. Minen Bentilation, Gaarbruden                                                          | 460        |               |      |
| Reinbold, Otto, Manuffript über Cafarismus, Bettelei um                                                              |            |               |      |
| Brotettion, Meinwangen in Baben                                                                                      | 270        |               |      |
| Reiner, Bettelei, Sonfolgen bei Raufbeuren                                                                           | 148.       | 179           |      |
| Methet, Stiller, Donologen Strategorner                                                                              | Company of | Total Section |      |
| Reinte, Dr. Laur., afad. Professor, Budy üb. d. Drient, Munfter                                                      | 200-       | -290          |      |
| Reintens, 3. S., Universitäts-Reftor, Schriften über drift-                                                          | nin        |               |      |
| liche Bivilijation, Breslau Reifer, Bettelei um die "Deforation" fur Munbler, Speier                                 | 345        |               |      |
| Reifer, Bettelei um die "Deforation" für Mundler, Speier                                                             | 167        |               |      |
| Reiß, Budhanbler, romifches Megbuch, Wien                                                                            | 228-       | -9            |      |
| Reppert, Marie, Bettelei um ben Caveille'ichen Deftillations-                                                        |            |               |      |
| Apparat, Teterow im Medlenburgijchen                                                                                 | 290        |               |      |
| Reg, Anerbieten betreffend Enthullungen, Ems                                                                         | 161        |               |      |
|                                                                                                                      | 101        |               |      |
| Rettid, A., Mittel wider die Seefrantheit, Busmarshaufen                                                             | 100        |               |      |
| in Baiern                                                                                                            | 420        |               |      |
| Rettich, Attentats-Gedicht, Bamberg                                                                                  | 161        |               |      |
| Rettich, Rarl, bietet feine Dienfte an, Bartemberg                                                                   | 378        |               |      |
| von Reumont, Alfred, prengifcher Weichaftsträger, Beichichte                                                         |            |               |      |
| ber Jugend ber Ratharina von Diedici, eigenhandiges                                                                  |            |               |      |
| Schreiben des Raifers, Floreng                                                                                       | 84         |               |      |
| Renher, Robert, Graveur, 2 Stabiftiche, 20 u. 115 Fr., Berlin                                                        | 415        |               |      |
| Oben det, bebett, Grubent, 2 Sungfituje, 20 n. 110 ft., Settin                                                       | do do do   |               |      |
| Rheinische Beitung, Beftechung, Roln Rhenfins, Gutsbefiger, Auswanderung nach Afrika, Agri-                          | 376        |               |      |
| othenitus, Gutsbeitzer, Auswanderung nach Afrita, Agri-                                                              | 200        |               |      |
| fulturgefellichaft zu Bublit bei Roslin                                                                              | 290        |               |      |
| Ribeaud, S., Sprachlehrer und moderner Sofnarr, Rathiel,                                                             |            |               |      |
| Brudjal                                                                                                              | 229        |               |      |
| Richard, Rarl, Bettelei, Memmingen in Baiern .<br>Richen, Johann, Seibenwirter, Bettelei um Auftrage, Often-         | 67         |               |      |
| Richen, Sohann, Geibenmirter, Bettelei um Anftrage Diten-                                                            |            |               |      |
| figgen (2) hei Wherfeld (mohl Siterfiehen gemeint)                                                                   | 315-       | -6            |      |
| fiegen (?) bei Elberfeld, (wohl Oftersieden gemeint) Richter, Dr. Karl, Werk über politisches und soziales Recht     | 010-       | 0             |      |
| Attifet, Dr. Rutt, 28til note politiques und jugiales neugl                                                          | 010        | 015           | 100  |
| der frangofischen Revolution, Berlin                                                                                 | 316,       | 345-          | -Б   |
| Richter, Dr., zweiter Band ber Geschichte ber frangofischen                                                          | -          |               |      |
| Revolution, Wien .<br>Richter, F. Ad., Krantheitsspetulat., Rheumatismus, Duisburg                                   | 316,       | 345 -         | -6   |
| Richter, F. Ab., Kranfheitsspetulat., Rheumatismus, Duisburg                                                         | 434        |               |      |
| Richter, David, Krantheitsfpetulation, Samorrhoiden, Ra-                                                             |            |               |      |
| baun in Böhmen                                                                                                       | 434        |               |      |
| Ridel, Ostar, Ariegsminifterialfefretar, Bathengefuch, Baiern                                                        | 391        |               |      |
| Ridenbad, D., Bettelei, Tals (?) in Baiern                                                                           | 148        |               |      |
| Oldert Charteletine Challentiden Charles Office Con                                                                  |            |               |      |
| Ridert, Gratulation (italienischer Rrieg), München                                                                   | 177        |               |      |
| Riedel, Benriette, Bettelei, Reuftadt an der Mijch                                                                   | 67         | 100           |      |
| Riebichell, Buchhanbler, Bitte um Gubvention, Bera                                                                   | 355.       | 480           |      |
| Rings, herm. Joi., Entwidelung ber menichlichen Stimme,                                                              |            |               |      |
| Soffenberg in Breußen (?)                                                                                            | 229-       | 230.          | 480, |
| Rintenberger, Bettelei, Bachtersbach in Beffen                                                                       | 171        | Sec. 2        | 100  |
| Rig, Richter, Seirathe-Gratulation, Weiben in ber bairifchen                                                         | 400        |               |      |
| Oberpfala                                                                                                            | 54         |               |      |
| Witight Strichrich Projetton Haberistan von Total                                                                    | ,USE       |               |      |
| Ritidl, Friedrich, Profesior, Ueberfeger von Jules Cesar,                                                            |            |               |      |
| Dant für überfandtes Egemplar, Musdrud der über-                                                                     |            |               |      |
| ichwanglichiten Bewunderung für Bonaparte und der                                                                    |            |               |      |
| biffigften Geringichätzung in Bezug auf die Geschicht.                                                               |            |               |      |
|                                                                                                                      |            |               |      |
| ichreibung Mommien's, Bonn                                                                                           | 262        |               |      |
|                                                                                                                      | 262<br>61  |               |      |

|                                                                                                                                                                                                      | Sette         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rittler, Maria, Arbeitsbeutel ber Hortenje, Autograph, Augsb.<br>Rixinger, Sildegarde, Krantheitsspekulation, Kräutertrant,                                                                          | 352           |
| Baden Baden                                                                                                                                                                                          | 434           |
| Make at Oakship Granthait Studiet Marila White Oak                                                                                                                                                   | 197           |
| Modern, Joodins, Minnigenspernial., Diegitosengit, acom                                                                                                                                              |               |
| Robert, Jodotus, Krantheitsspetulat., Mexito-Elixir, Koln<br>Roch, Affignaten, Gommern im Magdeburgischen<br>Rochholy, Mathilde, Affessors-Tochter, Bettelei für den<br>Dichter Flammhorft, Nürnberg | 471           |
| Dichter Flammborit, Mirnberg                                                                                                                                                                         | 391           |
| Rod, Bitwe, Bettelei, Gffen                                                                                                                                                                          | 171           |
| Make ( Walls                                                                                                                                                                                         | 717           |
| Robe, f. Rolfs.<br>Rober, Dentschrift betreffend Ueberschwemmungen, Lieben-                                                                                                                          |               |
| Rooer, Dentschrift betreffeno liebersamemnungen, Lieben-                                                                                                                                             |               |
| werda im Merseburgischen (Preußen)                                                                                                                                                                   | 143           |
| Rote, Deffer ber taiferlichen Familie, Golingen                                                                                                                                                      | 178           |
| Römer, Bettelei, Silbesheim                                                                                                                                                                          | 96            |
| O 2 win Dr. Garl O Waste St. Was Williams Completions                                                                                                                                                |               |
| Rorig, Dr. Rarl, 2 Berte üb. Bad Bilbungen, Empfehlung                                                                                                                                               | 101 =         |
| bon Salzbrunn, Wildungen im Balbed'ichen                                                                                                                                                             | 434-5         |
| Rofch, Erfindung betr. bas Lenten der Luftichiffe, Lindenau,                                                                                                                                         |               |
| (nicht näher bezeichnet)                                                                                                                                                                             | 460           |
| Roidler, Boligei-Direttor, bettelt ums Rreug ber Ehrenlegion,                                                                                                                                        |               |
| ord fater, Bonger Direttor, bettett ums streng bet Egrentegion,                                                                                                                                      | 290           |
| (ohne Angabe des Wohnorts)                                                                                                                                                                           | 200           |
| Rößler, M., Krantheitsipetulat., Fichtennabelbaber, Blanten-                                                                                                                                         | 100           |
| burg (nicht näher bezeichnet)                                                                                                                                                                        | 435           |
| Röttger, R., alter öfterreichifder Offigier, Erfinder, Rraft                                                                                                                                         |               |
| South Colors Office Colors to Make office, Stuff                                                                                                                                                     | 460           |
| ber Kräfte, (ohne Angabe des Wohnorts)                                                                                                                                                               | 300           |
| Möttmund, Joj., Literat, Buch betr. Abentener e. Deutschen,                                                                                                                                          |               |
| Bettelei um mahre Photographie, Bater ein alter Mit-                                                                                                                                                 |               |
| schüler, Augsburg                                                                                                                                                                                    | 230           |
| Was as population Devived wit faires Destay as harrises                                                                                                                                              | 200           |
| Rogge, vergeblicher Berfuch mit feinen Berfen gu huldigen,                                                                                                                                           | **** ***      |
| Schwerin                                                                                                                                                                                             | 143. 167      |
| Robbe, B., ausgedienter Baftor, glühender Berehrer des Staats-                                                                                                                                       |               |
| ftreiche, Spielbant - Bettelei, Unterftugung, Parchim im                                                                                                                                             |               |
| Medlenburgifchen                                                                                                                                                                                     | 46-8          |
| O a fine of the Contraction to the Comment for the                                                                                                                                                   | 40.0          |
| Rohner, G. Dt., Erfindung betreffend das Sprengen ber 3n-                                                                                                                                            | 400           |
| fanterie-Carre's, Rheined bei Robleng                                                                                                                                                                | 450           |
| Rohrer, Unt. Theod., Bofamentirer, Illufion und Bettelei,                                                                                                                                            |               |
| Stollberg in Sachsen                                                                                                                                                                                 | 415-6         |
| Rotteichel, Gulbigungegebicht, Dangig                                                                                                                                                                | 58            |
| Motte wet, Quitinging georgi, Sunging                                                                                                                                                                | 00            |
| Rolfs, S. D., Spigel; Buch, betitelt: Fürstenspiegel; Borichlag jum Antauf beuticher und frangofischer Londoner                                                                                      |               |
| ichlag zum Anfauf deutscher und französischer Londoner                                                                                                                                               |               |
| Beitungen; Andienz; London                                                                                                                                                                           | 167-8         |
| Roland, G., Erfindung betreffend meitmirfendes Rundmittel.                                                                                                                                           |               |
| Oranienburg bei Botsdam<br>Roje, L., Widmungs-Angebot, Kaffel<br>Rojenthal, J. G., Attentats-Gratulation, Raftenburg im                                                                              | 450           |
| Mata O Michaelas Marchat Collet                                                                                                                                                                      | 02            |
| Rose, L., Widmungs-Angebot, Kassel<br>Rosenthal, J. G., Attentats-Gratulation, Rastenburg im<br>prenkischen Regierungsbezirke Königsberg                                                             | 85            |
| Rojenthal, J. G., Attentats - Gratulation, Raftenburg im                                                                                                                                             |               |
| preußischen Regierungsbezirte Königsberg                                                                                                                                                             | 162           |
| preußischen Regierungsbezirte Ronigsberg<br>Rofenthal, Affignaten, Gerbebe im preuß. Rreife Bochum                                                                                                   | 194, 471, 480 |
| Raier Marimilian Rettelei Mucchura                                                                                                                                                                   | 67            |
| Rofer, Maximilian, Bettelei, Augsburg Rofien, G., Sohn vom 16. Mart, Hamburg                                                                                                                         | 700           |
| Molten, G., Soon bom 16. Mars, Hamburg                                                                                                                                                               | 132           |
| Roffignol b'Aftorg, f. Aftorg.                                                                                                                                                                       |               |
| Roth, Bettelei um Avancement für feine Bettern, Rarleruhe                                                                                                                                            | 143           |
| Roth, Oberargt der preugischen Armee, Studien ub. Militar-                                                                                                                                           |               |
| Mahirin Man has Talblagard non Chalans                                                                                                                                                               | 900           |
| Medizin, Plan des Feldlagers von Chalons                                                                                                                                                             | 290           |
| Rother, brillante Lofung der deutschen Frage, Baris                                                                                                                                                  | 333           |
| Rothichild, 3., Buchhandler und meiningischer Ronful,                                                                                                                                                |               |
| Bettelei ums Kreus der Chrenlegion, Baris                                                                                                                                                            | 392           |
| non Rathitein Graffin Rettelei um 500 Tronfen                                                                                                                                                        | 416           |
| von Rothstein, Graffin, Bettelei um 500 Franken Rudinger, Affignaten, Babenhausen im bairifden Schwaben                                                                                              | 471           |
| Andriger, eifignaten, Savenganjen im baterichen Schwaben                                                                                                                                             | Wil.          |
| Rudolph, Chriftian, Erfindung betreffend Bapierfälfchungen,                                                                                                                                          |               |
| Elberfeld (als in hannover liegend bezeichnet)                                                                                                                                                       | 280, 460      |
|                                                                                                                                                                                                      |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geite                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rudolph, heinrich, Bedienter, Lohnstreit mit dem frangosisschen Gesandten, Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| ichen Gefandten, Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 402                                                                                                                             |
| Mudolph, Wilhelm, Stuckator, Arankheitespekulation, Blaien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 435                                                                                                                             |
| trantheitegeheimniß, Breslau von Rudtorffer, Ritter, Erfind. betr. Dohlgeichof, Bien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450                                                                                                                             |
| Rueff, Dr., atademijder Professor, Buch über Beichlagen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
| Bierde, Nobenbeim in Buriemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 291                                                                                                                             |
| Rühl, Fror., Surproprateur, Buch über Nameral-Rechnungs-<br>Biffenichaft, mehrjache Bettelei, Darmstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230                                                                                                                             |
| Rühle, Bettelei, Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148                                                                                                                             |
| Rüppert, Fr., badiider Zollinipeftor, Gesuch betr. seinen Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199                                                                                                                             |
| von Rüpplin, Baronin, geftidtes Portefeuille, vielfache Bettelei, Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 143, 187                                                                                                                        |
| Rugendas, Borftednadel Napoleon's I., Münden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178                                                                                                                             |
| Rugendas, Borftednadel Napoleon's I., Münden<br>Ruhati det, Joi., Krantheitsipetulation, Seehojer'iche Billen,<br>Außig in Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4:)*                                                                                                                            |
| Runni Vulu Gedicht Machebura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 435<br>109                                                                                                                      |
| Rumpf, Luln-Gebicht, Magdeburg Bunge, Organift, Mrantheitespefulation, Gichtfur, Jempow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| ın Brandenburavden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435                                                                                                                             |
| Rupprecht, M., Bettelei, Rurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67<br>63                                                                                                                        |
| Ruttinger, Oberamtmann, Thronbesteigungs - Gratulation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| Auszug aus dem Moniteur vom 23. Marg 1815, Frei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - \                                                                                                                             |
| burg im Breisgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
| <b>©.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.1                                                                                                                            |
| Cachenbacher, Ludw., Brojdure üb. b. Todesftrafe, Münden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316                                                                                                                             |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdiure üb. d. Todesstrafe, München Saegerdt, Nart, Baffenichmied, Erfindung betr. Zundmaffe, Ludau in Der Riederlauffs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 316<br>4501                                                                                                                     |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdiure üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Marl, Baffenichmied, Erfindung betr. Zündmasse, Ludan in der Riederlausse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4501<br>63, 460                                                                                                                 |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdure üb. d. Todesftrase, München Saegerdt, Narl, Baffenichmied, Erfindung betr. Zündmasse, Ludau in der Miederlausse.  Salissig, Angebot betreffend ein Geheinnis, Möln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4501                                                                                                                            |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdure üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Marl, Bajsenichmied, Erfindung betr. Zündmasse, Ludau in der Niederlausse.  Salissig, Angebot betressend ein Geheinniß, Köln  Salomon, J., Impotenz-Doftor, Andienz Gesuch, Handurg  ander, Simon, Kansmann, Bettelei um Anleihe von 25000  Franken. Magbeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4501<br>63, 460                                                                                                                 |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdure üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Marl, Bajsenichmied, Ersindung betr. Zündmasse, Lucau in der Niederlausis.  Salissig, Angebot betressend ein Geheimniß, Köln.  Salomon, J., Impotenz-Dostor, Andienz Gesuch, Hamburg Sander, Simon, Naufmann, Bettelei um Anleiche von 25000 Franken, Magbeburg.  von Sandizell, Gräsin, Bettelei, München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4501<br>63, 460<br>2301, 120                                                                                                    |
| Sachenbacher, Ludw., Brojchüre üb. d. Todesftrase, München Saegerdt, Narl, Bassenichmied, Erfindung betr. Jündmasse, Ludau in der Niederlausig. Salis ig, Angebot betreffend ein Geheinniß, Nöln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366 7                                                                                  |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdure üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Narl, Bassenichmied, Erfindung betr. Zündmasse, Ludan in der Miederlausig.  Ludan in der Miederlausig.  Salissig, Angebot betreffend ein Geheinniss, Wöln.  Salomon, J., Impotenz-Totior, Audienz Gesuch, Hamburg Sander, Simon, Nausmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg.  von Sandizell, Gräfin, Bettelei, München.  Sasser, Marim., Lehrer (Prosessor) der Physit, Ersindung betreffend voltasiehe trockene Säule, Baiern.  Sattler, Bettelei, Eggisheim (?Eggersheim im preußischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346                                                                                           |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdure üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Marl, Wassenichmied, Ersindung betr. Zündmasse, Ludau in der Miederlausit. Salissig, Angebot betressend ein Geheimnis, Köln. Salomon, J., Impotenz-Tottor, Audienz Gesuch, Hamburg Sander, Simon, Kansmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg. von Sandizell, Gräsin, Bettelei, München. Sassell, Gräsin, Bettelei, München. Sassell, Gräsin, Bettelei, München. Sassell, Gräsin, Gegescheim im prensisschen Begierungsbezirfe Aachen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366 7                                                                                  |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdure üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Marl, Wassenichmied, Ersindung betr. Zündmasse, Lucau in der Niederlausit .  Salissig, Angebot betressend ein Geheimniß, Möln  Salomon, J., Impotenz-Totior, Andienz Gesuch, Hamburg Sander, Sinton, Nausmann, Bettelei um Anleiche von 25000 Franken, Magbeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366 7<br>460<br>96-7                                                                   |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdure üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Marl, Wassenichmied, Ersindung betr. Zündmasse, Ludau in der Miederlausit. Salissig, Angebot betressend ein Geheimnis, Köln. Salomon, J., Impotenz-Tottor, Audienz Gesuch, Hamburg Sander, Simon, Kansmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg. von Sandizell, Gräsin, Bettelei, München. Sassell, Gräsin, Bettelei, München. Sassell, Gräsin, Bettelei, München. Sassell, Gräsin, Gegescheim im prensisschen Begierungsbezirfe Aachen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4501<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366 7                                                                                   |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdure üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Narl, Bassenichmied, Ersindung betr. Jündmasse, Ludan in der Riederlausig.  Ludan in der Riederlausig.  Salissig, Angebot betreisend ein Geheinniss, Wöln.  Satomon, J., Impotenz-Totior, Andienz Gesuch, Hamburg Sander, Simon, Nausmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg.  von Sandizell, Gräsin, Bettelei, München.  Sasser, Maxim., Lehrer (Prosessor) der Physist, Ersindung betreisend voltasische trockene Säule, Baiern.  Sattler, Bettelei, Eggischeim (Leggerscheim im preußischen Regierungsbezirte Aachen?)  Sander, August, Thronbesteigungs Gratulation, Werder in der hannoverichen Landdrostei Hildesheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366 7<br>460<br>96-7<br>52, 481                                                        |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdure üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Narl, Bassenichmied, Ersindung betr. Jündmasse, Ludan in der Riederlausig.  Ludan in der Riederlausig.  Salissig, Angebot betreisend ein Geheinniss, Wöln.  Satomon, J., Impotenz-Totior, Andienz Gesuch, Hamburg Sander, Simon, Nausmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg.  von Sandizell, Gräsin, Bettelei, München.  Sasser, Maxim., Lehrer (Prosessor) der Physist, Ersindung betreisend voltasische trockene Säule, Baiern.  Sattler, Bettelei, Eggischeim (Leggerscheim im preußischen Regierungsbezirte Aachen?)  Sander, August, Thronbesteigungs Gratulation, Werder in der hannoverichen Landdrostei Hildesheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366 7<br>460<br>96-7<br>52, 481                                                        |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdure üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Nart, Bassenichmied, Ersindung betr. Zündmasse, Ludan in der Niederlausig.  Salis ig, Angebot betreffend ein Geheinnis, Nöln Satomon, J., Impotenz-Dotor, Andienz Gesuch, Hamburg Sander, Simon, Nausmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg von Sandizell, Gräsin, Bettelei, München Sajer, Mazim., Lehrer (Projesior) der Physit, Ersindung betreffend voltasiche trockene Säule, Baiern Sattler, Bettelei, Eggisheim (? Eggersheim im prenßischen Megierungsbezirte Anden?) Sander, Angust, Thronbesteigungs Granulation, Werder in der hannoverichen Landdrostei Hidesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366 7<br>460<br>96-7<br>52, 481                                                        |
| Sachenbacher, Ludw., Brojdure üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Narl, Bassenichmied, Ersindung betr. Zündmasse, Ludai in der Riederlausse.  Ludai in der Riederlausse.  Salissig, Angebot betressend ein Geheinnis, Köln.  Salomon, J., Impotenz-Totior, Andienz Gejuch, Hamburg Sander, Simon, Nausmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg.  von Sandizell, Gräsin, Bettelei, München.  Sajser, Maxim., Lehrer (Prosessor) der Physit, Ersindung betressend voltasische trockene Säule, Baiern.  Sattler, Bettelei, Eggischeim (Leggerscheim im preußischen Megierungsbezirte Aachen?)  Sander, August, Thronbesteigungs Gratulation, Werder in der hannoverichen Landbrostei Hildesheim.  von Saudten, Gust. Ab., badischer Publizist, Angebot seiner Dienste zur Einheit Tentschlands, Audienz Geinch.  Sausen, Medatteur, Zeitungsbestechung, Mainz und Speier Sauter, Marl Wille, Literat und Aupsersecher, Aussungung des Friedenssürsen, Attentats-Gratulation, Kürnberg.                                                                                                                                                                                 | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366-7<br>460<br>96-7<br>52, 481<br>187<br>376<br>109, 162                              |
| Sachenbacher, Ludw., Projedüre üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Narl, Wassenichmied, Ersindung betr. Jündmasse, Ludan in der Niederlausit.  Salissig, Angebot betressend ein Geheinnis, Nöln  Salomon, J., Impotenz-Tokor, Andienz Gesich, Hamburg Sander, Simon, Nausmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg  von Sandizell, Gräsin, Bettelei, München  Sassen, Maxim., Lehrer (Prosessor) der Physik, Ersindung betressend volkasiche trockene Säule, Baiern  Sattler, Bettelei, Eggisheim (Leggersheim im preußischen Megierungsbezirke Aachen?)  Sander, Angust, Thronbesteigungs Granulation, Werder in der hannoverichen Landbrostei hildesheim  von Sandken, Gust. Ab., badischer Publizisk, Angebot seiner Tienste zur Einheit Tentschlands, Andienz Geinch  Sausen, Redatteur, Zeitungsbestechung, Mainz und Speier Santer, Narl Wilh., Literat und Aupserstecher, Ansingung des Friedenssürsten, Attentates Granulation, Kürnberg  von Sann, Warie Luise, Fürst in, Tochter des Graten von Sann, Warie Luise, Fürst in, Tochter des Graten von Leiningen Westerburg, Thronbesteigungs Granulation                                                     | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366-7<br>460<br>96-7<br>52, 481<br>187                                                 |
| Sachenbacher, Ludw., Brojchüre üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Narl, Bassenichmied, Ersindung betr. Jündmasse, Luciau in der Niederlausig.  Salis ig, Angebot betreffend ein Geheinmiß, Köln Salomon, J., Impotenz-Dotior, Andienz Gesuch, Hamburg Sander, Simon, Kansmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg von Sandizell, Gräsin, Bettelei, München Sajer, Mazim., Lehrer (Prosessor) der Physist, Ersindung betressend voltasiche trockene Sänle, Baiern Sattler, Bettelei, Eggisheim (Leggersheim im prenßischen Regierungsbezirke Aachen?) Sander, Angust, Thronbesteigungs Granulation, Werder in der hannoverichen Landdrossei hildesheim von Sandten, Gust. Ad., badicher Publizist, Angebot seiner Tienste zur Einheit Teutschlands, Andienz Gesind Sansen, Redatteur, Zeitungsbestechung, Mainz und Speier Santer, karl Wilh., Literat und Aupsersiecher, Ansingung des Friedenssürsten, Attentats-Granulation, Kürnberg von Sann, Marie Luise, Kürstin, Tochter des Grasen v. Leiningen Westerburg, Ihronbesteigungs Granulation                                                                                                                   | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366-7<br>460<br>96-7<br>52, 481<br>187<br>376<br>109, 162                              |
| Sachenbacher, Ludw., Brojchüre üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Narl, Bassenichmied, Ersindung betr. Jündmasse, Lucau in der Niederlausig.  Salifig, Angebot betreffend ein Geheinnis, Köln Salomon, J., Impotenz-Dotior, Andienz Gesuch, Hamburg Sander, Simon, Kansmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg von Zandizell, Gräsin, Bettelei, München Sajer, Mazim., Lehrer (Projesior) der Physist, Ersindung betressend voltasiche trocene Säule, Baiern Sattler, Bettelei, Eggisheim (? Eggersheim im prensischen Megierungsbezirte Aachen?) Sander, Angust, Thronbesteigungs Granulation, Werder in der hannoverschen Landbrostei Hidesham, Mustenz in von Zaudten, Gust. Ad., badicher Publizist, Angebot seiner Tienste zur Einheit Tentschlands, Andenz Gesuch Sausen, Redatteur, Zeitungsbestechung, Mainz und Speier Santer, karl Wilh., Literat und Anpsertsecher, Unstingung des Friedensssürsten, Attentats-Granulation, Kürnberg von Zaun, Marie Luiie, Fürst in, Tochter des Grasen v. Leiningen Westerburg, Thronbesteigungs Granulation von Zaun, Weiterburg, Thronbesteigungs Granulation. von Zaun, Weiterburg, Thronbesteigungs Granulation. | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366-7<br>460<br>96-7<br>52, 481<br>187<br>376<br>109, 162<br>49<br>68, 69, 231-2<br>68 |
| Sachenbacher, Ludw., Brojchüre üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Narl, Bassenichmied, Ersindung betr. Jündmasse, Lucau in der Niederlausig.  Salifig, Angebot betreffend ein Geheinnis, Köln Salomon, J., Impotenz-Dotior, Andienz Gesuch, Hamburg Sander, Simon, Kansmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg von Zandizell, Gräsin, Bettelei, München Sajer, Mazim., Lehrer (Projesior) der Physist, Ersindung betressend voltasiche trocene Säule, Baiern Sattler, Bettelei, Eggisheim (? Eggersheim im prensischen Megierungsbezirte Aachen?) Sander, Angust, Thronbesteigungs Granulation, Werder in der hannoverschen Landbrostei Hidesham, Mustenz in von Zaudten, Gust. Ad., badicher Publizist, Angebot seiner Tienste zur Einheit Tentschlands, Andenz Gesuch Sausen, Redatteur, Zeitungsbestechung, Mainz und Speier Santer, karl Wilh., Literat und Anpsertsecher, Unstingung des Friedensssürsten, Attentats-Granulation, Kürnberg von Zaun, Marie Luiie, Fürst in, Tochter des Grasen v. Leiningen Westerburg, Thronbesteigungs Granulation von Zaun, Weiterburg, Thronbesteigungs Granulation. von Zaun, Weiterburg, Thronbesteigungs Granulation. | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366-7<br>460<br>96-7<br>52, 481<br>187<br>376<br>109, 162<br>49<br>68, 69, 231-2<br>68 |
| Sachenbacher, Ludw., Brojchüre üb. d. Todesstrase, München Saegerdt, Narl, Bassenichmied, Ersindung betr. Jündmasse, Luciau in der Niederlausig.  Salis ig, Angebot betreffend ein Geheinmiß, Köln Salomon, J., Impotenz-Dotior, Andienz Gesuch, Hamburg Sander, Simon, Kansmann, Bettelei um Anleihe von 25000 Franken, Magdeburg von Sandizell, Gräsin, Bettelei, München Sajer, Mazim., Lehrer (Prosessor) der Physist, Ersindung betressend voltasiche trockene Sänle, Baiern Sattler, Bettelei, Eggisheim (Leggersheim im prenßischen Regierungsbezirke Aachen?) Sander, Angust, Thronbesteigungs Granulation, Werder in der hannoverichen Landdrossei hildesheim von Sandten, Gust. Ad., badicher Publizist, Angebot seiner Tienste zur Einheit Teutschlands, Andienz Gesind Sansen, Redatteur, Zeitungsbestechung, Mainz und Speier Santer, karl Wilh., Literat und Aupsersiecher, Ansingung des Friedenssürsten, Attentats-Granulation, Kürnberg von Sann, Marie Luise, Kürstin, Tochter des Grasen v. Leiningen Westerburg, Ihronbesteigungs Granulation                                                                                                                   | 450-1<br>63, 460<br>230-1, 120<br>346<br>366-7<br>460<br>96-7<br>52, 481<br>187<br>376<br>109, 162<br>49<br>68, 69, 231-2<br>68 |

|                                                                                                    | Eritt. |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Schaffthuber, Briefter, Bibmung für Raiferin, Bofpig St.                                           |        |     |
| Augustin zu Reuburg in Baiern                                                                      | 316    |     |
| Schalt, Sugo, Boftbeamter, Angebot feiner Dienfte, wünfcht                                         |        |     |
| nad Baris berufen zu fein, Berlin                                                                  | 291    |     |
| Schals, Ferd. Morip, Aeltefter ber Barbier-Junung, Geburts-                                        | 100    |     |
| tage-Gratulation, Bittau in Sachien                                                                | 392    |     |
| Scharlan, bulbigt mit Buch über legale Debigin, Stettin                                            | 143    | 200 |
| Scharpi, 3., Suldigungs - Wedicht nebit Anfrage, Rarlsruhe                                         |        | 143 |
| Schart mann, Bibmungs-Gedicht, Berlin<br>Chaus, Rarl, Lehrer, zwei Lulu-Gedichte, Raftatten an ber | 75     |     |
| Mans, matt, Legter, givet Luin-Geoigie, Rafiatien an ver                                           | 110    |     |
| Muhlbach im Naffauifchen . Scheerer, Bettelei, Blantenftein bei Bochum in Preugen                  | 178    |     |
| Scheerer, Th., Bergrath und Brofeffor, 3 Memoiren, Ber-                                            | 110    |     |
| bindung ber Biffenichaft mit bem Bonapartismus gegen                                               |        |     |
| ben Republitanismus und ben Materialismus, Freiberg                                                |        |     |
| in Sachien                                                                                         | 392-   | -3  |
| Schehl, Miffignaten, Renftadt (nicht naher bezeichnet)                                             | 471    |     |
| Scheibegger, Bettelei um Benfion für feine Mitter, Bfaff-                                          |        |     |
| nan bei Willifau im Schweizer Kanton Lugern                                                        | 144    |     |
| bon Schelhaß, Dr., Regierungerath, Angebot eines Bootes                                            |        |     |
| der bonapartistischen Legende, Bettelei um Fürsprache gum                                          | +00    | -   |
| Carrière-Machen, Burgburg                                                                          | 168-   |     |
| von Schellart, Grafin, Diffizierswitme, Betteleien, Machen                                         | 68.    | 69  |
| Scheller, Johannes, Uhrmacher und Soldat, Aransheits-                                              |        |     |
| ipefulation, Rezepte für ben Raifer, Lenzburg im Schweizer Ranton Aargan                           | 435    |     |
| von Schent, Amanda, Beiraths-Gratulat., Rieberorbach (?)                                           | *00    |     |
| in Sachien                                                                                         | 57     |     |
| Chent, mufitalijche Suldigungen, Germersheim                                                       | 63     |     |
| Scherer, Blinder, Bettelei, Beimar, ift aus Baiern geburtig                                        | 169.   | 170 |
| Schermener, Bettelei, Altendorf (nicht naber bezeichnet: in                                        |        |     |
| Deutschland find 30 Orte biefes Ramens)                                                            | 171    |     |
| Dentichland find 30 Orte biefes Ramens) Schenba d'Ortenb, huldigt mit einem Werte, verlangt        | 46     |     |
| Uniwort, Ofen                                                                                      | 66     |     |
| Schenfele, Joh., alter Goldat, Gratulat., Entzuden über Die                                        |        |     |
| Lulu-Geburt und über empfangene Deforirungen, Badenser                                             |        | 117 |
| Schewinge (de Pafferat-), Bettelei, Sabelichwerdt in Schlefien                                     | 68     |     |
| Schies 1, Joi., Gerichts-Affessor, Attentatsgedicht, Witterau (?) in Baiern                        | 161    |     |
| Schieß, Balbemar, Beiraths-Gratulation, Dresben                                                    | 54     |     |
| Schilling, J. M., Arst, pfychiatrijde Briefe über die Rarren zc.,                                  |        |     |
| Minden                                                                                             | 291    |     |
| Chily, Dr., Krantheitsfpefulation, Cdriftden über harn-                                            |        |     |
| robrenverengerung, Köln                                                                            | 435    |     |
| Schimmelpfenning, Artillerie-Hauptmann a. D., Rrant-                                               |        |     |
| heitsfpefulation, Rheuma- und Bipperlein-Mittel, Reuwied                                           |        |     |
| bei Robleng                                                                                        | 435    |     |
| Schindler, Krantheitsspefulation, Regept, Bitte um fleines                                         | 104    |     |
| Geigent, Goring in Schleifen                                                                       | 435-   | 6   |
| Geichent, Görlig in Schlesien                                                                      | 218    | 200 |
| Schleg, L. (Brad u. Schleg), Erfind. von Mordwertzeugen,                                           | 346.   | 333 |
| Meißen                                                                                             | 442    |     |
| Schlegel, Friedrich, Bettelei, Sohnau (nicht naber bezeichnet,                                     |        |     |
| ob in Burtemberg, Baden oder Defterreich)                                                          | 97,    | 179 |
| Schlegel, Spiegburger, Lulu-Gratulation, Stettin                                                   | 116    |     |
| Suleget, Ludwig, Lehrer, Bathengeluch, Robbteld bei Kratis-                                        |        |     |
|                                                                                                    | 316    |     |
|                                                                                                    |        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                    | Seitt.        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Schleibt, Frang Anton, Burgermeifter, Attentats-Gratulat.,                                                                                                                                                                         | -             |          |
| Floreheim im Raffauifden                                                                                                                                                                                                           | 162           |          |
| bon Schleinig, Baron, Dberft, Rrantheitefpetulat., Galbe,                                                                                                                                                                          |               |          |
| Goelar am Harz                                                                                                                                                                                                                     | 436           |          |
| Schlefinger, Moris, verfehlter Blan gu einer Anleihe von                                                                                                                                                                           | 2017          |          |
| 11 Obissischen Ober Beter Dan in einer einenge von                                                                                                                                                                                 | 346           |          |
| 11/2 Milliarden, Baben Baden                                                                                                                                                                                                       |               |          |
| von Schlid (Schlit), Substription, lette Serie, 3200 Fr. Schlippe, Benry, herumziehender fprifcher Kunftler, zu Deutsch                                                                                                            | 232-          | -3       |
| Schlippe, Henry, herumziehender lyrischer Kunffler, zu Deutsch                                                                                                                                                                     |               |          |
| Banteljanger, gewidmete Lieder, Betfelet, Achnlichtett mit                                                                                                                                                                         |               |          |
| bem Raifer, fein Sohn napoleon, Murnberg und Leipzig                                                                                                                                                                               | 291.          | 402      |
| Schlöffer, Beter (vgl. Cobotta), Photograph, Photographien,                                                                                                                                                                        |               |          |
| tieffte Berehrung des Raifers, Breslau                                                                                                                                                                                             | 355           |          |
| Schloffer, Bettelei um Gubifription auf eine Debaille gur                                                                                                                                                                          |               |          |
| Beirath bes öfterreichischen Raifers                                                                                                                                                                                               | 94            |          |
| Shimagar Battalai Walnes (9 Walm in Onaile Banifottin 9)                                                                                                                                                                           | UE            |          |
| Schmager, Bettelei, Balme (? Balm im Rreife Meuftettin?)                                                                                                                                                                           | 172           |          |
| in Breußen                                                                                                                                                                                                                         | 171           |          |
| Schmelger, Angebot eines Portrats von "Madame Mutter",                                                                                                                                                                             | -             |          |
| Duffeldorf                                                                                                                                                                                                                         | 63            |          |
| Schmid, Borichlag jum Antauf von Grundftuden, Reuhaufen                                                                                                                                                                            | X.            |          |
| (nicht naher bezeichnet, wahrscheinlich im badifchen Geetreije)                                                                                                                                                                    | 63            |          |
| Schmid, M., Bettelei, Stein (nicht naher bezeichnet, es gibt                                                                                                                                                                       |               |          |
| 23 Orte biefes Ramens                                                                                                                                                                                                              | 97            |          |
| Schmid, Affignaten, Igheim bei Zweibruden                                                                                                                                                                                          | 471           |          |
| Schmid Gartania Paitrong at Blaiching Phained h Othermeilar                                                                                                                                                                        | 170           |          |
| Schmid, Horienfe-Reitzeug od. Gefchirr, Rheined b. Abrweiter                                                                                                                                                                       |               |          |
| Schmib, Bettelei, Mehlifturen (ohne nabere Angabe)                                                                                                                                                                                 | 187           |          |
| Sommio, Arreszenzia, alle Wago der Hortenje, wunicht oas                                                                                                                                                                           | non.          |          |
| Portrat des Raifers, Augsburg                                                                                                                                                                                                      | 367           |          |
| Schmidt, Schufterwittme, Bettelei, Frankfurt a. D                                                                                                                                                                                  | 476           |          |
| Schmidt, M., Gratulation jum Rapoleons - Tefte, Reuthas-                                                                                                                                                                           |               |          |
| fach in Wahan                                                                                                                                                                                                                      | 476           |          |
| Schmidt, Th., Unter Lieutenant, Bettelei, Augsberg Schmidt, B., Belagerungsplane, Heibelberg                                                                                                                                       | 68            |          |
| Schmibt, B. Belggerungeplane, Seidelberg                                                                                                                                                                                           | 79            |          |
| Schmidt Rettelei Parlitadt                                                                                                                                                                                                         | 476           |          |
| Schmidt, Sulbigung mit einem Buche, Leipzig                                                                                                                                                                                        | 144           |          |
| Schmidt, Sulbigung mit einem Baar Stiefeln für Lulu, Leipzig                                                                                                                                                                       | 121           |          |
| Schmidt Bakert Court inpution partition theterities                                                                                                                                                                                | 191           |          |
| Schmidt, Robert Ernft, invalider prenfifder Unteroffigier,                                                                                                                                                                         | 001           |          |
| Bathengefuch, Köln                                                                                                                                                                                                                 | 291           |          |
| Schmidt, Ratalie, Affignaten - Bettelei (2000 Fr.), Lyd im                                                                                                                                                                         | no.           |          |
| preußischen Regierungsbezirf Gumbinnen                                                                                                                                                                                             | 291.          | 471      |
| Schmidt, Rarl, Schneider, Rupfer mit dem Bilde des Königs                                                                                                                                                                          |               |          |
| Maria Maraharta Cara                                                                                                                                                                                                               | 316           |          |
| Schmidt, Martin, alter Kommijionar, natürlicher Sohn                                                                                                                                                                               |               |          |
| proportion s 1., bergebitthe Demunuagen, anerianni su                                                                                                                                                                              |               |          |
| werden, Gratulationen, Audienzgesuch, Kempten in Baiern                                                                                                                                                                            | 131,          | 393      |
| Schmidt, Marie Thereje, frühere Magd in ber "Blauen                                                                                                                                                                                | 2004          | 200      |
| werden, Gratulationen, Audienzgesuch, Kempten in Baiern<br>Schmidt, Marie Therese, frühere Magd in der "Blauen<br>Müte," Erzählung ans dem Jahre 1813, Leipzig                                                                     | 316-          | 7        |
| Schmidt Beine Candiday Consthuitefuelulation Phanuas                                                                                                                                                                               | 010           |          |
| Schmidt, Beine, Randitor, Krantheitsspefulation, Mheuma;                                                                                                                                                                           |               |          |
| neue Bundmaffe; Angebot von Bonbons und Chofolade                                                                                                                                                                                  |               |          |
| um den Titel eines Soflieferanten; Renjahrs-Gratulat.;                                                                                                                                                                             |               |          |
| tomifche Betrachtungen über die Bicht, Empfehlung von                                                                                                                                                                              |               |          |
| Weingeift und Butgiren; Gefundheiterathichlage und Be-                                                                                                                                                                             | -             | 1000     |
|                                                                                                                                                                                                                                    |               | 416. 436 |
| lehrtthun: Bremerhaven                                                                                                                                                                                                             | 393.          |          |
| lehrtthun: Bremerhaven                                                                                                                                                                                                             | 393. 4<br>436 |          |
| lehrtthun: Bremerhaven                                                                                                                                                                                                             |               |          |
| lehrtthun; Bremerhaven<br>Schmidt, L., Krantheitsspelulat., Mittel wid. b. Stein, Dresben<br>Schmidt, Mathes, verwirrter Brief über Lulu, Baris                                                                                    | 436           |          |
| lehrtthun; Bremerhaven<br>Schmidt, L., Krantheitsspelulat., Mittel wid. d. Stein, Dresben<br>Schmidt, Mathes, verwirrter Brief über Lulu, Paris<br>Schmidt, J. B., Krantheitsspetulation, Behandlung des                           | 436<br>381    |          |
| lehrtthun; Bremerhaven<br>Schmidt, L., Krantheitsspefulat., Mittel wid. b. Stein, Dresden<br>Schmidt, Mathes, berwirrter Brief über Lulu, Paris<br>Schmidt, J. B., Krantheitsspefulation, Behandlung des<br>Brojesior Wieler, Köln | 436           |          |
| lehrtthun; Bremerhaven<br>Schmidt, L., Krantheitsspelulat., Mittel wid. d. Stein, Dresben<br>Schmidt, Mathes, verwirrter Brief über Lulu, Paris<br>Schmidt, J. B., Krantheitsspetulation, Behandlung des                           | 436<br>381    |          |

|                                                                                                                                                                                                       | Erite |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Samial Out (Selimburg her Ramellan Molerei Relieuth                                                                                                                                                   | 460   |       |
| Schmiel, Bul., Erfindung beir. Borgeflan Malerei, Baireuth Schmitt, Bettelei um Belohnung, Berlin                                                                                                     | 171   |       |
| Somitter om bach, Gratulation, Ettelbrud bei Diefirch im                                                                                                                                              | TIT   |       |
| Queenhuraiden                                                                                                                                                                                         | 74    |       |
| Schneider, Fr., Gefuch um Anftellung an der Gijenbahn,                                                                                                                                                |       |       |
| Reuenmartt bei Kulmbach                                                                                                                                                                               | 91    | 479   |
| Schneiber Dahlungsfarberung für nier Rilber Parlärube                                                                                                                                                 | 94    | 210   |
| Schneiber, Bahlungeforberung für vier Bilber, Marleruhe Schneiber, Angebot einer mufitalifden Widmung, Uffenheim                                                                                      | 24    |       |
| in Mittelfranten                                                                                                                                                                                      | 79    |       |
| Schneider, G., Lulu-Gedicht, Bamberg                                                                                                                                                                  | 110   |       |
| Schneiber Theod Frijeur alt Mitichuler Bettelei Augsburg                                                                                                                                              | 367   |       |
| Schneider, Theod., Frifeur, alt. Mitichuler, Bettelei, Augsburg Schneider, Otto, Buch über Algerien, platte Schmeicheleien,                                                                           |       |       |
| Dresden                                                                                                                                                                                               | 402-  | 3     |
| Schneiber, Rh. B. Maurermeifter, Geburtstags-Gratulation.                                                                                                                                             | -     | -     |
| Schneiber, Bh. B., Maurermeister, Geburtstags-Gratulation,<br>Ebenknoben (?) in Brenfien (?)                                                                                                          | 416   |       |
| Schneidewind, Angebot feiner Berfe, Afchaffenburg Schoch, Bettelei, Rymphenburg bei München                                                                                                           | 403   |       |
| Schoch, Bettelei, Nomphenburg bei München                                                                                                                                                             | 148   |       |
| School, Ostar, Attentats-Grafulation, Behringen (oder Bah-                                                                                                                                            |       |       |
| ringen) in Sachien (Thuringen?)                                                                                                                                                                       | 158,  | 481   |
| Schöchen, 30 Gulben Unterftugung, ift ein Baier                                                                                                                                                       | 353   |       |
| bon Schon, Otto, Sandelsgefegbuch Rapoleon's I., Bagen-                                                                                                                                               |       |       |
| plunderung, Blumberg im preuß. Regierungeb. Gumbinnen                                                                                                                                                 | 403   |       |
| Schonberg von Rothichonberg, Arthur, Bettelei um bas                                                                                                                                                  |       |       |
| Grafen Divlom, Dresden                                                                                                                                                                                | 94    |       |
| Schonfelder, Emanuel, Musitmeister, Triumphmarich in 5                                                                                                                                                |       |       |
| Tonen für Lulu, Bromberg                                                                                                                                                                              | 123   |       |
| Schonpflug, Frau Auguste, Rrantheitsfpetulation, fcnelle                                                                                                                                              |       |       |
| Rur, Berlin                                                                                                                                                                                           | 436   |       |
| Schorfen, Laura, f. Baronin von Rrofau.                                                                                                                                                               |       |       |
| Shötter, Geschichtsprofessor, huldigt mit geschichtl. Werten,                                                                                                                                         |       |       |
| Luxemburg .                                                                                                                                                                                           | 367   |       |
| Scholk, F., braucht Belohnung für überfandte Doje, Garehlen (?)                                                                                                                                       | 64    |       |
| Scholb, Erfind. betr. Bundmaffe, Arnsberg in Mittelfranten                                                                                                                                            | 451   |       |
| Scholy, Raplan an der Dedwig - Rapelle, Bettelei für einen                                                                                                                                            | 100   |       |
| Ronfirmanden, Berlin Scholz, Gandler, Attentats-Gratulation, Breslau                                                                                                                                  | 133   |       |
| Schatt Deformatio Committee Griffedung hatroffend (Clinia                                                                                                                                             | 162   |       |
| Schott, Defonomie-Rommiffar, Erfindung betreffend Elizir,                                                                                                                                             | 202   | 460-1 |
| Beftiprache, Sympathie: ftich-, hieb- und tugelfeit, Berlin Schraber, indifches Bflafter fur Lulu, Stuttgart .                                                                                        | 367.  | 1     |
| Schraber, Dr., Bewunderung und hulbigung, Roftod                                                                                                                                                      | 76    | 401   |
| Schramly, Bettelei, Settlingen bei Bertingen in Baiern .                                                                                                                                              | 187   |       |
| Schrat, 3. Dt., alter Mitichuler, Bettelei, Guneberg (nicht                                                                                                                                           | 101   |       |
| näher bezeichnet)                                                                                                                                                                                     | 64    |       |
| Schredler, Couvert Rapoleon's I., Fulda                                                                                                                                                               | 192   |       |
| Schreiber, Erfind. betr. Schut por ben Rugeln, Merfeburg                                                                                                                                              | 451   |       |
| Schreiner, Cb., Rrantheiteipetulat., Burt, Bohmifch - Leipa                                                                                                                                           | 436   |       |
| Schreiner, Eb., Krantheitsspetulat., Gurt, Bohmifch - Leipa Schrön, Eduard, Affignaten-Bettelei, Leipzig                                                                                              | 471   |       |
| Schubert, A., bulbigt mit Cholera-Brojdure, Leipzig                                                                                                                                                   | 419   |       |
| Schubler, B., huldigt mit Schrift über Ginfluß bes Golbes,                                                                                                                                            | -     |       |
| Stuffgart                                                                                                                                                                                             | 94    |       |
| Schunemann, Boftbeamter, Betichaft bes Bergogthums Berg,                                                                                                                                              |       |       |
| Bettelei Medlenburg-Schmerin                                                                                                                                                                          | 233   |       |
| Schut (Schut), 3., neue Behandlung der Cholera, Berlin .                                                                                                                                              | 419   |       |
| Schup, Jafob, Reujahrs-Gratulation, Gennheim (nicht näher                                                                                                                                             | 027   |       |
| Schut (Schut), I., neue Behandlung der Cholera, Berlin .<br>Schut, Jakob, Reujahrs-Gratulation, Sennheim (nicht näher bezeichnet) in Preußen<br>Schut, M. A., Detonom, Sohn Leines alten Militärs bes | 291   |       |
| Schut, M. A., Detonom, Sohn eines alten Militars bes                                                                                                                                                  |       |       |
| Matterreins, Bettetet am 50 - 60,000 granten, Grand)                                                                                                                                                  | 400   |       |
| bei Bernfaftel                                                                                                                                                                                        | 193   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Selle        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Schullermann, D. S., Gebet fur ben Raifer, Burgsinn bei                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Sammelburg in Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94           |
| Schulmeifter, Ch., Wefuch nebft Gebicht, Ingweiler, angeb                                                                                                                                                                                                                             |              |
| tief in Weisen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75           |
| lidy in Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10           |
| Schultheiß, badifcher Industrieller; Dichterling; viele Bette-                                                                                                                                                                                                                        |              |
| leien; Projett eines napoleonischen Epos; Erfindung betr.<br>Defonomie der Alpen, Atlas-Holgflöserei, Emaille-Guß;                                                                                                                                                                    |              |
| Defonomie der Alpen, Atlas-Dolzflöheret, Emaille-Wult;                                                                                                                                                                                                                                |              |
| napoleonisches Maufoleum; Induftrie Balaft; beutsche Mus-                                                                                                                                                                                                                             |              |
| wanderung nach Algerien; Schrift über Schwarzwälder                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Hhrmacherei: Wedichte                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37-8         |
| Schulb, Guftav, preußischer Soffalligraph, hulbigt mit talli-<br>graphiichem Tableau zur Lulu-Geburt, Berlin                                                                                                                                                                          |              |
| graphischem Tableau zur Lulu-Geburt, Berlin                                                                                                                                                                                                                                           | 124          |
| Schulb, Ludwig, Brivatlehrer, wunicht 1000 Rapoleonso or                                                                                                                                                                                                                              |              |
| für eine Lebensichule, Traumengelgeficht, Berbangen (Groß-                                                                                                                                                                                                                            |              |
| ober Rlein-Berbangen?) im preugischen Rreise Ragnit .                                                                                                                                                                                                                                 | 232, 480     |
| Souly, Eugenie, Stiderei, Bettelei um Welb gu einer weib-                                                                                                                                                                                                                             |              |
| lichen Runftarbeit, Schmeichelei gegen ben Obertammer-                                                                                                                                                                                                                                |              |
| herrn, Dreeden                                                                                                                                                                                                                                                                        | 317-8        |
| Shulke Bouged would Wetiffaria Countmann Berindung                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Schulte, Eduard, preuf. Artiflerie Sauptmann, Erfindung betreffend neue gundmaffe, Andieng-Gefuch, Botsdam                                                                                                                                                                            | 451          |
| That's Of Theme attinues On the appoint Coincide Chartes                                                                                                                                                                                                                              | ant          |
| Schulz, B., Thronbesteigungs-Poesie, gereinte Seiraths-Gratu-<br>lation, Wien                                                                                                                                                                                                         | 57           |
| lation, Risten                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Soulge, Bitte um Erfindungs Batent, Perlin Schulge, Dr. Rubolph, Gumnafiallehrer, Begeifterung für ben                                                                                                                                                                                | 461          |
| Soulge, Dr. Rudolph, Gymnagiallehrer, Begeisterung für den                                                                                                                                                                                                                            | 000 000 000  |
| Cajarismus, Bismard-Brojdure, Altenburg                                                                                                                                                                                                                                               | 269—270, 333 |
| Schumacher, Raufmann, Krantheitespefulation, 2 Flaschen                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Elirir, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                        | 436          |
| Schumann, Bettelei um Gubbention für die beutiche Oper,                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Manch                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148          |
| Schwabe, Simfon, Engen, Aehnlichfeit im Beficht mit bem                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Raifer, Photographie und Gegen Photographie, Bildes-                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| hausen im Oldenburgischen                                                                                                                                                                                                                                                             | 347          |
| Schwarting, Georg B., Forberung ber Auswanderung nach                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Mexito, Begeifterung wegen ber mexitanifden Giege, Barct                                                                                                                                                                                                                              |              |
| unweit der Mündung der Jahde                                                                                                                                                                                                                                                          | 198-9        |
| Schwarze, Theodor, Bitte um Leierorgel, Unterftitung und                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Bettelei, Arensberg (angeblich im Oldenburgischen)                                                                                                                                                                                                                                    | 233, 393     |
| Schwarz mann (Fanana habanallary liamaningithan Ilr.                                                                                                                                                                                                                                  | 200, 000     |
| Schwargmann, Eduard, hobengollern figmaringifcher Ar-<br>dibar, ausgeschnittene Landichaft ber Sortenfe                                                                                                                                                                               | 346-7        |
| Abma fi (Auften Granthaitelinelisteiter Samondaften nuch                                                                                                                                                                                                                              | 030-1        |
| Schwaß, Guftav, Krantheitespefulation, Camendrufen- und Steinfrantheit, Berlin                                                                                                                                                                                                        | 436-4        |
| Steintranigen, Bernn                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450-4        |
| Schwed, Jojeph, Lehrer, wünscht Professor gu werben, fleht                                                                                                                                                                                                                            | 201 0        |
| ben "Bater Europa's" an, Malich in Baden                                                                                                                                                                                                                                              | 291-2        |
| Schweiger, Frig, Runftzögling, verspricht d. Salzburger Raifer-                                                                                                                                                                                                                       | ora          |
| Bujanimentunft burch Muftrat. Bu verherrlichen, Munchen Schmerin'iche Fraeliten bitten um Befreiung Mortara's                                                                                                                                                                         | 352          |
| Schwerin'iche Ifraeliten bitten um Befreiung Mortara's                                                                                                                                                                                                                                | 177          |
| Don Seebach, Baron, Grat, Weigndter, Lamer Riosten, Bettelet                                                                                                                                                                                                                          |              |
| für ben beutiden Bohlthatigfeitsverein, Baris                                                                                                                                                                                                                                         | 213-4, 367-8 |
| Gebaftiani, Beter, preugischer Unterthan, Moudjard, Aner-                                                                                                                                                                                                                             | de           |
| bieten in Betreff der Enthullung einer Berichwörung, Baris                                                                                                                                                                                                                            | 292          |
| Gebelmener, Rind bom 116. Dars, Bathengefuch, Ellwangen                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| in Bürtembera                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132          |
| in Burtemberg Baron, Napoleon Mar, bai-                                                                                                                                                                                                                                               | 132          |
| in Burtemberg Baron, Napoleon Mar, bai-                                                                                                                                                                                                                                               | 132          |
| in Burtemberg Baron, Napoleon Mar, bai-                                                                                                                                                                                                                                               | 132          |
| Geefried von Buttenheim, Baron, Napoleon Mar, bai-<br>rijcher Major und Kämmerer, Lulu-Gratulation, Bettelei<br>ums Kreuz der Ehren-Legion, München                                                                                                                                   |              |
| in Burtemberg . Seefried von Buttenheim, Baron, Napoleon Mar, bai- rifcher Major und Kämmerer, Lulu-Gratulation, Bettelet ums Kreuz der Ehren-Legion, München Seefried, Sidonie Sprant, geborene Baronin, Tochter eines                                                               |              |
| in Burtemberg. Seefried von Buttenheim, Baron, Napoleon Max, bai- rifcher Major und Kämmerer, Lulu-Gratulation, Bettelet<br>ums Kreuz der Ehren-Legion, München Seefried, Sidonie Spraul, geborene Baronin, Tochter eines<br>alten Oberst und Fechtmeisters, Bettelei, München, (vgl. |              |

| Geefrieb, Gebn ber Strigen, Jountenlegionin, bemeit um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Chitiardanal was an infimation out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Seeger, Louis, berühnter Reiffinfter in Pornjen, Striftitte<br>über Bauder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3     |
| Seeger, Ch., ber pruffifte Organift, Gulbigung, Dfienboch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| (mint miler bearding)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79     |
| Seegmann, heinethe Gretzelntiere, Bentjelben ("Berfelbe bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Group in Considerates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      |
| Seeliger, Reliquie vom alten Anpoleon, verlange Antomit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Brelmair, Dr. Henny, Argepte, fredert Gelb ober ofer bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *      |
| Army der Sprenlegier, Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 490- |
| bon Seethal, Beneiri, Ueberlingen am Babenjer 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Sebmis Schmis? Stutt- ober Amtsichreiber, Mingraten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Rusten in Schleien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Seig, hulbigung mit telligemphildem Labiene, Künffen 14<br>Seis, annenmbilde Breie Rupolem's I. Wen 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Seig, G., Beitelei, Konfints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Bemmelmeier, Gefeitign, Erinbung betr, neues Goldoff,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| macht jich flechnung auf 3 Millionen Zuerlen, Augsburg M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2, 451 |
| 101 Sendari, R. i. Pap Beber Bouker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Seifelberg, Julius, Amendus-Bontalefion, Soris<br>Sestegale, Buch über landwichtsichten Lowing, Sanstan<br>im pumpirden Angierungsbezirf Lupeln 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      |
| THE REPUBLICAN REPUBLICANCE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF TH | L      |
| Sealer, Marmilian, Betteirier, Babesheim funbefrimmt, ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| bei Seite, bei Sunce ober bei Sinnen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8, 148 |
| Serler Gonne Promis in ber Buchneillene pon IIbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Beneder um Siegel, Niersberg<br>Shelles, Knund, Arieniels u. Alebissis-Granulesius uchk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5      |
| Service, Admini, Richielle II. Berresposedimental units                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| von Siffingen-hobenburg, Rreigengin, geborene Geffin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Description Proposite from Storie, refinition Shiller, De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| jührlich 254,000 Fr. Einfommen gewähren, Wingburg - 144<br>von Sobow, Baron, Bröstlere des Anterhäpungs-Benrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5     |
| für Kreger, internationale Konjerenz von Berlin, kom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| mordens kreis der Chrenlegien, Berlin 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -7     |
| Curbel, Delicie, Dombers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| CORDERITES, Esthelm, beinginer Mond-Aber, box armillion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Maride, erres barrodes Industrie-Meganient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8-9    |
| Sirber, Berende, Berein, Lenbenberg ("Lenbenberg i Anbeil-<br>tüllenigen.")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Sight & Suprier Scinbers for Suprierisance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Sieber, G. Ingenieur, Erfindung ben. Tunmferiegungs<br>Mujdine, Armenberger Birthickeftsgebönde, Benein um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| DAN STREET, BUILDING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2, 462 |
| Siebert, Emil, Annmermiffes b. boir, Friezen Marimilien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Thenter Angifeur, verluchte Widmung der "Frieders-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| AND THE PERSON AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN |        |
| pladen", Sheinemalin, Klienderg<br>Sierngamati, S. Mariet Klimmerer Serfferfingelier, Smith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.     |
| beitragenett, S. Mante, Rammere, gestallmentet, Kram-<br>beiträndeligien, Ramillen und Seine Rief in Oberitäleigen 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Sternig odert, S. Hange, Rammerer, porfinituration, Rumb-<br>petungschalation, Kanallen und Seige, Piej in Libertheimus.<br>Sieserick, Ann. Schlosen, Kanallenisherbiet, Khenna, Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Sternig odert, S. Hange, Rammerer, porfinituration, Rumb-<br>petungschalation, Kanallen und Seige, Piej in Libertheimus.<br>Sieserick, Ann. Schlosen, Kanallenisherbiet, Khenna, Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Sternig odert, S. Hange, Rammerer, porfinituration, Rumb-<br>petungschalation, Kanallen und Seige, Piej in Libertheimus.<br>Sieserick, Ann. Schlosen, Kanallenisherbiet, Khenna, Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Sierraz vosti. S. Kamer Rammerer, prefinilmenter, Krumbeitschierten der Gefer Auflichten Ausstellen und Seine Kreiner Allegeriet Auflichten Ausschlieben der Auflichten Ausgebieben der Verleite Auflichten der Auflicht |        |
| Sierra; od str. S. Kamer, Kammerer, gerfindmenter, Krund- heitschelteiter, Kamuller und Seite, Kief in Oberitäelien 43 Eigerich Ami, Schleffer, Konstheitschlatt, Rhenna, Berlin 43 Sigler, guidigungsgedicht, Wennutingen in Keinern Eilber, S., Luftingsgrand, allegreifdes Tablison, Berlin 33 Eiman, Jüng, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 41 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 42 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 42 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 42 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 42 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Kanlisbat i. Buffmen 43 Eiman, Sing, bulb. m. Schlegungsfinder, Sing, |        |
| heinstreinleinen Kammener, preineinerine, Kumb- heinstreinleinen Kammlen und Sein. Viej in Oberitätien 43 Sigerief, Kunf. Schlofer, Krantherstpeinleit, Kheuma, Benim 43 Sigler, buldigungsgedicht, Memmingen in Kunerr Silber, S., Josimpognach, allepreistes Labison, Benim 33 Simans, Jung. buld in, Schlofungsfinder, Karlisbat i Folipmen 41 Simans, Bloth, Gefchlösingen, Deie in, Gemilde, Juselbeichen 32 Simans, Bloth, Kranthensischelanden, vorzägliches Milde. Delle in Benifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Sierer von St. S. Binge, Rammerer, gerfindmerier, Krumbeiterbeiten der Seite Aufleite Aufleiter Aufleiter Siefer Fleis in Oberitäteiten 43 Sigler, guideprophiet, Wenntheinstehlet, Krenne, Berlin 43 Sigler, guideprophiet, Wenntheinstehlet, Kreinen Aufleiter St. Justimpsgrand, allegreiters Tablisen, Berlin 30 Siman, Ind. m. Schöftungsfindes Tabliset i Göhner Alle in von Elina Gelchiftsagen, Deie m. Gemilde, Juselbeiten 32 Siman, Mutch, Krantheusspeltalanien, vorzäglindes Wiitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |

|                                                                                                                    | Gritt         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sirbul, Beorg, Raufmann, Rranfheitsfpefulation, getrodnete                                                         |               |
| Schneden, Suczawa in Der Butowing                                                                                  | 437           |
| Schneden, Suczawa in ber Butowina<br>Sittenthal, Attentats-Gratulation, Welfaab, (mahricheinlich)                  |               |
| Belfan bei Bunfiedel oder bei Torgan)                                                                              | 162           |
| Sittl, Boftgehülfe, Boft- und Gifenbahn-Reglement, wunicht                                                         | 100           |
| Corriers in machen Raffor                                                                                          | 234           |
| Sittle, Uhr-Triebwert-Macher, Erfindung betreffend gezogene                                                        | aux.          |
| Greene Wattele Mander, Erfindung beiteffent gegogene                                                               | 094 451       |
| Ranonen, Bettelei, München                                                                                         | 234, 451      |
| von Stende, Baron Sugo, Arantheitsspetulat., Prospettus,                                                           | 100           |
| Renjohl in Ungarn                                                                                                  | 437           |
| Stutih, Geligmann Lazarus, Juhaber eines Rommiffions-<br>und Schreibbureaus, Blan eines Logirhanfes, Munchen       | 201           |
| und Schreibbureaue, Plan eines Logirhauses, Munchen                                                                | 234           |
| Smedenbecher, Amalie, will ben Sohn in die frangofifche<br>Armee, Die Tochter als Unterhaltungs-Dame untergebracht |               |
| Urmee, die Tochter als Unterhaltungs-Dame untergebracht                                                            |               |
| jehen, München                                                                                                     | 292           |
| feben, Munchen Cobotta, Louis, Photograph, Ueberfenbung einer Photo-                                               |               |
| graphie, fpeichellederifche Bewunderung, Breslau Soffler, Martin, Gaftwirth, Freigebung Beter Rapoleon's,          | 355           |
| Göffler, Martin, Gaftwirth, Freigebung Beter Napoleon's.                                                           |               |
| Umgebung von Stuttgart                                                                                             | 410-11        |
| Colbad, Bilh., offerirt bie Befehrung bes Subertus, Roln                                                           | 64            |
| Solban, Sigm., Buchhandler, Angebot einer Photographie,                                                            | -             |
| Ritriberg                                                                                                          | 347           |
| Saltan Oringuna hatraffand Origazmaldinan Cambura                                                                  | 451           |
| Soltan, Erfindung betreffend Kriegsmaschinen, Samburg . Sorger, Witwe, Erbichaft bes Generals Janifche, Berlin .   | 292           |
| Sorger, 28thoe, Crojudit des Generals Janique, Dertin .                                                            |               |
| Cona, Ed., Bathengeluch, Berlin                                                                                    | 64            |
| Spach, Albert, Bitte um Intervention beim bfterreichifchen                                                         | 101           |
| Raiser, Rlagenfurt                                                                                                 | 404           |
| Sparmann, Rarl Chriftian, Maler, alter Beichenlehrer bes Raifers, Gratulation, Angebot von Gemalben, Betteleien,   |               |
| Raijers, Gratulation, Angebot von Gemalden, Betteleien,                                                            | 444           |
| Benfion von 1200 Franten, Dresben                                                                                  | 118           |
| Speger, Ausruftungsfabrifant, Berlin, j. hadra.                                                                    |               |
| Speieriche Beitung bestochen                                                                                       | 376           |
| Spengel, Dr., Advotat, Rrantheitsfpetulat., Angebot eifen-                                                         |               |
| haltiger Waffer, München                                                                                           | 437           |
| Sperling, Friede-wollt'er, preug. Geheimrath, 3 Brofchuren                                                         |               |
| über den projettirten curopaifchen Rongreg, Abanderung                                                             |               |
| ber preußischen Berfaffung, Riesdorf bei Magdeburg                                                                 | 205, 319      |
| b. Speth, f. Rauchienegger n. Sidingen-Sohenburg.                                                                  | 200, 010      |
| Snight Bormann eleftriches Rigun Mudions- Weinch Ravis                                                             | 393, 461      |
| Spiehr, hermann, elettrifdes Biano, Andieng-Gefuch, Paris Spier, Tochter vom 16. Marg, Erfurt                      | 132           |
| nan Shilder Schoulenhung anablid anatriist magan                                                                   | 102           |
| von Spilder Schaulenburg, angeblich erpatriirt wegen feiner Liebe gu Frankreich, Lulu - Bettelei, Rapoleon I.      |               |
| jeinet Liede zu Frantreig, Luin Berteiet, Rupplebn 1.                                                              | 110 0         |
| in seiner unsterbl. Größe, hortense-Haare-Medaillon, Paris                                                         | 118-9         |
| Spingler, offerirt Raifer-Medaille, Stuttgart                                                                      | 170           |
| Spira, Beter, alter Militar, Rumittifdler, offerirt Runftarbeit,                                                   |               |
| wünscht Gegengeschent, Andernach am Rheine                                                                         | 292—3         |
| Spipmuller, Albert, ausgedienter Lehrer, Plebisgit-Gratu-                                                          | 1200          |
| lation nebit Bettelei, Riedern in Baden                                                                            | 411           |
| Spraul, Magim., Sauptmann a. D., Betteleien, Minchen                                                               | 149, 186, 233 |
| Springborn, A., Eisenbahnansieher, Krantheitsspekulation,<br>Urinverhaltung, Stargard                              |               |
| Urinverhaltung, Stargard                                                                                           | 437           |
| Stacke Friedr had Miener Qunitlerhand Rettelei Mien                                                                | 347           |
| Stadler, Ab., Trauermarich auf ben fachfifden Ronig, Wien                                                          | 91            |
| Stadler, Ad., Trauermarich auf ben fachfischen Ronig, Bien Stadler, Lulu-Gratulation, Dierdorf bei Reuwied         | 119           |
| Stahl, Unterftugung, ift ein Baier                                                                                 | 353           |
| Stahn, Argt, Rrantheitefpefulation, Bicht, Grabis                                                                  | 437           |
| Stahnte, Rrantheitespefulation, Regept, Stettin                                                                    | 438           |
| Stapelmann, Cholera-Gifig, Roln                                                                                    | 319, 419      |
| Dinycomula, Choten-Cing, Moth                                                                                      | DIO, TIU      |

| The state of the s | Ceite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Start, heinrich, Stuhl als Geburtstagsgeschent für Lulu, Berge bei Forft in ber Laufit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125          |
| Staatsmann, Bh., Gesuch um Anftellung im taijerlichen Saushalte, Karlerube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64           |
| Staub, Witwe, beaniprucht ben Raifer als Tochter, Depben in Lippe-Detmold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192          |
| Stauer, Joh. Joj., alter Spielgenoffe bes Raijers, geweiener Solbat Baierns und Griechenlands, Unterstüßung mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404          |
| 179 Franten, Bathengesuch, Augeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68           |
| Steen, Jojephine, Bettelei, Germersheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68           |
| Stea. Wittve E., Betteleien, Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68           |
| Stegmaier, Bettelei, Egesheim bei Spaichingen in Buriemb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149          |
| bei Riedlingen in Bürtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 347          |
| Stehling, Erfind, beir, das Bernageln d. Ranonen, Duffelborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 476          |
| Steiger Beler, Attentats-Gratulat., Altstätten im Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100          |
| Ranton St. Gallen Gendarmerie - Sauptmann, Steiger von Amftein, herm., Gendarmerie - Sauptmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162          |
| Rrantheitsipetul., Mittel geg. d. Stein, Oldenburg i. Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 438          |
| Stein, Bettelei, Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68           |
| Stein, Bettelei, Roln . Stein, J., Behrer, Renjahrsgedichte, Betteleien, Rapoleons-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| fest-Gebicht, Lauterbach am Bogelsberg in Oberheisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54           |
| Stein, Ludwig, Lehrer, der fich für ein Genie erklärt, bietet feine Dienfte für irgend Etwas an, Photographie, Reuwied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 319          |
| Stein, Buftav, Gehnsucht nach frangofischer Militarichule u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| frangofischen Diensten, in Gachien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 404          |
| Steinbacher, Dr. J., Naturargt, fendet feine Schriften, Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234          |
| von Steiner, will durchaus feine Werke offeriren, Geligenstadt Steiner, Dr., großherzoglich hessischer Hofrath und Sistorio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94, 170      |
| graph, Codex inscriptionum etc., Substription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 186          |
| Steinert, Bettelei, Silbesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97           |
| bon Stengel, geborene Barquin, Ministersfrau, Bitte um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 0        |
| Bulag in ben Tuilerien, Karleruhe . Stens, Arzt, Gefundheitheitsrath bes preuß, Konigs, Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192-3        |
| über Somöopathie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 234          |
| Stephan, Julius, Brogeg gegen ben Bringen Rapoleon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Rippes bei Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319-320      |
| Stephanus, Lehrer (professeur) bei Bachmaier, Erfindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| einer Bafigraphie, Bettelei um Stelle für Bachmaier, Lulu-<br>Stiftung, öfterreichisch-französische Allianz, Paffan 121.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84-5 380 978 |
| Stevens, Bettelei, Kanten unweit bes Rheines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149          |
| Stevens, Bettelei, Kanten unweit bes Rheines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Bijden Rhein-Broving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110. 119     |
| Stichania - Berein, f. Augsburg. Stiegler, Alban, Rrantheitsspefulation, Antirheuma-Tinttur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Schloß-Chemnit bei Chemnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 438          |
| Stöber, Georg Martin, Chirurg, Bettelei (ohne Angabe des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Wohnorts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 466          |
| Stösger, Ludwig, Medjanifer, Erfindung beir. Rauchvergehrung, Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 292, 461     |
| bon Stoff, Affeffor, Rrantheitsfpetulation, Blafenfrantheit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202. 301     |
| Römensahn, Mitan in Aurland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 438          |
| Bowengabn, Mitau in Kurland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171          |
| Stolpe, Bettelei, Berlin . Stolte, Ferd., Dichter, freigemeindlicher Prediger, huldigt mit bem Gedicht "Fauft", hamburg . Stolzen berg Mittel miber Die Seibenraupen Pranfhait Rut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 995          |
| Stolgenberg, Mittel wider die Geidenraupen-Kranfheit, But-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145          |

## XLIX

|                                                                                                                         | Seite   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|
| Storch, Wilhelm, Jimmermaler, Reujahre-Gratulation, Ba- lingen in Bürtemberg                                            | 476     |      |     |
| Strafojd, Ignas, Induftieller, Arantheitsipelulat., Franzens-<br>berger (Franzensbrunner?) Mineralwaffer, Groß Sectowiß |         |      |     |
| in Mähren                                                                                                               | 438     |      |     |
| Strager, Bettelei, Auerhofen bei Uffenheim in Baiern Stragner, Michael, alter Soldat bes Raiferreiche, Bettelei,        | 149     |      |     |
| Roburg                                                                                                                  | 288     |      |     |
| Strand, J., Staatstreichsgedicht, Rürnberg                                                                              | 44      |      |     |
| Strang, Bettelei für feinen Bruder, Restenberg in Schlesien                                                             | 171     |      |     |
| Etraufi, Boj., Budhandler, fendet Wert, bettelt um Antwort, erhalt eine goldne Medaille, Frantfurt a. M.                | 0.40    |      |     |
| erhalt eine goldne Medaille, Frantsurf a. M                                                                             | 320     |      |     |
| Streicher, Anton, Bettelei, Rinzichen oder hinzichen (nicht näher bezeichnet)                                           | 68      |      |     |
| Strelin, Apotheter, Luin Gratulation, goldene Regeln für                                                                |         |      |     |
| Rengeborene, Gindoloheim bei Abeloheim im badifchen                                                                     |         |      |     |
| Unterrheinfreise                                                                                                        | 120 -   | · 1  |     |
| Stroka, Anton, Krankheitsspefulation, Mittel gegen Cholera,                                                             | 4-203   |      |     |
| Gliederlähmung, Auszehrung, Dabrowa in Galizien Strupler, Sohn nicht vom 16., jondern vom 17. März,                     | 420     |      |     |
| Areuzling (Arenzlingen?) im Ranton Thurgau                                                                              | 132     |      |     |
| Stubenvoll, Betteleien, München                                                                                         | 149.    | 178  |     |
| Stubenvoll, Betteleien, Munchen                                                                                         |         |      |     |
| vorgestellt und zu dem Tuilerienball zugelassen zu werden                                                               | 117     |      |     |
| (ohne Angabe des Wohnorts)                                                                                              | 417     |      |     |
| Stuers, Joi., Erdban Ingenieur, Bettelei um Anteihe von<br>400 Thalern, Priesen bei Saaz in Böhmen                      | 347     | -8   |     |
| Sturm, M., Lehrer, Bacon Mannifript, Mittel gegen Blafen                                                                |         |      |     |
| trantheit, Tettnang in Würtemberg                                                                                       | 348.    | 438  |     |
| Sturg, brafilianischer Monful, Plan zur Einnahme Mronftadts,<br>Dresden                                                 | 79      |      |     |
| Sumper, Boj., Echloffer, Mineralwaffer Erfinder, Freiburg                                                               | (1)     |      |     |
| im Breisgan                                                                                                             | 292.    | 461  |     |
| En &, F., Apotheterburiche bei Bicari, Monftang                                                                         | 64      |      |     |
| von Enbel, Beinrich, Geschichtsprofessor, Audienz Bettelei,                                                             |         |      |     |
| auigefundener Brief des Konfuls Bonaparte, Schmeicheleien und fratfüßiger Dant, Bonn                                    | 69-3    | 70   |     |
| 3 B., Anonymus, niedergehaltenes Genic, bettelt um                                                                      | (1,)—.) | 10   |     |
| 5000 Franten, Fürth                                                                                                     | 293     |      |     |
| , , ,                                                                                                                   |         |      |     |
|                                                                                                                         |         |      |     |
| · 🚗                                                                                                                     |         |      |     |
| <b>Æ.</b>                                                                                                               |         |      |     |
| Tade, Bettelei um den Sofichneider Titel, Berlin                                                                        | 145     |      |     |
| Tahne, Wert über die westphälischen Dynastien, Forschung                                                                |         |      |     |
| aber die Ansdehnung der römischen Grangwälle am Nieder-                                                                 | 63.14.1 |      |     |
| rhein, Bermittelung des Pringen Leopold von Hohenzollern                                                                | 329     |      |     |
| Tauerichmidt, B., Bettelei um Briefmarten, wenignens um Siegel, Plauen in Sachfen                                       | 235     |      |     |
| Taujcher (Coletha?), Heiraths-Grainlation, Lindan in Baiern                                                             |         |      |     |
| Tellfampi, 3. L., Professor der politischen Detonomie, ge                                                               |         |      |     |
| weiener prenfiicher Delegirter auf dem statistischen Barifer                                                            |         |      |     |
| Mongreife, ichreibt in deutscher Sprache, die der Naiser rein spricht, und huldigt mit Schriften, Brestau               | 320     |      |     |
| Temptin, A., Doje, Couvenir Napoleon's I., Bettelei, Stettin                                                            | 98      |      |     |
| Thater, Gottlieb, alter Mitschüler, Gratulation, goldne De-                                                             |         |      |     |
| daille, Reschach bei Lindau in Baiern                                                                                   | 58.     | 119. | 478 |

| Thalmann, Louis, Erfindung betreffend gehartetes Gifen für                                                                 | 451 0          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| bie frangofifden Bangerichiffe, Aleinlaufenburg b. Cadingen von Thielmann, Baron Friedr., Angebot einer Brofchure          | 451-2          |
| gegen den Herzog v. Aumale, Bettelei um Reijefoften, Bonn<br>Thomas, Theodor, Schulbireftor, bettelt um Subvention für     | 187—9          |
| eine herauszugebende frangofische Grammatit und um Au-                                                                     | 000 4          |
| Dieng, Bonn                                                                                                                | 293-4          |
| Thum, J. G., Pfarrer, melbet ben Tod eines anderen Pfaffen,<br>Geiferei gegen die Revolutionare, Inchenhofen bei Nichach   |                |
| in Oberbaiern                                                                                                              | 21<br>97       |
| Thumb, A., Bettelei, Karlsruhe .<br>Thuringer, Erfinder einer Luftmaschine, Köln                                           | 477            |
| Tiedemann, Sans S., Raufmann, Arantheitsspetulation,<br>Samorrhoiden-Regept, Moldorf in holftein                           | 100            |
| Tiedge, Karl, Goldichmied, Erfindung betr. Berhäutung ber                                                                  | 438            |
| Schiffe, Bitte um Reisekoften, Sannover                                                                                    | 193, 45        |
| bon Tiefenhaufen, f. Bleffen bon Tiefenhaufen.<br>Tillmann, J., Bettelei, Differding follte wohl heifen Differ-            |                |
| dange bet (Sich) im Luremburglichen                                                                                        | 320            |
| Topfer, Chuard, Gartner, reip. Architeft, Bettelei um Gelb gur Rudfehr aus Rugland, Erfindung betr. Benichreden-           |                |
| Bernichtung und Projett eines Tunnels unterm Kanale,                                                                       |                |
| Dresden                                                                                                                    | 404, 46        |
| Toplit, Simon, Mittel gegen Hungersnoth, Frankfurt a. M.                                                                   | 94             |
| Tonfern, Joh., Bien, Steuerreformplan, Bien, vgl. Jonfern<br>Tonringl., Al., Brofesjor, Geichichtswerf über Friedrich Bar- | 236, 45        |
| Tourtual, Fi., Professor, Geschichtswerf über Friedrich Bar-<br>baroffg, Bettelei um Jules Cosar, um Geld für die Reise    | 000 =          |
| nach Paris und um Audienz, Grat in Steiermark<br>Traitteur, Eugen A., Privatlehrer, wilnicht Abhandlung                    | 266-7          |
| über Orthographie ju widmen, Minden . Tra fler, Alfred, Angebot eines Kreuges ber Ehrenlegion,                             | 370            |
| Tragler, Alfred, Angebot eines Kreuzes der Chrenlegion, Salzburg                                                           | 477            |
| Traube, Dr. phil., Seinrich, fraugolifche Gebichte bes erften                                                              | 411            |
| Raiferreichs zur Berherrlichung Napoleon's I. Anbetung                                                                     | 930            |
| Eugenien's, Roln Trautmann, Rurt, Behringen (in Thuringen?)                                                                | 320<br>158, 48 |
| bon Trestow, 1. Rleiht.                                                                                                    |                |
| Trojde I, Sugo, Beidnenfehrer, die Beidnenfchule in Band-<br>tafeln, Bettelei, Berlin                                      | 320-1          |
| Tromm (Fromm?), Grantheitsipefulat., Bunderpflanze, Berlin                                                                 | 421            |
| Troste, Lulu-Gratulation, Paderborn                                                                                        | 119            |
| Tuffen bia mmer, G., Rapoleonsfest-Gebicht, anderes Gebicht für ben Kaifer, Seibenheim (im würtemb. Bergthal an ber        |                |
| Alp oder am Sahnenkamp in Baiern?)                                                                                         | 74. 14         |
| Tunner, Bortrat von "Madame Mutter", Grat                                                                                  | 170            |
|                                                                                                                            |                |
| 11                                                                                                                         |                |
| u.                                                                                                                         |                |
| Uhl, j. Bengel Uhl.                                                                                                        | CA.            |
| von Unger, Theaterstud in 1 Atte, Oberarmstadt in Seffen<br>Unger, Julius, Sohleisenwaaren-Fabrifant, Schlitten Rapo-      | 64             |
| leon's I., Erfurt                                                                                                          | 294-5          |
| von Unruh, Graf E., Betteleien ums Kreug ber Ehrenlegion, Buchau im bairifchen Landgericht Thurnau                         | 64             |
| Untermablen, Mffignaten, Reuftadt (nicht naber bezeichnet)                                                                 |                |
|                                                                                                                            |                |

| Mark the second  | Serte     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uriprung, Raspar, Polizeioffiziant, alt. Mitfchul., Attentats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100       |
| Gratulation, Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161       |
| bon Ufedom, Graf, preugifder Gefanbter, miglungenes Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| gebot einer Marmorbufte, Floreng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404-5     |
| The second secon |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230       |
| von Balloede, G., Bettelei, Augeburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149       |
| von Barchmin, Bifhelm, preug. Lientenant, Brofchure über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and aim   |
| ichleswholftein. Kondominat, Betteleien, neue Broichure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 321. 348  |
| Beit, 2., Bettelei um 100 Gulben gu einer Schrift, Donau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00        |
| eichingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98        |
| Beit & Co., Berlagsbuchhandlung, int Besit von Bilhelm<br>Theodor Ferdinand Ginhorn (feit 1859), schmeichelhafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Apeodor Ferdinand Einhorn (jeit 1809), immeicheingie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000       |
| Suldigung mit den Memoiren des Grafen v. Genfit, Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236       |
| Bied, Lusie, Salsband fur Lulu, Ederberg (?) in Preugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121       |
| Bincens, alt. Mitfchuler, Bettelei, Sof (nicht naher bezeichnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68        |
| Bittig oder Wittig, Greg. C., Privatgelehrter, lleberjehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 405       |
| ber Zauberruthe von Davis, Bettelei um Subvent., Brestan Bogeler, August, Bitte um Intervention gegen bie preug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300       |
| Meharhe Minhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146       |
| Beforde, Minden<br>Bollner, J., Krantheitsspefulat., Geheimmittel gegen Rheu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140       |
| matismus, Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 439       |
| Bogel, goldne Debaille als Talisman, Bitte um Autograph,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Remvied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75-6      |
| Bogel, Daniel, Banberer u. Bunbermann, Arantheitsfpein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| lation, jumpathetische Burft, ichmubiges faiferliches Bemb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Rleinruderswalbe bei Unnaberg in Cachien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 438-9     |
| Bogelmann, A., Schriften über Bferdezucht, Rarlerube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 393       |
| Bogt, Bettelei, Bergalingen bei Gadingen in Baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97. 479   |
| Bogt, Bettelei um die "Deforation", Gulgbach in Baben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 477       |
| Bogt, Rarl Bilh., Gedichte auf Napoleon's I. zc., Bettelei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Manden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 370-1     |
| Boigt, E., Widmung eines bonapartiftifchen Gedichts, Lenge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200       |
| feld in Sachien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73. 479   |
| Boigt, Audolftadt, f. Meffang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Boldmar, Dr., Mufit-Direttor, versuchte Widmung von Rom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 2 222  |
| positionen, Somberg an ber Elge in Dieberheffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78-9. 295 |
| B Entdedung des Weheimniffes der preugischen Bund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| The state of the s | 452       |
| Borfter, L., Mittel gegen Kartoffelfrantheit, Caesfeld (?) in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 462       |
| bon Bog, Fraulein Sulba, Tochter eines Sofpital-Direftors,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Branden, Erfindung betreffend Robeis, Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198, 462  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Bagen, C., preng. Rath, Schrift über bas Rongil, Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 371       |
| Wader, Andreas, venfion, Korporal, Lobhubelet, Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 237       |
| Water, Georg, Boritednadel und Ring für Lulu, Suchenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200       |
| bei Pforzheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128-9     |
| Bageler, im frang. Texte falich auftatt Bogeler, Minden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Bagner, Anna, Bettelei, Biesbaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68        |

| Bagner, 3., Geichaft mit bairifden Trachten, Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagner, Chriftian, Rellner, Bettelei um Anftellung, Eglingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64                                                                                                                 |
| The same of the state of the same than 10 000 Can Transport the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| Bagner (Bolff), Affignaten für 12,000 Fr., Frauenftadt (in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1770                                                                                                               |
| Sachfen ober im Nauffauischen?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 472                                                                                                                |
| Bagner, Julius, Behrer, Sulbigungsgedicht, Lulu - Webicht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| Stavenhagen im Raffanischen?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74, 110                                                                                                            |
| Bagner, Bettelei, Mugeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149                                                                                                                |
| Manual or withmenhas Mont Transmitting hai Dinas Hugan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4360                                                                                                               |
| Bagner, ju widmendes Bert, Frauenbiburg bei Dingolfingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400 400                                                                                                            |
| in Niederbaiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170. 480                                                                                                           |
| Bagner, Rudolph, hannovericher Sofrath, Universitäts-Bro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
| feffor, Anthropolog, Bettelei um die Rarte Galliens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260-2                                                                                                              |
| Bagner, Barbara Raroline, Rrantheitsfpetulation, empfiehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200-2                                                                                                              |
| Bugnet, Satouta Ratbline, Rtunigenspetulation, empfregn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | éno.                                                                                                               |
| fluge Fran, Baden-Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 439                                                                                                                |
| Bahnert, Ernft, Maler, Lulu-Album für 24 Fr., Rurnberg Baidmann, Betteleien, Konftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128                                                                                                                |
| Baidmann, Betteleien, Ronftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68                                                                                                                 |
| Balburger, Bettelei, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68                                                                                                                 |
| Baldner, Bettelei, Durmentingen bei Riedlingen in Burtemb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68, 478                                                                                                            |
| Bolden an Games Milander bet Steblingen in Confession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00. 410                                                                                                            |
| Baldner, hermann, Bibmung eines Berts über Infetten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41                                                                                                                 |
| Biehl bei Baden (in der Schweiz?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64                                                                                                                 |
| Balbmann, Burgermeifter, Dant für erlaffene Sofpitalfoften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| Bachendorf bei Sorb (Schwarzwald)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 344                                                                                                                |
| bon Baldau, Baronin Karoline, von "Schweiswedelei" durchsbrungen, bittet um Reliquie, Berlin -<br>zu Balded und Phrmont, Prinz Erich, Heirathsan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.00                                                                                                               |
| American hittet and Maliania Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                                                                                                                 |
| orungen, ottter um Reliquie, Berun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                                                                                                 |
| ju Walded und Bhrmont, Bring Erich, heirathean-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| liegen, sciebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 405-6                                                                                                              |
| Ball, Schneider bes Grafen von Burtemberg, Schneider-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |
| rechnung, Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348                                                                                                                |
| Ballhaus, G. Ludwig, Buchhandler, Feldzugeplan, angeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 040                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| The second of th | ma 405                                                                                                             |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurheisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79. 482                                                                                                            |
| lich wohnhaft gu Imosfeld (?) in Kurheffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79. 482                                                                                                            |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurheffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79. 482<br>110                                                                                                     |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurheffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurheffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110                                                                                                                |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurheffen<br>Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran,<br>Groß-Lafferde bei Hildesheim<br>Balten berg er, Georg, Musiker, Gratulation, Porträt und<br>Rationaljarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110<br>354                                                                                                         |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurheffen<br>Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung baran,<br>Groß-Lafferde bei Hildesheim<br>Baltenberger, Georg, Musiter, Gratulation, Porträt und<br>Rationalfarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim.<br>Balter, 30 Gulden Unterftützung, Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110<br>354<br>353                                                                                                  |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen<br>Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran,<br>Groß-Lafferde bei Hildesheim<br>Balten berger, Georg, Musiter, Gratulation, Porträt und<br>Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim.<br>Balter, 30 Gulben Unterstützung, Baiern<br>Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110<br>354<br>353<br>255                                                                                           |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurheisen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung baran, Groß-Lasserbe bei Hisbesheim Balten berger, Georg, Musiker, Gratulation, Porträt und Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstützung, Baiern Balter, Projessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balter, Rath, Untersuchungsricht, Rechtslerik, Condershans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>354<br>353<br>255<br>64                                                                                     |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurheisen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung baran, Groß-Lasserbe bei Hisbesheim Balten berger, Georg, Musiker, Gratulation, Porträt und Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstützung, Baiern Balter, Projessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balter, Rath, Untersuchungsricht, Rechtslerik, Condershans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>354<br>353<br>255<br>64                                                                                     |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lusu-Gratulation, Erinnerung baran, Groß-Lasserbe bei Hibesheim Balten berger, Georg, Nusster, Gratulation, Korträt und Nationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstügung, Baiern Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Math, Untersuchungsricht, Nechtslezit, Sondershans, Balther, Math, Untersuchungsricht, Nechtslezit, Sondershans, Balther, W. Ersindung betr. Dampsvezehrkessel, Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110<br>354<br>353<br>255                                                                                           |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hobesheim Balten berg er, Georg, Nüsster, Gratulation, Korträt und Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstützung, Baiern Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rath, Untersuchungsricht, Nechtslerit, Sondershans. Balther, Wath, Untersuchungsricht, Nechtslerit, Sondershans. Balther, W. Ersindung detr. Dampsverzehrkesset, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassene Hospitalkosten, Wachen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110<br>354<br>353<br>255<br>64                                                                                     |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserde bei Hildesheim Baltenberger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalzarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstützung, Baiern Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Math, Untersuchungsricht, Rechtslezik, Sondershans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrlessel, Trier Balz, Schulze, Dank für erlassene hospitalkosten, Bachendorf, j. Baldmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462                                                                         |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurheisen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung baran, Groß-Lafferde bei Hildesheim Baltenberger, Georg, Musiter, Gratulation, Borträt und Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstützung, Baiern Balter, Prosesson der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Nath, Untersuchungsricht, Nechtslezik, Sondershauf. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrkeisel, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassen Hoppitalkosten, Wachendorf, j. Baldmann. Bamich, J. Wich, Kreissekretär, Lulu-Boesie, Erkelenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110<br>354<br>353<br>255<br>64                                                                                     |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurheisen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung baran, Groß-Lafferde bei Hildesheim Baltenberger, Georg, Musiter, Gratulation, Porträt und Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstützung, Baiern Balter, Prosesson der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Nath, Untersuchungsricht, Rechtslezit, Sondershans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsvezehrleisel, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassen Hospitalsosten, Wachendorf, Schulze, Man nn. Bamich, J. Wich, Kreissefrectür, Lulu-Boesie, Erkelenz von Bardenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111                                                                  |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hibesheim Balten berger, Georg, Nüsster, Gratulation, Korträt und Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, Voglichen Unterstützung, Baiern Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rath, Untersuchungsricht, Rechtslerit, Sondershans, Balther, Wath, Untersuchungsricht, Rechtslerit, Sondershans, Balther, W., Ersindung betr. Dampsverzehrseiste, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassen Hospitalkosten, Wachendorf, I. Baldmann. Bamich, Endlemann. Bamich, Endlemann, Kavallerie-Lientenant, Lulusgrandsung Gratulation, Oldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462                                                                         |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hibesheim Balten berger, Georg, Nüsster, Gratulation, Korträt und Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, Voglichen Unterstützung, Baiern Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rath, Untersuchungsricht, Rechtslerit, Sondershans, Balther, Wath, Untersuchungsricht, Rechtslerit, Sondershans, Balther, W., Ersindung betr. Dampsverzehrseiste, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassen Hospitalkosten, Wachendorf, I. Baldmann. Bamich, Endlemann. Bamich, Endlemann, Kavallerie-Lientenant, Lulusgrandsung Gratulation, Oldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111                                                                  |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hibesheim Balten berg er, Georg, Nüsster, Gratulation, Korträt und Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, Vollen Unterstützung, Baiern Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rath, Untersuchungsricht, Rechtslerit, Sondershans. Balther, Bath, Ersindung betr. Dampsverzehrfesset, Trier Balz, Schulze, Dank für erlassene Hospitalsosien, Wachendorf, I. Baldmann. Bamich, I. Wisch, Kreisseretär, Lulu-Boesse, Erkelenz von Barbenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-Granulation, Oldenburg von Bartensleben, Graf, Hospitak, Bettelei für Savigny-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120                                                           |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserde bei Hibesheim Balten berger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalzarben, alter Tambour dom 11. dairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstühung, Baiern Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Math, Untersuchungsricht, Rechtslezik, Sondershans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrlessel, Trier Balz, Schulze, Dank für erlassene dospitalkosten, Wachendorf, f. Baldmann. Bamich, J. Mich., Kreisssekretär, Luku-Boesie, Erkelenz von Barbenburg, Gustab, Kadallerie-Lieukenant, Luku-Gratulation, Oldenburg von Wartensleden, Eraf, Hofrath, Bettelei für Savigny-Stiftung, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237                                                    |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung baran, Groß-Lasserde bei Hibesheim Baltenberger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstüßung, Baiern Balter, Prosesson der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Math, Untersuchungsricht, Nechtslezik, Sondershauf. Balther, B., Ersindung betr. Dannsperzehressel, Trier Balz, Schulze, Dank für erlassen Hoppitalkosten, Bachendorf, i. Baldmann. Bamich, J. Mich., Kreissekretär, Lulu-Boesie, Erkelenz von Barbenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulusum Gratulation, Oldenburg von Bartensleben, Graf, Hosfrath, Bettelei für Savigny-Stiftung, Berlin Bajchner, Alfred, Band Gedickte, Bettelei, Karlsrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120                                                           |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hibesheim Balten berger, Georg, Nusster, Gratulation, Korträt und Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, Voglichen Unterstützung, Baiern Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Nath, Untersuchungsricht, Rechtslerit, Sondershans, Balther, Kath, Untersuchungsricht, Nechtslerit, Sondershans, Balther, W., Ersindung betr. Dampsverzehrseiset, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassene Hospitalsosten, Wachendorf, i. Baldmann. Bamich, I. Wich, Kreissefretär, Lulu-Boesse, Erselenz von Barbenburg, Gustav, Kavallerie-Lientenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Bartensleben, Graf, Hofrath, Bettelei für Savigny-Stiftung, Berlin Baschner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Baisermann, Emil. Bettelei um die Correspondance de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322                                             |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hibesheim Balten berger, Georg, Nusster, Gratulation, Korträt und Rationalsarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, Voglichen Unterstützung, Baiern Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Nath, Untersuchungsricht, Rechtslerit, Sondershans, Balther, Kath, Untersuchungsricht, Nechtslerit, Sondershans, Balther, W., Ersindung betr. Dampsverzehrseiset, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassene Hospitalsosten, Wachendorf, i. Baldmann. Bamich, I. Wich, Kreissefretär, Lulu-Boesse, Erselenz von Barbenburg, Gustav, Kavallerie-Lientenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Bartensleben, Graf, Hofrath, Bettelei für Savigny-Stiftung, Berlin Baschner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Baisermann, Emil. Bettelei um die Correspondance de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237                                                    |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hildesheim Balten berger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalzarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, Brosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Kath, Untersuchungsricht, Rechtslezit, Sondershans. Balther, Bath, Untersuchungsricht, Rechtslezit, Sondershans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrkessel, Trier Balz, Schulze, Dank für erlassene hospitalkosten, Wachendorf, schulze, Gustann. Bamich, A. Wich, Kreissetretär, Lulu-Boesie, Erkelenz von Bardenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Bartensleben, Graf, Hospath, Bettelei für Savigny-Stiftung, Berlin Baichner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Baisermannn, Emil, Bettelei um die Correspondance de Napoléon I., Bamberg Beber, Berlin, Wennberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322                                             |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hildesheim Balten berger, Georg, Musiker, Gratulation, Korträt und Rationalzarben, alter Tambour dom 11. dairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstühung, Baiern Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Math, Untersindhungsricht, Rechtslerit, Sondershans. Balther, B., Ersindung detr. Dampsverzehrfessel, Trier Balz, Schulze, Dank für erlassene dospitalsosten, Wachendorf, Ebaldmann. Bamich, J. Wich, Kreissekretär, Lulu-Boesie, Erkelenz von Barbenburg, Gustav, Kadallerie-Lieutenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Bartensleben, Graf, Hofrath, Bettelei für Savigny-Stiftung, Berlin Baichner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Baisermannn, Emil, Bettelei um die Correspondance de Napoléon I., Bamberg Beber, Berlin, Bennberg. Beber, Herlin, Bennberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322                                             |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserde bei Hildesheim Baltenberger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalzarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstüßung, Baiern Balter, Prosesson der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Math, Untersuchungsricht, Nechtslezist, Sondershans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrlesset, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassen hoppitalsosten, Backendorf, d. Baldmann. Bamich, J. Mich., Kreissekretär, Lulu-Boesie, Erselenzdons, Von Barbenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Barbensleben, Graf, Hofrath, Bettelei für Savigny-Stiftung, Berlin Bajdner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Bajsermannn, Emil, Bettelei um die Correspondance de Napoléon I., Bamberg Beber, Berlin, Wennberg. Beber, Berlin, Wennberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322<br>322<br>65, 478                           |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserde bei Hildesheim Baltenberger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalzarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstüßung, Baiern Balter, Prosesson der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Math, Untersuchungsricht, Nechtslezist, Sondershans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrlesset, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassen hoppitalsosten, Backendorf, d. Baldmann. Bamich, J. Mich., Kreissekretär, Lulu-Boesie, Erselenzdons, Von Barbenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Barbensleben, Graf, Hofrath, Bettelei für Savigny-Stiftung, Berlin Bajdner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Bajsermannn, Emil, Bettelei um die Correspondance de Napoléon I., Bamberg Beber, Berlin, Wennberg. Beber, Berlin, Wennberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322<br>322<br>65, 478<br>65                     |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserde bei Hildesheim Baltenberger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalzarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstüßung, Baiern Balter, Prosesson der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Math, Untersuchungsricht, Nechtslezist, Sondershans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrlesset, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassen hoppitalsosten, Backendorf, d. Baldmann. Bamich, J. Mich., Kreissekretär, Lulu-Boesie, Erselenzdons, Von Barbenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Barbensleben, Graf, Hofrath, Bettelei für Savigny-Stiftung, Berlin Bajdner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Bajsermannn, Emil, Bettelei um die Correspondance de Napoléon I., Bamberg Beber, Berlin, Wennberg. Beber, Berlin, Wennberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322<br>322<br>65, 478                           |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserde bei Hildesheim Baltenberger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalzarben, alter Tambour vom 11. bairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstüßung, Baiern Balter, Prosesson der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Math, Untersuchungsricht, Nechtslezist, Sondershans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrlesset, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassen hoppitalsosten, Backendorf, d. Baldmann. Bamich, J. Mich., Kreissekretär, Lulu-Boesie, Erselenzdons, Von Barbenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Barbensleben, Graf, Hofrath, Bettelei für Savigny-Stiftung, Berlin Bajdner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Bajsermannn, Emil, Bettelei um die Correspondance de Napoléon I., Bamberg Beber, Berlin, Wennberg. Beber, Berlin, Wennberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322<br>322<br>322<br>65, 478<br>65<br>76        |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hildeskeim Balten berger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalzarben, alter Tambour dom 11. bairischen Regim. Balten, Prosesson der Nechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rosesson der Nechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rath, Untersuchungsricht., Rechtslezit., Conderskans. Balther, Bath, Untersuchungsricht., Rechtslezit., Conderskans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrkessel, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassene hospitalsosien, Backendorf, s. Wich., Kreissetretär, Lulu-Boesie, Erkelenz von Bardenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Bartensleben, Graf, Hosfrath, Bettelei für Savigny-Stistung, Berlin Baschner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Baschen, Berlin, Bennberg Beber, Berlin, Bennberg Beber, Henriette, Gedicht, Mühlhausen in Preußen Beber, Henriette, Gedicht, Mühlhausen in Preußen Beber, Ottp, Abvolat, Bidmung von Gedichten, Bausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322<br>322<br>65, 478<br>65                     |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hildeskeim Balten berger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalzarben, alter Tambour dom 11. bairischen Regim. Balten, Prosesson der Nechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rosesson der Nechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rath, Untersuchungsricht., Rechtslezit., Conderskans. Balther, Bath, Untersuchungsricht., Rechtslezit., Conderskans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrkessel, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassene hospitalsosien, Backendorf, s. Wich., Kreissetretär, Lulu-Boesie, Erkelenz von Bardenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Bartensleben, Graf, Hosfrath, Bettelei für Savigny-Stistung, Berlin Baschner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Baschen, Berlin, Bennberg Beber, Berlin, Bennberg Beber, Henriette, Gedicht, Mühlhausen in Preußen Beber, Henriette, Gedicht, Mühlhausen in Preußen Beber, Ottp, Abvolat, Bidmung von Gedichten, Bausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322<br>322<br>65, 478<br>65<br>76               |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hildeskeim Balten berger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalzarben, alter Tambour dom 11. bairischen Regim. Balten, Prosesson der Nechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rosesson der Nechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rath, Untersuchungsricht., Rechtslezit., Conderskans. Balther, Bath, Untersuchungsricht., Rechtslezit., Conderskans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrkessel, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassene hospitalsosien, Backendorf, s. Wich., Kreissetretär, Lulu-Boesie, Erkelenz von Bardenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Bartensleben, Graf, Hosfrath, Bettelei für Savigny-Stistung, Berlin Baschner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Baschen, Berlin, Bennberg Beber, Berlin, Bennberg Beber, Henriette, Gedicht, Mühlhausen in Preußen Beber, Henriette, Gedicht, Mühlhausen in Preußen Beber, Ottp, Abvolat, Bidmung von Gedichten, Bausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322<br>322<br>322<br>65, 478<br>65<br>76        |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserde bei Hildeskeim Balten berger, Georg, Musiker, Gratulation, Korträt und Rationalzarben, alter Tambour dom 11. dairischen Regim. Balter, 30 Gulden Unterstühung, Baiern Balter, Prosessor der Rechte, 500 Fr., Berlin Balther, Math, Untersuchungsricht, Rechtslerik, Sondershans. Balther, Math, Untersuchungsricht, Rechtslerik, Sondershans. Balther, B., Ersindung detr. Dampsverzehrkessel, Trier Balz, Schulze, Dank für erlassene dospitalkosten, Wachendorf, d. Baldmann. Bamich, I. Wich, Kreissekretär, Lulu-Boesie, Erkelenz von Barbenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Bartensleden, Graf, Hofrath, Bettelei für Savignystistung, Berlin Bajchner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Bajcemannn, Emil, Bettelei um die Correspondance de Napoléon I., Bamberg Beber, Berlin, Bennberg. Beber, Herlin, Bennberg. Beber, Franz, Lehrer, Lulu-Gratulat., Bettelei, Unterricben (bei Kürnberg oder bei Mindelheim?) in Baiern Beber, Hruhgen (ohne nähere Angabe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322<br>322<br>65, 478<br>65<br>76<br>111<br>238 |
| lich wohnhaft zu Imosfeld (?) in Kurhessen Ballmann, August, Lulu-Gratulation, Erinnerung daran, Groß-Lasserbe bei Hildeskeim Balten berger, Georg, Musiker, Gratulation, Borträt und Rationalzarben, alter Tambour dom 11. bairischen Regim. Balten, Prosesson der Nechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rosesson der Nechte, 500 Fr., Berlin Balther, Rath, Untersuchungsricht., Rechtslezit., Conderskans. Balther, Bath, Untersuchungsricht., Rechtslezit., Conderskans. Balther, B., Ersindung betr. Dampsverzehrkessel, Trier Balz, Schulze, Dant für erlassene hospitalsosien, Backendorf, s. Wich., Kreissetretär, Lulu-Boesie, Erkelenz von Bardenburg, Gustav, Kavallerie-Lieutenant, Lulu-Gratulation, Oldenburg von Bartensleben, Graf, Hosfrath, Bettelei für Savigny-Stistung, Berlin Baschner, Alfred, Band Gedichte, Bettelei, Karlsruhe Baschen, Berlin, Bennberg Beber, Berlin, Bennberg Beber, Henriette, Gedicht, Mühlhausen in Preußen Beber, Henriette, Gedicht, Mühlhausen in Preußen Beber, Ottp, Abvolat, Bidmung von Gedichten, Bausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110<br>354<br>353<br>255<br>64<br>292, 462<br>111<br>120<br>237<br>322<br>322<br>65, 478<br>65<br>76<br>111<br>238 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Citie        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Beber, Frang, Bfarrer, lateinifche Qulu-Berfe, Unterrieden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| i. Joh. Weber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| bon Weddertop, Th., Rammerherr, Obergerichtsrath, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            |
| Franten gum Beber-Romite, Olbenburg . Begmann, A., Ruticher ber Familie Rupplin (f. b.), Bettelei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00           |
| Mahlingen (im Anhaltischen oder aber im Geefreise?) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68           |
| Begmann, Bettelei, Tubingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68. 149      |
| Behrle, Joj., Architett, und Behrle, Mar, papftl. Buave,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 440 400   |
| Bettelet, Pfarrer Wehrle, Konftang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98, 149, 178 |
| Wehrle, 3., Bettelei, Allensbach bei Konstanz, am Zellersee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98, 149, 178 |
| Behrmann, Dr., Krantheitsipetulation, Rheuma, Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 439          |
| Beigel, Rlara, Bettelei, Lauterburg im Elfaß ober aber bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68           |
| Malen in Burtemberg .<br>Beil, Morit, Kranfheitsipekulation, Rettig, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 439          |
| Reiland Otto Grendung bete Spreagung mit Blad Stotlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 452          |
| Beiland, Otto, Erfindung betr. Sprengung mit Gas, Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 402          |
| von Beiler, Baron Adolph, Garnisons-Rommandant, Oberst-<br>Lieutenant, Bewerbung um das Kommandeurkreuz der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Chrenlegion, Rehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 295-6        |
| Beimarifches Gothe - Schiller - Bieland - Romitee, Bettelei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200-0        |
| 2000 Franten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 477          |
| Beimarifde fatholifde Bettelei f. Bfarrer M. Bohmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| bon Beinbach, Raroline, geb. Baronin b. Gyrgenftein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| ererbte Schurzenforderung von 15000 Franten an Jerome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Bonaparte, Bürzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40-1         |
| b. Beinland, Gdrift über Mais, Mergentheim in Burtemb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170          |
| v. Beinland, Schrift über Mais, Mergentheim in Burtemb. Beisgerber, Frang, babifch Sofrath, Universitäts Professor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| lateinisches Gebicht, frangofisches Lulu-Gebicht, Jules Cesar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Freiburg im Breisgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111-4, 263   |
| Beig Anna, Tod ihres Reffen, Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21. 477      |
| Beig, Beneditt, Rantate und Bettelei, Baden (nicht naher beg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65           |
| Beig, E., moderner Langinecht, Beltmonarchift, bietet feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Dienste an, Nordamerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198          |
| Beiß, Siegfried, bonapartistischer Agent, Bettelei, Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 372-3        |
| Beigert, J., Plane der Borfehung, ift als Burtemb. bezeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Beiggerber, 3., Gaftwirth, Erfindung betr. Augelguß, Rehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 452          |
| Beigmann, Gedicht jum Rapoleonsfeste, Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146          |
| bon Belben, Glife, geb. v. Rüpplin, Betteleien, Bettingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440 400      |
| an der Limmat im Schweizer Ranton Margan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143, 187     |
| Belters, Erfindung betr. Bunbnabelgewehr, Neuwert (?), an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150          |
| geblich in Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 452          |
| Bendel, Attentats-Gratulation, Arften bei Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 163          |
| Bennberg und Beber, "furiojer" Stein, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170          |
| Bent, Leop., Thierargt, Buch übers Pferd, Mühlburg i. Baden<br>Bengel, Dr. Abalbert, bonapartiftifches Gebicht, Bube (nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 348          |
| näher bezeichnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 373          |
| Bengel-Debenftein, Boligei = Gefretar, Bettelei, foftbare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010          |
| Dofe, Salaburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 351          |
| Bengel-Uhl, B., Lehrer, Rrantheitefpetulation, Marienbad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUL          |
| Raaden in Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 439          |
| Bengel, Lubwig, Rapellmeifter, 6 Dariche, fteht bei einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200          |
| Bengel, Ludwig, Kapellmeifter, 6 Mariche, fteht bei einem öfterreichischen Regimente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 406          |
| bon Berber, B., Johanniter-Ritter, Schrift betr. ben Rrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200          |
| bon 1866, Sagisdorf bei Salle an ber Saale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 333          |
| Bernau, Muguft, Armee-Lieferant, öfterreichifche Equipirung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tare         |
| goldene Medaille, Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186          |
| Berner, Bettelei, Bittenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| The state of the s | 178-9        |
| von Beffenberg, Baronin Olga, Betteleien, 1000 Franten,<br>Andiens, Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124          |

|                                                                                                                    | Seite               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Beffinger, Jof., Patrimonialrichter, Erfindung betr. Brenn-                                                        | and the same of     |
| fpiegel, Paffan                                                                                                    | 322, 452            |
| Beftphalinger, Mifignaten, St. Gugbert (?)                                                                         | 472                 |
| Bennand, Bettelei, Bertrich bei Cochem in Breufen                                                                  | 187                 |
| 2Bicht, Widmungsgesuch, Löwenberg in Preugen                                                                       | 170                 |
| bon Bidebe, Baron Julius, Kavallerie Dffibier (vgl. Sall-<br>berger), hulbigt mit einem Buch über die europäischen |                     |
| berger), huldigt mit einem Buch über die europaischen                                                              |                     |
| Beere, reiche Doje, Medlenburg - Schwerin                                                                          | 146                 |
| Bidemann, Adolph, alt. Mitiduler, Betteleien, Anftellungs                                                          |                     |
| gefuch, Unterftugungen, Lulu-Gratulation, Marburg (in                                                              | 07 100              |
| Oberheffen oder in Steiermart?)                                                                                    | 65. 120             |
| Biemann, Bettelei, Samm                                                                                            | 171                 |
| Biesmann, F. G., Kaufmann, Erfindung betreffend militä-                                                            | 150 0               |
| rische Unisormen, Schwerin                                                                                         | 452—3               |
| Biesner, Josephine, Frau e. Telegraphie - Lehrers, Bettelei                                                        |                     |
| um Audieng und um Gelb gur Reife nach Paris, Freiburg                                                              | 900                 |
| im Breisgau                                                                                                        | 322                 |
| Bildberger, Arst, Buch über orthopab. Behandlung, Bamberg                                                          | 146, 238, 322       |
| 28 ilhelmy, Erfindung betreffend Kriegsichiffe, Duffeldorf                                                         | 453                 |
| Billen, Bitme, verrudte Bettelei, Greifsmalb                                                                       | 200                 |
| Billhalm, Louis, alt. Mitfduler, Stelle für Reffen, Bettelei,                                                      | 65 140 260          |
| Mürnberg und Bürzburg                                                                                              | 65, 149, 360<br>440 |
| Billig, E. E., Cholera-Mittel, Elberfelb                                                                           | 440                 |
| Quely Obe Permedialure bes Glaburtstood 2000 Se und                                                                |                     |
| Lulu-De, Berwechselung des Geburtstags, 2000 Fr. und                                                               | 114-6, 238, 296, 3  |
| andere Unterftungen, Germersheim . Billmann, Ed., babifder hofgraveur, Anficht von Beibelberg                      | 170_1               |
| Bindler, Sauptmann, fordert Belohnung für Dienfte, Lein-                                                           | 110-1               |
| zell bei Gmünd                                                                                                     | 393                 |
| Binfler, Bitte um Anftellung als Gartner, Tagenwielen                                                              | 000                 |
| (? nicht näher bezeichnet)                                                                                         | 65                  |
| Binter, A., Alffignaten für 3000 Franten, Dresden Binter, faligraphifches Tableau, Darmstadt                       | 472                 |
| Binter, faligraphifches Tableau, Darmitadt                                                                         | 146                 |
| Binter, Emil, Bettelei um Unitellung und Unterftubung,                                                             |                     |
| Binter, Emil, Bettelei um Auftellung und Unterstühung,<br>Buchholz in Medlenburg                                   | 406                 |
| Binteriperger, Mug. Rarl, Schriftfteller, flagliche Bettelei,                                                      |                     |
| Regensburg                                                                                                         | 373                 |
| Bipfler, Bettelei um die "Deforation" (Gundezeichen),                                                              |                     |
| Schmekingen in Baden                                                                                               | 193                 |
| Bira, Joh., cand. phil., Broichure über Cicero n. Catilina,<br>Barifer Bibliothef, Bonn                            |                     |
| Barifer Bibliothef, Bonn                                                                                           | 260                 |
| 28 t H, huldigt mit Meymujit, Speier                                                                               | 79                  |
| Bifthling, C. Wilhelm, Literat, Anfrage betr. altrömische                                                          | 444                 |
| Boften, Ruriere und Bflege auf bem Schlachtfelbe, Leipzig                                                          | 322                 |
| Biftmann, C. A., Polizeibeamter, bonapartiftifcher Pfeifen-                                                        | 6.0                 |
| fopf, Berlin                                                                                                       | 36                  |
| Bitrid, Mifignaten, Berlin                                                                                         | 472                 |
| von Bitt, Oberpoftfefretar, Doppelflinte aus bem Louvre,                                                           | 400                 |
| Düffelborf                                                                                                         | 193                 |
| Bittig, Breslau, f. Bittig.                                                                                        | 000                 |
| Bittmann, M., alt. Gold. d. Raijerr., Bettelei, ift ein Koburger                                                   | 200                 |
| von Bigleben, Baron Arnied, naff. Rammerherr, Bert,                                                                | 01                  |
| Bettelei ums Arenz ber Ehrenlegion, ift in Frankreich geboren                                                      | 91                  |
| bon Bibleben, Schwiegertochter bes preuß, Rriegeministers                                                          |                     |
| Friedrich Wilhelm III., wünscht einen Autograph für eine                                                           | 406                 |
| "toftbare Familien-Reliquie" Undenten an Ronig-                                                                    | 300                 |
| orat Rambermunden                                                                                                  | 333                 |
| gräß, Bombenwunden                                                                                                 | 900                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| von 28 ocher = Schäffer, Raroline, Staatsrathswitme, Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| gweier Kunftlerinnen, Bettelei, Andieng, Theaterftude,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Stuffgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65-6      |
| 28 olfe, Angelifa, Mifignaten, Dangig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 472       |
| Bolf, A., alter Mitidhuler, Staatsanwalt, Bregmafregelung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39        |
| Malff, Reging Schmerheim (nicht näber bezeichnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68        |
| Molff Rettelei Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96        |
| Bolff, Bettelei, Berlin<br>Bolff, Lufu-Gratulation, Schweidnig<br>Bolff, Gustav, Attentats Gratulation, Bosen<br>Bolff, Kreszentia, j. Friederich, München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120       |
| TROLL Guitan Oftentata Gratulation Rolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163       |
| Malff Gredientia i Stricharich Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100       |
| Bolteretorff, A., Dr. phil., Bilber aus bem römifchen Alter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| thum, Halberstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 259-260   |
| Bory, Jojeph, Bettelei um Babereife, Freifing in Baiern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 373-4     |
| Bright, Bettelei, alter Glänbiger bes Raifers, ein Englanber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010-4     |
| 25 tight, Dettetet, attet Guntoffet des Ruffets, ein Engunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 407       |
| Buderer, Maxim., Photograph, Bettelei um Bestellungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 404       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900 910   |
| Allensbach am Bellersee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 296, 348  |
| Bulfinghoff, Muguft, Attentats-Gratulation, Goeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 163       |
| bon Burtemberg, Graf, Schneiberrechnung, brennt in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 010 0     |
| Paris durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 348-9     |
| Bartemberger, 37 alte Solbaten, Lulu-Gratulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120       |
| Buffenberg, L., f. Buftenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Buft en berg, Louis, Boft- und Telegraphen - Direttor, Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| poleons Denkmal bei Bromberg, Zoppot bei Dangig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91-3. 374 |
| Biftendörfer, Georg u. Ernft, Bettelei, Bremen in Breugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| (? Areis Soeft oder Kreis Lennep?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 393-4     |
| Bundram, L., Arzt, Cholera - Mittel, Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 420       |
| von Bunich, Cacilie, Oberftin, Lulu-Gratulation, Bettelei, um 3000 Franten, Reiße . Wunt, U. J., Bettelei, homburg (nicht naher bezeichnet) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| um 3000 Franten, Reiße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120       |
| Bunt, U. 3., Bettelei, Somburg (nicht naber bezeichnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68        |
| Buß, Bettelei, Tremlingen (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 477       |
| The state of the s |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Annual was a small with the same to be a small of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| bon Babora, Bonifag, Bole, frangofifche Raturalijation und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Amt in Algerien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322-3     |
| Raillner, Dr. jur., Inn. Louis, Finang - Broturator, bong-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| partiftische Reliquien, goldne Medaille, Bettelei ums Kreug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| der Ehrenlegion, Allianz, Autograph-Gesuch, Ling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73, 238-9 |
| Bapf, Receffaire, Baireuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146       |
| Rdebinefn, polnider Abeliger, i. Ramica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Bech, Anfelm, Dant und Gebicht, Reutirchen (nicht naber bes.)<br>Beh, Guftab, alter Schulmeifter, Krantheitofpetulat., Blafen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52        |
| Reb. Buftan, alter Schulmeifter Rrantheitsinefulat, Blaien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| mittel, Birnbaum in Pofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 439       |
| Being, Bettelei, Rarleruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149       |
| Beitungen, bestochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 376       |
| Leller Muhreas Steinichneiher Meheille Ritte um Mutmort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 010       |
| Beller, Unbreas, Steinschneiber, Mebaille, Bitte um Antwort, forn bei Grengeuch (?) in Baben (wohl horn in einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Schweizer Entlave am Konstanger See, bei Grenzach?) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66        |
| Beller, Erfindung betreffend Rafetenwerfen, Rordlingen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 453       |
| ber Egger in Baiern .<br>Bernin, Eb., herausgeber ber Militarzeitung, Jules Cesar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100       |
| Darmfradt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267       |
| Beuß, Jojeph, Bfarrer, Bettelei um Ranonen, Geifelhoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02        |
| bei Ergoldebach in Riederbaiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

|                                                               | Grite.          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Riegler, Sulbigung, Lindau in Baiern                          | 477             |
| Biegler, Friedrich, Grundeigenthumer, Arantheitespetulation,  |                 |
| Blaje, Muras bei Drebtan in Breufen                           | 439-440         |
| v. Biegler, Baron, Rranfheitespefulat., Steinmittel, Burgburg | 440             |
| Billmer, Bilh., Landwirth, westph. Unleihe, preug. Minden     | 472             |
| Bimmer, Bettelei um die "Deforation" (Sundezeichen),          |                 |
| Minchen                                                       | 147             |
| Bimmermann, August, Bettelei, Augsburg                        | 477             |
| Bimmermann, Guftav, Archivar-Gefretar, anti-tonftitutio-      |                 |
| nelle Brojdure, Lob des Staatsftreichs, hannover              | 34-5            |
| Birndorfer, Sigmund, Redafteur, bonapartiftifches Gedicht,    | 100 20          |
| Befingung der Tapferteit Plon-plons, Frantfurt a. Dt.         |                 |
| Boller, Konr., Enthüllungs-Angebot, Neuweiler i. Würfemb.     | 66, 481         |
| Bollner von Brand (Brandt?), Baronin, Bettelei um An-         | them.           |
| leihe, Rulm                                                   | 406             |
| Brenner, Balthafar, Schulmeifter, zwei Mufitftude zu Lulu's   | 400             |
| Geburtstage, Rohr in Baiern (wo 6 gleichnam, Orte liegen)     | 130             |
| Bumpt, A. B., Brojeffor, Suldigung mit Werten, lobhudleri-    | 071 7 000 0 100 |
| icher Dant für Jules Cesar, Schweifwebelei, Berlin 186, 235   |                 |
| Bwenger, Mag, Gebicht u. Bettelei, Tramfen (?) in Baiern      | 394             |

## Druckfehler-Verzeichniß.

```
Seite 32 in der Kapitelüberichrift wolle man lejen: "Bom 2. Dezember 1851,"
            itatt: "Bom 2. Geptember 1851."
      46, Beile 15 v. o. fehlt am Ende des Lowenftein'ichen Dantidreibens die
            Ungabe: (1857.)
       57,
           Beile 7 v. n., muß es heißen: Friedmann, ftatt Fredmann.
                                                  Elije Badmann zu Leipzig.
       59,
                 29 ,, e.,
                                                 Franzista Mlein, ftatt Franz Mlein. Mallhaus, ftatt Wallhaus,
      67.
                  6 ,, 0.,
             ٠,
                                          ,,
      68,
                   3 ,, v.,
              ..
  ,,
                                           ,,
                                                 ichidte er, ftatt ichidte. Brandl, ftatt Brandel.
       74,
                  17 " u.,
  ,,
              ,,
                                    ,,
                                           ,,
                  16 " u.,
       77,
             ,,
                                           ,,
                                                  M. von Sammerer, ft. A. v. Sammer.
                  13 " u.,
       95,
              ,,
                                                 Forneiß, ftatt Formiß.
3. Deil, ftatt 3. Beel.
traurigen, ftatt trauriger.
       95,
                   1 ,, 0.,
                               ,,
              ••
                                    ,,
                                           "
      96,
                   1 ,, v.,
                               ,,
              .,
                                    ,,
                                           ,,
      97,
                  16 " c.,
              ,,
                                           ,,
     114,
                   9 " u.,
                                                  remercier, fratt remericer.
                               ,,
                                                 Landeshut, ftatt Landshut.
Bilide, ftatt Belide.
Deegen, ftatt Dregen.
      121.
                  11
                      " v.,
                               ,,
                                           ,,
     123,
                   3 ,, 0.,
              ,,
                               ,,
                                    ,,
                                           ,,
     136,
                   1
                      " U.,
             ,,
                                    ,,
                                           ,,
     139,
                  16
                                                  Rapoleon I., fratt Rapolen I.
                     ., 11.,
              ,,
                                           ,,
     142,
                  19 ,, 11.,
                                                  Aufenthalts, statt Ansentholis.
              ,,
                                                  Bepperger, ftatt Bepperberger.
     147,
                  15 " u.,
              ,,
                               ,,
                                    ,,
                                           ,,
                                                  einige, statt einzige.
1855, statt 1853.
     154,
                   2 ,, c.,
              "
                               ,,
                                           ,,
                                    "
                  18 ,, 0.,
     154,
                                           ,,
              "
                               ,,
                                    ,,
     163,
                   7
                     " u.,
                                                  un port, statt une port.
              ,,
                               ,,
                                           "
                                                  jesten, ftatt feten.
Baron von Leuburg, ftatt v. Lauburg.
     175,
                   9 ,, u.,
              ,,
     178,
                   9
                     " II.,
                                           ,,
              "
                                                  Ortlieb, ftatt Ortlier.
     178,
                   7 " u.,
                                           ,,
              .,
                               ,,
                                    ,,
                                                  1865, itatt 1864.
     183.
                     " u.,
              ,,
                               ,,
                                    ,,
                                           ,,
     210,
                  10 ,, 9.,
                                                  Brenner, fatt Bremer.
              ,,
                                           ••
                                                  Gromme, ftatt Gronune.
     211.
                   1 ,, e.,
              ,,
                               ,,
                                           ,,
     234,
                   8 ,, 0.,
                                                  Zittle, statt Zittl.
              ,,
                               ,,
                                           ,,
     267,
                   4 " u.,
                                                  livre, ftatt livra.
             ,,
                               ,,
                                           ,,
                                    ,,
                                                  ein, fratt fein.
     269,
                  21
                     " O.,
              ,,
                                           ,,
                                                  fie, ftatt diefelbe.
     271,
                  11
                      " II.,
     275,
                                                  Reichstadt, statt Reichestadt.
                  18
                     " D.,
              ,,
                                           ,,
     288,
                                                  derfelben, ftatt deffelben.
                  2
                     " II.,
                               ,,
             ,,
                                                  Sebaftiani, ftatt Sebaftian.
     202,
                  14 ,, 0.,
```

| Seite | 323, | Beile | 8   | b.  | 0., | muß                                     | es | heißen: | Algerien, statt Aigerien.          |
|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|----|---------|------------------------------------|
| ,,    | 325, | "     | 19  | "   | υ., | ,,                                      | ,, | "       | Converanitaten, ftatt Souveranetat |
| ,,    | 327, | "     | 2   |     | u., | "                                       | "  | "       | Thaffilo, statt Thaisilio.         |
| "     | 336, | "     | 26  |     | ٥., | "                                       | "  | "       | λαθή, ftatt λαθή.                  |
| ,,    | 337, | "     | 17  | ,,  | u., | "                                       | ,, | ,,      | 14. Januar 1855, ftatt 14. Januar  |
| ,,    | 340, | ,,    | 2   | ,,  | u., | ,,                                      | ,, | "       | Calcrute, statt Calrute.           |
| ,,    | 352, | ,,    | - 8 | ٠,, | D., | ,,                                      | ,, | ,,      | Rittler, statt Ritter.             |
| ,,    | 353, | ,,    | 13  |     | D., | ,,                                      | ,, | ,,      | Bepperger, ftatt Bepperberger.     |
| ,,    | 354, | ,,    | 13  |     | u., |                                         | ,, | ,,      | Baltenberger, ftatt Baltenberg     |
| ,,    | 395, | ",    | 16  |     | 0., | "                                       | "  | "       | Anton Bad maier, ftatt An          |
| "     |      | "     |     | "   | ٠., | "                                       | •  | "       | Badmann.                           |
|       | 401, |       | 3   |     | D., |                                         |    |         | Mair, statt Maier.                 |
| "     |      | "     |     |     |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | "  | ,,      |                                    |
| "     | 448, | "     | 3   | "   | u., | "                                       | "  | "       | Arügerichem, statt Arügerich.      |
| ,,    | 462, | ,,    | 15  | ,,  | ٥., | ,,                                      | ,, | ,,      | Caesfeld, ftatt Cansfeld.          |

# Pen alte und der neue Pesuitismus,

ober

Die Jefuiten und die Freimaurer.



### Gine Rloftergefängnif:Arbeit

non

Bernhard Beder.

Bierte, verbefferte Ausgabe.



Braunschweig. Drud und Berlag von W. Brade jr. 1875.

: . ٠ •

.

## Einleitung.

Der Jesuiten-Orden stammt aus der Zeit, in welcher das Mittelalter alter auf die Reige zu gehen ansing. Weil der Begriff Mittelalter, indem er ohne strenge Präzisirung nur die zwischen der alten und neuen in der Mitte liegende Zeit ausdrückt, ziemlich undestimmt und solglich einer Berschiedenheit der Ausschäft, ziemlich undestimmt und solglich einer Berschiedenheit der Ausschäftung zugänglich ist, eie bemerkt, daß hier unter Mittelalter die Zeit des Bundes zwischen Abel und Geistlichen Nirche verstenden wird, die Zeit, in welcher die von der römischsatholischen Kirche vertretene oder vorgeschützte christliche Religion die Gewalt des weltsichen Armes mit einem göttlichen Kimdus heiligte und der in Dienstdarteit gehaltenen großen Masse des Bolkes die Unterwürfigkeit, die Duldung, das Leiden als religiöse Lebensausgabe eingeprägt wurde. Der Abel, mochte er sich nun zum Grasen- und Fürstenthum, zum König- und Kaiserthum erheben, mochte er als einsaches Kitterthum wuchern oder in der Zwittergestalt geistlicher Kitterorden erscheinen, theilte sich mit der Geistlichkeit in die Herrschaft über das ausgebeutete und bedrückte Bolk. Un der Spitze der Geistlichkeit stand ein von den obern Trägern der sirchlichen Gewalt erfürter Bahlsürft, der Papst, und ebenso stand — wenigstens im deutschen Keiche — an der Spitze des Abels ein Bahlsürft, der Kaiser, welcher die ins elste Jahrhundert von den sämmtlichen Abeligen, später aber, namentlich seit der goldenen Bulle des Jahres 1356, nur den dem kantschlichen sieben (deziehenklich neun) deutschen Fürsten ernannt wurde. Gleichwie auf die Bapstwahl der Kaiser Einsluß aussibte, ebenso trug ihrerseits die Kirche zur Kaiserwahl durch drei geistliche Kursürsten dei. Benn die Spitzen des Abels und der Geistlicheit, Kaiser und Fapst, auch zuweilen um den größeren Einsluß mit einander haderten, wurden sie doch dadurch, daß sie einander brauchten, immer wieder zusammengesührt. Indes nicht den genschen Erund ein der Kurdendexx

schaft hatten die großen abeligen Landbesitzer, die sich sowohl vom Kaiser ganz unabhängig machen, als auch mit den im Bereiche ihrer Ländereien liegenden geistlichen Gütern bereichern wollten. Bei diesen fand, als die geeignete Zeit zur Beiseitesetzung aller Rücksichten gestommen schien, der Ruf nach Kirchenverbesserung Antlang, Beisall und Unterstützung. Sie standen nun, indem sie sich die Geistlichkeit ihrer Landesgediete unterordneten und so die eigne Macht erhöhten, gegen Kaiser und Bapst zugleich auf.

Die durch eine Menge Verhältnisse begünstigte große Krisis, in welcher sich die Abschwächung der kaiserlichen und papstlichen Macht vollzog, ist unter dem Namen der Kirchen-Reformation bekannt. Papst und Kaiser hielten, wie ihr beiderseitiges Interesse sie anwies, im hetigen, langen und grausamen Kampse um Macht und Herrschaft tren zusammen. Allein das deutsche Reich zersiel und das heilige römische Kaiserthum hörte auf, an der Spite der europäischen Christenheit zu stehen, gleichwie andererseits der Papst einen nicht geringen Theil der

bisher bejeffenen Gewalt und Ginfünfte einbügte.

Innerhalb diefes Ringens entstand ums Jahr 1540 der Jesuiten-Orben. Derfelbe hatte jum Zwed, nicht nur die römisch-fatholische Rirche vor weiterem Berfall zu behitten, sondern ihr auch die verloren gegangene Macht zurudzuerwerben. Um aber dieß zu konnen, mußte er in der Rirche den allbestimmenden Ginflug erlangen und alle bisberigen Orben in den Schatten ftellen. Die driftliche Religion mar ihm ein Borwand fur die Rirche, außer ber es fein Beil geben tonnte, die Rirche felbft aber diente ihm wieder gum Borwand, um babinter sein eignes Herrschergelüft zu verbergen. Im Grunde hatten alle bis-herigen religiösen Orben zwar das Beil der chriftlichen Religion vor gefchütt und felbiges mit bemjenigen ber romifch-tatholischen Rirche vermengt; allein keiner von ihnen hatte fich einen fo weiten Rahmen geftedt und fich einen fo freien Spielraum für feine Thatigteit vorbehalten. Namentlich war in feinem von ihnen ber Gedante bes Herrschens so ausgeprägt gewesen und so unverblümt und bewußt hervorgetreten. Die Jesuiten theilten fich in geiftliche und weltliche Bruber. Sie erschienen alfo nicht blog in ber jebem Auge ertenntlichen Ordenstracht, sondern nahmen jede Gestalt an, welche ihnen zur Erreichung ihres Zweckes förderlich schien. Demgemäß griffen sie auch zu jedem Weittel, wofern dasselbe im speziellen Falle zum Ziele führte. Den Gehorfam ber Mitglieber gegen die Oberen bes Orbens fuchten fie burch Erziehung und Schulung jo volltommen als möglich zu machen und fie betrachteten fich als friegführende Streiter ber Rirche, als ecclesia militans, bemaufolge fie fich eine ftrenge, auf militärifcher Bucht beruhenbe Organifation gaben.

Indes waren sie weit davon entscrut, in eigner Berson, wie einst die Johanniter, Malteser oder Deutsch-Ritter, mit dem Schwerte zu tämpsen. Sie schoben vielmehr bei persönlicher Gefahr Andere, die sich von ihnen benutzen ließen, vor. Ihre Hauptwassen waren Ränte, Schliche, Entstellungen und die Berdummung vermittelst der Glaubenstäte. Die Grausansteit und Bersolgungstucht, die Gier nach Schäben

und Ehren für ben Orden gehörten zu ihren Haupttugenden. Weil sie aber einsahen, welches Ansehen und welchen Einfluß ein großes Wissen gibt, arbeiteten sich viele unter ihnen zu bedeutender Gelehrsamkeit empor. Diese Gelehrsamkeit benutzen sie jedoch, um die Wissenschaft zu fälschen und dieselbe für ihre Zwecke zu verkehren. Ihre schlimmen Streiche wurden von ihnen mit dem Firniß der Fröm-

migfeit überzogen.

Die Jefuiten brachten nichts Neucs; fie erfanden Richts. Sie ftanden vielmehr gang auf dem Boben ber romifchen Sierarchie und wollten nur bas hauptfächlichfte Blied berfelben fein. Die Schliche und Rniffe, welche fie übten, Die Gräuel und Berfolgungen, welche fie auftifteten, fanden fie in der Kirche, wo felbige von verschmitten Bfaffen Jahrhunderte lang gepflegt worden waren, ichon vor. Sie jogen nur die Quinteffeng aus bem vorhandenen geschichtlichen Daterial heraus, stellten die Eroberung ber hochsten Macht in erste Linie und machten fich zu ben edelsten geiftlichen Kavalieren. Weil fie immer die Rirche und die driftliche Religion borichuten, mußte doch ihr General wenigstens außerlich bem Bapfte untergeordnet bleiben, fodaß fie feine dauernde, feine unabhängige, teine felbständige allgebietende Macht für fich gründen konnten. Sie mußten somit für die Macht ber Rirche, als beren Theil fie fich ausgaben, nicht nur zu arbeiten ich einen, fondern dieß bis ju einem gewiffen Grade wirflich thun. Das verschmitte Spiel hinter ben Ruliffen, welches ihre Starte bildete, enthielt zugleich die größte Schwäche bes Ordens, infofern berfelbe nie zu einer offen anerkannten, vererbenden unabhängigen Macht gelangen fonnte.

Bas die Birtfamteit bes Jefuiten Ordens anbetrifft, fo find die Angaben über Diefelbe meiftens übertrieben worben. Die Jefuiten haben gewiß gar vieles Unbeil geftiftet, aber bei Beitem nicht Das ausführen tonnen, was fie gewollt und gefollt. Ift es boch eine hirnverbrannte 3bee, nur einen einzigen Augenblid fich ber Annahme hingugeben, daß vermittelft pfaffischer Rante und Schliche, vermittelft einer Orbens-Berichwörung, ber Bang ber Beltgeschichte aufgehalten werben fonnte! Die Jesuiten bilben eine franthafte Erscheinung ber Reformations-Beit, ein foziales Gefchwür, bas bis auf bie Begenwart fortgeeitert hat. Ihre Digerfolge übertreffen ihre Erfolge. Da fie auf einer langft überwundenen Beit fußen, verlieren fie immer mehr Berührungspuntte mit der Gegenwart. Die Fortichritte der Biffenschaft entziehen ihnen täglich neuen Boben. Das Bapftthum, ftatt gu erftarten, wird immer ichwächer. Der Glaube an fromme Dahr den nimmt fichtlich ab. Die um fich greifende Induftrie mit ihren materialistischen Grundlagen, sowie der unabläffig fich vervollkommnende Beltverfehr entreigen die Boltsmaffen dem ertraumten Simmelreiche. Die Berdummungsversuche ber Jesuiten und ihre Berrichaftsplane lofen fich somit immer mehr in wahnwitige, lächerliche Bemühungen auf.

So lange fich die Politif der monarchischen europäischen Staaten

sowie zum Festhalten des Besessenen vornehmlich bediente, so lange tonnte der alte, in der Religion wurzelnde Sesuitismus bedeutsam und gefährlich erscheinen. Die religiöse Beriode der Staatsmannskunst ist jedoch längst vorbei. Gegenwärtig schützen die Staatsleute, um die Bölker zu regieren und zu untersochen, die nationale Ehre, Größe, Würde, die nationalen Interessen vor, weil die christlich-religiöse Idee ihre Zugkraft verloren hat. Auch werden wir weiterhin sehen, daß der moderne Jesuitismus unserer Staatsmänner dem alten des christlichen, von Loyola gestisteten Ordens, weit überlegen ist.

## Erstes Rapitel.

### Die Gegenfüßler der Jefuiten.

Zwei Klassen Privilegirter sind es besonders gewesen, die dem alten Jesuitismus eine traurige Berühmtheit verschafft haben: die protestantische Geistlichkeit und der herrschende protestantische Abel. Roch mehr aber, als durch sie beide, ist seit den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts der Jesuitismus durch den Freimaurer-Orden in

Berruf gebracht worben.

Bas bie protestantische Geiftlichkeit anbelangt, fo liegt ihr Intereffe, die Streiter ber romifch-fatholischen Rirche zu befampfen, auf ber Sand. Für die weniger befähigten unter ihnen war es eine Brot-, für die mehr befähigten eine Machtfrage. Daß fie fich mit vorzüglichem Brimme gegen bie Jesuiten in Diefer Befehdung richten mußten, ift gleichfalls leicht verftandlich. Denn die Jefuiten fügten ihnen ben meiften Schaden gu. Selbige waren ihnen nicht nur häufig an Gelehrsamfeit und Spigfindigfeit überlegen, fondern übertrafen fie auch meift an Menschentenntniß, Erfahrungeflugheit und Lebensgewandtheit. Solche gefährliche Feinde mußten natürlich in den frommen Deflamationen, die fie bor ihren gläubigen Schafen hielten, auf das Mergfte verschrieen werben. Ich erinnere mich noch aus meiner Rindheit, daß unter dem Landvolfe meiner Beimath, eines gang protestantischen Landstrichs, burch fromme Giferer bas alarmirende Gerücht verbreitet worden war, die Jesuiten hatten die Brunnen vergiftet. Ift einmal gegen eine im Berborgenen und mit Berichlagenheit wirfende Bejellichaft ein Borurtheil ins Leben gerufen, jo wachft baffelbe gleichsam von felbst fort, und die übertriebenften Berüchte, jo albern fie auch fein mogen, finden felbft in den Rreifen der gebildeten Welt Eingang und bereitwilligen Glauben. Das Geheime fommt ber Menge unheimlich vor. Bo die Sandlungen, ehe fie in ihren Resultaten zu Tage treten, nicht offen, wo die Grundsähe zweideutig und moralisch ansechtbar sind, da läßt sich, zumal wenn es sich um eine wohlorganifirte und wegen ihres unbedingten Behorjams gegen bittatorische Obere Fehlgriffen und Berirrungen ausgesetzte Gesellschaft handelt, alles Schlimme voraussetzen. In einer fanatischen Boreingenommenheit haben die protestantischen Eiserer fast ganz übersehen, daß es, so gut wie unter den protestantischen Geistlichen, auch unter den Jesuiten Männer aufrichtigen Bandels, d. h. beschränkte, solgsame Köpse, gibt, und daß der seindliche Orden, dessen Blüthe in eine vergangene Zeit fällt, ebenfalls den Gesehen der Geschichte unterworfen ist.

Der Rampf der protestantischen Beiftlichen mit ben Jesuiten war sonach ein Pfaffenkampf. Jebe von beiben Barteien suchte bas Bolt auf ihre eigne Beise zu verdummen, trachtete ber Gegenpartei ben Borrang abzugewinnen und verläfterte biefelbe auf Die hamischfte Beife. Anftatt ber vom Chriftenthum vorgeschriebenen Feindesliebe waltete auf beiben Seiten ber grimmigfte Sag und die ichandlichfte Berfolgungsfucht. Auch die protestantischen Beiftlichen verfehmten bie Andersgläubigen, übten Gemiffenszwang aus, ferferten fogenannte Bottesläfterer ein und verbrannten Reger mit Gulfe ber weltlichen Obrigfeit. Sie hatten ihre Beren-Brozeffe und ihre Rirchenstrafen. Die protestantische Rirche war herrich- und habgierig gleich ber ta-tholischen. Gine Menge Abgaben und Binfe, Gebühren und Steuern batte fie aus bem Ratholigismus mit herübergenommen, fie befaß Kirchengut und suchte sich namentlich, um gegen die Wechselfälle des Krieges, bes Feuers und der Revolution gesichert zu sein, durch liegende Grunde zu beden. Gie maßte fich die Aufficht über die Schulen an, verftand die Besetgebung gu beeinfluffen und behauptete unter bem Titel der Tranung bas Brivilegium ber geschlechtlichen Bereinigungen, die Brautfteuer ober bas Recht bes Schurzenzinfes, bes mittelalterlichen "Bungengroschens". Arme Madchen, Die, ohne burch bie Kirche in geschlechtliche Stlaverei gebunden zu fein, fich hatten beschwängern laffen, behandelte sie mit der boshaftesten Tude und Barte. Die Bewiffens- und Forschungsfreiheit, welche bas Befen der Reformation ausgemacht oder boch ihr ihre geiftige Berechtigung gegeben hatten, suchte fie mit allen Mitteln zu vernichten. Sie hatte wieber ihren Ritus, ihre Saframente, ihr Glaubensbetenntniß nebst der ewigen Berbammniß jogar ohne die milbernbe Bwijchenftufe bes läuternden Fegefeuers. Ferner hatte fie ihre Rangftufen und Titulaturen, ihre privilegirte Tracht und bas Borrecht, auf ber Rangel gu predigen, ohne bag Jemand widersprechen durfte. Sie heiligte den ungerechten Rrieg und fungirte, Bebete verrichtend, neben Benfer und Sharfrichter bei ber hinrichtung. Sie lebte von ber Unwissenheit der im blinden Glauben erzogenen Menge. Jeben Menschen innerhalb ihres herrschaftsbereiches nahm fie gleich nach ber Geburt in Befchlag und hielt ihn in ihren Rrallen, bis er in bie Erbe gefentt murbe. Gelbit noch beim Begrabnig mußten an fie Abgaben entrichtet werden.

Jede Kirche, vorzüglich aber jede Staatstirche, ist jesuitisch; benn sie wirft sich zum Richter ber "Gewissen" auf, ist der Wissenichaft und dem Kultur-Fortschritte seinblich und bilbet einen Zufluchtsort für viele henchlerische Tagediebe und gleißnerische Inquifitoren. Darum ist es versehlt, wenn die Demokratie nur die Trennung der Rirche vom Staate fordert. Damit es besser werde, muß sammt dem alten privilegirten Staate die Kirche ganz verschwinden! Die Schule aber muß nicht allein von der Kirche, sondern auch von dem in den Händen der Bevorrechteten besindlichen Staate besreit werden.

Die Geistlichen der protestantischen Kirche sind also, wenn sie geistliche Herrschaft, lukrative Stellung, mit dem Gemeinwohl im Widerspruch stehende Ehren und die Gefangenhaltung der menschlichen Bernunft erstreben, ebenfalls Jesuiten — aber Jesuiten einer besondern Färbung und eines besondern Schlages, die ihren Namen und Ursprung verläugnen. Gleich dem verschrieenen Orden schützen sie ebenfalls himmlisches vor, um Irdisches zu erlangen. Jede hierarchie

ift Jefuitismus.

Im protestantischen Staate ift die geiftliche Berrichaft ber weltlichen untergeordnet worben. Der über weite Landftrecken gebietenbe, jum Fürftenthum aufgeructte große Abel hat die Reformation benutt, um fich von bem mit ber romisch-fatholischen Rirche verbundenen Raifer unabhängig ju machen. Bahrend bas bumme Bolf bas reine Evangelium, bas unverfällchte Bort Gottes und bie ewige Seligfeit ju erlangen glaubte, erlangte ber große Abel eine Denge geiftlicher Guter und die Landes-Souveranitat. Es war natürlich, daß die römisch-tatholischen geiftlichen Oberen, unter ihnen aber vorzüglich die des Jefuiten Ordens, Die romifd-fatholifch gebliebenen Sofe fortwährend anhehten, um die protestantischen Obrigfeiten unter bas faijerlich papstliche Joch zuruckzuzwingen und fie zur Herausgabe bes verschludten Rirchenguts zu nöthigen. Aus folden Bebereien ent fprangen nicht nur Broteftanten-Berfolgungen in fatholijchen Staaten und ihnen entsprechenbe Ratholiten-Berfolgungen in protestantischen Ländern, sondern es wurde auch der dreißigjährige Krieg herbeigeführt, in welchem Deutschland gleichmäßig durch romisch-fatholische und protestantische Beere verwüftet wurde. Bahrend biefes graulichen Rampfes, welcher ben Bersetungs-Brozef bes "Beiligen Römischen Reiches Deutscher Nation" barftellt, verbundeten fich Die protestantiichen Fürsten mit ben ausländischen Monarchen und brachten frembe Beere ins Land. Das Alles geschah zur größeren Ehre Bottes um ber Erlangung ober Behauptung weltlicher Macht und Berrichaft willen. Bare bas deutsche Bolt feit der Ginführung des Chriftenthums nicht fo tief in den gemuthlichen Unverftand driftlicher Traumerei verfunten gewesen, hatten folche fromme Schandthaten nicht geschehen können. Es ware ganz einseitig, wollte man annehmen, daß lediglich die Hebereien der Jesuiten den dreißigjährigen Krieg herbeigeführt batten. Rein, berfelbe war ein langvorbereiteter Rampf um politische Dacht und fogiale Berrichaft, in welchem die protestantifche Emporung von der faiferlich-papitlichen Obrigfeit unterbrieft werden follte. Die Religion bilbete für beibe Theile nur ben Borwand. Der dreißigjährige Krieg fonnte nicht burch die Jesuiten aus dem Richts hervorgezaubert werden. Er war das mehrhundertjährige tatorische Obere Fehlgriffen und Verirrungen ausgesetzte Gesellichaft handelt, alles Schlimme voraussetzen. In einer fanatischen Voreingenommenheit haben die protestantischen Giserer fast ganz übersehen, daß es, so gut wie unter den protestantischen Geistlichen, auch unter den Jesuiten Männer aufrichtigen Wandels, d. h. beschränkte, solgsame Köpse, gibt, und daß der seindliche Orden, dessen Blüthe in eine vergangene Zeit fällt, ebenfalls den Gesehen der Geschichte unter

worfen ift.

Der Rampf der protestantischen Beiftlichen mit den Jesuiten war fonach ein Pfaffentampf. Jede von beiden Barteien fuchte bas Boll auf ihre eigne Beife zu verdummen, trachtete ber Gegenpartei ben Vorrang abzugewinnen und verläfterte biefelbe auf die hamischfte Weise. Anftatt ber vom Chriftenthum vorgeschriebenen Feindesliebe waltete auf beiben Seiten der grimmigfte Sag und die Schandlichste Berfolgungssucht. Auch die protestantischen Beiftlichen verfehmten Die Andersgläubigen, übten Gewiffenszwang aus, ferferten fogenannte Gottesläfterer ein und verbrannten Reger mit Gulfe der weltlichen Obrigfeit. Sie hatten ihre Segen-Prozesse und ihre Rirchenstrafen. Die protestantische Kirche war herrsch- und habgierig gleich der ta-tholischen. Gine Menge Abgaben und Zinse, Gebühren und Steuern hatte sie aus dem Katholizismus mit herübergenommen, sie besat Kirchengut und suchte fich namentlich, um gegen die Wechselfalle bes Krieges, des Feuers und der Revolution gesichert zu sein, durch lie gende Grunde zu beden. Gie maßte fich die Aufficht über Die Schulen an, verftand die Gesetgebung zu beeinfluffen und behauptete unter bem Titel ber Tranung bas Brivilegium ber geschlechtlichen Bereini gungen, die Brautsteuer ober bas Recht bes Schurzenzinfes, bes mittelalterlichen "Bungengroschens". Urme Madchen, die, ohne burch bie Rirche in geschlechtliche Stlaverei gebunden zu fein, fich hatten beschwängern laffen, behandelte fie mit der boshafteften Tucke und Barte. Die Gewiffens- und Forschungsfreiheit, welche bas Befen ber Reformation ausgemacht ober boch ihr ihre geiftige Berechtigung gegeben hatten, suchte fie mit allen Mitteln zu vernichten. Sie hatte wieber ihren Ritus, ihre Saframente, ihr Glaubensbefenntniß nebst der ewigen Berbammniß sogar ohne die milbernde Bwischenftuse des lauternden Fegeseuers. Ferner hatte fie ihre Rangstufen und Titulaturen, ihre privilegirte Tracht und bas Borrecht, auf ber Rangel au predigen, ohne bag Jemand widersprechen burfte. Gie heiligte ben ungerechten Rrieg und fungirte, Gebete verrichtenb, neben Benfer und Scharfrichter bei ber hinrichtung. Sie lebte von der Unwiffenheit ber im blinden Glauben erzogenen Menge. Jeden Menschen innerhalb ihres Herrschaftsbereiches nahm fie gleich nach ber Geburt in Beichlag und hielt ihn in ihren Rrallen, bis er in die Erde gefentt wurde. Selbst noch beim Begrabnig mußten an fie Abgaben ent richtet werden.

Jede Kirche, vorzüglich aber jede Staatstirche, ist jesuitisch; denn sie wirft sich zum Richter der "Gewissen" auf, ist der Wissen schaft und dem Kultur-Fortschritte seindlich und bildet eines Zufluchtsort für viele henchlerische Tagebiebe und gleißnerische Inquisitoren. Darum ist es versehlt, wenn die Demokratie nur die Trennung der Kirche vom Staate fordert. Damit es besser werde, muß sammt dem alten privilegirten Staate die Kirche ganz verschwinden! Die Schule aber muß nicht allein von der Kirche, sondern auch von dem in den Händen der Bevorrechteten besindlichen Staate besreit werden.

Die Geistlichen der protestantischen Kirche sind also, wenn sie geistliche Herrschaft, lukrative Stellung, mit dem Gemeinwohl im Widerspruch stehende Ehren und die Gefangenhaltung der menschlichen Bernunft erstreben, ebenfalls Jesuiten — aber Jesuiten einer besondern Färbung und eines besondern Schlages, die ihren Namen und Ursprung verläugnen. Gleich dem verschrieenen Orden schützen sie ebenfalls Himmlisches vor, um Irdisches zu erlangen. Jede Hierarchie

ift Jefuitismus.

Im protestantischen Staate ift die geiftliche Berrichaft ber weltlichen untergeordnet worden. Der über weite Landstrecken gebietenbe, jum Fürstenthum aufgeruckte große Abel bat bie Reformation benutt. um fich von dem mit der römisch-tatholischen Rirche verbundenen Raifer unabhangig ju machen. Bahrend bas bumme Bolf bas reine Evangelium, bas unverfälschte Bort Gottes und bie ewige Geligfeit gu erlangen glaubte, erlangte ber große Abel eine Menge geiftlicher Guter und die Landes-Souveranität. Es war natürlich, daß die römisch-katholischen geiftlichen Oberen, unter ihnen aber vorzüglich die des Jefuiten Ordens, die romifch-tatholifch gebliebenen Bofe fortwährend anhehten, um die protestantischen Obrigfeiten unter bas faiserlich-papstliche Joch jurudzuzwingen und fie zur Herausgabe bes verschluckten Rirchenguts zu nöthigen. Uns folden Begereien ent= fprangen nicht nur Broteftanten-Berfolgungen in tatholifchen Staaten und ihnen entsprechende Ratholiten Berfolgungen in protestantischen Bandern, sondern es wurde auch der dreißigjahrige Krieg herbeigeführt, in welchem Deutschland gleichmäßig burch romisch-fatholische und protestantische Beere verwüftet murbe. Bahrend Diefes graulichen Rampfes, welcher ben Berfetungs-Broges bes "Beiligen Romifchen Reiches Deutscher Nation" barftellt, verbundeten fich die protestantiichen Fürsten mit ben ausländischen Monarchen und brachten frembe Beere ins Land. Das Alles geschah gur größeren Ehre Gottes um ber Erlangung ober Behauptung weltlicher Dacht und Berrichaft willen. Bare bas beutsche Bolt feit ber Ginführung bes Chriftenthums nicht fo tief in den gemuthlichen Unverftand driftlicher Traumerei versunten gewesen, hatten folche fromme Schandthaten nicht geschehen können. Es ware gang einseitig, wollte man annehmen, bag lediglich die Begereien ber Zesuiten ben breißigjährigen Krieg herbeigeführt hatten. Dein, berfelbe war ein langvorbereiteter Rampf um politische Dacht und fogiale Berrichaft, in welchem die protestantifche Emporung von ber taiferlich-papftlichen Obrigfeit unterbrudt werden follte. Die Religion bilbete für beibe Theile nur ben Bocwand. Der dreißigjährige Krieg fonnte nicht durch die Zejurten aus

Refultat der bentichen Reichsgeschichte. Der große Abel hatte für fich im Bunde mit den nach Erblichfeit ber Raiferwurde trachtenden Sabs burgern bas Recht ber Raiferwahl an fich geriffen, die auf Einführung ber Republit abzielenden Städtebunde waren vom verbundeten Abel niebergeworfen und auch die nach Berbefferung ihrer Rlaffenlage und nach Reichseinheit strebenben Bauern gründlich besiegt worben. Alle Diefe Rampfe hatte der das Landesfürstenthum besitende große Abel fiegreich bestanden. Rach jedem Siege über bas Stadt= und Landvolf war er mächtiger geworden. In der Reformationszeit wurde zum erften Dale bem Raifer eine Bahl-Rapitulation vorgelegt. Der erfte tapitulirende Raifer war Rarl V., beffen Gefandter die Bedingungen ber Fürsten am 3. Juli 1519 annahm. Bon jest ab mußte jeder ber folgenden Raifer, wenn er gewählt fein wollte, fich gu Bugeftandniffen an die ihn mahlenden Fürsten verstehen. Budem mußte im Sahre 1555 ber Raifer ben lutherischen Standen einen besonderen Religionsfrieden bewilligen, wodurch die auf die Religion fich ftubende Emporung bes protestantischen Abels eine ftaatsrechtliche Santtion erhielt. Durch den weftphälischen Frieden wurden auch die Reformirten in den staatsrechtlichen Schutz eingeschloffen und der Besitsftand, um ben fich ber gange Religioneftreit im Grunde - wenigftens infoweit die herrichende Klaffe dabei in Frage fam — brehte, fo als rechtsbeftandig angenommen, wie er am 1. Januar 1624 gewesen war. and ber Reformation Bortheil ziehende herschende Rlaffe hatte gang jesuitisch gehandelt. Sie hatte die geiftliche Rebellion des Bolfes begunftigt und benutt, um ihrerfeits die weltliche Revolution burchauführen. Das Bolf war von ihr mit den Luftgebilden bes reinen Bortes Gottes abgespeift worden, mahrend fie die substantiellen Bortheile für sich in Sicherheit gebracht hatte.

Dit bem breißigjährigen Rriege ging für Deutschland die Beriode gu Ende, in welcher der hohen Politit ber Staaten in ihrem Berhaltniß zu einander die Religion als Motiv gedient hatte. Rach bem weftphälischen Frieden wurden bie Religionsfragen auf ben Reichstagen nicht mehr durch Mehrheit ber Stimmen entschieden. Die erfampfte Gleichberechtigung ber protestantischen (lutherischen und reformirten) Befenntniffe hatte bie Baubermacht ber religiofen Bormande lahm gelegt. Bei Reichsfriegen wurde nun die Reichs-Generalität von beiben "Religionen" (b. h. vom römisch-tatholischen und vom evangelisch-lutherisch-resormirten Bekenntnisse) zu gleicher Anzahl bestellt. Hiermit war ben alten Jesuiten, Die ben weltlichen Urm zu benuten pflegten, Die Haupthandhabe für Anzettelung von Religionstriegen genommen. Sinfort mußten fie fich mit untergeordneten Streichen begnugen. Go gelang es ihnen noch im Jahre 1727, ben Salgburger Erzbischof von Firmian jur Ausrottung des Protestantismus in feinem Berzogthume anzuhegen: worauf jedoch 26,000 Bauern burch die Bermittelung bes Reiches die Auswanderung nach Solland, Breu-Ben und Amerifa geftattet wurde. Durch die Brotestanten-Berfolgungen, welche die Jesuiten in Frankreich anstifteten, brachten fie gegen eine Million gewerbsteißige Emigranten nach Deutschland, England und anderen Ländern und führten, freilich ohne es zu wollen, eine

in ihren Folgen fehr wohlthätige Bolfermischung herbei \*). Den Deutschen waren unter bem Ginflusse bes mittelalterlichen Raiferreiches die Ropfe bergestalt religios verschroben worden, daß ihre gemuthvolle hirnfrantheit nur burch die ichredliche Rrifis des breißigjährigen Rrieges fich hatte austoben fonnen. In fo hohem Grade war durch das Raiferreich - ben Bund zwischen dem Abel und bem Baffenthume - bem beutschen Bolte bas gefunde Denfen und bie Gelbständigfeit benommen worben, bag es barauf gang bem hohen Abel, der sich die Pfaffen unterthan gemacht hatte, zur Beute fiel. Nachdem die Religion in der Politik den Vorwand herzugeben aufgehört hatte, trat junachst an ihre Stelle bas fürftliche Erbrecht als Bratert für Kriege, wie unter andern aus dem fpanischen Erbfolgefriege, ben ichlefischen Rriegen und bem bairifchen Rartoffelfriege erhellt, bis endlich durch ben Ginfluß ber frangofischen erften Revolution sich für die beutsche Staatenpolitik — burch ben Befreiungsfrieg von 1813 und den schleswig-holsteinischen Krieg von 1848 — Die Nationalitäts-Joee als Kriegsvorwand allmählich Bahn brach.

Satte aber auch die Religion in ber außern Politif aufgehort, als bestimmendes Motiv vorgeschoben zu werben, blieb fie boch als vorzügliches herrschmittel in der inneren Politik. Den Unterthanen gegenüber leiteten die Fürsten, gleich als ob nicht aus der Geschichte die Mittel und Wege, durch welche sie zu Besit, Macht und Burbe gelangt, erfichtlich waren, ihren Urfprung "von Gottes Gnaben" her. Die protestantischen Fürsten waren burch die Reformation zu oberften Bischöfen ihrer Landestirchen geworden. In der Annahme, bag fie über die Unterthanen, wenn diefe nicht unter der Bucht= ruthe ber Landesfirche gehalten wurden, nicht regieren tonnten, mach: ten fie die Bolfsichulen zu Religions-Unftalten, verfolgten die Freidenfer, engten die in der Reformation erftrittene Gewiffensfreiheit in den

9) In Dr. hermann Abalbert Daniel's handbuch ber Geographie, III. Theil, Deutschland, heißt es auf Seite 729:
"A. v. Sternberg in den ", Erinnerungen""stellt den überraschenden San auf:

<sup>&</sup>quot;Bertin ift nur durch die Juden Das, was es ist ""... Gewiß ist das Juden-thum ein sehr wichtiger Zug in der Physiognomie von Berlin, aber demselben einen wesentlichen Einsug auf den Bollscharafter zuzuschreiben, sind wir nicht im Stande. Auch treten solche judische Lineamente doch besonders erft in dem letzen Drittel bes berwichenen Sahrhunderts hervor: der berlinische Charafter ift alter. Benn unn auf der anderen Seite Schilderungen aus der Zeit des dreifzigiährigen Krieges wesentliche Jüge des jetigen Berliners vermissen lassen, jo müssen bestimmende und Epoche machende Einflüsse in der Zeit von 1650 bis etwa 1720 Statt gehabt haben. Und deshalb stimmen wir W. Menzel in seiner deutschen Geichichte zu. Franzosen mischten sich mit den Berlinern und brachten in den Charafter derselben, "wos nan sprüchwörtlich das Kississe und Wilde Westlaner und Veralter berliner neunt." Wir fügen die gestige Regjamteit und Beweglichteit billiger Weise siese hinzu. Wenn wir uns daran erzunern das Versin 1885, noch nicht 20000 Einwahner Wenn wir uns baran erinnern, daß Berlin 1685 noch nicht 20,000 Einwohner gablte, daß fich Taufende von eingewanderten Frangofen zwischen ihnen niederließen, jo tann es uns nicht auffallen, daß die französische Kolonie einerseits allmählich deutsch wurde, ebensowenig aber, wenn der Grundstod der Stadtbevölkerung gettig Eigenthümlichkeiten der Fremden in sich aufnahm und eigenthümlich verarbeitete." — Nehnliches gilt für das Magdeburgische und verschiedene Striche Frankens.

Glaubenszwang des lutherischen und reformirten Glaubensbekenntnissen, erließen Gesetze gegen Gotteslästerung, Religionsschmähung und Ritus-Berspottung, ergrissen Maßregeln gegen die freie wissenschaftliche Forschung und verwandelten die Universitäten in Erziehungsanstalten für Staatsdiener. In den Kirchen ließen sie durch die Geistlichen jeden Sonntag für sich beten. Sonst benutzen sie die Religion, um sich von jedem zum Manne herangewachsenen Unterthanen den Huldigungseid schwören zu lassen. Die Staatsleute behaupteten, daß ein schlechter Christ auch ein schlechter Unterthan sein müsse. Rurzum, im protestantischen Staate, sogut wie im katholischen, heiligte der Zweck das Mittel. Hierzu kam, daß protestantische Fürsten sofort katholisch wurden und lutherische zur resormirten Kirche übertraten, wenn ein solcher Religionswechsel ihnen Ländererwerd zu verschaffen versprach. Ich will nur auf die sächsische und preußische Regentengeschichte mit

Diefer furgen Bemerfung hindeuten.

Bersuhren die Regierenden aber auch selbst jesuitisch, blieben ihnen doch die alten Jesuiten verhaßt, jumal da biefelben, wie 3. B. der Jejuit Mariana, die Lehre bes Tyrannenmords und des Revolutions rechts der Bölker gegen Bedrückung verkündeten. Die That eines Ravaillac blieb den Zwingherren in frischem Andenten. Als es im porigen Jahrhundert an ben Sofen Dobe geworben war, über die Religionen zu spotten, wurde zwar ber alte Jesuiten-Orben in vielen europäischen Ländern aufgehoben; allein die Jesuiten fanden eine Buflucht in nichtfatholischen Ländern, namentlich in Preußen unter dem fogenannten "großen" Könige Friedrich II., und im griechisch-tatholiichen Rugland. Endlich faben die Regierenden allfeitig ein, daß die Jefuiten durch Anfachung von Religions-Streitigfeiten ben Glaubenseifer belebten und daher auch den protestantischen Fürsten nütlich waren. Die Jesuiten wurden baber balb überall wieber willfommen geheißen. Befonders beuteten biefelben die Erscheinungen bes Illuminaten-Ordens und ber erften frangofischen Revolution aus, um ihre Rothwendigkeit zu beweisen. Ware durch die philosophischen Biffenichaften das Bolt aufgeflart und vom Chriftenthume befreit worben. würde auch bald die Herrschaft der Fürsten zu Ende gewesen sein. Durch die wiffenschaftliche Ausrottung bes chriftlichen Glaubens waren allerdings die romisch-tatholischen Jesuiten auf gang fichere Art um allen Ginfluß gebracht worben; allein in folchem Falle waren auch Die protestantischen Jesuiten um ihre gange Dacht gefommen. Geit dem Untergange der erften frangofichen Republit datirt der ftillichweigende Bund zwischen den fatholischen und protestantischen Sejuiten. Die nunmehrige Feindschaft zwischen ihnen ift erheuchelt; benn fie brauchen einander. Borguglich wiederum in der Reaftions-Beriode nach dem Jahre 1848 trat biefer fromme Bund zwischen ben tatholiichen und protestantischen Jesuiten unverblumt hervor, indem erftere felbit im protestantischen Breugen frei herumgiehen und gang offen Diffionspredigten halten burften. Die protestantischen Rfaffen ber "Inneren Diffion" und die fonftigen Bietiften ber preugischen Landes firche wetteiferten jest mit den alten Zesuiten. Da aber die einen den anderen durch den Gegensatz des Glaubensgezänkes zu andächtigen Zuhörern verhalfen, mußte man im protestantischen Lande, damit die sesuitische Dienstleistung vor sich gehen kommte, auf den Jesuiten-Orden noch schimpsen und in der heftigen Beseindung desselben scheindar unansgesetzt fortsahren. Auf das ähnliche Bismard'sche Marionetten-Spiel im preußischen Kasperle-Theater werden wir weiter unten zu sprechen kommen.

Bir gehen jett auf die Freimaurer über. Selbige gelten in römisch-katholischen Gegenden als die erbittertsten Feinde des Jesuiten-Ordens. Gleich dem Fesuiten-Orden bildet der Freimaurer-Orden einen geheimen Bund und sordert von seinen Mitgliedern den unbedingten Gehorsam der Berschwiegenheit. Während man die geistlichen Mitglieder des Jesuiten-Ordens immer noch an ihrer Ordens-Tracht ertennen kann und nur die weltsichen dem prosanen Auge verborgen bleiben, entzieht der Freimaurer-Orden sich der Oeffentlichkeit in allen seinen Graden. Inden weiß man aus Ländern, wo in Folge der positischen Entwickelung mehr Oeffentlichkeit, als in Deutschland, vorhanden ist, daß dort sich rückschrittliche und sortschritzliche, aristokratische und demokratische, monarchische und republikanische, kapitalistisch-monopolistische und sozialistische Logen gegenüberstehen.

"Die Freimaurer-Gesellschaft", heißt es im Wörterbuche ber französischen Atademie, ist "eine geheime Berbindung, welche einen sinnbildlichen Gebrauch macht von den üblichen Arbeits-Instrumenten des Baumeisters und Maurers, und deren Mitglieder sich an Orten, welche Logen genannt werden, vereinigen . . . Der Ursprung der Freimaurer ist sehr ungewiß."

Auch sind hin und wieder dicke Bücher über die Freimaurerei erschienen, so z. B. in Paris die "Malerische Geschichte der Freimaurerei" mit Abbildungen, worin jedoch auf lächerliche Weise, weil ganz phantastisch, die Freimaurerei, anstatt sich als eine vernünftige Geschichte darzustellen, in sabelhaste Zeit zurückgeführt wird, indem offenbar das Bestreben vorwaltet, der Geheimnisträmerei durch das geschichtliche Dunkel des freimaurerischen Ursprungs einen altehrwürdigen Anstrich und Beigeschmack zu geben. Aus anderen Schristen erfahren wir, daß in den meisten europäischen Ländern, z. B. in Schweden, England und Deutschland, in welch' letzterem Lande das englische oder schottische "System" vorherrschend ist, die Freimaurerei dem Königthum dient. Ein bedentendes Berdienst, zur Ausbellung der freimaurerischen Geheimnissträmerei beigetragen zu haben, gebührt dem einstigen Göttinger Philosophen Chr. F. Krause, welcher die Freimaurerei im Sinne des Fortschritts resormiren wollte, aber wegen der Berössentschung der Geschichte und des Formelkrames jener Verdindung der Geschichte und d

Aller Wahrscheinlichkeit nach stammt die Freimaurerei aus der Zeit der englischen Restauration her; denn die Mythe vom erschlagenen König Hiram deutet auf den Rampf der Andänger der Kronpräten-

denten nach dem Falle von Cromwell's Republit \*). Gie hangt alfo mit der Bejegung des englischen Thrones durch das Saus Braunichweig gufammen und verpflangte fich in Folge diefer Bejetung von England nach Deutschland auf fehr erflärliche Beije Beil fie jedoch bier junachft gang objettlos mar, beschäftigte fie fich bas vorige Jahrhundert hindurch in Deutschland mit vergeblichen Berfuchen, Gold ju machen, ober auch durch die Auffindung des Steines der Beijen ein Mittel gegen bas Sterben zu erhalten, ober mit Geisterbeschwörungen und mit vielen anbern Rarretheien. Alle biefe Dinge fprechen bafur, da, die Freimaurerei gu Anfang des vorigen Jahrhunderts entftanden ift. Mus eben diefem Grunde ber Objettlofigfeit und um ihr einen vernünftigen Bred unterzulegen, grundete furg vor ber frangofischen Revolution ber Professor Beishaupt ben Illuminaten Orben, beffen Mitglieber fich ber hochften Staatsamter zu bemachtigen ftrebten und in beffen hochftem Grade als das foftbarfte Beheimnig die Bleichheit aller Menichen und die Abichaffnng bes erblichen Eigenthums gelehrt wurde. Als die Illuminaten ichon gute Fortichritte gemacht hatten, wurde ihr Bund entbedt und als staatsgefährlich verfolgt. Die übrigen deutschen Freimaurer, die unterdeffen immer noch nach bem Steine ber Beifen fuchten und unter benen fich eine Menge Schwindler herumtrieben, erfannten bie Illuminaten nicht als zu ihnen gehörig an und blieben gehorfame Unterthanen. Rachbem ber preugifche Ronig Friedrich II. aus Rengierde zu Braunschweig in dem nunmehr weggeriffenen alten Logengebaube, welches in ber Breitenftraße ftand, fich in den Orden hatte aufnehmen laffen, blieb er schon nach Rurgem von dem Besuche der Loge wieder weg, weil er fah, daß Richts hinter ber Geheimnigframerei ftat. Doch ift in bem Gintritt Friedrich II. in die Braunschweiger Loge ber Unfang zu ber Berbindung ber beutichen Freimaurerei mit bem preugischen Ronigshause gu fuchen. Rad schottischem Ritus gilt das in England übliche Erbrecht insofern, als immer ber alteste Gohn ober nachfte Erbe eines Mitgliedes wieder Freimaurer wird. Daber erbte die Freimaurerei in der preußischen Ronigsfamilie fort. Die Freimaurer waren es, die 1848 ben Republitanern entgegenarbeiteten, indem fie unter der Führung Gagern's ben Ronig von Breugen jum Erbfaifer von Deutschland gu machen juchten. Die Republifaner wurden aus den Logen ausgeschloffen. Der Bring von Breugen, der Proteftor der preugischen Candeslogen. war es, der gegen ben Reichsverfaffungs-Aufftand gu Felde gog und in Baben ftanbrechtete, aber auch ben ihn im Boraus als Raifer begrußenden Apoftaten Professor Rintel, der später aus bem Buchthause zu Spandan befreit wurde, als Bruber Freimaurer am Leben lieg\*\*). Auf bem von Friedrich II. gegrundeten Luftichloffe Sansjonei

<sup>\*)</sup> Das Börtchen "frei", welches Epitheton dem Namen "Manrerei" vorgejest ist, scheint ein wichtiger Fingerzeig für die Bermuthung, daß die Entstehung der Freimaurerei in eine Zeit fällt, wo schon die sogenannten "liberalen" Joeen Blat gegriffen hatten.

\*\*) Arnold Ruge, als ihm noch nicht die Zähne ausgefallen waren, nannte

zu Potsbam erhebt fich am öftlichen Eingange ein Trimmphbogen mit der ungrammatikalischen Inschrift:

"Dem Führer und Kriegern welche den Aufruhr in der Rheinpfals und in Baden 1849 besiegten".

Obichon und gerade weil die Freimaurer Deutschlands vorgeben, feine Politif zu treiben, bilben fie in Deutschland die preußische Raiferpartei. Sie find die ichleichenden Reaftionare, welche im außerprengischen Dentschland, besonders im deutschen Guben, fur bas Saus Hohenzollern preußische Propaganda machen. Im Jahre 1848 hatten fie fich in Defferreich eingeführt, wurden aber wieder ausgemerzt. Als ihnen nach dem Kriege von 1866 Ungarn geöffnet worden war, ichlichen fie fich auch in Bisleithanien ein. Doch wir wollen nicht ohne Weiteres die Freimaurer als Propagandisten preußischer Herrichaft hinftellen. Budem werden wir im Folgenden, um der Bolizei feinen Unlag jur Konfistation gegenwärtiger Schrift zu bieten, ben nunmehrigen Raifer Bilhelm von Sohenzollern gang aus bem Spiele laffen und ihn nur noch an wenigen Stellen erwähnen, wo wir diefe Erwähnung aus hiftorischen Grunden nicht gut vermeiden fonnen. Wo alfo ber frubere Bring von Preugen, ber fpatere Pring-Regent, Konig von Breugen und Raifer von Deutschland Wilhelm I., nicht ausdrücklich, wie nur noch an funf Stellen geschieht, von uns im Folgenden erwähnt werden wird, wolle ber Lefer annehmen, daß wir ihn mit der Freimaurerei als gar nicht in Berbindung ftehend gedacht haben und daß wir ihn alfo teineswegs verantwortlich halten für Das, was die deutschen Freimaurer thun und treiben, oder was fie überhaupt im Entfernteften angeht. Indem wir uns auf Dieje Beije gegen etwaige ftaatsanwaltliche Migverständniffe von Bornherein aufs Nachbrudlichite verwahren, fegen wir vorans, daß die Freimaurer, wenn fie fur bas preußische Kaiserthum die Wege gebahnt haben oder noch bahnen, vielleicht ganz ohne Borwiffen, Anordnung, Berabredung oder Zuftimmung bes nunmehrigen Raifers Wilhelm I. gehandelt haben. Aber wir werden auch, wie schon gesagt, nicht ohne Beiteres die Freimaurer als Propagandiften preugischer Berrichaft barftellen. Bir wollen vielmehr zuvörderft die Behauptung der deutschen Freimaurer als erwiesen porausiegen, wonach fie vorgeben, daß fie die mahre Menich-

deshalb seinen Mitexisirten Gottfried Kinkel den "Spion des Brinzen von Breußen". — Ruge schrieb darauf die "Loge des Humanismus", gerieth aber gelegentlich des Nationalitäten-Schwindels selber 1866 völlig ins preußiche Fahrwasser, wie er denn schon 1861 sich in seiner Broschüre: "Bas wir brauchen?" einen unverbesserlichen Breußen nannte. — Gottsried Kinkel hat die Werte, in denen er im Boraus den Brinzen von Preußen vor dem Kriegsgerichte als Kaiser von Deutschland hochseben ließ, selbst berichtet in dem von ihm zu London gegründeten "Deutschen Wochenblatt Hermann". — Dagegen sielen als standrechtlich erschossen belden der republikanischen Sache: Abolph v. Trützscher, Max Dortu, Karl Höfer, Böhning, Balentin Streuber, Andreas Cunis, Gelhard Kromer, Essenhans, Räss u. s. w. u. s. w. — Während der am Leben gelassen sichliche, waschlappige Gottfried Kinkel rief: "Es sebe der Kaiser!", starben diese Heben mit dem Kuse"Es lebe die Republik!"

lichteit forbern und daß fie, indem fie fich von ber Bolitit fern halten,

überall gute Unterthanen ober Staatsbürger find.

Wenn nun die Freimaurer, indem fie ihrem Orden alle berühmten alten Beheimbunde vindigiren, ihren Urfprung fich im Duntel ber Morgeit verlieren zu laffen bemüht find, und wenn fie bemgemäß die mittelalterlichen rheinischen Maurerbunde, den Orden der Tempelherren, Die eleufinischen Geheimnisse ber alten Griechen, ben Bau ben Tempels Salomonis bei den alten Juden und den Gebeimbund ber alten agnptischen Briefter auf romantische Beije - mit Ginichluß ber beiden Religionsftifter Jefus und Dofes - in bie Gechichte ihrer Gesellschaft einbeziehen: fo mochten wir fie fragen : ob ber angebliche Zweck bes Freimaurer Ordens, nämlich die Forberung wahrer Menichlichfeit, auch ichon in allen ben erwähnten Beheimbunben zu finden gewesen sei, ober ob berselbe vielleicht erft gang neuen Ursprungs ift? Burbe biefer Bwed nicht bei den alten Geheimbunden flar und unumftöglich nachzuweisen fein, fo wurde die Kontinuität zwischen diesen und ben Freimaurern von selbst wegfallen. Ift aber der angebliche Bwed erft neueren Ursprungs, so möchten wir wiffen, ob die Freimaurer als folche feit ihrem Auftauchen in der erften Salfte bes vorigen Sahrhunderts immer denfelben verfolgt und gefannt haben, und wenn nicht: in welchem Jahre ber driftlichen Beitrechnung diefer Zwed zuerft für die Freimaurer aufgeftellt und von ihnen allfeitig anerkannt worben ift?

Uns wenigstens will bedünken, daß die Freimaurer nicht bie "wahre" Menichlichfeit forderten, als fie Gold zu machen fuchten und Beifterbannerei trieben. Der Freimaurer Schröber, welcher fich im borigen Jahrhunderte im Leipziger Rofenthale erichof, icheint fich eben fo wenig mit "wahrer" Menschlichfeit befaßt zu haben, wie jener Barifer Bruder, ber, um ben Stein ber Beifen gu erzeugen, fich furg vor der ersten frangösischen Revolution zweimal mehrere Wochen lang ohne alle Nahrun und Kleidung in die Loge einschließen ließ, indem er - bas Obere und Untere mit dem Mittlen verbindend - feinen eignen Urin trant. Der forderte etwa Caglioftro fammt den Magnetismus = Bunberthatern die "wahre" Menichlichfeit? Burbe fie wohl burch den Freimaurer Napoleon Bonaparte befordert, ber erflarte, bag bie von ihm hingeschlachteten Menschen nur Rroten waren, ber aber gablreiche Feld-Logen errichtet hatte? Ja, als ber Bring von Breu-Ben 1849 in Baden bie Reichsverfaffungstämpfer niederwarf und die hervorragenden gefangenen Demotraten, die feine Freimaurer waren und zu Breußen in feinem bindenden Berhältniß standen, standrecht-lich erschießen ließ: forberte er da wohl "wahre" Menschlichkeit? Allons donc! Geht uns boch mit eurem Firlefang! Ihr mögt

Allons donc! Geht uns boch mit eurem Firlefang! Ihr mögt euch meift unter- und miteinander fördern, aber weber die Menschlichfeit, noch die Menschheit geht in den engen Rahmen eurer geheimen

Berbindung!

Bare es aber wahr, daß die Freimaurer die Menschlichkeit forberten, so mußte man sich wundern, daß sie trop vielhundertjähriger redlicher Anstrengungen so wenig erreicht hätten. Sie nehmen im Staate die einflußreichsten und lohnenbsten Aemter ein, die reichsten Leute gehören zu ihnen, sie zählen in ihrem Orden viele Barone, Grasen, Fürsten, Herzöge, ja es sind Könige und Kaiser unter ihnen: — gleichwohl herrscht unter ihrem Einslusse politische Bedrückung und soziales Elend. Was noch mehr, sie versolgen Diejenigen, welche die politische Bedrückung und das soziale Elend abschaffen wollen.

Die Wahrheit ift, daß die Gleichheit und Bruderschaft nur bei ihnen in der Loge gilt. Selbst die niederen unter ihnen werden außerhalb der Loge von den mächtigen, reichen und angesehenen häufig

hochmüthig behandelt.

Im Sanzen jedoch wird von ihnen Jeber, der ein Bruder Freimaurer ist, vor den übrigen Menschen bevorzugt. Bewerben sich um eine Stelle, die ein Freimaurer zu vergeben hat, verschiedene Aspiranten, unter denen es einen Freimaurer gibt, so gilt die Maxime, daß der Freimaurer die Stelle erhält und seine Mitbewerber seer ansgehen müssen. Die Undrüderlichseit, die Ungleichheit, welche in solchem Falle bevbachtet wird, ist ein offener Berstoß gegen die Menschlichkeit. Schon dergleichen Berstöße allein können als Beweise für die Gemeinschädlichteit der Freimaurer gelten.

Bei Wahlen stimmen und agitiren die Freimaurer für den Kandidaten, der zu ihrem Orden gehört, ausgenommen in Fällen, wo derselbe sich etwa auf ein politisch oder sozial radikales Programm verpslichtet hat. So wurde bei den Wahlen sür die konstituirende Bersammlung des Norddeutschen Bundes 1867 dem Leipziger Kandidaten Ludwig Würkert von den Leipziger Logenbrüdern die Unterstützung verweigert, weil derselbe sich auf das sozial-demokratische

Brogramm verpflichtet hatte.

Wird eine nene Stelle, eine neue Institution geschaffen, suchen dieselbe, wosern sie einigermaßen wichtig und lohnend ist, die Freimaurer durch einen der Ihrigen zu besehen. Aehnlich versahren sie in allen Bortommnissen des politischen, religiösen und sozialen Lebens. Ueberall suchen sie ihren Einsluß zu erweitern und maßgebend zu machen. Namentlich zählen sie unter den Staatsbeamten viele Mitglieder mit einträglichen und wichtigen Aemtern. Will ein ehrgeiziger junger Beamter Carriere machen, muß er unter die Freimaurer treten. Borzüglich ist dieß im preußischen Kaiserreiche der Fall, welches als eine Schöpfung der Freimaurer anzusehen ist.

Der Geheimbund verfolgt sein Sonder-Interesse. Das Gemeinwohl der Menschheit stimmt nicht mit dem Sondervortheile des Geheimbundes. Im Gegentheil stehen beide einander gegenüber, und die Freimaurer bilden nur Schmarober der menschlichen Gesellschaft. Zu den Freimaurern gehören eine Menge unreiner Elemente: Bucherer und Ausbeuter, herzlose Unterdrücker und frömmelnde Tyrannen. Eine gute Anzahl Menschenschlächter, Eroberer und Kriegsungeheuer sind

Ordensbrüder gewesen.

Freilich, die Freimaurer geben vor, daß sie sich nicht um Politit bekümmern und daß sie immer gute Unterthanen sind. Bei ihren Fetten gehört ber erfte Tooft dem Souveron des Landes. Ware indes auch diese Loyalität und angebliche Neutralität aufrichtig gemeint, so würde der Geheimbund nichtsdestoweniger unter die politischen Parteien zu rechnen sein. Ein so zahl- und einflußreicher Geheimbund, wie der ber Freimaurer, könnte in unserer bewegten Zeit sich nicht der Politif entziehen. Er bildete dennach eine konservative, träge, reaktionäre Partei. Die Neutralität allein würde ihm innerhalb des allgemeinen Rampses einen politischen Platz anweisen. Würde er aber seinen Einfluß auf das rein soziale Gebiet beschränken, so wäre er dessennageachtet politisch, da die sozialen Verhältnisse die Grundlage des politischen Lebens ausmachen.

In bewegten Zeiten, wie die Gegenwart, ift alles Neutrale reaktionär, weil hemmend und durch seine träge Masse Widerstand leistend. Die Bewegungspartei ruft den "neutralen" Freimaurern an:

Jeder nehme Bartei, stand ichon im Gesete des Soson. Gegen mich ist, wer nicht für mich, hat Christus gesagt. Drum, Rentrale, ihr seid als unsere Feinde zu achten: Ihr seid reaktionär, weil nur den Fortschritt ihr hemmt.

Der reaktionare Geift der Freimaurerschaft offenbart fich besonders in ber Beit der bemofratisch-sozialistischen Revolution. Die Freimanrer haben alsdann ihre Bundesbrüder zu retten. Da tommen Bolizeiverwalter und gehäffige Beamte, Rentenirer und fabrifantliche Arbeiter-Ausbeuter, eine lange Reihe von Baronen, Freiherren, Grafen, Fürften, Bergogen, Ronfiftorial-, Rommerzien-, Regierungs- und Beheimerathen, Miniftern, Konigen und Raifern ins Gebrange. In der großen Enthklopabie von Erich und Gruber wird behauptet, baf 1848 in den Bahlfpruch: "Freiheit, Gleichheit, Briiderlichfeit" - Die Brüberlichfeit von ben Freimaurern eingeschmuggelt worben fei, um die Schreden ber Revolution zu milbern. Es ift das allerdings eine jener Behauptungen, welche man im Allgemeinen unter die ben Freimaurern eigenen Geschichtsfälschungen rechnen muß. Der erwähnte Wahlspruch stammt nicht aus bem Jahre 1848, sondern ift in daffelbe aus ber Beit der ersten frangosischen Revolution übertragen und da mals, wie aus Louis Blanc's Revolutionsgeschichte ersichtlich, von Saint-Martin zuerft aufgestellt worden. Aber mahr ift, daß Die Freimaurer die Ihrigen zu retten gesucht, bas Bolf vor Ueberfturzung gewarnt und baber die Bruderlichfeit der Reaftion gur Anertennung Barlaments 1848 ftedten in der Loge die falfchen Brüber jeden Tag bie Ropfe zusammen. (Siehe die Nummern des "Frankfurter Journals" aus jener Beit, in benen jeden Tag Logenversammlung angezeigt ift.)

Wir haben schon oben erwähnt, daß die preußische Erbfaisermacherei 1848 von den Freimaurern ausging. Der Prinz von Preußen, hieß es, sei sehr ungehalten darüber gewesen, als sein Bruder die Kaiserkrone nicht annahm und als dieser schöne Plan "wahrer" Menschlichkeit mit dem zu Bronzell erschossenen Schimmel verendete. Während der nun eintretenden Reaktion stellte bekanntlich Manteussel

ben Bringen von Breugen unter geheime Ueberwachung.

Als hierauf 1859 in Folge des italienischen Nationalitäten-Kampses der "Deutsche National-Berein" entstand, agirten hinter demselben die Freimaurer. Koburg mit der Loge "Ernst" war ein Hauptherd. Im Juni 1862 wurde auf den Koburger Herzog unter den Annoncen der "Hamburger Nachrichten" ein freimaurerisches Gedicht veröffentlicht, das die Rücksehr des Herzogs von der afrikanischen Elephanten = Jagd seierte und dessen einer Bers so lautete:

> "Im Ban des Baterlandes Fehlt noch jo mancher Stein, Den rechten auszuwählen Darfft Du beim Ban nicht fehlen: Mit Ernst muß er gewählet sein!"

Aber der "rechte" war schon längst gefunden! Nach dem Misslingen der preußischen Union und dem Biederzusammentritt des deutschen Bundestags hatten sich die Freimaurer damit getröstet, daß der Prinz von Preußen der Annahme der Kaiserkrone geneigt gewesen sei, und sie hegten die Hossinung, daß mit der Zeit einer der Ihrigen auf dem Hohenzollern-Throne sien und das von ihnen herbeigewünschte Kaiserreich realisiren werde. Bon "wahrer" Menschlichseit war freilich hierin bei ihnen keine Spur zu sinden. Sie zeigten sich vielmehr deschränkt national und huldigten der Nationalitäts-Schwindelei im schlimmsten Sinne. Erst hatte der Hohenstaufe Friedrich der Rothbart aus dem Khsshäuser erwachen und, wenn ihm zum dritten Male der Bart durch den Tisch gewachsen sein würde, die blutige Schlachtschlagen sollen, welche nothwendig wäre, damit der Baum, woran Barbarossa seinen Schild gehängt, grünen könnte. Mitunter hatten sie gar an das Auserstehen Karl's des Großen, der im Diesenberge bei Warburg als verzauberter Kitter träumen sollte, gedacht.

"Er ruht in ", "biesem Berge" " — Bestphalen heißt ber Grund — Benn's Beit ift aufzustehen, er weiß bie rechte Stund'."

Auf solche verwünschte Prinzen setzten sie ihre Zuversicht. Immerhin aber waren es Prinzen, an denen ihre Hospinung hing, und es war bezeichnend genug immer die Restauration der Vorzeit, die ihnen der Höhepunkt Deutschlands zu sein schien. Gleich den alten Jesuiten stecken sie sich hinter mächtige Herrscherhäuser, um ihre tollen Pläne zu realisiren. Die alten Jesuiten hehten hinter dem Hause Hanzt, die modernen hatten sich hinter das Hanz Hohenzollern verschanzt. Als endlich der preußische Prinz-Regent König geworden war, entbrannte der Krieg von 1866. Triumph der schwarzweißen Brüder siber die schwarzgelben!

Geheime hier, Geheime da! Der eine Geheim-Orden versichert, dem andern die Weltherrschaft streitig zu machen. Im Grunde gehören sie beide in die Rumpelsammer. Daß aber die Freimaurer nicht der neuen Zeit und den zwilssfatorischen Bestrebungen angehören, zeigen sie schon durch ihre Karnevals-Kleidung in der Loge, ihre Faschings-Gebräuche, ihre schwülstigen Ausdrücke! Leider hat das deutsche Volt sur diese Marotten viel Haare und viel Blut lassen müssen. Die Butenvanner mit dem Schurzleder sommen ihm theuer zu kehen.

Der Rampf, den die Freimaurer gegen den Jesuitismus zu führen vorgeben, ist eitele Berkennung. Der alte Jesuitismus, da die Religion zum Borwand für seine Zwecke nimmt, hat seine Kraft und Schneide verloren; der moderne Jesuitismus, welcher die Huma-

nitat als Schurgleber führt, ift bei Beitem gefährlicher.

Nach dem Kriege von 1866 brach der Hohenzollerisch-Bonapattistische Kampf von 1870 aus. Selbiger nahm eine spanische Thronbesetzungs-Intrigue zum Vorwand. In diesem Kampse nun gewahrten
wir ein ganz eigenthümliches Schauspiel. Es waren nicht die alten
Iesuiten und die Freimaurer, die sich besehdeten, sondern die Freimaurer betänipften sich unter einander. Die deutschen und französischen
Freimaurer befriegten sich. Der französische Große Orient und das
in Deutschland geltende schottische System standen einander in Wassen

gegenüber.

Wie die Jesuiten streben die Freimaurer nach Herrschaft und zwar nach Weltherrschaft. Anstatt die "wahre" Menschlichkeit zu fördern, find die deutschen Freimaurer preußisch monarchische Sans fnechte geworden, die ihre Kelle dazu verwenden, um für Brengens Gerrichergeschlecht eine taiserliche Zwingburg zu errichten, in der die beutsche Bernunft verschmachten foll. Weil fie feine felbstandigen Ibeen, feine eigenen ichopferischen Gebanten, feine vorurtheilslose Den fchen- und Weltfenntniß befigen, find fie, wie die meiften Belehrten, die fie in ihrer Mitte zählen, reaktionär und haben die längst abgegriffenen Beftrebungen bes Tugendbundes und ber von Wiederherftellung des alten beutichen Reiches träumenden, felig entschlafenen Burichen schaft in sich aufgenommen. Wie überhaupt ber Allgerechtigkeit, ftemmen fie fich der Arbeiter-Emanzipation und ber Abschaffung der feudalen Lohndienste entgegen, indem sie die "wahre" Menschlichkeit in ber Schonung und dem Schute, den fie den Ausbeutern und Be vorrechteten gewähren, erblicen. Im Grunde gewähren fie biefen Schutz der eigenthümlich gearteten Menschlichkeit nur ihren eigenen Mitgliedern und fich felber. Darum benungirten die in Sanden ber Freimaurer befindlichen Zeitungen, vor allen andern die Brochous-Biedermann'sche "Deutsche Allgemeine" in Leipzig, die Sozial-Demofraten ben Behörden und riefen eine preugisch-nationale Sozialiften-Dete herbor\*).

Die französischen Freimaurer dagegen sind mehr mit der Beit fortgeschritten. Zwar hängen auch viele von ihnen noch am nationalen Wesen; aber unter ihnen trifft man doch zahlreiche Kosmopoliten, die wirklich rein menschlichen Bestrebungen huldigen. Es gibt in Fransreich demokratische und sozialistische Logen, während man in Deutsch-

land lauter frebsartig monarchische findet.

Eh. L. Chaffin fagt im erften Bande seines vortrefflichen Berkes: Le Genie de la Revolution (Paris, 1865, 8°), auf Seite 404 - 405: "Bas die in Frankreich zu Anfange des achtzehnten

<sup>\*)</sup> Bon unserem Tadel nehmen wir ausbrudlich etwaige, uns allerdings völlig unbefannte Abtommlinge und geistige Erben ber Muminaten aus

Jahrhunderts eingeführte eigentliche Freimaurerei andetrifft, so mußte sie eine sehr ernste Wirksamkeit ausüben damals, als der "Große Orient" Frankreichs den Herzog von Orleans zum Großmeister hatte; als die durch den Herzog von La Rochesoucauld protegirte Loge der "Neun Schwestern" Pastoret zu ihrem Ehrwürdigen und Condorcet, Dolomieu, Brissot, Garat, Bailly, Camille Desmoulins, Cerntti, Fourcroix, Lalande, Chénier, Champsord u. s. w. zu ihren Mitgliedern hatte; als die Loge "la Candeur (Treuherzigkeit)" unter ihren Meistern Lasabette, die Gebrüder Lameth, Moreton de Chabrillant, Custines, Sillern, d'Aiguillon u. s. w. zählte. — Indeß ist zu demerken, daß die Freimaurerei nicht durch ihren Geheimnistram, sondern einsach durch die Berbreitung der profanen (Jedermann zugänglichen) Iden bei den Wahlen von 1789 wirkte. Ihr gebührt die Chre, daß sie die eksatante, von der Revolution auf deren Monumente und Fahnen geschriebene Formel, die heilige Dreiheit: Freiheit=Gleichheit=Brüderlichtet hat."

Saint-Martin, ber "unbekannte Philosoph", bessen Schüler D'Espremenil und Amar vermittelst ber freimaurerischen Organisation den sogenannten Martinismus später in Deutschland und in Rußland verbreiteten, war zwar Freimaurer, aber von unsern deutschen royalistischen "Brüdern" sehr verschieden. Wie Luther aufgestellt hatte, alle Menschen seien Priester, so stellte Saint-Martin auf, daß alle Wenschen Könige seien. In seiner Broschüre: La Pierre philosophale ("der Stein der Weisen"), will Saint-Martin, der Vicomte de Briouze, der französischen Gesellschaft "nach den Prinzipien des Romulus" eine neue Organisation geben und dadurch alle Menschen

gludlich, gufrieden und wohlhabend machen.

Im Kampfe der Parifer Kommune spielten, wie ich in meinem demnächst erscheinenden Geschichtswert über den Kommunekampf des Jahres 1871 aussührlich darlegen werde, die Freimaurer gleichfalls eine bemerkenswerthe Rolle. Wehrere bekannte Führer dieser jüngsten Bariser Erhebung waren Freimaurer. Nachdem die Pariser Freimaurer vergeblich auf friedliche Weise und zu Gunsten der Kommune den Kampf der Wassen beizulegen versucht hatten, machten sie eine große Demonstration, indem sie, angethan mit ihren Insignien und unter klingendem Spiel, durch die Straßen von Paris hinaus nach

ben Ballen zogen, wo fie ihre Banner aufpflanzten.

Sie atzeptirten die rothe Fahne, die ihnen seitens der Kommune überreicht wurde. Sie umarmten brüderlich die Kommune Führer, indem sie die von denselben vertheidigte Sache sür gerecht erklärten. Ja sie gingen so weit, daß sie ausdrücklich versicherten, sie huldigten den nämlichen Bestrebungen wie die Kommune-Kämpfer und wollten, wenn der Krieg gegen dieselben sortgeseht würde, die sämmtlichen Freimanner Frankreichs zur Rache aufrusen. Ein kleiner Bruchtheil der Pariser Freimanrer stimmte allerdings hiermit nicht überein, doch zählte die Demonstration gegen 11,000 Mann.

Geist weht, deshalb erlaubte Louis Bonaparte zu Ansang der sechziger Jahre dem "Großen Orient" nicht mehr die Großmeisterwahl, sondem zwang ihm erst den unwürdigen Murat und dann einen seiner Handegen als Großmeister auf. Die französische Freimaurerei stellte er unter strenge polizeiliche Kontrole. Bei den deutschen Freimaurern, obschon im Strasgesethuche, sowie in den Bereins- und Bersammlungsgesehen seine Ausnahme zu ihren Gunsten enthalten ist, schien eine solche Kontrole insofern nicht nöthig, als sie dis zum Steißdein preußisch-taiserlich-reaktionär waren. Wegen der freieren Gesinnung der französischen Freimaurer waren die deutschen auf sie nicht gut zu sprechen.

Die französischen Freimaurer waren für den friedlichen freiheitlichen Fortschritt der Menschheit, die deutschen dagegen schwärmten für den National-Krieg, der das alte deutsche Reich wiederherstellen und einen Hohenzollern mit weltgebietendem Einfluß zum deutschen Erbkaiser machen sollte. Dieser Zwiespalt trat in dem preußisch fran-

zösischen Kriege offen hervor.

Als nämlich Wilhelm von Sobenzollern in Begleitung feines Sohnes Friedrich zur Belagerung von Baris fich anschiefte, wurden Bater und Sohn in aller Form seitens ber frangofischen Freimaurer der beleidigten Menschheit angeflagt und im Oftober 1870 nach der rue Rousseau in Baris vorgeladen, um fich baselbst von einem Frei maurer-Tribunal richten zu laffen. Da die Geladenen den frangofischen Freimaurern die Rompeteng absprachen und nicht erschienen, wurden fie in contumaciam junt Tobe verurtheilt. Seitdem dauert ber Frei maurerfrieg ununterbrochen fort. Die beutsch-kaiserlichen haben fich im Jahre 1872 feft zu organifiren gesucht und ben Logen bon Straf burg und Met ist im Monat Februar 1873 par ordre de mufti be fohlen worben, aus bem frangösischen Freimaurer Berbanbe auszuschei ben. Die monarchisch-englischen Freimaurer, die erft neuerbings bem Bringen von Bales, dem Bewunderer und Racheiferer Rapoleon's III. wegen feiner Benefung tongratulirten, neigten fich ihren Beiftesver wandten zu, indeß die meiften Freimaurer der Bereinigten Staaten fich als Republifaner zeigen. Die englischen Freimaurer haben im Jahre 1874 bas tomisch flingende Unglud gehabt, daß ihr bisheriger Großmeifter Lord Ripon offen jum Ratholizismus, bas beißt unter den alten Jesuitenorden, übergetreten ift. (S. Times bom 5. Ger tember 1874.) In Schweden, Danemart, Rorwegen bilben die Frei manrer wie in Deutschland eine Sauptstüße des Monarchismus.

Der Kampf der beutschen Freimaurer gegen die Moral des alten Jesuiten-Ordens ist, wie aus Borstehendem erhellt, nicht viel mehr als Trugbild. Die altsatholische Bewegung, die sie zur Belebung der Kaiserreiches hervorzurusen gesucht haben, zündet nicht im Bolse, weil sie an sich reaktionär ist. Das deutsche Kaiserreich ist ein todigeborenes Kind, mag es sich mit dem römischen Papste und dem Obergeneral der alten Jesuiten verbinden oder nicht. Diergegen hilft sein Lut und sein Döllinger. Ebenso wenig hilft der neugeschassen Altsatholisen-Bischof Keinkens, dessen Kamen bereits in der

"Briefen deutscher Bettelpatrioten an Louis Bonaparte" (Berlag von W. Brade jr., Braunschweig 1873) auf Seite 345 verzeichnet steht. Bas nun die internationalen Jesuiten betrifft, so wird das Bolf gut thun, nicht zu verzessen, daß der Freimaurer-Orden nicht, wie der Internationale Arbeiterverein, ein offener Bund mit erlaubten Zwecken, sondern ein internationaler Geheimbund mit versteckten Bestrebungen ist. Es ist ein Bund mit geheimen Obern, was sich diejenigen freimaurerischen Richter merken mögen, welche ungerechterweise die offen zu Werke gehenden Sozialisten wegen angeblich gesetzwidriger Berbindung verurtheilen.

## Zweites Rapitel.

#### Die jefnitifche Gittlichfeit.

Man macht den Jüngern Loyota's besonders ihre Morallehre zum Borwurf. Sie lehren nämlich, daß der Zweck das Mittel heiligt. Diesen Satz lehren sie nicht nur, sondern sie bethätigen ihre Lehre

auch im Leben.

Es ift nicht zu läugnen, daß dieser Sat mit der in der christlichen Moral gepredigten Feindesliebe schwer in Einklang zu bringen ist. Da aber keine Religion logisch ist, lassen sich auch aus dem christlichen Glauben sür den angeseindeten jesuitischen Lehrsat verschiedene unterstützende Belege ansühren. Zunächst ist laut den vom konzilinm zu Nikäa im Jahre 322 allein sür gültig erklärten vier Evangelien, die in vielen Punkten von den zahlreichen verworsenen abweichen, sicher, daß Jesus, der sagenhaste Stifter des Christenthums, die Feindesliebe selber nicht immer ansgeübt hat. Die Pharisäer und Schristgelehrten werden von ihm gescholten und verslucht, die Teusel ansgetrieden, die Wechsler mit Stricken aus dem Tempel verzagt. Es gibt Sünden wider den heiligen Gest, die nicht vergeben werden. Wenn ferner der Gott des Alls, um die Menscheit zu erlösen, eine bereits verlobte Jungfrau beschattete und nach alltäglicher Vorstellung den Bräntigam zum Hahnrei machte, könnte es scheinen, als ob hier der Zweck das Mittel heiligte. Das Gleiche gilt von dem unschuldigen Leiden und Sterben des Sohnes Gottes für die Menschheit, indem hier der sündlose Sohn, um den Zorn des Vaters zu versöhnen, lediglich für die verdordene Menschheit diesen nuß. Wird doch auch der Sohn vom Geist in die Weiste über nuch heut zusolge dem christlichen Glauben durch Gottes Anordnung in Versuchung geführt: weshalb die Christen im "Vaterunser" betwei. "Und sühre

uns nicht in Versuchung!" Die christliche Kreatur dient, gleich als ob der Zweck das Mittel heiligte, zur Verherrlichung Gottes. Ferner ist es laut der Moral des Christenthums erlaubt, den Sabbath zu brechen, um einen ins Wasser gefallenen Ochsen oder Esel nicht umkommen zu lassen, und die Gläubigen dürsen am Sabbath die Arbeit des Essens verrichten, gleichwie am christlichen Ruhetage — dem in den Evangelien noch nicht erwähnten Sonntage — die christlichen Prediger die Hauptarbeit ihres geistlichen Handwerfs verrichten. Der christliche Sonntag ist nicht auf den jüdischen Sabbath verlegt worden. Dagegen wurden die Hauptseste der "Heiden" in deristliche Hauptseste umgewandelt, indem denselben ein anderer Inhalt untergelegt wurde. Auch hier heiligte der Zweck das Mittel. Alle diese Thatsachen des christlichen Glaubens sprechen für den angesochtenen Sat der jesuitischen Sittenlehre.

Die heiligen Schriften bes alten Bundes wimmeln geradezu von Belegen für die Jesuiten-Moral. Es sei hier nur an den Anszug der Ifraeliten und an den Einzug derselben ins Land der Berheißung erinnert, wobei vom zornigen Nationalgott selber Diebstahl, Naud und Mord angeordnet wird. Der unbedingte Besehl desselben heiligt im alten Bunde jede an sich verruchte That des blinden Gehorsams.

Wir burften vielleicht die Sandlungen ber protestantischen Geiftlichen felber bes Beitern anführen, die von benen ber fatholifchen Beiftlichfeit nicht fehr verschieden find. Bir tonnten als unfere unmaßgebliche Unficht anführen, wie gewiffe Prediger bes lautern Bortes Gottes jungen und hulflofen Menfchen die Taufe und das Chriftenthum aufzwingen, wie fie ben angftlichen und franten Menfchen Sim mel und Solle vormalen, wie fie auf die Ausstattung bes geiftlichen Amts mit irdischen Butern bebacht find, wie fie im Bebeimen von einer Wiffenschaft naschen, die fie öffentlich verdammen, wie fie mit ihren Gemeinden und mit Privaten Prozeffe führen, wie fie die Strenge des weltlichen Armes zu ihrem Schute anrufen, wie fie Andersgländige und Ungländige vielleicht gang unwissentlich - befchimpfen und verlaumden, wie fie bin und wieder Reger und Gelbft morber vom driftlichen Begrabnif ausschließen, wie manche fich vor der Welt den Unschein von Beiligen geben und bergt. mehr. Wir wollen jedoch über fie, indem wir unfere unmaßgebliche Auficht nicht des Weitern ausführen oder begründen, den Mantel der driftlichen

Liebe beden, in den sie zu gewissen Zeiten sich einzuhüllen pflegen.
Doch wollen wir darauf hinweisen, daß in jeder Religion der Zwed das Mittel heiligt. Es ist das ein Geseh, welches aus dem Wesen der Religion selber folgt. Die bis zum Wunder der Willklir gegipselte Fülle der Macht, welche den Gottheiten durch den Glauben zugeschrieben wird, macht den Willen derselben nicht bloß maßgebend, sondern verwandelt ihn geradezu in die unbedingte Richtschnur sür die Handlungen der Menschen. Der Wille der Gottheiten ist heilig, unsehlbar, unansechtbar. Wer ihn erfüllt, handelt gut und wird von den Göttern geliebt und belohnt. Die Allmacht sann das Gute in Böses und das Böse in Gutes verwandeln. Sie darf parteitsch ver-

fahren und Gnabenwahl ausüben. Macht ist Recht. "Biele sind berusen, aber nur Wenige sind auserwählt." Wenn somit die Jünger des Loyola den Sat aufstellen, daß der Zweck das Mittel heiligt, sind sie sich eines allen Neligionen zu Grunde liegenden Gesetzs dewußt und sprechen dasselbe offen aus. Wenn ein Neligiöser den Jesuiten jenen Sat zum Vorwurf macht, zeigt er damit nur, daß er entweder sich über seine religiöse Stellung zur Gottheit nicht klar geworden ist, oder daß er nicht Alles bekennt, was er weiß. Die reservatio mentalis, die jesuitische Lehre von den erlaubten Hintergedanken, ist im Grunde nur ein Aussluß von jener Moral, nach welcher der Zweck das Wittel heiligt. Sie dient als Beschwichtigung eines noch surchtsamen Gewissens und braucht daher von uns nicht besonders behandelt zu werden.

Es fragt fich nun, wie es um die Jesuiten-Moral fteht, wenn

man fie vom nichtreligiofen Standpuntte aus beurtheilt.

Um eine folche Beurtheilung auszuniben, ift zunächst die Frage zu entscheiden, ob es außerhalb ber Religionen auch Moral gibt. Wer aus atheistischen Gründen die Moral laugnet, weil fie ihm als Unhängsel und Ruthat ber Religion erscheint, für ben ift ber gange Streit schon entschieden, so daß es feines Urtheils bedarf. Wer nicht annimmt, daß der Mensch freien Willen hat, sondern wer eins fieht, daß die Sandlungen der Menschen dem Raufal Regus aller Dinge unterworfen find, für den gibt es feine Moral im herkomm-lichen religiösen Sinne. Ein Solcher wird keinen Menschen absolut verantwortlich halten für Das, was berfelbe gethan hat. Der Menich ift ihm ein Produtt des Orts und der Beit und benimmt fich als foldes. Ein vernünftiger Gefellichaftsforscher ertennt, bag bie Besellschaft, in der ein Mensch aufwächst und erzogen wird, diesen hauptsfächlich zu Dem macht, was er ist. Der Eine findet sich als Armer, ber Andere als Reicher, der Eine als Sklave, der Andere als Herr, der Eine als Schwacher und Siecher, der Andere als Starker und Gefunder in die gesellschaftliche Gliederung ohne sein Zuthun eingereiht. Der Gine wird mit glanzenderen Anlagen als der Andere geboren, der Gine beffer als der Andere erzogen, ferner der Gine mehr als der Andere "in Bersuchung geführt". Während bei dem Ginen volle Harmonie in seiner Konstitution vorhanden ift, wiegen bei dem Andern gewiffe Rrafte, einzelne Triebe, befondere Reigungen, beftimmte Sinne bor. Bu biefen Berichiebenheiten gefellt fich ber Ginflug des Klimas, der Nahrung und Wohnung. Der Mensch ift ein Land-und Luftthier, welches des Lichts bedürftig ift, meint Strabo. Aus der Ungleichheit der menschlichen Bedingungen folgt nothwendig die Ungleichheit der menschlichen Handlungen. Wo aber feine Gleichheit der Bedingungen vorhanden ift, da kann auch nicht der gleiche Maßiftab, den die religiöse Moral doch voraussetzt und anlegt, zur Anwendung gebracht werden. Als gleichen Maßstab betrachtet die chrift-liche Moral das Gewissen, welches von ihr die Stimme Gottes im Menschen genannt wird. Dieses Gewiffen und der freie Bille - Bei obichon es auffallen mußte, daß, wenn alle Menichen mit bem Gewiffen und dem freien Billen gleich begabt waren, Dieje fogenannten Seelenfrafte über fie alle nicht gleiche Macht hatten, gang abgesehen bavon, daß ber perfonliche allmächtige Gott, weil er Alles erichaffen und angeordnet haben foll, felber die Menichen tugenbhaft und lafterhaft gemacht haben muß. Nach bem Dafürhalten bes Gefellichaftsforschers schwebt die religiöse Moral gang in der Luft, schließt sich aber, insofern fie nicht schwärmerisch ift, an einen bestimmten (tonkreten) Gesellschafts- und Eigenthumszustand an, indem fie zu deffen Zusammenhalt und Erhaltung beizutragen bemüht ift. Die alten Jefuiten wollten ben Befellichaftszuftand, in welchem die romifchfatholische Rirche die erfte Rolle fpielte, wiederherftellen und aufrechterhalten. Rein aufrichtiger Religiofer fann die foziale Frage verfteben,

tein religiöser Beuchler fie aufrichtig forbern wollen. Wie fehr die Sandlungen bes Menschen von den Buftanden, unter benen er lebt, bedingt find, ergibt fich aus ber Statistil. Benn 3. B. in Bien etwas über bie Salfte aller Geburten unehelich find, fo barf man mit Jug und Recht annehmen, daß diefes Resultat von den dortigen gesellschaftlichen Zuständen, unabhängig von dem Willen des Einzelnen, hervorgebracht wird. Da sich nämlich dieses Resultat jedes Jahr durchschnittlich gleichbleibt, so muß jeder vernünftige Mensch schließen, daß gewisse allgemeine Soziabilitäts-Bedingungen, die sich ebenfalls gleichgeblieben sind, es nothwendig erzeugen. Bie fehr aber wieder biefe vielen unehelichen Geburten auf die dortigen Sandlungen, b. h. auf die Gitten ber Bevolferung einwirken, vermag nur Derjenige einzusehen, welcher weiß, bag bie Thaten, gleich ben Bedanken, beren Ausbrud fie find, aus einander folgen, daß fie mit einander vertettet find und bag beghalb eine Charafteriftit der Bevolferung in den ftandigen Sitten liegt. Das dieß sich so verhält, ist keineswegs wunderbarer, als daß die durch schnittliche Lebensdauer in Wien 287/10 Jahre beträgt. Auch diese Lebensbauer hängt, obichon fie jum großen Theil aus flimatischen Berhältniffen folgt, mit ben Sitten jusammen, indem fie Diefelben beeinflußt.

Namentlich liefert Die Statiftit ber Berbrechen ben Beweis, daß die Sandlungen der Gingelnen nicht frei find. In jedem Lande finden, gemäß der ihm eigenthumlichen gefellichaftlichen Buftande, jährlich eine tonftante Bahl Diebstähle, Raubanfalle und Morbthaten ftatt. Gelbige vertheilen fich regelmäßig in bestimmtem verschiebenen Dage auf die verschiedenen Besigverhaltniffe und wiederholen fich mit ber größten Beständigfeit, sodaß fie mit Sicherheit vorausgejagt werden fonnen. Die Gesellichaft bilbet ben Einzelnen, ber gerade in ihr unter ungunftige Bedingungen seit seiner Geburt gestellt ift, jum Berbrecher heran und liefert ihm, sobald die gesellschaftliche giftige Frucht reif ift, die Belegenheit und die Mittel, bas Berbrechen zu begehen. Somit find die Berbrechen nur die Symptome ge-jellschaftlicher Krantheit und fie können im gunftigen Falle als soziale Reinigungs-Brozesse angesehen werben. Man beschränft, milbert und vermindert sie nicht durch friminalistische Strafen, die nur den Einzelnen, nicht aber die Gesellschaft für das begangene Berbrechen verantwortlich halten, sondern durch Berbesserung der gesellschaftlichen Zustände. Weil die Gesellschaft selber in ihrem Schoose die Berbrecher ausbrütet und großzieht, und weil die Berbrechen Symptome gesellschaftlicher Krantheit sind, geschieht es auch, daß senen großen gesellschaftlichen Krisen, welche als politisch-soziale Revolutionen austreten, gewöhnlich große Berbrechen als Ans und Borzeichen vorangehen.

Bas aber von den Berbrechen wahr ift, gilt auch beziehungsweise von den Tugenden. Auch diese, wie alle Handlungen des

Menschen, hangen von ben gesellschaftlichen Bedingungen ab.

Benn Gesetzgeber und Richter bei einzelnen Berbrechern milbernde Umstände annehmen, bei den andern jedoch in der Regel nicht, so zeigen sie nur ihre Befangenheit, ihre Inkonsequenz, ihre Oberflächlichkeit, ja ihre völlige Blindheit bezüglich der Naturgeschichte der Berbrechen. Gesetzgeber und Richter sollten tiefe Gesellschaftskenner sein, sast ausnahmslos aber sind sie vornrtheilsvolle, leichtsinnig der Routine solgende Menschen, denen von den eingelernten juristischen Begriffen der Kopf verdreht ist.

Es ift der Fehler aller Moralisten, daß sie, indem sie bei dem Menschen das Wunder eines freien Willens voraussehen, ihn zum abstratten, im Aether schwebenden, aus den konkreten Verhälkuissen losgelösten Geiste machen, zu einem kleinen Abbilde des durch Joealisterung der Menschennatur entstandenen persönlichen Gottes, dessen Gewissen oder Stimme in seiner Brust mit sich herumzutragen ihm

ichuldgegeben wird.

Es gibt nur wenige benkfräftige gediegene Menschen, die sich von den ihrer gesellschaftlichen und persönlichen Lage anhastenden Einwirkungen und Borurtheilen loszumachen und sich auf diese Art zu einer einigermaßen allgemein menschlichen Freiheit des Urtheilens und Handelns aufzuschwingen vermögen. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, namentlich die Armen, gelangen nicht zu der Freiheit selbständigen Bewußtseins. Dr. Otto Schraube, ein Mann, der keineswegs unter die Sozialisten gerechnet werden kann und der auch keineswegs konsequent ist, sagt in seiner "Gesundheitslehre", einer gekrönten Preisschrift (Berlin, 2. Auslage, 1866, 8.), Seite 105 ahnungsvoll:

"Ift es ein Bunder, wenn wir in höhlenähnlichen Behaufungen, welche unsern mäßigsten Anforderungen nicht einmal entsprechen, noch so oft den Armen in Schmutz und Unrath verkommen, schmutzige Leidenschaften hegen, auf Verdrechen simmen sehen? Mehr moralische Kraft gehört wohl dazu, als mancher Sittenprediger selbst bestigen mag, um in solchen Aufenthaltsstätten sich körperlich und geistig rein zu erhalten, mehr Entsagung, um dort ein Familienleben zu sühren, mehr Selbstüberwindung, um dort noch Liebe für Mitmenschen und Gesellschaft, noch Sinn für Bürgerpflicht zu hegen, als die Mehrendel ber Rhisantbropen sich tröumen lätt Darum ill es auch ein

vergebliches Bemühen, durch Lehren und Predigen, durch Mahmen an christliche Entsagung, durch Hinweisen auf ein freudiges Dasein im Jenseits die arbeitende Klasse heben und bessern zu wollen. Wan gebe den Arbeitern erst eine irdische Heimath, die eine menschliche Heimath genannt werden kann, und wenn man sie ihnen gegeben, dann weise man ihnen an, dieselbe zweckmäßig zu benuben; dann — aber nur erst dann wird man den richtigen Boden gefunden haben, auf welchem das geistige Wohl und die sittliche Beredelung gedeihen fann."

Wessen Kops noch mit der alten Moral vollgestopft ist, der kennt die gesellschaftlichen Verhältnisse, sowie seine eigne Naturgeschichte nicht. Indem er sich dei seinen Handlungen als frei voranssetzt, lebt er in fortwährender Selbstäuschung. Moralist und Sozialist sind diametrale Gegensätze. Der Moralist individualisist den Menschen theils in idealistische dichterischer, theils in teuslisch etriminalrichterlicher Weise. Der Sozialist dagegen beurtheilt den Menschen nach dessen Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Ganzen, dessen Theil derselbe ist.

Demnach erscheint dem Gesellschaftstenner der pfäffische Streit, ob der Zweck das Mittel heiligen kann, ganz absurd. Für ihn existirt das Heilige nicht, und da ihm weder eine Kirche, noch eine Religion, noch eine römisch-katholisch- oder protestantisch- jesuissche oder freimaurerische Herrschaft heilig scheint, so kann begreislicherweise auch durch einen angeblich heiligen Zweck kein Mittel "geheiligt"

werben.

Die Moral felbft ift bem Gefellschaftstenner nichts Beiliges mehr. Sie bedeutet ihm im Sinne von le moral den Charafter des einzelnen Gesellschaftswesens, nicht aber die Sittenlehre im Sinne von la morale und moralité. Alle guten Ermahnungen bes Chri ftenthums find vergebens gewesen gegenüber ber Dacht der gefellichaftlichen Eigenthumsverhältniffe. Je ftarter ber Glaube, besto schlimmer die gesellichaftliche Bedruckung und besto rober die Sitten. Faft alle Religionen beiligen ben Rrieg und die Gewaltthat ber Groberung. Zwar haben auch die Philosophen gewöhnlich eine Ethil oder Sittenlehre aufzustellen versucht. Aber jede Philosophie fucht sich an die Stelle der Religion zu setzen, tritt darum in ihre Schube und tann fich folglich nicht von ben Fehlern berfelben freihalten. Beide - die Religion und die Philosophie - erklaren die Welt ber Erscheinungen aus dem Phantaftisch-Allgemeinen. Während Die Religion dem verwirrten Gemuth, ber Phantafie bes Bunderbaren und Mahrchenhaften, angehört, halt fich die Philosophie an bie Phantasie bes Berftandes. Beibe sehen ab von bem wirklichen Lebens-Brozesse, bem ewigen nothwendigen Werden aus ewig nothwendig Gewordenem. Indem die Philosophie dem Menichen eine Ethil auf ftellt, reißt fie ihn aus seiner natürlichen, geschichtlichen und gesellchaftlichen Gliederung heraus und fest bei ihm bas Bunder bes ab olut freien Willens voraus.

Wie steht es nun mit der Moral in der Wirklichkeit? In der

jetigen Befellichaft befriegt Giner den Andern durch die Ronturreng; also herricht in ihr fein friedlicher Ruftand. Jeder Sandel ift ein Scheinbar friedlicher Att latenter Feindschaft. Berhältnigmäßig Benige leben auf Roften ber Uebrigen, ihrer Unterthanen. Folglich waltet nicht die von der religiofen Moral vorausgesette Gleichheit. In der jegigen Gesellschaft eignen sich die Unternehmer, die Rapital-Besither und Rapital-Borstrecker bas Arbeits-Produft ber mit fummerlichem Lohn abgefundenen Arbeiter an; fomit ift in ihr Betrug und Diebstahl fanktionirt. Indem die Armen durch die eigennützigen Reichen gu Tobe geradert werden fonnen, ift in der jegigen Gefellichaft ber langfame Mord erlaubt. Rurg, die gange Gefellichaft ift gerfahren und auf feindliche Gegenfage gestellt, sodaß es lächerlich ift, burch die driftliche Moral diefelbe schützen und fraftigen zu wollen. Konnte die driftliche Moral einen solchen Buftand forterhalten, diente fie gur Forterhaltung des Unrechts. Bang bumm jedoch mare es, fich unter berartigen Umftanden über ben jesuitischen Lehrsat, wonach ber Bred bas Mittel heiligen follte, ereifern und benfelben unmoralisch benennen zu wollen.

Die Moral findet folglich nicht in den Gesellschaftszuständen ihren Ausdruck, obschon sie die Forterhaltung derselben bezweckt, indem sie die Armen, die an sie noch glauben, im Gehorsam zu ershalten bestrebt ist. Sie sindet aber ihren Ausdruck auch nicht im Staate, weil in der äußern und innern Politik die Macht und Alugheit entscheidet. Moralisch nennt der Staatsmann alle jene Mittel und Kunstgriffe, vermittelst deren die öffentliche Stimmung beeinslußt wird. Bom beschränkt gesellschaftlichen Standpunkte aus kann daher Jemand als unmoralisch gelten, der in staatlicher Beziehung ganz gerechtsertigt, unbescholten und makellos erscheint, gleichwie umgekehrt ein schlechter Unterthan wegen seines Angriss auf staatliche Zustände

als braver Mann betrachtet werben fann.

Das im Staate für die Gesellschaft geltende Recht hält sich an die konkreten Verhältnisse und es wird immer mehr äußerlich, je mehr es sich auf die Majoritäten, d. h. auf die Quantitäten, stütt. Die Moral dagegen, unbekümmert um die konkrete Welt, hält sich an das widerspruchsvolle Gemüth des Menschen und wird durch die wirklichen Zustände, an deren Rebeneinander sich der menschliche Verstand bildet, ins Reich der Phantasie verwiesen\*). Im Großen und Ganzen stammt jedoch der Widerstreit des staatlichen Rechts mit der Moral aus jener Zeit, wo, weil sich das Gemeinwesen auf den Bund des Adels und der Geistlichkeit stützte, Weltliches und Geistliches mit einander um die Herrschaft rangen. Weil gerade in Deutschland das heilige römische Keich errichtet war, kann es nicht Wunder nehmen, daß in diesem Lande beim Volke, welches erst in der neuesten Zeit die Emanzipation anzustreben ansing, viel alte

<sup>\*)</sup> Der National-Defonom Abam Smith führt in seinem Werke über die Moral lehtere auf die Sympathie zuruch, welche entsteht, indem sich der Gine vermittelft seiner Phantasie in die Lage des Andern verseht.

ter und unerlaubter Nothwehr oft schwer einhalten und nachweifen weil sowohl die Leidenschaft des sich zur Wehr stellenden Rämpset die Gränze der körperlichen Bertheidigung nicht abzumeffen verwag als auch selten genau bestimmt werden kann, ob der Angreifer, war er nicht niedergestreckt worden, dem Angegriffenen nicht noch serna

gefährlich gewesen ware.

In freien Ländern darf man die unbefugt in die Wohnung embringende Polizei nicht nur mit Gewalt hinaustreiben, sondern dei der Bertheidigung des Hausrechts sie sogar tödten. Ja in vielen Ländern darf ein Ehemann, der seine Frau im Ehebruche ertappt, sowohl diese, als auch den Chebrecher, auf frischer That todtschlagen. Die Bertheidigung des "Allerheiligsten" heiligt den Todtschlag. Eine solche Heiligung wurde auch vor einigen Jahrhunderten der väterlichen Gewalt zuerfannt, da der Hausherr vermittelst derselben Anechte, Mägde, die Ehefrau und die Kinder tödten, vertausen, vertauschen und verschenken durfte. Das Widerstandsrecht Freier und Abeliger gegen underechtigte Gewalt, mit andern Worten das Revolutionsrecht ist in Deutschland die zu diesem Behuse geschlossenen Verdindungen und eingegangenen Verschwörungen sind für gerechtsertigt gehalten worden. Das Revolutionsrecht gründete sich auf die erlandte Nothwehr.

Für Nothwehr wurde es auch angesehen, wenn ein Thrann ge tödtet wurde. Die Jesuiten haben die Lehre vom Fürstenmord nicht erfunden, sondern selbige hat bei allen freien Bölkern zu allen Zeiten gegolten. In den Republiken der Griechen und Römer wurde die Ermordung oder Bertreibung eines Thrannen, d. h. eines ruchlosen Kerls, der das Geseh der Gleichheit der Freien verletzte und sich über die Uedrigen mit Gewalt oder auch mit List zum Zwingherrn auswarf, für die denkbar größte Staatsbürgertugend angesehen und als solche hochgeehrt. Die Brutusse der Römer, sowie die Harmodius und Uristogeiton der alten Griechen (s. u. A. Plutarch) galten sür Wusster

guter Bürger, weil fie tyrannifches Ungeziefer vertilgt hatten.

Auch das christliche Bolt der Schweizer seiert seinen Tyrannenmörder Tell: unbekümmert darum, ob derselbe eine bloß sagenhafte
Person ist oder nicht. Es seiert die historischen Führer des Ansstandes
von Schwyz, Uri und Unterwalden als die tugendhaften Berschwörer,
als die Konspirirer sür Befreiung ihres Boltes. Ebenso seiern die Riederländer die Helden des erfolgreichen Ausstandes gegen die Bedrückung Philipp's II. Ja selbst in Deutschland seiert man des Rebellen Luther Andenken, sowie den ganzen Resormationskampf, der doch ein Aufruhr gegen Kaiser und Papst, die Spitzen der damaligen odrigkeitlichen Ordnung, war. Auch des Rebellenhäuptlings Sandwirth Hoser von Passeher, des Buchhändlers Palm, des Attentäters Stads wird in Ehren gedacht. Ebenso ist Salm, des Attentäters Stads wird in Ehren gedacht. Ebenso ist Sand, dem Mörder des im Dienste Rußlands schreibenden Kohedue's, zu Bunssedel ein Dentmal errichtet worden. Roch mehr aber verherrlichen die deutschen Demotraten ihre Ausstandshelden: einen Messen von der siegreichen Demotraten ihre Ausstandshelden: einen Messen von der siegreichen Reaftion umgebracht wurden. Sie feiern ferner bas Undenten Trunichler's, ber in Mannheim, fowie Tiedemann's, Boning's, Maff's, Elfenbans' und der Uebrigen, die in Raftatt wegen ihrer hervorragenden Betheiligung am Reichsverfaffungstampfe auf Befehl bes Bringen Withelm von Sobenzollern (jegigen preugischen Ronigs und Raifers) bluten und fterben mußten. Gie erfennen damit die Berechtigung bes Aufftands gegen die Zwingherrichaft an, geradejo wie die Reaftion ihrerseits die Standrechtsmorde als im Intereffe der Ruhe und Ordnung geschehen betrachtet: wobei beibe Theile jener Morat huldigen, nach welcher ber Zwed bas Mittel heiligt. Wir fonnten in Diefer Sinficht aus England, wo felbft ber fpatere Torn-Ruhrer Disraeli ein Buch zur Bertheibigung des Tyrannenmords gefchrieben hat, Cromwell und andere Boltshelben und Tyrannenfturger anführen. Wir fonnten auf die Belben bes Unabhangigfeitstampfes bes nordamerifanischen Krieges und auf Panne's Buch: Common sense, aufmertfam machen. Roch mehr Beispiele aber ftanben uns aus Franfreich, aus Stalien, aus Spanien, ja felbft aus Rugland gu Bebote. Doch es genugt uns zu unferm Zwecke, auf die betreffenden Thatsachen einsach andeutend hinzuweisen.

MIS Rothwehr wird auch ber Bertheidigungsfrieg eines von Mußen angegriffenen Staates betrachtet. Darum gilt ber Bertheidigungstrieg für erlaubt, während ber Eroberungsfrieg im Allgemeinen von den Moraliften verurtheilt wird. Aus diefem Grunde fuchen gewöhnlich beibe in Rrieg gerathenbe Parteien einander Die Schuld ber Offenfive zuzuschieben. Jedoch von dem Blutvergießen und Rriegsmord reinzuwaschen suchen sich die friegführenden Theile, die baufig alle beide nicht am Musbruche bes Rrieges unschuldig find, vorguglich nur im Beginne bes Schlachtenkampfes, folange als bas Rriegsglud noch ungewiß ift. Ift einmal bas Beichid bes Rrieges entichieben und jubelt bann, unbefummert um ftorrifche Moraliften, Die ichwenthafte Menge bem Sieger gu, fo fehrt fich letterer wenig mehr an die moralifche Eroberung ber Bergen, welche ihm gu Unfange des Rrieges die Behauptung, daß er nur Rothwehr übe, eintrug. Er benft jest an die fichere Unterbringung realer Eroberungen. Unter bem Borgeben, daß er fünftigen Rriegen vorbeugen und ben Erbfeind auf langere Beit unschadlich machen muffe, nimmt er Landereien nebst deren Bewohnern weg und zwingt den Besiegten harte Bedingungen auf, die häufig gerabe die Urfache jum Ausbruche neuen Rampfes bilben. Much bei ber Nothwehr ber Staaten ift, wie bei der obenerwähnten Nothwehr ber Privaten, es fehr fchwer, die Grange anzugeben, wo die wirkliche Rothwehr aufhort und wo die unnöthige Gewalt anfängt. Die Requisitionen und Kontributionen, bas Ginaschern von Dörfern und Städten, das Qualen ber Gimvohner in Feindesland, ber Raub und Diebstahl, die mit bem Rriege gleichsam ungertrennlich verbunden find, das Begführen von Beifeln und das Berstrieg, damit zu rechtsertigen, daß der Zweck bas Mittel berligt. Um ber gländigen Saldmen millen, die ölind in den Tod erweisulen, wird die Goude's um Berrand angesteht und die Große all das Pariemechmen einer überrahdichen periodischen Pariefinny, als des Bennischen eines über den Ballen ihrmenden gründlichen Gespenischen menchliches Gezant ausgelegt und mit Goussbirme geseinet. Sobald es pwerdsenlach ichem, die auch der vergenitätze christische Gennicht devoer sicher, in den Bizzimungli aber Malach vermandelt zu werden. Gott der Bater, der alle grünne Jehode, wird dann wieder

der ausentrende Salacitempatt.

Die der Krieg, ftigt fich das Straftecht auf ben Grundfien, bat ber Zweif das Mittel heiligt. Wo die Strafe nicht mehr auf gen barbarijche Beife als blage vendern, als Nache und Subne, mige fußt wird, hat fie den Awed, den Delingventen unschädlich zu macher und ihm auf den Biad bestehenber gefehlicher Ordnung junichzuführen Diefer Zweit heiligt die Strafe; benn ohne ibn würde fie granfen und unmenicklich ericheinen. Er verbeift bei der Strufe den Chorafter ber Billfürlichfeit, ber ihr immer anflebt. Billfürlich baber bie Gesengeber ein bestimmtes Strafmaß für Gille, beren Busammen hang fie nicht tennen, und fur Menfchen, Die ihnen ebengulls unbefannt find, im Borans festgesett. Die Anwendung geschieft nach bem Ermeffen ber Richter. Die Gefete werben je nach bem politiichen Fintinationen abgemildert oder verschärft, oder auch weientlich verandert. Was zu der einen Beit mit dem Tode bestraft wurde wird in einer fpiteren Beit mit 3mangsarbeit geabndet, Juchthaus verwandelt fich in Gefängnig, Gefängniß in Festungshaft ober et tritt auch Gelbbuffe an bie Stelle ber Suft. Bir bramben nicht an bie Schwächen ber Richter ju erinnern. Um fich von ber Willfin bes Strafrechts auf ben erften Blid ju überzeugen, braucht man mit an bie Berichiebenheit ber menichlichen Gludumftunde und Cheraftere gegenüber bem gleichen Leiften, ben bas Strafgejet anwendet, an benten. Richt mit Unrecht nannten unfere beutichen Altworbem bie Strafe bie Rure, die Billfure. Barbarijch find die Strafen and noch heute, benn fie behandeln burchaus nicht die Opfer ber gefellichgen Disftanbe wie Krante, die zu heilen find, sondern die Gefangniffe find Marterhaufer, und mabrend bie Befangenen geplagt werben, lagt man die gefellichaftlichen Difftande, welche, wie Die Statiftif zeigt, mit Rothwendigfeit die Berbrechen erzeugen, gant unveranbert. Bor Allem hatte bie Gejellichaft Gubne fur bas Ber tommen ber gang einseitig für ichulbig befundenen menichlichen Beim auszunben.

Bor bem Geset erscheinen alle Menschen gleich, sind es aber nicht in den Besith- und Erbverhältnissen. Die Gleichheit vor dem Strafgeset dient als Nothbehelf, die geübte Willfür zu vertuschen. Die Gleichheit, der die Bevorrechteten sonst nicht sehr hold zu sein pslegen, wird mechanisch im Strafrecht gepflegt um der bestehenden Ordnung willen. Denn der Zweck heiligt das Mittel. Ohne das gleiche Maß würden die Strafen in unserer Zeit als ungerecht er-

icheinen. (Wilitärftrafgefet.)

Aber doch nicht in jeder Hinsicht huldigt das Strafrecht dem Grundsate der Gleichheit. Es ist mit Widersprüchen behaftet, weil nur reaktionäre Stümperei und Quacksalberei, aber keine strafrechtliche Wissenschaft gepflegt wird. So werden vom Strafrecht Vorrechte anerkannt, trogdem daß es sonst heißt: "Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetze gleich". Ein grelles Vorrecht involvirt die Beamtendeleidigung und ein noch größeres die Majestätsbeleidigung. Hier werden Vergehen angenommen, die nicht vorhanden sind, wenn der Grundsatz der Rechtsgleichheit im Staate rein durchgeführt ist. Man sagt, daß diese Ausnahmen um der Ordnung willen gemacht werden müssen.

Der Zweck foll auch hier bas Mittel beiligen.

Einen weiteren Berftoß gegen die jonft geltenbe Gleichheit vor dem Befet bildet im preugisch-norddeutschen, nunmehrigen Reichsftrafgesethuche, die Behandlung ber Todesffrafe. Wird nämlich ein ge wöhlicher Staatsburger von einem andern vorfätlich, aber nicht mit Ueberlegung, umgebracht, so wird ber Mörder nicht mit dem Tode beftraft. Wird bagegen ein regierender Fürst, ein Bergog, ein Konig umgebracht, fo tritt die Todesftrafe für den Morder immer ein. Sa, was noch mehr: das bloße Attentat auf einen gefrönten Kopf schon, auch wenn es fehlgeschlagen ist, wird mit dem Tode bestraft\*). Diese Bestimmungen find, wie aus den Debatten bes nordbeutschen Barlaments erhellt, von ben Abgeordneten, welche die in Sachsen-Beimar damals ichon bestehende gangliche Abichaffung ber Todesstrafe auch in ben übrigen Landern bes nordbeutschen preußischen Bundes burchführen wollten, gegen ihre beffere Ueberzeugung auf den von Bismard geltend gemachten ausdrücklichen Bunich Wilhelm's I., des Proteftors des die mahre humanitat angeblich fordernden Freimaurerbundes, angenommen worden. Politische Erwägungen, politische Borrechte, bas Unsehen bes Königthums und die Sicherheit bes gefronten Tragers höchster Gewalt waren dabei im Spiele. Der Zweck heiligte das Mittel! Es ist das eine schreiende Ungleichheit, weil das Leben eines Ronigs nicht beffer als bas eines andern Menichen ift. Budem liefern die ftrafrechtlichen Bestimmungen über Sochverrath ben fürstlichen Berrichern ohnehin leiber ichon Borrechte genug.

Wir können hier auf die Details des Strafrechts nicht weiter eingehen. Doch wollen wir noch die Zusammensehung der deutschen Geschworenengerichte berühren. Das Geschworenen-Institut fußt auf

<sup>\*)</sup> R.St. G. §. 212. "Ber vorsäßlich einen Menschen tödet, wird, wenn er die Tödening nicht mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Todsschages mit Zuckthaus nicht unter sünf Jahren bestraft." — §. 80. "Der Word und der Bersuch des Mordes, welche an dem Bundesderhaupte, an dem eignen Landesherrn, oder während des Aussenthalts in einem Bundesstaate an dem Landesherrn dieses Staates verübt worden sind, werden als Hochverralt mit dem Tode bestraft." — Dagegen sehlen im Reichsstrasgesehbuche die Bestimmungen sür die Fälle, in welchen das Bundesderhaupt oder ein Landesberr Mord, Kaudmord oder Todsschlag begeht. — In England sieht auf den Attentatsversuch, der gegen die Königin unternommen wird, siebenzährige Deportation oder dreisähriges Ruchthaus, womit noch eine össentliche oder private törperliche Züchligung verbunden werden fann. (5. u. 6. Bitt., Kap. 1, Sett. 2.)

bem Grundfate, daß Jebermann nur von feines Gleichen gerichtet werben foll. Als nun 1848 in Deutschland bas allgemeine Stimmrecht eingeführt worden war, war tonfequenterweise auch jeber Stimmberechtigte zum Beschworenen-Amte befähigt. Mit bem Stimmrechte beschräntte die hierauf eintretende Reaftion auch die Bablfabigfeit für die Jury, wodurch das Geschworenen-Inftitut geradezu gefälscht ward. Denn die Fähigkeit, als Geschworener zu fungiren, murde an einen Renfus gefnüpft. Da nun die meiften Berbrechen, welche von ben Beschworenen abgeurtheilt werden, von besitzlojen oder boch armen Leuten begangen werden, so geschah es nun, daß diese Armen nicht mehr von ihres Gleichen, sondern von ihren gesellschaftlichen Herren, von Rittergutsbefigern, Butsbesigern, Raufleuten, Fabritanten und hoberen Ungestellten, die natürlich mit ben Borurtheilen ihrer Rlaffe behaftet find, abgeurtheilt wurden. Gine folche Ginrichtung läuft bem Geifte bes Geschworenen-Inftituts, bemgemäß Jebermann von feines Gleichen gerichtet werden foll, schnurstracks entgegen. Aber ber Bweck, bas niedere Bolt in Bucht und Gehorfam gurudguführen, beiligte bas Mittel! - Gin fernerer Berftoß gegen die Gleichheit wurde Dadurch begangen, daß fürftliche Berfonen nicht vor dem Bericht perfonlich als Beugen zu ericheinen brauchten, sondern ihre Beugenschaft und ben Beugeneid Schriftlich einzusenden für befugt erflart wurden. Das in Folge einer Borladung nothwendige perfonliche Erscheinen einer fürftlichen Berjon vor Gericht wurde von der politischen Reaftion, ber Diefe fürftliche Dispensation entstammt, als eine Berabwürdigung bes fürstlichen Ranges unter bas gemeine Recht angesehen. Louis Rapoleon Bonaparte ichuf zur Abnrtheilung ber Ditglieber bes faiferliden Saufes einen eignen Berichtshof: woher es benn fam, bag Beter Bonaparte, als er ben Journalisten Bittor Roir ermorbet hatte, freigesprochen wurde. In England muffen die Prinzen des foniglichen Saufes, wenn fie vorgeladen werben, fogar vor ben gewöhnlichen Polizeirichtern perfonlich erscheinen.

Das Recht bezüglich des freien Gedankenausdrucks in Rede und Schrift wurde ebenfalls ganz dem Vortheile der politischen Reaktion dienstdar gemacht. So gilt in Braunschweig noch heutzutage die Bestimmung, daß Volksversammlungen unter freiem Himmel innerhald des siebenstündigen Umkreises vom herzoglichen Residenzschlosse, welches noch dazu vom Herzog einen großen Theil des Jahres nicht bewohnt wird, nicht stattsinden dürsen. In andern Ländern bestehen ähnsliche Verbote, denen gemäß solche Versammlungen innerhald eines ganz willkürlich angenommenen Umkreises von Hauptstädten, wo und solange gesetzgeberische Versammlungen tagen, nicht abgehalten werden dürsen. Des Beispiels halber will ich an Oesterreich erinnern. — Die Vundes-Ordonnanz vom 6. Juli 1854 trägt sogar das Kennzeichen rein politischen Ermessens offen an der Stirn, indem sie in ihrem letzen Paragraphen ansdrücklich besagt, daß nach Verlauf von zwei Jahren der politische Aussichtig hinlänglich erwiesen hätten, um den "Mißbrauch" der "Krehsreiheit" zu verhindern. Die Rothwehr

welche bergleichen Bestimmungen zu Grunde liegt, erscheint gang willthrlich, da fie einestheils feine allgemein menschliche Nothwehr, sondern die Selbstvertheidigung einer um ihre einseitige Berrichaft bangen Rlaffe oder bevorrechteter Stände ift und anderntheils felbst als Rlaffennothwehr weit über die Granze nothwendiger Wehrgewalt hinausfchießt. Aber ber Zweck heiligt bas Mittel!

Die Nothwehr braucht nicht bloß in Handlungen zu bestehen; fie ift auch in Worten bentbar, insofern lettere geeignet find, als Bertheibigungsmittel zu bienen. Daher gelten im Allgemeinen für Die Bertheidigung, namentlich für die gerichtliche, folgende ichon von

Cicero aufgestellten Maximen:

1) Saft Du etwas Straffälliges verbrochen, fo läugne es rund= weg ab;

2) fannst Du es nicht mit Erfolg abläugnen, so suche ihm eine unschuldige Deutung zu geben, und

3) fannst Du es nicht anders deuten, so vertheidige es mit allen

Mitteln.

Der Grundfat, daß ein Angeflagter vor Gericht nicht gegen fich felbft auszusagen braucht, ift anerfannt. Der Zwed beiligt bas Mittel

dieser Nothwehr.

Insofern die Nothwehr in Worten erlaubt ift, ift auch die Rothlüge geftattet. Ber unter ben gegenwärtigen Buftanben, fagt Robert Owen, immer die Wahrheit reden wollte, wurde für einen Narren gehalten werben. Die Nothlüge wird vorzüglich in den Borgangen bes wirthichaftlichen Lebens, im Dingen und Berbingen, im Raufen und Bertaufen, im Berben und Erwerben, furg, in allen Bertragsverhältniffen angewandt.

Chriftliche Moraliften haben beschönigend gesagt, daß bei ber Nothlüge, wenn man fie auch nicht unbedingt verwerfen fonne, doch ein Ausweg jur Bermeibung berfelben gewöhnlich offen gelaffen fei. Ift aber ber Ausweg vorhanden, dann ift die Lüge überhaupt nicht mehr Rothluge, sondern unnöthige Luge. Und worin besteht ein folcher Musweg in der Regel? In einer zweidentigen Ausjage, Die einer Musfage mit hintergebanten ober ber jesuitischen reservatio mentalis

so ahnlich fieht, wie ein Ei bem andern! Unter die Rothluge muffen auch die im zivilifirten Leben eingeführten Anftands = und Soflichkeitsformeln gerechnet werden: - bei Sofe bie Etifette. Unterläßt Jemand diefe üblichen Formeln und Formen, fo gilt er für grob, für ungebilbet und ichabet fich. Er hat Dieselben also zu seiner Selbstvertheibigung im Kriege ber jetigen Gesellschaft nöthig. Es ift als eine hochft seltene Ausnahme zu bezeichnen, wenn manchen Lenten, g. B. ben Duafern ober Tyrolern, geftattet ift, Jedermann zu duben ober ben hut aufzubehalten. Die Wahrheit, welche gegen feine Sitte verstößt, gilt für Lümmelei, Ungeschliffenheit und Flegelei. Die feine Sitte hat ihren Rugen : ber Zwed heiligt bas Mittel.

Mus der Erziehung ift, wofern die jetige Gefellschaft nicht über den Haufen geworfen werden foll, die Nothluge gar nicht zu entfernen. Welche Eilen und welche beiere innehm ben untwellen noch Alles welchelbsgewich au seine ? Dem die und der Scheine Gene fieb ben kannen dem Sie und der Mannen dem Sie und der Mannen dem Sie und der Mannen dem die der Mannen So gilt nach ger Manner fiet für einen Betreit für einen Liberalen aus, der im Grante feine Fernand zu in sehnnten find auf der Mannen feine Kreinen zu gebanten find auflieri.

Kuch der Ang, der einer geführlich Erfannlier debenden ichtig aus Mothilige geefen, um das Leben eines Haften und Ih er Hausenzt in einer dornehmen Familie, das die Franklicht au Zeit die Kranke hiele, jo dat er, wenn er diese Kranklicht der finde hiel gu chan, als ab er an die Kranklien der Durch gienen und ihr unfchildliche Keiseite, die nur dem Gelitdernel ihres Genalis

theben, as senificement

Um in der Boungeris-Geschichaft gendück zu werden, wieder kinge den Schein des Reichthums an. In der Steneriunge, den Stante gegenliker, ein Amikar, in össenlicher Milterhörigken derpen ein Paulier: muß die Marine Dessen sein, der in Annien nechtet, was der Marich nach dem Haben und Scheiner, mist nach Gesties-

actionariant heartheils much.

Der Ausbend "höfich" zeigt uns, von wo mis der Jejumsmus is bie unteren Stände eingebrungen ift. Durchlaucht und Erlaucht, holekt und Meiekät, Allergnäbigft und Allerhöcht find noch des Geringfte. Aber bie Loppelglingigfeit und Berftellung ift an Fürftenholes auf den hichften Grab der Berrollfommung gebencht. Selb bas Unangenehme wird in schmeichelhafte Borte eingehüllt. T besteht ja gerate ber höfliche Schliff, baß hier nicht mit dem Jann-ofsthle der Wahrheit gewinkt, sondern Alles in eine täuschende Frille eingesaßt wirb. Das Schone wird hierburch unch fchüner, bas Garftige und Solfliche foger ericheint nieblich und trigenb. Ber ware nicht ber Schmeichelet guganglich?! Geschmeibigfeit und Gewandheit bezeichnen fier ben Beltmann. Begen ber ichonen Bhrujen und Mollen ift an ben Sofen auch bie Shaufpielfunft mit Borliebe gepflegt worben. Rady bem Berichte Plutarch's war Solon barüber aufgebracht, als zu feiner Beit Die Schanfpielfunft in Griechenland auflam; benn er nahm fur gewiß an, bag bie Berftellung, Die auf ber Buhne gefiel, auch balb in bie Sitten bes Bolfes einbringen und biefelben vergiften wurde. Läßt fich boch bie Runft gu linen von einem afthetijden Standpunfte aus betrachten, behandeln und erlernen! Be ichoner eine Luge ausfieht ober fich anhort, beito ficherer ift ihr Reig und ihre Wirfung. Die Rhetorit, Die Mimit und Gefti-tulation verleihen ber Rebe erft ben Glang, ben ber Renner bewundert, während ber Laie burch benfelben geblendet und verwirrt wird. Gleich bem Saar, bas gut gepflegt wird, verleiht auch ber Rede bie Runft Schmid; felbige wird gierlicher, wenn fie wohlgefammt, geicheitelt, geflochten, in paffenbe Theile gelegt, gelocht und narbenduftig ericheint. Unfer Barlamentarismus wurde fich in unferer gefünftelten und go

ichraubten Beit fehr übel ausnehmen, entbehrte er biefes Schmudes, ber immer mehr aus ber Rebenfache jur Sauptfache wird. Biergu fommt, bag im Allgemeinen Die Bohlberedtheit und Schonrednerei, obichon dieselben seit dem Erscheinen unserer flaffischen Dichter\*) fehr zugenommen haben, bod noch feineswegs Jedermanns Sache ift. Ungehobelt und wahr fann Jebermann fprechen; ausfragen läßt fich jeder dumme Revl. Zum fünftlichen Ausdrucke bagegen gehört ichon geistige Begabtheit. Der gewandte, sich schön ausdrückende Lügner ift ein hervorragender Menich, mahrend ein Tolpel nur grobe, ungeschickte, leicht ersichtliche Lügen zu sagen weiß. Schon bas alte Thier-Epos hat im Reinede Fuchs die kunftvolle Lüge verherrlicht \*\*).

Die Runft bes Lugens ift mit vorzüglicher Meifterschaft von ben Diplomaten ber europäischen Fürftenhofe ausgebildet worben. Die Sphäre, in der fie lebten, und ihre amtliche Eigenschaft als fürstliche Beichäfsträger brachte bas jo mit fich. Sie hatten freundliche Bedie von ihnen vertretenen Regenten zu erzielen. Je mehr einer diefer Staatsmänner ben andern gu überliften und über ben Löffel gu barbieren, je mehr er zu schikaniren und im paffenden Augenblicke Die Rolle zu wechseln verstand, für einen um fo beffern Diplomaten wurde er gehalten. Im Bergleich mit ber biplomatischen Meifterichaft waren die alten Jesuiten bloge Abe-Schüten. Der diplomatische Styl zeichnete fich burch Malglätte und burchfichtige Bragifion aus. Tallegrand traf den Ragel auf ben Ropf, als er fagte, daß die Sprache bagu biene, die Gedanken zu verbergen. Beil aber die Diplomaten meift monarchische Staaten zu vertreten pflegten und von ihren Regierungen dabeim, mit benen fie in fortwährendem Berfehr ftanben, instruirt wurden, tonnte man ju bem logischen Schlusse tommen, bag ber jegige Staat nur eine burchgebilbete jesuitische Wirthschaft ware. Man konnte in diesem Urtheile bestärkt werden, weil Manner, welche an die Spite des Staatsministeriums gelangten, sich oft vorher in ber diplomatischen Carriere ausgebilbet hatten, und weil fie, wenn fie von der Regierung gurudgutreten genothigt waren, häufig wieder in die diplomatische Laufbahn zurückfehrten. Uebrigens ist zu bemerken, daß sich fast nur Sprößlinge aus alten Abelsgeschlechtern für die ftaatsmännische Laufbahn zu qualifiziren scheinen. Die Bürgerlichen, fo fehr fie fich auch in der Runft Diplomatischen Täuschens geschult haben mogen, ftreifen felten alle sittlichen Borurtheile ab, ba fie nicht von Jugend an zu Staatsmännern herangebildet worden find. Sie icheinen meiftens nur, wenn's gut geht, ju Finangfünftlern, ju Unter-

<sup>\*)</sup> Da wir unter flaffifchen Dichtern bie muftergultigen berfteben, welche die Spracheinheit der modernen Nationen sein begründet haben, nehmen wir sowenig für Deutschland, wie für England oder Frankreich, zwei klassische Beitalter an. Daher halten wir die Dichter des elsten die vierzehnten Jahrhunderts, welche den Ausschland der Abelsherrschaft repräsentiren, nicht für klassisch, wennschon Deutschland jür Europa noch jeht als das klassische Land ber Abelsherrichaft gelten fann.

<sup>\*\*)</sup> Es muß dahin gestellt bleiben, ob dieses Epos, wie so manches andere alte Heldengedicht der deutschen Literatur, deutschen Ursprungs ist.

richts., Handels., Justiz- und Arbeitsministern zu passen: — und auch hierzu nur höchst selten. Allerdings darf hierbei nicht außer Acht gelassen werden, daß in der erblichen Monarchie die Ueberlieferung des blauen Blutes, der Familienrang und Familienbesit sehr

viel gelten.

Indeß find in diefer Beziehung Ausnahmen zu fonftatiren. Denn es gibt Emportommlinge, die bei dem alten Abel felber fehr angegeben waren. Sierher gehören napoleon I. und Napoleon III., die felbit von ben "legitimen" Fürften als "Brüber" anerkannt wurden. bige verdichteten in ben engen Rahmen ihres Lebens bas fonit langfame geschichtliche Beranwachsen berühmter und hochangesehener Fürstengeschlechter. Gie machten sich respettirt burch Rrieg, Grobe rung, Gidbruch, Doppelzungigfeit, Sabgier, Herrscherglang und unbeugsamen Willen. Besonders biente ihrer Herrschlicht die Ordnungs Bhraseologie. Wenn ich, meinte ber erfte Napoleon, bei Bernichtung ber Bolfsrechte taufend Menschenleben im Stragentampfe von Baris opfere, werde ich als Ordnungsstifter gepriesen, opfere ich beren aber zehntausend, werde ich geradezu angebetet werden. Rurz, die Napoleone waren Manner, die über der Linie der burgerlichen Moral ftanden. Die fogenannte Logit ber Thatfachen, nach ber fie im Inlande verfuhren, machte fie auch bei ben auswärtigen Regierungen respettirt. Dabei wußten fie meifterlich mit ben moralischen Fattoren zu rechnen. 2118 3. B. ber gefangene Ranberhauptmann Schinderhannes, Die Beistesverwandichaft mit dem großen Raifer fühlend, Napoleon I. um Schonung feines Lebens anflehte, indem er fich erbot, ihm ein Beer zu ftellen, ward das Anerbieten nicht angenommen, fondern ber Räuberhauptmann mußte fterben. Napoleou I. durfte nicht als Benoffe und Proteftor eines berüchtigten Ranbers erscheinen, Der feine Raubthaten als Räuber, nicht aber als ordnungsstiftender Fürst be gangen hatte. Schinderhannes hatte nicht verftanden, durch vorgeichütten herrlichen Zwed bas Mittel zu beiligen,

Indem wir nun den monarchischen Staat betrachten, so finden wir, wenn wir den Dingen auf den Grund gehen, als seinen Ursprung und als das ihn erhaltende Prinzip die Gewalt. Sobald nämlich die Gewalt eines Usurpators sich zu behaupten vermaz, schreibt sie den Unterworsenen Gesetze vor im Namen des Friedens und der Ordnung, indem sie ihnen gedietet: "Meinen Frieden soll Jedermann halten". (Um ein Beispiel anzusühren, beziehen wir uns auf die Entstehung des preußischen Staates und verweizen die Leser auf das in hochstelziger Gelehrtensprache geschriebene Wert Gustav Oronsen's — auf die: "Geschichte der preußischen Politik")\*). Indem nun der Frieden gehalten wird, wird die Gewalt zur Gewohnheit, baut ein Ordnungsschstem auf und verwandelt sich dadurch in den Augen der Unterthanen

<sup>\*)</sup> G. Drousen ist der klassische Schrifteller der Geschichte der preußischen Bolitik geworden, nachdem er seinen Republikanismus des Jahres 1848 aufgesteckt hatte. In den fünfziger Jahren wurde er nach Berlin berusen und hielt daselbst den Mitgliedern der königlichen Familie, unter Andern dem jehigen preußischen Kaiser, Borträge über diesen Gegenstand.

in einen Buftand bes Rechts, freilich immer nur bes fattischen, hiftorifden Rechts. Die Gewalt fpricht jest im Namen bes Rechts, verschangt fich hinter bas Recht, verwächst mit ihm und scheint also bas Recht felber gu fein. Sie beruft fich auf die die menschlichen Beschicke nach ber Ansicht ber Gläubigen leitende perfonliche Gottheit, gibt bor, von Gott eingesett ju fein, und nennt fich von Gottes Gnaben. So verschmitzt in ber Gewalt menschliches Recht mit gottlichem. Der Regent ericheint nun als ber Reprajentant ber Gottheit, als Die Borsehung auf Erben. Die grollenden Parteien sucht er in fein Intereffe ju gieben und gu verfohnen ober nothigenfalls gu vernichten ober boch einzuschüchtern und zu schwächen. Indem er jede Gelegenheit mahrnimmt, seine Macht durch Uebergriffe, durch Eroberung, durch Erbe, Tausch und Rauf zu vermehren, wächst er, beziehentlich sein durch Erbfolge geregeltes Saus, zum allermächtigften und allergnäbigften Berrn heran, und unter ben Gifenschwingen feines Schutes leben, freien und fterben feine gewaltsam und moralisch gebundenen Unterthanen. Dem vorgeschütten Zwed ift es gelungen, bas Mittel zu beiligen. Daher die allerorts herrschende sittliche Ordnung!

In Franfreich ift burch bie auf die gefellschaftlichen Buftande angewandte Lehre von der menschlichen Gleichberechtigung, sowie burch die fich nun beinahe feit einem Sahrhunderte in rafcher Reihenfolge vollziehenden politischen Revolutionen der Glaube an das Recht des jeweilig in der Gewalt befindlichen Usurpators nicht nur ftark erschüttert worden, fondern derfelbe hat auch nie wieder die nothige Beit gefunden, hiftorifch zu erftarfen und eine banernbe Ueberlieferung zu erzeugen. Daher die Entsittlichung ber Frangofen. Die frangofische Mittelflaffe und zum Theil auch ichon ber frangofische Arbeiterstand ift hinter die Schliche gefommen, vermittelft beren fich bie Gewalt als ber Frieden des allgemeinen Rechts aufpflangt. Napoleon III., als der lette Berricher, tonnte fich nicht mehr allein auf die "Gnade Gottes" ftuben, fondern leitete fein Raiferthum zugleich von dem "Billen des Bolfes" her, naunte fich also empereur par la grâce de Dieu et par la volonte du peuple. Nachdem er gefallen, fucht jest ber Bonapartismus durch den Willen bes Bolfes fich wieder in der Gnade Gottes einzunisten.

Dem Willen des Bolkes haben aber auch die übrigen Herscher, obschon sie sich wegen der Länge der Zeit, durch die sich die Legende ihrer Familien hat festsehen können, für legitim ausgeben, mehr oder weniger Rechnung tragen müssen. Selbst da, wo man sich zu sagen vermessen hatte, daß sich zwischen das Bolk und das göttliche Herrichterecht kein Blatt Papier drängen sollte, mußte man eine Konstitution bewilligen und eine gewisse Bolksvertretung einberusen. Das göttliche Herrscherrecht, das sich bloß auf den Glauben an den Titel "von Gottes Gnaden" stützt, will den Bölkern nicht mehr recht einleuchten und erinnert sie an die naive Dichtung Homer's vom "göttlichen

Sauhirten".

Wenn es aber einmal unvermeidlich geworden ift, dem Bolle, gewisse Rechte einzuräumen, so muß Bebacht darauf genommen werden.

daß diefe Rechte mehr jum Schein, als in Wirklichkeit eriftiren, Damit fie ber Machtvolltommenheit bes Mannes, ber bisher feine Gewalt von der Gnade Gottes herleitete, so wenig als möglich Abbruch thun. Bunadhit muß zu diefem Behufe ein Monarch von Gottes Gnaden, der eine Konftitution einzuführen gezwungen ift, nicht bem Drangen und Dräuen feiner Unterthanen nachzugeben, fondern aus freien Studen, und zwar aus lauter landesväterlicher Gulb und um feinen Landestindern einen erneuten Beweis feiner Liebe und Sorgfalt, fowie feines Bertrauens in ihre Besonnenheit zu geben, einen Baft mit bem Bolt einzugehen scheinen. Um alfo bie freie Sand zu mahren, muß Die Berfaffung burch ben Berricher oftronirt werden. Ramentlich barf nicht gestattet werden, daß Manner aus bem beherrschten Bolfe bieselbe entwerfen, ausarbeiten und bem Fürsten aufnöthigen. Bas aus reiner Gnabe verliehen ift, tann - fo lautet ber Sintergebante jeberzeit aus Ungnabe, wofern bieß thunlich erscheint, wieder gurudgezogen werben. Ferner ift ber Bolfsvertretung feine absolut beichließende Rraft einzuräumen, weil felbige einer fortwährenden Ron-ftituirungs-Arbeit gleichfame und somit die Souveranität in das Bolf verlegte. Der Fürft muß fich bemgemäß fraft ber Gnade Gottes, durch die er fich auf feinem erhabenen Boften befindet, Die Freiheit "allerhöchfter Entschließung" vorbehalten. Sierzu gehört, daß er bermittelft eines Betos jeden Befchluß ber Bolfsvertretung null und nichtig machen ober boch verschieben, die Bolfsvertretung felbständig einberufen, eröffnen, vertagen, ichließen und auflofen fann. Sodann ift auch bafür zu forgen. daß die Bolksvertretung nicht den reinen Ausbrud bes gefammten Bolfs bilbet; benn fonft wurde fie gu machtig fein. Um bieß zu erreichen, gibt es verschiebene Mittel: Bahlzenfus nach Stand, Bermögen, Alter, Amt; Bahlbeeinfluffung feitens ber Beamten und ber gefauften Preffe; schlaue Gintheilung ber Wahl freise und paffende Unberaumung ber Wahlfriften; ein gelegener Bahl-Turnus; die Durchsiebung ber Gewählten vermittelft indirefter Urwähler-, Bahlmanner- oder Landtagswahlen; gangliche Diatenlofigfeit ober auch Befoldung ber Deputirten mit einem fo hoben Jahresgehalt, daß diefelben mehr auf diefes Gehalt, als auf ben Willen ihrer Wähler feben; die Ablegung eines besonderen Gides der Treue; die Ausschließung aller die bestehende Konstitution berührenden Fragen aus ben Debatten; eine bratonische Geschäftsordnung für bie Berhandlungen und hohe Prafibialmacht; Beeinfluffung ber Abgeordneten burch Ministerfrangen, burch Gelb, Memter und Ehren, und vieles Undere mehr.

Vor Allem aber muß der Bolksvertretung ein Gegengewicht entgegengesett werden vermittelst einer an sich konservativen und reaktionären Körperschaft. Es wird also ein Herrenhaus, Senat, Reichsoder Bundesrath oder erste Kammer gewöhnlich der Bolksvertretung mit der Bestimmung zur Seite gesetzt, daß, abgesehen von der ersorderlichen Zustimmung der Krone oder Regierung, zum Zustandekommen jedes Gesess die Uebereinstimmung beider Häufer nöttig ist. Auf diese Weise wird nicht nur der Bolksvertretung ein Kuüppel zwischen bie Beine geworfen oder beffer, ein Strick um ben Salsgebunden, der fie fortwährend am rajden Fortichritt verhindert, sondern die Krone gewinnt burch eine folche Einrichtung auch ben Bortheil, daß bas Bolf, bas fich zu diefer Ginrichtung hergibt, die reaktionaren Intereffen mit feinen eignen Intereffen als gleichberechtigt anerkennt. Ferner braucht jest die Krone nicht jeden Augenblick fich dadurch gehäffig zu machen, daß fie fich felber exponirt, indem fie vollsfreundlichen Beschluffen ber Bollsvertreter mit bem Beto entgegentritt, fonbern fie fann ben Wiberftand bes erften Saufes bem Billen bes zweiten Saufes vorschieben. Demnach ist die Schöpfung des ersten Hauses und Die Gin-führung des Zweitammer-Spstems die glückliche Realisirung eines gegen die Bolfs = Souveranetat gefaßten Sintergebantens. Beil aber möglicherweise das Saus ber Bairs die ihm eingeräumte Dacht, inbem nicht alle Blige nach Unten, sondern manche auch nach Dben fchlagen, gegen die Rrone felber migbrauchen fonnte, muß ber letteren Die Befugnig gufteben, nothigenfalls einen Bairs - Schub vorzunehmen. Bierdurch wird die erfte Rammer geschmeibig gemacht. Diefe Befugnig bes Bairs - Schubs ift alfo ber Sintergebante in zweiter Boteng. Louis Bonaparte verlieh, um fich feinen Genat gang ergeben gu machen, jedem Mitgliede beffelben ein jahrliches Gehalt von 30,000 Franken, mahrend er die Bolksvertreter, die mit allgemeinem Stimmrecht von ben Prafetten und Maires, von Felbhütern und Gendarmen zusammengetrommelt waren, mit 12,000 Franken Jahresgehalt abfand.

Um sich jedoch noch mehr vor Exponirung zu schützen, schiebt die Krone ihr Ministerium vor, welches selbständig zu ernennen sie sich vorbehält. Hat sich durch volksseindliches Versahren das eine Ministerium abgenutzt, wird ein neues wiederum eigenmächtig ernannt. Neue Besen kehren gut. Das ist der hintergedanke in der dritten

Boteng.

Wo, wie im preußischen Kaiserreiche, neben ber Reichsvertretung noch Landesvertretungen mit 2 Kammern bestehen, können erforderlichensalls auch diese gegen die allgemeine Bolksvertretung gebraucht

werden.

Außerbem hat die Krone die Staatsmacht zu ihrer Berfügung und kann mit dieser die in der Bolksvertretung repräsentirte Geschschaft zu Baaren treiben. Die Staatsmacht ist allerdings angeblich zum Schuße der Gesellschaft bloß da, ans deren Schoose sie durch Organisation (Gliederung) geschaffen ist; allein im monarchischen Staate muß sie, weil sonst derselbe teine Monarchie (Herrschaft eines Einzigen) wäre, den Monarchen schüßen, der die Gesellschaft vermittelst des Staatsmechanismus regiert. Ist doch ohnehin in der Gesellschaft selber der Monarch das vornehmste Glied und der durch die Ausdehnung und den Werth seiner Domänen und sonstigen Güter reichste Mann. Seine Paläste und Schösser sind die schönsten, Nichtskommt seinen Kronjuwelen gleich und sein durch die Zivilliste um Willionen erhöhtes Jahreseinkommen ist das beträchtlichste.

In Preußen hat die königliche Krone acht in einen goldenen

Knopf anslaufende Bügel, ist mit Perlen eingesaßt und mit 111 Brillanten besetht, wovon der größte den Umsang einer Haselnuß besitht. Das Szepter ist aus massivem Gold, zwanzig Joll lang und strott von Brillanten und von Edelgestein. Es trägt an seiner Spipe einen aus Diamanten bestehenden Abler und dieser hochedele Bogel hat obendrein einen köstlichen Rubin von der Größe eines Biergroschenstücks auf der Brust. Der reich mit Edelsteinen besethe Reichsapsel ist aus Silber und blau emaillirt. Das Reichspanier, eine hohe Fahne bildend, besteht aus massiv silberner Stange mit goldner Spike und aus silbergewirktem Flaggentuch. Der Griff und die Scheide des Reichsschwerts sind aus gediegnem Golde. Das Reichssiegel besindet sich in einer drei Zoll hohen und vier Zoll dicken goldenen Kapsel. Hierzu kommt die goldene Kette des schwarzen Adlerordens und der unter die überlieserten Reichsinsignien zählende Kurhut mit

Bermelin = Berbrämung.

Der prengische Raifer betitelt fich: Wir N. D. von Gottes Gnaben Raifer von Deutschland, Ronig von Breugen, Martgraf gu Brandenburg, fonveraner und oberfter Bergog von Schlefien, wie auch der Grafschaft Glat, Großherzog von Niederrhein und von Bofen, Herzog zu Sachsen, Engern und Westphalen, in Gelbern, zu Magbeburg, Kleve, Jülich, Berg, Stettin, Pommern, der Kaffuben und Wenben, zu Mecklenburg und Kroffen, Burggraf zu Nürnberg, Landgraf zu Thuringen, Markgraf der Obers und Niederlausith, Pring von Dranien, Fürft von Sobenzollern - Bechingen und Sigmaringen, gu Rigen, Baberborn, Salberstadt, Münfter, Minden, Rammin, Benden, Schwerin, Rateburg, Mors, Gichsfeld und Erfurt, gefürsteter Graf zu henneberg, Graf zu Ruppin, ber Mart, Ravensberg, Hohenftein, Tedlenburg, Schwerin und Lingen, Berr ber Lande Roftod, Stargard, Lauenburg und Butow. Undere Berrichaftstitel gefellen fich zu ben vorstehenden, da durch den deutschen Bundesfrieg von 1866 die Berjogthumer Schleswig und Solftein, bas Ronigreich Sannover, bas Seurfürstenthum Beffen, bas Bergogthum Raffan, die Stadtrepublit Frantfurt a. D. und fleine Striche von Baiern erobert worden find. Ebenjo ift burch ben Krieg gegen bas frangofifche Bolt 1870 — 1871 Eliaß Lothringen in bie Krallen bes preußischen Reichsadlers gerathen. Das Fürftenthum Reufchatel nebft ber Graffchaft Balangin oder Balendis, welches 1032 an das deutsche Reich, 1707 an Fried-rich I. von Preußen, 1805 an Napoleon und 1814 wieder an das preußische Konigshaus gefallen war, riß fich 1848 von preußischer herrschaft los und entschwand 1857 aus bem Konigstitel. Es unterliegt feinem Zweifel, bag bie Regenten nicht blog im

Es unterliegt keinem Zweisel, daß die Regenten nicht bloß im Staate, sondern auch in der Gesellschaft den ersten Rang einnehmen. Wenn sie also die bestehende Gesellschaft vermittelst der in ihrer Hand liegenden Staatsmacht schützen, sind sie durch ihre gesellschaftliche Stellung und durch ihr Privat-Interesse zunächst auf den Schutz der großen Eigenthümer angewiesen. Als Schirmer der bestehenden Gesellschaftsordnung an der Spitze der Reichen stehend schützen sie sich selber in erster Reihe. Bräche diese Gesellschaft zusammen, so wäre

es um ihre großen Guter und um ihren Thron geschehen. Daber milfen fie bas fozial bemotratische Streben niederhalten ober auf Bahnen lenken, die ben großen Eigenthumern unschädlich find. Die von ihnen ausgehenden ober mit ihrer Buftimmung gemachten fozialen Reformen muffen oberflächlich bleiben, fie muffen lediglich gu beschwichtigen bestrebt sein, ohne im Wesentlichen Die gesellschaftlichen Bu-ftande zu andern, weil bei Berruckung der Machtichwerpuntte der Befellichaft die Monarchie, die mit den bestehenden Befellichaftszuftanden verwachsen ift, unmöglich gemacht wurde. Daher ber Bund ber Monarchie mit ber Bourgeoifie. Wie die beftehende Gesellschaft, ftust fich die Monarchie auf Familie und Erbe, auf ben Familienbefit Beniger, auf die Beschräntung der erblosen Boltsmaffe auf Brotarbeit und Arbeitslöhne. Es empfiehlt fich ihr, die foziale Bewegung, soweit sie nicht vernichtet werden fann, zu bemeistern und zu leiten, dabei aber immer bas größtmögliche Wohl der arbeitenden Klassen öffentlich zu befürworten. Der herausgesteckte Zweck heiligt die Mittel. Je angitlicher Die Besitenden vor ben jozialistischen Beftrebungen werden, um fo fefter werden fie fich an den Berricher anschließen. Ein wenigftens augenblicklich fehr wirtfam scheinenbes Ableitungsmittel ift der Krieg und der Kriegsruhm. Die Staatsmacht, über welche der Monarch gebietet, besteht

pornehmlich aus folgenden brei großen Glieberungen:

1) bem Kriegsheere, 2) ben richterlichen Beamten und

3) ben Boligeibehörden.

Bas das heer anbetrifft, fo ift der Monarch ber oberfte Kriegs= berr beffelben. Er ift ber geborene Beneraliffimus, auch wenn er weniger militärische Renntnisse hat, als ein halbwegs gescheidter Unteroffizier. Im Beere ift der unbedingte Behorfam noch viel mehr ausgebildet, als im Jesuiten Drben. Der Untergebene muß seinem Borgesetten blind gehorchen und muß punttlich die Befehle besselben vollziehen. Wird er tommandirt, Jemanden festzunehmen, auf Jemanden einzuhauen, Berwandte, Landsleute, Freunde, oder Fremde und Unbefannte zu erschießen, so darf er nicht zaudern und überlegen, ob Solches auch wohl recht fei, sondern hat gleichsam wie eine Maschine, welche bie menschliche Sprache versteht, ben Befehl zu vollstreden. Im Rriege wird ber Mord im Großen auf funftvolle Weise und auf Kommando vollzogen. Das nennt man den Kriegs-Dienft, zu dem Jeder verbunden fein foll durch die Rriegs-pflicht. Den Rriegsbienft zu leiften, wird also für eine Bflicht ausgegeben und die freudige, genaue Erfüllung der Pflicht gilt als ein Berdienft; benn das Wort Pflicht hat in der neubentschen Sprache - verschieden vom altdeutschen Gebrauche - eine moralische Bebeutung angenommen. Ueber das gange blind gehorchende Geer gebietet nun ber Monarch. Er hat den Ruhm davon, wenn Schlachten gewonnen werden: mag er immerhin die Siege öffentlich der anadigen Fügung des von den Unterthanen geglaubten Gottes zuschreiben. Seine Sohne und leiblichen männlichen Anverwandten, die ichon in ber Wiege den fürstlichen Titel führen und prinzliche Hoheiten heißen, sind gewöhnlich ebenso selbstverständliche Heersührer, wie er, und avanciren schnell zu Generälen oder Admirälen. Möchten sie immerhin die wenigst Gescheidten sein, strichen sie doch den Ruhm ein, den die ihnen beigegebenen höheren Offiziere erworben haben. Wie mit diesen Dingen, geht es auch mit andern. So haben die Kaiser Justinian und Napoleon I. sich den Ruhm als große Geschgeber, Julius Cäsar und Papst Gregor sich jenen als Kalenderverbesserrebeigetegt. Durch bergleichen Escamotirung soll das fürstliche Ansehen steigen. Der Zweck heiligt das Mittel. In altmonarchischen Staaten sind die obern Besehlshaber sast durchgängig Leute aus dem alten Abel. Das sonveräne Recht des Kriegs und Friedens, das Recht des Schwertes, steht nur bei dem Monarchen. Auf dem Sate, daß der Zweck das Mittel heiligt, ist das ganze monarchische

Beerinftem aufgebaut.

3m Beamtenftande ift ebenfalls die monarchische Disziplin burchgeführt, wenngleich bier ber Behorfam nicht fo blind gu fein braucht, wie beim Militär. Da die Beamten Staatsbiener find und ihr Brot baburch verdienen, daß fie die Geschäfte des monarchischen Staates beforgen, fo haben fie vor allen Dingen die Monarchie aufrecht zu erhalten und bem Monarchen Treue zu wahren. Der Staat beruht jum großen Theil auf ber Treue feiner Beamten ; benn fie find die Träger der monarchischen Ordnung, welche ohne fie nicht befteben tonnte, und fie haben die im monarchijchen Ginne erlaffenen Wefete gu vollziehen. Gine wichtige Rolle fällt hierbei den richterlichen Beamten gu. Gelbige haben fich nicht barum gu befimmern, ob ein Befes an fich gut ober ichlecht ift, fondern fie muffen fich mit Sintanfegung der eignen Ueberzeugung nach ben vorhandenen, jeweilig in Rraft ftehenden Bejegen richten. Dieje Bejege find vom Monarchen verfündet und in feinem Ramen wird Recht gesprochen. Auch in der Rechtspflege bewahrheitet fich, wie wir oben bei Erwähnung der Strafgesethe bereits zu zeigen suchten, ber Sat, daß der Brecht das Mittel heiligt. Der Bwed ift die Aufrechterhaltung der monarchijden Ordnung ober die Rejpektirung bes monarchifd - ftaatlich : gefellschaftlichen Friedens.

Das Militär ift ber schlagsertige Arm, die Richter sind das spruchsertige Urtheil des Monarchen. Zwischen beiden Organisationen mitten inne und zwischen ihnen vermittelnd steht die Bolizei. Selbige bildet das über die Gesellschaft wachende Auge des Monarchen. Zu ihr gehört der öffentliche Ankläger oder Staatsanwalt. Während die Gerichte ihrer Stellung nach von den unter ihre Behandlung kommenden Menschen voraussehen sollten, daß sie gut seien, die von denselben Berstöße gegen die Gesehe nachgewiesen sind, ist im Gegentheil die Polizei durch ihre amtliche Stellung darauf angewiesen, Wistrauen gegen alle Menschen zu hegen und die Ordnungswidrigkeit derselben sitr möglich, ja für wahrscheinlich zu halten. Indem wir von der Polizei diesen Grundzug ansühren, bemerken wir ausdrücklich, daß wir auf die einzelnen Abtheilungen derselben hier nicht eingehen

können. Doch muffen wir mit wenigen Worten der geheimen Polizei gedenken. Selbige muß alle Gestalten annehmen, alle Rollen spielen und in alle Kreise eindringen, sie muß selbst alle Beamten und sich unter einander, um Straffälligkeiten und Ordnungswidrigkeiten zu entdecken, bevbachten. Wie bei Mephisto, ist Spioniren ihre Lust. Um aber ihre Aufgabe zu erfüllen, muß der geheime Agent, der ihr angehört, heucheln und sich meisterhaft verstellen können. Mit hintergedanken muß er erscheinen, sich geberden, sprechen und handeln. Der Zweck heiligt das Mittel.

Bur Staatspolizei gehört es auch, wenn auf der Poft mit geschickter Hand Briefe erbrochen werden, um von ihnen Einsicht zu nehmen, oder wenn die telegraphischen Depeschen einer Kontrole unterliegen. Auch hier heiligt der Zweck das Mittel. Die beste geheime Polizei ist diesenige, deren Borhandensein vom Publisum nicht

bemerft wird.

Insofern die zur Staatskirche gehörige Geistlichkeit zur öffentlichen Sicherheit beizutragen, auf die Sitten der Unterthanen einzuwirken und jeden Menschen als von Natur bose vorauszusehen hat, ist auch sie eine polizeiliche Institution. Sie bildet die Polizei der Gewissen, zitirt die Seelen vor den vorgeblichen Himmelsrichter und trägt schwarze Uniform.

Nur im Borbeigehen wollen wir bei diefer Gelegenheit auf das Schulwesen hinweisen. Werden nämlich in den Schulen die Schüler in der Staatsfirche erzogen und wird ihnen vor allen Dingen die Treue gegen den Monarchen eingepflanzt, so geschieht das ebenfalls,

weil der Zweck bas Mittel heiligt.

Die politische Seuchelei im Parlamente und seine eigene, mit andern Worten, den anständigen, schönthuenden, die Menschlichkeit auf der Zunge führenden Jesuitismus, hat Bismarck damals, als er sich über "die Pfeise des armen Mannes" lustig machte, selbst kon-

itatirt.

Alfo jehen wir im monarchischen Staate burchgebends, bie Maxime, berzufolge ber Zwed bas Mittel heiligt, in Geltung. Dhne Die Durchführung diefer Maxime ware überhaupt ber monarchische Staat und die gegenwärtige Gefellschaft, über welche berfelbe fich gefest hat, nicht möglich. Wir tabeln nicht, wir entstellen nicht: nein, wir fprechen bloß aus, was vorhanden ift. Das gennigt uns. Ueberhaupt begen wir nicht bas landesläufige Borurtheil bezüglich des Jefuitismus. Unferer Anficht nach gibt es heutzutage hochangesehene Leute, welche an Rlugheit im Reben und Thun die alten Jefuiten weit hinter fich laffen. Ber jest noch über bie Jefuiten fromme Deflamationen, Somilien und Litaneien auftimmt, fteht entweder nicht auf ber Sobe ber Beit ober ift felbft ein vertappter, wenn auch moberner Jefuit. Die Gegenfage liegen jest nicht fo, bag es beißt: Dier Jefuitismus und hier reine Moral; fondern heute gilt es, bem unter ber Daske ber Sittlichkeit fich bergenden Egoismus ebenfo wohl, wie dem ungeschminkt auftretenden, das Sandwert zu legen und am die Stelle beffelben die Gleichberechtigung aller Menichen, die Bejeitigung Nur sollen sie uns in Frieden lassen und uns auch glauben lassen, was wir wollen. Uns kann es ziemlich gleichgültig sein, ob der Bapt vermöge seiner Unsehlbarteit den ersten Fürstenrang beansprucht, oder ob Solches irgend ein neuerstandener Zäsar thut. Denn wir wissen, daß weder der Eine, noch der Andere von ihnen mehr mit unserer zeis sich verträgt und noch viel weniger eine Zukunst hat. Die Tiara und die Kaiserkrone sind für ein gemeinschaftliches Grab bestimmt. Auch Eindalsamirung kann sie nicht wieder lebendig machen, nicht das Läsmen der Lohnschreiber über Zesuiten-Rabalen sie von den Todten av weden.

Das preußisch-beutsche Kaiserthum merkt selber, daß es nicht mehr sür die neue Zeit paßt. Es fühlt sich unheimlich. Die blogen Frauzosenzüge genügen ihm nicht. Es ist nach Römerzügen und nach rumänischen Türkenkriegen lüstern. Aber das heilige römische Reich beutscher Nation läßt sich nicht wieder herstellen. Ein schwacher epikertischer Papst, bevormundet von seinem Palask-Präsetten, ein von seinem Reichstanzler berathener und getragener Kaiser, der nur Bundes oberhaupt ist, sind nicht die kräftigen mittelakerlichen Gestalten mehr. Das Zeitalter der Wissenschaft und der großen Ersindungen taugt sin sie nicht. Das junge Europa kümmert sich um sie nicht. Die entopäischen Bölter kehren ihnen den Rücken.

Ueberall erscheint das Bolt selbst auf der Bühne. In Billionen sichtbaren und unsichtbaren Berschlingungen und Berkettungen webt sich immer fester der internationale Bruderbund. Wir haben Bessers zu thun, als uns um Kaiser und Papst herumzukämpeln. Geben wir daher als ernste Männer über alle Narrenspossen und Anmen-

marchen zur europäischen Tagesordnung über!

## Der Migbranch

ber

# Nationalitäten-Pehre.

Bon

Bernhard Beder.

Dritte Muflage.

Braunfdweig.

1873.

Drud und Berlag bon B. Brade ir.



### Dorwort gur erften Auflage.

Die Nationalitäten-Frage beschäftigt schon seit geraumer Zeit die öffentliche Meinung. Die Bewegung des Jahres 1848, der italienische Krieg von 1859, der Kampf von 1866, sowie neuerdings die Luxemburger Angelegenheit haben selbige wieder lebhaft angeregt. Gleichwohl ist das Nationalitäts-Prinzip noch nie einer gründlichen und allseitigen Erörterung unterzogen worden.

Die vorliegende Schrift hat zum Zweck, diesem Mangel abzuhelsen. Ohne alles Borurtheil und unbekümmert um die widerspruchsvollen, veränderlichen Tagesmeinungen tritt sie an ihren Gegenstand heran, um diesen einer eingehenden Prüfung zu unterwersen. Der Berfasser ist bemüht gewesen, in jeder Hinfung zu unterwersen. Der Berfasser ist bemüht gewesen, in jeder Hinfung zu unterwersen. Der Berfasser ist bemüht gewesen, in jeder Hinfung zu unterwersen. Der Berfasser ist bemüht gewesen, in jeder Hinfung zu unterwersen. Der Berfasser ist dem zu geben. Sollte er jedoch in dem einen oder andern Punkte geirrt haben, so bittet er um freundliche Nachsicht, indem er gewiß der Erste sein wird, welcher einer unparteisschen Kritit gegenüber sein Urtheil berichtigt. Aber dagegen darf er wohl von jedem billig denkenden Leser erwarten, daß derselbe leidenschaftslos und mit Hintanssehung etwaiger liebgewordener Borurtheile an die Lektüre der nachstehenden Arbeit gehe.

Das alte europäische Gleichgewicht hat sich abgelebt. Es fragt sich nun, ob das Nationalitäten-Recht im Stande sein wird, an die Stelle desselben zu treten und somit in Europa ein neues lebensstähiges, öffentliches Recht zu begründen. Wenn Gemüths-Politiker geneigt sind, die Lebensfähigkeit eines solchen öffentlichen Nationalitäten-Rechts ohne Weiteres vorauszusehen, so dürften wohl doch die Schwierigteiten, die sich bei eingehender Betrachtung dagegen erheben, zur Vorssicht mahnen und vorliegende Arbeit nicht ganz unnütz erscheinen lassen.

Je mehr fich die Ansichten läutern und flären, befto weniger Unheil werden die Europa noch bevorstehenden Stürme anrichten. Möge Jedermann nach Kräften zur Besanftigung berselben beitragen.

Bien, ben 27. Juni 1867.

Der Berfaffer.

### Vorwort gur zweiten Auflage.

Das Biel, welches ber Berfaffer beim Riederschreiben bes por liegenden Bertes fich geftedt hatte, beschräntte feine Darftellung banbtfächlich auf Europa, ba ber Nachweis zu liefern war, bag bas Natio nalitätspringip nicht im Stande ift, an bie Stelle bes abgelebten feit herigen politischen Gleichgewichts zu treten. Defhalb glaubte er, querft zeigen zu muffen, wie fich bas mit ber heiligen Allianz verschwifterte Suftem bes europäischen Bleichgewichts entwidelt und worin bas Beien beffelben beftanden habe, alsbann, wie fowohl im Bewußtfein ber Bölferindividuen als auch in ber Theorie des Bölferrechts ber geichichtliche Gegenfat zum Gleichgewichte ber legitimen Dachte hervorgewachfen und wie aus felbigem gulett als Gegenfat gur heiligen Alliang bie Nationalitätenlehre entsprungen fei. In Betreff ber Nationalitätenlehre ichien es nothwendig, hierauf auseinanderzuseten, daß fie, anfangs im demofratisch-revolutionären Gewande auftretend, als geschichtlicher Fortentwidelungs-Kontraft ber beiligen Alliang vor einem Menschenalter ihre relative Berechtigung hatte, bagegen jest, nachbem fie burch bie europäische Gesammtentwickelung überholt worden, in ein reaftionares Bersetzungsmittel gegen die Demofratie verwandelt und somit lebensunfähig geworden ift. Wer also gegenwärtig noch das Nationalitäts pringip, bas feinen reinen geschichtlichen Gegensat zu bilben vermag. für einen wefentlich bestimmenben Faftor bes europäischen Bolterlebens halt, befundet damit, daß er im reaftionaren Lager fteht.

Bei der Schilberung des Mißbrauchs, welcher von den Kabinetten mit der Nationalitätenlehre getrieben ward, mußte spezielle Rüchschauf Deutschland genommen werden, weil einestheils das vorliegende Werf zunächst für Leser aus der germanischen Sprachgemeinschaft bestimmt ist, und weil anderntheils der jüngste Wißbrauch der Nationalitätenlehre aus Deutschland datirt. In Bezug nun auf Deutschland war darzuthun, auf welche Beise sich hier, den eigenthümlichen Zuständen entsprechend, die Nationalitätenlehre als Postulat der Einheit und Freiheit manisestirt hat, aber aus innerer Schwäche in das Dogma vom deutschen Beruse Preußens umgeschlagen ist. Nachdem das Berhältniß der Nationalitätenlehre zur Politik der sämmtlichen europäischen Großmächte konstatirt und auf solche Art der thatsächliche Wißbrauch

des Nationalitätsprinzips flargelegt worden, geht der Berfasser an die eigentliche Kritik der Nationalitätenlehre, indem er nachweist, daß letzetere, weil der Nationalitätsbegriff des sichern Kennzeichens und innern Gehaltes entbehrt, in der Lust schwebt, in Nebel zerrinnt und um so mehr unter die überwundenen geschichtlichen Standpunkte gerechnet werden muß, als sie auch keine ansreichende Stütze an der Naturwissenschaft sindet. Hiermit ist thatsächlich und theoretisch der Mißbrauch der Nationalitätenlehre bewiesen. Im letzen Kapitel werden, um die Absurdität jener Lehre vollends ins hellste Licht zu stellen, die Konssequenzen gezogen, die sich aus einer allgemeinen praktischen Unwendung der abergläubischen Theorie ergeben müßten. Die Nationalität ist somit ein wandelbarer Glaube, eine historische Borstellung, die wieder verschwindet, und eine in der Einbildung des Völkerlebens vorübergehende Erscheinung, welche als solche zu würdigen und einer Unterssuchung zu unterwersen war.

Für den Verfasser lag keine genügende Ursache vor, bei der zweiten Auflage seiner Schrift die Methode seiner Darstellung abzuändern oder sonst irgendwelche Abänderungen im Text vorzunehmen. Zwar konnte es nicht sehlen, daß einige Träger der öffentlichen Meinung, die noch nicht von den nationalen Vorurtheilen sich emanzipirt haben, sich durch die rücksiches Absertigung ihres Steckenpserdes etwas unsanst berührt sühlten und namentlich über die Behandlung, welche dem das deutsche Nationalthum zum Aushängschilde benutzenden preußischen Despotismus in der vorliegenden Schrift zu Theil wurde, einigen Aerger empfanden; allein, da die "öffentliche Meinung" immer, wie sichon der Philosoph Schelling tressend hervorgehoben hat, den bahnbrechenden Ideen nachhinkt und sie in Vorurtheile verwandelt, so muß es der Zeit überlassen werden, jene Nachzügler, die sich von ihren Lieblingsgrillen nicht losmachen können, durch den gewaltigen Durchbruch der sich vorbereitenden Ereignisse zu kuriren.

Wenn der Verfasser das nationale Schoosfind der bentschen Gemuthspolitiker aus der bunten Reihe deutscher Staaten herausgriff, um an demselben eine strenge Kritit zu üben, so geschah es nur, weil eben gegenwärtig der preußische Staat in Deutschland sich als nationaler Messiasstaat in den Vordergrund drängt. Daß aber die preußische Politit sich die Rationalitätenlehre tributpslichtig zu machen verstanden hat, ist wenigstens seit dem Kriege von 1866 offenkundige Thatsache und wird unter Anderm in der Thronrede des Königs Wilhelm bei Eröffnung des norddeutschen pseudo-konstituirenden Parlaments am 24. Februar 1867 unverblümt ausgesprochen. Die königlichen Worte: "große nationale Arbeit", "der Traum von Jahrhunderten", "das Sehnen und Ringen der jüngsten Geschlechter", und wie die Phrasen, durch welche die preußischen Regierungsmänner das Nationalitätsprinzip umschreiben, sonst alle heißen mögen, können nur sür jene unverständlich sein, welche auch, obschon sie unablässig die deutsche Ausgabe Preußens an die große Glode hängen, ganz übersehen zu wollen scheinen, daß die vom preußischen Kabinette in Deutschland gewaltsam herbeigesührten Umgestaltungen thatsächlich mit der Einmischung in die schleswig-holsteinische Nationalitätensrage ihren Ansaug genommen haben. Insosern schien allerdings eine Ausschlichen Geschichte plan- und zeitgemäß, sowie zweckentsprechend.

Ist jedoch in vorliegender Schrift von der "preußischen Nationalität" die Rede, so hat dieser Ausdruck — wie Jeder, der mit Berftändniß liest, sosort wahrnehmen muß — im Munde des Berfassersteinen andern Sinn, als etwa die parallelen Ausdrücke "russsische" oder "chinesische Nationalität". Dergleichen Konzessionen an den Sprackgebrauch lassen sich nun einmal dei Besprechung volksthümlicher Borurtheile so wenig vermeiden, daß wir zum Beispiel sortwährend noch vom Ausgange und Untergange der Sonne reden, odwohl schon seit Jahrhunderten durch die Wissenschaft nachgewiesen ist, wie es sich

hiermit verhält.

Wenn ein Kritifer behanptet hat, der Verfasser habe das Nationalitätsprinzip in dem Kapitel, welches über die englische Politik handelt, als berechtigt anerkannt, so beruht eine solche Behauptung einzig und allein auf dem Frethume, daß besagter Herr leider den objektiven Standpunkt des Nationalitätsprinzips, welches als Maßstab an die englische Politik gelegt wurde, mit dem subjektiven Standpunkte des Bersassers verwechselt und die relative Berechtigung mit der absoluten vertauscht hat. Indeß ist ein derartiger Frethum sehr leicht erklärlich. Denn so wenig die Leute, welche noch dis über die Ohren im überlieferten Glauben stecken, geeignet sind, die Schristen eines Hegel oder Spinoza ganz zu verdauen, ebensowenig vermögen verstockte Nationalgemüther mit völliger Unbesangenheit das Werk siber

den Mißbrauch der Nationalitätenlehre in sich aufzunehmen und es geistig zu verarbeiten. Indeß gereicht dem Berfasser die Wahrnehmung zur großen Befriedigung, daß im Ganzen seine Arbeit eine milbe Beurtheilung ersahren hat.

Wir leben jest in der Zeit, in welcher die Nationalitätenlehre im Absterben begriffen ist, wie denn überhaupt in der Geschichte die anfänglich revolutionären Ideen damit enden, daß sie, wenn sie ihre Aufgabe als zivilisatorische Bahnbrecher erfüllt haben, der Reaktion zur Beute anheimfallen. Die das europäische Bölterleben inskünstig bestimmende Idee, welche das Nationalitätsprinzip zu verdrängen hat, ist die soziale. Darum werden wir immer mehr die soziale Bewegung um sich greisen sehen, dis sie zulet einzig herrschend in Europa geworden sein wird.

Wien, ben 14. Mai 1868.

### Vorwort gur dritten Auflage.

Seit dem Erscheinen der ersten und zweiten Auflage gegenwärtiger Schrift ist der mit der Nationalitäten-Lehre vorzüglich seinen Mißbrauch treibende Bonapartismus — zuvörderst in Frankreich wenigstens — an seiner innern Hohlheit zusammengebrochen. — Indem ich die dritte Auflage jeht der Dessentlichkeit übergebe, will ich einsach an solgende Stelle in Humboldt's Kosmos erinnern:

"Neußere Mittel bes Zwanges, funstreiche Staatsversassungen, eine lange Gewohnheit ber Knechtschaft konnten freilich einigen, sie konnten das vereinzelte Dasein der Bölker ausheben; aber das Gestühl von der Gemeinschaft und der Einheit des ganzen Menschengeschlechts, von der gleichen Berechtigung aller Theile besselben hat einen edleren Ursprung ... Selbst die persönliche Freiheit ganzer Menschenklassen hat lange in den christlichen Staaten, bei geistlichen Grundbesitzern und Korporationen, keinen Schutz gefunden. Solche unnatürlichen hemmungen, und viele andere, welche dem geistigen Fortschreiten der Menscheit wie der Beredelung des menschlichen Zustandes im Wege stehen,

werden allmählich verschwinden. Das Princip der individuellen und der politischen Freiheit ist in der unvertilgbaren Ueberzeugung gewurzelt von der gleichen Berechtigung des einigen Menschengeschlechts. So tritt dieses, wie schon an einem andern Ort gesagt worden ist, als Ein großer verbrüderter Stamm, als ein zur Erreichung Eines Zwecks (der freien Entwickelung innerslicher Kraft) bestehendes Ganzes auf." (Kosmos. J. G. Cotta's scher Berlag. 1847. Zweiter Band. Seite 235.)

Braunichweig, ben 18, Dai 1873.

#### Einleitung.

Das europäifche Gleichgewicht und die heilige Alliang.

Gleichwie im Privatleben die Habgier und lebervortheilung sich in anständige Form zu kleiden und sogar sich mit der Tugend uneigennütziger Ausopserung, ernster Pflichterfüllung und selbstloser Hingabe aus Gemeinwohl zu schmücken verstehen, so auch, nur in noch höherem Grade und unbehelligter, wußte hänsig die Politit die schlimmsten Absichten und die gräulichsten Gewaltthätigkeiten, indem sie die herrschenden Borurstheile und den Stumpssinn der großen Masse benutzte, mit glänzenden Flittern zu verdrämen und in schöne Massen zu hüllen. Nur in ganz roher Zeit zeigte sich die rohe Gewalt in ihrer Blöße. Sowie sich die Sitten abschliffen und einigermaßen die Kultur sich hob, paarte sich mit der Gewalt die List und Gleiserei.

3m Mittelalter biente febr oft bie Religion, weil bamale bas Wemutheleben fehr innig und ftart war, jur Beichonigung ber Bewalt-Afte. Der fromme Glaube beiligte ichanbliche Unternehmungen und bie Baubermacht ber Rirche bedte fchreiende Berbrechen mit dem Mantel driftlicher Liebe und Gnabe gu. Chlodwige Religionemechfel befanftigte ben Griffel des Chronit-Schreibers; ber Eroberer Rarl, genannt der Grofe, beging ein verdienftliches Wert, als er einen breifigjahrigen Unterjochungsfrieg gegen bie Gachsen unter bem Scheine eines Befehrungefrieges führte; ber viele Unflath ber Rrenginge verebelte fich unter religiofer Beihe; die Tyrannei herrich- und raubfüchtiger Ritterorden warb burch ben Glang ber Tapferfeit gegen Ungläubige verflart, und endlich ichloffen bie mit ber Gingiehung von Rlofter-, Rirchen- und weltlichen Gutern, mit Landererwerb und Dachteroberung gefdmangerten Reformationsfriege bas Mittelalter im givilifirten Europa wurdig ab, fo baf jest nur bas heilige Rugland bas Borrecht hat, feine Rriege gegen bie Tirten immer noch ale Glaubenefriege ju führen.

Im Mittelalter war die geiftliche mit der weltlichen Macht verschwistert. Beide stritten um ben Borrang, die im Reformations-Zeitalter das Geistliche dem Weltlichen untergeordnet wurde. Aber nicht bloß die Ebendürtigleit der Kirche war jest vernichtet, sondern auch die Abelsgleichheit gebrochen und die zur Selbständigkeit aufstrebenden Bürger und Bauern zurüdgeworsen. Alles Recht repräsentirte nun der Eine, der Fürst, der Unverantwortliche und Unsehlbare, der den Staat wie einen Privatbesitz er- und vererbte. Darum bildete in dieser, von der Kirchen-Resormation dis zur ersten französischen Revolution reichenden Periode fast einzig und ungeschminkt das fürstliche Erbrecht den sittlichen Untergrund und rechtlichen Borwand für Ländererwerd und Krieg, wie ans dem spanischen Erbsolgekriege, den schlessischen Kriegen und dem Kartosselftrieg ersichtlich.

Indeß trat jest schon die Idee des europäischen Gleichgewichts mehr und wehr in den Bordergrund. Das europäische Gleichgewicht ist die durch ebenmäßige Machtvertheilung bewirfte Zügelung der Herrsch= und Habsucht, der mit dem gezückten Schwert der stehenden Heere erhaltene europäische Krieden. Während des Mittelalters hatte Deutschland im Ganzen das Uebergewicht gehabt, obschon Frankreich und England ein Gegengewicht herzustellen bemüht gewesen waren. Beim Berfall des deutschen Reiches schien eine kurze Zeit hindurch Spanien sich an der Spitze Europa's behaupten zu wollen; allein hierzu gebrach diesem Lande, wie sich namentlich unter Philipp II. offenbarte, die nachhaltige innere Kraft. Anch Schweden's Macht war bald verstadert, nachdem dieselbe unter Gustav Abolph und Karl XII. sich teine dauernden Eroberungen zu verschaffen verwocht hatte.

Inzwischen waren im Rord-Often Preußen und Rußland herangewachsen, zwei Mächte die neben Defterreich, (ber aus dem deutschen Kaiserreiche hervorgegangenen Großmacht) und neben den beiden alten Mächten Frankreich und England für Europa maßgebend wurden. Bor bem Uebergewicht dieser fünf Mächte hatten sich die kleinen Staaten, von denen die meisten sich aus dem alten Deutschland herausgesplittert hatten, im Wege der Ruhe und des Friedens zu erhalten. Schien aber irgendwo die vertragsmäßige Ordnung bedroht, so einigten sich die fünf Großmächte über die Beruhigungsmittel. Dierbei bewirfte ihre gegenseitige Eisersucht, daß teine derselben aus den da und dort ausbrechenden Unruhen einen bedeutenden einseitigen Bortheil zog.

Die Aufrechterhaltung bes Gleichgewichts hieß beschönigt: Die Anfrechterhaltung ber bestehenden europäischen Bertrage. Insofern nun fich bie Erhaltung des Status quo gegen die Freiheitsbestrebungen der Bolter tehrte, trat sie als heiliger Fürstenbund oder als heilige Alliang auf.

Die Entstehung ber heiligen Allianz batirt im Grunde von der Theilung Polens. Wenn zulest die Ausbrücke "heilige Allianz" und "europäisches Gleichgewicht" und "europäisches Bölkerrecht" ziemlich gleichsbedeutend gebraucht wurden, so deutet auch schon die Entstehung der heiligen Allianz auf diese Identität hin, da die Rechte der Bölker damals im Rechte der Fürsten aufgingen und die Theilung Polens zugleich auf der Gerstellung eines Gleichgewichts unter den sie vornehmenden Mächten beruhte. Befanntlich machte sich der preußische König Friedrich II. darüber lustig, daß Maria Theresia von Desterreich erst über die Theislung Polens Thränen vergossen, dann aber doch zugegriffen habe, um auch ein Stück zu erhaschen. Indes trug sene Theilung vorzüglich den herrschenden Zug der heiligen Allianz, die Intervention behuss Unterdrückung von Bolksunruhen, wie wir sofort sehen werden, an ihrer Stien.

In dem am 5. August 1772 abgeschloffenen Traftat wurden die Grunde, warum in Polen eingeschritten werden nußte, folgendermaßen angegeben:

"Die Burger bewaffneten fich gegen einander. Aufruhrer bemachtigten fich bes öffentlichen Anfehens und migbrauchten baffelbe mit Berhöhnung der Gefete, der guten Ordnung und der öffentlichen Gicherheit. Gerechtigfeit, Bolizei, Sandel, ja fogar ber Landban, Alles mard gerftort, die natürlichen Bande ber benachbarten Nationen werben anseinandergeriffen, und die an Polen grangenden Dachte muffen jett die traurigen Folgen biefer heillofen Unordnungen fühlen. Gie faben fich bierdurch icon langft zu ben toftbarften Borfichtemagregeln gezwungen, um bie Rube innerhalb ihrer eigenen Grangen zu fichern. Richts ift folglich nothiger, als ein ichnelles Beilmittel gegen biefe Menge von Uebeln, wovon die benachbarten Staaten die furchtbarften Begenftofe erbulben muffen. Go viele Grunde von höchfter Wichtigfeit erheischen, baf 3bre Majeftaten, ber Konig von Breugen, die Raiferin von Ungarn und Bobmen und die Raiferin aller Rengen, in bem fo fritifchen Berhaltniffe ohne Beitverluft entscheibenbe Dagregeln ergreifen. Diefe Dachte haben baber beichloffen, gemeinschaftlich und im Einverftandniß babin zu arbeis ten, um in Bolen die Ruhe und gute Dednung gurudguführen und bie alte Staatsverfaffung nebft ben Freiheiten ber Ration auf eine bauerhafte Grundlage ju ftellen. Aber ba fie beträchtliche Anfpruche auf mehrere Befigungen von ber Republit haben, fo fonnen fie nicht biefelben bem Gange ber Ereigniffe überlaffen, fonbern fie haben miteinander beschloffen, zugleich ihre alten Rechte und legitimen Anfprüche geltend zu machen, welche jede von ihnen bereit ift, zu gehöriger Beit und am gehörigen Orte zu rechtfertigen."

Schon 1392 hatte ber Fürst von Oppeln den Borschlag einer Theisung Polens gemacht, wornach Masovien und Großpolen bis Kalisch mit dem treuzritterlichen Preußen, die Wosewobschaften Krakan, Sandomir, Lenczyc und Reußen mit Ungarn und die füblichen und westlichen Theile Großpolens mit der Mart Brandenburg vereinigt werden sollten. Det nahm Friedrich II. Westpreußen und den Retze-Distrikt mit 631 Duadrat-Meilen, Maria Theresia Lodomerien und Galizien mit 1500 Duadrat-Meilen und Katharina die lithausschen Provinzen mit 2200 Duadrat-Meilen ohne Schwertschlag und Blutvergießen. Angeblich um die Republik dauerhaft zu machen, damit sie in Zukunst ähnlichen Stürmen ausweichen könne, ward durch russischen Einsluß in dem Reste der polnischen Bestigungen ein permanenter Rath eingeführt.

Nachdem die polnische Regierung am 3. Mai 1791 eine neue Konftitution, wodurch Bosen zu einem Erbreiche gemacht und neben der Ordnung die Macht des Reiches begründet werden sollte, unter dem lebhaftesten Enthusiasmus des Bolkes verfündet hatte, da hielten die drei Theisungsmächte es nochmals für geboten, gemeinsam in Bosen einzuschreiten. Auf dem Reichstage zu Groduo ließ der König von Preußen die Erklärung abgeben, daß er wegen des in der Republik verbreiteten demokratischen Giftes sich genöthigt sähe, vereint mit der russischen Kaiserin Katharina die Ruhe herzustellen, da er, während er in Frankreich schon gegen den Feind aller bürgerlichen Ordnung zu Felde liege, nicht erlauben könne, daß seine Unterthanen von der entgegengesetzen Seite her angesteckt würden. Nehnlich sagte der in Polen einrüssende preußische General Möllendorf in seiner Proklamation:

"Die Grundfätze des Jafobinismus breiten fich immer weiter aus und drohen allen Thronen und Bölfern die größte Gefahr. Im ganzen Lande, sogar auf den Dörfern, wo doch Niemand weiter lebt, als Banern und aristokratische Schelleute, sind Jakobinerklubs, die laut und öffentlich ihre abscheulichen Ausichten dem Bolke vortragen. Besonders ist Großpolen der wahre Sit und die Wiege des Demokratismus, und die Fürsten sind es sich selbst, ihren Bölkern und der ganzen Meuschheit schuldig, dem Uebel Einhalt zu thun."

<sup>\*)</sup> S. Breugens Berhaltniß ju feinen polnischen Landestheilen. Dargestellt von Anton Mauritius. Berlin 1844, 80.

Durch die zweite Intervention, resp. den Bertrag vom 3. Februar 1792, erhielt Breußen die Stadt Czenstochow in Kleinpolen und einen Theil von Großpolen nebst den Städten Thorn und Danzig: zusammen 1161 Quadrat-Meilen, 252 größere und kleinere Städte, 8274 Dörfer und 1,136,389 Einwohner. Rußland nahm die östliche Hälfte Polens, Lithauen, Fodolien und die Ultraine, mit 4000 Quadratmeilen. Der polenische Reichstag zu Grodno fügte sich der Gewalt.

Als jedoch nun balb barauf die Volen unter Thabbaus Roszinsto wegen ber Wegnahme ihrer Gebiete einen Aufstand machten und am 12. Juni 1794 an Preußen durch ihren Regentschaftsrath förmlich ben Krieg erklärten; da erheischte es die Ruhe und Ordnung, nochmals in Polen einzuschreiten. Der Aufstand wurde nach tapferem Widerstande niedergeschlagen, und nun legte der polnische König Stanislaus August in der Urkunde von Grodno unterm 25. November 1795 die Krone in die mütterlichen Hände der Kaiserin aller Renßen "aus Liebe zur öffentslichen Ruhe."

Preußen erhielt bei der dritten Intervention durch den Petersburger Bertrag die Theile von Masovien und Podlachien am rechten User des Bug, in Litthauen diejenigen Theile der Wojewodschaften Trod und Samogitien, welche auf der linken Seite des Riemen liegen, nebst einem Theile der Wojewodschaft (des Herzogthums) Krakau: zusammen gegen 1000 Quadrat-Meilen mit 144 Städten und Städtchen, 4802 Dörfern und 940,000 Köpfen. Es hatte zwar alles Land zwischen der Weichsel und Pilica zu erhalten gewünscht; allein das politische Interesse der beiden mitbetheiligten Kaiserhöse war dieser natürlichen Abgränzung zuwider. — Desterreich erhielt das Gebiet von Krakau mit 1000 Quadrat-Meilen. Rußland welches mit Desterreich sich einigte, um den preußischen Bundesgenossen zu übervortheilen, nahm für sich über 2000 Quadrat-Meilen.

Also reichten sich die drei Theilungsmächte die Hände zum Bunde der spätern heiligen Allianz über dem Grabe Polens. An die polnische Theilung reihte sich im verwandten Sinne das Bündniß saft fämmtlicher legitimen, das heißt, durch Berträge anerkannten monarchischen Häupter der europäischen Staaten gegen die erste französische Revolution. Was einst das heilige römische Reich unter dem Oberbesehle des ersten Brandenburger Markgrasen aus Hohenzoller'schem Blute gegen die Hussitten unternommen, das wurde jest im großartigsten Maßstabe gegen den Bewegungsherd in Frankreich zur Ausführung gebracht. Auch hier galt es, einen mit der bisherigen Ordnung der Tinge unverträglichen Orga-

nismus im Reime zu vernichten. Denn wenn es bem gur Berrichaft gelangten frangofifden Bürgerthume erlaubt wurde, auf völlig bemotratifder Bafis eine nationale Republit bauernd gu begründen, fo fchwebten biejenigen Lander, wo ber Abel und die Beiftlichfeit unter bem abfoluten Regimente eines Einzigen die Berrichaft und die ichonften Benuffe bes givilifirten Lebens inne hatten, in der Befahr, daß die Unterthanen, über Rurg oder Lang bas Beifpiel Frantreichs nachahmend, hier ebenfalls bie Grundfane bes gleichen Menschenrechtes verwirflichten. Burben bei bem gegen Frantreich unternommenen Rampfe felbft teine großen Erfolge errungen, fo murbe boch bewirft, baf fich burch ben Rrieg die Sympathie fur Die frangofifche Renerung in patriotifchen Sag babeim verfehrte. Rachdem ber lange, von einer großen Reihe Riederlagen begleitete Rampf, endlich gludlich mit ber Reftauration von 1815 beendet war, trat bie beilige Milang jum Schirme ber beftehenden Bertrage fraftig ins Leben und fchritt nun überall ein, wo bas Gleichgewicht ber Machte irgendwie bedroht fchien. Anfangs mit England vereint , bann aber allein warfen fich die Regierungen von Defterreich, Breugen und Rugland zu oberften Schiederichtern des europäischen Weftlandes fraft der von ihnen befeffenen Dacht auf, indem fie fich gegenseitig verpflichteten, Die bemofratischen Regungen aller Boller niederzuschlagen und bie europäischen Buftande gerabefo zu erhalten, wie fie nach bem Sturze Napoleon Bonaparte's burch bie für emige Beiten abgeschloffenen Biener Bertrage feftgefest waren. Der in Frankreich burch bie Fürforge feiner europäischen Bruder wieder inftallirte Bourbonen-Stamm hatte begreiflich außerft wenig in die allgemeine Ordnung der Dinge bineingureden; benn ba er blog burch die Anftrengung und Gnabe feiner hohen Rollegen wieder in die Regie= rung eingesett worben war, fo hatte er haufiger ben Sachen ihren Lauf gu laffen und Folge gu leiften, ale traftig mitzuwirten ober gar felb= ftanbig zu beftimmen. Schien eine Rubeftiftung unvermeiblich, fo fchritten awar nöthigenfalls alle Grogmächte vereint ein; gewöhnlich aber reichte es icon bin, baf die bem Bewegungsherbe am Rachften liegende Dacht bie Dampfung bes Feuers allein beforgte. Go erftidte bas Baus Babeburge Lothringen anfangs ber Zwanzigerjahre die fonftitutionelle Bemegung in Reapel und Sardinien, bas Saus Bourbon biejenige in Spanien Rugland war bemuht, die griechischen Unruhen der Turfei gu feinem Bortheile zu ordnen, und in Deutschland malteten bie beiden Grogmachte Defterreich und Preugen über bie unter ihren Schut geftellten fleinen Staaten bes beutichen Bunbes. Ließ fich aber ju allfeitiger Bufriebenbeit ber auf einander eiferfüchtigen Grofmachte ein aufftanbifches Land

nicht andere beruhigen, ale durch einen Rompromif, fo murbe bafelbft ein Ronig aus einem ber vielen fleinen Berricherhaufer Deutschlands eingefest. Rur ungern wurde die Ginführung von Sonftitutionen in ben fleinen beutichen Lanbern gefehen, obichon die tonftitutionelle Regierungeform boch blog ein fparliches Abfinden ber Bedürfniffe ber Rengeit war: benn es fonnte, wie bie Grogmachte befürchteten, fich leicht ans ben unvermeiblichen Rompeteng-Ronfliften bes tonftitutionellen Befens, aus ber Beröffentlichung ber Rammerverhandlungen und befonbere aus bem Steuerbewilligungerecht, ein zur reinen Demofratie führenber Rampf entspinnen. Italien ward auf biefe Beife burch Defterreich, bie bents fchen Staaten burch bie im Bunbe vereinten beiben beutschen Grogmachte, Spanien burch Franfreich, Portugal burch England, Die vom Salbmonbe beherrichten Bollerichaften burch bie angrengenben Grogmächte, fo wie burch die mit Rriegeflotten ausgerufteten Staaten überwacht. Blog ben ffandinavifchen Landern mard eine größere Freiheit geftattet, weil fie auf bas übrige Europa feinen wefentlichen Ginflug ausübten.

Das Shstem ber heiligen Allianz herrschte in Europa unbestritten bis zum Jahre 1848. Die von ihm gestistete Ruhe, die Unterdrückung der Bolksfreiheit und die Beschwichtigung der Aufstände, war zugleich eine Zeit des Friedens. Seine Tendenz war die Erhaltung des Status quo. Da jedoch die menschliche Entwickelung sich nicht auf die Dauer daran behindern läßt, neue äußere Gestaltungen im Bölkerleben hersvorzubringen, so trug jenes Shstem von vornherein den Keim seiner eigenen Bernichtung und die Ursache zu gewaltsamen Bolksausbrüchen in sich. Der 24. Februar war sein Todestag.

#### Erftes Kapitel.

#### Die Beranbildung des Nationalitäten-Bewußtfeins.

Es konnte nicht fehlen, daß der Lehre von dem absoluten Fürstenrechte die Lehre vom Selbstbestimmungsrechte der Bölker gegenübertrat. Obwohl das im Mittelalter vom Abel und ber Geistlichkeit beherrschte Boll im
staatlichen Leben Nichts gezählt hatte, war ihm doch noch hin und wieber die Rivalität der beiden herrschenden Stände und der Kampf des
Abels unter sich zu Gute gekommen. Mit dem Resormationskampse änderte sich dies. Es erhob sich über allen Staatssaktoren die absolute
Kürstenmacht, in welcher das ganze Recht gipfelte. Der Resormations-

kampf war hervorgegangen aus ber namentlich burch die Entfaltung der Städte, sowie durch große Entbeckungen und Ersindungen bewirkten Umgestaltung in den gesellschaftlichen Zuständen, und wenn auch das Streben nach Selbständigkeit der Einzelnen sich zunächst nur als ein reliziöses Erwachen ofsenbarte, so lag doch in dem dunkeln Drange der Menge nach Neuerung ein demokratisches Gefühl, welches in den Bauernstriegen genugsam zu Tage trat. Indem in Deutschland der große Abel sich der Resormation bemächtigte, um sich unabhängig von der Reichseinheit zu machen, versant durch Zersplitterung das deutsche Reich in Ohnmacht und Berfall. Unders ging es dagegen in jenen Ländern, wo die Resormation nicht einzig und allein zu Gunsten des großen Abels ausschlug: in England und Holland, wo durch die sogenannte Kirchensverbesserung kräftige Nationen erstanden.

Satte im Mittelalter bas beutsche Reich wie ein Alp über Europa gelastet, so wurden jet mit seinem Berfalle die Nationen frei, und gleich= wie bas Einzelwesen in Glanbenssachen von nun an eine größere Selb= ständigkeit beanspruchte, so auch erhoben sich jett die einzelnen Länder zu größerer nationaler Selbständigkeit.

Bor allen Dingen zeigte sich bies in Holland, das durch den Reformationskampf sein Rationalitäts=Bewußtsein erlangte, indem es seine Unabhängigkeit von Spanien erkämpste und einen blühenden Freistaat errichtete. Die Reformation legte also den Ansang zum Rationalitäts=Bewußtsein der Bölker=Individuen. Obschon sie theils vom großen Adel ausgebeutet, theils da, wo das Königthum schon eine beträchtliche Gewalt besaß, niedergeworsen worden war, erhielt doch in der durch sie angeregten Bewegung der Geister, die durch die Ersindung der Buchsbruckerkunst sich mit ausgleichender Macht verallgemeinerte, der Tried nach Selbständigkeit immer neue Nahrung, so daß, wenn auf der einen Seite der staatliche Absolutismus sich ausbildete, auf der andern auch mit unwiderstehlicher Kraft sein Gegenmittel heranwuchs.

So kam es benn, daß aus der Reformation die Lehre vom Bölkerrecht hervorging. Der gelehrte Solländer Hugo Groot (Grotius) war
der Erste, der ein solches Bölkerrecht sustematisch ausarbeitete. Ihm
folgten bald andere Rechtslehrer nach, welche, wenn sie auch die Fürstengewalt nicht unbedingt verdammten, doch die Tyrannei, indem sie ein
absolutes Bernunftrecht aufstellten, durchweg verwarfen, und bisweilen
sogar, wie z. B. Battel, den Tyrannenmord für heilig erklärten. Der
erste Bölkerrechtslehrer in Deutschland war Thomasius.

Auf biese Weise bilbete sich ein bemotratisches Recht aus, bas seinem Ursprunge gemäß individualisirend und das Nationalitäts-Bewußtssein belebend versuhr. Daher hatte der große Ranzelredner Bossuer nicht Unrecht, wenn seine Leichenrede auf den Tod der unglücklichen englischen Königin die Quelle "alles Unheils" in der Resormation ersblicke. Das protestantische Holland und nach demselben das gleichfalls protestantische England wurden Freistätten der unbehinderten Forschung und regten auch seine Bölter an, welche, wie es mit Frankreich der Fall gewesen, die Resormation hatten bei sich vernichten sehen. Was die Denster Europa's als Recht niedergeschrieben hatten, tam in dem amerikanischen Unabhängigkeitskampse zur Berwirklichung und übte bald daranseinen Rückschlag auf Frankreich aus, wo sich Ideen und Interessen verseinigten, die große Revolution des Bürgerthums zu Stande zu bringen.

Die Denker ber Reformationszeit hatten zu viele Schwierigkeiten zu überwinden gehabt, um gleich ganz mit der alten Ueberlieferung aufräumen zu können. Ihre Nachfolger hatten leichtere Arbeit: weßhalb sie auch viel radikaler verfuhren. Ber die große Bibliothek der französischen Enkyklopädisten des vorigen Jahrhunderts liest, der stannt ob der Bielseitigkeit des Bissens, der tiefen Gelehrfamkeit und des kühnen Forschens. Im Reiche der Geister war der Umschwung schon vollbracht, ehe er thatsächlich zu Stande kan.

Anfange war die immer weiter greifende Bewegung, welche fich gur großen Revolution herausarbeitete, ein Rlaffentampf. Rachbem erft burch bie frangofifden Rlaffiter, bann burch die Britit ber Denter die beiben herrichenben Stande im Bolfebewußtfein erniedrigt waren, forderte ber ju Bilbung, Bohlftand und Anfeben gelangte britte Stand bie Gleichberechtigung, erzwang biefelbe und manbelte jest vermittelft burchgreifenber Umgeftaltungen ben feitherigen Ständeftaat in einen Nationalftaat um-Das bisher beberrichte Bolf wurde gleichberechtigt, betrachtete fich als bie Ration. Das Rational-Bewuftfein wurde noch baburch verfcharft, bag bas gefammte monarchifche Europa gegen biefe gur Freiheit gelangte Nation ju Gelbe jog. In Folge ber vom Auslande fortmabrent gefcurten Rampfe fab fich bie frangofifche Nation genothigt, bie Freiheit ber übrigen Bewohner Europa's zu erftreben, indem fie ben Bablfpruch verfündete: "Friede ben Butten, Rrieg ben Balaften!" Die über bie verbundeten Monarchen Europa's erfochtenen Giege trugen nicht wenig bagu bei, bas frangofifche Rational-Bewuftfein in Rationalftola ju fehren und ben außern Ruhm allmählig an bie Stelle ber innern Freiheit ju fegen.

Bahrend der Restauration von 1815 bis 1830 wurde die französische Nation möglichst gedemüthigt. Ihre eingeengte Krast explodirte jedoch in der Juli-Revolution, durch welche ein nationaler konstitutioneller Fürst, ein König der Franzosen, dem restaurirten König von Frantereich den Thron abnahm.

Also war mit bem über das ganze Europa ausgedehnten Kampfe, welcher in Frankreich Thron und Altar zertrümmerte, an die Stelle des bis dahin herrschenden ersten und zweiten Standes der dritte gelangt, welcher sich individualisirend als Nation auf= und zusammenfaßte. Bon nun an war in Europa nicht mehr von Religionskriegen oder von fürstlischen Erbsolgekriegen die Rede, sondern es gab nur noch Nationalitätskämpfe. Die alte Politif mußte, wenn sie auf ihre Zeit einwirken wollte, sich in einen nationalen Schafspelz zu hüllen verstehen. Selbst die deutschen Mächte, welche doch für Thron und Altar gegen die französische Nation zu Felde gezogen waren, sahen sich 1813 zu einem Nationalkriege oder deutschen Befreiungskriege genöthigt, und wenn auch nach dem Sturze Bonaparte's die Reaktion das Legitimitäts=Prinzip des Gottesgnaden=thums starr aufrecht zu erhalten suche, so machte sich doch bald das Nationalitäts=Prinzip wieder geltend.

## Bweites Kapitel.

#### Die bemofratifche Bedeutung des Nationalitats: Pringips.

Im Mittelalter gab es keine bentsche Ration im neuern Sinne, sondern verschiedene Nationen germanischer Zunge, welche zusammen das vom Kaiser beherrschte heilige römische Reich ausmachten. Als 3. B. die hohe Schule in Prag gestistet wurde, ward sie in vier Nationen: in Böhmen, Baiern, Sachsen und Volen eingetheilt. Ebenso zersiel damals Frankreich in verschiedene Nationen, welche erst durch absolutistische Herrscher in einem einzigen Staat zusammengehalten und verschmolzen wurden. Die moderne französische Nation aber entstand, wie oben gezeigt wurde, erst durch die Nevolution und den Sieg des demokratischen Bürgerthums.

Da die Nationalität angeblich das Richtscheit der neuen Politit abgeben foll, so ist nicht wenig daran gelegen, auf die neue Bedeutung des Bortes Nation ausmerksam zu machen. Wie viele andere Börter hat das römische Wort natio eine Geschichte hinter sich. Das Wort Nationalität ift Küchenlatein, verkauberwälscht im Französischen nationalité und im Englischen nationality. Die Nation ist eigentlich ein Stamm, ein Berwandtschaftsverein, eine Anzahl Familien gleichen Ursprungs. Ein Nationaler ist der diesem Stamme Angehörige, und das Bort Nationalität zeigt hiernach die Angehörigkeit und Berwandtschaft an. In der neuern Zeit ist das Bort Nation theils in eine landsmannschaftliche Bedeutung übergegangen, theils gleichbedeutend mit dem Begriffe Staatsbürgerschaft, theils spnonym mit dem Begriffe Bolk geworden, insofern letzteres als staatliches Einzelwesen aufgefaßt wird.

Der oft gebrauchte, aber wenig überlegte Ausbrud Nationalität faßt gewöhnlich unselbständige Bolksbestandtheile in ihrer Eigenschaft als Nation zusammen und verleiht dem Unsertigen oder Ungebundenen derselben das Attribut der Zusammengehörigkeit. Die Nationalität ist demnach diesenige Eigenschaft, welcher zusolge dem Nationalitäts-Brinzip eine beträchtliche Auzahl Individuen befähigt, selbständiges Leben zu haben und Nation zu sein. Wenigstens wird bei den Nationalitäten das Streben vorausgeset, Nationen zu bilden und ein selbständiges staatliches Dasein zu genießen. Ift eine Nationalität zur Nation geworden, so hat sie ihr Ziel erreicht, sie genügt ihrer geschichtlichen Ausgabe und weilt nun im Stadium politischer Bollsommenheit.

Die Lehre bes Rationalitäte-Bringips und die Anwendung bes Bortes Nationalität im bemofratischen Ginne ift neuern Urfprungs; fie ging, wenn wir nicht irren, von ben in Baris lebenben Flüchtlingen bes jungen Europa's aus. Zuerft fprach man blos von Nationalitäten als ben Trummern einstiger machtiger Reiche, von Ueberbleibseln vergangener Pracht und Broge, welche berechtigt maren und die Pflicht hatten, die fie an ihrer Bereinigung und Unabhängigfeit hindernde Thrannei abzufchütteln und mit ben übrigen Boller-Individuen Europa's als gleichberechtigte Glieber ju eriftiren. Die Saupt-Nationalitäten waren querft die Griechen, die Polen, die Italiener, die alle brei über fremde Unterbrudung fich zu beflagen hatten. Die Flüchtlinge, welche bie ge= nannten Rationalitaten in großen, felbftanbigen Staaten vereinigt gu feben wünfchten, vermengten bas Denfchenrecht mit ber Abstammung, und die Freiheit mit der Unabhängigfeit. 3m Ueberfprudeln des Gefühls faben fie ab von ber Bernünftigfeit realer Berhaltniffe. Die Abstammung machte in ihren Angen alle Bollsgenoffen gleich, und wer jest Bole, Grieche ober Italiener bief, ben berechtigte biefer Beburtsabel jum Aufftande. Man ging von der irrthumlichen Unnahme aus, daß jene ber einheitlich-ftaatlichen Zusammenfaffung und Abschliegung ermangelnben

Bestandtheile naturgemäß zusammengehörten und daß fie folglich alle Erforderniffe einer Nation in sich trugen. Die Demokratie verfiel also auf die Theorie naturlicher Staaten, die wiederum naturlicher Granzen bedurften.

Demnach gleicht die Nationalität dem Janus-Ropfe. Sie liebängelte zugleich mit Bergangenheit und Zufunft, wirfte zersegend und bindend zugleich, ließ der Willfür einen großen Spielraum und ward von der schwärmerischen Demofratie des jungen Europa's zu einem Lieblinge auserforen, weil sie sich mit Bolksunabhängigkeit, Bolksgröße und Bolksfreiheit auf unbestimmt revolutionare Beise leicht verbinden ließ.

Bu ben aufgezählten Nationalitäten fügten jene burschenschaftlichen Demokraten bald noch viele andere hinzu, sowie die Gelegenheit zu einer solchen Bermehrung sich günftig erwies. Man hatte dann noch eine belgische, germanische, ungarische, standinavische und slavische Nationalität. Ließ man indes bei dem hierdurch entstehenden Wirrwar die Inden und Zigeuner bei Seite und brachte man die unbedeutenden tartarischen Stämme nicht in Rechnung, so konnte man schlechthin Europa in Romanen, Germanen und Slaven eintheilen; wodurch auf den ersten Blick eine große Einfachheit der europäischen Berhältnisse entstand.

Schabe nur, daß diefe Eintheilung nicht fo einfach ift, wie fie ausfieht! Denn nirgends in Europa wohnt eine völlig ungemifchte Bevolterung; felbft ba nicht, wo bas eine ober andere Element allein qu eriftiren fcheint. Europa ift aus ben verschiebenartigften Beftandtheilen jufammengewachsen. Bedenfalls waren ichon die in ber Bolfermanberung vom Often hereinbrechenben Schaaren nicht gang rein, gleichwie fie nirgende auf eine ungemischte Bevolferung trafen. Soweit die Befchichte reicht, hat fein einziges naturwüchfiges Bolt eriffirt. Das Naturwüchfige ift bas Thierifche. Der Staat hingegen ift bas Probutt menfchlichen Denfens, eine mit Bewußtfein und Ueberlegung vollbrachte und fortge= feste That. Ratürliche Nationen, Die einen Staat ju bilben von Ratur aus berufen maren, hat es nie gegeben, und die Rationalitäteftaaten find bloge Phantafien, gleichfam ein ine Begentheil umgefchlagener Rach= flang von Rouffeau's Raturguftande. Bare Tacitus ein grundlicherer Forfcher gemefen und hatte er feine ine Raiferreich verfuntenen Beitgenoffen nicht im reinen Barbarenthum bespiegeln wollen, fo murbe er nicht die Germanen ale ungemifcht und nur fich felber gleich geschilbert haben. Die einzige Ausnahme unter ben Rationen icheinen bie Juden gu bilben; allein einestheils ift ihre wundervolle Gefchichte, wenn fie geglaubt wird , unbegreiflich , wenn fie aber nicht geglaubt wird, abfurd , und

anberntheils hatten auch die Juden einen herrscherstamm, den der Briefter, ber auf Eroberung und auf ein frembartiges Regiment schließen läßt, in sich. Zudem wurden sie von ihrem National-Gott, da ihre Ausschließlichkeit und ihr nationaler Fanatismus sich rächte, zulet in alle Welt zerftreut.

In Europa hat ber Krieg, welcher in ber Geschichte einen ebenso langen Zeitraum wie ber Frieden einnimmt, serner die Ausstehung der Stlaverei und Leibeigenschaft, das Zurückströmen der Bölker von Westen nach Often in den Kreuzzügen, sodann die Kolonisation wenig behauter Länderstrecken, ebenso die kirchlichen Begebenheiten und endlich der unablässige Versehr die Vermischung im höchsten Grade gefördert, und letztere nimmt jetzt um so rascher zu, je mehr sich die Verkehrsmittel vervollstommnet haben.

Physisch genommen scheint gerade der geschichtliche Fortschritt darin zu bestehen, daß eine immer größere Blutvermischung stattsindet, wie es ja auch an den Thieren erweislich ist, daß durch die Kreuzung der Nacen edlere Geschöpfe hervorgebracht werden. Nicht minder ist es bekannt, daß Familien, die immer untereinander heirathen, förperlich und geistig verkommen, und daß sie mit Schwächlingen, Blödsinnigen und Wahnssinnigen heimgesucht sind. Selbst vom Standpunkte der Naturwüchsigkeit aus betrachtet ist also die Nationalitäts-Theorie weniger die Theorie des Fortschritts, als vielmehr des Rückschritts.

Der eigentliche Grund, warum die Demofratie mit der nationalitats= 3bee fich verfcmifterte, liegt in bem Umftanbe, bag aufolge eines leicht verftandlichen geschichtlichen Gefetes in Beiten politischer Bahrung fich bas Demotratifche erft aus bem Rationalen herausschält. Bas nach Außen Unabhängigfeit beißt, tritt im Innern ale ftaateburgerliche Freiheit auf. Die Demofratie ift aus fehr verschiedenen Anhangern gufammengefett. Die feften Bioniere ber Bufunft find flein an Bahl. Reben biefen fattelfeften gibt es Demofraten, bie viel weniger gewappnet find. Die Ginen laffen fich vom Befühle hinreigen, ohne genau zu wiffen mas fie wollen; die Andern hangen von ben Gelegenheiten ab, weil fie berechnende Berftandemenschen find. Bei ben Ginen wirft perfonlicher Ehrgeig, bei den Andern die Soffnung auf Berbefferung ihrer Lage. Manche finden die Buftanbe im Allgemeinen unerträglich und wunfchen eine Beranderung um jeden Preis, mabrend Biele blos beftimmte Uebelftande abstellen wollen und fich baber mit gewiffen Abanderungen begnus gen. Gin Theil erblidt in geregelten Berfaffungeguftanben und im reprafentativen Befen fein Beil, ein anderer Theil bingegen meint in bie Eigenthumsverhältnisse, in die gegenwärtige Produktion und Bertheilung der Güterwelt, eingreisen zu sollen. Manche glauben ganz friedlich, manche ganz revolutionär versahren zu müssen. Die Einen verschmähen Kompromisse mit andern Parteien nicht, den Andern liegt es daran, jeden Kompromiss zu vermeiden. Den Einen scheint die Form unzertrennbar vom Wesen der Sachen zu sein und die Sachveränderung aus der Formsveränderung zu folgen, indeß die Andern auf die Form wenig halten, aber die Umschaffung des gesellschaftlichen Untergrundes betonen. So gibt es monarchische, republikanische, söderalistische, sozialistische, zentralistische und kommunistische Demokraten, von denen jede Abtheilung wieder ihre Schattirungen hat. In alle diese Abtheilungen aber fällt das Nationale— je nachdem — wie ein trennendes oder auch bindendes Element hinein. Das Nationalthum, eine Sache des Gemüthslebens, ist ihre Berwirrung.

Un fich hat die Demofratie feine nationale Farbung und fann fie nicht haben. Beil fie aber immer erft in beftimmten einzelnen Bolfern auftritt und bafelbft jur außern Erfcheinung fommt, nimmt fie meift nationale Geftalt an und ift von nationalen Borurtheilen befangen. Sandelt es fich bei ber Demofratie um die in der Freiheit und Bleichbeit liegende Dacht und Berrichaft, um die Bleichberechtigung Aller, um bas Recht ale Menich für jeden Ginzelnen und fußt folglich bie Demofratie auf die fortgeschrittene Bernünftigfeit und Bivilifation, fo ift bagegen das Nationale das Unvernünftige, welches auf gewiffe Lander= ftreden die Bewohner ohne urfprüngliche Rudficht auf Freiheit und Gleichheit, bloß um ber Stammverwandtichaft willen, einheitlich gufammenfaßt. Oft nur benuten die Demofraten bas Rationale, weil es ihnen am Rachften liegt und weil fie ihre Abfichten am Erften bei ihren Landsleuten, welche mit ihnen die Sitten und die Sprache gemein haben, verwirflichen zu fonnen hoffen. Doch mahrend vielen von ihnen bas Nationale - ber Ruhm, die Große, Ehre und Bluthe ihres Staats ein vortreffliches Agitationsmittel ju fein fcheint, hinter welchem fie ihre weitern Blane verfteden fonnen, erhebt fich ein gar großer Theil ber Demofratie feineswegs über die nationalen Schranten, fonbern fchließt fich felbft in ber Theorie nach Landsmannschaften ab.

Die französische erste Revolution, anfangs ein bloger Klassentampf ber sich erst in der Folge zur vollen Demokratie entwickelte, kehrte wegen bes feindlichen Auslandes bald eine herbe nationale Seite heraus, boch blieben bei ihr demokratisch und national gerade wegen der von Außen erfolgenden Angriffe des Monarchismus lange identisch. Eine ähnliche Erscheinung bot die hussitische Bewegung; benn diese wurde aus einem religiösen Streite durch den Kreuzzug des heiligen römischen Reichs nastional und demokratisch zugleich und blieb es, dis sie in religiösen Kommunismus umschlug. Uedrigens erscheint es sehr begreistich, wenn das Bolt das Hausrecht beausprucht und sich nationalitätsweise häuslich eins zurichten sucht.

Gleichwohl hat die Demotratie durch den Wechsel der Zeitverhältniffe eine Umwandlung ersahren. Was vor einem Menschenalter noch revolutionär zu sein schien, das ist jest bei veränderter Sachlage theilweis schon reaktionär. Die burschenschaftlichen deutschen Revolutionäre, welche wegen der schwarz-roth-goldenen Farben vom Bundestage verfolgt wurben, ahnten gewiß nicht im Entserntesten, daß 1866 eine der letzten Handlungen des nämlichen Bundestags darin bestehen würde, zu seiner Rettung die schwarz-roth-goldenen Farben auf dem Bundespalaste aufzusteden und dieselben beim Bundesheere einzusühren. Ebenso wenig ahnten ihre geistesverwandten Zeitgenossen, ein Mazzini, Lelewel, Niemojowski, Dwernicki und Andere, daß das Nationalitäts-Prinzip in etwa 30 Jahren dem Zäsarismus gute Dienste leisten würde.

Die moberne Demofratie hat ihre Quelle in ber ausgleichenden Bemeaung, welche nicht burch ben nationalen, fondern burch ben internationalen Berfehr hervorgebracht wird. Je naber bie Nationen einander gerudt werben, befto ftarter wird die Demofratie und befto weniger laffen fich ihre Forberungen gurifdmeifen. Bu jener Beit jedoch, in welcher bei verhältnifmäßig geringem Bertehr die Landftragen noch fchlecht und die Bolfer von einander burch Mauthen abgesperrt maren; in jener Beit, wo jedes fleine Land fich gegen bas andere abichloß und wo es ichon Etwas fagen wollte, wenn ein Deutscher auch fliegend frangofisch und englifch fprechen tonnte ; in jener Beit ber befchrantten Landsmannichaften und provinziellen Stodung, wo noch niemand an Dampfichiff, Gifenbahn und Telegraph bachte: ba war es gewiß im vorwartstreibenden Beift ber Beit gelegen, wenn junachft die zerfplitterten Theile ber in geographifche Begriffe verwandelten Staaten fich ju einem großen Bangen einheitlich zusammengufchliegen befliffen waren. Seitbem wir jedoch aus bem Beitalter ber ichlechten Landftragen herausgetreten find in bas ber Gifenbahnen, feitbem bie Poft burch ben Telegraphen verbrangt wird und nun weder die Sprachen, noch die Fluffe und Deere die Bolfer mehr trennen; ba ift ber fruber unter ganglich andern Umftanben bom bemotratifden Beift getragene Abidlug ber Nationen ein reaftionares Demmungs-, Mustunfts- und Bufluchtsmittel geworben, welches bloß folche

Leute, die nicht mit der Zeit fortgeschritten sind, noch für demokratischrevolutionar halten können. Denn die sonst als fortschreitende und erweiternde Bereinigung dienende Nationalitäts-Gestaltung ift in ihrer Außenseite aufhaltende, abschließende und rückschreitende Bindung. Gegenwärtig
handelt es sich also nicht mehr um die deutsche, italienische oder polnische Einheit, sondern um die europäische, da sich jest der Fortschritt nicht mehr um Nationen, sondern um ganze Erdtheile dreht.

Somit hatte das Nationalitätsprinzip, wenn es die staatliche Zerfplitterung länderweise aufheben wollte, vor einem Menschenalter noch
seine Berechtigung. Es war das unklare Bestreben, Europa demokratisch
zu verbinden und an die Stelle des sogenannten Bölkerrechts der heiligen Allianz ein neues eigenkliches Bölkerrecht zu bringen. hierin lag seine
geschichtliche Aufgabe.

Aber es beruhte, wie schon bemerkt, auf ber irrthümlichen Annahme, daß die Bölker-Komplexe, welche jetzt Nationen heißen, aus rein natürslichem Wachsthum hervorgegangen seien und daß jede Nation aus Insbibiduen einen und besselben Ursprungs bestehe.

Doch nicht die Abstammung, nicht die Sprache, nicht die gleiche Religion und die verwandten Sitten haben, obschon sie manchmal zur leichteren Berschmelzung beitrugen, die großen Staaten hervorgerusen. Im Gegentheil haben die Eroberung, die Einwanderung, die staatlichen Gesetze und die Zusammenheiratung überall in Europa die verschiedenartigsten Elemente zu staatlichen Einheiten oder Nationen umgeschaffen. Nun mögen wohl solche Staaten, welche sich zersetzen, stammverwandtschaftsweise, sprachweise und religionsweise wieder auseinandersallen, weil der Staat für sie kein höheres zivilisatorisches Bindemittel gewesen ist; aber Staaten mit frischem Leben, in welchem die gesetzliche Bereinigung zu immer höherer Kultur treibt, kommen nicht in den Fall, hinter die Zeit der Bolsterwanderung zurüczugehen.

Die bemokratische Lokomotive unserer Zeit ift eine europäische Macht. Sowie sich die Demokraten ihrer europäischen Zusammengehörigkeit überall bewußt werden und sich miteinander verständigen, erlangen sie immer neue Stärke und nähern sich dadurch ihren Zielen. Schließt sich dagegen die Demokratie nach Nationen ab, die höchstens miteinander sympathissiren, aber sonst sich wenig um einander bekümmern, so wird nicht nur die in der Bereinigung liegende Stärke nicht gewonnen, sondern es kann obendrein vorkommen, daß die nationalen Demokraten wegen nationaler Besthansprüche, Borrangskleinigkeiten sowie Ruhms und Ehrsüchteleien mit einander in Streit gerathen.

Ueberall in Europa find die nationalen Brangen vom Berfehr burchbrochen; ber Arbeitsmarft, ber Gelbmartt, bas öfonomifche Rapital, ber Gutertausch haben fich ber nationalen Teffeln entledigt, und ebenfo ift die gediegene Bilbung nicht mehr englisch, frangofisch, beutsch ober italienifch, fondern europäisch-univerfell. Alfo ift jest bas Nationale fomobl im Reiche bes Materiellen, wie auch auf bem Bebiete bes Beiftes ein völlig überwundener Standpuntt, und die Demotratie fteht fich folglich felbft im Bege, wenn fie die fogenannten Auslander nach griechischer Manier wie Barbaren und nach romifdem Erobererbrauche wie Feinde (hospes=hostis) anfieht. Gie barf fich nicht mehr an bas Nationale verlieren; benn baffelbe gehort gegenwartig zu den Reagentien und Runftgriffen folauer Staatsleute gegen bie vorwarts treibenbe ausgleichenbe Richtung unferer Zeit. Richt gang mit Unrecht fagte 1861 ein Frangofe bei einem Revolutionsfeste ber Flüchtlinge in London: Mourir pour la patrie, c'est mourir pour un roi, pour un empereur! (Der Tob für's Baterland ift ber Tod für einen Konig, einen Raifer). Alles erwogen fteben jest bie fortgefchrittenen Beifter vor ber Alternative:

Entweber ftreift die Demofratie das Nationale als unzeitgemäß von sich ab, oder alle auf der Höhe der Zeit befindlichen Männer sehen sich genöthigt, mit dem sehr wohlseil gewordenen Patriotismus zugleich den veralteten Namen Demofraten in die Rumpelkammer unter das versrostete Eisen zu werfen. Ein Drittes gibt es nicht.

## Drittes Kapitel.

Das Liebäugeln der englischen Politif mit ben Nationalitäten.

Um die Zeit, in welcher durch die erste Theilung Polens der Grundsstein zur heiligen Allianz gelegt wurde, war die englische Regierung unter dem Könige Georg III. bestissen, den bestimmenden Einsluß, welchen das Haus der Gemeinen in Anspruch nahm, beharrlich von der Hand zu weisen. Da die Krone ihre absolute Wacht behaupten und den sogenannten Bolksvertretern nicht erlauben wollte, durch parlamentarische Majoritäten die Minister abs und einzusetzen, entwickelte sich ein innerer Konssitt, welcher dem von 1862—1866 dauernden preußischen Verfassungstampse sehr ühnlich sah. Die aus Deutschland stammenden englischen Könige hatten "deutsche" Anschaungen von der Königsgewalt und suchten die Undesschricht, welche die Monarchen in Deutschland errungen hatten, auch

in England zu genießen. Richt felten verftridten fie, wie im fiebenjahrigen Rriege gefchah, England wegen ihrer beutschen Beziehungen in fontinentale Sanbel. Der Drud, ber gegen bie nationale Entwidlung Englande ausgeubt murbe, behnte fich auch auf die Rolonien aus und führte ienen amerifanischen Unabhangigfeitefrieg berbei, welcher mit ber Gelbftanbigfeit ber Bereinigten Staaten endigte. Als nun die frangofifche erfte Revolution ausbrach, fanden die in Franfreich verfundeten Freiheitslehren in England einen machtigen Anflang unter bem Bolte, wefihalb bie Bevorrechteten Englands in bie Beforgniß geriethen, bie vielen repolutionaren Bereine, welche in gang Grogbritannien Die frangofifche Bewegung hervorgerufen batte, mochten bier ebenfalls ein republitanifch-bemotratifches Gemeinwefen einführen. Darum trat bie englische Regierung dem beiligen Fürftenbunde bei, ber die Bertilgung ber frangofifchen Demotratie und bie Reftauration der fendal-monarchifchen Buftanbe fich jur Aufgabe ftellte. Der Rrieg gegen Franfreich follte bie Belegenheit an bie Sand geben, ftrenge Magregeln im Innern gegen alle Diejenigen zu ergreifen, welche mit bemofratischen Anfichten bervortraten. Go entftand bas harte Frembengefet von 1793, welches, querft auf ein Baar Jahre eingeführt, immer wieder erneuert wurde und bis 1816 War-Alien-bill (Rriegsfrembengefett), von ba an aber in gemilberter Form bis gu feinem Ende im Jahre 1824 Peace-bill (Friedensgefet) hieß.

Nachbem England einmal in den Revolutionstrieg verstochten war, erschienen im Gefolge desselben die ärgsten Ausschreitungen der exekutiven Gewalt. Die Buchdrucker wurden einer Konzession unterworfen, die Habeas-Corpus-Afte ward aufgehoben, Hausdurchsuchungen waren an der Tagesordnung, austößige Bücher wurden konsiszirt und durch Henkers-hand verbrannt, das Bereinsrecht war so gut wie aufgehoben, das Denunziations-System stand in voller Blüthe, Prestnechte wurden in Sold genommen, eine Menge Einkerferungen sanden statt und eine große Anzahl Personen wurden wegen politischer Anschuldigungen vom Leben zum Tode gebracht.

Da alle Bersuche, England zu erobern, scheiterten, erwies sich die englische Regierung als der gefährlichste Feind der neuen bürgerlichen Ordnung Frankreichs. Als Napoleon Bonaparte gestürzt war, dauerte die völkerseindliche Politik Englands dis zum Tode Castleragh's fort. Hierauf jedoch sagte sich die englische Politik unter Canning von dem Spstem der heiligen Allianz los.

Mannigfach waren bie Grunbe, welche zu diefer Abichwentung nothigten. Der oberfte Grund war wohl ber, daß jest alle Befahr für bie englischen Bevorrechteten beseitigt war. Dann aber auch entstand unter bem englischen Bolle großer Abichen vor jener mit dem Ramen "Germanismus" belegten Berflechtung Englands in die tontinentalen abfolutiftifden Dagnahmen, weil diefelbe mit bem Rachtheile verfnupft war, baf fie fich auch gegen die innere Freiheit Großbritanniens fehrte. Mogen gewandte Staatsleute bei ihrer außeren Bolitit immerhin einen weiten Spielraum haben, find ihnen boch burch bie Gigenthumlichkeiten bes von ihnen beherrichten Landes beftimmte Grangen gezogen, Die fie nicht ungeftraft lange verleten. Denn da bie angere Politif mit ber innern in Bechfel= wirfung fteht, fo läßt fich eine ben Landes-Intereffen widerfprechende außere Politif nicht auf die Dauer einhalten. Das englische Bolt nun fonnte mit ben Bolfern bes von ber Reattion in Befchlag genommenen Routinente nicht gleichen Schritt halten, weil die Unterbrudung aller Bolfsfreiheit den Sandel und Bandel beeintrachtigte, den freien Berfehr hemmte und alfo die Bolteintereffen fchabigte. Der jahrlich - gumal feit bem Friedensabichluß - machfende Bandel und Bertehr brachte nothwendig im Innern Englands eine immer größere Freiheit hervor, indem einestheils viele barbarifche Gefete abgefchafft murben und anderntheils bas frifch erblühende Bereinsrecht, bas Berfammlungerecht, bie Breffe und Redefreiheit, die beim Ausbruch der frangofifchen Revolution verschobene, erft 1818 wieder aufgenommene, wenn auch fparliche Ginführung von Staatsichulen, die Ratholiten-Emangipation u. f. w., in der öffentlichen Deinung bie Losreifung von dem freiheitsfeindlichen Streben ber beiligen Mlliang begrundeten. Ferner tonnte England, weil es feine große Landmacht befag, auf bem Rontinente, wenn es in bie beilige Alliang eingeichloffen blieb, doch blog eine untergeordnete Rolle fpielen und mußte auf biefe Beife eine Stellung einnehmen, die fich weber fpeziell mit bem britifden Nationalftolge, noch im Allgemeinen mit der Burbe einer Groß= macht vertrug. England war ein Infelreich und feine meiften Besitzungen lagen nicht in Europa, fondern waren fiber die gange Erde gerftreut. Bas fich baber mit bem Charafter großer Landmachte vereinigen ließ, bas pagte gleichwohl nicht für biejenige Ration, welche bie Geeberrichaft unbeftritten befag und eine Beltftellung einnahm. Rurg, die geographifche Lage, die Sitten, die Inftitutionen, die Intereffen und die Grogmachtwurde nothigten England, fich von ber beiligen Miliang zu trennen.

Aber burch diese Trennung fprang die englische außere Politif nicht in bas Gegentheil von ber beiligen Mulang über, sondern fie mahrte fich

einzig und allein eine freie Sand, um in ben einzelnen Fallen bloß ben Intereffen Großbritanniens gemäß zu verfahren. Gie verbiente faft ben Namen einer Rramer-Politit, den ihr ber alte Rapoleon gegeben batte. Sie liebangelte zwar mit ben Rationen und Rationalitäten Europas, war aber weit bavon entfernt, außer ber leeren Sympathie, burch welche fie fich bei ben Unbangern bes Metternich'ichen Unterbrudungs-Suftemes verhaft machte, bas geringfte Opfer für die Abschüttelung fontinentaler Weffeln zu bringen. Bohl begunftigte fie bie Losreifung Belgiens von Solland; allein hierzu ließ fie fich bestimmen, einestheils burch bie Ermagung, daß bas rivale Solland auf diefe Beife in feiner maritimen Bebeutung gefdwächt wurde, und anderntheils burch bie Abficht, auf bem Rontinente ein Land für fich ju gewinnen, welches ihr als Bormauer gegen Frankreich biente. Im Uebrigen verfuhr fie bisweilen gegen bie Rationalitäten hart bis jur außerften Schonungelofigfeit, wie 3. B. gegen bas fleine Griechenland, beffen Flotte ihr ein Dorn im Muge mar. Gelbft ber als Lord Feuerbrand verfdriene pfiffige Balmerfton ftachelte bie Rationalitäten nur auf, um heimtudifd feinen fontinentalen Rollegen Berlegenheiten und Merger zu bereiten; weghalb er, fobald die Mufgeftachelten Ernft machten, Die Nationalitäten ftets im Stiche lief, um fie burch die beilige Alliang abwürgen zu laffen. Daber mar Lord Balmerfton nicht zu vermögen, 1830 mit Louis Philipp vereint zu Bunften bes polnifchen Aufftandes zu interveniren. Ebenfo bemubte fich mabrend bes ungarifden Aufftandes Bulety, ber Befandte Roffuthe, vergebene, bei Balmerfton Anerkennung, Behor und Gulfe ju finden. Auch wurde vom Brafibenten ber frangofifchen Republit die Expedition gegen die romifche Republit im Ginverftanbniffe mit ber englifden Regierung unternommen. (S. Parliamentary Debates.)

Wie hätte auch die englische Regierung in ihrer äußern Politik aufrichtig dem Nationalitäts-Prinzipe huldigen können?! War doch England selbst aus ganz heterogenen Nationen zusammengewachsen. Abgesehen von den vorgeschichtlichen Einwohnern Europa's, über die nicht viel mehr als Bermuthungen herrschen, hatten sich in England mit den Kelten die Römer, dann die Sachsen und Angeln, hierauf die Dänen und endlich die Normanen vermischt. Zu diesen Mischlingen waren die Schotten und Pitten herangezogen und nach und nach mit ihnen in ein einziges Staats-leben verschmolzen worden. Während im Königreiche Wales noch jetzt in Kirche und Schule sich die Sprache der Einheimischen erhalten hat, ist die englische Sprache das vielseitigste Mixtum compositum von der Welt. Aehnlich steht es hinsichtlich der Religion: denn mit Ausnahme

ber nordameritanifchen Bereinigten Staaten gibt es fein Land, in welchem fo viele religiofe Getten wuchern. Geit vierhundert Jahren ift Irland unterworfen, bedrudt und ausgebeutet, und wenn auch im Jahre 1800 burch wiederholte Auflöfung und vielfache Bestechung und Bahlfalfchung es gelungen ift, bas gefonderte irlandifche Parlament abzuthun, fo befunden bod unaufhörliche Aufftande unwiderleglich, daß bas irlandifche Bolt noch nicht englisch nationalifirt worden ift. Ferner beherricht England Indien, wo eine gablreiche Ration auf das Mergfte gepeinigt und ausgeplündert wurde. Cobann entfendet es feine Miffionare in alle Beltgegenben, um erft mit Bibeln, und hierauf mit Ranonen gu fei= nem Bortheil die Segnungen ber europäischen Bivilisation zu verbreiten. Rachbem die ameritanifchen "Bilben" aus ben englifchen Rolonien gehett ober vertilgt worden find, wird jest bie nämliche Bivilifations-Methode der Nationalifirung mit ben Eingeborenen Auftraliens, ben Maoris von Reufceland und am Rap vorgenommen. In Europa felbft befaß England im Widerfpruche mit bem Nationalitäte- Pringipe Belgoland, Berfen, Buernfen, Bibraltar, Dalta und bis auf bie neuefte Beit die ionifchen Infeln; wogn noch tommt, daß die Portugiefen feit bem Abichluffe bes portugiefifch-englischen Sandelsvertrages im Anfange bes vorigen Jahrhunderts fo gut wie in englischer Abhängigfeit lebten.

Unter folchen Umftänden konnten die englischen Staatsmänner wohl mitunter mit dem Nationafitäts-Prinzipe kokettiren; allein sie waren viel zu schlan, zu erfahren und zu verständig, um jemals an eine ernste Durchführung desselben zu benken. Nichts bestoweniger bildete in der herben Zeit unerdittlicher Reaktion die englische Politik zu der Politik der heiligen Allianz einen wohlthuenden Kontrast, gleichwie das freiere Leben im Innern Englands dem jungen ungeduldigen Europa als ers muthigendes Beispiel diente.

# Viertes Kapitel.

#### Das Rationalthum des alten Bonapartismus.

Obwohl jener gewaltige Mann Napoleon Bonaparte, von bem ber erste Name auf griechischen, ber zweite auf italienischen Ursprung deutet, nicht aus dem Innern Frankreichs, sondern von Korsika stammte, ward bessenungeachtet sein Andenken mit dem französischen Nationalthume eng verwebt. Derfelbe hatte sich, um mit Lenan zu reden, als hero aus

Stürmen losgewunden. Einst Schüler und eifriger Bewunderer Robespierre's trat er die Erbe und herrschaft an, welche sein Meifter aus Ungeschid und Beschränttheit eingebugt hatte.

Es ift oben bargethan worden, daß die fiegreiche Bewegung bes britten Standes die frangofifche Ration gebar und bag ber Burgerfrieg burch die Einmischung bes monarchischen Auslandes in einen National-Rrieg umichlug. Robespierre hatte fich nicht über ben nationalen Stanb. puntt von Rouffeau's Contract social erhoben, und fein Demotratismus obichon er manchmal verworrene Beltftreiflichter ausftrömte, nahm fich einen fehr engen Standpunft des romifden und griechifden Alterthums jum Mufter. Robespierre wußte fo wenig, daß die Urfraft ber Revolution in der Emangipation bes Burger- und Bauernftandes wurgelte, baf er fich vielmehr fortwährend in illuforifden Abstrattionen bewegte, Menfchen in Gute und Bofe eintheilte und mit ber republifanifchen Tugenb Ernft machen wollte. Fortwährend von ber realen Belt auf thatfachlichen Unrichtigfeiten ertappt, verfiel er in bie fchreiendften Wiberfpruche: woher es benn tam, bag ber Beantrager ber Abichaffung ber Todesftrafe ein paar Jahre nachher die Buillotine im Lande umberfahren, bie Ranonaben, Fufilladen und "republitanifden Sochzeiten" vornehmen laffen mußte, und bag ber nämliche Mann, welcher bem allgemeinen Stimmrecht im Anfange ber Revolution eine warme Lobrebe gehalten, fpater die ftrengfte Diftatur ausubte. An feiner Unflarheit, an bem fortmahrenden Biderfpruche feiner fanatischen Traumwelt mit der wirklichen Belt, ging Robespierre ju Grunde, und faum hatten die geheimen Agenten ber monarchifchen Rabinette nach Saufe gemelbet, bag er nun Ronig von Franfreich werben wurde, ale ber Belb bee Tages, weil er "nicht reiten gelernt" hatte \*), bem ftaatsmännischeren, aber blafirten Danton auf bie Buillotine nachfolgte.

Die ganze Entwickelung bes großen Drama's brängte barauf hin, bie herrschaft über Frankreich einem Manne bes Sabels zu überliefern, nachdem ber Mann bes Fallmeffers unter sein eigenes Rettungs-Instrument gerathen war. Die zerfahrenen innern Zustände bedurften eines organisatorischen Talentes, welches, um Ruhe für die Entwicklung der neuen Eigenthumsverhältnisse zu schaffen, die Strenge und das Blut

<sup>\*)</sup> Als Robespierre am Tage seines Sturzes sich des Stadthauses bemachtigt hatte, riethen ihm seine Freunde im fritischen Augenblick, ein Pserd zu besteigen und sich dem Bolke zu zeigen; allein Robespierre antwortete, er habe nicht reiten sernen. S. Villaume, l'histoire de la révolution française. Paris 1850.

nicht fcheute, mahrend nach Augen für die noch immer angegriffene Republit ber Schut eines ausgezeichneten Felbherrn nothig mar. napoleon Bonaparte hatte bas Blud, bag er beim Beginne ber gewaltigen Begebenheiten noch jung gewefen war. Denn im Beere geborgen, tonnte er beobachten, ohne fich in ben Borbergrund ju brangen, vermochte aus ben Gehlern Anderer ju lernen, ohne feinen eigenen Ropf ju risfiren, und hatte genng Beit vor fich, um zu warten, bie ber Sauptfturm im Innern fich ausgetoft und bis die regierenden Abvofaten ihre Unfabigfeit bewiesen hatten. Wie jeben anbern Mann machten ihn bie Zeitumftanbe fertig; aber ba bie Borgange, welche feinen Charafter bilbeten, fich ihm in martiger Ronfequeng ohne irre leitende Beimifchung von Rebenum= ftanden entwidelten, wurde er mehr als Undere ein Mann aus blantem Bug. Das ftarte Bervortreten ber europäifchen Bufammenhange ftreifte von ihm die nationalen Bornrtheile ab und feine agyptische Erpedition erweiterte noch unendlich ben ichon geflarten Scharf- und Fernblid. Bahrend ber 3bealismus bes frangofifden Bolfes in bem Dage abnahm, in welchem fich die neuen Eigenthumeverhaltniffe fonfolidirten und ent= falteten, machte bas Schlachtenglud Rapoleon jum nationalen Lieblinge und fnupfte an feinen Ramen ben höchften Ruhm Frankreiche. Dur fo tounte er feinen Staatsftreich magen, nur fo biefes Bagnif, bas fonft ein Berbrechen gegen bie Ration geblieben mare, burch bas allgemeine Stimmrecht legalifiren laffen. Dem Erfolge ftimmt immer bie große Menge zu, mare es auch nur ber abentenerliche Erfolg eines Cartouche ober Schinderhannes!

Bas bisher als begeisternde Ibee die Gemüther des Bolts erregt hatte, fräftigte sich unter Napoleon Bonaparte's Regimente als staatliche Organisation. Er schmiedete die Nation erst fest zusammen. Freilich schwand dabei die scheindar freie Beweglichkeit der vorher losgelassenen, wild umher treibenden Faktoren; denn die Bewegung kühlte sich ab, ihr heißer Fluß gerann in seste Form und Alles gestaltete sich unter der Leitung des kundigen Imperators zu Kamps und Herrschaftsmitteln. Aber gleichwohl vertrat Napoleon I. noch die frische, in Frankreich zuerst erschienene Neuzeit. Spielte er mit Nationen wie mit bildsamem Thone, der bald in diese, bald in jene Figur gesnetet wird, standen seine Füße doch nur sest auf dem nationalen französsischen Boden, weil dieser allein rein die Neuzeit darstelle. Erst als er über seine eigene Person die Nation und die Ideen, die ihn groß gemacht, ganz vergaß, da kam er zu tiesem Falle. Er wollte zuletzt nur noch eine große Dynastie begründen und zwar sollte diese seineswegs bloß Gerrscher für Frankreich liesern,

fonbern über Europa gebieten und vermittelft ber befeffenen europaifden Macht die Berrichaft über die gange Erde anbahnen. Er war nicht im Entfernteften bei feiner europäifchen Organifation auf bas Rationalitäte Pringip bebacht; im Wegentheil mußte ihm basfelbe lacherlich vortommen und ihn bei feinen großen Entwürfen ftoren. Wenn er jedoch Stalien narrte, mit Illyrien fpielte und Polen benutte, fo gefchah es, weil ber 3med bas Mittel beiligte. Satte er nun aufrichtig und rudhaltelos bie Errungenichaften ber frangofischen Revolution über Europa verbreitet, ohne Onnaftie maden zu wollen, fo wurde er, anftatt gemach feine Rraft abzufdmachen, ftatig und ficher an Starte gewonnen und Europa, beffen Bewohner im Grunde boch bloß eine einzige Familie (nach Begele Ausbrud) ausmachen, eine innerlich und organisch wohlbegrundete Ginheit gegeben haben. Aber bie mechanische Bewalt, Die lebenslofe Ginheit, Die perfonliche Ueberhebung untergruben feine Dacht. Be mehr er feine Autorität erweiterte, je mehr alte Buftanbe er fich im Bege fteben lieft und je mehr ferner feine Berrichaft eine rein perfonliche wurde: befto mehr bedrohte ihn ber alte nationalismus ber angeftammten Treue und Religiofitat, befto mehr verlor er fich in Abenteuerlichfeiten und befto mehr fcwand unter ihm ber fefte Grund, auf bem er beimifch war und bem er feine Rraft entlehnt hatte. Bahrend er nichts bleibendes Drga= nifches in Europa fcuf, hatte er fich auch in Frantreich, beffen Rinber er nur noch feinem Chrgeig zu Taufenden opferte, entnationalifirt. 3mar blendete ber außere leere Glang bas nationale Borurtheil bes Daffenftolges eine Zeit lang; allein bas Bolt findet, wie napoleon im Unglud befannte, gulett immer bas Richtige beraus. Go erlag er ber fantbifchen Rriegführung ber Ruffen, bem religiofen Fanatismus ber Spanier, bem Golbe bes ftaatefculbenreichen Englands und bem nationalfriege ber Deutschen.

Indest blieb im Munde des französischen Bolts und in den Liebern eines Beranger der Name Napoleon's I. gleichbedeutend mit dem höchsten nationalen Ruhme, und die glorreichen Erinnerungen, die sich an ihn tnüpften, waren um so lebhafter, als das Ausland ruhmlose Herrscher auf den Thron gebracht hatte und selbst der Bürgertönig Louis Philipp Frankreich nicht aus der Rullität herauszuheben sich getraute, in welche es die heilige Allianz und die Wiener Berträge gebannt hatten.

## Fünftes Kapitel.

#### Das Nationalthum bes neuen Bonapartismus.

Der bumpfe Frieden der heiligen Allianz tonnte nicht ewig währen. In Frankreich wo die Last der Reaktion am Meisten drückte, erfolgte 1830 der erste Ruck, der die Bourbonen vom Throne warf, und 1848 der zweite, welcher, an die Erinnerungen von 1789 anknüpfend, auch die Orleans beseitigte und mit dem kurzen Uebergange der Republik zur Wiederherstellung des Kaiserreichs führte. Der Ruck von 1830 war nur das ferne Wetterleuchten von 1848 gewesen. Nebenher lief der galizische Ausstrand, die österreichische Konsissation Krakan's und der Sonderbundsekrieg der Schweiz, sowie die Gährung in Italien. Wie das Gleichgewicht der heiligen Allianz war die Bewegung von 1848 europäisch. Daher mußte das Kaiserreich, welches aus ihr hervorging, gleichfalls europäische Bedeutung haben.

Die frangöfische Republit von 1848 faßte fich burch ben Mund bes Girondiftenfreundes Lamartine wieder national auf, fo baft fich die Borficht ber englischen Staatsleute, das Frembengefet in ber Form ber peace-bill wieber hervorzusuchen, ale unnit erwies. Der an die Spite Frantreiche gelangte Dichter verfündete aus poetifcher Beltauffaffung den Böltern Frieden und Gintracht. Alfo trat auch ber neue Imperator, ber breifache Staatsftreichshelb, welcher bas gegen bie Republit als ihr Brafibent verübte Berbrechen nach bem Borgange feines Ontele burch bas allgemeine Stimmrecht heiligte, die Berrichaft mit bem ichonen Musfpruche an : L'empire c'est la paix. Bas ware aber aus ber Republit, hatte fie langer gedauert, wol geworben? Richts Anderes als ber europaifche Revolutionsfrieg. Denn fie founte - wenn auch mit etwas Diftatur - blog bann andauern, wenn ber Innifampf von Baris in ben Sieg ber Sozialiften munbete. Diefe aber hatten nicht nur jur Durchführung ihrer 3been, benen feineswege mit Proudhon's national-Bant gedient war, die Eroberung Europa's nothig gehabt, fondern fie murben auch umgefehrt gegen fich alsbald wieber eine europäische Roalition im Felde gefehen haben. Ebenfo fonnte bas neue Raiferthum, wollte es fich am Leben erhalten, nicht gang umbin, die ihm bon Franfreich verliebene Macht im Ginne ber europäischen Ginheit zu verwenden.

Weit bavon entfernt, aus eigner Kraft auf ben französischen Thron gelangt zu fein, verdantte Louis Napoleon feine Erhöhung hauptfächlich feinem mit dem Ruhme Frankreichs verknüpften Namen. Nicht blos bas heer, fondern der gemeine Mann erwartete von ihm glanzende Thaten, und diefe Erwartung war um fo tiefer, ale Louis Philipp's Regierung ruhmlos gewesen war und ruhmlos geendet hatte. Bor allen andern verstangten aber die Offiziere der Armee Beschäftigung.

Ein Raifer, ber fich auf bie friedliche Entwidlung Franfreiche befchranten wollte, mußte in ber allgemeinen Achtung finten; er ware nicht mehr ale ein Sprogling bes gefturgten Konigthume und wurde fich fcnell genothigt feben, von jener Sobe, Die fur Die Spite Europa's gehalten wird, berabzufteigen. Denn wenn bas Raiferreich halbmege eine vernünftige Bedeutung haben foll, fo muß es, wenn auch mit perfonlichem Intereffe gefälicht, wenigstens einigermagen bie einheitliche Organifation ber ihm ju Grunde liegenden Revolution, die jum Ausgleichen ber europaifchen Unebenheiten geschaffene Dittatur ber Demotratie, fein. Gin anberer Raifer antiquirt fich felber. Db nämlich Dittator, Protettor ober Raifer genannt, muß ber aus einer tiefgehenden Bolfebewegung fams mende und mit Allgewalt belleibete Dann, ben noch bagu bas allgemeine Stimmrecht abfolvirt hat, einzig die Grundgebanten feiner Beit verwirflichen und, auftatt nur auf die Grundung einer Dynaftie bedacht au fein, vielmehr fich und fein Alles ber an ihn gefnüpften Weltwende jum Opfer bringen.

Allerdings bedeutete bas Raiferreich für bas Innere Frantreiche ben Frieden, benn es fchlog gewaltfam, vermittelft ber Golbaten= und Poligei-Rohorten und geftutt noch außerdem auf ein Beamtenheer von einer halben Million Mann, die innern Barteitampfe ab. Allein die fich immer wieber ansammelnde innere revolutionare Rraft laft fich nur bon Angriffen auf bas Raiferthum felbft gurudhalten, wenn fie ber Raifer, indem er hierdurch feine ftrenge Unterbrudung aller Freiheit gewiffermagen rechtfertigt, im Dienfte ber Revolutionsgebanten nach Mugen berwendet. Das allgemeine Stimmrecht fchutt ihn nur, fo lange als er im Sinne ber bestimmenden Dehrheit handelt, wenn er feine Thaten als gunbenbe Blige ber ihn tragenden Menge in bas frembartig organifirte Europa ichleubert. Gelbft ber ruhmreiche Rapoleon I. fiel, ale er bie in - bas Strombett ber faiferlichen Politit abgeleitete und icheinbar ohnmachtig geworbene Revolution gar nicht mehr berücksichtigte und ale fich die Begierde nach Grundung einer Sausmacht falfchend zwifden ihn und feine große geschichtliche Diffion gedrangt hatte. Rational muß ber Raifer wohl fein, aber feine Nationalität barf nicht einer vergoldeten tauben Ruß gleichen; fie muß innern Behalt haben, und hat barin gu befteben, bag er ber in Franfreich unter allen europäischen Ländern am Reinften

und Konfequentesten erfolgten Entwidelung ber Neuzeit mit dem Schwerte Bahn bricht. Leider war der neue Kaiser in der üblen Situation, daß bei der Revolution, die er beerbte, die belebende Idee des Sozialismus nicht vollständig hatte transpiriren tönnen, sondern daß diese der Nation in den Gliedern steden geblieben war. Er sonnte unter diesen Umständen, wenn er nicht wieder die Revolution zum Rachtheile seiner hoffnungsvollen Dynastie entsesseln wollte, nach Außen nichts vollständig Reues tragen. Insosern bedeutete allerdings das Kaiserreich den Frieden.

Deshalb war das zweite Kaiserreich bei Weitem mehr, als das erste, die Ausbeutung der Demokratie für selbstische Zwede. Zu diesem Behuse mußte auf der einen Seite strenge Gewalt, verkörpert im trefslich geschulten Polizeis, Beamtens und Soldatenheere, gehandhabt, und andrerseits das Bolksleben — denn das Kaiserthum ist der Niederschlag des Idealismus — auf materiellen Erwerd und auf die katholische Religion, auf Serz und Magen, beschränkt werden. Ieder geistige Aufschwung war niederzuhalten, weil das römische Zäsarenthum kopirt werden sollte. Naspoleon III. versuchte also wieder die Gründung der Dynastie, die schon Napoleon I. erstrebt hatte. Was Cäsar nicht vermocht, gedachte Augustuszu vollbringen.

Um die Geistlichkeit zum gefügigen Werkzeuge zu machen, wurde in Rom der Papst unter Schutherrschaft gestellt und die sprische Expedition unternommen. Damit das Heer Beschäftigung hatte, Handelsanstnüpfungs- und Kolonisations-Punkte zur Ableitung der Revolution entsständen, und der öffentliche Geist sich divertirte, wurden kriegerische Unsternehmungen nach China, Cochin-China, Afrika und Mexiko in's Wert gesetzt. Um jedoch zu verhüten, daß die Nation nicht frühzeitig der Therannei überdrüssig würde, gab es im Innern Entwässerungen, Berkehusshebungen, Bauten, Schein-Konstitutionalismus, Schein-Oppositionspresse und in unbestimmter Ferne die Aussicht auf endliche "Krönung des Gebäudes mit der Freiheit."

Napoleon III. ließ sich bei seiner Politif burch den Einen Gedanken leiten: sich und seiner Familie in Frankreich den Thron zu sichern und die Aera der Revolutionen zu schließen. Wenn der demokratische Geist der französischen Nation im Innern behufs der Aufrechterhaltung der kaiferlichen Herrschaft gesesstellt und niedergehalten werden mußte, so schienes gerade, um gewaltsame Ausbrüche der revolutionären Leidenschaft zu verhüten, unbedingt nothwendig, dem Nationalgefühl zu schmeicheln und dem Bolke wenigstens nach Außen für das im Innern verödete und brachliegende politische Leben einigen Ersatz zu bieten. Bon Zeit zu Zeit

einiger Schlachtenruhm, gewonnen in ungefährlichen furzen oder von Frankreich entfernten Kriegen, follte die Gedanken des Boltes beschäftigen, ben Kaifer in den Angen der nationalskolzen, denkfausen Masse heben und durch fortgesetzte Aderlässe die Mannbarkeit und übersprudelnde Kraft der Franzosen abschwächen. Erwarteten doch die gemeinen Leute vom Ressen ein Anknüpsen an die ruhmreiche Politik des Ontels, welcher die Errungenschaften der ersten Revolution gegen das ganze mittelalterliche Europa vertheidigt und dem französischen Namen großen Respekt erworben hatte! Um seiner selbst und um seiner Familie willen mußte Louis Napoleon handeln. Daher konnte an der unthätigen äußern Politik, wie sie Louis Philipp und nach ihm die Republik eingeschlagen hatte, nicht sestgehalten werden.

Rapoleon III. handelte alfo im Beifte Rapoleone I. , nur verfuhr er viel behutfamer - vielleicht zu behutfam; ein Berfahren, wogu ibm die Abstumpfung ber fruhern großen Gegenfate in Folge ber weiteren europäifchen Entwidlung und ber Umftand, bag feit ber Berrichaft feines Onfele bie Revolution in Europa die Runde gemacht hatte, ben Sauptanlaß geben mochte. Much ber erfte Napoleon hatte fortwährenb feine Friedensliebe verfichert und Beweife feiner Uneigennntsigfeit und Mäßigung gegeben, vorausgefett, bag hierdurch feine Berrichafteplane eher geforbert als gefährbet wurden. Das Mufgehen Franfreiche in ber Berfon bes Raifers, die Ableitung und Berwendung der Revolution im Dienfte feiner Berrichaft und die erfte Rolle in Europa waren alfo auch jest noch, wie früher, vom Raiferreiche ungertrennlich. In Diefem Ginne allein wollte Louis Rapoleon die frangofifche Ration vertreten und infofern murbe auch bas Rationalitäte Pringip bom nenen Raifer bei feiner außern Politif zu verwerthen gefucht Louis Rapoleon ritt fonft auf teinen Bringipien herum, fonbern bulbigte ale praftifcher Bolitifer ber "Logit der Thatfachen." Doch war er bemuht, herrschende Borurtheile fich zu Rute zu machen.

## Sechftes Kapitel.

Die nationale Seite der westmächtlichen herzlichen Alliang und des Krimfrieges.

Durch Ueberlieferung und Bolfeabstimmung, freilich nicht ohne bie enticheibende Silfe eines Staatsftreiche, reprafentirte Louis Napoleon Die frangofifche Ration. Auf den Mangen nannte er fich : "Raifer ber Frangofen von Gottesquaden" (refpettive ben Staatsftreich) "und burch ben Willen bes Bolfes" (refpeftive bas allgemeine Stimmrecht). 218 Emporfommling fand er unter ben europäifchen Berrichern, Die alle bloß fraft bes fürstlichen Erbrechte und ber bemfelben zu Grunde liegenden Gnabe Gottes exiftirten, vereinzelt ba. Die bescheibene Stellung eines bis auf Beiteres Gebulbeten vertrug fich einestheils wenig mit ben Afpirationen auf endgiltige Gründung eines Berricherhaufes und anderntheils fonnte fie auch ber ruhm= und ehrbedürftigen frangofifchen Ration nicht jufagen. Die Dulbung ber Gegenwart mahnte an die Unficherheit ber Bufunft. Berlangte aber Louis Bonaparte mehr als Dulbung, fo mußte er fich Refpett verfchaffen und fich gefürchtet machen. Sierzu mar es no= thig, daß er ben ihm ichon bei feiner Beirat entgegentretenben Stola ber alten Berricherfamilien brach, indem er fie auf alt-noble Manier burch Schlachten bemuthigte.

Indeß fah er ein, daß er, wofern er nicht ben in Banden gelegten revolutionären Geift wieder freimachte, in einem allgemeinen europäischen Rampfe, wie schon sein Ontel in Erfahrung gebracht, unterliegen müßte. Deghalb spähte er nach Bundesgenossen, nach gelegener Zeit und nach einem geeigneten Kriegsschauplate. Mit andern Worten wollte er nun den unvermeidlichen Kampf verhindern große Dimensionen anzunehmen. Er rechnete babei auf die Beschränktheit der Staatsleute aus der alten Schule, welche in Desterreich und Preußen mehr für die Reaktion im Innern ihrer Staaten, als für die ungeschmälerte Machtstellung im europäischen Gleichgewicht Sorge trugen.

Beil nun die englische Politik ebenfalls vereinzelt dastand, war ein Bund zwischen den Regierungen Frankreichs und Englands sehr nahe liegend. Derselbe wurde auch bald als die Berbrüderung der beiden grossen Nationen und als die einzige Garantie des europäischen Rechts, des wirklichen Gleichgewichts, des Fortschritts, des Friedens und der Gesittung geseiert. Beide Nationen waren unter allen europäischen Bölkern

in induftrieller Sinficht am Beiteften entwidelt. Bei beiben hatte bie "civilisation" am tiefften Burgel gegriffen. England mar bie bedentenbfte Seemacht, Franfreich bie ftartfte Landmacht. Louis Rapoleon brauchte bas englische Gold zur Musführung feiner Entwurfe, umgefehrt tonnte bie englische Ariftotratie bie frangofischen Baffen gebrauchen. Ferner mußte die Miliang ber Baffen die Miliang bes Sandels, ben Fall bes frangofifchen Schutzoll-Sufteme und das Auffchließen neuer Martte in der Rahe und Ferne nach fich giehen. Durch den innigen Bund bes frangofifchen Raifers mit ber "Nation", welche die Nationals Defonomie gleichsam geboren und zu einer allfeitig verzweigten Braris ausgearbeitet hatte, murbe bie repreffive Rraft ber faiferlichen Regierung gegen bie europäifche Tragweite ber fozialiftifden Beftrebungen bes frangöfischen Boltes fehr verftarft und somit ein Rugen erzielt, welcher ben "obern gehn Taufend" Englands außerft erwünscht mar. Mus ber englifchen Alliang entfprang für den frangofifchen Emportommling obendrein ber Bortheil, baf er, wenn die englische Ariftofratie - die ftolgefte bes Erbenrunds - ihn als ebenburtig anerfannt, ichon hierdurch an Unfeben machtig gewann, gleichwie auch feine Bolitit burch bas Bundnift mit bem freifinnigen englischen Gemeinwefen einen liberalen Anftrich gewann. Um die Alliang recht popular zu machen, erschien er 1854 in England, hielt einen Umgug durch die Strafen Londons, verfehrte mit ber Bourgeoifie im Renftallpalaft ju Gubenham, und große Blatate an ben Strafeneden ber Metropole, fowie die Leitartifel ber Times forberten bas Bolf auf: Englishmen, give a hearty welcome to our august ally, the emperor of the French!

Das Ergebniß der herzlichen Allianz war die Bestegelung derfelben mit dem Blute der beiden "Nationen"; es zeigte sich als der Krimtrieg oder der Kampf gegen den Ezaren, den Oberherrscher, welcher stolz den französischen Kaiser mit den ami betitelt hatte. Der von der Revolution underührt gebliedene Ezar nämlich, welcher Desterreichs Regierung in Ungarn gerettet und hinter Preußens Königshause schirmend in Boten gestanden hatte, galt jest mehr denn jemals als der allmächtige Beschützer der europäischen Legitimität und war durch die allerwärts glücklich erfolgte Reaktion zu einem solchen prestige gelangt, daß die Zeitung Times, das wetterähnlich veränderliche Orasel der englischen "disentlichen Meinung", sich zu dem Ausspruche veranlasst fand: Europa werde nur noch von Obersten in russischer Unisorn regiert. Den überwiegenden Einfluß des Ezaren und damit die Macht der heiligen Allianz zu brechen, war — abgesehen von dem zu erwerbenden Nationalruhm —

für Louis Napoleon ber Sauptzwed bes Rrimfrieges. Die bedrohte 3n= tegrität bes türfifchen Reiches bot ihm ben fchidlichen Anlag.

Bar für die englifche Regierung, beren Ginflug in fontinentalen Fragen bisher faft gleich Rull gewesen war, in abnlicher Beife, wie für ihren Berbundeten, der Rrimfrieg eine Geltendmachung ihrer Großmachtftarte und follte nebenbei ber Rampf ben gefährlichen affatifchen Rivalen, welcher bas Mittelmeer in Befchlag zu nehmen und Europa au umflammern brobte, empfindlich bemuthigen; fo war fur den frangofifchen Raifer bie Dieberlage bee Czaren gerabezu eine Lebensfrage. Der gefrantte imperialiftifche Nationalftolg burftete nach Rache fur die Ries berlage bei Baterloo. Ueber napoleon I. war einft bas Unglud in Rufland hereingebrochen, und an diefes Unglud im weitern Befolge hatten fich jene Bertrage ber beiligen Alliang gefnupft, welche die Rapoleoniden auf ewig vom Throne Franfreichs ausschloffen. Diefe Bertrage bestanden in Europa noch öffentlich ju Recht. Bugleich eine große Demuthigung und Berabfetjung ber frangofifchen Ration enthaltend, mußten fie mit bem Schwerte burchhauen und burch ein neues europaifches Bertragsrecht erfest werben. Denn wurde die alte, vom Cgaren geführte Reaftion nicht gehemmt und eingeschüchtert, fo mußte die weis tere Entwidlung ber europäischen Rabineteverhaltniffe eine Roalition gegen ben Bonapartismus und ben Berfuch einer zweiten frangofifchen Reftauration zuwegebringen. Der dem Czaren ftreitig gemachte Schluffel bes heiligen Grabes war ber Schluffel ju ben Tuilerien. Alfo war unter nationaler Schale der Rrieg in feinem innerften Rerne ein Rabinetsfrieg. The present war is a war of statesmen, fagte bamals Lord Ellenborough im englischen Oberhaufe. Beibe Berbundete - Balmerfton und Louis Rapoleoen - fuchten einander möglichft zu benuten; benn Berglichfeit ber Bundniffe gibt es bei folden gewiegten Staateleuten nicht. Dazu ift auch bei ber englischen Ration felber, beren Sprachgebrauch zwifchen "flug" und "weife" bezeichnend genug ichon längft feinen Unterschied mehr fennt, von berglicher Bemuthlichfeit faum die Rebe.

Während die englischen Staatsleute durch den Krimkrieg sich im Rathe Europa's geachtet machten, setzte sich Louis Bonaparte durch densselben erst auf dem Throne recht fest. Den Czaren ließen die Freunde schmähslich im Stiche. Denn Desterreichs Regierung begnügte sich mit bewaffsneter Reutralität und der König von Preußen pries das "goldene Füllshorn des Friedens." Einzeln wollte und konnte Louis Napoleon die Macht seiner Feinde brechen. Auf diese Weise zeigten nicht blos die westsmächtlichen Bassen, sondern auch die französische Diplomatie ihre Uebers

legenheit. Im Parifer Frieden, der 1856 den Krimtrieg abschloß, wurden zum ersten Male die Berträge von 1815 seit 40 Jahren bei Seite gesetzt, indem der Napoleonide in die europäische Fürstenbruderschaft vertragsmäßig aufgenommen ward. Demnach war er durch jenen sogenannten Zivilisationskamps, der lant der englischen und französischen Zeitungen für Necht und Freiheit gesührt wurde, nicht blos viel populärer in Frankreich, sondern auch legitim bei den europäischen Fürsten- geworden. Die nationale Seite der westmächtlichen Allianz hatte Privatzwecken zum Aushängschilde gedient, und die flüchtigen Ungarn, die Polen, sowie andere Revolutionäre, die von der weitern Entwicklung des Krimkriegs eine allgemeine europäische Fenersbrunst erwartet hatten, sahen sich zuletzt vollständig in ihren sanguinischen Hossinungen betrogen.

Im Krimfriege war es Louis Napoleon gelungen, die beiden gefahrlichen Weltmächte Rufland und England gegen einander zu ftellen. Diefer Krieg, in welchem Defterreich und Preußen nicht über eine gemeinfame Haltung sich zu einigen vermochten, endigte nicht nur mit einer Demüthigung Ruflands, sondern machte auch die Schwächen des englischen Heeres offenbar und legte die Anfänge eines neuen europäischen
Rechts zu Gunften des französischen Kaifers.

## Siebentes Kapitel.

#### Der italienifche Rationalitätsfrieg.

Gleichwie im Innern Frankreichs ber Kaifer barauf halten muß, baß die alten Parteien sich nicht sammeln und zu seinem Sturze vereinigen, ebenso muß er dafür sorgen, daß die alten europäischen Mächte sich nicht gegen ihn koaliren. Darum müssen immer neue, das alte Gleichgewicht störende Fragen auf's Tapet gebracht werden. Aus diesem Grunde wurde von Napoleon III. mehrmals der Zusammentritt eines europäischen Areopags angeregt: eine schon unter den französischen Königen Deinrich IV. und Ludwig XIV. ausgetauchte Idee, die auch bei den Deutschen jener philosophisch-idyllischen Abhandlung "über den ewigen Frieden" zum Borschein gekommen ist. In ähnlichem Sinne sprach der französische Kaiser die Ansicht aus, daß wir in einer demokratischen Beriode, in welcher sich das Zusammengehörige agglomerirt, und in der Zeit der freien Allianzen leben.

Der italienische Krieg sollte auf ber im Krimfriege gewonnenen Grundlage weiter bauen. Den Krimfrieg hatte bas Recht, die Freiheit und die Zivilisation populär gemacht; den italienischen Krieg sollte das reine mit natürlichen Grenzen verbundene Nationalitäts-Prinzip heiligen.

Durch die römische Expedition hatte sich der französische Kaiser bereits in der Mitte Italiens sestgesett. Indem er sich damals zum Beschützer des nach Gasta gestückteten Papstes auswarf, zog er gegen die italienische demotratische Revolution zu Felde. Den tatholischen Mächten Desterreich, Spanien und Neapel, die ebenfalls dem heiligen Bater zu Hilse eilen wollten, war er zuvorgekommen, und zwar hatte er die neapositanischen Truppen erst durch die römischen Republikaner schlagen lassen, ehe er der römischen Republik selber das Lebenslicht ausblies. Mit dieser Intervention in den Augen der katholischen Christenheit Schutzerr des Papstes und Schirmer der allein selig machenden Religion geworden, hielt er auch das Geschick Italiens, in dessen Metropole er eine starke Beschung stehen ließ, nunmehr ununterbrochen in der Hand. Gleichwie in Frankreich bändigte er in Italien die Revolution, warf sich aber auch dabei zum Oberherrn der katholischen Mächte auf.

Allerdings war in Italien Defterreich noch fein Rival, da felbiges nicht bloß herr von Mailand und Benetien war, sondern auch auf die italienischen Herzogthümer einen großen Einfluß ausübte, beim Papste besser als der französische Befreier angeschrieben stand und sich der Sympathien des vor dreißig Jahren geretteten neapolitanischen Königs erfreute. Desterreich besaß Einfluß auf der ganzen Halbinsel. Allein die freie Entwicklung dieses Einflusses wurde verhindert durch die in der Mitte zwisschen Obers und Unteritalien stehende französische Besatung.

Das unglückliche Italien, in kleine Staaten zerfplittert und bem Walten der Reaktion preisgegeben, war jest obendrein von zwei rivalen anskländischen Mächten besetzt. Außer dem Papste, in dessen Hauptstadt das französische Heer stand, waren die beiden bedeutendsten italienischen Herrscher der König von Sardinien und der König von Neapel. Wähsend nun letzterer mit Desterreich hielt, fand es ersterer unter Cavour's staatsmännischer Leitung seinem Bortheile angemessen, den Bund Frankeichs zu suchen. Bon Desterreich war Karl Albert, der Borgänger Bistor Emanuels, 1848 auf's Haupt geschlagen worden und der Ueberwunsbene hatte die Erhaltung seines Staates einestheils bloß dem französischen und englischen Einslusse war den halbbegründeten Ausrede, daß er, um sich vor der demokratischen Revolution zu retten, den Einheitsstrieg habe beginnen müssen, zu danken. Im Krimkriege hatte der König

von Sardinien den Weftmächten ein Hilfstorps von 22,000 Mann gestellt und war hierdurch, wenn er sich auch für seinen Beistand bezahlen ließ, als handelndes Witglied in die westmächtliche Allianz eingetreten. Um unter bonapartistischer Aegide den Befreier Italiens spielen zu können, führte Cavour in Sardinien das konstitutionelle System ein und schützte die aus der Lombardei, aus Benetien und aus den Herzogthümern kommenden italienischen Flüchtlinge.

Den direkten Gegensatzt zu Sardinien bildete das Königreich Neapel. Der dortige alte König benahm sich ganz ungelehrig. Bon Louis Napoleon und Lord Palmerston mehrmals mit Drohnoten bedacht, antwortete er, um die ihm zum Borwurf gemachte Bolksbedrückung zu entsschuldigen, mit Hinweisen auf den Staatsstreich vom 2. Dezember, auf die Thrannei Louis Napoleon's und auf die Jammerlage Irlands. Da die englischen Staatsleute schon lange lüstern nach dem Besitz der Insel Sizilien waren, vermochte Louis Napoleon seinen Freund Palmerston von der Nothwendigkeit, eine durchgreisende Beränderung in Italien zu treffen, um so eher zu überzengen, als unter der schlechten Berwaltung im Königreiche Neapel, in den römischen Staaten und in den Herzogthümern der Gewerbsteiß und Berkehr darniederlag, so daß die englischen Fabrikanten und Kausleute Italien nicht als gute Absatzuelle benutzen konnten.

Den übrigen europäischen Großmächten konnte der französische Kaifer den Borwand entgegenhalten, daß er in Italien dem Ausbruche ber demokratischen Revolution vorbeugen müßte. Die Intervention behufs Abwehr einer drohenden Revolution aber mußte der Diplomatie hinlanglich motivirt scheinen, da solches Einschreiten durch die Zeit geheiligt war. Louis Napoleon sührte an, daß die italienische Anarchie, ehe sie sich selber unheilvoll organisire, in geordnete Zustände unter einem nationalmonarchischen und genug Garantie für die Aufrechthaltung der Ordnung bietenden Elemente übergeleitet werden müsse. Bon dem Ausbruche der Revolution in Italien sei Frankreich und hiermit ganz Europa bedroht; denn die Katastrophe, welche das monarchische Europa von Zeit zu Zeit heimgesucht, habe stets ihren Ansang in Italien genommen, und sei von da nach Frankreich gekommen, von wo sie sich über alle Theile des Festlandes verbreitet habe.

Italien litt an ben fämmtlichen Uebeln, an benen Ungarn, Polen und Deutschland einzeln laborirten: benn es ftand wie Ungarn unter Fremdherrschaft, war gleich Polen getheilt und ähnlich wie Dentschland zersplittert. Da also in Italien bas Nationale mehr als anderwärts mit dem Revolutionären zusammenfiel, gab es hier eine Menge nationaler Berschwörungen, an denen sich vornehmlich auch die Demokratie betheisligte. Besonders machten drei Hauptverschwörer von sich sprechen: Joseph Mazzini, der sich zwar auch mitunter gegen den französischen Raiser sehrte, aber doch sein Augenmerk vorzüglich auf die Bertreibung der Oesterreischer richtete; der sozialistische Oberst Visacane, welcher mit 400 Mann einen der kühnsten Ausstandsversuche im Neapolitanischen unternahm, und Felix Orsini, der Italien zu befreien glaubte, wenn er in Paris mit Bomben Louis Napoleon aus dem Wege räumte, nachdem Pianori mit Vistolenschüssen vergebens dasselbe bezweckt hatte. Wäre es nun der Desmokratie gelungen, sich ausschließlich des nationalen Strebens und endslich der ganzen Nation zu bemeistern, so hätte sich an der Schwelle Frankreichs eine antismonarchische Macht erhoben, welche die Franzosen mit dem Republikanismus angesteckt haben würde. Dieser Gesahr mußte vorgebeugt werden.

Das Kaiserreich absorbirt allerdings die Demokratie, allein es zehrt sie blos auf, um sich damit zu mästen und in starke Bositur zu stellen. Bon der Revolution geboren, muß es auch von ihr, indem es sie einem Berdauungsprozesse unterwirft, sein Dasein fristen. Die Mythologie läßt den Saturn seine eigenen Kinder auffressen; umgekehrt verzehrt das Kaiserreich seine Erzeuger und Anverwandten. Durch Ausbeutung der demokratischen Glaubenssätze und Stichwörter wird die Demokratie deskonzertirt, getrennt, irregeleitet und in's Berderben geführt. Aus Repusblikanern werden Monarchisten gemacht. Zu diesem Behuse pflanzte der französische Kaiser das Nationalitätenbanner auf. Dasselbe diente ihm demsnach als Sprengungsmittel nach zwei Seiten hin: sowohl gegen die alsten Monarchen als auch gegen die Republikaner.

Durch ben italienischen Krieg wurde in der That der letzte Rest der heiligen Allianz vollends aus einander getrieben. Gleichwie im Krimfriege ein Schauplatz gewählt worden war, auf welchen einzutreten weder Preußen noch Desterreich für vortheilhaft hielten, so auch blieben jetzt Preußen und Rußland vom italienischen Kampse fern, weil sie an demsselben sein unmittelbares Interesse hatten. Rußland suchte sich noch von den Berlusten des Krimfrieges zu erholen und Preußen nahm nur die nämliche drohende Stellung gegen die friegführenden Parteien an, welche Desterreich während des Krimfriegs gezeigt hatte. Als indes Preußen Miene machte, sich in Deutschland zu vergrößern, ging der italienische Krieg rasch vorüber. Der vom Kriegsglüd begünstigte Louis Napoleon begnügte sich, ohne Italien dis zur Adria zu "befreien", mit der Loss

reißung der Lombardei von Desterreich, die zu Sardinien geschlagen wurde, während er seine eigene Uneigennützigkeit und Mäßigung damit belohnte, daß er Frankreich mit einer natürlichen Grenze versah. Er erwarb nämlich das Fürstenthum Monaco und ließ unter dem Schatten der Bajonette die Savoher über ihre Einverleibung in Frankreich abstimmen, so daß durch das allgemeine Stimmrecht nun eine französisch sprechende Provinz, der zu Italien führende Alpenschlüssel, — dabei auch verschiedene Ortschaften am Genser See, die zusolge den Wiener Trattaten wegen ihrer strategischen Wichtigkeit neutrales Gebiet bleiben sollten — an das französischen Kaiserreich kam. Zwar ging in Italien dem Kaiser nicht Alles nach Wunsche, allein er erreichte doch, daß sich sein Einssluß erweiterte und daß seine ausnahmsweise Politik in Europa Regel zu werden ansing.

### Achtes Kapitel.

#### Der Uebertritt Preugens jum Bonapartismus.

Die preugifche Regierung fand fich aus mehrerlei Grunden bewogen, die bonapartiftifche Politif im Allgemeinen zu adoptiven. Erftens hatte fie ben Erfolg gefehen, mit welchem im Innern biefe Politit bie unruhigen Ropfe "gur Raifon" brachte. Zweitens war die preufifche außere Politif ber bonapartiftifden infofern verwandt, als auch fie, wie bie preußische Geschichte unwiderleglich zeigt, eine Politit bes Anneftirens war. Drittens gewahrten bie preufifden Staateleute, bag bae Rationalitate-Pringip, fobald ale man feine vollethumliche Seite heraustehrte, ein Wegenmittel gegen bonapartiftifche llebergriffe enthielt und baf folglich bei einiger Rlugheit nicht unschwer vorherzubestimmen fei, wer ber Betruger und wer ber Betrogene fein follte. Biertens mußte bas durch ben italienischen Rrieg geschwächte rivale Defterreich um feinen erften Rang in Deutschland gebracht werben. Fünftens war ber beutsche Bund in feiner alten Bufammenfugung nicht ftart mehr genug, um im Falle einer großen europäischen Erfchütterung Widerftand leiften gu tonnen: wefihalb die preußische Regierung es für gerathen hielt, benfelben nach ihrer Beife und nothigenfalls gewaltfam zu reformiren.

Schon Rapoleon I. hatte auf St. helena nach bem Berichte eines feiner Leibensgefährten feine Berwunderung barüber ausgebrudt, bag fein einziger beutscher Fürft auf ben boch fo nahe liegenden Gebanten verfallen war, seine Macht und Besitzungen baburch zu vergrößern, baß er die nationale Idee zum Aushängeschilde nahm, um alle beutschen Stämme und Staaten unter seinem Szepter zu vereinigen. Dieser Gedanke wurde endlich von Bismarck aufgegriffen, freilich aber in der Hauptsache bloß dazu benutzt, die preußischen Grenzen zu rektisiziren und die dem ostratische deutsche Einheitsbewegung zu bemeistern. Doch darüber weiter unten.

Die Erifteng bes Bonapartismus in Europa war eine nicht zu ignorirende Thatfache. Derfelbe mußte, um bei den europäischen Bufammenhangen beftehen zu tonnen, ba, wo man nicht von felbft fich feiner Erifteng affomobirte, gewaltfam reformiren. Bei ben Schlagen, bie er gegen bie alten europäischen Dachte ausführte, machte er mit Rufland ben Anfang, Defterreich fam in zweiter Linie, ber britte Schlag ichien wol Breugen jugebacht zu fein. Run hatte die Politif Stein's und Barbenberg's, die jur Befampfung bes Bonapartismus ben Berfehr gehoben und das Rationalgefühl geftarft hatte, bas Mittel ausfindig gemacht, wodurch jest eine zweite Gintehr von "Breugens tieffter Erniebrigung" abgewendet werben fonnte. Breugen adoptirte alfo in Deutsch= land bas bonapartiftifche Suftem gu feiner eigenen Sicherheit, benn auf Diefe Beife tonnte es entweder bem intendirten bonapartiftifchen Schlage ausweichen, ober, wenn dies nicht anging, gegen ben frangofifchen Raifer mit gleichen Baffen tampfen. Beil die Bendung ber preugifchen Bolitit in ihrer Tragweite am frangofifchen Sofe tief empfunden wurde, barum betonte Girardin, ber Freund bes Bringen Rapoleon, neuerbings die Rothwendigfeit, im Innern Frantreichs freiere Saiten aufzuziehen, um ber frangofifchen Politit neue Ueberlegenheit über bie Bolitit ber alten europäischen Machte zu verleihen. Der coup de liberté follte nach Girardin ein coup de pouvoir fein.

Indeß steht so viel sest, daß die unter Bismard vollzogene Wendung der preußischen Politik von dem in mancher hinsicht noch räthselhaften Agitator Ferdinand Lassalle öffentlich empsohlen worden ist. Derselbe veröffentslichte nämlich 1859 eine Broschüre unter dem Titel: "Der italienische Krieg und die Aufgabe Preußens — eine Stimme aus der Demokratie" (Berlin, Berlag von Dunder). In dieser Schrift suchte Lassalle Dreierlei zu erhärten: erstens, daß der italienische Krieg vollständig gerecht und heilig sei; zweitens, daß der italienische Krieg vollständig gerecht und heilig sei; zweitens, daß ein Angrisskrieg gegen Louis Rapoleon erst dann unternommen werden dürse, wenn Frankreich die Lombardie oder den Rhein für sich nehme, und drittens, daß Preußen nun den Einheitskrieg in Deutschland zu beginnen habe. Lassalle

erblidte im italienifchen Rriege die unerläftliche Borarbeit fur Die Ginisgung Deutschlands. Er brudte fich fo aus:

"Indem er (Louis Napoleon) die Italiener zu ihrem Kriege ermuntert und fich in feiner Broflamation verpflichtet hat, benfelben nicht gu beenden, ohne die Salbinfel von Defterreich befreit zu haben, indem er hierburch ben Ungarn bie Doglichfeit gewährt, fich ihrerfeite in Baffen au erheben, mas fie mohl zweifelsohne fpateftens mahrend bes zweiten italienifchen Feldzuges vollbringen werben, vollzieht Rapoleon eine mefentlich beutsche Aufgabe, befeitigt er burch die Berftudlung Defterreiche bie reale Schwierigfeit ber bentichen Ginheit. Der italienische Rrieg ift alfo nicht nur gebeiligt durch alle Pringipien ber Demofratie, er ift auch im hochften Grade im Bortheil ber beutichen Ration gelegen. Er ift bas Lebensintereffe ber beutschen Bolitit." - Bufolge Diefer Auffaffung nun muß "Defterreich gerichlagen, gerfett, gerftudt, vernichtet, germalmt, feine Miche muß in alle vier Winde geftreut werben," weil bie felbftanbige Beltftellung beffelben die burch fein Balliativmittel zu befeitigende Urfache bes beutschen Dualismus und ber Unmöglichfeit ber beutschen Ginbeit ift. Mit ber Berftudelung von Defterreich fallt bas befondere Breufen von felbft, wie ber Gat mit feinem Gegenfat verfchwindet. Auf porftebenbe Grunde geftust, forbert bann Laffalle Breufen jum Sandeln auf. Er gebraucht die Worte:

"Die einzige, würdige und große, ebenso sehr in den Interessen der beutschen Nation als in denen Preußens gelegene Haltung wäre solgende Sprache Preußens: ""Revidirt Napoleon die europäische Karte nach dem Prinzip der Nationalitäten im Süden, gut, so thun wir dasselbe im Norden. Befreit Napoleon Italien, gut, so nehmen wir Schleswig-Holstein!"" Und mit dieser Proklamation unsere Heere gegen Dänemart gesendet!... Wöge die preußische Regierung diesen Nationalkrieg beginnen, schnell, ohne Zaudern, allein und aus sich selbst, ohne Bundes-Intriguen — möge sie erst mit dem kait accompli des erklärten Kriegs vor den Bund treten ... Und wagten intrigante Kadinete eine undeutsche Gesinnung an den Tag zu legen, so wäre der Augenblick da, daran zu erinnern, daßschon einmal ein König von Preußen die seierliche Erklärung unterschrieben hat: ""Jeder deutsche Fürst, der dem Aufruf zur Befreiung des Baterlandes nicht Folge geben wird in einem sierten Zeitraum, wird mit dem Berlust seiner Staaten bedroht werden!""

Unter ben verschiedenen Wegen, die zur Berftellung ber beutschen Ginheit betreten werden tonnen, mahlte also Laffalle ben preußisch-monar-fchifchen und empfahl ihn als ben einzig prattifchen für alle Unhanger

ber beutschen Einheit, möchten nun biese ein erbliches Raiserthum, eine straffe Form der Föderation oder die einheitliche beutsche Republit wollen. Daß er nicht als Demotrat, sondern als preußischer Monarchist "die Stimme aus der Demotratie" erhob, darüber wurde er sich am Schlusse seinene Broschüre klar, indem er sagte: "Wenn Preußen zaudert und Nichts thut, so wird damit nur aber und aber bewiesen sein, daß die Monarchie in Deutschland einer nationalen That nicht mehr fähig ift."

Diefer Weg war aber noch mehr als monarchifch; benn er schloß die freiwillige Uebertragung des Bonapartismus nach Breugen in fich. Bismard, bedrängt vom innern Berfaffungstonflit und bedroht von der außern Gefahr der Eroberung, hat ihn sich erfieft als den einzigen Ausweg, ben Abfolntismus zu retten.

In Bezug auf die Demofratie befteht ber Unterfchied zwifden ber beiligen Miliang und bem Bonapartismus barin, bag bie beilige Miliang ale offener Feind gegen fie verfuhr, mahrend ber Bonapartiemus ale heimtudifder Freund fich ihr anschließt, um fie gu Boben gu werfen und au beherrichen. Sinfichtlich ber alten Rabinette war die beilige Miliana die Berbrüberung ber legitimen Fürften, die Achtung ihres Befitftanbes, bie Bahrung ber Rechte auch bes fleinften. Dahingegen ichnichtert bie Rabinette ber Bonapartismus mit ber von ihm zu bewältigenben Revolution ein, verlangt ihre Unterordnung unter ber Borfpiegelung, baft es beffer fei, einen Theil ber Souveranitat an ihn, ale bie gange Regierungsgewalt an die Demofratie ju verlieren, und raumt die ihm im Bege ftebenden Monarchien aus "hoberen Staatsgrunden" rudfichtelos binweg. Der Bonapartismne trägt ein Doppelgeficht, ichiebt fich wie ein Reil zwifchen zwei Beltaufchanungen und ift Riemandes Freund, mahrend er aller Belt Freund gu fein vorgibt. Er ift ein Baftarb, erzeugt in ber Umarmung ber vollenbeten Diplomatie mit ber entschiedenen Demofratie.

Für Preußen hielt es nicht schwer, zum Bonapartismus überzugehen. Abgesehen bavon, baß es seine nähere Bekanntschaft 1807—13 gemacht hatte, lagen auch in der Geschichte seiner Politik mehrere Präzedenzsälle vor. Der älteste dieser Fälle ist aus der Zeit der Reformation. Damals war nach dem Tode des Herzogs Friedrich von Sachsen in Preußen Albrecht von Brandenburg zum Großmeister des deutschen Ritterordens gewählt worden. Er strebte darnach, unabhängiger Herr von Preußen zu werden und dieses Gerzogthum auf seine Nachsommen zu vererben. Sowohl die Ordensgelübbe, als auch die Abhängigteit von den Rittern, benen er

mehr untergeordnet mar, ale fie ihm, fchienen ihm gleich unertraglich. Er überlegte fich baber, ob er ale ftaatefluger Fürft bie Lehre Luthers nicht zu feinem und feines Saufes Bortheil verwerthen tonne. Er befprach fich befihalb mit Luther, und biefer rieth ihm, fein Ordenehabit abinlegen, Die Reformation einzuführen und fich jum weltlichen Beren von Breugen ju machen. Albrecht, ein unternehmender Berr, gab bem Ritterorben alebald eine andere Beftalt. Er hob die Rechte ber Ritter auf, nahm ihre Buter weg, verachtete bie Autoritat bes Bapftes und bes Raifers, fette fein Blud und feine Ehre aufs Spiel, brach feine Belubbe und fdwor bie Religion ab, welche ale Grogmeifter zu vertheidigen er bie Bflicht hatte. Als er in Befahr tam, feine Erwerbung gang ju verlieren, folug er feinem Ontel, bem polnifchen Ronige Sigismund, eine Theilung vor, welche biefer fich auch gefallen ließ. Demnach ward ausgemacht, daß alle Städte, Schlöffer und Lander Preugens, welche laut bem zwifden bem Ronige Cafimir IV. und bem Grofmeifter von Erlichbaufen abgeschloffenen Bertrage bem Orben überlaffen worben waren, binfort bem Bergoge Albrecht jugeboren und auf feine Rinder ober, in beren Ermangelung, auf feine Bruber und Bettern vererbt werben follten.

Bas damals die offizielle Reformation war, ift jetzt die offizielle over bonapartistische Demokratie. Wie die Abhängigkeit von den Rittern so war die Abhängigkeit vom deutschen Bunde läftig. Die Aussicht, Deutschland durch Annahme der bonapartistischen Lehre unter die Herzeschaft zu bringen, war verlockend. Die Rechte der alten Ritter wurden daher ausgehoben, ihre Staaten annektirt und bedeutungslos gemacht, und das Parlament war der zweite Luther, der hierzu seine Sanktion zu ertheilen hatte. Um nicht die gemachten Erwerbungen ganz zu verlieren, wurde die Theilung der Mainlinie eingegangen. Wie sich die Mark Brandenburg zu Preußen erweitert hat, so soll Preußen Deutschland umfassen.

Fünfthalb Jahrhunderte arbeitete die Hohenzollern'sche Familie unausgesetzt daran, aus der Mark Brandenburg einen großen Staat zu
machen. Sie griff zu allen möglichen Borwänden und gebrauchte alle
Mittel, wenn diese ihr zweckbienlich schienen. Sie begab sich unter die
Lehnsherrschaft von Schweden und Bolen, sie benutzte die Resormation,
sie verbündete sich der Reihe nach mit allen Feinden des deutschen Reichs
und trug unter der scheinheiligen Maske der Sorge für die Sicherheit
Deutschlands und für die Rechte der Reichsstände am Kräftigsten zur Abschwächung der kaiserlichen Autorität bei. So lange als sie sich nicht genug
in Deutschland zu vergrößern vermochte, unterjochte sie Bolen und Deutsch-

ritter, unterwarf sie Kaschuben, Sorben, Wenden, Lithauer und Masuren. Mit Hilfe bieser fremden Erwerbungen stärfte sie durch Berschmelzung das einheimische Element, um nun in Deutschland besto nachdrücklicher um sich greisen zu tönnen. Wenn indeß Preußen seit 1815 zu den europäischen Großmächten gezählt wurde, ward eine solche Hinzurechnung doch von manchen Seiten, wie z. B. von englischen Blättern, bisweilen nur für eine Hösslichteit angesehen. Freilich schien das an den Bund gekettete Preußen, weil es unter öfterreichischem Einslusse majorisitt werden tonnte, nicht ganz selbständig. Fand sich nun, indem so viele innere und äußere Gründe für einen deutschen Staatsstreich sprachen, die Gelegenheit, eine Aenderung bezüglich der Stellung Preußens zu treffen, so wäre es vom Standpunkte der preußischen Politik aus thöricht gewesen, jene Gelegenheit nicht an allen vier Zipfeln zu erhaschen.

# Meuntes Kapitel.

#### Die prenfifche Nationalität.

Man hört sehr oft Preußen einen rein beutschen Staat nennen. Demnach wäre Preußen in der That ein kleines Deutschland. Hierbei wird zunächst übersehen, daß ein reines Deutschthum überhaupt nicht existirt, noch je existirt hat, und daß die Bevölkerung, welche die deutsche Sprache spricht, und zuerst von Karl dem Großen zusammenerobert wurde, um nicht viel weniger ein Mischvolt ist, wie die Bevölkerungen, welche englisch und französisch sprechen. Selbst wenn man aber diese Mischung nicht urgiren, sondern in der Sprache, der Religion oder den Sitten das Merkmal des Deutschthums sinden will, so hat Preußen in seinem Staate gleichwol die erforderliche Einheitlichkeit nicht auszuweisen.

Rach ben amtlichen Beröffentlichungen vom Jahre 1837 lebten in Preußen 2,102,000 Einwohner, welche bem beutschen Sprachstamme nicht angehörten, so daß allemal der siebente Preuße nicht deutsch sprach. Bon den nichtbeutschen Einwohnern waren im genannten Jahre 1,946,000 Slaven, die sich so vertheilten: zwei Drittel oder 772,000 kamen auf das Großherzogthum Posen; ein Biertel oder 517,000 wohnten in der Provinz Preußen, und ein Fünstel oder 500,000 gehörten Schlesien an, in welch' letztgenannter Provinz schon zwei Meilen von Breslau Dörfer zu sinden waren, worin die Bewohner nicht deutsch verstanden. Hierzu kamen noch 4000 Kaschuben im Kösliner Regierungsbezirke, ferner

11,500 Mähren, 10,500 Böhmen, 76,000 wendische Lausiter und 146,000 Lithauer in den Bezirfen Königsberg und Gumbinnen. Diese fremdartige Bevölkerung hat sich seit 1837 nicht vermindert. Roch im Jahre 1861 gab am 23. Mai im preußischen Abgeordnetenhause der Oberpräsident Bonin solgende Zahlen in Betress der Bevölkerung Bosens an \*): Evangelische Deutsche 453,413, deutsche Katholiten 98,910, Inden 72,219, Gesammtbevölkerung des Großherzogthums 1,411,000. Mithin betrugen die posenschen Einwohner polnischer Junge 786,458. Letztere hatten sich demgemäß von 1837 bis 1861 um 14,000 vermehrt. Ferner tonstatirte 1867 im norddeutschen Parlamente (zusolge der Berliner National-Beitung) Graf Bismard das betressende Bevölkerungsverhältniß solgendermaßen:

"Es gibt nach ber vorletten Zählung in Fosen und Westprengen unter 2,700,000 Einwohnern ungefähr 1,150,000 Polen und 1,400,000 Katholiken, Polen und Deutsche. Es geht barans hervor, daß bort auch 300,000 Katholiken beutscher Zunge sich befinden."

Borftehende Angabe Bismard's bezieht sich nur auf die Polen, und zwar nur auf diejenigen, welche in den Provinzen Posen und Westpreußen wohnen und zusammen demnach auf 2,200,000 sich belaufen. Uebrigens wird in zweiselhaften Fällen die amtliche Angabe aus Staatsklugheit immer geneigt sein, die Zahl der Deutschen nicht zu gering anzugeben. Preußen, welche jest französischer Zunge sind, gibt es gegen 40,000 \*).

Der Name Prengen ober Bo-ruffen (auch Po-ruffen) beutet ebenfalls nicht gerabe auf reinbeutschen Ursprung hin; benn die Preußen, ein Rebenftamm ber Alanen, gehörten nebst ben Benben, Banbalen und Lithauern zu ben Bölfern Sarmatiens, und als die Deutschritter von dem Herzoge Konrad, der mit den heidnischen Preußen beständig Krieg führte, herbeigerufen wurden, da war das Land Preußen nicht von einer beutschen, sondern von einer besondern sarmatischen Bölferschaft bewohnt. Zwar wanderten Deutsche ein, und trieben die Eingebornen in die Enge

<sup>\*)</sup> Bgl. Urzedowa Statystyka W. Ks. Poznanskiego i jej konsekwencye. Die offizielle Statistif bes Großbergogthums Bosen und beren Konsequengen. Bosen, 1861, 8.

<sup>\*\*)</sup> Boltaire hat berechnet, daß wegen der Hugenotten-Berfolgung über eine Million Menschen Frankreich verließen. Die meisten dieser Verfolgten flüchteten nach Deutschland, wo sie sich größtentheils naturalisierten. Auch in Preußen ließen sich viele Hugenotten nieder. (In der Gegend von Franksurt a. M. trifft man jeht noch Ueberreste französischer Kolonien, in denen sich die französische Sprache erhalten hat.)

allein es ging hierbei nicht bis zur völligen Ausrottung ber Preußen. Im Gegentheil gaben bie lettern bem von ihnen bewohnten Lande ben Namen, erhielten fich ihre Sprache und vermischten fich nach und nach mit ben fremden Einwanderern.

Der vom Pfarrer Abel Bill zu Pobeten auf Samland in prenßifcher und deutscher Sprache verfaßte und 1561 zu Königsberg in Breußen durch Joh. Deubnern gedruckte fleine Katechismus Dr. Martin Luther's ift 1821 zu Braunschweig von 3. S. Bater in dem Buche: "Die Sprache der alten Preußen" veröffentlicht worden. Der Titel diefes Katechismus lantet in preußischer Sprache:

"Stas Likuts Catechismus D. M. L. Mixkai bhe Prusiskai prastans Predickerins no tautan, Stans Langiseilingins prei Powaidint, bhe stan Maldunin enstesmu prei jaukint kai stai ismukint masi ka tenueimons enterpon ast prei tenneisson deiwutiskan. Preistesmu stas Lübi bhe Crixtisnalaiskas Kaigi stas subs en stesmu kirkis teikusnan, tenti en Prusiskan tautan laikuts wirst". (Auf beutsch: "Der kleine Katechismus D. M. L. Deutsch und Breußisch für die Landpfarrer, die Einfältigen zu unterweisen und die Jugend in demselben zu üben, damit sie erlernen mögen, was ihnen zu ihrer Seligkeit nützlich ist. Zudem das Trau- und Tausbüchlein, wie dasselbe in der Kirchenordnung jest im preußischen Lande gehalten wird".)

Das preußische Baterunser (Tawa Nouson) lautet so: "Tawa Nouson kas tu essei Endangon. Swintints wirstwais Emnes. Pereit twais Ryks. Twais Quaits audasin kagi Endangon tyt deigi nosemin. Nouson deinenuin geitien dais noumans schan deinan. Bhe etwerpeis noumas nousons auschautins, kaimes etwerpimai nousons auschautenikamans. Bhe ni weddeis mans emperbandasman. Schlait israukeis mans, esse wissan wargan. Amen.

Aus biesen, bem 16. Jahrhunderte angehörigen Proben ber preuß if chen Sprache mögen Diejenigen, welche bie Sprache eines Bolkes für das Kennzeichen seiner Nationalität halten, beurtheilen, ob die Preußen zu den reinen Deutschen gehören. Die masurischen Ländereien bilbeten niemals Theile Polens, sondern waren urpreußische Bauen (Galindien und Sudanen). Biele Tausende der überwundenen Sudaner wurden nach Samland versetzt, wo nun, gleich wie in Sudanen und Galindien, das Altpreußische gesprochen wurde. Durch die Einwanderung beutscher Bauern in Natangen und Samland entstand baselbst eine Mischevölkerung.

Die Theilung Bolens vermehrte bas ichon vorhandene flavifde Element Breugens. Gie wurde inaugurirt von bem nämlichen Romige Friedrich II., welcher auch dem beutschen Reiche ben Tobesftog gab. Nachbem berfelbe burch bie Eroberung Schlefiens eine Menge Glaven feinen Breugen hingugefügt hatte, vermehrte er 1772 diefelben noch um 860,000 faft burchgangig polnifche Einwohner, fo bag unter Friedrich "bem Großen" im "reindentfchen" Staate bas bentiche Element fich in bem flavifchen wie etwa brei zu zwei verhielt. Friedrich II. hegte befanntlich feine große Borliebe fur das Deutsche. Er berechnete fich ben Bewinn, ben ihm die Theilung Bolens einbringen mußte, fehr genan, indem er fchrieb: "Domhardt wird aus diefen (Mittheilungen) meine 3bee erfeben, und wird es barauf antommen, bag man bie Memteranfchlage macht und folde bald mit Branumeration verpachtet. Die Roften ber Regimenter wird (werben) fich belaufen, auf 580,000 Rthlr., und wenn bas Land gut abminiftrirt wirb, muß es wohl balb 1,200,000 Rthir. einbringen."

Beil aber die Polen dem Staatssädel mehr nütten, wenn sie eine höhere Zivilisation empfingen, so war schon Friedrich II. bemüht sie zu entnationalisiren. Er verordnete, daß hierbei versahren werden sollte, "wie ehedem im Kottbus'schen und in Oberschlessen geschehen." Demgemäß sollten deutsche Schulmeister auf den Dörfern und in den kleinen Städten angestellt und die Einwohner mit Deutschen "meliret" werden. Deßhalb freute er sich darüber, daß aus dem Eichselbe sich "ein Haufen" Familien in Preußen "etabliren" wollte. Doch schien es ihm nicht gut, daß die fremden Familien einzeln unter den Polen wohnten, weil sie auf diese Beise, anstatt ihrerseits die Polen zu germanistren, in dem Polenthume untergehen müßten. Sie sollten also "mitten unter dem groben und bunten Zeuge" ganze Dörfer und Kolonien bilden \*).

Als der ganze polnische Staat 1795 unter die drei angrenzenden Mächte getheilt worden war, wurde in den von Preußen erworbenen neuen Besitztheilen das preußische Landrecht eingeführt: wodurch die Polen ihr nationales Recht verloren und Preußen wurden. Das königsliche Patent unterm 30. April 1797 für die Provinz Neu-Ostpreußen lautete:

<sup>\*)</sup> Bis jum Jahre 1800 waren im Bofen'ichen 13 Kolonien, zusammen gegen 700 Köpfe ftart, zu Stande gekommen. Die Einwanderer ftammten meistens aus Burtemberg, und jede Familie tam bem Staate, wie der Bialpstoder Regierungs-Direktor v. holiche nachgewiesen hat, auf mehr als 1000 Thir. zu fieben.

"Wir verordnen also zuvörderst, baß in Zufunft, vom 1. September b. 3. an gerechnet, die in unsern übrigen Staaten eingeführten Rechte und Gesetze, sowie dieselben in dem allgemeinen Landrechte für die preußischen Staaten enthalten sind, auch in der Provinz Neu-Ostpreußen gelten und bei allen von dieser Zeit an eintretenden Fällen, Begebenheiten und rechtlichen Handlungen, sowie bei der Entscheidung aller darüber vorkommenden Streitigkeiten und Prozesse zu Grunde gelegt wersben sollen."

Um die Polen mit dem neuen Rechte befannt ju machen, wurde baffelbe nicht in die polnifche, fondern in die lateinische Sprache überfest.

Der "Befreiungstrieg" von Anno 13 brachte die 1807 verloren gegangenen polnischen Landestheile nicht an Preußen zurud, weil Harbenberg sich von der ruffischen Diplomatie überflügeln ließ.

Nachbem Preußen enblich burch die Wiener Berträge das Großhers zogthum Posen definitiv erhalten hatte, erließ Friedrich Wilhelm III. im Mai 1815 an die dortigen Einwohner folgenden Aufruf:

"Auch Ihr habt ein Baterland und mit ihm einen Beweis meisner Achtung für Eure Anhänglichteit an daffelbe erhalten. Ihr werdet meiner Monarchie einverleibt ohne Euere Nationalität versleugnen zu dürfen. Ihr werdet an der Konstitution theilnehmen, welche ich meinen Unterthanen zu gewähren beabsichtige, und Ihr werdet, wie die übrigen Provinzen meines Neichs, eine provinzielle Berfassung erhalten. Euere Neligion foll aufrecht erhalten und zu einer standesmäßigen Dotirung ihrer Diener gewirft werden. Euere persönlichen Nechte und Euer Sigenthum kehren wieder unter den Schutz der Gesetz zurück, zu deren Berathung Ihr künstig zugezogen werden sollt. Euere Sprache soll neben der deutschen in allen öffentlichen Berhandlungen gebraucht werden, und Jedem von Euch soll nach Maßgabe seiner Fähigkeiten der Zutritt zu den öffentlichen Aemtern, Ehren und Würden meines Neiches offen stehen."

Aus dieser königlichen Proklamation könnte man schließen, daß Breußen, welches solchergestalt die polnische Nationalität berücksichtigte, schon seit 1815 eine rein nationalitäten-srennbliche Politik eingehalten habe. Es wird deßhalb nicht unwichtig sein, die Beziehung Preußens zu seinen polnischen Unterthanen ein wenig weiter zu verfolgen. Es wird sich dann herausstellen, daß die preußische Politik kein anderes Interesse ennt, als das des Gesammtstaates, welcher nicht die Erhalstung der ihm untergeordneten Nationalitäten, sondern die Stärke des

Ronigthums - nach bem Grundfate: l'état c'est moi! - fich gur Aufgabe gestellt hat.

Trot ber in obiger Broflamation ausgesprochenen Achtung für bie polnifche Nationalität, wurde in Pofen bas Entnationalifirungs-Bert fcon balb in Angriff genommen; wobei die preugifche Regierung befonbere ber gerechte Tabel trifft, bag bei ben Berichten bie polnifche Sprache in ben Bintergrund gedrangt und fomit die des Deutschen vollig untundigen pofenichen Ginwohner nicht immer fehr glimpflich bebanbelt wurden. Zwar war burch bie Berordnung vom 9. Februar 1817 vorgeschrieben, bag in ber polnischen Sprache in allen folden Fallen verhandelt werde, "in welchen die Berhandlung ben Bebrauch berfelben vorschreibt." - Der Bergicht auf ein polnifches Rebenprotofoll hatte ausbrudlich ftattzufinden. - "Es genugt zu biefem 3med," beifit es in ber angezogenen Berordnung weiter, "bie in ber Berhandlung enthaltene, in beutscher und polnischer Sprache aufgenommene ausbrudliche Erflarung ber Bartei, bag fie auf bas Recht, bie Ueberfegung au Derlangen, Bergicht leiftet, ober fich bes von bem Dollmetfcher ju fubrenben Rebenprotofolle begebe." Allein einestheils bezog fich diefe Berordnung nicht auf bas gange Berichtsmefen, ba fie erft burch eine Minifterial-Berfügung vom 12. Februar 1840 auch auf Rriminalfachen ausgebehnt wurde und erft bamale bei gerichtlichen Berhandlungen aller Urt in Gebrauch tommen follte, anderntheils wurden aber auch mannigfache Rlagen laut, daß ben Polen por Bericht ber Bebrauch ihrer Sprache fclechtweg verweigert murbe.

In welchem Geifte die Berwaltung bes Großherzogthums Pofen geführt wurde, wird erfichtlich aus dem Bericht des früheren Oberprafibenten Flottwell, den berfelbe im März 1841 über feine Berwaltung bes Großherzogthums erflattete. Er enthält folgende offene Darlegung:

"Bahrend meiner Wirffamkeit vom Dezember 1830 bis zum Beginne des Jahres 1840 habe ich die der Berwaltung dieser Provinz gestellte Aufgabe dahin verstehen zu muffen geglaubt: ihre innige Berbindung mit dem preußischen Staate dadurch zu fördern und
zu befestigen, daß die ihren polnischen Einwohnern eigenthümlichen Richtungen, Gewohnheiten, Neigungen, die einer solch en Berbin dung
widerstreben, allmählig beseitigt, daß dagegen die Elemente des
beutschen Lebens in seinen materiellen und geistigen Beziehungen immer
mehr in ihr verbreitet werden, damit endlich die ganzliche Bereiniz
gung beider Nationalitäten als der Schluß bieser Aufgabe durch das
entschiedene hervortreten deutscher Kultur erlangt werden möge. Das

Gefammtwohl bes Staats macht die Berfolgung Diefes Bieles gur Rothwendigfeit, und wenn babei bie Erinnerungen und Gefühle eines Theils ber polnifden Ginwohner verlett worden, fo liegt bie Beruhigung hiernber in ber Ueberzeugung, daß die Proving babei in allgemein menfchlicher Sinficht gewinnt, und daß die Gefchichte allmab: lig alle Bolfer aus ben Schranten früherer und noch beftebender Trennungen folden Umwandlungen und neuen Umgeftaltungen entgegenführt . . . . Um Rraftigften und zugleich Billfommenften forbert bie 3mede bes Staate bie Sorge für bie materiellen ober wenig ftens von ber Dehrzahl als materiell aufgefaßten Intereffen ber Proving . . . . Sowie aber bei ber allmähligen Befchranfung ber wiberftrebenben Elemente jeder Schritt über bie nachfte Rothwendigfeit und Doglichfeit binaus, bebenflich erfcheint, fo ift jebes Schwanten in ben Berwaltungegrundfaten verberblich . . . Bas burch Bevorzugung ber polnischen Ginwohner erreicht wird, haben die Erfcheinungen in biefer Proving mahrend ber Revolution im Ronigreiche Bolen gezeigt; Diefe felbft bat gelehrt, baf ben unaufriedenen Theil ber Ginwohner feine Bugeftandniffe ober Bergunftigungen befriedigen, weil eine volltommen unbefdrantte nationale und politifche Gelbftanbigfeit ber Polen verlangt wird. . . . Allerdinge wird eine folde Offenheit der Landesregierung nicht bie Reigung ber jest ihr widerftrebenden Ginwohner gewinnen, aber bagu gibt es noch überhaupt feine Mittel; alfo mare es ungeitig, barnach ju ftreben . . . . "

Gewiß war eine folche Berwaltung nicht im Sinne bes Nationalitats-Prinzips! Im Gegentheil wurden burch diefelbe die Bunfche und Beftrebungen "eines phantaftischen Patriotismus" arg enttäuscht.

Richt minder verletzte die Polen die unterm 25. Juni 1834 erlassene "Instruktion zum Unterrichte in der deutschen Sprache bei den Schulssozietäten fremder und gemischter Zungen", wonach alle Kinder fremder Zunge in deutscher Sprache und im deutschen Sprechen, wöchenklich die obere Abtheilung in 6, die mittlere in 8 und die unterste in 12 Stunsben, unterrichtet werden sollten. Im Lesen ihrer Muttersprache sollten die Kinder der fremden Zunge nur zwei Stunden und zwar nur dann unterrichtet werden, wenn es die Aeltern ausdrücklich verlangten. Auch sollten alle Kinder, welche deutsch verständen, in allen Lehrsächern bloß deutschen Unterricht empfangen und selbst in ganz polnischen Schulen das Lautiren, Schreiben, Singen, Zeichnen und Rechnen nur deutsch betrieben werden. Beil dieses der Willsühr Thür und Thor öffnende

Schulgeset eine Menge Beschwerben hervorrief, tam im August 1837 eine Berordnung heraus, welche jene harten Bestimmungen zwar etwas milberte, aber gleichwohl immer noch dem vor seiner vorgesetzten Behörde bangen Lehrer Bieles anheimstellte und badurch bewirkte, daß ber Unterricht fast gänzlich deutsch blieb.

Fortwährend erhoben die Polen Beschwerben, allein Diefe fruchteten wenig. Go richteten die pofenichen Provingialftande 1841 eine Abreffe an ben Ronig Friedrich Wilhelm IV., um bie Betrübnig anszudruden, in welche fie durch ben Landtagsabschied vom 6. Auguft bes genannten Jahres verfett worden waren. "Gie haben," heift es barin, "die Thatfache nicht verfennen wollen, daß bas Großherzogthum ein Theil Ew. Majeftat Monarchie ift. Aber biefer politifden Berbindung ungeachtet war ihnen Erhaltung und Bewahrung ihrer Nationalität als Bolen, war ihnen ein Baterland, ber Bebrauch ihrer Sprache in allen Berhandlungen jugefichert. Gollen fie, gleich ben in ihrer Rationalitat nicht mehr bestehenden lithauisch und wallonisch rebenden Unterthanen, ihren Bereinigungspuntt in bem Ramen Breugen finden, fo erbliden fie hierin eine Befahrbung jener Berheißung; fie fürchten, nicht mehr fein und fid nennen zu burfen, was fie nach ihrer Sprache, ihren Sitten, ihren geschichtlichen Erinnerungen, was fie nach feierlich geschloffenen Bertragen und ertheilten Buficherungen find: Folen . . . Em. Dajeftat getreue Stande bes Großherzogthume Bofen erbliden in ber Bereinigung ber ftanbifden Musichuffe eine Fortbildung der ftanbifden Berfaffung: fie halten aber bafur, bag ihre Birffamfeit nur bann bolle Bebentung gewinnen fann, wenn mit biefer Bereinigung auch alle biefenigen Inftis tutionen in's Leben treten, welche burch die allerhochfte Berordnung vom 22. Mai 1815 verheißen worben find." - Schlieflich beschwerten fich bie Stanbe noch über bie neuefte Benfur-Inftruttion.

Der anf diese Abresse ertheilte Bescheid war sehr ungnädig. Es würde dieselbe überhaupt unbeantwortet geblieben sein, wenn ein Schweisgen nicht hätte den Zweisel erregen können, als ob vom König nicht die in der Adresse "ausgesprochenen Gesinnungen und Anträge in hohem Grade gemißbilligt" würden. Nachdem die königliche Antwort die separatistische Gesinnung der Polen, welche den in dem gemeinsamen Namen aller Stämme des Reichs gegebenen Bereinigungspunkt sörnlich ableugnen will, derb abgesertigt hat, werden sie damit bedroht, daß sie bei sortgesetzer Böswilligkeit von der königlichen Berheißung, die Provinzialstände der Monarchie in regelmäßigen Perioden zu versammeln, ausgeschlossen werden sollen. Der Bescheid sagt dann weiter: "Wir wollen in

Somit war jene feierliche Berheifing von 1815, welche ben Bolen die Erhaltung ihrer Nationalität und ein Baterland guficherte, fomobl von Friedrich Wilhelm III. wie auch von Friedrich Wilhelm IV., weil ihre Erfüllung mit bem Bohle bes Bolts und bem Bebeihen bes Befammtftaat 8 unvertraglich fei, fury und bundig gurudgenommen. Doch weniger fonnten jest bie Rafdjuben und die andern flavifden Stamme bes "rein beutschen" Breugens hoffen, daß Rudficht auf ihre Rationalitat werbe genommen werben. "Die fonigliche Achtung fur die Anhanglichfeit" ber Polen an ihre alten Inftitutionen hatte fich fchnell in Difeachtung verwandelt. Rein Bunder, wenn unter ihnen fortwährend Ungufriedenheit herrichte, jumal ba bas Entnationalifirungswert ichmer von ftatten ging, weil Pofen im Often an gleichgefinnte Bewohner bes ehe= maligen polnifden Reiche grenzte. Zwar wurden bie Aufftandeverfuche ber Jahre 1846 und 1848 niedergeschlagen, aber bie Polen Pofene proteftiren bis heute, wenn auch vergeblich, fo boch unausgefest, gegen ihre Einverleibung in Preufen.

Es mögen sich für das Berfahren der preußischen Regierung gegen die Polen allerdings sowohl in staatlicher als auch "in allgemein menschelicher hinsicht" viele Rechtsertigungsgründe anführen lassen. Wer einmal dem preußischen Staate die Berechtigung einer großen geschichtlichen Mission zugesteht, der nuß sich auch dazu bequemen, die Konsequenzen davon hinzunehmen. Allein mit dem Nationalitäts-Prinzipe verträgt sich die Behandlung, welche die Herrscher Preußens den Volen haben angebeihen lassen, keineswegs. Polen beweist, daß der preußische Staat die fremde Nationalität nicht respektirt. Sollte dieser Umstand unsere "deutsschen" Nationalen nicht slußig machen? Oder steht in ihnen der Glaube unerschütterlich sest, daß Preußen es ehrlich mit der deutschen Rationalität meint?

Auf flawischem Boben ist Preußen erst herangewachsen. Roch Friedrich II., ber eigentliche Begründer Großpreußens, baute theilweise den neuen Großstaat aus flawischen Stücken. Ueber den Trümmern zweier alternder Nationalitäten und auf Untosten derselben erstand die neue preußische "Nationalität." Diese erstarste vorzüglich durch zwei Mittel: durch Unterhaltung und sorgliche Bslege einer bedeutenden Militärmacht und durch die Förderung der materiellen Interessen, mit Einem Worte, durch Goldaten und Geld. Letzteres war nöthig wegen der ersteren.

Seit bem Jahre 1415 murbe bie preugifche Bolitit nicht von beutfcher Baterlandeliebe, fondern bom rein prengifden Bergroßerunge Bringipe geleitet. Da aber nach Often bin, bas beißt: in ber Richtung, in welcher Brandenburg fich früher hauptfächlich ausdehnte, von Rufland ber Weg verlegt murbe, und ba im Norden in Ermangelung einer ftarten Rriegsflotte bas Meer Salt gebot, fo war Brandenburg genothigt, feine fernere Erweiterung in Deutschland gut fuchen. Es hat lange gebauert, ehe es ihm gelang, bas beutsche Reich gu Grunde gu richten Als letteres 1815 in ber ichwachen Form bes beutschen Bundes wieber hergeftellt war, brauchte bas Ronigreich Preugen volle fünfzig Jahre, um nach forgfamer Borbereitung endlich nochmals, wie fcon Friedrich II. gethan, die Art an den alten Baum gu legen. Wenn aber Deutschland ein halbes Jahrhundert bes Friedens genog, fo war diefe lange Erholung weder bas Berbienft Preugens noch bas bes beutschen Bundes, fondern die nothwendige Folge ber burch den breiundzwanzigiährigen Rrieg gegen Frantreich eingetretenen allgemeinen Erfchlaffung und Erfchöpfung.

Schon glaubten viele Dentsche, in Folge ber langen Friedenszeit, das tausendjährige Reich Elihu Burrit's sei angebrochen. Da kamen den preußischen Bergrößerungsbestrebungen die angern Erzeignisse zu hilfe. Denn der in Frankreich installirte Napoleonide schwächte Desterreich, den preußischen Rivalen, dergestalt, daß man sich nun des lästigen Bundes, welcher der Ausdruck der Wassenruhe, der Nentralität und eines Kompromisses gewesen war, entschlagen zu können glaubte. Der österreichische Widerstand gegen das andrängende Preußen gab nach. Preußen sagte also: "Revidirt Louis Rapoleon die europäische Karte im Süden, gut, so thun wir dasselbe im Rorden."

Doch die Eroberung brauchte einen Bormand. Denn es würde gut ftarten Anftog erregen und in unserer zivilisirten Zeit gar zu wegelagerisch und ranbermäßig klingen, wenn die Landergier sich dafür ausgeben würde, was sie wirklich ift. Als Friedrich "ber Große" die schlesischen

Rriege begann, ichuste er Erbanfpruche vor, obwohl er fpater eingeftand, baf ihn blof ber Chrgeig und bie Berrichfucht getrieben habe. Mehnlich gefchah es bei bem Eroberungefriege von 1866. Auch da hatten bie preufifden Rronjuriften Erbanfpriche auf Die Erb-Bergogthumer nachzuweifen. Beil aber biefer Bormand nicht recht mit unferer Zeit harmonirte, murbe gludlich bas jest epochemachenbe Rationalitäts-Bringip, welches für Breufen mit bem Segen natürlicher Grangen verbunden fein follte, jenfeits ber Alpen und bes Rheins aufgefifcht und gur "beutichen" That= fache gemacht. Auf biefe Beife führte gemäß ber Anfchauung ber Bemuthe-Politifer Breugen jest feinen Rrieg einzig um bes burichenichaftlichen Baterlands willen! Run rechnete man Breufen jum Berbienft an, was ohne Erfolg verbammt geblieben mare! Sochftens bedauerte man und machte ber preufifden Regierung - wie im preufifden Abgeordnetenhaufe Schulze (Delitich) that - jum Bormurf, bag fie nicht mehr Lander weggenommen hatte! Inbef ift ein folder Borwurf gewiß völlig unüberlegt und ungerechtfertigt. Denn die natürlichen Grangen Breufens bestimmen fich nicht aus bem Willen ber preugifchen Regierung, fonbern aus ber Stichhaltigfeit ber preugifden Dacht, Die gewöhnlich von ben Breufenthumlern überichatt wird. Bir unferntheile zweifeln nicht im Beringften an bem guten Billen ber betreffenben Staatsmanner, fo viel au nehmen, ale fie ju erlangen vermogen und ju behaupten hoffen fonnen! Aber wir zweifeln baran, baf ber preugifche Staat aus irgenb einem andern Grunde, ale um feiner felbft willen, fich vergrößert. Um Allerwenigsten lagt fich bie preugifche Regierung von burichenschaftlich beutsch liberalen Phantafien leiten. Wenn fie es vermöchte, würde fie ficherlich nicht allein gang Deutschland, fondern auch Frankreich, bas fanbinavifche Gebiet, Galigien, gang Polen, Rufland und jebes andere Land erobern! Trug fich doch Friedrich Wilhelm IV. eine Zeitlang mit dem Bedanten, Ralifornien zu erwerben, ein Land, welches wegen ber fpater bort entbedten Goldmafdereien für die preufifche Eroberungepolitit eine Simmelegabe geworben mare!

Für Preußen\*) exiftirt blos eine preußische Nationalität. Diefelbe besteht in der eigenthümlichen Triebkraft, welche den preußischen Staat gegründet, erhalten, umgemodelt und erweitert hat. Sie ist das Resultat der Zusammenschmiedung flawischer und deutscher Elemente zu einem

<sup>\*)</sup> Wenn wir in dieser Schrift baufig anstatt preußischer Regierung oder preußischer Dynastie bloß Preußen sagen, so folgen wir bem berrichenden Gebrauche nur der Kürze wegen.

Staatsganzen. Wenn nun das deutsche Element, als das überwiegende, bas slawische zu assimiliren sucht, so besitzt letzteres doch, wie wir oben hauptsächlich an der posenschen Bevölkerung zeigten, genug Zähigkeit und Widerstandskraft, um auf das deutsche und den ganzen Staat nicht ohne Einsluß zu bleiben. Es liegt auf der Pand, daß der preußische Staat bei vorherrschend deutschem Elemente gegen das slawische in diesem Berarbeitungs-Prozesse gewissermassen eine rauhe, preußisch-deutsche Seite hervortehren muß; allein hierdurch wird die Rückwirkung des Slawischen auf den preußischen Staat nicht aufgehoben. Ferner war aber auch, wie wir gleichfalls theilweise zeigten und wie die Geschichte lehrt, dieser Staat sichon vor der Theilung Polens aus einer Mischung deutscher und lithauisch-flawischer Elemente hervorgegangen. Somit repräsentirt Preußen nicht das ganze reine Deutschtum, sondern eine besondere und zwar mit fremden Elementen getrübte Erscheinung desselben.

Ber alfo, wie neuerbinge Dropfen in einer Bufdrift an feine Rolberger Bahler, preugisch und beutsch fur gleichbedeutend erflart, ber begeht entweder einen geschichtlichen Brrthum ober eine geschichtliche Fälfdung. Er verwechfelt ben Preugen untergefchobenen "Beruf," einen blogen Bunfch, mit ber widersprechenden Birflichfeit und halt Breufen fcon barum für gang beutich, weil es bas gange Deutschland erft noch erobern foll. Uebrigens icheint Dronfen fich feiner Bermechelung bewußt ju fein, wenn er in bem berührten Schreiben fagt: "Belingt es, Die Gründung bes nordbeutschen Bunbes wieber ju gerbrodeln, fo rollt ber Sifnphusftein unferer beutschen (?) Unftrengungen wieder einmal (sic!) von der Bobe, auf die er endlich hinaufgemalt ift, hinab, und wohl noch tiefer und gerftorender binab, ale 1849. - Dann ift Preufen nicht blog eine Tehlgeburt (sic!), fdmacher, fonbern in feiner eigenften geschichts lichen Aufgabe gebrochen, bann wird bem ichon voll Giferfucht und Erbitterung lauernben Muslande fich vielleicht ber Bormand bieten, fich auf bas umgeworfene" (burch wen umgeworfen ?), "in wufter Barteiung gerriffene Deutschland ju fturgen, bann wird Defterreich fich Revanche nebmen und fie nehmend erftarten, bann geben bie Rheinlande, es geht Schleswig-Bolftein, es geht Pofen und vielleicht Weftpreugen über Borb." - - Somit icheint ber Berfaffer ber "Befchichte ber preugifchen Bolitit," welcher ben Mitgliebern ber preugischen Ronigefamilie Unterricht gegeben hat, Preugen und Deutschland boch nicht für völlig gleichbebentend anzuschen! Wenigstens ift es fehr verbachtig, bag Breugen moglicherweife eine Tehlgeburt fein fann.

Der Umftand, daß die deutsche Sprache in bem größten Theile Preugens gesprochen wird und zugleich auch in ben flawischen Befitthei-Ien faft burchgangig die Berwaltungefprache ift, tann Preugen noch ju feinem rein beutschen Staate ftempeln. Auch in ben nichtbeutschen Befigungen Defterreichs war eine Beit lang bie beutsche Sprache bie Berwaltungsfprache und gleichwohl fiel es Riemandem ein, Defterreich fur einen rein beutschen Staat zu erflaren. Die gleiche Sprache brudt allerbings eine Beiftesverwandtichaft aus, allein lettere verhindert nicht, bag Diejenigen, welche biefelbe Sprache fprechen, in ihren Richtungen auseinander geben. Ungeachtet ber gleichen Sprache trennten fich bie ameritanifchen Rolonien von England. Ungeachtet ber gleichen Sprache gehort bas fübliche Belgien nicht ju Franfreich, Die nordliche Schweiz und ber Elfaß nicht zu Deutschland. Letteres fiel auseinander, obichon es bie einheitliche Sprache hatte, und ber große Rif, ben es in ber Reformation erhielt, beginnt außerlich mit dem Bervortreten ber als Rorm geltenben einheitlichen Schriftsprache. Umgefehrt ift bie Schweizer Bevölferung eine politische Ration geworben, wenngleich bort brei verfchiebene Sauptsprachen gesprochen werben. Sochftens tonnte fich Preugen gu Deutschland verhalten, wie jener Philipp von Matedonien, gegen welden Demofthenes feine bonnernden Reben hielt, ju Griechenland.

Breufen ift und bleibt ein partifularer Staat, wie bie übrigen aus bem beutschen Reiche abgesplitterten Staaten; nur mit bem Unterschiebe, bag Preugen (mit Ausnahme Defterreichs) fich mehr, ale bie übrigen mit frembartigen Bestandtheilen bermischt, fich auf biefe bei bem Rampfe gegen bas beutsche Reich geftutt und in Folge beffen eine größere Dacht und Ausbehnung gewonnen hat. Die Berfchiedenheit des preugifchen Bewußtfeine offenbart fich ichon baburch, baf bie preugifden Staatsangeborigen fich felbft haufig die preufifche Ration nennen, wodurch fie boch unzweifelhaft eine befonbere Ration gu fein beaufpruchen. Much im Jahre 1848, in welchem boch bas alte Deutschland regenerirt werben follte, trat diefes partifulariftifche Breugenbewußtfein ftart in ben Borbergrund. Denn mahrend in Frankfurt a/M. eine deutsche Nationalverfammlung Deutschland fonftituiren wollte, tagte gur felben Beit auch in Berlin eine preugifche Rationalverfammlung, um Brengen burch Bereinbarung mit dem Ronige gu tonftituren. Zwar traten auch in anberen "rein beutschen" Staaten fonftituirende Berfammlungen auf, aber feine berfelben magte fich Nationalversammlung zu nennen. Ferner murbe vom preugifden Beere, "vom Bolte in Baffen", bie beutsche Rational= bewegung 1849 in Blut erftidt, was nicht möglich gewesen ware, hatte bie preußischen Landestinder bas beutiche Nationalbewußtfein befeelt.

Benn aber bas Preugenthum ben unterworfenen Glawen gegenüber bas Bohl bes Befammtftaats geltend macht, um fie in Breufen zu verwandeln, fo gefchieht dieß auch nicht minder hinfichtlich ber eroberten beutschen Lander, die dem prengischen Landrecht unterworfen und. foweit es nur irgendwie angeht, auch in jeder andern Begiehung unter bie preugifche Bidelhaube gebracht werben. Bei biefer Berpreugungearbeit hilft bas preufifche Bolt bergeftalt mit, baf bie Abgeordneten bes preußischen Unterhaufes gegen jebe Berfonalunion auftraten und ihrerfeits, ohne bie Bewohner ber eroberten gander ju befragen, ben Sannoveranern, Beffen, Frantfurtern und Schleswig-Bolfteinern die preufifche Berfaffung oftropirten. Ja fie zeigten fich mit ber Bergewaltigung8=Bo= litit ihrer Regierung im bochften Grabe gufrieben; weshalb fie ben Diniftern bes Meußern und bes Rrieges, fowie ben hervorragenoften Beneralen eine "National"=Belohnung von ein und einer halben Million befretirten und außerbem burch ein Bertrauensvotum ber Staatsregierung jur Behauptung und Fortfetjung ber Eroberung 40 Millionen Thaler anwiesen. Wer fonnte hiernach an dem feparaten preufischen Nationalbewuftfein noch zweifeln? Gelbiges manifeftirte fich gleichermagen beutlich burch ben Behorfam, welchen bas "Bolt in Baffen". ohne ben eigentlichen Zwed und Grund bes unpopularen Rrieges gu tennen, feinen Borgefetten und feinem Ronige bewies. Diefe Treue und Tapferfeit erinnerte in ber That immer noch an jene - nicht beutfche. fonbern - altpreußifche Zeit, in welcher es hieß : "Wir find Bauern von geringem But, Und bienen unferm Rurfürften mit unferm Blut!"

Somit kann ber prensische Staat nichts Anders sein, als was er im Laufe der Geschichte geworden ist. Er kann das Deutschthum bloß in seine vorhandene Substanz absorbiren. Höchstens wird also Deutschland preusisch, nicht aber Preusen deutsch, schon darum nicht, weil letzteres nicht seine eigene Bernichtung wollen kann. Preusen und Deutschland decen sich nicht: was ja auch Jene zugeden müssen, die erst noch durch Preusen ein einiges Deutschland zu Stande bringen wollen. Alles in Allem geht hieraus hervor, daß, wenn die preusischen Staatsleute für Gemüths-Politiker das Nationalitäts-Prinzip als Köder gebrauchen, unter demselben doch nicht das deutsche, sondern das spezisisch preusische nationale Wesen gemeint sein kann.

## Behntes Kapitel.

## Die zwei Geelen in ber preußischen Regierung.

Bir wiefen bereits auf bas Doppelgeficht bes Bonapartismus bin. Bir bemerften auch, bag ber Bonapartismus fich wie ein Reil zwischen zwei Beltanschanungen einschiebt. Beil bas Alte nicht mehr möglich ift, bas Rene jeboch nicht gewollt wird: barum ftellt er fich zwischen beibe in die Mitte, fucht in ihnen die Berbindungsglieder auf, bringt einen gewaltfamen Rompromiß ju Stande und friftet fein Leben bavon, baß er beibe fortwährend gegen einander balancirt. Dit beiben anfcheinend freundlich, befampft er fie boch unablaffig. Go ift ber Bonapartismus zugleich die Berrichaft bes allgemeinen Bolfswillens und die Tyrannei eines Einzelnen, bas Zeitalter bes Boltairianismus und ber Schut bes Bapftthums, die Ausnutung ber fogialiftifden Ibeen und die Rettung ber Bourgeoifie, ber Frieden und ber Rrieg, bie Lehre von 89 und ber abfolute Staat Ludwigs XIV. Bahrend hinter ben Couliffen vollfte Gintracht herricht, vertritt, auf bem Theater ber Deffentlichkeit die Begenfate jur Schau tragend, ber Pring Rapoleon gewöhnlich bie eine, ber Raifer bie andere Geite. Die eigenthumlichen Berhaltniffe ber bonapar= tiftifchen Stellung, Die Schwäche ber im Untergeben begriffenen alten und bie noch nicht hinlängliche Erftartung ber im Anzuge befindlichen neuen Belt bringen die boppeltgeartete Ratur, bas Rennzeichen bes Uebergangezuftanbes, mit fich.

Für Preußen gilt das Nämliche. Zwar stehen sich hier nicht ähnslich wie in Frankreich etwa der König und der Kronprinz scheinbar gegensüber; gleichwohl aber ist das Doppelgesicht der preußischen Politik so auffällig gewesen, daß die Leute der preußischen Fortschritts-Fraktion darüber stutzig geworden sind. Da dieselben den in Preußen eingeführten Bonapartismus nicht begriffen, versielen sie auf den komischen Glauben, es müßten im preußischen Ministerium "zwei Seelen" sein. So geschah es denn, daß Aegerter und mit ihm 24 Genossen (darunter auch Herr v. Unruh) die bekannte Erklärung abgaben, der gemäß sie das Ministerium in der äußern Politik unterstützen, in der innern dagegen nach wie vor bekännsen wollten.

Aber auch in Preugen haben eigenthümliche Berhältniffe die scheins bar boppeltgeartete Natur ber Politit zuwege gebracht. Sier zeigten sich ebenfalls die Bertreter ber neuen Zeit noch fo schwach, daß fie über die alte Regierungsweise keinen vollständigen Sieg zu erringen und dieselbe nicht mit Stumpf und Stiel auszurotten vermochten, dahingegen die alten Zustände schon zu sehr verwittert waren, um im ganz alten Stulfortdauern zu können. Preußen hat sich also nicht Hals über Kopf mit einem salto mortale in den Bonapartismus hineingestürzt. Die allmähliche Entstehung der jetzigen preußischen Politik ist vielmehr geschichtlich genau erweislich.

Bon vornherein hatte ber preugifden Bolitit bas Beftreben gu Grunde gelegen, eine unabhangige Grogmacht ju fchaffen. 3m Anfange biefes Jahrhunderte fah es Preugens Ronig baher nicht ungern, daß von napoleon Bonaparte bas alte beutsche Raiferreich gerftort wurde und bag damals ber feitherige beutsche Raifer, indem er bem Eroberer ein Rompliment machte, ben Titel eines öfterreichifden Raifere annahm, wodurch fein neues Raiferthum jungern Urfprungs murbe, ale bas frangöfische. Preugen hoffte nun, burch Abfindung mit bem Eroberer fich uns geftort in Deutschland vergrößern zu tonnen, hatte fich aber verrechnet. Mle biernach ber beutiche Bund hergeftellt murbe, mar es ber preugischen Regierung unbequem, daß fie fich dem öfterreichischen Borfite fugen mußte. Zwar machte fie gewöhnlich gute Diene jum bofen Spiel, wenn fie majorifirt murbe: allein in zwei Gachen, welche Preugens Bachethum und Rraft begrunbeten, mahrte fie bie preugifche Gelbftftanbigfeit und Gigenthumlichteit. Solbaten und Gelb hatten Breugen groß gemacht. Solbaten und Belb brauchte es auch ferner, wenn es noch größer werben und bie völlige Gelbftftandigfeit erringen wollte. Der Bund mußte nach und nach unter preufifche Botmäßigfeit zu bringen gefucht werben. Ginestheils lieft fich baber Preugen in Beeresangelegenheiten Richts bineinreden und fein Dilitar-Bevollmächtigter lag mit bem öfterreichifden in Frantfurt am Dain befihalb häufig im Streite; anderntheile grundete es einen Rollverein, einen preufischen Bund im beutschen Bunde, einen Daulwurf, ber unbermerft ben bestehenden Buftand Deutschlands untergrub. In bem brei und breifigjährigen Zeitraume von 1815 bis 1848 traten bie preufifchen Sonbergelufte nur zweimal etwas greller hervor, nämlich 1830 und 1847, in welch' letterem Jahre Friedrich Wilhelm IV. mit einer Bundesreform ichwanger ging; im Uebrigen brauchte Preugen Duge, um bie burch ben letten Rrieg erworbenen Provingen gu affimiliren, feine Finangen in guten Buftand gu feten und fich ein fchlagfertiges Beer heranzuziehen.

Das Jahr 1848 erfchien. Den fozialen Beftrebungen gegenüber bilbeten bie nationalen ein wirtfames Gegengewicht. Es war ber Rampf alter Erinnerung gegen bie neuen Ausgleichungsverfuche. Auch Deutsch= land follte wieder einig, ftart und groß werden. Auf welche Weise aber konnte bie beutsche Einheit zu Stande kommen ?

"Die Graben," sagt Beibtel in seiner Brochure: "Die Slawen im Kaiserthum Defterreich" (von Albrecht Tebeldi, Wien, 1848), — "die Graben, welche die deutschen Gebiete auseinander halten, konnten nicht anders als auf zweierlei Weise ausgefüllt werden. Einmal durch die Lans desherrlichkeit der kleinen Gebiete. Ein deutscher Fürst mußte in die Gewalt bekommen, seine gesammten Genossen zu mediatistren und die Mebiatistrung wirklich vornehmen. Auf andere Art dadurch, daß die Bölker die Fürsten überwältigen und sich unter einander verbrüdern."

Weil nun in Deutschland zwei Großstaaten waren, von benen bas Geschief ber kleineren Länder abhing, so stellten sich hiermit für die Lössung der deutsch-nationalen Frage drei Möglichkeiten herans. Entweder nämlich setzte sich die demokratische Revolution durch Bölkerverbrüderung irgendwo fest und reorganisirte von da aus Deutschland, oder der Kaiser von Desterreich wurde wieder deutscher Kaiser, indem er sich die Revolution dienstbar zu machen wußte, um sich die kleinen Fürsten zu unterwerfen, namentlich aber um die Macht des rivalen Preußens zu brechen, oder endlich, der preußische König gelangte an die Spitze Deutschlands und zertrümmerte vor allen Dingen Desterreich.

Alle brei Möglichkeiten tauchten 1848 auf und kamen zur Sprache. Einestheils nämlich schlug Schmerling im Anfange der Bewegung zu Frankfurt unter der Hand seinen Herrn zum bentschen Kaiser vor, und die Anhänger Preußens parirten den drohenden Streich glücklich durch den "kühnen Griff" des Gagern'schen Kompromisses, durch welchen einstweislen, die sich für Preußen die Sachen günstiger gestalteten, der österreichissche Erzherzog Iohann zum Reichsverweser eingesetzt wurde. Anderntheils versuchte die demokratische Revolution den Sieg über die Fürsten zu ersringen, besonders aber sich in Wien oder Berlin die Herrschaft über einen Großstaat zu erobern. Endlich versuchte der preußische König an die Spitze Deutschlands zu gelangen, indem er die nationale Bewegung in einen preußisch-monarchischen Strom ableitete.

Wir haben uns hier bloß mit bem preußischen Einheitswege zu beschäftigen. In Berlin hatte am 18. März 1848 ber Kampf gegen bas absolutistische Königthum mit einem Wassenstillstande geendigt, welcher es zweifelhaft ließ, auf welcher Seite der Sieg lag. Die Folge bavon war die Berliner Bereinbarungs selfenmulung, die sich preußische Nationalversammlung nannte. Auf der einen Seite ftand also noch unbes

wältigt das absolute Königthum, auf ber andern Seite das souverane, burch die Königsmacht beim Aufstande nicht besiegte Bolt. Bon dieser Zeit datirt das Doppelgesicht der preußischen Politit, die zwei Seelen in der preußischen Regierung. Nicht ohne Grund hat Bismark das norddeutsche Parlament auf den 24. Februar, den Jahrestag des Ausbruchs der Revolution von 1848, einberusen.

Hatte das preußische Königthum die bemokratische Bewegung nicht niederwersen können, so mußte es versuchen, sich an die Spitze derselben zu stellen, um sich ihrer hierdurch völlig zu bemeistern. Schon das Pateut vom 18. März tündigte die neue Politik an. Dasselbe that die Proklamation vom 21. März, betitelt: "An mein Bolk und an die dentsche Nation!" Ebenso unternahm der König Friedrich Wilhelm IV. am letztgenannten Tage einen seierlichen Umritt durch die Straßen Berlins, wobei er sich solgendermaßen aussprach:

"Ich trage Farben, die nicht mein sind. Aber ich will bamit Richts usurpiren, ich will teine Krone, feine Herrschaft; ich will Deutschlands Einheit, Deutschlands Freiheit, ich will Drbnung; das schwöre ich zu Gott. Ich habe nur gethan, was in der deutschen Geschichte schon so oft geschehen ist: daß mächtige Fürsten und Herzoge, wenn die Ordnung niedergetreten war, das Banner ergriffen und sich an die Spitze des ganzen Bolls gestellt haben; und ich glaube, daß die Herzen der Fürsten mir entgegenschlagen, daß der Wille des Bolls mich unterstützen wird."

Sier sehen wir schon die beiden Gesichter, hinter welchen die beiden Geelen steden: Deutschlands Einheit und Deutschlands Freiheit, vertorpert in der Ordnung; die Berzen der Fürsten und der Wille des Bolts, beide vereint durch Preußen. Die rettende That fündigte sich gleichfalls, wie das französische Kaiserreich, als der Friede an. Sie war der Schatten, den die Ereignisse von 1866 vor sich herwarfen.

Roch mehr. Am 24. März 1848 schrieb Friedrich Wilhelm IV. an ben Herzog von Augustenburg einen Brief, worin er die Ansprüche desfelben auf Schleswig-Holstein anerkannte, und schiedte zu gleicher Zeit die Garden, welche gegen das Bolt in Berlin gesochten hatten, in die Elbeherzogthümer. Während nun die "beutschen" Gemüths-Folitiker annahmen, die preußischen Truppen seien in Schleswig-Holstein eingerückt, um jenes Land von den Dänen unabhängig zu machen, versicherte die preußische Regierung insgeheim die dänische durch eine vom preußischen Legationsrath v. Wildenbruch überbrachte Rote, daß die preußischen Solda-

ten in die unruhigen Herzogthumer bloß einrückten, um zu verhüten, daß nicht die Republikaner fich der schleswig-holsteinischen Bewegung bemachstigten. Aehnliches Doppelspiel ward bei und nach dem Malmöer Waffenstülstande, im Kriege unter Wrangel und Willisen, getrieben.

Aehnlich ging's mit ber Berliner "National"-Berfammlung. She die Bereinbarung zu Stande gekommen war, waren in raschem Wechsel vier Ministerien auf einander gefolgt, deren letztes den vom Ansange beabssichtigten Staatsstreich aussührte. Es wurde darauf eine Berfassung oktrohirt. Was war dies Versahren der preußischen Politik anders, als Bonapartismus?

Ferner holten sich Binde, Gagern, Bassermann und Andere, die in der Frankfurter Paulstirche dassir wirkten, daß dem Könige von Preußen die deutsche Kaiserkrone übertragen würde, die Losung dazu persönlich vom Könige. Als jedoch die Kaiserwahl geschehen war, nahm derselbe die dargebotene Krone nicht an. Dennoch wurde die deutsche Bewegung auszubenten gesucht. Während die preußischen Truppen den Reichsverssassungstampf in Dresden, in Baden und in der Pfalz zu unterdrücken hatten, wurde gleichwol ein Dreitonigsbündniß, eine Union, ein norddeutscher Bund gebildet. Hieß das nicht in bonapartistischer Masnier auf der scharfen Kante zwischen Revolution und Reaktion equilisbristische Kunststüden aufführen?

Zufolge ber neuen Politit brängt man die bemofratische Bewegung zurück, so lange als man kann. Geht dieß nicht mehr an, so ergreift man die Initiative, um sich im Innern nicht das Heft aus den Händen winden zu lassen. Man ruft den Patriotismus wach, stellt sich an die Spitze der Bewegung und wirft nun die Staatsmacht hinter dieselbe, damit man sie in den allen Staatsangehörigen gemeinsamen Kampf gegen den äußern Feind ableite. Indem man die demofratischen Gedanken auszuführen sich eint, verblüfft und zersetzt man die demofratische Partei: denn viele Anhänger derselben werden jetzt sahnenslüchtig und versöhnen sich mit der nämlischen Monarchie, die sie kurz vorher noch bekämpft haben. Als Louis Napoleon den italienischen Krieg beendet hatte, fühlte er sich in seiner Stellung so sicher, daß er eine unbedingte Amnestie für alle Berbannten verkündete.

Wie in Frankreich ift in Preußen die innere Freiheit durch die außere Glorie betäubt und bewältigt worden. Schon 1848 hatte die preußische tonservative Partei mit bem Demagogen Beld einen ähnlichen Feldzugsplan verabredet. Das Aeußere follte das Innere in's Schlepptau nehmen. Daher die beiden Seelen im preußischen Ministerium!

Aber ber Kern ber Demofratie läßt fich nicht burch äußern Ruhmesflitter blenden. Ein Mazzini in Italien, ein Jacoby in Breußen, ein Louis Blanc in Frankreich find fest geblieben. Doch was sind Einzelne ohne die Menge, die dem Erfolge nachläuft und der von Louis Raposleon so oft betonten "Logit der Thatsachen" huldigt?

Genau betrachtet find die Menschen das Produkt ihrer Zeit. Die Parteien spiegeln die Zustände ab. Lägen die beiden Seelen nicht in den Zuständen und folglich auch in den Parteien, würden sie nicht im Ministerium sigen. Die Regierung kann mit den Parteien nur so lange ein Doppelspiel treiben, als diese in Selbsttäuschung wegen Unkenntnis der Zustände befangen sind.

In Preugen wurde ber Regierung bas Doppelfpiel leicht gemacht. Dhne es zu wiffen, trug die Fortschrittspartei bie nämlichen beiben Gee-Ien in fich, die fie fpater ju ihrem Erftaunen an ber Regierung gemabrte. Beil ein Zwiefpalt zwifchen ihrem prenfifchen und beutichen Bewußtfein eingetreten war, trennte fie die innere von ber außern Bolitil. Gie war es, die in ihren Partei-Drganen ben Ausschluf Defterreiche aus Deutschland verlangte; fie forberte ben Austritt Breugens ans dem beutschen Bunde; fie glaubte an die Ginigung Deutschlands burch Breugen, wenn auch nur auf ber Bahn moralifcher ober beffer liberaler Eroberung; fie agitirte für einen beutschen Bundesftaat, obicon fie benfelben nur auf ber breiten bemofratifchen Unterlage ber Reichsverfaffung von 1849 aufgerichtet wiffen wollte. 3hre Agitationsmittel und Glaubensfate manbte fchlieflich die bes innern Ronflitts mube Regierung gegen fie felbft an. Daber bas allgemeine Reiflaufen ber Fortfchrittspartei: hine laerymae illae! Die Deiften erschrafen vor ber That ihrer Bebanfen! -

Ferner ift es männiglich bekannt, mit welchem Nachbruck in ber Arbeiterfrage die Fortschrittspartei barauf brang, daß ber Staat ganz aus dem Spiele bleiben müßte: — ob mit Recht oder Unrecht, foll hier, weil es nicht barauf antommt, nicht untersucht werden. Der Staat sollte im Innern so schwach als möglich sein. In der deutschen Frage dagegen klammerten sich die nämlichen Herren, da sie gleich Faust "zwei Welten" oder Seelen in ihrer Brust trugen, an einen starken Staat an, damit dieser vollzöge, was sie ihm als seinen Beruf vorschrieben. Auch hierans erhellte, daß ihnen die deutsche Frage als eine Angelegenheit der äußern Bolitit erschien, während sie die Arbeiterfrage lediglich als innere Angelegenheit auffaßten. In die Fortschrittspartei-Sprache übersetzt, sieß sich ber hierdurch gemachte Unterschied zwischen innerer und äußerer Politit

so auffassen: "Nach Innen bas Recht, nach Außen die Macht!" Mit andern Worten: "Nach Außen die Gewalt, im Innern der eigene Bortheil!"

Als Schulze (Delitsch) höhnisch sagte, die Fortschrittspartei werde Preußen den Großmachtstigel schon austreiben: da gab er die einzig richtige Taktik an, welche bezüglich der äußern Politik eingehalten werden sollte. Aber alsdann nußte die Entscheidung des innern Kampfes beschleunigt werden, damit die Junkerpartei nicht durch äußere Erfolge die Macht, die sie im innern Kampfe zu verlieren im Begriffe stand, verzehnfachen und verhundertsachen konnte. Wich das Ministerium nicht der parlamentarischen Opposition, so mußte es durch einen Appel an die Bolkskraft mit Gewalt gestürzt werden, und dann mußte mitsallen, was die Stütze dieses Ministeriums war. Alsdann hätte man zwar gleichfalls eine "Logik der Thatsachen" gehabt, aber keine bonapartistische, sondern eine demokratische.

Dhne vorhergegangene innere Bergewaltigung wäre seitens ber preußischen Regierung teine äußere Bergewaltigung möglich gewesen. Die nämlichen Bajonette, welche das kölnische Abgeordnetensest heimsuchten, waren das Borspiel zum Kriege von 1866. Umgekehrt zieht wieder die nach Ansen geübte Gewalt die Gewalt nach Innen und die Beschränkung der innern Freiheit nach sich. Folglich besitzt nicht das preußische Ministerium zwei Seelen, wol aber Diesenigen, die da meinen, im Innern könne der Liberalismus walten, während nach Außen mit "Blut und Eisen" versahren wird. Der Kredit von vierzig Millionen Thalern, zur Eroberung, respektive Unterdückung Deutschlands bewilligt, war zugleich ein Kredit zur Unterdrückung der unter der Junkerherschaft stehenden preußischen Unterthanen. Er gleicht dem Steine, welcher auf das Haupt des ihn Abwersenden zurücksällt. Die Strase für die Zustimmung zu der Eroberungspolitik wird und kann nicht ausbleiben.

Manche Franzosen scheinen ber bonapartistischen Glorie endlich überdruffig geworden zu sein, nachdem sie in Erfahrung gebracht haben, daß
ihnen der nationale Siegesrausch die innere Freiheit raubt. Mindestens
beuten viele Anzeichen, unter Anderm auch Chassin's desfallsige Broschüre,
welche die Schweizer Bolksbewaffnung befürwortet, auf eine solche Entnüchterung hin. Freilich haben die Preußen noch lange nicht die politische
Erfahrung erlangt, deren sich die Franzosen zu rühmen haben. Aber wenn
der Bonapartismus an seiner Quelle einmal versiegt, dann wird wol
auch das bonapartistische Mühlrad in Preußen bald zum Stillstande
kommen und somit der Sput der zwei Seelen aushören.

## Elftes Kapitel.

Die Logif der Thatfachen bezüglich der deutschen Ration.

Bir haben im 1. und 2. Rapitel gefeben, daß fich bas Rationalis tate-Bringip aus bem Streben nach Selbftanbigfeit im Eingelnen berausentwidelt und bann ju einem bemofratifchen Boftulate geftaltet hat. In Deutschland machten fich erft im langfamen Progeffe, bann aber gelegentlich ber Reformation rafcher und entschiedener die einzelnen Stagten vom Reiche unabhängig, und die Frucht biefer Entwidelung, Die Sonveranetat, gelangte gulept burch Rapoleon I. jum vollen Musbrud. Gie tonnte auch bei ber Reftauration von 1815 im beutschen Bunbe nicht wieder befeitigt werben; benn berfelbe ftellte mit Ausnahme ber vier freien Stabte Richts mehr und Richts weniger ale ein Bundnif unabhangiger Fürften bar. Gine beutsche Ration war burch ben Bund nicht vertreten. Im Gegentheil war für diese Inftitution der Territorialbefit bergeftalt maggebend, bag die Ronige von Danemarf und pon Solland, erfterer ale Befiger ber Elbherzogthumer und letterer ale Souveran von Lugemburg und Limburg, ebenfalle Mitglieder bee Bunbes wurden.

Je nachdem nun der deutsche Bund bald als der Ausbend der Zersplitterung des vormaligen Reiches und bald als der Repräsentant fürstlichen Erbrechts gegenüber dem nach Selbständigleit ringenden Volksleben angesehen wurde, machten sich gegen ihn zwei Strömungen geltend, die beide vereint auf die Schöpfung einer deutschen Nation im modernen Sinne hinarbeiteten. Anfangs vereinzelt und von einander getrenut, waren doch beide Kinder der französischen Eroberung und des gegen dieselbe geführten Unabhängigkeitskampfes.

Die eine diefer Strömungen, eng zusammenhängend mit der 1815 vorgenommenen Restauration früherer Zustände, verlangte die Wiederherstellung des Reichs unter einem Kaifer. Sie schwärmte für die alts germanischen Einrichtungen, griff zurück die in das tiesste Wittelalter, wo Deutschlands Macht am Höchsten gestanden hatte, und hoffte auf das Erwachen des nach der Sage im Kyffhäuser schlasenden Kaisers Friedrich Barbarossa. Deutsche Tracht, deutsche Sitte, deutsche Grobbeit, beutscher Glaube, deutsche Treue, deutsche Kraft: das waren die Stedenpferde der alles Fremde hassenden deutschstimmelnden Richtung. Aber nicht bloß einheitlich gegipfelt sollte das heilige römische Reich wiedererstehen,

fondern in feiner Bangheit, in feiner fruberen Ausbehnung, foweit bie beutsche Bunge reicht, follte bas beutsche Bolt, welches fich in jeder Begiehung felbft genügen tonnte, in allen feinen Stämmen burch bas wieberherzuftellende Raiferthum geeinigt werben. Die Riederlande und Flanbern, Lothringen und ber Elfag, Die Schweig und Burgund, Die Elbherzogthumer und die beutschen Oftfee-Provingen gehörten bemnach ebenfo gut gu Deutschland, wie die fpezieller beutschen Lander Sachfen, Thuringen, Beffen, Baiern ober Schwaben. Somit war ber Bedante ber Ginheit innig verfnüpft mit bem ber Bangheit, und von einem Musichluf Defterreichs, weil felbiges nicht vorwiegend mit Deutschen bevolfert fei, ober gar von einem Rleindeutschland bis zur Mainlinie fonnte um fo weniger die Rede fein, ale nicht bie Ginwohner Deutschlands, fonbern vielmehr ber große Bebietsumfang unter mächtigen Raifern bei der Wiedergeburt des Reichs ben Musichlag zu geben hatte: wefihalb felbft bas Bebiet bes beutichen Bundes ben Deutschthumlern noch viel zu flein erfchien. Go befchaffen war die Entftehung des Rufes nach beuticher Ginbeit.

Mus und neben diefem Rufe entftand bas Berlangen nach benticher Freiheit erftens wegen ber gegen die Deutschthumler angestellten Berfolgungen, zweitens in Folge ber allgemeinen und inftematifchen Reaftion ber heiligen Alliang, brittens burch bie Ginwirfung ber fremben Freiheits= beftrebungen in Italien, Griechenland, Franfreich, Spanien, England und Bolen auf Deutschland, und endlich ale ungertrennliche Folge bes mit bem Frieden einkehrenden Bohlftandes des deutschen Burgers. Bahrend alfo ber Ruf nach ber Bieberherftellung bes einheitlichen gangen Reiches urfprünglich ein schwarmerifcher Restaurationeruf war, ber fich fehnend langft vergangener Beit zuwandte, hielt fich bas Streben nach Freiheit vorwiegend an die Wegenwart gegebener Berhaltniffe, an bas machfenbe Bedürfniß ber Gelbständigfeit im Bolle und an greifbare Uebelftande, obwol es auch diefem Freiheitsftreben nicht an Ausschreitungen und Ueberschwänglichfeiten fehlte, infofern die Freiheit Griechenlands und Rome nicht felten ben auf gang anderem Grunde ftebenden germanifchen Buftanden ale Mufter vorleuchtete. Erft ale fich bie Gluth ber beutichthumlenden Romantifer abgefühlt und bas wilde Fladern ber Freiheitseiferer fich an bem machfenden Bertehr befanftigt und geläutert hatte, ba vereinigten fich beibe Wegenftromungen bes beutschen Bundes in einen einzigen Strom, beffen wenn auch noch unbewuftes Biel barin beftand, burch den Gieg bes beutschen Burgerthums über die Refte ber Fendalzeit, wie foldjes in Franfreich und England gefchehen, eine Ration im modernen Ginne ju grunden. Das freie einige Deutschland tonnte

nur bie Gelbftherrlichfeit bes "britten Standes", bie beutfche Republit, bedeuten.

Im Jahre 1848 hatte das beutsche Bürgerthum seine Probe zu bestehen. Allein selbiges erwies sich zu schwach, die aus dem deutschen Reiche hervorgegangenen Herrenstaaten, die hindernisse der Einheit und Freiheit, mit einem Schlage hinwegzuräumen. Im Gefühle seiner Schwäcke lehnte sich die schüchterne "deutsche Nation" an das preußische Königthum an, hossend, daß dasselbe, weil es unter allen Fürstenhäusern den größten Theil vom alten Reiche an sich gerissen, nach und nach alle deutschen Lande sich angliedern möge. Um der preußischen Dynastie hiebei behisstlich zu sein, ward derselben in der Reichsverfassung des Jahres 1849 erblich die deutsche Kaiserwürde übertragen. Wurde auch hierdurch die volle Einheit und Freiheit nicht erlangt, so sollte dieselbe doch angebahut werden. Indeß erhielt das Bürgerthum Deutschlands damals nicht einmal eine Abschlagszahlung.

Der preußische Staat nämlich fucht fich zwar fo viel ale moglich auf Roften bes alten Reiche ju vergrößern; allein er geht ftatig feinen eigenen Weg, wie ihm folder burch feine erbliche Politit vorgefdrieben ift. Die Ginheit ber Deutschthumlei ift ihm fremb, weil er nur feine eigene Einheit, welche auch bas Bohl bes Befammtftaates beift, um feiner Exifteng willen berudfichtigen fann. Das Dentiche ift ihm ein verfcmommener, burch bie Beit abgeblagter Begriff, ber hochftens als Brenfenthum wieder Bestimmtheit und neues Leben eingehaucht erhalten fann. Roch ferner liegt ihm die beutsche Freiheit. Golde ift ihm ein Unding, eine Abstrattion, ein burichenschaftliches Gefpenft. Der preufische Glaube fteht auf fefterem Grund. Dicht auf die Freiheit, fondern auf Die Rano: nen und Bajonette, nicht auf ichwarmerifche Gebilbe, fondern auf bie materiellen Intereffen und auf ftrammen Behorfam grundet er feine Berrichaft. Lettere hat fich barum nicht aus Deutschthumelei fofort über gang Deutschland auszudehnen, fondern greift bloß fowcit, ale bie preufifche Macht reicht, ober beffer, fomeit fich neue Angliederungen mit bem Befammtwohle bes preugifden Staates vertragen. Satten 1848 bie beutschen Fürften bem Ronige von Breufen bie Raiferfrone angeboten, fo mare biefer vielleicht auch nicht ohne viel Bedenfen Raifer von Deutschland geworben. Aber feineswegs wünschte er im Biberfpruche mit ben Trabitionen feines Sanfes Raifer ber Deutschen zu werben, ba er fonft hatte die ichweren Ronfequengen binnehmen muffen, die fich unfehlbar aus einer Bolfemahl für feine fonigliche Stellung ergaben. Denn bie Ronige von Preugen find nicht vom

Bolke gewählt, sondern sie haben zuerst unter ber Form eines Kauses in der Mark Brandenburg sesten Fuß gesaßt und dann mit eigener Hand die Königskrone in Preußen "vom Tische des Heurn genommen." Für die preußische Politik gibt es nur das Recht des Kauses oder Tausches, das Erbrecht, das Recht des Klügern und das Necht des Stärkern, Rechtsarten, die im Bertragsrecht geheiligt und einheitlich verbunden werden. Im bekannten Briefe an Morit Arndt von 1849 drückte der König Friedrich Wilhelm IV., indem er die Demokratie mit den Wörtern "Blut," "Koth" und ähnlichen starten Ausdrücken bezeichnete, seinen Abschen vor der Bolkswahl aus. Nachdem aber der Temokratie es nicht gelungen war, das ihr feindliche Preußen zu bezwingen, setzte letzteres, da eine siegreiche Demokratie seinem Umsichgreisen in Deutschland Einhalt thun müßte, Alles daran, einer Wiederholung des Jahres 1848 vorzugreisen. Seinerseits sucht das Preußenthum nun die Demokratie zu vernichten und ist der gefährlichste Gegner derselben.

hieraus erflart fich ber preußische innere Konflift, ber Bundestrieg von 1866 und bie neue Schöpfung bes "nordbeutschen" Bundes.

Die preufifche Fortidrittspartei war eine gemäßigte, mit Gothaismus verquidte Demofratie. Roch auf bem rechtmäßigen Boben ber Reichsverfaffung von 1849 verharrend, wollte fie bas preugifche Konigthum bemofratifchen Bielen dienftbar machen. Auf bem langfamen Bege bes Ausbaues verfaffungemäßiger Freiheit follte die abfolutiftifche Dacht ber preugischen Rrone untergraben, hiermit bem Liberalismus ber ftartfte Staat bes beutschen Bunbes gewonnen und von ba aus bas gange Deutschland mit einftweiligem Musschluffe Defterreiche zu einer einheitlichen Berfaffungefreiheit verfchmolgen werden. Siergegen ftraubte fich bas preugifche Ronigthum mit Sanden und Rugen. Befonders ließ es fich feine Gingriffe in die beliebige Berfügung über bas Beer und bas gu beffen Ginrichtung und Erhaltung nothige Belb gefallen. Golbaten und Gelb waren immer ber Sauptnerv bes Konigthums gewesen; fie maren es auch noch jest. Der innere Ronflift brehte fich alfo namentlich um amei Dinge, die im tonftitutionellen Leben ale bas Budget-Recht und die Beeres-Reorganifation bezeichnet wurden.

Zwar wollte sich Preußen auf Kosten des deutschen Bundes vergrößern und stärken; allein die preußische Regierung konnte dieß bloß, ihrer erblichen Politik gemäß, durch Eroberung und Kauf, durch Beerbung, Einschüchterung, Tausch oder Ueberlistung thun. Der fortsschrittliche Weg vertrug sich nicht mit einem starken Königthume.

Run hatte die Fortschrittspartei ihre Bundesgenoffen in den beutichen fleineren Staaten, und die burch ben Tod bes Danenfonige wieder entbrannte ichleswig-holfteinische Frage zeigte gur Evideng, daß biefe Staaten in aufgeregter Beit bem bemofratifden Unlaufe, wie ichon 1848 bargethan worben, nicht zu widerftehen vermochten. Auch bier wiegten fich bie Fortfchrittsverwandten in bem burschenschaftlichen Traume eines burch Freiheit geeinigten Deutschlands. Wenn alfo bie preufifche Regierung die begonnene Schöpfung bes modernen nationalen Deutidlande burch einige Rraftichlage gertrummerte, fo fcmachte fie bie beutide Demofratie inner- und außerhalb Prengens auf Jahre hinaus. Indem ber alte Bund nicht mehr zur innern Sicherheit der Monarchie genugte, fo fragte es fich, ob Breugen und Defterreich fich über neue Ginrichtungen zu einigen und somit die Beherrichung Deutschlands friedlich an pollgiehen vermochten, ober ob es nothig war, behufe bes Rampfes gegen bie Demofratie, welche in ber Sprache ber Diplomatie fchlechtweg "bie Revolution" genannt wird, das Schwert zu giehen und bas prenfifche Uebergewicht geltend zu machen.

Bahrend die öfterreichischen Staatsleute fast bis zulett nicht an den Ausbruch eines Krieges glauben wollten, ging das preußische Königthum um seiner eigenen Sicherheit willen ernstlich an die Zerschlagung des alten Bundes, um diesen auf neuer vortheilhafterer und sesterer Grundlage zu errichten. Der oberste Gedanke dabei blieb die Rettung vor der Demokratie, die Kräftigung des Königthums und die Abrundung des unfertigen preußischen Staats. Hieraus ergab sich fast von selbst die neue Bundesschöpfung.

In Betreff der äußeren Gestaltung Deutschlands annektirte Breußen solche Staaten, welche zwischen seiner östlichen und westlichen Hälfte die Berbindung unterbrachen oder wie Schleswig-Holstein ein unablässiger Bewegungsherd waren. Sodann theilte es Deutschland in drei Theile, um durch diese Dreitheilung bei einer Wiedersehr europäischer Katastrophen der demotratischen Einheitsbewegung die Kraft zu benehmen. Indem es zunächst von der Ost- und Nordsee die zum Main , zum Thüringer Wald und Erzgebirge die innerhalb seiner Macht-Sphäre gelegenen Staaten zu einem engen Bunde vereinigte, übernahm es daselbst die lleberwachung demotratischer Regungen und legte sich in diesem Gebiete sast sämmtliche Souveränitätsrechte bei. Die süddentschen Staaten, die ihm durch den Zollverein verbunden waren, stellte es in zweite Linie, indem es aber gleichwol auch dort behns der Integrität der bestehenden Monarchien die Schutzherrschaft übernahm. Desterreich hingegen, das von

Bismard ein fich zerfetzender Staat genannt wurde, ward, bamit eine in Wien etwa zum Ausbruch gelangende Revolution nicht wieder wie im Jahre 1848 einen Rückschlag auf Berlin ausüben könnte, gänzlich aus Deutschland hinausgewiesen.

Diefem Plane gemäß erfolgte bann auch bie innere Ginrichtung bes bentichen Bunbes. Der Ronig von Preugen erhielt alfo ben unbebingten Dberbefehl über alle Bundesftaaten, tonnte immerdar in bedrohlicher Beit ben Rriegeguftand über gange Diftrifte und Lander verhangen, verfügte über die Bundestaffa und verlangte für bas einheitliche Beer ein Rormal-Budget gleich auf zehn Jahre hinaus. Bon einem Ginbeitsftagte mit Bentralgewalt und verantwortlichen Miniftern, ja fogar von einem Bunbeeftaate fahen die preugifchen Staatsleute ab. Das neue Gebilbe war ein neuer Fürftenbund, nur daß die benfelben bilbenden Fürften für ben Schut, ben Preugen ihnen nach Innen und nach Augen gewährte, und jum 3mede biefes Schutes, einen bebeutenben Theil ihrer Couveränität an ben Ronig von Preugen ablaffen mußten. Beil aber ber Abfolutismus für gerathen hielt, fich nicht in gang nadter Weftalt gu zeigen, ward ein Schein-Barlament und eine Schein-Berfaffung bewilligt. Inden murben bei diefer Schein-Rongeffion die Barlamente-Befugniffe faft gang auf bie materiellen Intereffen, namentlich auf die Bollvereins-Ungelegenheiten, befdrantt. Damit aber auch hieraus bem ftarfen Ronigthume feine Befahr erwachsen tonnte, machte bie preufische Regierung auf die Regelung und vollftandige Leitung aller Berfchromittel Anfpruch, indem fie die Gifenbahn, die Boft und den Telegraphen, die Leben 8= bedingung und Grundlage ber mobernen Induftrie, in ihre Sand nahm. Gie machte fomit auch in materieller Begiehung bas aufftrebende Bürgerthum, ba fie ihm nun jebergeit ben Daumen auf's Ange bruden tonnte, von fich abhangig. Bugleich traf fie in ber Bunbesverfaffung Beftimmungen, fraft beren fie in die Berfaffungen und bas freiheitliche Leben ber einzelnen Bundesländer überhaupt in der Form von Bundesbefchluffen beliebig eingreifen und hierdurch alles bemofratische Streben vereiteln fonnte. Auf diefe Beife vollendete unter bem Mushangefchild bes Rationalitats-Pringips fraft ber Logif der Thatfachen bie preußische Regierung ihren im Rriege errungenen Triumph über bie Demofratie und ficherte fich fo viel als möglich die Bufunft.

Beil also ber glüdlich gelungene beutsche Staatsstreich einer gewiffen Sanktionirung seitens bes Boltes bedurfte, ward bas allgemeine Stimmrecht und ein norddeutsches Parlament oftropirt. Gleichwie nun

erfteres nur reichen Leuten unter ausbrudlichem Ausschluß ber Beamten und bem indiretten Ausschluß ber Intelligenz bes Proletariats, ba bie Diaten wie im urfprünglichen Entwurfe, verweigert blieben, zum Bortheil ausschlagen follte, fo auch follte bas pfeudo-fonftituirende Parlament felbit ein Mittel gegen bas volfsthumliche einheitliche Deutschland fein. weil es nur ein Parlament für Rord-Deutschland war und fomit Deutschland halbirte. Batte bagegen bie preugifche Regierung in Bahrheit ein beutsches Barlament einberufen wollen, fo hatte fie biefen Schritt gu thun vermocht, ohne ben Bunbesfrieg ju fuhren. Denn fie hatte blof ju wollen gebrancht, bann hatten fich wol alle Regierungen, Die ofterreichifche mit eingeschloffen, ihr zu fügen und bas von ihr ausgeschriebene Barlament zu beschiden veranlagt gefunden. Rurg, mare es Breugen ernftlich um die Berufung eines beutschen Parlaments und um die Forberung ber vollsthumlichen beutschen Ginheit zu thun gewesen, fo mare es ohne Schwertstreich und Blutvergießen infofern an die Spite bes gangen Deutschlands gelangt. In feiner Sand hatte es gelegen, einen folden Bolfefturm hervorzurufen, bag feine Dacht ber Erbe Diefer Einigung Deutschlands burch Breugen hatte widerfteben fonnen. Breufen vermochte bieg ichon 1863 gu thun, ale ber Fürftentag in Frantfurt ftattfand. Es hatte ferner hierzu eine herrliche Belegenheit beim Musbruch ber fchleswig-holfteinischen Bewegung. Endlich tonnte es biefen Schritt unternehmen, wenn ihm Defterreich ober ber beutsche Bund gu widerhaarig wurde oder wenn ihm feitens bes frangofifchen Raifers Befahr brobte. Ronnte aber bie preufifche Regierung burch bie Berufung eines beutschen Parlaments in Deutschland fich auf biefe Beife allmächtig maden ichon bor bem Rriege, fo fonnte fie es noch viel leichter nach bemfelben, ale Defterreich und bas gange Gubbeutfcland überwunden war. Aber gerade bieg demotratifch-einheitliche Deutschland follte durch ben Rrieg unmöglich gemacht und bie 3bee eines fraftvollen beutschen Parlamentes burch ben norbbeutschen Barlamentarismus felbit umgebracht werben. Dag folder Erfolg möglich war, bafur burgte ber Siegesraufch, jene Betaubung, bei welcher ber großen Menge ber Berftand ftille fteht und welche man in ber Gprache bes Bonapartismus bie Logit ber Thatfachen nennt. Die Rationalitäten-Lehre pafte gang ju biefer Abficht, ba auch fie bon ben fitilichen Fattoren abfieht, um fich an bie Belt bes Thatfachlichen und folglich an bie force majeure ju halten, woburch fie mit ber Staatsftreichspolitif auf ben gleichen Standpuntt gerath. Da nämlich ber nationalitäten-Lehre gemäß gewiffe Bolfebeftandtheile nicht beghalb eine Ration bilben follen, weil biefelben auf

sittlicher Grundlage zu einer solchen sich vereinigen wollen, sondern weil die vorausgesetzte Naturwächsigkeit einheitlicher Abstammung sie für einander bestimmt hat, so entscheidet doch nur in letzter Instanz die Gewalt des Ersolges und das Glüd des gelungenen Coups. Der moderne Staatsstreich hat sich deshalb auch mit der Nationalitäten-Lehre verbunden und läßt, auf die Gewalt der Thatsachen über die Menge bauend, nachträglich durch das allgemeine Stimmrecht seine Handlungen sanktioniren, hütet sich aber wohlweislich eine Berufung an's Bolk vorzunehmen, ehe die allgemeine Abstimmung der Flinten und Kanonen die Leute in's Bockshorn gejagt hat. Nur wenige Leute lassen sich durch augenblicklichen Ersolg nicht irre machen; denn nur auf wenige läßt sich der Spruch anwenden:

Causa diis placuit victrix, sed victa Catoni!

Uebrigens ließ Preugen in den eroberten Lanbern feine Bolfeabftimmung vornehmen, weil das Refultat trot des Sieges ber preufischen Baffen voraussichtlich der Unnerion nicht gunftig ausgefallen mare. Dagegen ergriff die preußifde Regierung ein fehr fchlaues Mittel, um gleichwol auf einem Umwege burch bas Bolt ihre Eroberungen fanktioniren au laffen. Indem fie wufite, welchen Werth bas beutiche Burgerthum bem Parlamentarismus beimag, legte fie bem auf Grund bes allgemeinen Stimmrechtes einberufenen nordbeutschen Parlamente einen fogenannten Berfaffungeentwurf vor, ber bie Legalifirung ihrer Sandlungen in fich ichlog. Beil nun bas preußifche Bolt, bas gegen 20 Millionen Denichen gablte, in biefem Parlamente bas Uebergewicht haben mußte; weil gleichfalls nicht ju zweifeln mar, daß unter bem Ginbrude ber eben gefchehenen Baffenthaten bas prenfifche Rationalgefühl felbft in ber Fortichrittspartei unwillfürlich über die bemofratisch beutschen Sympathien Die Oberhand gewonnen hatte, und weil ferner die tompaftere Weftaltung Nordbeutschlands unter preugischer Berrichaft fich als ein Anfang gur beutschen Ginheit barftellen ließ: fo ftand es von vornherein feft, bag bas Ergebniß ber mit allgemeinem Stimmrecht vollzogenen Parlamentsmablen gang ben baran gefnupften Erwartungen ber preugifden Regierung entsprechen werbe. Das Parlament, in welchem bie Preugen überwogen, fanttionirte nun bie Unnexionen, festigte ben neuhergeftellten Bund und enthob die preufifche Regierung der unangenehmen Rothwendigfeit, vermittelft einer Bolfeabstimmung bie Angliederung ber eroberten ganber an Preugen mit bem moralifden Scheine einer freiwilli= gen Unterwerfung ju vollenden. Da Diemand bas Gefchehene ju anbern vermochte, in bem allgemeinen Wirrwarr einen Ausweg wußte und bei ber flug arangirten Aussicht auf Einmischung des Auslands in die deutschen Berhältnisse die Berantwortlichkeit für das Mißlingen des Einigungswerfes auf sich nehmen wollte: so beugte sich das Parlament vor der Macht der Thatsachen und hieß nicht bloß gut, was geschehen war, sondern willigte auch in das Bersahren ein, welches die preußische Regierung in Zukunft gegen die deutschen Länder einzuhalten gedachte. Obendrein erhielt durch dieses Parlament der Absolutismus auch insofern eine Kräftigung, als er nun eine volksthümliche Handhabe gewonnen hatte, um störrische Landesvertretungen im Namen der deutschen Einheit seinem Willen zu unterwersen. So zog die eine Thatsache die andere nach sich und verdrängte durch ihre Logik die unhaltbar gewordene alte Rechtsanschauung.

## Bwölftes Kapitel.

Logit ber Thatfachen aus der prenfifchen Gefchichte. \*)

Der Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg wurde am 8. Inli 1411 in die Mark Brandenburg als Statthalter eingesetzt, weil er Siegmund von Ungarn und Brandenburg zur Kaiserkrone verholsen hatte. Also nicht wegen eines Berdienstes um Deutschland, sondern aus persönlicher Gunst und Dankbarkeit seitens des Kaisers gelangte das Haus Hohenzollern auf den Boden, wo es sich im Lause einiger Jahrhunderte eine große Macht erward. Dem neuen Statthalter wurden zugleich für die dem Kaiser persönlich geleisteten Dienste 150,000 Goldgulden geschenkt, die ihm zwar nicht daar bezahlt, wosür ihm aber die Mark als Unterpfand verschrieben wurde. Das Konzil in Kostnitz 1414 gab dem Brandenburger Statthalter Gelegenheit, sich noch mehr in der Gunst des Kaisers sestzusetzen. Er schmeichelte der Eitelkeit desselben, beredete ihn zu einer europässchen Triumphreise und trug durch seinen Sekretär d'Ailh hauptsächlich zur Verbreunung des Ketzers Huß bei. Der Kaiser trat ihm daher am 30. April 1415 urfundlich die Mark Brandenburgnehst der Kurs

<sup>\*)</sup> Die hier aufgezählten Thatsachen können in jedem ausstührlichen preus bischen Geschichtswerke nachgeschlagen werden. Sie finden sich 3. B. sammtlich, was für etwaige Zweisler ausdrücklich bemerkt wird, in der "Breußischen Geschichte" von William Bierson (Berlin, Berlag von Stilke und van Muyden, 1865, 80) verzeichnet — und Bierson ist doch bekanntlich ein "guter" Breuße.

wurde und dem Ergfammereramt ale erblichen Befit ab, jeboch unter bem Borbehalte, daß Giegmund oder feine mannlichen Erben die Mart jebergeit für 400,000 ungarifche Bulben gurudfaufen tonnte. Friedrich, ber nun ale Brandenburger Rurfürft Friedrich I. hieß, fette fich in ber Mart feft, indem er die ihm feindlich gefinnten Ginwohner, ben Abel und bie Stadte, burch Lift, Berfprechung und Gewalt trennte und unterwarf, wobei er bestehende Rechte nicht ichonte. Rachbem er einmal in ben Befit ber Mart gelangt war, gerieth fein Privat-Intereffe mit bem bes Raifers in Ronflitt und zwischen beiben murben bie Beziehungen fälter. Friedrich I. erhielt deghalb 1423 nicht, wie er gewünscht hatte, beim Musfterben ber Astanier bas Bergogthum Sachfen-Bittenberg. Roch größere Spannung aber trat zwifden ben beiben fruberen Freunden ein, als Friedrich I. Ronig von Polen zu werden fuchte. Die Grundung ber Sohenzollerufchen Berrichaft in ber Mart fällt in eine Beit, wo an bie Stelle bee beutichen Bemeinwefens erbliche Fürften-Territorien getreten waren, die immer mehr die im beutschen Reichsgangen durch die goldene Bulle jum gefetlichen Ausbrud gelangten Berfluftungen erweiterten. Der Berfall bee Reiche hatte alfo ichon begonnen, und jeber einzelne Fürft bachte jest weniger an die Ginheit und Unverletlichfeit bes morich gewordenen Staats, ale vielmehr an die Berftudelung besfelben behufs ber Bermehrung feiner eigenen Sausmacht. Auch die Sohenzollern maren von foldem partifulariftifchen Streben erfüllt. Bahrend aber mitten im Reiche ber eine Reichsftand ben andern nach Rraften am rafchen Muffommen verhinderte, hatten die Sohenzollern durch die geographifche Lage ber Mart ben Bortheil, baf fic über das beutiche Bebiet hinaus fich durch Erwerbungen flamifchen Bodens die Dacht vermehren und bort jenen archimebifchen Bunft finden fonnten, von welchem aus bas beutfche Reich vollends aus ben Angeln zu heben war. Go fam es, bag Die Bobengollern'iche Berrichaft unablaffig fich vergrößerte, den Raifern nach und nach über ben Ropf muche und gulett bie Refte ber Reichs einheit ganglich gerftorte.

Bunächst war es ben Hohenzollern barum zu thun, sich in ber Mark zu absoluten Gerren zu machen. Schon Kurfürst Friedrich II. nahm ben märkischen Städten ihre Freiheit, wiewol dieselbe mit schwerem Gelbe erkauft, durch landesherrliche Urkunden bestätigt und vom Kurssursten beschworen war. Die Macht von Berlin-Köln zu brechen, dazu brauchte Friedrich II. sechs volle Jahre (1442—1448).

Inbeft befagen die Stande noch lange das Steuerbewilligungsrecht. Als Albrecht Achilles 1471 von Franken in die Mart gefommen war,

bestätigte er zwar herkömmlicherweise die bestehenden Gerechtsame; allein er ließ sich diese Bestätigung theuer bezahlen. Sein Bersuch, den Märfern eine willfürliche Stener aufzuerlegen, scheiterte an der Hartnäckigkeit der Stände, welche ihm ein für alle Mal 100,000 Gulden bewilligten, jedoch daran die Bedingung knüpften, daß damit nur die Landesschulden bezahlt werden sollten. Ferner wahrten die Stände ihr altes Recht, wonach ohne ihre Einwilligung kein Krieg gesührt werden durfte. Bon Albrecht Achilles rührt die Dispositio Achilles her, derzusolge die Mark Brandenburg, welche er übrigens für die Sandbüchse des heiligen römisschen Reichs" ansah, stets ungetheilt auf den ältesten Sohn, oder in Ermangelung von Söhnen auf den ältesten Bruder vererben sollte.

Joachim I. Reftor war ber grimmigfte Weind ber Reformation, fein Bruber, Erzbifchof Albrecht von Mainz, felbft Oberpachter bes Ablafeframes. Roch auf bem Tobtenbette ermahnte Joachim I. feine Gobne, feft gu bem Papfte gu fteben; benn er hafte Luther, mar über bie "Frechheit biefes Monchleins" emport und meinte, eine Rirchenverbefferung burfe nur auf einem allgemeinen Rongil befchloffen werben. Er lieft 1509 auf bem Plate por ber Berliner Marientirche 38 Juden unter thorichter Befchulbigung verbrennen und verwies die übrigen Israeliten bes Landes, ungeachtet baf biefelben ihm erft unlangft fehr theuer einen Schutbrief abgefauft hatten. Aber auch bem Abel, ber ben Lanbfrieben beeintradtigte, machte er feine Autorität fühlbar. Begen bie Dispositio Achilles theilte er fein Land unter feine beiben Gohne, von benen Johann von Ruftrin ungeachtet ber Ermahnung bes fterbenben Batere aus Bolitif 1536 die Reformation einführte. Joachim II. Beftor, ber Rachfolger Joadim's I. in ber Rurwurde, ging an die Rirchenverbefferung 1539, behielt aber die ihm liebgewordenen papftlichen Beremonien bei. Durch bie Reformation erlangte bie landesherrliche Gewalt einen großen Que wache. Denn nun machte fich ber Landesherr zum geiftlichen Dberhaupte feines Staates und aus lauter Frommigfeit verftartte er die Dachtmittel bes Abfolutismus burch die Gingiehung ber geiftlichen Guter. Joachim II. auf die Erweiterung bes Brandenburger Gebiets nach Often bin bedacht, fchloß 1537 mit bem Bergoge von Liegnit, Brieg und Bohlau eine Erbverbrüberung ab und felbige murbe burch eine Doppelheirath ber Rinder ber beiben Kontrabenten noch befiegelt. Doch erhob gegen jene Erbverbruberung ber bohmifche Ronig Ferdinand als Lehnsherr Ginfpruch und erklarte fie fur nichtig: eine Thatfache, Die erft burch bie fpatere Thatfache bes fiebenjährigen Rrieges endgültig entfchieden wurde. Begen bes Beftrebens, Brandenburg nach Often bin zu erweitern, ließ fich Joachim II.

1569 in die Belehnung aufnehmen, welche der polnische König dem Herzoge Albrecht Friedrich von Preußen gewährt hatte. Der Kurfürst erließ Gesetze gegen den Luxus, lebte aber selber so ausschweisend und prachtvoll, daß er von den Ständen abhängig wurde und ihnen versprechen mußte: "teine wichtige Sache, daran das Gedeihen oder Berderben des Landes gelegen, ohne Borwissen und Rath der Stände zu beschliesen." Nach seinem Tode wurde seine Maitresse, die "schöne Gießerin", von seinem Sohne Iohann Georg lebenslänglich auf die Festung Spandau gesetzt; sie ist, zusolge einer von den drei hierüber herrschenden Sagen, die "weiße Frau", das unheilverfündende Gespenst des Berliner Schlosses.

Der Rurfürft Johann Georg befaß ben Gehler religiöfer Unduldfamfeit, wefihalb er an ber ftreng-Intherifchen Torgauer Gintrachts-Formel bon 1576 einen hervorragenden Antheil nahm. Die von ihm erlaffenen Luxusgefete fehrten fich nicht gegen ben Abel, fonbern gegen bie Burger. In bem Lande eines fo ftarrfopfigen Entheraners, wie er war, fonnte fich ber bom Papfte Gregor XIII. 1582 verbefferte Ralender feinen Gingang verschaffen; im Begentheil wurde eine folche Reuerung mit Abichen betrachtet und fie verichob fich auch unter feinen Rachfolgern bis gum Jahre 1701. Aber die Frommigfeit verhinderte gleichwol den Rurfür= ften nicht, auf irdifche Dacht bedacht zu fein und 1594 burch bie Bermahlung bee Pringen Johann Sigismund, feines Entele, mit Anna, ber alteften Tochter bes Bergogs Albrecht von Preugen, Die auch Erbin ber julich-fleve'fchen Lande war, feinem Saufe fünftige Erbanfpruche gu fichern. Da er aber in schwacher Stunde einem Sohne britter Ehe, Ramens Chriftian, Die Reumart vermacht hatte, fo fab fich fein Rachfolger Joachim Friedrich genothigt, burch Anrufung ber Stanbe bas vaterliche Teftament umftogen gu laffen.

In Preußen hatte die frantische Linie der Hohenzollern 1511 festen Fuß gefaßt, in welchem Jahre der Markgraf Albrecht von Brandenburg zum Hochmeister des deutschen Ritterordens erwählt worden war. Der Name Preuß oder Po-Ruß soll — was aber zweiselhaft bleibt — so viel bedeuten als: Anwohner des Ruß (der Hauptmündung des Memel) und im Lande Preußen hatte sich nach Abzug der Suewen ein sarmatisch-lithauisches Bolt niedergelassen, das nach langem Kampse und wiederholten Aufständen vom deutschen Ritterorden unterjocht, zwar theilweise zurückgetrieben und vertigt wurde, von dem sich aber dennoch bedeutende Reste erhielten. Der aus Hohenzollernschem Stamme herrührende Hochmeister Albrecht benutzte die Resormation dazu, den

Drben abzuthun, beffen Guter zu tonfisziren und fich unter polnifder Lehnshoheit das Bergogthum Breugen als erbliches Befitthum au ermerben. 3hm folgte bafelbft in ber Regierung Albrecht Friedrich nach. Als biefer mahnfinnig murbe, murbe felbiger 1578 unter die Bormunbichaft feines Bettere, bes Marfgrafen Georg Friedrich von Unebach, geftellt. Da aber der Rurfürft von Brandenburg, Joachim Friedrich, gern bas Bergogthum Breugen an fich und feine Ramilie bringen wollte, bewog er 1605 burch Bestechung ben polnischen Ronig und Reicherath, die Bormunbichaft über ben gemuthefranten Bergog ibm felber zu übertragen. Mus bem namlichen Grunde hatte er fid, nach dem er Bitmer geworden mar, 1603 mit Eleonore, ber jüngeren Tochter bes Bergoge Albrecht Friedrid, vermählt: ba ibm bie fpetulative Beirath feines alteften Cohnes - feines Rachfolgers - nicht vollig binreichend ichien. Letterer empfing die Bormundichaft über ben mabnfinnigen Schwiegervater 1609, wurde mit bem Bergogthume Preugen vom polnischen Ronige 1611 belehnt und vereinigte nach Friedrich Albrechts Tobe 1618 Breugen mit Brandenburg. Rurfürft Joachim Friedrich mar bereite 1608 geftorben.

Die Ermerbung ber julich tleve'ichen ganbe ichien einen Religionswechsel nothig gu machen. Denn obichon Johann Sigismunds Gemahlin Unna die Tochter von Marie Eleonore, ber alteften Schwefter bes 1609 finberlos verftorbenen Bergoge Johann Wilhelm von Bulich-Rleve-Berg war, gab es boch mehrere Bewerber ber reichen Rachlaffenichaft, worunter ber Pfalggraf Bolfgang von Reuburg, ber Gohn einer jungern Schwefter bee Dahingeschiedenen, ber beachtenemerthefte war. Um fich ber Unterftutung ber Bollander und eines Theiles ber julich-fleve-berg'ichen Unterthanen zu verfichern, trat alfo Johann Sigismund 1613 gur reformirten Rirche über. Indeg fam es nicht gum Rriege. Nachbem ber vom Raifer unterftuste Rurfurft von Gachfen aus ber Erbichaft gurudgebrangt worben mar, vereinigten fich ber Rurfurft von Brandenburg und ber Pfalggraf im Bertrage gu Xanten 1614 über gutliche Theilung burche Lood: woburch Julich und Berg an Bolfgang, und Rleve, Mart, Ravensberg und Ravenftein an Johann Gigismund fielen. Der Religionemechfel hatte zur Folge, baf in Berlin und an anbern Orten ber Mart Boltsaufläufe ftattfanben, mahrend bie vom polnischen Lehnsherrn gefchütten Stande Preugens bem Rurfürften ben größten Theil feiner Converanitats-Rechte entzogen. Johann Gigismund farb ein Jahr nach bem Musbruch bes breifigjahrigen Rrieges, beffen Beginn er ruhig mit angefeben hatte.

Auch sein Rachfolger Georg Wilhelm sprang den bedrängten Protestanten Deutschlands nicht zu Gülse, so daß die Brandenburger
den Protestantismus ebenso faum selig vertheidigten,
wie sie ihn bei sich eingeführt hatten. Erst Gustav Adolph,
der freilich Ansprüche auf Pommern erhob, zwang Georg Wilhelm zur
Theilnahme am Kriege; doch schloß derselbe schon 1635 mit dem Kaiser
Krieden.

Rachdem 1640 Friedrich Bilhelm, "ber große Rurfürft", jur Regierung gelangt war, führte er burch Berftellung nach allen Seiten bin eine Schautel-Bolitit ein, um fich für alle Falle aus bem Rriege Bortheile gu fichern. Go erhielt er 1648 Binterpommern und wurde durch geiftliche Guter - Die vormalis gen Bisthumer Ramin, Salberftadt, Minden und bas Erzbisthum Magbeburg - abgefunden. Ihn erfüllte ebenfalls bas Streben, fich jum völlig unabhängigen Berricher zu machen. Rach Breufen brachte er ichon 1646 ungefetlich brandenburgifche Truppen und feit 1656 berief er feine allgemeine Ständeverfammlung mehr ein, fondern verfammelte nur, wenn er nicht umbin fonnte, die Stande einzelner Lanbichaften. Den faiferlichen Brivilegien jum Trot errichtete er unter ber Leitung von Dichael Da= thias eine Boft in feinen Staaten. Durch ben breifigjahrigen Rrieg hatte der Raifer am Deiften gelitten; benn feine Dacht war febr abgefcmacht worden. Die 1189 noch vorhandenen beutichen Landesherr= Schaften Schalteten unbefümmert um Raifer und Reich in ihren Territorien nach Billfür, und die größten unter ihnen waren gerade diejenigen, welche bei ihrer Politit bas Bohl Deutschlands am Benigften zu Rathe jogen. Der fich jest vollbringende geschichtliche Brogeft mar nicht die Erhaltung, Einigung, Dehrung bee Reiche, fonbern im Begentheil bie Berfluftung, Abidwachung, Berfleinerung und Theilung besfelben. Gelbft wenn man ben ebenfalls auf feine Sausmacht bedachten Raifer unterftupte, that man es aus Berechnung bes eigenen Bortheile. Da Brandenburg ber gefährlichfte Feind ber taiferlichen Dacht war, fuchten die Sabeburger bie Entftehung eines "Ronigreiches ber Banbalen am baltifden Deere" moglich ft zu verhindern, gelangten aber, weil fie nicht zeitig genug eingegriffen hatten, nicht mehr jum Biele. Bare bas bald in Berfall gerathende Schweden von Brandenburg nicht burche Deer abgegrangt gewefen, mare Bolen nicht feinem Enbe entgegen geeilt und hatte die Bolitit ber Belfen nicht nach England ihr Sauptziel verlegt : fo murben die Dohenzollern nicht unaufhaltfam zu immer größerer Dacht emporgeftiegen fein,

Den Brandenburger Rurfürften war, fobald es ihre Dacht galt jebes Mittel beilig. Mit ber größten Leichtigfeit brachen fie, um die Berechtfame ber Unterthanen gu befdranten, ihre Gibe, waren aber beffen ungeachtet immer fromme Leute. Der fogenannte große Rurfurft brachte burch feine verfchlagene Bolitit, bie bamale ale Dufter ber Trenlofigfeit und bee Bintergedantenthume galt, feine Befigungen über bas Dag bes fleinftaatlichen Ranges hinane und erwarb fich im Bergogthume Brenfen Die Couveranitat. 3m Rriege gwifden bem fcmebifchen Ronige Rart X. Buftav von Schweben und bem polnifchen Ronige Johann Rafimir fchlof er junachft mit Schweben im Januar 1656 ben Ronigeberger Bertrag ab, burch welchen er die fdwebifche Dberhoheit anftatt ber polnifden anerfannte, nahm aber eine fo zweideutige Saltung ein, bag er in jedem Falle aus bem Rriege Gewinn zu giehen hoffen tonnte. Der ermahnte Bertrag murbe im Juni besfelben Jahres fcon burch bas fdywebifchbrandenburgifche Bundnig von Marienburg erfett, bemgufolge bas polnifche Reich erobert werben und ber große Rurfurft ale Lohn bie Gonveranitat über bie polnifden Bojewobichaften Bofen, Ralifd, Girabien, Lenczig und Bielun erhalten follte. Bu gleicher Beit pflog Friedrich Bilhelm auch geheime Unterhandlungen mit Barichau; allein er marb von ben Bolen mit Diftrauen gurudgewiefen. Mit ben Schweben vereint fchlug er nun am 28. Juli 1656 bie fiegreiche Schlacht bei Barfchan, bei welcher er mitten im Siege mit feinen Eruppen an ber Beichfelbrude Salt machte, bamit ber polnifche Ronig, anftatt vernichtet ju werben, einen großen Theil feines gefchlagenen Beeres mit fich nach gublin retten fonnte. Denn Schweden war ihm ju machtig. Darauf fpann ber Rurfürst wieder nach allen Seiten Unterhandlungen an. Es folgte bann ein neuer Bertrag vom 20. November 1656, abgeschloffen zu Labian, bemaufolge ber Rurfürft bas bergogliche Breugen und Ermeland ale fouveranen Befit, Schweben bagegen bas fonigliche Preugen (Beftpreufen) nebft Bomerellen, einem Theile von Rafchuben, ferner Samogitien, Semgallen und die beutschen Oftfee-Provingen Rur- und Liefland erhalten follte. Faft gleichzeitig (am 29. Geptember 1656) fchlof aber unter taiferlicher Bermittlung ber Rurfürft ben Bertrag von Belau mit Bolen ab, wonach er bem polnischen Ronige Beiftand gegen bie Schweben gu leiften, alle feine Eroberungen berauszugeben und bafur bie Mufbebung ber polnifchen Lehnshoheit über bas Bergogthum Preugen gu empfangen

hatte. Der brandenburgische General Sparr marschirte jetzt gegen Bromberg und der Kurfürst erlangte nun durch dieses Manöver den erblichen Besitz der Herrschaften von Lauenburg und Bütow, sowie als Pfand für eine künftige Zahlung von 400,000 Thalern die in schwedischen Händen noch besindliche Stadt Elbing. Um sich aber wegen seiner Treulosigkeit vor schwedischer Rache sicher zu stellen, ging Friedrich Wilhelm ein Bündniß mit Dänemark und Desterreich ein. Endlich kam am 3. Mai 1660 der Frieden von Oliva zu Stande, welcher die Berträge von Welau und Bromberg bestätigte. Zwar siel Borpommern noch nicht den Brandenburgern zu, aber sie hatten nunmehr im Herzogthum Preußen die Souveränität erlangt und besassen hiermit eine Wasse, kraft beren sie sich von Deutschland ganz loswinden und sich von Kaiser und Reich völlig unabhängig machen konnten.

Nachbem ber Rurfürft braugen außerhalb bes beutschen Reichs fouveraner Berr Preugens augerlich geworben war, fuchte er es in biefem Lande auch nach Innen zu werben. Schon mahrend bes Rrieges hatte er bort auf gang ungesetliche Beife gewirthichaftet, fo bag felbft bie bortigen Beamten zu ihm in Opposition getreten waren. Er hatte willfürlich eine Sufen= und Bermögenefteuer ausgeschrieben, ohne Bewilligung ber Stanbe Rriegelieferungen erhoben und Steuer auf Steuer folgen laffen. Much nach eingetretenem Frieden ließ biefe willfürliche Beftenerung nicht nach. Bugleich forberte er einzeln bie Stabte und ben Abel auf, ihm als Souveran zu hulbigen. Deffen weigerten fich aber bie Breugen, weil fie guvorberft ihre Rechte berburgt miffen wollten. Un ber Spite ber prenfifchen Stabte bei biefem Berfaffungstampfe ftanb Ronigeberg, befeuert von dem maderen Schöppenmeifter Rhobe, und bie Ebelleute beren fich am 11. Februar 1661 über 200 in Konigsberg verfammelten führte der General von Raltstein. Im Dai barauf trat der Landtag gufammen und fprach fich für bie Landesrechte aus, mahrend Rhobe's Sohn nach Barfchau um Silfe geschickt wurde. Allein ber Bolentonig leiftete feinen thatfachlichen Beiftanb, und ben Abel befdmichtigte ber Rurfürft baburd, bag er bie Sufenftener fahren lieg. Als nun Abel und Bürger von einander getrennt waren, fam er am 28. Oftober 1662 mit einer farfen Truppenabtheilung nach Konigeberg, um ben Biberftand ju brechen und die Bulbigung einzunehmen. Geine erfte Gorge ging bahin, ben braven Schoppenmeifter, ber für bie beichworenen, verbrieften und befiegelten Rechte bes Lanbes eingetreten mar, in die Bewalt zu befommen. Rach einem gefcheiterten Berfuche gelang bieg burch Lift. Um die Rouigeberger ju befänftigen, verfprach Friedrich Wilhelm, ber nun die Bulbigung empfing, mit Rhobe bloß Rechtens zu verfahren, allein er lief benfelben als Sochverrather erft auf die Feftung Rolberg, bann nach Ruftrin und gulett nach Beig bringen, wo ber ungludliche, aber ungebeugte Dann nach fechegehnjähriger Saft im Rerter ftarb. Den Standen verficherte ber Rurfürft am 12. Darg 1662 in einer "Affefurang", bag er bie alten Brivilegien achten wollte. 218 er jeboch einmal bie Bulbigung empfangen hatte, brach er fein Bort und nahm ben Stanben bas Steuerbewilligungerecht. Un feinen Gib band er fich nicht und ließ bie ftanbifden Bribilegien nur fo lange gelten, ale fie ihm nicht im Wege ftanben. Der nach Barfchau gegangene Dberft Ralfftein, Gobn bes ermabnten Generale Raltstein, welcher fich bemuhte, die Silfe der Polen gegen ben Eprannen zu erhalten, ward vom bortigen preufifden Befanbten in einen Binterhalt gelodt, von Reitern gefnebelt nach Breugen gebracht und 1672 gu Demel bingerichtet. Auffolde Beife auch im Innern unbefdrantte Berren von Brengen geworden, hatten jest die Branbenburger jene fefte Stube gewonnen, fraft beren fie fic immer mehr gum Rachtheile ber beutiden Ginbeit ver größern tonnten. Rachbem fie in einem außerbeutichen Lande die Souveranetat errungen hatten, wich bas 3m tereffe ihres Saufes immer mertlicher und mit jeber neuen Bergrößerung immerentichiebener von bem bes auseinander fallenden beutichen Reiches ab.

Dem burch seine Diplomatie erlangten Ruhme fügte ber "große" Kurfürst burch die Schlacht von Fehrbellin (1675) und burch die Eroberung von Stettin (1677) ben Kriegsruhm hinzu. Doch berief er sich 1655 nach dem Erlöschen der herzoglichen Linie von Liegnit, Brieg und Wohlau vergebens auf den Erbvertrag von 1537, den der damalige Raiser als Lehnsherr sogleich für ungültig erklärt hatte. Der Kaiser aber zog sene Länder als erledigte Lehen der Krone Böhmen für sein eigenes Haus ein. Dafür wollte sich Friedrich Wilhelm rächen.

So wie nun 1681 ber frangöfifche Ronig Lubwig XIV. burch die fogenannten Reunionen verschiedene Striche am linten Rheinufer, babei auch die alte dentsche Stadt Strafburg, an fich rif, da trug ber große Rurfürft tein Bedenten, fich mit dem Reichsfeinde gegen ben deutschen Raifer zu verbunden. Auf diese Art ging Deutschland

für immer der Elfaß verloren. Diefe Thatfache wird nicht dadurch geändert, daß der Kurfürst Brandenburgs nach seiner treulosen Manier bald darauf einer Koalistion des Draniers gegen Frankreich beitrat.

Beim Ansfterben ber Simmern'fchen Linie in ber Bfalg verbundete fich ber vielgewandte Rurfürft wieber mit bem Raifer unter ber Bebingung, baf biefer ihm Schwiebus gab. Unter ber Sand ftellte jedoch ber mit feinem Bater uneinige Brandenburger Rurpring bem Sabsburger Raiferhaufe einen Revers aus, bag er bei feiner Thronbefteigung Schwiebus wieber an Defterreich guruderftatten wollte. In feinem Teftamente bom 26. Januar 1686 theilte Friedrich Wilhelm ber Dispositio Achillea guwiber feine Staaten in vier Stude unter feine Sohne. Er hatte 1682 bie afritanifche Befellichaft geftiftet und ihr Gip war in Emben, welches nebft Gretfiel an ber Eme er baburch an fich gebracht hatte, daß er in dem Streite ber Fürftin von Offfriesland mit ihren Standen für lettere Bartei ergriff. Un ber Rufte von Afrita, in Buinea, erbaute er bas Fort Groffriedrichsburg gwifden Axim und bem Rap und betrieb eifrig Stlavenhandel. Much führte er 1678-81 gegen Spanien und Franfreich einen Seeraubertrieg. Unter feiner Regierung ließen fich viele flüchtige frangofifche Brotestanten in ben brandenburgifchen Staaten nieber; in Berlin machten fich 10,000 folder Frangofen anfäffig. Friedrich Bilhelm beschräntte zwar der landesherrlichen Gewalt gegenüber die Rechte bes Mbels, erweiterte biefelben aber nach Unten. Denn in feinen Bauern=, Befinde=, Birten= und Gchaferord= nungen von 1678, 1681 und 1683 legalifirte er bie Berabwurdigung ber gemeinen Landlente gur Dienft= und Leibeigenfchaft. Die Stande fuchte er getrennt zu erhalten : weghalb er ben Ebelleuten, Beiftlichen und Bauern die Betreibung des Sandels, fowie ben Borigen und Leib= eignen bas Studiren und bas Betreiben eines Sandwerts unterfagte. Sohe Beamte aus dem Bolle wurden geabelt. Unter die fchweren Laften, bie er ungefetlich über bas Bolf verhangte, gehort bie Maife und bie Ropffteuer, Geiner Initiative ift nicht blog bie Ginführung bes ftebenden Beeres im Brandenburgif den zuzufdreiben, fondern er bermiethete auch feine Truppen gu Erpeditionen, bie feine Politif fonft wenig angingen: weil er hierdurch ben breifachen Bortheil erlangte, bag er fein Beer nicht felbft zu erhalten brauchte, bag er fich andern Fürften gefällig erwies und daß er die Bahl feiner Tunppen höher zu bringen vermochte, ale mit ber Steuerfraft bee Lanbee

verträglich war. Hieher gehört theilweise auch die Expedition des Prinzen von Oranien nach England, zu welcher er unter dem General Schomberg 9000 Mann stellte. Die erlangte Sonveränetät nach Außen war der Despotismus nach Junen. Er solgte dabei den Traditionen seines Hauses; denn es war erbliche Politik der Hohenzollern, die Rechte und Freiheiten der Unterthanen zu Gunsten der landesherrlichen Gewalt zu annulliren. Selbst der sonst unbedeutende Kurfürst Georg Wilhelm hatte 1624 gesagt: "dieß demokratische Wesen, wo die Stände herrschen, ist nicht zu dulben." — Friedrich Wilhelm starb 1688.

Die erfte Regierungehandlung bes Rurfürften Friebrich III. bestand in ber Enterbung feiner Bruder und in ber Umftogung bee vaterlichen Teftamentes. Derfelbe faufte von Muguft bem Starten für 300,000 Thaler unter ber Bermittelung eines Juben die Erbvogtei über das Stift Quedlinburg und bie Reichsvogtei, fowie bas Schulgenamt ber Reichsftabt Rordhaufen, ferner fur 40,000 Thaler erb= und eigenthumlich bas Amt Betersberg bei Salle. Da fich die Quedlinburger und Rordhäufer diefen Denfchenhandel nicht gefallen laffen wollten, murbe bie Sulbigung in Queblinburg 1698 und in Rordhaufen 1703 burch Truppenmacht erzwungen. 3m leitgenannten Jahre nahm Friedrich III. auch bas elbingifche Landgebiet meg. Unter feiner Regierung dauerte die fremde Einwanderung fo ftart fort, bag allein im Dagbeburgifden im Jahre 1700 bie Babl ber eingemanberten Frangofen 15,000 betrug. Aufer ben Frangofen tamen frangofifche Schweizer, Ballonen und Pfalger. Der hervorftechende Bug bes neuen Rurfürften mar grangenlofe Citelfeit : weghalb er Biffenschaft und Runfte beforberte, aber auch eine noch größere Pracht entfaltete, ale fein Borganger, und aus bem nämlichen Grunde feinen Erzieher Dandelmann, bem er namenlos zu Dante verpflichtet war, 1697 ins Gefängniß werfen, zehn Jahre unschulbig einterfern unb bann lebenelanglich interniren lief. Geine Gitelfeit trieb ibn auch bagu, in Preugen fich jum Ronige proflamiren gu laffen; benn er wollte bem Rurfürften von Gachfen, ber Ronig von Bolen geworden mar, nicht nachfteben und nicht mit ben in ben Rurfürstenrang erhobenen Belfen auf gleicher Stufe fein. Die Rronung wurde mit ber größten Berfdwendung ausgeführt. 216 er am 17. Dezember 1700 nach Ronigeberg aufbrach, führte er ein fo großes Befolge mit fich, bag er 30,000 Bferbe Borfpann brauchte. Um 17. Januar 1701 burch einen Berold in Ronigeberg jum Ronige ausgerufen, ftiftete er aus biefem Unlag ben fchwargen Ablerorben und vollzog eigenhändig am folgenden Tage von Gottes Gnaben bie Rronung, beren Roften fich auf viele Millionen Thaler beliefen. Wegen ber neuen Burbe murbe bie Pracht bes Sofes noch gefteigert. Die armen Unterthanen feufzten unter fchweren Laften. Um in allen Dingen es ben frangofifchen Ronigen gleichzuthun, hielt fich in ber Grafin Bartenberg Friedrich, ber als Ronig nun Friedrich I. bief. eine öffentliche Maitreffe. Die Befdwerben ber prenfifchen Stanbe, bie allein noch fich verfammeln durften, blieben wirfungslos. Da gab es Schlogbaugelber, Legationsgelber, Rronfteuer und Perudenftempel. (Die Dobe, Berfiden zu tragen, hatte ber Ronig in feinen Landen eingeführt, weil er unter ber Berude feinen Soder verbergen wollte.) Er erhob einen Bubenfchut, bezog für bas Musleihen feines Beeres betrachtliche Gubfibiengelber und gab ben Befehl, im gangen Lanbe bie Schweinsborften abauliefern, bamit die Regierung mit benfelben Sandel treiben fonnte. Das Monopol mit Galg und Dublfteinen hatte bereits ber große Rurfürft eingeführt. Friedrich feste 1696 für bie Drudfachen einen Benfor ein. Da er ein großer Jagbliebhaber mar, erließ er gur Begung bes Bilbes harte Jagdgefete, fah befonders auf bie Bermehrung ber wilben Schweine, verpflangte in die Balber ber Dart Elennthiere und Auerochsen und fcutte bie in ber Elbe lebenben Biber. Die Leitung ber Regierungsgeschäfte und die Musbeutung feiner Unterthanen legte er in die Sand bes feilen Schmeichlers Rolb von Bartenberg, ber ein Beer von Bunftlingen unterhielt und bem tontraftlich verfprochen worben war, bag er, auch wenn er beim Ronig in Ungnabe fiel, nicht zur Rechenschaft gezogen werden follte. Rolb von Bartenberg bereicherte fich auf Roften bes armen Bolfes um viele Dillionen.

Um für die Erhöhung in den Königsrang die Zustimmung Defterreichs zu erhalten, wurde am 16. November 1700 zu Wien der sogenannte Kronvertrag unterzeichnet, demzufolge der Kurfürst für den spanischen Erbsolgekrieg, der ihn sonst Richts anging, 8000 Mann Hülfstruppen auf eigene Kosten zu unterhalten versprach. Friedrich I. stellte
aber nicht bloß 8000, sondern gegen die obligaten Hülfsgelder 25,000
Mann.

Rachdem ber Dranier Wilhelm III. 1702 finderlos gestorben war, erhielt Friedrich I. als haupterbe Lingen an der Ems, sowie die Stadt und Grafschaft Mors sogleich und Neuenburg 1707. Im letztgenannten Jahre kaufte er die Grafschaft Tecklenburg in Westphalen für 250,000

Thaler; im folgenden Jahre ward ihm die Grafschaft Genern vermacht. Sein stehendes heer betrug 1709 bereits 50,000 Mann, die unter 40 Generalen standen und über die Hälfte der auf 4½ Millionen Thaler sich belaufenden Staatseinnahmen verzehrten. Der jährliche Sold für jeden Mann machte 50 Thaler aus. Bei Friedrichs I. Tode im Jahre 1713 war der seldbiensttüchtige Truppenbestand 30,000 Mann.

Daburch, daß die Hohenzollern Könige in Breußen geworben waren, wurden sie von Deutschland fast ganz sosgelöst. Sie hatten nunmehr außerhalb Deutschlands eine völlig unabhängige Stellung und berücksichtigten das Interesse des Reichs jetzt erst recht nur insofern, als dasselbe mit ihrem eignen Interesse übereinstimmte und zu ihrem Vortheil diente. Wenn sie aber hin und wieder gleich wol die Bündnisse mit Frankreich ausschlugen, so geschah es aus Egoismus und zwar aus der klugen Berechnung, daß bei einer Theilung Deutschlands die Könige von Frankreich als die Stärkern den Löwenantheil für sich genommen und somit auch durch die bedeutende Bergrößerung ihrer schon ohnehin sehr beträchtlichen Macht das aufstrebende Preußen in Gesahr und Abhängigkeit gebracht hätten. Ueber die Begründung des preußschen Königthums sagt William Pierson in seiner "Preußschen Geschichte" Seite 152—153:

"Die großen Ausgaben, welche bie Rangerhöhung bes Staates mit fich brachte, waren für bas Land eine fcmere Laft; Die Unterthanen mußten fchwer bafür fteuern, baf fie nun foniglich preufifch biefen. Doch war ber Bewinn" (b. h. ber Bewinn für bas Berrichergeichlecht) "großer als ber Breis, ben er toftete. Der Staat erhielt eine eigene Rationalität; bie getrennten Stamme, bie ju ihm gehörten, wurden leichter und rafder gu einem gangen Rorper verichmolgen, feit alle benfelben Ramen als Preufen, alle biefelbe Farbe, bie fcmarg: weiße Rabne trugen. Zwar das Breugenthum entwidelte fich nunmehr im Unterfchied von dem übrigen Dentfchland auch um fo beftimmter ale ein eigenes Befen; ber prenfifche Staat trat um fo entichiedener ale ein Gignes, Befonderes auf. Aber bei ber allgemeinen Berrittung, bem unheilbaren Berfall bee beutichen Reiche, das langft nur noch bem Ramen nach bestand, mar es ein Segen für bas beutiche Bolt, baft unter ben gabllofen bentichen Stanten, in die es gerriffen mar, einer fich ju einem Rorper entwidelte, bet

auf eigenen Fußen fiand und auf eigene Sand das leiftete, was das Ganze nicht vermochte, nämlich Deutschland mit Kraft und Ehren zu vertreten und, indem er ein Stüd Deutschlands nach dem ans dern in fich zog, die Hoffnung (??) gewährte, daß er zuletzt alle gestrennten Glieder wieder vereinigen, und daß so (sie!) allmählich aus dem preußischen Staate der deutsche Staat erwachsen werde."

Billiam Pierfon hat Recht, vollfommen Recht, wenn er hervorhebt und gang befonders betont, daß fich nunmehr eine preugifche Rationalität jum Unterschied von ber ftanbifden beutschen, die verloren ging, entichiedener benn gubor herausbildete. Allein feine Schlufifolgerung, bag aus bem preußischen Staate, indem diefer ein Stud Deutschlands nach bem andern in fich zieht, ber bentiche Staat - hoffentlich! - erfteben werbe, bintt gewaltig, weil fie gegen bie gewöhnlichfte Logit verftößt. Denn durch jenes Berichlingen ins Brengenthum wird boch Breugen nicht beutsch, sondern umgefehrt Dentschland preu-Bifch. Huch ift nicht abzufehen, was für ein Segen für bas abhanden gefommene deutsche Bolt, für bas in lauter After-Rationalitäten gerfplitterte Reichsvolf, baraus erwachsen muß, wenn es gulett von ber ftartften After-Rationalität verschlungen und preugisch verdaut wird. Das beutsche Bolt fann boch nicht identisch werden mit dem Abler, ber es auffrift, und es tann fich eben fo wenig für die Bergewaltigung bes Muffreffens als fur einen Gegen bei feinen Zwingherren bebanten! Db= ichon die freien Deutschen zu einem Bedientenvolle herabgefunten find, gehort boch ein fo ftarter Grad bes Stlavenfinns und affatifcher Unterthanenfeligfeit bagu, fich fur die Ginheit ber erzwungenen Rnechtschaft noch ju bedanten, bag bie Boffnung auf folche Riebertrachtigfeit als frepler Bunfch einftweilen von ber Sand gewiesen werben muß. Aber Bierfon tritt in innern Biberfpruch mit fich felber; benn er tabelt Geite 587 die Fortschrittspartei beghalb, weil nach ihrer Unficht Breugen "feine Intereffen ben allgemein beutschen unbedingt unterzuordnen habe, obwohl boch", wie er jur Begrundung feines Tadels bingufest, "ber Großstaat Breugen nunmehr ichou über ein Jahrhundert lang mit Ehren auf eigenen Gugen ftand und nicht ein Atom feiner reellen Dacht bem guten Billen ber übrigen Deutschen, fondern Alles feinem altpreußischen Schwerte verdantte."

Somit herrscht zwischen ben eprengischen und ben allgemein beutschen Interessen ein großer Unterschied. Selbiger trat unter ben preußisschen Königen immer ftarter in ben Bordorgrund. Nachdem der König Friedrich Wilhelm I. auf ben Thron gelangt war, versiel zwar die außere

Politit bes neuen preugifden Staates, beffen beutfche Provingen nunmehr Anhangfel ber außerbeutichen, bas Ronigreich bilbenben, geworden waren, aufdeinend auf einige Beit in Schwache, aber unter Diefer Regierung (von 1713 bis 1740) fammelte ber Defpotismus bie innere Rraft und fpannte fie auf ben bochften Grad, um unter bem folgenden Berricher ein um fo ftarteres Gewitter über bas beutiche Reich bereinbrechen laffen zu fonnen. Doch felbft Friedrich Wilhelm I. fügte mit Bewalt Breufen die Baronie Berftal im Bisthum Luttich, Stettin und bie Dbermundungen (1714), ferner (1720) Borpommern gwifchen Beene und Dber, alfo Stettin, Ufedom, Bollin, Damm und Gollnow bingu. Er pflegte gu fagen: "Ich bin Ronig und Berr und fann machen, was ich will." Gelbft ben Abel, obichon er benfelben bevorzugte, iconte er nicht; benn er legte ihm Sufenichoft auf. Seine Regierung ift besondere beghalb wichtig, weil er einestheile bie ftramme Staatsorganifation Prengene fouf und an berntheils durch die Ginführung bes Ranton = Spfteme (1733) bie Unfange gur allgemeinen Behrpflicht legte. Dit Anenahme ber Reichen, die ein Bermogen von 6000 Thalern nach weifen tonnten, fowie mit Ausnahme ber Gobne von Beiftlichen und Staatsbeamten, ferner mit Ausnahme ber erften Beneration pon Einmanberern und ber einzigen Gobne ober Derer, die ihres Batere Birthichaft übernehmen wollten, mußte fortan Bedermann in Breugen Golbal werben. Go wurde bas gange Bolf in Drill-Mafchinen verwandelt und an punttlichen Behorfam gewöhnt. Den gleichen Schritt und Tritt beim Marichiren hatte ber alte Deffauer im fpanifchen Erbfolgetriege erfunden und brachte ihn nun beim gangen preugifden Beere in Anwendung. Beit entfernt alfo, ein freies Bolf herangubilden, verwandelte die in gang befpotifcher Beit eingeführte allgemeine Behrpflicht vielmehr die Breufen in gehorfame Unterthanen und unterftellte fie unter dem Rommando abeliger Offigiere ber Billfur ihrer oberften Rriegeherren. Huch die Univerfitaten, beren ichon mehrere entstanden maren, die Onmnafien und elementaren Schulen murben ben 3meden des despotisch regierten Staates bienfibar gemacht und blog bes Staates halber gepflegt.

Endlich erschien ber Konig Friedrich II., ber Große genannt. Er warf mahrend seiner langen Regierungszeit die verwitterten Ruinen dentscher Einheit vollends über den Haufen, um darauf, sowie auf den Trümmern des gleichfalls schwach gewordenen, innerlich zerrütteten polnischen Reiches die Großmachtstellung Preußens aufzurichten. Seine ichlesischen Kriege zogen fremde Kriegstruppen ins deutsche Land und

brachten über das deutsche Bolf unsägliches Elend. Bon jest an bestand in Deutschland ein doppelter Dualismus, bedingt einerseits von Breußens Stellung zu Destreich als europäischer Macht und andererseits vom Berhältniß Preußens zum deutschen Reiche, worin sich beide Theile den Einfluß streitig machten, weil es der eine wie der andere Theil zu verschlingen Lust hatte. So geschah es denn, daß der preußische König, als Joseph II. sich in Baiern sestzuseten Miene machte, sogar zum Schuß des nämlichen Reich es auftrat, welches er am meisten abgesch wächt hatte. Er stiftete 1785 mit den regierenden Hänptern von Hannover, Sachsen, Kurmainz, Weimar, Gotha, Zweidrücken, Baden, Braunschweig, Hessenkassel, Anhalt und anderer Länder einen "deutschen Fürstenbund", den Borläuser des nordbeutschen Bundes von 1866.

Die Zunahme bes Hohenzollern'schen Staates wird aus folgender, von Bierson zusammengestellter Tabelle, die sich an die von Ungewitter in seiner "Breußischen Monarchie" aufgestellten Bevölferungszahlen hält, ersichtlich. Die nach Brandenburg übergesiedelten Hohenzollern befagen bennach

|       | 11 6 | 10        |             |         |          |       |     | auf DM. | Einw.      |
|-------|------|-----------|-------------|---------|----------|-------|-----|---------|------------|
| unter | bem  | Rurfürfte | m Friedrich | I       | 1 4      |       |     | 424     | 188,500    |
| "     | "    |           |             | II      | .00.0    |       |     | 614     | 293,550    |
| ,,    | ,,   | "         | Mibrecht    | Mhilles |          |       |     | 653     | 308,750    |
| "     | H    | #         | Johann      | Cicero  | 0 100    |       |     | 660     | 312,550    |
| "     | "    | ,         | Boachim     | I       |          |       | +   | 692     | 329,350    |
| "     | "    | Respons   |             | II      |          | 2 2   | L   | 692     | 342,050    |
| "     | +    | ,         | 3oadim      | Friedri | d) .     |       |     | 715     | 355,400    |
| "     | "    | ,         | Johann      | Sigism  | und      | 10119 | (4) | 1370    | 899,100    |
| "     | **   | "         | Georg 2     | Bilhelm |          |       |     | 1370    | 930,000    |
| "     | *    | "         | Friedrich   | Wilhel  | m .      | . 1   | 4   | 1930    | 1,500,000  |
|       | **   | Ronig     | Friedrich   | I       |          | . 10  |     | 1981    | 1,731,000  |
| *     | "    | "         | Friedrich   | Wilhel  | m I.     |       |     | 2097    | 2,486,000  |
| "     | ,    |           | Friebrich   | II      | 100      |       | 9   | 3476    | 5,659,000  |
| "     | "    | "         | Friedrich   | Wilheln | nt II. ( | 1797  | ).  | 5307    | 8,687,549  |
| "     | "    |           | 400         |         | III.     | 1840  | )   | 50821/2 | 14,928,501 |
| "     | "    | ,,        | ,,          | "       | IV.      | 1850  | 9   | 5103    | 16,550,000 |

hierzu tommt der Antauf Lauenburgs und im Jahre 1866 die Ber mehrung Breußens durch die Einverleibung von Schleswig, holftein, hannover, heffen-Kaffel, Raffau und Frankfurt a. M., wodurch der preugische Staat auf 24 Millionen Einwohner anwuchs. 3m namlichen Berhaltnif, in welchem Prenfen que nahm, mehrte die Regierung auch die Truppenftarte; benn fie fpannte bie Behrfraft bes Landes immer aufe Boch fte. Der erfte Rern bes ftebenben preufifden Beeres unter bem großen Rurfürften, gebilbet 1641 aus ben borber nur auf eine gewiffe Beit geworbenen Golbnern, betrug 3000 Mann. Unter Friedrich Bil helm I. waren die jährlichen Staatseinnahmen auf 7,371,700 Thaler gefteigert, wovon nicht weniger als 5,977,400 Thaler aufe Beer, bas fich im Jahre 1740 auf 85,000 Mann belief, verwandt wurden. Friedrich II., unter beifen Regierung fich 250,000 frembe Rolos niften in Breugen anfäffig machten, trieb bie Bahl bes ftebenben Beeres bereits bie jum Jahr 1750 auf 136,000 Mann und bie ju feinem Tobe (1786) auf 200,000 Mann. Es ift alfo völlig unbegrundet und wird burch bie preufifche Geschichte fchlagend miberlegt, wenn behauptet wird, daß Prengen nur um ber beutschen Gicherheit willen gur Beit bes beutichen Bunbes habe ein übermäßig ftarfes Seer unterhalten und die Militar-Roften für Deutschland allein tragen muffen. Gine folde Sentimentalität ift ber erblichen preugifchen Politit fremb. Wegenwartig befitt nach ben "Militärifden Blattern" Die vom preufifden Ronige befehligte "Nordbeutsche Urmee" eine Friedensftarte von 292,348 Dann, wozu bas vergrößerte Breugen 253,779 Dann mit einem Roftenauf. manbe bon 53,050,275 Thalern ftellt, mahrend fur bie nichtpreufischen Truppentheile 56,569 Mann mit einem Roftenbetrage von über 101/s Millionen Thaler übrig bleiben. Bei voller Birtfamfeit der Behrverfaffung befteht bas jahrliche Refruten-Rontingent in 90,000 Mann. 218. bann beläuft fich bie Friedensftarte auf 292,000 Dann; vier Jahrgange Referven gablen 360,000 Mann, wovon nach Abang eines burchichnittlichen Ausfalls von 20 Brogent (ober 72,000 Mann) für bie Feld-Armee fich 580,000 Mann ergeben. Biergu fommen fünf Jahrgange Landwehr ober 450,000 Mann, von benen nach Abrechnung eines burchichnittlichen Ausfalls von 30 Prozent (= 72,000 Mann) 315,000 Mann verfügbar bleiben. Somit beträgt bie gefammte Beeresmacht:

> 292,000 Mann junge Leute, 288,000 Mann Reserven und 315,000 Mann Landwehr,

gufammen 893,000 ober in runder Bahl 900,000 Mann.

Ber wollte Angesichts folder Daten noch baran zweifeln, daß Preußen weniger ein Kultur-Staat, weniger der vielberufene "Staat der Intelligenz," als vielmehr ein Militar- und Eroberungsstaat ift? Ein

Staat aber, neben beffen Golbatenheer ein großes ftebenbes Beamtenheer und ein ebenfo betrachtliches Boligeiheer mit foldatifder Diegiplin fteht; ein Staat, der die Eroberung, wie die preufifche Befchichte unwiderleglich barthut, ju feiner bochften Aufgabe macht und alle feine mannlichen Unterthanen unter ben foldatifden blinden Gehorfam beugt; ferner ein Staat, beffen Berricher Jahrhunderte lang ihre Rraft in bem abfolutiftifden Regimente gefucht und gefunden haben und beffen Draanifation auf ber Grundlage eines felfenfeften Despotis mus beruht: ein folder Staat ift nicht für die allgemeine menfchliche Freiheit, für bas gleiche Menschenrecht, noch weniger für bas Auf- und Untergeben in bem geographifden Begriffe Deutschland gefchaffen, fonbern feine Ginbeit muß, wenn fie auch etwas mobernifirt wird, boch ben Ueberlieferungen der hertommlichen Politit, Die ben Staat erft gebaut und bann groß gemacht hat, treu bleiben. Die Rronung bes preugifden Gebaubes mit ber Freiheit, wovon man jest à la française fabelt, mare bas gerabe Begentheil der Ronigsberger Ronigsfronung, die nicht einmal aus den Sanden eines Brieftere ihre Beihe empfängt, weil ber oberfte Bifchof bes Landes auch oberfter Rriegeherr ift; fie mare mit einem Borte die Abfegung der preufifden Berrider, bie Sinwegraumung bes Thrones und bie Bertrummerung ber Monarchie. In biefer Begiehung laffen fich bie Grundfate ber preugischen Regierung in folgenden Maximen zufammenfaffen :

- 1) Der preußische Staat ift identifch mit feinem Berr-
- 2) fuche bas Ronigthum ftart zu erhalten und immer fturfer zu machen;
- 3) halte bie bemotratische Beimischung fo viel ale möglich fern;
- 4) benute, wenn es nicht andere angeht, die bemotratifchen Borurtheile zur Abichwächung ber Demotratie und zur Stärtung ber Monarchie;
- 5) vertheidige bas Rönigthum mit allen Mitteln und fpiele nöthigenfalls va banque!

Gleichwohl erfuhr bie preußische Politit durch die Wandlung der Zeitverhaltniffe eine kleine Aenderung; allein felbige erftredte fich nicht auf ihr Wefen, sondern bloß auf die Modalität der außeren Erscheinung. Seit der Theilung Polens und feit der erften frangösischen Revolution

nämlich machte fich ein bem Ronigthume mehr ober minber feinbliches Element geltend, gegen bas bie Monarchie fast ausschließlich alle ihre Inftrengungen richtete. Bald zeigte fich baffelbe bescheiben ale Liberalismus, bald trat es wild als republikanische Ueberzeugung auf, hier verlaugte es ben Rechtestaat und entfpann Berfaffungetampfe, bort bebrohte es ale Cogialismus bie Grundpfeiler ber alten Ordnung. Wegen Diefes Glement führte bie preugische Monarchie ihre gange Macht in's Feld. Buerft mit Defterreich im Bunbe fuchte fie baffelbe ju bemal tigen; als ihr aber bas Baus Sabsburg : Lothringen ber magen altereichwach geworben ichien, bag ber Bund mit ihm eher lahmte ale frartte, ba ergriff bas preufifde Ronigthum bas burichenschaftliche Borurtheil ber bents ichen Ginheit, um unter der Blende bes Rationalitaten Banners fo viel ale möglich vom alten Deutschland an fich zu reißen, baffelbe nach feinem Ermeffen und Bortheil zu organifiren und nun den Rampf gegen bie Revo-Intion, der ben Sobengollern ale Bergrokerungemittel biente, allein und auf eigene Fauft gu führen. Goritt jest die preufifche Regierung in Schleswig-Bolftein ein, fo gefchah te, um bie Republitaner bort nicht auffommen gu laffen und bie Bewegung, che fie große Dimenfionen annehmen fonnte, im Reime zu erftiden. Ber fchlug Preugen ben beutfchen Bund, fo mußte hierzu gegangen werben, weil berfelbe einen Reubau nothwendig machte, beffen Aufführung man nicht der Demotratie überlaffen burfte. Wiefen die Sobenzollern bie öfterreichifche Bolitif aus Deutschland hinaus, fo war bie Ifolirung bes angeblich bruchig geworbenen Defterreiche nothig, bamit eine bort plate greifende Anarchie nicht bie beutschen Staaten aufteden tonnte. Unnel tirte Breugen bie beutschen Rleinstaaten und nahm ben Berrichern berfelben gang ober theilweife die Souveranitat ab, fo ließ fich eine folche Umputation nicht vermeiben, weil diefelben, weit bavon entfernt bas monarchifche Intereffe fcuten ju fonnen, Brutenefter ber Demofratie geworden maren. Dabei mahrte fich die preufifche Regie rung immer bie Initiative, die gewöhnlich bas Angeiden ber überlegenen Dacht und eng mit bem Rechte bes Stärferen verbunden ift. Gie war alfo immer beforgt, bas Beft in ber Sand und die oberfte Leitung gu behalten. Darum oftropirte fie bie unvermeiblichen Berfaffungen und bie Arten der Bolfevertretung, ale ber fonigliche Musfprud, bag fich zwifden ben Monarden und

fein Bolf fein Blatt Papier brangen follte, unhaltbar geworden war. Aber fie wußte auch, indem fie ihre Rrafte überfoling, ber Musbehnung ihrer Dacht zeitig Ginhalt zu thun, bamit fie bas Bewonnene affimiliren und behaupten tonnte. Geit ber Sinausweifung Defterreiche aus bem alten beutschen Reiche und feit ber Auflofung bes alten beutfchen Bundes bat bas Breugenthum vollends allen befdrantt beutschen Charafter abgeftreift, es ift völlig unabhangig geworben und nunmehr in die Reihe ber rein europäischen Grogmachte eingereiht, wenngleich es fich aus begreiflichen Grunden ber Gorge feiner Schublinge, ber lieben Rleinen im beiligen romifchen Reiche, feineswegs entichlagen hat. Die Reformation verpflanzte die Brandenburger nach Breugen und fchuf recht eigentlich bas Konigreich; Die Revolution verpflangte Preugen gang nach Europa und vollenbete die preufifche Großmachtstellung. Gleichwie die Lehre ber Rirchenverbefferung, fo auch wurde die Nationalitätenlehre dem preußischen Königthume ginebar und tributpflichtig. hierdurch jedoch ift Breugen bart an Franfreich gerudt, wohin die moderne Demofratie trot aller vorübergehenden Zwingherrichaft ihr Sauptquartier verlegt hat und von wo für Europa ber enticheidende Rampf über Rurg ober Lang tommen muß. In biefem großen Rampfe wird ber Nationalitaten-Schleier fallen und von feinem Ausgange wird es abhangen, welches neue Shiftem fortan bie Beziehungen ber europaifchen Bolfer regelt. Dann wird es fich herausstellen, ob bas Bolf in Baffen und der Drud ber ftehenden Beere maggebend bleibt, ober ob die Induftrie friedlich ihr Lager im internationalen Atelier auffchlagt.

## Dreizehntes Kapitel.

#### Der Rationalitaten: Ananel im Raiferthume Defterreich.

Es ift unbefannt, worin man den Grund der Bölferwanderung zu suchen hat. Ebenso dunkel ist der Ursprung, nämlich der frühere Wohnsitz und die genaue Zusammensetzung, der von Asien gewöhnlich längs der Donau Europa mehrere Jahrhunderte hindurch überstuthenden Bölferschaften. Daß dieselben nicht weiter nördlich nach Europa einwanderten, davon war wohl zunächst das rauhe Klima des Nordens, sowie das im Wege liegende Uralgebirge die Ursache. Bielleicht trug auch die von den alten Griechen und Römern nach Kleinasien gebrachte Zivilisation und der mit ihr verbundene Wohlstand dazu bei , raublustige Bölfer gerade in

diese Gegend zu ziehen. Sinmal nach Europa gekommen, folgten die Bölkerhorden im Allgemeinen der Wasserfraße der Donau und hielten sich südlich, wo ein milder himmel, ein fruchtbarer Boden und die Aufspeicherungen des römischen Reiches sie anlocken. In den Krenzzügen erfolgte eine Rüds oder Gegenströmung von Europa nach Kleinasien auf demselben Wege. Die Ueberbleibsel und Merkzeichen dieser Bölkerzüge sind die vielen im südöstlichen Europa zusammengewürfelten Bölkerzüge sind die vielen im südöstlichen Europa zusammengewürfelten Bölkerschaften oder Nationalitäten. Da hier die Unruhe des schaarenweisen Sinund Herziehens länger dauerte, als anderwärts, und da ferner hier zwei allein seligmachende Haupt-Religionen sich im heftigen Glaubenseiser den Boden und die Herrschaft streitig machten, wuchsen nicht im Laufe der Zeit die verschiedenartigen Menschengruppen, wie es in den gesitteten westlichen Ländern Europa's der Fall war, zu höhern Sinheiten unter dem ausgleichenden Einslusse flagslichen Rultur zusammen.

Darum find ber öfterreichifche Staat und die Turfei ein mehr ober minber lofes Ronglomerat fcheinbar naturwüchfiger Bolfer geblieben. Es tommt hingu, bag bie Regierungen beiber genannten Staaten es fich nicht immer genug angelegen fein liegen, die frembartigen Gruppen gu givilifiren und fie burch bas geiftige Band ber Rultur in einander an fcmelgen. Je rober die Menfchen noch find, befto mehr halten fie fich an bas Sinnliche und Meugerliche, achten die Betterfchaft ber Abftammung und fondern fich nach Sprache, Brauch und Religion ab. Bie im Rleinen Die einzelnen Menfchen, Dorfer, Gaue und Stamme, fo auch gruppiren fich abichlieglich im Großen gange Boltsverbande. Wird bann gar bon Augen auf irgend eine Beife bas Gelbftanbigfeitsgefühl in jene abgefchloffenen Gruppen getragen ober finden fie in andern Bolfern eine Bermandtichaft beraus, Die fie machtiger angieht, ale ber Staat, welcher es nicht vermocht bat, ihnen eine fogenannte "allgemein menfchliche" Rultur einzupflangen und fie auf diefe Beife an bas Staatsgange ju gewöhnen ; fo fuchen fie fich vom betreffenden Staate, beffen Organifation fie nun nicht ale Boblthat, fondern ale Plage und brudenbe Reffel empfinden, gewaltfam loszureifen, um entweder ein felbftandiges Leben ju führen ober, wenn fie fich hierzu nicht ftart genug fühlen, fich an die mahlverwandten Gemeinschaften anzulehnen. Der öfterreichifche Staat ift mehr ale einmal, gleich ber Turfei, in Befahr getommen, in Rationalitäten aus einander zu fallen, weil er, anftatt fich zeitig burch Berbreitung moberner Bilbung unter feinen Staatsangehörigen Die Berechtigung ber Erifteng gu erwerben, mit feinem Regierungs-Softeme hinter ber Zeitentwidlung gurudgeblieben war. Zwar ift fein Staat bon

ewiger Dauer, und auch die meift fortgeschrittenen Staaten werden ihren Untergang finden; allein diese find boch bestimmt, ihre Existenz so lange zu fristen, bis sie als Theile in einer höhern Einheit aufgehen, während der österreichische und türkische Staat umgekehrt in kleine Bestandtheile und scheinbar naturwüchsige Ansammlungen mehrmals zu zerbröckeln drohten.

Gegenwärtig ift in Defterreich die Rationalitäten-Frage wieder an ber Tagesordnung gewesen. Wenn fie ber Regierung einige Schwierigfeiten bereitete, fo mar bas alfo bie Rachwirfung vergangener Zeiten unb gleichsam die Gubne alter Fehler. 218 bie Reformation in Deutschland unaufhaltfam durchbrach, ba lag es in der Sand ber Sabsburger Berr= fcher, vermittelft einer weltbewegenden 3bee, wenn fie fich an die Spite berfelben geftellt hatten, Deutschland ju einigen, die Rationalitaten-Unterschiede an ber Donau zu verwischen und ein festes Reich auf Grund eines neuen Bringips zu ftiften. Anftatt jedoch fich ber Reformation zu bemeiftern, über fie hinauszugeben und fie ftaatsmannifch gum Berichmelzungsmittel ber getrennten Nationalitäten zu machen, verlegten fich die Sababurger Raifer aufe fruchtlofe, reine und rudhaltelofe Befampfen berfelben und bewirften baburch, baf fie mit individualifirend belebenber Rraft in die einzelnen Stamme bes weiten unter ihrem Gzep= ter ftebenben Reiches fuhr. Satte ein Rarl V., ein Ferdinand I., ein Maximilian II. ober Rudolph II. die Reformation fo benützt, wie biefelbe ber große Reichsabel jur Erwerbung feiner Unabhangigfeit ju benugen verftand, fo murbe weber bie beutiche Beriplitterung, noch bie Rationalitäten-Frage an ber Donau entftanben fein. Gie hatten bann in Folge ber Reformation wohl auch Rampfe gu befteben gehabt, allein biefe hatten nur zur Sinwegraumung ber partifulariftifden Gefufte gedient. Un bas Auffommen ber Sobenzollern'ichen Branbenburger mare in biefem Falle nicht zu benten gemefen. Bugleich ware Deutschland für Europa bas Land ber Initiative geblieben.

Zwar trat durch den Rückschlag des breißigjährigen Krieges in den Nationalitäten überall — in Böhmen schon seit der Schlacht am weißen Berge 1620 — Erschlaffung ein; allein vom Neuen setzte der vorwärtstreibende Geist von Europa in der ersten französischen Revolution seine ganze Kraft ein, um die Bereinigung der getrennten Gruppen herbeizussühren. Run folgte neuer Rückschlag und neues Aufstreben. In diesem sortgesetzten Kampse suche fich die Reattion dadurch die Herrschaft zu erhalten, daß sie die eine Rationalität gegen die andere hetzte. Kein Bunsber, wenn die in Desterreich neubelebten Sonderheiten ihre Kraft gegen

bas Kaiserthum selbst zu tehren suchten. Freilich wollte Joseph II. seine nichtbeutschen Länder durch die deutsche Sprache germanisiren; doch die Sprache allein kann für einen in Sonderheiten gespaltenen Staat nicht das hinreichende Bindemittel abgeben. Daher bewirkte Joseph II. das Gegentheil von dem, was er wollte. Der bloße Schematismus rief ben verletzten Nationalitäten-Schematismus wach und der Fartifularismus wurde durch jenen wohlgemeinten Bersuch gestärft.

Boher rührt es aber, baf beffenungeachtet bie Rationalitaten fich nicht vom öfterreichischen Raiferhaufe zu emanzipiren vermocht haben? Der fiefere Grund liegt barin, baf fie bei ihrem Streben nach Bereinge lung in Wiberfpruch treten jum allgemeinen Buge unferer Beit, ber nach Bereinigung geht. Gie find meift tonfufe Saufen, die außer ber Raturwüchfigfeit und bem Schematismus ber Sprachverwandtichaft fein hohe res Bindemittel fennen. Die meiften von ihnen find fo gering an Bahl, baf fie offenbar tein felbftanbiges Leben ju führen vermögen. Dann find fie auch wirr durcheinandergewürfelt. Allerdinge machen Die Glawenstämme bie Balfte bes öfterreichifchen Raiferthums aus; allein auch fie find einander, mas auch die Glamenfreunde bagegen fagen mogen, in vieler Binficht fremd, nicht blog ber Religion, fondern felbft auch ber Sprache nach. Bas jedoch bei ihnen bas Schlimmfte ift, befteht in bem Umftande, daß fich in unferer bemotratifchen Beit ber Mbel und bie Beiftlichfeit zu ihrer Regeneration vorbrangen: zwei abgethane Stanbe, welche nothwendig die Nationalitätes Bewegung, auftatt fie in ein beilfames Bett zu leiten, immer jum Scheitern bringen muffen - gerade fo, wie es bei ben vielen Aufftanden in Polen ber Fall gewesen ift. Dagu find die Glawen nicht bas fortgefdrittenfte Element Defterreiche, und die deutschen Anfiedlungen find in Bohmen , Mahren, Raruten, Rrain, Steiermart fo fituirt, baf fie die flawifchen gleichsam umlagern und einfchließen.

In Defterreich gibt es bei 34 Millionen Einwohnern, die in 19 Lanbern wohnen, 18 Nationalitäten mit 20 Mundarten. Während, wie gesagt, die Slawen die Hälfte des Kaiserstaates ausmachen, bilden die Deutschen, Magyaren, Balachen, Italiener, Juden, Zigeuner, Armenier, Griechen, Klementiner, Osmanen, Franzosen u. f. w. die andere Hälfte. In dieser zweiten Hälfte wiegen die Teutschen nicht bloß durch ihre Zahl, sondern auch durch Bildung und Betriebsamkeit vor. Nach ihnen kommen die Magyaren am Meisten in Betracht. Gering an Zahl und sonstiger Bedeutung sind die Walachen und Bulgaren, indeß die Italiener, die vor den beiden Kriegen von 1859 und 1866 zahlreicher als die Magyaren

waren, gegenwärtig wenig Ausschlag bei Nationalitätsstreitigkeiten zu geben vermögen. Die Juden dagegen, über eine Million ftart, schließen sich meistens den Deutschen an und zeigen fein Berlangen nach getrennter politischer Selbständigkeit. Die andern oben aufgezählten Nationalitäten aber verschwinden unter dem Gewicht der übrigen Bölkerschaften.

Ale bas Sabeburger Saus bas bunte Gemifch von Bolfern unter feine Berrichaft brachte, verfuhr es feineswege anbere, ale bie übrigen bentichen Dynaftien, welche ja, wie befannt, ebenfalls burch außere Erwerbung ihre Macht ju vergrößern befliffen waren. Go fuchte fich bas Sobenzollern'iche Saus in Bolen und Lithauen, in Deutschland, Solland und ber Schweiz Machtzuwache zu verschaffen; ebenfo feste fich bas fachfifche Fürftenhaus auf ben Konigsthron in Bolen, und von gleichem Streben geleitet, gelangten bie Belfen in ben Befit ber englifden Rrone. Bahrend die Unterwerfung Italiens ein Erbtheil ber beutschen Raiferwurde war, fpornte bie Sabsburger jur Berrichaft über Ungarn und bie fammtlichen Bolferichaften lange ber Donau die fortwährende Gefahr feitens bes Erbfeindes ber Chriftenheit an. Bubem givilifirte die beutsche Berrichaft die roben Bolfestämme verhaltnigmäßig und fchüte fie nicht bloß vor ben Bolen und Türfen, fonbern auch gegen einander. Uebrigens galt im Mittelalter ber Grundfat, bag, wer ben Grund und Boben befaß, auch Eigenthumer ber barauf lebenben Menfchen mar. Somit mar von dem beutzutage betonten Rechte ber Rationalitäten feine Rede.

In Bohmen hatten querft bie Bojer gefeffen, und ale biefe von ben Martomannen nach Baiern verbrangt worben waren, fiegten über lettere die Longobarden. Dann bilbete Bohmen (feit 526) einen Theil des thuringifden Reiches. Die Czechen follen gegen 550 nach Bohmen eingewanbert fein, und ungefahr um biefelbe Beit mogen bie Stammverwandten berfelben fich in Dahren niedergelaffen haben. 218 845 vierzehn bobmifche Fürften fich ju Regensburg hatten taufen laffen, erichien in Bohmen im Befolge bes Chriftenthums bas Deutschthum. Denn mahrend neben ber czechifchen Sprache für biplomatifche Afte Die lateinifche Sprache gebraucht wurde, ward gleichzeitig auch die beutsche eingeführt. Für Germanifirung wirften bejondere beutiche Priefter, beutiche Rriegsgefangene und eine beutiche Bringeffin, Ramens hemma von Sachfen. Geit bem 11. Jahrhunderte geftaltete fich immer entschiedener die czechische Sprache unter bem Ginfluß der lateinischen und beutschen. Rachdem Brag, die bamals polfreichfte Stadt Deutschlande, wo der Bof feine Refibeng genommen, unter Raifer Rarl IV. feinen Glangpuntt erreicht hatte, machte fich bereits unter Bengel, bem Sohne des eben genannten Raifere, eine czechifch=

nationale Reaftion geltend: wodurch erzielt wurde, daß 1409 an bet Universität bei allen Aften die bohmifche Ration 3, die beutsche bagegen nur 1 Stimme erhielt. In ber huffitifden Bewegung trat bas nationale Element noch ftarfer hervor und fteigerte fich im Suffitentriege aum feind lichften Wegenfate. Ochon 1492 wurden Landtagebefchluffe in czechifder Mundart abgefaßt. Die erfte czechifche Bibel erfchien 1488 gu Brag, ber altefte czechifche Drud überhaupt 1468, 3m Anfange bes 16. Jahrhunberte exiftirten mehrere czechifche Drudereien, barunter die von Brag feit 1487. Unter ber Regierung von Bladislam II. gingen alle Berordnungen aus ber Ranglei in czechischer Sprache hervor, und ebenfo fleifzig murbe diefe Sprache durch Rudolph II. gepflegt, der feinen beftandigen Git in Bohmen aufschlug. Bon ber oben erwähnten Schlacht am weißen Berge bis auf Joseph II. (1780) gerieth in Folge ber Dieberlage bes Protestantismus bas Czechenthum in Berfall, bergeftalt, bag bie bohmifchen Glamen in der erften Salfte des vorigen Jahrhunderte fast gar nicht mehr fich ber czechifchen Sprache beim Schreiben bebienten. Sauptfächlich bie tatholifden Beiftlichen waren es, die hierauf bas Czechenthum wieder anfeuerten. Wenn Jojeph II. burch feinen Germanifirunge - Gifer Anftof erregt hatte, fo fuchte er doch, indem er in der Universitäts-Bibliothet an Brag Rista's czechische Sanbidriften las, bas nationale Borurtheil mit fich au verfohnen. Rach ihm folgten eine Menge Berordnungen, welche bas Czechenthum begunftigten. Go mußten an ber Universität Brag bie praftifchen Uebungen in der Paftoraltheologie, Ratechetit, Somilie, Bredigt, im Rranfenbefuch ichon 1806 beutich und czechifch abgehalten werben, hinfichtlich ber Geburtehülfe in ber Debigin galt ein Gleiches fcon feit 1804, wogu 1810 die Beifung fam, bag ber Defan ber mediginifchen Fafultat bes Bohmifchen fundig fein muffe. Seit 1809 mußten in czechie fchen Orten bie Brotofolle czechifch mit nebenan ftehender Ueberfetung angefertigt werben, und von ben Regimente-Mubitoren forberte ber Boffriegerath 1811, baf fie entweber ungarifch ober eine ber flawifchen Mundarten verftehen follten. In Bezug auf die bamaligen 26 Gymnafien wurde 1816 eine abnliche Beftimmung getroffen, wie früher binfichtlich ber Universität. Laut Berordnung vom 23. Geptember 1816 follte mur Derjenige als Brafett ober Professor in czechischen ober gemischten Orten angestellt werden, ber mit ber czechifden Sprache vertraut fei. Berichiebene ahnliche Berordnungen in Betreff ber juridifden, theologifchen und medizinischen Borfale folgten. Auch wurde 1817 an ben brei Gymnafien von Brag, ferner an benen von Budweis, Bitfdin, Rlattau, Teutfcbrod, Bunglau, Reuhaus, Bilfen, Glan, Bifet, Reichenau, Leitomifchl, Leitmerin und Königgrat czechische Grammatit und Stylistit eingeführt. Also pflegte die österreichische Regierung das Czechenthum und förderte es dis zum Jahre 1848, wo sie dasselbe als Hauptstütze der Reaktion gegen die Ungarn und Deutschen gebrauchte. Die Czechomanen hatten auf schlaue Weise sich hinter die Geistlichkeit und den großen böhmischen Abel gesteckt, um nicht den geringsten Verdacht aufkommen zu lassen, daß jemals dem Bestande des österreichischen Staates von ihrer Seite die leiseste Gesahr drohen könnte. Hierdurch wurde die Wachsamkeit der Regierung eingeschläsert. Letztere glaubte demnach nicht im Entserntesten, daß 1867 ein Slawen-Kongreß in Rußland tagen, und daß eine flawische Deputation jemals sich beikommen lassen würde, dem Beherrscher aller Reußen als dem Protestor der zechischen Nationalität ihre Auswartung zu machen.

Die übrigen flawischen Nationalitäten Desterreichs wurden zwar gleichfalls durch die Reformation, welche von Deutschland aus unter sie Missionäre schidte und in ihren eigenthümlichen Mundarten Bibeln und Gebetbücher schlenderte, individuell angeregt; allein unter allen diesen slawischen Gruppen konnten doch bloß die Böhmen, weil selbige verhältnismäßig am Gebildetsten waren, und eine ziemlich kompakte Masse machten, gefährlich werden. Der dreisigjährige Krieg brach in Böhmen aus.

Außer ben Czechen sind für den Bestand des österreichischen Staates vorzüglich die Magyaren verderbenschwanger. Schon Prinz Eugen warnte in seinen politischen Briefen: man möchte es nicht dahin kommen lassen, daß aus den Ungarn Waldenser würden. Aber die Magyaren sind nur gefährlich, weil dort die Hauptstädte Pest und Ofen, sowie der große Grundbesits auf das niedere, noch sehr ungebildete Bolt viel Einsluß ausüben. Die magyarische Nationalität bildet in Ungarn nicht einmal die Mehrzahl. Hierüber hat Ludwig Edardt in seiner sonst sehr schwach beschlagenen Broschüre: — "Rationalität oder Freiheit? Ideen zu einer geschichts-philosophischen Würdigung des begonnenen Weltkrieges" (Wesnigenjena 1859, 8°), — folgende tressende Betrachtung angestellt:

"Es ift ber brolligfte Wiberspruch, wenn Diejenigen, welche Defterreich auf Grund des Nationalitäts-Brinzips zertrümmern wollen, für ein felbständiges Ungarn schwärmen. Wir empfehlen denselben einige statistische Studien. Die Bevölkerung der ungarischen Kronländer vertheilt sich nach der Nationalität also:

Magyaren 4,500,000

Slawen (Slowaken, Muthenen, Kroaten, Benden, Serben, Bulgaren, Griechen, Morlaken) 5,200,000.

Deutsche 1,500,000. (Eine Babl, die Deutschland nicht übersehen darf.) Romanen

2,200,000.

"Dazu fommen noch," fährt Edarbt fort, "350,000 Juden und 150,000 Zigenner. Diefen runden Zahlen liegt eine Zählung von 1850 zu Grunde; sie dürften sich seither gleichmäßig gehoben haben \*). Die Tabelle zeigt, daß ein selbständiges Ungarn nur ein Neu- oder Kleinösterreich wäre; an die Stelle der Deutschen würde nur die Herrschaft der magyarischen Minderheit treten. Minderheit, sage ich; denn die magyarische Nationalität stünde nur mit 4,500,000 Seelen einer Zahl von 8,500,000 Seelen Anderer gegenüber. Der Magyare müßte sich mit dem Deutschen und Balachen verbinden, um sich nur im Innern des Landes gegen den Slawen nothbürftig zu behaupten, während dieser von West, Nord, Ost und Süden her auf den Ungar so lange drückte, bis seine Nationalität, die im Kampse mit Desterreich sich behauptete, endlich doch untergehen müßte. Dieser Fall würde noch beschleunigt, wenn Ungarn auch Galizien mit fast fünf Millionen Slawen au sich zöge."

So lange Ungarn blog burch bas lofe Band ber Perfonal = Union an Defterreich gefettet ift, fo lange läuft bie öfterreichifche Regierung Gefahr, Diefes Land zu verlieren; benn je mehr fich die mobernen Buftanbe entwideln, befto unzeitgemäßer und haltlofer wird jenes mittelalterliche Bindemittel. Die gefchehene Ronigefronung mag zeitweilig auf Die große Menge ihren Ginbrud nicht verfehlen; allein auf Die Dauer ift bamit nicht geholfen. Benn es ben Ungarn erlaubt ift, fich abgefonbert von ben übrigen Reichstheilen auf Grund ihrer eigenthumlichen und herfommlichen Inftitutionen ein Eigenleben ju begründen, fo muß mit mathematifcher Bewiftheit, obicon Die übrigen Rationalitäten Ungarns für bas Magnarenthum ein Bleigewicht und Gegengift finb, baraus boch allmählich ein Zwiefpalt mit bem Reichsgangen und bas Streben nach ganglicher Logreifung vom Befammtverbande hervorgeben. Will fich bie Regierung, wie man glauben fonnte, jenfeite ber Leitha auf bie Daggaren, Diesfeits auf Die Deutschen ftugen, um Die vielen Rationalitäten gufammenguhalten, fo mag biefer Rothbehelf gwar gut geheißen werben, allein er begründet weiter Richts, als einen dualiftifden lebergangezustand, ber, wenn er nicht jur Berftellung einheitlicher Staatszuftanbe benutet wirb, ju einer heftigen Rrifis führt.

Die Deutschen find bas eigentliche Zivilisations - Element Defterreichs. Insofern ift die Ausweisung Defterreichs aus bem beutschen Bunbe und ber Berfall bes letteren fur ben öfterreichischen Staat fehr nach-

<sup>\*)</sup> Rach ber Bablung von 1857 betrugen bigMagharen 4,947,134 Ropfe. Sie tonnen also jett hochftens 5,500,000 Ropfe ftart fein.

theilig gemefen. Aus gleichem Grunde mar ber Bedante richtig, mit bem gangen öfterreichischen Staatenverbande in ben beutiden Bund und Rollverein einzutreten. Die einschlägigen Mbmachungen vom 2. Januar und 20. April 1852, fowie ber Sanbele. und Bollvertrag gwifden Defterreich und Preugen vom 19. Februar 1853, gefchahen in ber rechten Richtung. Denn vermittelft bes innigen Bufammenhanges mit Deutschland mare hohere -Besittung in Defterreich eingestromt und felbige hatte im geiftigen und materiellen Bertehr junachft durch die in Defterreich lebenben Deutschen auf die übrigen Bolferichaften im einheitlichen Ginne eingewirft. Durch ben Begfall ber ftaatlichen Berbindung mit Deutschland aber ift porfatslich bas Mittel, burch welches auf zivilifatorifchem Bege über bie Rationalitäten hinmeg eine Einheit angebahnt werben fonnte, von ben Begnern Defterreiche zu befeitigen gefucht worden. Unverfennbar hat der Bismard'ichen Politit, Die obendrein durch die Installirung Rarls von Soben= gollern in Rumanien Defterreich einen Pfahl in's Fleifch fchlagen wollte, bie Abficht zu Grunde gelegen, das Raiferthum an inneren Nationalitäts-Budungen verenden zu laffen.

Indeft laft fich Defterreich benn boch nicht völlig ifoliren. Dann aber auch tann ber Rachtheil, in ben es burch ben Ausschluf aus Deutschland gestellt ift, fich in Gegen verfehren, wenn die öfterreichische Regierung, über ben Ropf bes Nationalitäten-Standpunfte hinausgreifend, eine völlig givilifatorifche Bolitit einschlägt, welche Breugen und bie anbern Staaten weit hinter fich lagt. Go lange ale fie fich noch auf eine einzige ober ein paar Rationalitaten ftust, fo lange fann fie fich nicht von ber leidigen Rationalitäte-Frage und ben aus berfelben entfpringenden Berlegenheiten losmachen. Wenn fie bagegen in ihrer Bebrangnif über ben Rationalitäten-Standpuntt hinausgeht, überflügelt fie nicht blog Breugen und gewinnt Ginflug in Deutschland unter bem Bolfe, fondern fie wird auch ber Bahnbrecher ber Bufunft und gelangt fattisch an die Spite Europa's, bas zu führen ber öfterreichifche Staat in febr vieler Beziehung angethan ift. Berben erft bie reichen Silfsquellen entwidelt, welche Defterreich in fich birgt, fo wird basfelbe gar rafch und wunderbar fich aus feinen Riederlagen ju neuem und erhöhtem Glange erheben

Freilich barf, wenn die Rettung des Staates auf dem Spiele steht, feine Scheu vor raditalen Silfsmitteln vorhanden sein. Die betretene konstitutionelle Bahn dient eher zur Befänstigung und Bepflästerung, als zur gründlichen heilung. Es ift gut, daß sie eingeschlagen wurde, und es wird auch gut sein, wenn sie, in so weit sie sich mit ber Staatsein heit verträgt, in Zufunft aufrichtig eingehalten wird.

Aber sie räumt bas Auseinanderstreben der Nationalitäten viel zu langfam hinweg, um als einzig sicheres Rettungsmittel gelten zu konnen.
Ja, bas konstitutionelle Leben verstärkt sogar in mancher Sinsicht die Nationalitäts-Borurtheile, da es nur die vorhandenen Zustände abzuspiegeln und dauerhaft zu machen pflegt. Gleichzeitig mussen daher tiefer greifende Bebel angesetzt werden.

Alfo fommt die Frage in Betracht: Boburch tonnen gang gründlich und ficher die Rationalitäte Borurtheile befeitigt werben? Die Untwort ift gang einfach bie: Durch ben machtigen Ausgleich ber Bilbung und bes Bertebre. Sieraus folgt, daß die geiftige und materielle Seite bes Bolfelebens fowohl burch die Aufhebung hemmender Schranfen, ale auch burch pofitives Bubilfetommen auf's Bochfte und Schlennigfte geforbert werben muß. Das Rontorbat, feiner Revifion fabig, muß als ein Sohn auf ben Denfchengeift fchlechthin fallen; die Erziehung ber Ingend barf nicht in ben Sanden ber Beiftlichfeit bleiben, fondern muß ben Fortidritten ber Biffenfchaft entfprechen, fo baf fie taufendmal beffer ale bie unter ben Schulregulativen ausgeübte preugifche wird. Behufe ber Erziehung ber Erwachsenen muß bas unbedingte Bereines und Berfammlungerecht, fowie eine vollftanbig freie, feiner Raution, feinem Zeitungeftempel, feiner Rongeffion ober abnlichen Sinderniffen unterliegende Preffe thatig werben. Der internationale Berfehr und die nieberlaffung Fremder in Defterreich muß aufe Gorgfältigfte gepflegt, bie Beirathen auf jede Beife erleichtert und gang befonders bie materielle Bohlfahrt, fowie geiftige Bebung bes niebern Bolfe, beffen nationale Borurtheile unichablich ju maden find, in Angriff genommen werben. Um aber ben Staat auch peluniar jum Ausführen feiner givilifatorifchen Diffion zu befähigen, giebe man die Rlofter- und Rirchenguter ein, die boch ohnehin ganglich im fchreienben Biberfpruch mit ber Rechtsanschanung und ben ötonomischen Grundfagen unferer Beit fteben, und um die Beiftlichfeit ju verhindern , aus Eigennut an ben Aberglauben bes niedern Bolle ju appelliren, laffe man die liegenden Grunde durch Errichtung von Affogiationen blog bem armen, gemeinen Manne gu Gute tommen, fo daß er an ber Einziehung ein Intereffe gewinnt. Anch gibt es fehr wirtfame Mittel, Die nationalitäten-freundlichen Ebellente gabm zu machen. Doch ber 3med unferes Buches tann bloft ber fein, in diefer Beziehung Andeutungen gu geben.

In dem Biderftreite ber nationalitäten und bei ber Unmöglichfeit, friedlich neben einander zu wohnen und fich auf der Grundlage bes Bergebrachten zu einigen, tann allein die foziale 3bee, welche über ben Abel und die Geiftlichkeit, sowie über das sich abschließende Bürgerthum, also über die Elemente der Besonderheit und Individualistrung, glücklich hinansgreift, das heilmittel bringen. Wenn aber die Nationalitäten ein subjettives Recht auf das Land, worauf sie sich sestgeset und eingerichtet, zum Fortführen ihrer Sonderheiten zu haben behaupten, so dürfte sie Bölkerwanderung daran erinnern, daß das ganze jetige Europa auf dem Rechte des Stärkern aufgebaut ist und daß man, woserne man eigensinnig bei diesem Rechte verharrt, nicht darüber zu klagen hat, wenn man auch das heiligste Besitzthum nur so lange behält, so lange als man es zu behaupten vermag.

## Vierzehntes Kapitel.

#### Ruglands Berhaltniß zum Nationalitäte: Pringipe.

Ein fo großes Reich, wie bas ruffifche, ift begreiflicherweife aus ben frembartigften Beftandtheilen jufammengefetst und bilbet folglich feine reine Rationalitat. Auf dem weiten Raume, über den ce fich erftredt, werden beinahe hundert Sprachen gefprochen. Die Indianer und Estimos im nun vertauften ruffifchen Rord-Amerita, die fibirifchen Rirgifen, Die Samojeden des archangelichen Bouvernements, Die Nomaden des Rantafus, die Ralmuden im aftrachanischen Gouvernement und die Buben find jedenfalle Elemente, welche fich vom Sauptstamme ber ruffifchen Dacht febr wefentlich unterscheiben. Richtsbestoweniger ift febr oft von ber ruffifden Rationalität die Rede. Denn die ruffifde Regierung ift bemuht, bas Dutend große Bolfestamme, in welche Rufland zerfällt, in eine einzige Ration zu verwandeln. Die eigentlichen Ruffen felbft werden eingetheilt in die Rleinruffen, die Beigruffen, die Grogruffen und die Rowgorober, welche, obichon fammtlich ben Glawen beigegablt, boch wieder bon einander unterschieden find. Der Rerupuntt der ruffifchen Nation liegt im Swjataja Rusj - im "beiligen" Rugland.

Seit Veter I. bezog die ruffische Politik, weit davon entsernt die ruffische Nationalität zu betonen, die zivilissenden Kräfte für das noch verwilsberte Reich über ein Jahrhundert aus Deutschland, Holland und Frankreich, und der ruffische Abel, welcher eigentlich die "Ration" repräsentirt, empfaud die auf den heutigen Tag eine große Borliebe für das Aussländische des westlichen Europa's. Nachdem jedoch der Sieg über Raposleon Bonaparte das ruffische Rationalgefühl wachgerusen hatte, erstand

im Altruffifden, ahnlich wie in Deutschland, eine Reaftion gegen bas einbringende Fremde. Runmehr follte es in Rugland blog noch eine einzige Macht, eine einzige Religion, eine einzige Nation geben, und nach bem Tobe Meranders erflärte der Raifer Rifolaus, ein großer Defpot, Die Rationalität bei feiner Thronbefteigung für eine der Fundamente bes Staats, Bier tritt benn recht beutlich hervor, baf im Dunde ber Madthaber bas Rationalitats-Bringip eine gang andere Bedeutung bat, als im Munde gefühlfeliger Rannegieger. Diejenige Staatsmacht, welche fich bas halbe Europa und bas halbe Ufien unterjocht hat, ftellt feine gelehrten Unterfuchungen barüber an, ob die Bolfer, die fie ihrem Reiche hingufügen will, fprachlich zufammen gehören, fondern fie unterwirft einfach diefelben und fucht fie bann, indem fie fie immer mehr unter ihre Antorität beugt, bem Staatsgangen ju affimiliren. Rann fie eine Stammverwandtichaft irgendwo entdeden, benütt fie biefelbe fur ihre Eroberungsplane; fann fie es nicht, fo hilft die Gewalt und Lift, die Bestechung und die Religion. Mogen die unterjochten Theile bes ruffis fchen Reichs noch fo verschiedenartig fein, haben fie boch ferner nur die ruffifche Nationalität zu bilben. Denn bier macht bie einheitliche Autorität die Rationalität aus.

Benn aber die Unterthanen an ihre Nationalität glauben sollen, barf sich ihr beschränkter Unterthanenverstand nicht etwa daran stoßen, baß das Herrscherhaus selbst ursprünglich aus Fremden besteht. Auch dürfen sie sich in ihrem Patriotismus nicht dadurch stören lassen, daß bie herrschenden Familien, unbekümmert um die Nationalität, fremde Heirathen eingehen. Denn zwischen den Herrschenden und den Beherrschten ist eine unsichtbare Linie gezogen, welche die Granzscheide der Moral ausmacht.

Den ruffischen Staatsleuten ist, wie ben anbern, bas Nationalitäts-Prinzip gerade soweit lieb und werth, als darans für ihre Politif Rupen gezogen zu werben vermag; tritt es dagegen der Staats-Raison in den Weg, wird es verlett, befämpft und verworfen. Während die herrscher Russlands eine hauptsäule der heiligen Allianz waren und im Berein mit den herrschern von Desterreich und Preußen die demostratischen Regungen der Nationalitäten auf's Entschiedenste befämpsten, wurden sie dennoch nicht müde, im türtischen Reiche und an der Donau die Nationalitäten aufzustacheln. Die Anstistung von Nationalitäten-Unruhen unter den Bölkerschaften der Türkei und Desterreichs gehört noch jetzt unter die Lieblingsbeschäftigungen der auswärtigen russischen Politik,

bie zu biesem Zwede eine Menge politischer Agenten unterhält. Denn bie ruffische Regierung barf erwarten, daß die fich von Desterreich und der Türkei etwa loswindenden Bölkerschaften, weil selbige an sich zu unsbeholsen und schwach sind, ihrer Zaubermacht anheimfallen. Das rufsische Geld, die griechische Religion und die flawische Stammverwandtschaft find die untrüglichen Rennzeichen dieser Nationalitäts-Politik. Wenn dabei das unbedeutende "hellenische" Königreich setirt oder eine andere sadenscheinige Nationalität etwas mit Bergrößerung gefüttert wird, so gleicht dieß Berkahren der Bstege jener Hausthiere, die durch Mast für's Schlachten vorbereitet werden. Die flawische und driftliche Nationalitäten-Propaganda arbeitet demnach im Grunde für die russische Gerrschaft!

Indeß find bie "Rationalitäten" von dem ungludlichen Bahne befangen, bag fie ale felbständige Staaten ju eriftiren im Stande find, wahrend doch genau genommen die Lofung ber Rationalitäten = Frage nichte Anberes ift, ale bie Theilung der ichwachen Rationen unter die ftarfen Grogmachte. In welchem Ginne bie ruffifche Regierung die Rationalitaten-Lofung verfteht, haben befonders die Magharen und die Polen erfahren. Lettere getheilt und wiederholt unterworfen, erftere von ruffifcher Uebermacht gur Treue gegen Defterreich jurudgeführt, tonnten in ber That, wenn ber jest graffirende Rationalitäten-Aberglaube Bernunft guliege, ben fibrigen Batrioten als abichredenbes Beifpiel bienen. Bubem follte man boch ermagen, daß jest, wenn große Boller-Romplere ihre Unabhangigfeit nur burch bas Suftem ber ftehenden Seere aufrecht erhalten, fleine unruhige Bolfer nicht bem vormundichaftlofen freien Leben entgegengehen fonnen. Die ruffifche Politif beforbert wohl gelegentlich in Europa Revolutionen; aber fie rührt blog bas ftille Bewaffer auf, um befto ungeftorter im Truben ju fifchen. Rame jeboch bas fprachliche Rennzeichen ber Rationalitat, infofern es ben geiftigen Bau ber Sprache betrifft, im großartigen Umfange gur Unmenbung, fo marbe bie ruffifche Regierung fich ju begludwünfchen haben.

Denn fie würde dann über zwei Drittheile Europa's Ufas auf Ufas zu erlaffen berechtigt fein. Auch ein Theil bes nordbeutschen Bundes würde mit folchem patriotischen Segen bedachtwerben. Die Kosafen würden dann Breslau umschwärmen und die Kalmüden sich die Belze in der Laufitz austlopfen.

# Fünfzehntes Kapitel.

Das Rennzeichen ber Rationalität.

Es ift unmöglich zu bestimmen, welches bas sichere äußere, stets zu treffende Merkmal der Rationalität sei. Die Abstammung ist es nur irrthümlich; benn erstens steht fest, daß bieselbe nirgends rein und ungemischt ist und zweitens verliert sie sich siberall im undurchdringlichen geschichtlichen Dunkel. Gerade barum aber kann auch das Rationalitäts-Frinzip nicht praktisch ins politische Leben verpflanzt und an die Stelle des unhaltbar gewordenen sogenannten Gleichgewichts-Systems der heiligen Allianz gesetzt werden. Wenn Richard Böch in seiner unlängst in Berlin erschienenen Broschüre die Spracke als das Kennzeichen der Rationalität betrachtet, so hat zwar eine derartige Ausstellung auf den ersten Blid viel Bestechendes; allein wenn man dieser Hypothese zu Leibe geht, erweist sie sich seineswegs als stichhaltig. Wir führen dagegen nur Folgendes an:

Benn es irgend eine Rationalität gibt, fo find es anerkanntermagen bie Juden. Ungeachtet ihrer jahrhundertlangen, ja nach bem Jahrtaufend gahlenden Berftrenung find fie in ben Mugen ber Bolfer, unter benen fie lebten, die Buben geblieben und haben fich felber als folche angefeben. Gie konnten fogar wegen ihres Alters ben Abel unter ben Rationalitäten beaufpruchen. Gleichwol ift die Sprache feineswegs bas Rennzeichen ber jubifchen Rationalität. 3m Gegentheil nahmen bie Buben bie Sprache bes fie umgebenben Bolfes an und hielten an biefer baufig mit großer Babigfeit feft. Go fprechen die Juden in Bolen, Baligien und bem öfterreichifchen Staate beutsch , fprechen bas Bebraifche nicht weil fie es gar nicht, ober ichlecht gelernt haben, und bebienen fich folglich bes Deutschen ale ihrer Muttersprache, Ebenso ergablt Dr. Frang Sartori in feinem gelehrten Werte : "Siftorifd-ethnographifde Ueberficht ber wiffenschaftlichen Rultur, Beiftesthätigfeit und Literatur bes ofterreichischen Raiferthums" (Wien 1830), hinfichtlich ber Ifraeliten im erften Banbe, Seite 335: "Auch fur die turtifden Juden wurden in Bien Berte in ber fogenannten gemischten, einer verdorbenen altspanifchen, Sprache (Ladina) gebrudt. Diefe Sprache verbantt ihr Dafein benjenigen Bebraern, welche in Tagen einer fehr roben Undulbfamteit bor bem Scheiterhaufen nach ber Turfei floben, und bie fpaniche Gprache, ale ihre bamalige Mutterfprache, freilich wol in einer nun fehr ausgearteten Geftalt, bis auf bie jegigen Benerationen vererb ten, während ihre Glaubensgenoffen in Portugal fich vor ähnlichen Berfolgungen nach Solland, Frankreich und Italien retteten. Die morgenländischen Ifraeliten und jene in Solland, Italien und Frankreich hatten zwar schon längst Gebetbücher und Psalmen mit der sogenannten Ladina, doch die holländischen, französischen und italienischen Inden drudten diese lebersehungen in der Ladina nicht für eigenen Gebrauch, da sie die Landessprachen angenommen haben, sondern für die Juden in der Türkei und in den Barbareskenstaaten."

Bei ben Juben also, ber Nationalität ber Nationalitäten, trifft bas Kennzeichen Richard Böch's nicht zu; bei ihnen war die Religion und die mit der Religion zusammenhängenden Sitten das innere Moment der Eigenthümlichteit und Absonderung. — "Die polnischen Juden", sagt A. C. v. Holsche in seiner "Geographie und Statistik von Weste, Süde und Neu-Oftpreußen" (Berlin 1800, Band I., Seite 261): "Die polnischen Juden hangen mehr an ihren Gebräuchen, als die Juden in andern Ländern, welche sich den Christen schon mehr genähert haben. Sie tragen alle lange Bärte, gehen schwarz gekleidet und verläugnen ihren Ursprung nicht, indem sie alle deutsch sprechen."

Aehnlich verhält es sich mit den Armeniern, einer gleichfalls sehr verbreiteten und alten Nationalität, bei welcher weder die Sprache noch die gleiche Religion das Erfennungszeichen sind. Berfasser dieses hat in London mit Armeniern verfehrt, deren Muttersprache das Französische war und die sich dessen ungeachtet ihrer armenischen Abstammung dewußt waren. "Im Innern von Kleinasien," berichtet Sartori, "ist der merkwürdige Fall eingetreten, daß in mehreren Städten die griechischen Einwohner ihre Religion behalten, dagegen ihre Sprache verloren haben, so daß sie den Gottesdienst in türtischer Sprache verrichten; doch sind ihre gottesdienstlichen Bücher, obsidon in türtischer Sprache, doch mit griechischen Then gedruckt. So auch einige Armenier." — Bei einem großen Theile der nordamerischischen Reger ist das Englische die Muttersprache. Das sprachliche Kennzeichen fann die Mohren nicht weiß waschen.

Bidering (The races of man and their geographical distribution; by Charles Pickering, M. D., member of the United States' exploring expedition. By John Charles Hall, M. D., London, 1854, 8°) 35hlt forgfältig die europäisirten, arabisirten und malaissirten Regergruppen

auf. Diese find noch Neger, sprechen aber gleichwol feine Negersprachen. Gleichermaßen sprechen die am Rap in Südafrika lebenden Hottentotten die Sprachen ihrer Herren, nämlich Hollandisch und Englisch. In Batavia, wo Bertreter einer Menge Nationalitäten wohnen, ist die allgemeine Umgangssprache das Malaiische.

Es ift natürlich, daß ein jedes Rind gunachft die Sprache feiner Gangund Warteamme lernt. Diejenigen Rinder nun, die zugleich mehrere Sprachen von vornherein gelehrt werden, würden gufolge ber Theorie bes fprachlichen Rennzeichens zugleich mehreren Rationalitäten angehören, was ein Wiberfinn ware. Burde aber, was haufig bei Muswanderern vorfallt, ein Denfch feine Mutterfprache mit einer andern vertaufden, fo hatte er bamit gleich einer fich häutenben Schlange, auch feine Rationalität gewechfelt. Gin junger, von Sollandern erzogener Raffer aboptirt die hollandifche Sprache, gehort aber nichtsbeftoweniger bem Raffernftamme an, von bem man glaubt, bag er aus einer Difchung ber Araber mit ben Gingebornen Subafrita's hervorgegangen fei. Ebenfo fpricht ein junger Indianer, von Pantees erzogen, das Englische, bleibt aber beffenungeachtet ber Rationalität nach eine Rothhant. Wie jedoch mit ben einzelnen Individuen, ebenfo verhalt es fich mit gangen Bolfern; benn die eine Sprache geftaltet ihren geiftigen Bau haufig unter bem Ginfluffe einer anbern. Um nur ein Beifpiel namhaft zu machen, fei barauf hingewiefen, baf bie lateinifche Sprache, die ihrerfeits von ber feltischen beeinfluft wurde, auf ben geiftigen Ausbau ber fammtlichen mobernen europäischen Sprachen eine große Einwirfung gehabt hat. Umgefehrt fpricht man in China fo viele verschiedene Sprachen, wie es große Provingen gibt - und bennoch gehören faft alle biefe nur einer einzigen Nationalität an. Die nicht von Sem, fondern von Sam abstammenden Ranganiter, rebeten bas Phonis gifche, alfo gleichwohl eine femitische Sprache, mahrend bie am perfifchen Meerbufen urfprünglich feghaften Glamiter und Elnmaer, bie boch gur femitifchen Race gegahlt werben, eine feinesmegs femitifche Sprache gebrauchten.

Diese Fälle enthalten jedenfalls einen vernichtenden Gegendeweis für Richard Böch's Aufstellung. Ferner ist nach Sulzer die walachische Sprache aus solgenden Bestandtheilen zusammengesett: 4/8 der Wörter sind lateinisch, 3/8 slawisch, 1/8 türtisch, gothisch und griechisch. Die Gesammtzahl der Walachen beträgt fünf Millionen Köpfe. Wäre nun die Sprache das untrügliche Zeichen der Nationalität, so sonnten die Walachen, welche wieder in die Matedowlachen oder Kutzowlachen und die Mauro- oder schwarzen Blachen zerfallen, wegen ihrer grellen Misch-

iprache gar nicht unter bie Rationalitäten gegahlt werben. Auch hat bie Frage binfichtlich ihres Urfprunge und ihrer Sprache zu verschiebenen Sypothefen Unlag gegeben. Gie felber halten fich fur Romer und nennen fich ftolg Romani ober Rumeni. Aber Andere leiten fie von ben Thrafiern, Andere von romanifirten Geten ober Daten, einem flavifchen Bolfestamme, ber, und nach Andern find fie Difchlinge, racen-gefrenzte Rachtommen von romifchen Roloniften, die theile unter Trojan nach Datien, theile unter bemfelben und feinen Rachfolgern nach Datedonien, Theffalien und Romanien gefommen find. Aber felbft wenn man fie von ben Romern herleitet, tann man ihre nationalität noch nicht fixiren; benn Entropine berichtet anebrudlich: Trajanus victa Dacia ex toto or be romano infinitas eo copias transtulerat, womit Julianus übereinftimmt. Alfo: "Trajan hatte nach ber Unterwerfung Dafiens aus bem gangen romifden Reiche menblich viele Golbaten bahin verpflangt", fo bag auch hiernad bie Balachen ale Sammelvolt aus bem über bie gange befannte Erde verbreiteten romifchen Reiche feine bestimmte Rationalität haben fonnten. Deffen ungeachtet werben fie unter bie Rationalitäten gegahlt und machen fogar ber Bahl nach eine febr hübiche Nationalität ans.

In Ungarn wird magnarifd, flawifd, ferbifd, beutfd, neugriechifd, walachifch, armenifch, zigennerifch u f. w. gesprochen. Somit gibt es bafelbft, fprachlich betrachtet, viele Rationalitäten. Die ftarffte barunter bilben die Magnaren. Aber auch fie befigen feine reine Sprache, ba erweislich in biefelbe feit Ludwig bem Grofen (1348) viele italienifche, nachher fogar türfifche Borter übergingen. Rach bem Untergange bes fiebenburgifden Fürftenhaufes, welches bie magnarifde Gprache ale Dofund amtliche Sprache gebrauchte, verloren fich die altungarifchen Sitten, und bie Sprache ber Magnaren fing an fich zu vermifchen. Freilich hat die magnarifde Sprache viele Gigenthumlichkeiten bemahrt, Die auf bie Bermandtichaft mit ben Betichenegen, Chagaren, Ugen, Bolomgen, Mwaren haben ichließen laffen; allein wer will beweifen, bag fie bon einer eignen Urfprache berfommt, worin die femitifchen und finnifchen Sprachen noch ale Tochter gelebt haben? In bie polnifche Sprache has ben fich gleichfalle viele italienische, türfische und anderweitige Musbrude eingebürgert.

Noch fonderbarer fteht es um bie bulgarifche Sprache. Denn biefe befitt einen Artifel, ber wie der walachifche und albanefifche hinten angehängt wird. Obichon fie ein flawischer Dialett fein foll, hat fie doch alle fieben flawischen Cafus eingebüft und ersett biefelben nach italienischer und auf. Diefe find noch Reger, sprecher chen. Gleichermaßen sprechen die a tentotten die Sprachen ihrer Herre In Batavia, wo Bertreter einer allgemeine Umgangssprache das

Es ift notürlich, daß ein und Warteamme lernt. Diejer von vornherein gelehrt wer Kennzeichens zugleich met wäre. Würde aber, v seiner sich häutender junger, von Hollt gehört aber nich glaubt, daß er Südafrifa's von Panktionalität

sche Materie in albancsis angenommen, daß die ib Tartaren sind und beren abgestoßen in en" hat. All wenn die indern

x-sten Poteng!!!

co, Feststehendes, Unwandelbacohnte es sich faum der Mühe, so viel

denn ihr Gehalt würde dann unter der
eitel Schaum und Luft zerrinnen — wie es

Loeres

glaubt, daß e Güdafrita's von Panke tionalität ebenso wie febenso wie febenso wie febenso wie falle wie Gebende sowie halb- und ganz-todte Sprachen. Folglich nur wie Sprache ganz ungeeignet, das Kennzeichen der Nationalität abstrach wie Sprache ganz ungeeignet, das Kennzeichen der Nationalität abstrach wie Sprache ganz ungeeignet, das Kennzeichen der Nationalität abstrach wer will beweisen warm und wie eine Sprache ganz ungeeignet warm und wie eine Sprache ganz und eine ganz und warm und wie eine Sprache ganz und eine gan

Und wer will beweifen, wann und wie eine Sprache entftanden ift? Rebmen wir nur eine uns nabe liegende Rationalität - Die italienifche Der Mann foll in ber That erft noch geboren werben, ber ba aufqureigen verfteht, in welchem Jahrhunderte die italienische Sprache und fomit die italienifche Rationalität in's Dafein trat. Das Haffifche Latein, pon bem viele Borter und Bendungen fpater durch Gelehrte ber italienifchen Sprache eingeimpft worden find, war nur Schrift- und Umgangeiprache ber Bebilbeten Rome. Belden Ginflug auf basfelbe bas Griechifde ansgeubt hat, laffen wir hier bahingeftellt fein. Aber fublich von Rom murbe bas Offifche, nordlich bas Umbrifche gesprochen, bon melden beiben Sprachen noch Infchriften vorhanden find (3. B. bie fieben großen Rupfertafeln, die 1444 gu Engubium in einem unterirbifchen Bewolbe entbedt wurden, und bie 1822 aufgefundene perufinifche Sanbichrift). Da befonders bas Tuftifche ober Etrurifche, welches die umbrifche Schrift beeinflufite, fich wefentlich vom Latein und vom Griechifden unterfchied, ja auch mit ber orientalifden Schreibweife von ber Rechten gur Linten perfnnipft war, fo fest fich, ba basfelbe bei ber Entftehung ber italienifchen Sprache boch mitgewirft hat, zufolge ber Theorie bes fprachlichen

ligion befteht, lagt fich fo leicht

ert verloren ju merben braucht.

v und baffelbe fprachlich ver-

nau hinfichtlich ber Clamen

Nationalitäten gerfplittert

u fich bort ale anbere

ammebaner als andere bas inrillifche, gla=

deidung ber Be=

hen und Kroaten

nu wieder aus

chens die italienische g ausammen und mo inheit. Oder to anzösischen u es hinsich cht fixi

> man minden. . ger und politischer Ras

weil unfere Sprachforscher ind die Brievefangen — häusig schlechte Politici etwa ein
weil es anerkanntermaßen politische y n Bindegibt, die sich mehr als einer Sprache bedienen, ch und
politische Nationalität sind die Schweizer, die deutsch, französisch, it ät,
rumänisch und ladinisch sprechen. Man hätte nun wegen des mangen Kennzeichens zweierlei Nationalitäten, und somit diente dieses Kennzeichens
Sprache doch nicht für alle Fälle. Eine Hypothese aber, die die Sache
vereinsacht, sondern sie erschwert und verwickelt, ist nicht viel werth.

Beiter. Der Etsaß bilbet mit Frankreich zusammen eine und bie selbe politische Nationalität, benn die Elsässer sind gute Franzosen geworden. Gleichwohl sprechen die gemeinen Leute im Elsaß den allemannischen Dialekt der deutschen Sprache. Folglich würde auch hier die politische Nationalität mit der sprachlichen nicht übereinstimmen. Ein Gleiches gilt für England, Belgien, die vereinigten Staaten Rordamerita's und viele andere Länder. Preußen freilich ist es nicht gelungen, mit der politischen preußischen Nationalität die sprachliche der Polen und der Deutschen zu decken. Aber deswegen kann noch lange nicht die Sprache als das untrügliche Kennzeichen der Nationalität gelten. Deutschland

<sup>\*)</sup> Die Hypothese, wonach die Sprache die Nationalität bestimmt, steht auch im Widerspruch mit den Rechtsanschauungen vieler Nationen. So wird ein Fremder, mag er die Landessprache sprechen oder nicht, nach siedensährigem Ausenthalte in England naturalisiert, während die im Auslande geborenen ninder von englischen Staatsbürgern Engländer bleiben, auch wenn sie sich der englischen Sprache nicht als ihrer Muttersprache bedienen. Gesehlich hängt also die Nationalität nicht von der Sprache ab. Auch nach preußischem Begriffe macht nicht die Sprache, sondern das preußische Landrecht die posen'schen Bolen zu Preußen.

ngeichens bie italienische en zusammen und n Einheit. Dber frangöfifchen ift es binfi nicht f igen 1 m

> man min . mer und politifcher

meil es anerfanntermaßen politifa,

eligion befteht, lagt fich fo leicht Bort verloren ju merben braucht. ein und baffelbe fprachlich ver-Jonan hinfichtlich ber Glamen hane Rationalitäten gerfplittert ten fich bort als andere Sohammedaner ale andere vie bas fprillifche, gla-Scheidung der Begechen und Rroaten bann wieder aus Sind die Gries . weil unfere Gprachfory. befangen - hanfig folechte Boli.

dt etwa ein fein Binbe= Ad und gibt, die fich mehr ale einer Sprache bebre politifche Rationalität find bie Schweizer, die beutsch, frangofip. alität, rumanifch und ladinisch sprechen. Man hatte nun wegen bes mange di ne=

Rennzeichens zweierlei Rationalitäten, und fomit diente diefes Rennzeichen de Sprache boch nicht für alle Falle. Gine Hypothese aber, die die Sache nicht vereinfacht, fondern fie erschwert und verwidelt, ift nicht viel werth.

Beiter. Der Elfaß bilbet mit Frantreich gufammen eine und bie felbe politifche Nationalität, denn die Elfaffer find gute Frangofen geworben. Gleichwohl fprechen bie gemeinen Leute im Elfaß ben allemannifchen Dialett ber beutschen Sprache. Folglich wurde auch hier bie politifche Rationalität mit ber fprachlichen nicht übereinftimmen. Gin Gleiches gilt für England, Belgien, die vereinigten Staaten Rorbamerita's und viele andere Lander. Preugen freilich ift es nicht gelungen, mit ber politischen preugischen nationalität die sprachliche der Bolen und ber Deutschen zu beden. Aber befrwegen tann noch lange nicht die Sprache ale bas untrugliche Rennzeichen ber Rationalität gelten. Deutschlanb

<sup>\*)</sup> Die Sypothese, wonach die Sprache die Nationalität bestimmt, steht auch im Widerspruch mit den Rechtsanschauungen vieler Nationen. Go wird ein Frember, mag er die Landesfprache fprechen ober nicht, nach fiebenjährigem Anfenthalte in England naturaligirt, mabrend bie im Auslande geborenen Rinder von englischen Staatsburgern Englander bleiben, auch wenn fie fich ber englischen Sprache nicht als ihrer Muttersprache bedienen. Gefeslich hangt alfo die Nationalität nicht von der Sprache ab. Auch nach preußischem Begriffe macht nicht die Sprache, sondern bas preußische Landrecht die posen'ichen Bolen ju Breugen.

französischer Manier durch Präpositionen. "Clawische Materie in albanesischer Form!" ruft Sartori ans. Es wird deshalb angenommen, daß die Bulgaren ein Gemisch aus Slawen, Rumänen und Tartaren sind und "sich die Sprache der erstern an denen der zwei letzteren abgestoßen und frem dartige Elemente in sich aufgenommen" hat. Also haben wir es mit einer Nationalität zu thun, die sich, wenn die Sprache das sichere Kennzeichen der Rationalität ist, aus drei andern Nationalitäten gebildet hat, wozu noch fremdartige Elemente hinzugekommen sind. Das heißt das Unbekannte durch etwas und noch anderes Unbekanntes erklären! X in der britten Botenz plus X in der x-sten Botenz!!!

Die Nationalität soll etwas Haftenbes, Feststehenbes, Unwandelbares sein; wäre sie es nicht, so verlohnte es sich taum der Rühe, so viel Aushebens von ihr zu machen, denn ihr Gehalt würde dann unter der Zersehung des Kritifers in eitel Schaum und Luft zerrinnen — wie es auch wirklich der Fall ist. Die Sprache dagegen, die das Kennzeichen der Nationalität abgeben soll, steht zu der letztern in dem Widerspruche, daß sie als Ausdruck des Erdgeistes, der sich auf die verschiedenste Weise manifestirt, in ewiger Wandlung begriffen ist. Darum haben wir alte und neue, sebende sowie halb- und ganz-todte Sprachen. Folglich ist die Sprache ganz ungeeignet, das Kennzeichen der Nationalität abzugeben. Sie ist die unendliche contradictio in adjecto!

Und wer will beweifen, wann und wie eine Sprache entftanden ift? Rehmen wir nur eine uns nabe liegende Rationalitat - die italienifche. Der Mann foll in ber That erft noch geboren werden, ber ba aufguzeigen verfteht, in welchem Jahrhunderte die italienische Sprache und fomit die italienifche Rationalität in's Dafein trat. Das tlaffifche Latein, von bem viele Borter und Benbungen fpater burch Belehrte ber italienifden Sprache eingeimpft worben find, war nur Schrift- und Umgangefprache ber Bebilbeten Rome. Belden Ginfluß auf basfelbe bas Briechifde ausgenbt hat, laffen wir hier dahingeftellt fein. Aber füblich von Rom wurde bas Oftifche, nordlich bas Umbrifche gefprochen, von welchen beiben Sprachen noch Inschriften vorhanden find (a. B. die fieben großen Rupfertafeln, die 1444 gu Engubinm in einem unterirbifchen Gewolbe entbedt murben, und bie 1822 aufgefundene perufinifche Sanbidrift). Da befondere bas Tuftifche ober Etrurifche, welches die umbrifche Schrift beeinflufte, fich wefentlich vom Latein und vom Griechifden unterfdieb, ja auch mit ber orientalifchen Schreibweife von ber Rechten gur Linten verfnüpft war, fo fest fich, ba basfelbe bei ber Entftehung ber italiem Schen Sprache boch mitgewirft bat, zufolge der Theorie bes sprachlichen Kennzeichens die italienische Nationalität wieder ans verschiedenen Nationalitäten zusammen und man gelangt folglich zu teiner Bestimmtheit, zu teiner Einheit. Ober tann Jemand etwa den genauen Ansang der englischen, französischen und deutschen Sprache angeben? Usus est tyrannus, heißt es hinsichtlich der Sprache, aber sie ist ein solcher Tyrann, der sich nicht fiziren, nicht in die spinnegeweblichen Fesseln der Rationalität einengen läßt \*).

Bare aber wirklich die Sprache bas Kennzeichen ber Nationalität, so ware damit doch wenig geholfen; denn bann müßte man mindestens einen Unterschied zwischen sprachlicher und politischer Nationalität machen, nicht sowol weil unsere Sprachforscher — in grauer Theorie befangen — hänsig schlechte Politici sind, als vielmehr weil es anerkanntermaßen politische Nationalitäten gibt, die sich mehr als einer Sprache bedienen. Eine solche politische Nationalität sind die Schweizer, die deutsch, französisch, italienisch, rumänisch und ladinisch sprechen. Man hätte nun wegen des mangelhaften Kennzeichens zweierlei Nationalitäten, und somit diente dieses Kennzeichen der Sprache doch nicht für alle Fälle. Eine Hypothese aber, die die Sache nicht vereinsacht, sondern sie erschwert und verwieselt, ist nicht viel werth.

Beiter. Der Elfaß bilbet mit Frankreich zusammen eine und diefelbe politische Nationalität, denn die Elsässer sind gute Franzosen geworden. Gleichwohl sprechen die gemeinen Leute im Elfaß den allemannischen Dialekt der deutschen Sprache. Folglich würde auch hier die poslitische Nationalität mit der sprachlichen nicht übereinstimmen. Ein Gleisches gilt für England, Belgien, die vereinigten Staaten Nordamerika's und viele andere Länder. Preußen freilich ist es nicht gelungen, mit der politischen preußischen Nationalität die sprachliche der Polen und der Deutschen zu decen. Aber deswegen kann noch lange nicht die Sprache als das untrügliche Kennzeichen der Nationalität gelten. Deutschland

<sup>\*)</sup> Die Hypothese, wonach die Sprache die Nationalität bestimmt, steht auch im Widerspruch mit den Rechtsanschauungen vieler Nationen. So wird ein Fremder, mag er die Landessprache sprechen oder nicht, nach siedenjährigem Ausenthalte in England naturalisirt, während die im Auslande geborenen Kinder von englischen Staatsbürgern Engländer bleiben, auch wenn sie sich der englischen Sprache nicht als ihrer Muttersprache bedienen. Geseylich hängt also die Nationalität nicht von der Sprache ab. Auch nach preußischem Begrisse macht nicht die Sprache, sondern das preußische Landrecht die posen'schen Bolen zu Preußen.

zerfiel in feine ftaatlichen After-Nationalitäten, gerade ale und obgleich es eine einheitliche Sprache erlangt hatte.

Wenn Abelung und Bater 1817 die Bahl ber auf ber Erbe gefprochenen Sprachen auf 3064 veranschlagt, A. Balbi dagegen die Denge ber befannten Sprachen auf 2,000 reduzirt und zwar in feinem ethnographifchen Atlas, Diefelben noch verminbernb, 860 eigentliche Sprachen mit ungefähr 5,000 Dialetten nachzuweisen versucht hat, fo ift man boch erft auf die rechte Fahrte gerathen, als man, geftust auf die allgemein fprachwiffenschaftlichen Forfchungen, Die fammtlichen Gprachen unter brei große Abtheilungen brachte. Bei biefer Bereinfachung aber enticheibet gerabe ber geiftige Ban ber Gprachen. Dem gemäß gerfallen bie Sprachen 1, in if oliren be, aus eininlbigen, unveränderlichen Wurzeln beftehende, bei benen, wie g. B. im Chinefifchen, die Grammatit beinahe weiter Richts als Die Syntar ober bie Bufammenftellung ber Bortwurgeln enthalt; 2. in Fleriones Sprachen, bei benen die Borte burch innere Beranderungen behufe des Bedantenausbrude ben Ginn wechfeln, und 3. in Agglutinationes Sprachen, bie, zwifchen ben beiben genannten Gattungen vermittelnb, bloß gewiffe, die Begriffsbeziehungen ausbrudende Burgeln an die Begriffemurgeln anfeten und burch biefe Singufügung die Borteinheit bervorbringen. Schon aus bem Umftande, bag bie Agglutinationes ober anleimenden Sprachen von ben ifolirenden ju den Beugunge-Sprachen ben Uebergang bilben, lagt fich unfchwer erfehen, bag bie Flexione Sprachen fich aus ben ifolirenden erft entwidelt haben und daß folglich den fammtlichen Sprachen, gleich dem menich: lichen Denten, bem fie jum Ausbrud Dienen, Ginheit gu Grunde liegt. Comit enticheibet ber geiftige Ban ber Sprachen, auf ben man fich boch beruft, gegen die Rationalitäten: Lehre!!! Gelbft wenn man an ben brei großen Abtheilungen fefthalt und fie nicht ale aufammengehörige Entwicklungeftufen betrachtet, fo fallen mit Ausnahme ber Magnaren und Turfen, die agglutinirende Sprachen befigen, die fammtlichen Bewohner Europa's unter ben geiftigen Ginheitsbau ber Flerione-Sprachen, fo bag von biefem fprachlichen Standpuntte aus bas Geltendmachen ber nationalitäte-Unterschiede ein purer Unfinn ift !!!

Ift jedoch die Sprache nicht bas untrügliche Kennzeichen ber Nationalität und zwar auch felbst bann nicht, wie oben gezeigt wurde, wenn man nur ihren geistigen Bau im Allgemeinen in Betracht zieht, wodurch boch der Spothese für ihre Anwendung der weiteste Spielraum gelassen wird: worin anders soll bann bas Kennzeichen der Nationalität beste-

ben? Dag baffelbe nicht in ber Religion befteht, lagt fich fo leicht nachweifen, bag barüber bier fein Bort verloren zu werben braucht. Rur fo viel fei erwähnt, baf öftere ein und baffelbe fprachlich vermanbte Bolf fich, wie es g. B. an ber Donan hinfichtlich ber Glamen der Fall ift, durch die Religion in verfchiedene Rationalitäten gerfplittert fühlt. Die griechifch-fatholifden Glawen fühlten fich bort ale anbere Rationalität benn die romifch-tatholifden, die Mohammebaner als andere benn bie Chriften, und bie alte Rirchenfprache, fowie bas fprillifche, glas golitifche und lateinische Alphabet fpielten bei ber Scheidung ber Bevollerung in Nationalitäten eine große Rolle. Die Czechen und Rroaten perwanbelten fich aus Ratholifen in Broteftanten und bann wieber aus Brotestanten in Ratholiten. Und was find die Bellenen? Gind die Briechen inner- und außerhalb bes turfifden Salbmondes nicht etwa ein buntes Gemifch aus allerlei Bolt, bas, weil die Religion fein Bindemittel ausmacht, über die Unterbrudung feiner Rationalitat Ich und Beh ruft? Demnach wurde die fprachliche Rationalität, wenn es in Birflichfeit eine folche gabe, wohl auch neben fich noch eine wechfelhafte religiofe Rationalität bulben muffen und auch infofern nicht bas untrugliche Renngeichen für bie Rationalität im Allgemeinen fein. Die Schwierigfeiten alfo wurden fich vermehren, die Falle fich verwideln und gulest bliebe doch Alles beim Alten. Bubem bat man auf Entdedungereifen Bolfer aufgefunden, die gar feine Religion befagen!

Der Boltename ift gleichfalle ein trugerifches Renngeichen ber Rationalität. Go ift g. B. ber Rame Ungarn fowie ber Namen Bingaren, ein Spigname, gleichwie die Deutschen von ben Ungarn und Glaven Niemetz ober Nemet genannt werden. "Aber aller Stoly eines Bolles" fagt Jordan in feinem Buche: "Slawen, Ruffen, Germanen" (Leipzig 1843), "alle feine erhebenbe Begeifterung fnupft fich an ben angeborenen, angeftammten Rational-Ramen; mit biefem ift Die Rationalität und die Ration felbft bermachfen, fein Glang gibt ihr Glang, fein Fall fturgt fie unrettbar in das Berberben. Der Rational-Rame ift bas größte But, die toftbarfte Berle, bas eingige große Erbe, welches ein Bolt aus jedem Sturm der Beltereigniffe retten tann, ja retten muß, foll es nicht moralifch und fomit phyfifch vernichtet fein." Doch ber gitirte Autor fahrt fogleich fort: "Und bus haben bie Illyrier überfehen, oder wenigftene viel ju gering angeschlagen, und bamit einen Gehler begangen, ber ihnen bereits jest Sinberniffe auf Sinberniffe in ben Weg thurmt und ihnen in Emigfeit bie gehoffte Frucht ihrer fo ebeln, jo mahrhaft bewundernewurdigen Unftrengungen verbittern, wenn nicht ganglich gu Richte machen mirb ..... Und was ift bas fur ein Rame ""Bugrier?"" Bon einem fremben Zwingheren gegeben bem Lande, das er unterjocht, ein Denfmal ber Schmach und Erniedrigung ber Bolfer, welche ber Romer und fpater ber ebenfo herzlofe Frangofe fnechtete" . . . Der Rame "Slowaten" hatte fich lange Beit verloren, bis er um die Mitte bes 15. Jahrhunderte, als Gisfra mit feinen Suffiten nach Dberungarn eingefallen war, wieber jum Borichein fam. Bare ber Boltsname maggebend, fo wurde fich auch bie flowafifche Nationalität eine geraume Beit hindurch verloren gehabt haben. Das flawifche Bolt ber Binden nennt fich felbft Glowengen. Die Balachen nennen fich Romer, ein arges Bolfergemifch in ber Turtei nennt fich Sellenen. Roch fonderbarer verhalt es fich mit ben Rroaten. Dier gibt es bas alte "wahre" Rroatien und bas beutige "faliche" neue Rroatien. Rach ber Schlacht bei Mohace (1526) nämlich ereignete ce fich, baf bie brei Romitate Zagrab, Rreng und Barasbin, welche fich unter öfterreichifden Schutz ftellten, ben Ramen Rroatien annahmen, ob ichon fie bisher ben Banptbeftandtheil Glawoniens ausgemacht batten. Dagegen nahmen die Romitate Bogfega, Sprmien, Balpo und Berocce ben Ramen Glawonien an. Die alten "wahren" Rroaten aber fagen in Dalmatien, das ihnen der Raifer Beraflius (620-639) jum Bohnfige angewiesen hatte. Und wie weit reicht Deutschland, wenn ber Rame bie Nationalitat bestimmt? 3m Jahre 805 und 806 eroberte Rarl ber Große Böhmen, bas von diefer Zeit an ju Deutschland gerechnet wurde. Otto ber Große eroberte Bohmen von Reuem. Unter Friedrich Barbaroffa (1152) erscheint ber Ronig von Bohmen ale Erzichent, ale bentfcher Bahlfürft. 1290 wurde er in beiden Eigenschaften bestätigt. 3u der Folge murden mehrere bohmifche Ronige zu beutschen Raifern gewählt, und acht Jahrhunderte hindurch machte Bohmen von feiner Rurftimme Gebrauch. Much hatten bie Bohmen als Dentiche feit 1782 ein Brafentationerecht beim beutschen Rammergerichte und betheiligten fich an bemfelben. Trotbem legen die Ezechen fich eine befondere Rationalität bei. Der Rame Bohmen aber rührt von den Baiern oder Bojern ber (Bojohemum, die Beimath der Bojer). - - "Die auf beuticher Erde wohnenden Glamen", heißt es in Tebelbi's Brofchure: "Die Glamen im Raiferthume Defterreich" - "famen unter Dtto dem Großen ausnahmelos unter beutsche Berrichaft. Damit nahmen fie bie Gitten ber Deutschen an. In Brandenburg, Pommern, Deigen, Medlenburg, Bolftein und Lauenburg germanifirten fich bie Glamen in ber Folge völlig. Ihre Germanifb

terminary (legislates of prints at 120) Marco was an

Tilke

rung war nirgend erzwungen. Sie war ein Bert ber in ben Slawen-Anfässigteiten angelegten beutschen Bisthümer, Rlöster und Schulen, sie war zuletzt ein Bert der Ratur, welche überall hin nach Bereinsachung und Ausgleichung strebt. Sie war zufolge der Gesete geschehen, welche aus den geflüchteten Bretagnern, den erobernden Normannen Franzosen, aus den Longobarden Italiener gemacht." — Die reinen "wahren" Dentschen würde man mit der Laterne des Diogenes suchen müssen! Also tann der Name für die Rationalität nicht bestimmend sein. Gleichwol gibt es viele solche Ramen-Nationalitäten, die den sprachlichen und religiösen Rationalitäten würdig zur Seite treten.

Benn aber weber bie Sprache, noch die Religion, noch ber Bolfename das fichere Rennzeichen ber Nationalität fein tann, ift es ba vielleicht ber gefdichtlich nachgewiefene Urfprung? Daf ber Urfprung ben Rationalitats-Freunden biefen Gefallen nicht zu leiften vermag, weil er fich im Dunkel verliert, ift bereits Gingange biefes Rapitele gefagt, theilweife auch an einzelnen Beifpielen ichon erhartet worben. Entweder hat es immer Menfchen auf ber Erbe gegeben, mas gar nicht unwahrfcheinlich ift, obichon eine folche Unnahme gegen bas lanbesläufige Borurtheil verftogt; ober die Menfchen find irgend einmal entftanden - wie Rarl Bogt und Andere meinen, aus Affenverebelung hervorgegangen. In beiben Fällen läßt fich ber eigentliche Rationalitäts= Urfprung nicht gefchichtlich nachweifen. Denn im erftern Falle ichiebt die Ewigfeit menfclicher Entwidelung bem neugierig taftenben Finger einen Riegel bor, und im andern Falle läßt fich nicht angeben - trop bes fprachlichen Rennzeichens nicht - wo ber Affe aufhört und ber Denich anfängt, und welche verfchiebenen Affenarten die Rationalitäten : Unterfchiebe bervorgebracht haben. Leitet aber die Religion die Gutftehung ber Meufchen von einem einzigen Baare ber, ift der Streit um den Urfprung ber nationalitäten - ba wir alebann genan genommen boch Mue bloß eine Rationalität befigen - ebenfo mußig, wie jener um Barbaroffa's Bart. Budem reicht bie halbwegs zuverläffige Gefchichtefenntnig nicht weiter ale bochftene britthalb taufend Jahre gurud, weil wir ben beiligen Buchern ber Religionen ben Berth bes Unbegreiflichen augestehen muffen. Aus ber Gefchichte lagt fich barum fein auverläffiger Aufschluß bezüglich ber Nationalitäten ichopfen. - Konnen uns etwa bie gaben Bolen mittheilen, wann und wie Bolen entftanden ift? Dber

wird ber polnische Abel bie flowatischen Maufefallenhandler als seine nahen Bettern anerkennen? — Bei fo bewandter Sachlage wollen wir ein anderes Kennzeichen ber Nationalität in Betracht gieben!

Da find benn noch bie Sitten und Bebrauche gu berudfich. tigen. Allein felbft biefe find fein niet- und nagelfeftes Renngeichen. Einestheils nämlich finden fich bei verfchiebenartigen Bolfern viele gleiche Gebrauche und Gitten, anderntheile find fie, wie Bebermann aus feiner eignen Erinnerung wiffen fann, bem Bechiel unterworfen. Much bei ben Nationalitäten gibt es Moben, und wenn fich nur erft biefer rafflofe Maulwurf in die vornehmen Stande eingewühlt hat, gieht die Großmanne- und Rachahmungefucht, bas Streben ju gefallen beim weiblichen Gefchlecht und die Chrliebe ber Manner - fei es auch nur langfam und unvermerft - Die untern Stande ebenfalls in Die Beranderung binein. Aber die Gebrauche find auch nicht beutlich genug, um Muffcluf über die Nationalität geben zu tonnen. Laft fich a. B. burch ben Rarneval und die ihm verwandten Narrenfeste auf eine und diefelbe Rationalität fchliegen? Gind die Bolfer, die ihre Todten verbrannt haben, alle gleicher Nationalität? Gind es biejenigen, die ihre Todten in ber Erbe verfaulen laffen? Die alten Lithauer hatten viele Bebrauche, Die benen ber Bermanen ahnelten, und bennoch follen beibe nicht biefelbe Nationalität haben. Belder Nationalität Rennzeichen ift bas in England gebrauchliche Ruffen unter bem mistle-toe? Und wie unbeftimmt find nicht die geschlechtlichen Gitten! Doch wir wollen une mit Einzelheiten, welche trugerifch fein fonnen, nicht aufhalten, ba wir die Sitten und Bebrauche im Bangen folgenbermagen über ben Ramm icheeren burfen. Die Gitten und Gebrauche hangen immer und überall mit ber Religion und bem Rechte gufammen. 3hr Berth hinfichtlich ber Bestimmung ber Rationalität ift folglich an diefe beiden gebunden. Dag die erftere nicht ale Rennzeichen ber Nationalität gelten fann, haben wir gefeben". Bom Rechte wollen wir fofort fprechen.

Das Recht ift ebenfowenig, wie bie Sprache, etwas Feststehendes und Bleibendes. Es andert fich, wie ber Boden,

<sup>\*)</sup> Bur Religion gehört genau genommen bas Sagen hafte. Aehnliche Sagen lassen noch nicht auf gleichen Ursprung schließen; benn ein Zusammentressen gleicher Naturereignisse, ähnlicher Großthaten und das Spiel der sich im Ganzen gleichen menschlichen Leibenschaften können bei ganz verschiedenen Bölkern doch ähnliche Sagen hervordringen, gleichwie umgekehrt die nämlichen Sagen durch Ausschmudung entstellt und ganz verschieden reproduzirt werden können. Ferner ist die Sage gleich der Religion übertragbar.

auf welchem ein Bolt lebt, wie die Umgebung, in welcher es zubringt. Richt bas Recht macht bas Eigenthum, bas suum cuique, fonbern umgefehrt aus bem Eigenthum geht bas Recht hervor und es anbert fich mit ben gefellichaftlichen Befitverhaltniffen. Das beutiche Recht ju Cafare Beit war andere ale fünfhundert Jahre nachher, und wieder biefes war verfchieben bon bem beutschen Rechte ums Jahr 1000. Der Gachfenfpiegel ift verichieben vom frantischen Recht, und bas gange germanische Recht wird ums Jahr 1200 verdrängt vom romifchen Rechte Juftinian's. Gin abfolutes, ein natürliches Recht gibt es ebenfowenig bei ben ungivilifirten, wie bei ben givilifirten Bollern. Das Recht ber Sabe, Die nicht fengt und brennt, macht bei fortidreitenber Entwidlung überall bem Rechte der beweglichen Sabe Plat. Das Raturrecht ift fomit eine Fittion. In Folge biefes Wechfels tonnen zwei gang verfchiebene Bolfer zwei gang analoge Rechtserscheinungen haben, wie es g. B. hinfichtlich bes Lebensrechts und ber Stlaverei ber Wall gewefen ift. Darum fann bas Recht die Rationalität nicht bestimmen, fonbern umgefehrt andert bas Bolf ben Anfchanungen ber jeweiligen Zeitperiode gemäß immer und ewig fein Recht. Bisweilen aber ift auch ben nationalitäten bas Recht, welches fie gerade befagen, vom Eroberer burch ein anderes vertaufcht worben. Go führten die preugifden Ronige 1797 in Bolen bas preugifche Recht ein, ohne baf gerabe bie Bolen befihalb ben Anjpruch, eine befondere Nationalität zu bilben, aufgegeben hatten. Rachbem fich die Armenier 1726 in Saamos Ujvar und 1738 in Glifabethftadt niedergelaffen hatten wurden beibe Stabte von Rarl VI. ju privilegirten Marften erhoben, Sier jogen fich nun, wenn auch manche in andern Ortfchaften blieben bie meiften ihrer über Ungarn gerftreuten Landsleute gufammen. Rach Lemberg in Galigien follen bie Armenier burch ben Grunder biefer Stabt, Leo Danilowitich, 1280 gebracht worben fein. Geit jener Beit genoffen fie bafelbft ihr eignes Recht und hatten ihren befondern Dagiftrat. Als aber ber polnifche Ronig Rafimir III. Lemberg eingenommen hatte, pflangte er neben die Armenier Deutsche, die nun ihrerfeits einen Dagiftrat nach Magbeburger Recht befagen. Somit tonnte in biefem Falle bas Recht als Rennzeichen ber Nationalität bienen. Allein Raifer Joseph II. vereinigte 1780 beibe Magiftrate, wodurch bas Recht aufhörte, Rennzeis den ber Rationalität gu fein.

Jest ware noch die Korperbesch affenheit als Rennzeichen ber Nationalität übrig. Die Sautfarbe, das Saar, die Augen, die Zahne, die Rafe, das Kinn, der Sals, der ganze Ropf= und Anochenbau, sowie die durchschnittliche Größe mogen bin und wieder für genaue Rennzeis

chen ber nationalität paffiren. Allein auch fie find nicht untriglich. Die Lithauer und Relten glichen in vieler Sinficht ben Germanen, wenn fie nicht gar ibentisch waren, obichon fie ale verschiebene Rationalitaten aufgefaft werben. Doch bem fei wie ihm wolle. Das Musfeben von ben Boreltern ber Deutschen wird burch Tacitus fehr genau beschrieben; ebenfo burch Cafar. Bir gelten für die Rachfommen jener alten Barenbauter. Wie fommt es nun, bag bie burchgangig blauen Augen ber Germanen bei ihren fogenannten Rachfommen nicht mehr fo baufig au finden find? Bo find jene blonden Baare, aus benen fich die totetten Römerinnen Chignons machten, auf einmal hingefommen ? Bie geht es au, baf wir feine riefige Rorpergroße mehr befiten? Und boch beifen wir Deutsche! Aber ber Aufschluß hierzu findet fich nicht bloß in ber Menberung ber Rahrungsmittel, in ber Annahme neuer Gitten und in ber Berbefferung bes Landes burch Mustrodnen ber Gumpfe und burch Unban des Bobens, fondern wol auch in ben Bruchftuden, Die wir noch von einem griechifchen Sathrifer befigen , nämlich : "Bebermann fennt feine Mutter, aber Riemand fennt feinen Bater!" - Folglich fann auch bas Phyfifche nicht ale vollig gutreffenbes Mertmal ber Nationalität angenommen werben.

Bir haben nun die Sprache, die Religion, ben Bolfenamen, ben geschichtlichen Aufschluß, die Sitten und Bebrauche, das Recht und bie phyfifche Befchaffenheit, furg Alles betrachtet, was ale ficheres Reungeis den ber nationalität gelten fonnte. Wir haben aber gleichwol gefunden, baf feiner diefer Fattoren geeignet ift, die Rationalitat au firiren. Daraus find mir ben Schluß zu ziehen berechtigt, baf alle Diejenigen ichlechte Bolititer find, welche mit Rationalitaten wie mit bestimmten und befannten Grogen rechnen. Der Glaube an die Rationalitat bee Boltes ift Befühlfeligfeit und Aberglaube. Er bat bewirtt, baf bie Bolteführer, welche fich ihm bingaben, von ber Reaftion überflügelt und gu Schanden gemacht worden find. Er ift bie gehautete Ueberlieferung ber mittelalterlichen Buftanbe mit ihren Befonderheiten. Die Reaftion weiß folden Aberglauben recht vortrefflich ihren Zweden forberlich ju machen. Gelbft die moderne Ration ift Richts weiter, ale eine in Gelbfttäufdung befangene Fortbilbung ber Nationalität, ein Uebergange Stadium, bas in die hobere europäifche Ginheit zu führen hat.

Im Jahre 1848 hing fich die gange Reaftion an die Nationalitate-Sache, weil fie fofort erfpahte, wo Barthel Moft holt. Darum machten hamals die Bolfeführer, noch nicht von jenem Aberglauben emangipirt, überall glänzend Fiasto. Denn die von den Nationalitäten heraufbes schworenenkonflikte treunten die Demokratie und brachten sie zum frühen Falle. Schleswig-Holftein, Luxemburg, Limburg, Südtirol, Böhmen, Posen, Mähren und Italien erhoben sich plötslich wie drohende Gespenster gegen das gespensterhafte Deutschthum. Während in Desterreich, wo der Nationalitäten-Konflikt am Stärksen hervortrat, die Reaktion am Ersten zum Siege gelangte, drehte sie sich oben im Norden an der Frage des Deutschthums der flawischen Mischlinge in Holftein ein langes Seil, vermittelst dessen zuleht in Deutschland die ganze "deutsche" Bewegung erdrosselt wurde. Der nords "deutsche", besser gesagt preußische Bund knüpft seine Entstehung ebenfalls an die schleswigsholsteinische Deutschthümelei. Das Bolt Europa's hat kein Interesse, sich von einander durch nationale Scheidewände zu trennen. Ein solches Interesse mag bloß die kleine Zahl Derer haben, die es beherrschen. Wol aber hat es allen Grund, sich so eng als möglich unter gleichem Recht zu einen.

## Sechzehntes Kapitel.

Die naturwiffenschaftliche Geite Der Nationalitaten: Lehre.

Die Nationalitäten-Lehre ist die Dottrin von den natürlichen Mensch en. Das Unvernünftige, alle Kansal-Berbindung außer Acht Lassende derselben besteht darin, daß sie die Augen gegen unsere Zivilisations-Zustände verschließt, aller geschichtlichen Entwicklung Hohn spricht, das rein Thierische den Errungenschaften des Menschengeistes substituirt und da einen Naturzustand annimmt, wo seit undenklicher, vorgeschichtlicher Zeit ein künstlicher Zustand vorhanden ist. So viel neue Länder man entdeckte, sand man doch überall Menschen, die nicht den Namen "Wilde" oder "Natürliche" verdienten"). Der sogenannte "Naturzustand" war nirgends zu treffen. Denn das Wachsthum der Menschheit ist verschieden von dem der Korallen-Riffe. Ob selbst die vorausgesetzten Ureinwohner eines Landes nicht zu irgend einer Zeit einmal eingewandert und bei dieser Einwanderung auf Menschen, die sie unterwarsen und mit denen sie sich vermischten, nicht schon getrossen sind: das läßt sich in

<sup>\*)</sup> Die Injel Spigbergen und Nova Bembla im Norden, sowie die Sandwich-Injeln, ferner die Inseln Falfland und Kergnelen's-Land im Silden waren die einzigen größeren Juseln, auf benen feine Menichen gefunden wurden.

ben wenigsten Fällen nachweisen. Wahrscheinlich jedoch ift es, baß die Menschen niemals ganz still gesessen, sondern sich immer mit einander zu neuer Art gepaart haben. Sogar Kain ging, nach dem Berichte der Bibel, in ein anderes Land, wo er ein Weib nahm, und die Kinder Gottes verheiratheten sich mit den Kindern der Menschen. Also fümmerten sich school die Patriarchen nicht ums Nationalitäts-Prinzip.

Der jetzt graffirende Aberglaube der Nationalitäten-Lehre erklärt sich wissenschaftlich baraus, daß — innerhalb des Geschichtsgesetes, demzussolge aller Fortschritt auf Gegenfäten beruht, deren Synthese wieder zur Position einer Negation wird — unsere Naturwissenschaft noch im Gegenssatz Theologie befangen ist. Die bei uns herrschende Religion setzte in der Ewigkeit einen Anfang voraus, wies dem Sein eine Grenze an, verbrämte das Bunder des Nichts mit dem Bunder Gottes, reduzirte somit die Endlichseit der unendlichen Materie auf die Schöpfung aus dem ewigen Geiste, und ließ die Erde noch nicht volle sechstausend Jahre bestehen. Mit der Schöpfung der Welt verwebt — denn der Künstler muß seine Landschaft beleben — war die Schöpfung eines Menschenpaars.

Hiergegen revoltirte die Naturwissenschaft. Als ob die Schwierigkeit durch die bloße Ausbehnung der Zeitlichkeit und Endlichkeit hinweggeschaftt ware, verwandelte sie die Schöpfungstage in lange Schöpfungsperioden; sie rückte den Anfang in die Ferne, aber entrann ihm nicht. Wie mit der Erdschöpfung versuhr sie mit der Menschenschöpfung. Anstatt eines einzigen Paares, von dem Alle abstammen sollen, setzte sie, indem sie dadurch der sprichwörtlichen Schwierigkeit des Ansangs zu entgehen trachtete, mehrere Paare oder ließ gar die Menschen sich aus Affen unter dem teleologischen Borurtheile des Niedern und Höhern entwickeln. "Bloß ein Blinder mag bezweiseln," sagt Boltaire, "daß die Weisen, die Neger, die Albino's, die Hotentotten, die Lappen, die Chinesen, die Amerikaner gänzlich verschiedene Racen sind."

Beil die Naturwissenschaft im Gegensatz zur Theologie verharte, vermochte sie es nicht, sich über den Standpunkt derselben zu erheben, d. h. sie ließ immer einen Anfang oder Anfänge bestehen. Um das alte Bunder hinwegzuräumen, schuf sie neue, und anstatt des einen setzte sie mehrere. Daher geriethen die Physiologen unter einander in die ärgsten Bidersprüche. Eine größere Berwirrung als sie in den Bersuchen, die Menschen in Racen zu ordnen, von den Natursorschern angerichtet worden ist, kann es sonst kaum geben.

2B. C. Linnans Martin in feiner "Raturgefchichte des Menfchen" (aus bem Englischen überfett, Biesbaben, 1844, 8") gefteht Die große

Berwirrung ein, fucht fie aber nicht aus bem falfchen Standpunkte, aus bem Gegenfate zur Theologie, fondern aus bem geschichtlichen Dunkel zu erklaren. Er fagt unter Anderm:

"Groß find die Schwierigfeiten auf biefem Bege. Es ift unmöglich, bas Beiterziehen ber Menfchenfchwarme zu verfolgen, welche in grauer Borgeit allmählich von verschiebenen Puntten aus vorrückten und fich ausdehn= ten, je weiter fie tamen, und fich vermifchten mit andern Rationen. Die Befchichte wirft fein Licht auf Diefen Begenftand, noch find Berichte borhanden, welche die geringfte Auftlarung geben über einige ber unftreitig wichtigften Banberungen, welche bie Menfchengattung unternommen hat, wie die der rothen Bevolferung Amerita's (um Richts zu fagen von den Revolutionen, welche in entfernter Borgeit auf diefem großen Schauplat ftattgefunden zu haben fcheinen); über bie Rolonifation Auftraliens, Reufeelande und ber vielen über ben füblichen Dzean gefaeten Infeln; über ben Bolfeeinzug in Europa, welcher gefchah, ehe Briechenland und Rom ihre Unnalen nieberichrieben, burch Racen, beren Urfprung und Fortfchritt in Bergeffenheit begraben find. Bir wollen bier auch baran erinnern, daß bie Banberguge ber Menfchen meiftens nicht vereinzelte Thaten find, von einem Stamme etwa ausgeführt und fo gu fagen mit einem Schlage beendigt; fonbern fie find gemefen wie die Bellen ber fteigenben Bluth; - einmal ber Beg offen, und Schwarm folgte auf Schwarm, die Bewegung wurde allgemein, Jahre vergingen, bis die Fluth vorwarts ju rollen aufhörte ober eine andere Richtung annahm. Unterbeffen vermifchten fich die Gingebrungenen mit ben altern Befigern bes Landes und ihre Rachtommen wieder, ju ihrer Beit, mit anderen Ginwanderern (sic!). Die meiften Bolferichaften haben baneben, wenn noch Reliquien aus ihrer früheften Beichichte etwa fich erhalten haben, einen romantifchen ober heroifchen Urfprung, eine Abftammung von Gottern ober gottgleichen Menfchen für fich mit Borliebe angesprochen, haben Thatfachen mit Fabeln gemifcht, die nicht ohne Schwierigfeit zu trennen find, und ihren Urfprung in die uralteften Beiten hinaufgerudt. Daber fammt die Schwierigfeit, einen flaren Ueberblid über diefen Wegenftand ju gewinnen, die Zweige und Sprofflinge ber Urftamme (??!) aufzufuchen; baber bie Ungewißheit, welche die wahrscheinlichften Sypothefen begleitet."

Wenn man einen Anfang voraussette, fo mußte man natürlich auch einen bestimmten Ort annehmen, an welchem die ersten Menschen entsprungen wären. Die Bibel nannte biefen Ort das Paradies. Balb wurde nun die Entstehung der Menschen in ben Kantasus, balb, wie Dr. Pris

chard und Sir B. Jones wollen, nach Oberafien, balb, wie Dr. Bidering thut, nach Ufrika verlegt. Ja fogar in Schweben hat man die erften Menschen entstehen laffen. So widersprach immer ein Naturforscher dem andern. Auf die nahe liegende Bermuthung, daß es stets organische Befen, stets Menschen gegeben habe, tam man nicht.

Bei ber Eintheilung ber Menschen mußte man wieder ein bestimmtes Maß ober ein gewisses Kennzeichen haben. Aber auch über dieses vermochte man sich nicht zu einigen. So entbedte Weber vier verschiedene Arten des meufchlichen Bedens, fand jedoch dieselben bei den verschiedensten Menschenarten wieder, so daß, wenn die Frau die Bratpfanne ift, in welcher die Menschheit gebacken wird, das Beden doch keinen Grund zur Nacen-Eintheilung gibt.

Sall erblidte in den Schabeln folgende Bewichtsunterfchiebe :

|     |        |       | 1.0                          |   |        | 1 3/11 | 33         |
|-----|--------|-------|------------------------------|---|--------|--------|------------|
| 5   | chäbel | eines | Griechen                     | 1 | Pfund  | 111/2  | Ungen.     |
|     | "      |       | Mulatten                     | 2 | 10 10  | 10     | -          |
|     | "      | ,     | Negers I                     | 2 | 0100   | 1      |            |
| 034 | "      | **    | Regers II                    | 1 | "      | 121/2  |            |
|     | "      | *     | Regers III                   | 1 | "      | 51/4   | "          |
|     | # 11   | "     | Regers IV. (Rongo)           | 1 | **     | 113/4  | THE STREET |
|     | "      |       | Reufeelanbers                | 1 | *      | 103/4  | *          |
|     | "      | **    | Chinefen                     |   | "      | 71/2   |            |
|     | "      | "     | Bigeunere ohne Unterfiefer . | 1 | "      | 131/2  |            |
|     | 1011   |       | . mit                        | 2 | OF THE | -      | 011        |

Offenbar wird es, felbst wenn die verschiedenen Schädel ohngefahr gleiche Größe haben, davon abhängen, wie alt sie sind, da sie doch mit der Zeit verwittern. Aber der Haupteinwand gegen einen solchen Maßstab liegt in dem Umstande, daß man, weil man nicht alle Schädel wiegen kann, zufällige Exemplare, die gerade zu finden sind, herausgreisen muß und folglich nicht den mittleren Maßstab sindet \*). Ein Gleiches gilt von dem Abwiegen des menschlichen Gehirns, von dem Tiedemann aufgestellt hat, daß sein Gewicht bei Europäern zwischen 3 Kfund 3 Unzen und 4 Pfund beträgt.

Ein anderer Maßstab war ber Gesichtswinkel. Professor Camper fette in feinen Tabellen den Gesichtswinkel ber Europäer zwar auf 80° an, fand benfelben aber an manchen Schäbeln viel niedriger. Bei Negern betrug er bloß 70°. Dahingegen wurde er bei dem Drang-Utang, aus dem der Mensch zusolge der Zwedmäßigkeits-Theorie sich entpuppt haben

<sup>\*)</sup> Rach Sommering finden fich teine auffälligen Unterschiede zwischen ben Schädeln von Deutschen, Schweizern, Frangofen, Schweden und Ruffen.

foll, auf 64°, 63° und 60" veranschlagt, eine Unnaberung an ben Denichen, welche Widerfpruch hervorvief. Dan machte nämlich bagegen geltenb, daß blog bie Schabel junger Affen einen Bintel von 60 Grab haben, mahrend nach Professor Dwen ber Gesichtswinkel bes ausgewachs fenen Troglodyten nur 350 und ber bes Drang ober Gathr gar nur 30° beträgt. Abgefeben nun bavon, daß bei manchen Bolfern (3. B. bei ben Peruanern, ben Raraiben, ben Rolumbia-Stämmen) ber Schabel alebald nach ber Geburt zusammengebrudt und andere geftaltet wird und daß die Reger-Schadel meiftens ungludlichen, in die Gflaverei ent= führten Individuen entstammten, fo wurde boch auch ichwerlich ber Schabel und Wefichtswinfel einen wefentlichen Unterfchied begründen tonnen, da noch nicht bewiesen ift, ob die Weftalt und Schwere bes Wehirns eine wirkliche Differeng bes Beiftes begrundet und ob, wenn biefes ber Wall ift, ber Schadel immer jum Wehirn im analogen Berhaltniß fteht. Go lange aber biefer Beweis noch nicht unanfechtbar erbracht ift, tann ebenfowenig die verhaltnigmäßige Lange und Breite, der Grad bes Berporfpringens des Befichtstheils, noch die Berfchiedenheit ber Rieferbeine und Jochbogen einen triftigen Dagftab für die Gintheilung ber Denfchen abgeben. Es trifft bann ein, was Linnaus Martin fagt: "Aber immer fdwebt Ungewißheit über jeder Sypothefe, und bie pofitivften Behauptungen muffen mit Borficht aufgenommen merben!"

Biren theilt die Menfchen in zwei Gattungen, die beide wieder in folgende Unterabtheilungen zerfallen:

|                                                 | Beife Race {           | Araber, Indier,<br>Relten, Rautafier.       |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| I. Gattung.<br>Gesichtswinfel<br>v. 85—90 Grad. | Gelbbraune<br>Race     | Chinefen.<br>Ralmuden, Mongolen.<br>Lappen. |
|                                                 | Rupferfarbene          | Amerifaner<br>oder Raraiben.                |
| and the l                                       | Duntelbraune           | Malaien ober<br>Indier.                     |
| II. Gattung. Gefichtswinkel                     | Schwarze Race          | Raffern.<br>Reger.                          |
| v. 75-85 Grab.                                  | Schwärzliche  <br>Race | Hopu's.                                     |

Born be St. Bincent nimmt bas haar als Magftab. Er theilt bemnach bie Menschen ein in Racen mit glattem schlichten haar und in

fraushaarige, gewöhnlich Reger genannte Racen. Die erftern bringt er in eilf, die lettern in vier Abtheilungen.

Dr. Prichard bagegen, ber fich an verschiedene Merkmale, hauptfachlich aber boch an bie besondere Schabelform halt, bringt fieben Racen au Stanbe, nämlich:

- 1. Diejenigen Nationen, welche in ber Schabelbilbung und andern physischen Bugen ben Europaern gleichen, viele Bolter Ufiens und einige Ufrita's inbegriffen.
- 2. Bölfer, die durch die Ropfbilbung ben Ralmuden, Mongolen und Chinefen ahneln.
- 3. Die Eingeborenen Amerita's, ausgenommen bie Estimo's und einige Stämme, die benfelben mehr gleichen, als die Mehrheit ber Bewohner ber neuen Belt.
  - 4. Die Sottentotten und Bufchmanner.
  - 5. Die Reger.
  - 6. Die Papu's ober wollhaarigen Bolfer Bolynefiens.
  - 7. Die Alfuru's und auftralifchen Bolfer.

Leffon hat zweimal bie Menschen nach ber Sautfarbe eingetheilt. Seine fpatere Eintheilung ift folgenbe:

| " HIT THE THE                     | Araber    | 1. Araber. 2. Hebräer.                                               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 Brife Race.                     | Raufasier | 3. Raufaster. 4. Griechen. 5. Türken ober Tartaren.                  |  |  |  |  |  |
| · serific oract.                  | Relten    | 6. Relten.                                                           |  |  |  |  |  |
|                                   | Teutonen  | 7. Stanbinavier.                                                     |  |  |  |  |  |
| - 1                               | ober      | 8. Slawen.                                                           |  |  |  |  |  |
|                                   | Germanen  | 9. Finnen.                                                           |  |  |  |  |  |
| II. Nußbrauns<br>fchwarze<br>ober | Hindu's   | 10. Indier. 11. Zigeuner. 12. Abhffinier. 13. Owa's ober Madekaffen. |  |  |  |  |  |
| fchwärzliche                      | Raffern   | 14. Raffern.                                                         |  |  |  |  |  |
| Race                              | Papu's    | { 15. Papu's ober Reger-Malaien. 16. Alforefen.                      |  |  |  |  |  |
|                                   | Endamenen | 17. Auftralier.                                                      |  |  |  |  |  |

Fifcher nimmt folgende Stämme und Zweige ber Menfchengattung an: a. Caucasicus Georgier 2c. b. Pelagius. Griechen, Romer 2c. Gallier, Schotten, c. Celticus Bretagner. 1. Caucasicus) Deutsche, Englander, d. Germanicus Dänen. I. Homo Jape-Böhmen, Polen, e. Slavonicus) Lithauer 2c. ticus. Phonizier, Rumidier. Japetifche Race. a. Atlanticus Guanden (Ureinwohner ber tanarifchen Infeln.) 2. Arabicus Abnffinier, alte Megnpter, b. Adamicus Inden, Armenier und Araber. 3. Indicus Sindu's. Reufeelander. Gefellichafts-, Freund-II. Homo Nepfchaftes, Sandwichs, Infulaner 2c. 1. Occidentalis tunianus. MIte Bernaner. Mexifaner? Malaiifche Race. 2. Papuensis Papu's. - Reu-Buinea, Baigui 2c. III. Homo Scy-1. Sinicus China, Rorea, Japan, Tonfin. thicus. Grönländer, Lappen, Dftiaten, Ralmuden, Mon= 2. Hyperboreus Estimo's. golen. IV. Homo Americanus. Patagonus Patagonier. Eingeborene bon Amerifa. V. Homo Colum-Eingeborene von Norbamerifa, bem öftlichen Derito, bicus. ben Untillen 2c. Gubafrifa gwifchen 200 und 420 und 1. Caffer bie Ruften von Mabagastar. VI. Aethiopicus. Mabagastar, Ruften v. Ren- Buinea, Reu - England, Bufa (Salomon8= Bom Genegal bis 2. Melanoides Archipel), Fibichi=Infeln, van Die= jum füblichen Benbefreis. men8-Land zc. Papus, Dabefaffen. Sottentotten = Race vom Rap ber 3. Hottentottus guten Soffnung. Alforefen (Alfurus), Auftralier, Moluffen, Philippinen, VII. Polynesius Birgimben (Bingimbers) von Madagastar.

Euvier zerlegt bas Menschengeschlecht bloß in brei Stäntme, nämlich: in den kautasischen, mongolischen oder altaischen und den Regeroder äthiopischen Stamm. Nach ihm zerfällt der kantasische Stamm
a) in Armenier (Affyrier, Chaldaer, Araber, Phönizier, Gebräer, Abysisnier, Aegypter); b) in die Indier (fanskritische Race mit den alten Perfern und Hindu's, pelasgische Race mit den Kelten, Griechen und Latinern,
gothische Race mit den Deutschen, Hollandern, Engländern, Dänen,
Schweden z., flawische Race mit den Russen, Folen, Böhmen und Benben); c) in die Szythen und Tartaren (Parther, Türken, Kinnländer,
Ungarn). Der mongolische oder altaische Stamm aber theilt sich in Kalmiden, Kalkas Mongolen, Mandschu's, Japanesen und Koreaner und
in Sibirier (Samojeden, Lappen und Estimo's). Die Berwandtschaft der
Malaien, Alfuru's und Papu's ließ Euvier unentschieden.

Blumenbach sieht ben Menschen für eine einzelne Spezies mit solgenden fünf Barietäten an, nämlich: mit der kaukasischen, mongolischen, äthiopischen, malaiischen und amerikanischen Barietät, wobei er die kankasische als Urform und folglich die übrigen als unmittelbare Abstammungen betrachtet. Bur Linken des Kaukasiers steht der Mongole, zur Rechten der Aethiopier; zwischen dem Mongolen und Kaukasier aber steht als Mittelsorm die amerikanische Barietät, während der Malaie zwischen dem Aethiopier und Kaukasier vermittelt.

Dumeril bringt sechs Barietäten heraus, nämlich: 1. die faufasische oder arabisch-europäische; 2) die hyperboreische; 3) die mougolische; 4) die amerikanische; 5) die malaiische; 6) die äthiopische.

Desmoulin theilt die Menschen so ein: 1) Relten, Santhen, Araber; 2) Mongolen; 3) Aethiopier; 4) Oftafrifaner; 5) Südafrifaner; 6) Masaien oder Ozeanier; 7) Papu's; 8) Neger - Ozeanier; 9) Australier; 10) Kolumbier; 11) Amerikaner.

Linnans Martin fett fünf große Stämme vorans: 1) den japetischen Stamm; 2) den neptunischen Stamm; 3) den mongolischen Stamm; 4) den prognathischen, und 5) den otzidentalischen Stamm. Unter den japetischen Stamm fallen die Europäer (mit den Relten, Belasgern, Tentonen und Slawen), ferner die Afiaten (mit den Tartaren, Kantasiern, Semiten und Sanskriten), und endlich die Afrikaner (mit den Mizraimiten). Unter den neptunischen Stamm kommen die Malaien und Polynesier. Der mongolische Stamm theilt sich in Mongolen und Hyperboreer. Der prognathische Stamm verzweigt sich in afrikanische Reger, Hottentotten, Fapu's und Alfuru's (Alforesen). Den otzidentalischen Stamm bilden die Rolumbier, Südamerikaner und Patagonier.

Pidering fagt, er habe im Ganzen 11 Menschen Racen gefunden, und entweder muffe man das menschliche Geschlecht in diese eilf verschies benen Spezialitäten eintheilen, oder man durfe bloß eine einzige Spezies annehmen. Er klassifizirt demgemäß die Menschen so:

| **** | refreezen on a |      |     | and a second |     | and a second sec |       |     |      |  |
|------|----------------|------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|--|
| 1)   | Beige, an      | Bahl | 350 | Mia.         | 7)  | Abnffinier, ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t Bah | 13  | Mia. |  |
| 2)   | Mongolen,      |      | 300 |              | 8)  | Papu's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,     | 3   | *    |  |
| 3)   | Malaien,       | "    | 120 | "            | 9)  | Regrillo's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "     | 1/2 | 4    |  |
| 4)   | Telingan,      | ,,   | 60  | ,            | 10) | Bottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "     | 1/2 | "    |  |
| 5)   | Reger,         | ,,   | 55  | ,,           | 11) | Araber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *     | 3   | "    |  |
| 6)   | Methiopier,    | ,    | 5   | -            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |      |  |

Wir wollen keineswegs alle Eintheilungen aufzählen. Unsere Absicht ift nur zu zeigen, daß die berühmten Naturforscher einander widersprechen, und daß es folglich höchst sonderbar ift, wenn unsere Bolitiker die Nationalitäten-Lehre ohne Weiteres auf Grund der politischen Schlagwörter angenommen haben. Sinen folchen Köhlerglauben sollte man in unsern Tagen bei Leuten, die sich unter die Gebildeten zählen, kaum für möglich halten. Linnäus, Blumenbach, Cuvier, Lawrence, Camper, Prichard, Morton, Humboldt, Zimmermann, Agassiz, Godron und viele andere berühmte Männer haben indeß die Einheit der Spezies als hinlänglich erwiesen betrachtet. Ferner gehören nach den meisten Physiologen die sämmtlichen Bewohner Europa's zusammen, so daß nach ihnen der ganze europäische Nationalitäten-Lärm als grundlos erscheint.

Wenn bagegen andere Naturforscher meinen, daß sich, wie Darwin will, vermittelst einer natural selection aus bevorzugten Wesen niederer Spezies durch Baarung neue bevorzugte Wesen gebildet, und daß die Anhäufung solcher durch Zeugung übertragenen Beränderungen erst Bariestäten, dann aber in längeren Zeiträumen Spezies und Gattungen hers vorgebracht habe, so sind sie nicht nur den Beweis dieser der Logit \*)

<sup>\*) &</sup>quot;Streitet es nicht gegen die Gesetze des Denkens, daß aus der Paarung zweier gleicher Potenzen, in diesem Falle zweier noch so gut entwickler, gleicher Individuen, ein drittes, verschiedenes entstehen soll, das nicht etwa die Eigenschaften beider Erzeuger vereint, sondern ganz neue Eigenschaften, welche beiden Eltern sehlen, an sich trägt? Und doch müßte dieses der Fall sein, wenn man annimmt, daß sich aus den einsachsen Algen nach und nach die ganze Pssanzenwelt und aus den niedersten Thieren die ganze, unendliche Thierreihe bis zum Menschengeschlechte hinauf allmählich entwicklt habe. Es müßten nicht nur spezistische und dann generische Unterschiede, sondern selbst seder der Grundthpen großer Kreise, d. B. der Strahlthiere, der Glieder- und Wirbelthiere, aus der Zengung zweier gleicher Thiere, welche einem andern Thpus angehören, entstanden sein." Siehe Bemerkungen gegen Darwin's Theorie vom Ursprunge der Spezies. Von August von Pelzeln. Wien 1861. 8.

und Erfahrung gleichermaßen widerstreitenden Aufstellung schuldig geblieben, sondern sie laboriren auch unter einem doppelten Borurtheil: einmal nämlich unter dem theologischen, das für alle Dinge einen Anfang vorausset, über welchen hinaus die Welt mit den Brettern des Richts vernagelt ist, und dann unter dem teleologischen, welches in die Unendslichteit, in der alles Seiende gleich nothwendig, gleich vernünftig und gleich vollkommen ist, eine Zweckordnung und eine Abstufung vom Höhern zum Niedern, und umgekehrt, hineinträgt. Die Annahme, daß auf diese Weise die Menschen entstanden seien, schließt in der That ein eben so großes Wunder in sich, als die Schöpfung aus einem Erdenkloße oder aus Drachenzähnen.

Die Menschheit ift eins sowohl durch den Gegensatz zur übrigen Thierwelt, als auch durch den menschlichen Geift, welcher sich nicht in die Setzerkästichen, Höder und Winkel der Schädellehre einzwängen und zerreißen läßt. Nicht das Lachen, nicht die aufrechte Stellung, nicht die Fähigteit, auf einem Bein zu stehen, felbst nicht der Borzug der Hände begründet den Unterschied der Menschen von den Thieren und die Einheitlichseit, sondern das menschliche Denken und die menschliche Bervollkommnungsfähigkeit. Indeß muß es Jedermann freistehen, seinen Familienstammbaum die auf Affen, Böde, Hunde, Frösche oder andere Thiere zurückzuführen, und auf diese Weise Nationalitäten-Unterschiede zu schaffen. Chacun à son goût!

Wie das Sein souveran das Nichtfein ausschließt und wie folglich immer Welt vorhanden gewesen ist, so sind auch immer Menschen dagewesen. Eingereiht in den Kaufal-Nexus des Ewigen, können sie nicht zu irgend einer Zeit gesehlt haben. Gerade die Ewigkeit ihrer Entwicklung ist die Ursache, warum die Geschichts-Annalen keinen Aufschluß über ihren Ursprung geben. Die Hypothesen über die mannigsachen Beränderungen der Erde, die einmal flüssig gewesen sein und sich abkühlen soll, können nicht einen Haupteinwand bilden; denn sie werden durch andere Hypothesen verdrängt und die jetzige Philosophie der Natursorscher in einem halben Jahrhundert durch eine völlig neue Philosophie ersetzt sein. Das Thema der physiologischen Seelenwanderung und der aus natural selection vor sich gehenden Ovidischen Metamorphosen wird somit veralten und dann belächelt werden.

Benn man fich früher bei ben Thieren Etwas nicht erflaren tonnte, wurde es bem Inftintte zugeschrieben. Diefes Bort, bei bem man nicht weiter zu benten brauchte, war ber allgemeine Sündenbod. Die natural selection überträgt die Gedankenlofigkeit bes Inftinktes auf die ganze Natur.

3ft jeboch bas Menschengeschlecht eine, fo tommt es nicht barauf an, ob ein Menich biefen ober jenen Gefichtswinfel, biefen ober jenen Schabel, eine weiße ober buntle Sautfarbe, ein fraufes ober fchlichtes Saar hat; benn Beber, ber menichliches Antlit tragt, ift nun in die fittliche Ordnung bes Menfchenrechte eingeschloffen, welche ibn gu tobten, gu belugen, gu betrügen ober ihn als Sflaven zu behandeln verbietet. Die Sflavenhalter allerdings haben ein Intereffe, die Rationalitäten-Lehre hoch und heilig zu halten ! Mus gleichem Grunde jauchgen biefer Lehre bie Junter Breufens, ber Zwingherr Frantreichs und ber Czar aller Reufen gu! Aber Manner, welche die immer größere Freiheit bes Menschengeschlechts, bie Entwidlung Aller jur größtmöglichen Bervolltommnung wollen, foll= ten bor allen Dingen ben einheitlichen Menfchengeift ehren! Der Menfch bleibt Menfch, felbst wenn er unter dem Ginfluffe der Tropennatur, wo auch bie Schote unferes Rlima's als gewaltige Tamarinde und ber Spargel ale hoher Dradenbaum auftritt, mit gefchwärzter Saut ober wolligem Saar ericheint. Mogen fich bie Pantees im vertraulichen Rreife einander eingestehen, daß fie fich unter bem Ginfluffe bes amerifanifchen Rlima's nach und nach in Rothhäute verwandeln, und mogen fich bie gefchlitten Angen ber Chinefen unter bem gleichen Breitengrabe in Afrita wiederfinden: immerhin andert diefe außere Erfcheinung Richte an ber Einheitlichfeit bes Menfchengeschlechts, fo lange ale bas menfchliche Denfen nach ben nämlichen Gefeten erfolgt.

Gesetzt aber auch, es sei ein Anfang der Menschheit und verschiedene Urstämme vorhanden gewesen, so hätten sich dieselben doch längst mit einander vermischt. Leute mit mongolischem, malaiischem, australischem, papuanischem, Neger= und Negrillo-Thpus, äthiopische, arabische, abyssisische Erscheinungen kann der ausmerksame Beobachter in jedem Lande Europa's entdeden. Selbst der hottentottische Gesichtsausdruck sehlt nicht, wenn selbiger gerade auch nicht die Warzen des Pfesseropses mit sich führt.

Wirfte das Klima allein auf den Menschen ein, so würde es den Naturforschern vielleicht gelungen sein, nach den äußeren Unterschieden (wie z. B. der Farbe, dem Haar, dem Gesichtswinkel, der Körpergröße) eine feste, aber oberstächliche Racen-Eintheilung zu begründen. Doch der Mensch ift nicht einzig und allein das Produkt des Orts, an welchem er geboren ward und den er verändern kann, sondern auch das der Zeit. Er gehört also nicht einer stadilen Oertlichkeit an, sondern durch die Bewegung des Inseinander, Nebenseinander und Anfseinander (oder Nachseinander) geht das Stadile des Raumes in den Wechsel der Zeit über, und somit erleidet auch das Leußere des Menschen Beränderungen,

welche nur ber einheitliche Menschengeist zum untheilbaren Ganzen verbindet. Während die Gattung sonach ewig ift, kommen und verschwinden die Einzelnen, und ihr Entstehen und Bergehen dient gerade zur Erhaltung und Berknüpfung des Ganzen. Indem sich nun die Nationalitäten-Lehre an das Einzelne und Zufällige verliert, läßt sich von ihr sagen, daß sie "den Wald vor lauter Bäumen" nicht sieht.

Weil sich bie Natursorscher in ber unenblichen Mannigfaltigteit nicht zurecht zu finden vermochten, suchten sie öftere bie Sprache zu hilfe zu ziehen, um burch dieselbe den Ursprung zu errathen. Allein die Sprache ist nicht der Menschengeist selber, sondern nur ein jeweiliger, zufälliger und veränderlicher Ausbruck besselben. Der Geift aber waltet im ewigen Schaffen des Stoffwechsels.

Alles in Allem betrachtet, ift alfo auch bie Naturwiffenschaft nicht im Stande gewesen, die Menschheit in festgegliederte Ordnungen zu zerreißen und zwischen ben einzelnen Racen und Nationen unübersteigliche Scheibewände zu errichten. Hoc autem erat demonstrandum.

## Siebenzehntes Kapitel.

Das Nationalitäts : Prinzip als Prinzip des europäischen Bölferrechts.

Nachbem wir die Entstehung des Nationalitäts-Prinzips betrachtet, seine demokratische Bedeutung untersucht, seine Beziehung zur Volitit der europäischen Großmächte geprüft, seine naturwissenschaftliche Seite einer Kritit unterworfen, und besonders dargethan haben, daß es der Unterlage des sichern Kennzeichens entbehrt: ift eigentlich schon bewiesen, daß es für das europäische Bölkerleben tein bestimmendes Prinzip sein und namentlich als solches das im ewigen Schwanken begriffene europäische Gleichgewicht nicht ersetzen kann. Weil jedoch in Deutschland die Nationalität gegenwärtig das Schooskind aller Patrioten zu sein pslegt, wollen wir zum Schluß, indem wir hiermit an den Anfang dieser Schrift anknüpsen, noch speziell nachweisen, warum ein europäisches Nationalitäten-Recht unmöglich ist\*).

<sup>\*)</sup> Daß es barauf abgefeben ift, ein fogenanntes naturliches Gleiche gewicht berzustellen, tann nicht zweifelhaft fein. In ber Unfprache ber Unione

Das Suftem des europäischen Gleichgewichts ift das Suftem ber Einschüchterung vermittelft ftebender Scere. Es ift die Balancirung ber bewaffneten Macht, welche nothigenfalls ben Runften ber Diplomaten gu Silfe fommt. Zwar fpiegelt es fich ab im Bertragerecht; allein bie Bertrage gelten nur fo lange, ale man fie nicht ungeftraft mit bem Schwerte vernichten fann. Die fleinen Staaten find gefchutt burch bie gegenfeitige Eifersucht ber großen. Bahrend nun jeder Großmacht, wofern fie ihren Ramen noch verbient, bas Streben nach europäifcher Allmacht innewohnt, tonnen fich die auferdeutschen Grofmachte England, Rufland und Frantreich Beschäftigung und Dachtzuschuß in andern Erdtheilen fuchen, ba= hingegen bie beiben beutichen Grogmachte Preugen und - venia sit verbo - Defterreich allein auf den europäischen Kontinent beschränkt find. Die ftebenden Beere und die fortwährende Rriegeruftung im tiefften Frieden ftoren ungemein bas gefellschaftliche Leben, zumal ba mit Ausnahme Englands, wo bie Golbaten noch geworben werben, die Refrutirung nachtheilig die Beschäftswelt berührt. Der Frieden bedeutet unter folden Umftanden nur ben gewaltfam gurudgehaltenen Rrieg, welden biefes Suftem gur Norm ftempelt. Allein bas Gleichgewichts-Suftem hat auch wenige gute Seiten, worunter befonbers bie gehort, bag es bie Menfchen nicht in Beichlichfeit, Die Staaten nicht in trage Sicherheit verfinten läßt. Ferner ift an ihm ale etwas Gutes hervorzuheben, bag

liberale an den deutschen Nationalverein, datirt Bologna vom 7. April 1867 und von Principe R. Simonetti, Graf C. Albicini, Professor A. Marešcotti, Advocat L. Berti, P. Bital, Ingenieur F. Amie, Professor A. Rossi, A. Uglebert und Dr. F. Berti unterzeichnet, ist die herstellung eines solchen Nationalitäten-Rechts geradezu als Endzweck der Nationalitäten-Bewegung ausgesprochen. Es heißt in jener Adresse am Schlusse:

<sup>&</sup>quot;Die wiedererwachten Nationen haben die dringenoste Beranlassung, nicht sich zu trennen, sondern sich zu vereinigen, um den letzten Ueberrest der Barbarei verschwinden zu lassen und den Gang der Zivilization zu beschleunigen. Der Streit zwischen der lateinischen und der germanischen Race muß aufhören, um etwas Wirssamerem Plas zu machen, der Harmonie der beiden großen Stämme, welche aus all' den großen Krästen Bortheil zieht, die ehemals in Kämpsen vergeudet wurden und welche jetzt die Wohlthaten des Friedens verhundertsachen und die Vervollkommunung des Menschengeschlechts beschleunigen sollen. Dant dieser Harmonie wird die Einheit Italiens ihre Bollendung in Rom, ihrer Haupststadt, die deutsche Einheit in der Verschmelzung der südlichen mit den nördlichen Stämmen und das neue Europa sein natürliches Gleichgewicht in den auserstandenen Kationen sind en."

es wenig heuchelt, fonbern meift, wenn es auch von Bertragen fpricht, bie Gewalt als Gewalt zeigt. Es ift fomit wenigstens offen.

Das Rationalitäte = Suftem hingegen wurde ein Suftem ber Berweichlichung, ber Tragheit und ber Beuchelei fein. Rach ber Anficht feiner Anhanger foll es ben ewigen Frieden begründen fonnen. Jedes Bolt hatte fich bemnach, aufrieden mit feinem Erbtheil, binter ber dinefifchen Mauer ber natürlichen Grengen zu verfriechen, und bie Rampffeite bes Lebens, die fo wefentlich jur Auffrischung, Anregung und Bilbung nach bem Beugniffe ber Geschichte beigetragen hat, ware auf immer abgeschafft. Der mannliche Duth, Die Chrliebe, Die Ausbauer, Die Abhartung, ber Erfindungegeift mußten bei folder Abfperrung fehr leiden, und ber Rampffinn, ber fich boch nicht gang vertilgen lagt, wurde fich in innern Gehben und hauslichen Intriguen, im Hebervortheilen und Betrugen Blat machen. Die Nationen wurden bem Schlaraffenthum anheimfallen; die Frauen, wie einft beim Berfall von Griechenland und Rom, vollig ben Dannern gleichgeftellt, wurden bie Scham ablegen, bas große Bort führen und allgemein ben Bantoffel fcmingen. Tropbem bag fich biefer Buftand mit bem ichonen Ramen Bollerrecht ichmuden wurde, mare ein foldes, wie fich weiter unten ergeben wird, boch nicht hergeftellt. Gin ewiger Friede murbe fich nicht baraus ergeben.

Räme das Nationalitäts-System zur Ansführung, könnten nur zwei Wege eingeschlagen werden, von benen der eine den andern aufhebt. Entweder müßten nämlich die vielen kleinen Bolkerschaften, welche sich Nationalitäten nennen, selbständige Staaten werden, wie sie in ihrer paradiesischen Unschuldes zu können glauben, oder aber es würden, indem der geistige Bau der Sprache und die Strategie natürlicher Gränzen maßgebend wäre, ganz große Haupt Nationalitäten entstehen, welche die stammverwandten Unter-Nationalitäten auffaugten.

Im erstern Falle hatten wir feine Bereinfachung, sondern eine Bersplitterung des politischen Zustandes. Die Bölferbeziehungen würden durch die Bielheit der Staaten erschwert und somplizirt, der geschichtliche Ausgleich rüdgängig werden. Anstatt Fortschritte zu machen, machten wir Rüdschritte, und während heutzutage die Bölfer nur klein im Großen sind, würden sie groß im Kleinen werden. Eine folche Auflösung der jepigen Staaten in mittelalterliche Sonderheiten wäre gerade so absurd, als wenn Jemand zur Lösung der sozialen Frage den Borschlag machte, wir sollten aus

bem Shftem ber Groß=Induftrie jum Gnftem ber Ratural = Wirthichaft jurudtehren. Da aber bie Menge fleiner Staaten, in welche Europa gerfallen ware, nun nicht mit Gicherheit befteben fonnte, fo lange ale an ihrer Geite noch große Staaten vorhanden maren, fo mußte auch bas beilige Rufland und bie givilifirten Staaten England, Frantreich, ber nordbeutsche Erobererftaat Breufen in lauter fleine Rationalitäten-Bestandtheile aufgelöft werben, wozu wohl fich biefe Staaten nicht auf friedlichem Bege bereit finden wurden. Ronfequent betrieben mußte die Auflöfung ine Unendliche geben; fie mare die philofophische Theilung in infinitum, die Atomifirung geregelter Grogverhaltniffe. Damit man fich aber ber Rationalitäten = Eintheilung gewiffenhaft verficherte, mußten die Sprachforicher, Die Beschichtefundigen, Die Priefter, Die Raturforfcher Die Stelle ber Staatsleute verfeben: wobei es zwar an gelehrten Differtationen, an Spothefen und fuhnen Behauptungen, aber auch an widerlichen Streitigfeiten nicht fehlen wurde. Das Fauft- und Tehberecht tehrte wieder ein und bie Bollerwanderung wieberholte fich. Denn weil ber Grund und Boben nicht mit Nationalitäten-Karben angeftrichen ift und nirgends an ber Scholle gefdrieben fteht, weffen Befigthum fie fein foll, fo mufte es jeder Rationalität, wenn ihr ihre Bohnfite nicht mehr behagten, unbenommen fein, andere Rieberlaffungen aufzusuchen, indem ja boch über allen fleinen Borben fein reftringirendes Recht obwaltete, und nunmehr die Abstammung, die Menschen, nicht aber ber Bobenbefit maggebend ware. Gine Bohnfitveranderung mußte fcon barum vorgenommen werden, weil jest die Nationalitäte-Beftanbtheile bunt durch einander wohnen; benn ber Borfchlag, Demarkationelinien gu gieben, laft fich theile ichlecht, theile gar nicht burchführen. jubifches Reich zu errichten, ift von einem Unhanger bes Nationalitäts= Pringipe (Mofes Beff) ernftlich in Erwägung gezogen worden.

Die Angehörigen eines und besselben Stammes könnten aber nicht einmal durch das sittliche Mittel freier Abstimmung mehr beschließen, daß sie sich mit einem andern Stamme vereinigen wollten, da ein solcher Besichluß Hochverrath an ihrer Nationalität sein würde.

In diefer hinficht fagte die Berliner "Bolkszeitung" vom 10. April 1867 in einem Leitartikel über "bie freie Abstimmung in Luzemburg": "Belcher Rationalität aber ein Bolksstamm angehöre, ist keine Frage des politischen Rechts und der Gelbstbestimmung, sondern ein Faktum, über welches keine Abstimmung entscheiden kann und entscheiden dars." Die Natur-

wüchsigkeit hat alfo gang allein die europäischen Bolts-Ronglomerate zu bestimmen.

Rach bem genannten Blatte entscheidet über die Rationalitat Ridard Bodh's fprachliches Rennzeichen, ber charafteriftifche Bau ber Sprache, infofern er ben befondern Bollegeift ausbrudt! Die politifche Thrannei wird durch die fprachliche erfett. Wir haben oben gefeben, wie gang unguverläffig biefes Rennzeichen ber Nationalität ift. 3m alten romischen Eroberer-Reiche trugen bie romischen Waffen ben charafteriftischen Bau ber römischen Sprache nach Gallien, Spanien, an bie unwirthlichen Ruften Albion's und anderwarts bin. Ein charafteriftifcher Sprachbau verdrängte damale ben andern. Go fonnte jeder Eroberer gulest wie die Breugen in Bolen es versuchen, die eine nationalität in die andere um= wandeln zu wollen. Bom nationalitäte-rechtlichen Standpunfte ans ware bagegen im Falle bes Gelingens Richts einzuwenden, da bas jedesmalige Naftum entscheibet. Die Berliner "Bolfszeitung" und andere Unhanger ber nach Deutschland eingebürgerten Rationalitäten = Lehre wünschen ja ohnehin große Nationalitäts-Staaten. Mit diefen wollen wir une fogleich beschäftigen.

Die Bolen proteftirten im nord-beutschen Barlamente gegen ihre Ginverleibung in Deutschland, indem ber Abgeordnete Rantat u. A. fagte:

"Ein einiges Deutschland wird uns gegenüber ein ganz anderes Berhältniß einnehmen, als der Staat Breußen . . . Den Standpunkt, welchen wir zu der vorliegenden Frage einnehmen, haben wir schon durch das von uns zur letten Adresse des preußischen Abgeordnetenhauses gestellte Amendement dargelegt, wo wir aussprachen, daß das von Breußen als für Deutschland maßgebend aufgestellte Nationalitäts-Brinzip auch uns zu der Hoffnung berechtige, daß die Rechte der polnischen Mitglieder des polnischen Staates anerkannt werden."

Ferner führte die von ben Polen im Parlamente beantragte Refolution bie Erwägung an;

"Daß ein Bolf, welches biefes Prinzip für fich in Anspruch nimmt, basselbe Recht andern Rationalitäten zugefteben muß."

Hierauf antwortete ber Graf Bismard, bag bie Polen, weil fie überhaupt nur 71/2 (?) Millionen Köpfe zählten, in unferer Zeit feinen begründeten Anfpruch auf ein felbeständiges Staatsleben hätten. Wie viele Millionen Menschen erforderlich sind, damit ihre Nationalität Berücksichtigung finde, das verschwieg ber preußische Mis

n ifter. Aber tein einziger preußischer Abgeordneter, tein einziger Anhänger des deutschen Rationalitäts-Prinzips erhob im Barlament seine Stimme für die unterdrückte polnische Rationalität. Dieses allgemeine Stillschweigen in einem Falle, wo es sich um das niedergetretene Recht einer fremden Nationalität handelte, war sehr charafteristisch.

Und doch hatten die Polen Preußen gegenüber in nationalitätserechtlicher Beziehung immer noch eine vortheilhafte Stellung, da der Unterschied ihrer Sprache sie abtrennt. Seltsam genug hat auch die für die sogenannte deutsche Nationalität wirsende Presse sich der Polen nicht angenommen. Rußland gegenüber jedoch kommen die Bolen in eine schlimme Lage, sobald das Merkmal der Sprache die Nationalitätsenechte begründet. Denn da sie sich einer flawischen Sprache bedienen, kann die russische Regierung zu ihnen sagen: "Möget Ihr immerhin vor den Fremden auf Enere Nationalität pochen; vor den Russen könnt Ihr damit nicht bestehen; denn da Ihr eine slawische Sprache redet, gehört Ihr von Rechtswegen zum russischen Reiche; Enere Sprache drückt Euch das Brandmal der Unterthänigkeit auf!"

Ein gleiches Recht, wie über die Polen, kann Rußland über die sämmtlichen West-Slawen beauspruchen. Also würde es nach dem Nastionalitäts-Rechte die Serben-Wenden in der Lausit, die Czechen in Böhmen, Mähren und Nord-Ungarn, sowie die Kaschuben, Masuren und Lithauer in Preußen dem Swjataja Rusj einzuverleiben berechtigt sein. Noch viel mehr aber würden die Ost-Slawen, welche noch nicht zu Rußland gehören, für das russische Szepter bestimmt sein, da sich die Kultur derselben nicht einmal so hoch, wie die der West-Slawen, über die russische erhebt. Hierher gehören die Ilhrier, Chorwaten, Slowenzen, Serben, serner die von den Slawo-Manen beanspruchten Bulgaren, deren Sprachangehörigkeit troß der fremdartigen Elemente dennoch Rußland einen — freilich zweiselhaften — Besits-Titel verleihen würde.

Orbneten sich bie Nationalitäten Berhältnisse in so großartigem Maßstabe, dann wäre von einem freien Selbstbestimmungsrechte der Bölter nicht mehr die Rede. Breußen, als der Bertreter des Germanismus, würde dann Holland, das nördliche Belgien, Schweden, Dänemart, die deutsche Schweiz, ebenso — wenn das nämlich nach dem Anbruch des nationalen Millesniums erlandt würde — auch den Elsaß und Lothringen wieder mit dem "deutschen" Reiche vereinigen. Die Magharen dagegen, weil sie Bahl der Bolen nicht einmal erreichen, hätten tein Recht selbständiger Existenz.

Bei den romanischen Böltern könnte es zweiselhaft scheinen, wer dort das Geschäft des Annektirens ausznüben hätte. Da aber nach Bismarcks Aussage die große Kopfzahl, oder (mit andern Borten) die allgemeine Abstimmung der Flinten und Kanonen, zu entscheiden hat: so würder jedenfalls Frankreich der geeigneteste Bertreter der romanischen Stämme sein, wosern die Deutschen nicht wegen Chlodwig's Niederlassung in Gallien, wegen der longobardischen Ansiedler in Italien und wegen der nach Spanien gekommenen Horden der Bölkerwanderung ein gültigeres Anrecht haben sollten. Frankreich würde also vor allen Dinzen die größere Hälfte Belgiens, Saarbrücken, Italien, Spanien und Fortugal unter seine Eisenschwingen zu nehmen haben. Bielleicht würde es seine Hand auch nach Norwegen hin ausstrecken.

England dagegen würde, weit entfernt bei diefer Kartenhans Folitik Etwas einheimsen zu können, gleich Desterreich getheilt werden müssen. Denn da es nicht so glücklich wäre, wie das ungemischt deutsche Brensben, das romanische Frankreich und das heilige Rußland, der Bertreter einer reinen, auf sprachlichem Felsengrunde ruhenden Nationalität zu sein, so würde es sich bloß darum handeln, ob die Römer Kelten und Normannen Frankreich, oder ob die Dänen, Angeln und Sachsen Frensben ein größeres Anrecht gäben, die reichen Insellande sammt ihren ausgedehnten Kolonien in Beschlag zu nehmen.

In der Türkei freilich würde man sich wol nicht so leicht einigen, sondern hier würde, da der religiöse Schlüssel des heiligen Grabes bei der Nationalitätenfrage eine Rolle spielt, mit dem Schwert dreingeschlagen werden. Allein ein solcher Ramps hätte nicht viel zu bedeuten, da nunmehr mit der Nationalitäten-Regelung die orientalische Frage doch über den ganzen Kontinent bis zum fernen Westen getragen und bei dem nothwendig daraus entspringenden Wirrwarr das ganze Europa in die Lage des "tranken Mannes" der europäischen Türkei versett wäre!!!

So beschaffen ware die Regelung der Rationalitäten-Frage im Großen. Alle jene Bolter, welche auf Grund des Rationa-litäts : Glaubens ein freies Boltsleben gesorbert, wärren nicht zu demfelben gelangt, sondern hatten bloß die herren gewechselt. Die einen wären unter die deutsche Einigkeit Preußens, die andern unter die romanische Einigkeit Frankreichs und die dritten unter die heilige

Dreifaltigfeit ber Autorität, Religion und Rationalis tat von Rugland gerathen. Das alte europäifche Bleichgewicht, bas eine Zeitlang bem Rechte bes Eroberere Blat gemacht, ware zwar befeitigt, aber ein folimmeres Gleichgewicht an feine Stelle gefest. Die Bolter maren aus bem Regen in die Traufe getommen, basllebel ber ftehenden Beere nun vollende vergrößert und verewigt. Die Thrannei allein hatte babei gewonnen, bie Freiheit ihr ganges Spiel verloren. Den Stlaven ware es nicht einmal erlaubt, burch bas freie Abstimmungs= recht in ber Abwechselung einen Eroft für bie abhanden getommene Freiheit gu fuchen. Gleich wie einft die Reformation bom großen Abel ausgebentet murbe, fo auch murbe bie bemofratifche Bewegung unferer Tage, falls fie im Nationalitate-Glauben aufginge, weniger ben Bolfern, ale vielmehr einer fehr geringen Angahl von Berrichergefchlechtern jum Bortheil gereichen.

Das Hauptgebrechen, woran das europäische Gleichgewicht leidet, besteht darin, daß die einzelnen Staaten, wie Segel sich ausdrückt, zu einander im Verhältniß des Naturzustandes stehen. Das heißt: das Necht gilt bloß nach Innen, nach Außen herrscht die Sewalt. Kant versiel daher auf den Gedanken, es sollte für Europa ein höchster Gerichtshof geschaffen werden. Allein Segel bemerkt hierzu ganz richtig, daß dieser Vorschlag Nichts fruchtete, da kein Unbetheiligter da wäre, die Ausssprüche des obersten Gerichtshoses zu vollstrecken.

Das Nationalitäts=Brinzip hilft jenem Gebrechen nicht ab. Denn auch hier herrscht bloß ein Recht nach Innen, wähsend die in sich abgeschlossenen Nationalitäten fortwährend in ihrem Berhältniß nach Außen, oder zu einander, im Naturzustande stehen bleisben. Ja sie verschärfen den Naturzustand sogar noch, indem sie ihn auch nach Innen tragen, wenn es keinem Theile der Nationalität erlaubt sein soll, den sittlichen Faktor des freien Selbstbestimmungsrechts in Unwendung zu bringen. Das Nationalitäts=Prinzip ist also nicht im Stande, ein wirkliches Bölkerrecht zu begründen und hierdurch die einsschüchternde Gewalt des Gleichgewichts in einen sittlichen Zustand überszuleiten.

Erft bann, wenn es gelange, burch einen Rechtsbau auf fozialem Grunde Europa in einen einzigen Staat umzuwandeln, murbe bas bem

Gleichgewichte anhaftende Uebel ber Gewaltthätigkeit gehoben fein. Allerbings verhielte sich zu den außereuropäischen Ländern Europa bann immer noch im gleichen Berhältniß, wie jett die einzelnen europäischen Staaten zu einander; allein die Grenzen des Rechts wären dann doch erweitert und seine Bohlthaten über alle Länder gerade der zivilisirteften Menschengruppen ausgebehnt.

Aber um hierzu zu gelangen, bedürfte es eines sittlichen Durchbruche, beffen Unbub noch im Schoofe ber Bufunft ruht.

## Inhalt.

|                                                                                                                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einteitung. Das europäische Gleichgewicht und bie beilige Alliang                                                                                 | 1     |
| Erftes Rapitel. Die Beranbilbung bes nationalitäten - Bewußtfeins .                                                                               | 7     |
| 3 weites Rapitel. Die bemokratische Bedeutung bes Nationalitäts-Bringips<br>Drittes Rapitel. Das Liebängeln ber englischen Bolitik mit ben Natio- | 10    |
| nalitäten                                                                                                                                         | 17    |
| Biertes Rapitel. Das Nationalthum bes alten Bonapartismus                                                                                         | 21    |
| Fünftes Rapitel. Das Rationalthum bes neuen Bonapartismus                                                                                         | 25    |
| Sechftes Rapitel. Die nationale Seite ber westmächtlichen berglichen                                                                              | 20    |
| Allianz und des Krimfrieges                                                                                                                       | 29    |
| Siebentes Rapitel. Der italienifche Rationalitätsfrieg                                                                                            | 32    |
| Achtes Rapitel. Der Uebertritt Breugens zum Bonapartismus                                                                                         | 36    |
|                                                                                                                                                   | 41    |
| Renntes Kapitel. Die preußische Nationalität                                                                                                      |       |
| Behntes Rapitel. Die zwei Seelen in ber preußischen Regierung                                                                                     | 55    |
| Eilftes Rapitel. Die Logit ber Thatsachen bezüglich der deutschen Nation                                                                          | 62    |
| 3 wölftes Rapitel. Logit der Thatsachen aus der preußischen Geschichte                                                                            | 70    |
| Dreigehntes Rapitel. Der Nationalitäten - Anauel im Raiferthume                                                                                   |       |
| Defterreich                                                                                                                                       | 89    |
| Biergebntes Rapitel. Ruglande Berhaltniß jum Rationalitäte-Bringipe                                                                               | 99    |
| Fünfgehntes Rapitel. Das Rennzeichen ber Rationalität                                                                                             | 102   |
| Sedgehntes Rapitel. Die naturwiffenicaftliche Seite ber Rationali-                                                                                | 102   |
|                                                                                                                                                   | 115   |
| täten - Lehre                                                                                                                                     | 113   |
| Siebzehntes Rapitel. Das Nationalitäts-Prinzip als Prinzip des euro-                                                                              | -     |
| paifchen Bölferrechts                                                                                                                             | 126   |

Married World Company of the Land of the Local Division in Company The state of the s The state of the s THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

-

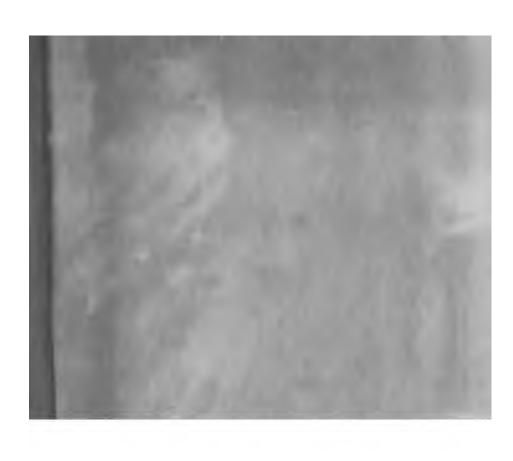



DC 280 B4

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.